

# Schiller's

# Leben, Beiltesentwickelung und Merke,

auf ber Grundlage ber

Rarl Soffmeifter'ichen Schriften

neu bearbeitet

Beinrich Viehoff.

Erster Theil.

Stuttgart. von Carl Conra

baß eine folche Schrift nur Eine Auflage erlebte, mag allerbings mit Recht befremben. Die Urfache, warum feine zweite erschien, war folgende. Den Berfasser ereilte balb nach ber Bollendung feines Werks (1844) ein allzufrüher Tod. Nachbem die in einer fehr großen Angahl von Exemplaren gedruckte Auflage vergriffen war, erhielt ich von einer hervorragenden beutschen Verlagshandlung ben Antrag, eine zweite, unter Benutung ber inmittelst erschlossenen neuen Quellen, vorzubereiten. Ich erklärte mich zur Uebernahme ber Arbeit bereit und fette mich, behufs einer Bereinbarung über die den nöthigen Aende= rungen zu gebende Geftalt, einerseits mit ber Berlagshandlung, anderseits mit der Rechtsnachfolgerin des Berewigten, seiner Gattin, in briefliche Verbindung, traf hierbei aber auf durchaus entgegengesette Anforderungen. Frau Director Soffmeifter wollte, in. pietätvoller Hochschätzung bes Hauptwerks ihres verftorbenen Batten, welches ihr als eine Leiftung von flaffischer Formvollendung erschien, den Tert in völliger Integrität erhalten wiffen. und verlangte, daß die nöthigen Zufäte und Berichtigungen, wie zahlreich fie auch fein möchten, in der Form von Anmerkungen unter dem Tert, oder von angehängten Nachträgen dem unveränderten Berke beigefügt würden. Die Berlagshandlung machte hiergegen - und ich konnte nur beiftimmen - geltend, bag bas Gange baburch, bei ber großen Menge bes zu Erganzenden und zu Berichtigenden, eine geschmadwidrige, den Genuß erschwerende, bem Absatz nachtheilige Gestalt bekommen, und bag zugleich in ber Schätzung minder urtheilsfähiger Lefer ber Werth bes urfprünglichen Werks finten werbe; fie ftellte baber die Forberung, es folle zwar im Bangen bie Form, soweit bas thunlich fei, geschont, aber bas neu Ermittelte bem Alten einfach, ohne Sinbeutung auf ursprünglich Mangelndes, eingefügt, bas Frrthumliche durch das Richtige ftillschweigend erfett und überall ber Eindruck ber homogenität erzielt werden. Die Begenfate ließen fich nicht ausgleichen, und so zerschlug sich bas Unternehmen.

Ein zweiter Antrag, ber einige Zeit nachher von einer andern angefehenen Berlagshandlung an mich erging, ftieß auf biefelben Sinderniffe. Go willtommen es mir war, hierdurch Muge für anderweitige, mir lieb gewordene Arbeiten zu gewinnen, fo blieb es mir anderfeits wie ein Stachel im Gemuthe, bas Werk bes hingeschiedenen theuren Freundes mit jedem Jahre weiter aus bem Borbergrunde ber Schiller-Literatur gurudweichen gu feben. Neuere Biographen Schiller's, welche, die Resultate von Soffmeister's Forschungen in ausgiebigem Mage benutend, zugleich bes großen Bortheils genoffen, ben überaus reichen Ertrag jungft geöffneter Quellen verwenden ju konnen, maren nicht immer gewissenhaft genug, zu bekennen, wie viel des von ihnen Darge= botenen fie bem hochverdienten Borganger schuldig waren. bem laufenden Sahre werben Soffmeifter's Werke literarifches Gemeingut. Dies veranlagte bie Berlagshandlung, die fich im Befit meiner auf Schiller und Gothe bezüglichen Schriften (Leben Gothe's, Commentar zu Gothe's und Schiller's Gebichten) befindet, über eine Neubearbeitung bes größern Hoffmeister'ichen Werkes mit mir in Unterhandlung zu treten. Schon in bas fiebente Lebens-Decennium eingerückt, hatte ich in ernfte Ermägung zu nehmen, ob Zeit und Rrafte mir jest noch zur Löfung einer folden Aufgabe ausreichen wurden. Ueberdies fam zu ben früher von jenen beiden Verlagshandlungen geftellten Forderungen jest noch die hinzu, das übergroße Volumen des Werks auf einen engern, feiner Berbreitung gunstigern Umfang zusammenzuziehen, - eine Forderung, beren Erfüllung mit der unahweislichen Bflicht, zugleich die reiche Ausbeute ber neuern Forschungen über Schiller aufzunehmen, schwer zu vereinigen ichien. Was mich ermuthigte, ben Bersuch zu magen, war der Gedanke, der einst mich auch zur Erganzung ber (jest gleichfalls vergriffenen) fleinern Biographie Schiller's von Hoffmeister bestimmte. Wie Bieles Undere jur Löfung ber geftellten Aufgabe vor mir voraus haben mögen, so glaubte ich boch in Einem mich im Bortheil zu befinden. Soffmeifter's Ginnes: und Dentweife, Die ich burch eifriges Studium feiner Schriften und noch mehr burch perfonlichen Umgang fennen gelernt, war von Saus aus ber meinigen nahe verwandt; in ber Auffaffung Schiller's ftimmten wir fo fehr überein, bag auch Arbeiten, bie wir gang unabhängig von einander burchführten, 3. B. unfere Abhandlungen über die Jungfrau von Orleans, in ben meiften Refultaten überraschend genau aufammentrafen; in fein größeres Werk über Schiller aber mar ich, wie vielleicht Wenige, mich zu vertiefen veranlagt gewesen, ba ich es mir zur Aufgabe gemacht hatte, ihm meinen Commentar über Schiller's Gedichte burchweg auf's engfte anzuschließen. Den Ausschlag jedoch in meiner Abwägung des Für und Wider gab ber lebhafte Wunsch, burch biefe neue Darftellung von Schiller's Leben zugleich die Erinnerung an seinen ersten und geistverwandteften Biographen aufzufrischen. Wenn einer unter allen Schrift= ftellern, die fich mit Schiller beschäftigt haben, es verdient, daß fein Andenken möglichst lange an bas bes Dichters geknüpft bleibe, so ift es Hoffmeister. Ich kann nur wiederholen, mas ich im Borwort ju feinem fleinern Werf über Schiller gefagt habe: wer das Glud hatte, ben ebeln Mann im perfonlichen, freundschaftlichen Gedanken- und Gefühlsaustausch näher kennen zu lernen, bem mußte eine merkwürdige Aehnlichkeit feines ganzen Wefens mit dem des Helden feiner Biographie auffallen. Die= felbe energische Charafterstärke, ber gleiche Stolz eines freien Beiftes, ber nämliche hohe sittliche Ernft, und wieder dieselbe Sumanität, baffelbe fanft und gart organifirte Gemuth, baffelbe gleichmäßig bem Schönen, wie bem Wahren und Guten, juge= mandte Interesse, die gleiche Begeisterung für die Idee der fort= schreitenden Veredlung unseres Geschlechts, die nämliche ideale Welt- und Lebensanschauung — alles dies fand sich unverkennbar bei ihm, wie bei Schiller; und fo hatte ihn bie Natur gleichfam prabeftinirt, die innerfte Geiftes- und Bergensentwickelung Schiller's nicht bloß beobachtend und reflectirend, sondern auch mitfühlend

und miterlebend zu verfolgen und ber tiefste Interpret seiner Werke zu werden. Und wenn ihn diese große Uebereinstimmung mit seinem Helben vielleicht der Gefahr einer allzuwarmen Vorsliebe und parteiischen Hingebung an die ganze Persönlichkeit besselben aussetzte, so schützte ihn vor dieser Klippe wieder die hohe Besonnenheit, das klare Selbstbewußtsein und die strenge Gerechtigkeitsliebe, die er gleichfalls mit Schiller gemein hatte.

Nachdem ich die Arbeit begonnen, fand ich bald, daß meine Schrift mehr, als mir lieb war, bas Ansehen eines burchaus neuen Buches erhielt. Die Aufnahme fo vieler ju hofmeifter's Beit noch unermittelter Data, Die in Folge Diefer Erweiterung um fo bringender gebotene Kurzung ber erläuternden und fritifirenden Bartien, namentlich bie Umwandlung der febr ausführ= lichen Beurtheilungen ber größern Dichtungen und Brofawerke in gedrängtere, leichter überschauliche Charafteriftifen, zudem die Darlegung und Begründung einzelner abweichenden Urtheile, die ich meiner Ueberzeugung schuldig war — dies und anderes ver= fehlte nicht, bem Bert eine gang veränderte Geftalt zu geben. Für besto nöthiger hielt ich es, schon gleich burch ben Titel bem Lefer anzubeuten, bag aller Beränderungen ungeachtet, meine Schrift im Befentlichen auf bem von hoffmeifter gelegten Grunde ruhe. Insbesondere find Soffmeifter's Grundansichten über Schil-Ier's Charakterform, über ben Gang und die Epochen feiner Geiftesentwidelung, über feine Stellung jum Sahrhundert, wie über feine ganze Weltanschauung festgehalten worden, und ihnen wird also ber Lefer in bem vorliegenden Werke wieder begegnen, wenn gleich die Darlegung berfelben auf einen weit beschränktern Raum jufammengebrängt werben mußte. Für bie weitaus überwiegende Bahl von Lefern, benen es junachft mehr um bie Kenntniß ber äußern Lebensverhältniffe bes Dichters und feines innern Entwicklungsganges, als um Erörterung und Kritik feiner Werke zu thun ift, glaubte ich lettere in eigenen Kapiteln abgesondert besprechen zu muffen, die ber Lefer burch ihre Ueberschriften gekennzeichnet finden wird und nach Belieben vorläufig überschlagen kann. Sänzlich ausscheiden durfte ich natürlich diese erörternden Partien schon deßhalb nicht, weil zur gründlichen Erkenntniß der Geistesentwickelung eines Schriftstellers ein genaues Berständniß seiner Berke unerläßlich ist. Ich glaubte vielmehr, da schon Hoffmeister es darauf abgesehen hatte, in seiner Schrift zugleich für das Studium von Schiller's Productionen einen umsichtigen und zuverlässigen Führer zu bieten, die Kapitel, welche diesem Zweck zu dienen bestimmt sind, mit besonderer Sorgfalt behandeln zu sollen.

Mögen die Leserkreise, welche meine frühern Arbeiten über den Dichter freundlicher Theilnahme gewürdigt haben, auch dieser, mit der ich wohl auf immer von einer activen Betheiligung an der Schiller-Literatur Abschied nehmen werde, ihre Gunst nicht versagen!

mit ber angern Lebensverhaltniffe bes Dichters ind feines innern

Trier, den 1. Februar 1874.

G. Viehoff.

## Erster Theil

# Jugendgeschichte

und

Periode der jugendlichen Naturpoesie.

1759-1785.



## Erstes Rapitel.

#### Schiller's Borfahren. Geburt.

Wem er geneigt, bem sendet der Bater der Menschen und Götter Seinen Adler herab, trägt ihn zu himmlischen Höhn. Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender Hand Jest den Lorbeer, und jest die herrschaftgebende Binde.

Schon die Macht ber Konige und Kurften, "die berrschaftgebende Binde", vererbt fich nicht immer, und noch weniger bas Berrichertalent. Buweilen greift bas Schickfal einen ahnenlosen Mann, wie ben großen Korsen, aus einem Erdwintel beraus und sest ihn, mit unwiderstehlicher Rraft geruftet, auf die Bubne ber Melt. Aber Die Geschlechtstafeln ber Kürsten im Reich der Wissenschaft und Runft weisen höchst selten auf ebenburtige Borfahren gurud: große Runftler, Dichter und Denter er= icheinen nach dem Wort eines Römers, "wie aus fich felbst geboren". Ein Sufschmied mar Goethe's Urgroßvater, ein Schneibermeifter fein Grokpater; fo erwuchs auch Schiller's Stammbaum aus ben ehrfamen Ständen der Ackerer und Sandwerker beraus, und feiner feiner Borfahren scheint es bober als bis jum Dorficultbeißenamt gebracht ju baben. In diesen Ständen legt man bekanntlich kein Gewicht auf die Genealogie; es ift icon viel, wenn man fich ber Abstammung bis jum Urgroßvater hinauf bewußt bleibt. Dennoch ift es Guftap Schwab's Bemühungen gelungen, Schiller's Mannsstamm bis ins siebente Glied gurud zu verfolgen.

In Großbeppach, einem ansehnlichen Dorfe des weinreichen Remsthals, ungefähr eine Meile südöstlich von Waiblingen, lebte in der letten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts ein Jakob Schiller, bis zu dessen Geburtsdatum die Kirchenbücher des dortigen Pfarramtes nicht mehr hinaufreichen. Als dessen Sohn ist in dem Taufregister Georg Schiller, geboren den 15. Mai 1587, verzeichnet. Bon einem Sohne desselhen, Alrich Schiller, geb. den 2. Juni 1617, sind zwei Söhne und mehrere Töchter in dem Kirchenbuch aufgeführt. In dem Ramen eines der beiden Söhne, Jörg Schiller, kehrt der eines angesehenen Meistersängers aus dem fünfzehnten Jahrhundert Jörg Schiller oder

Schilder wieber, wie benn ber Rame Schiller von altersher besonders im füblichen Deutschland weit verbreitet ift, und im fechezehnten Sabr hundert Bernhard Schiller als Lebrer ber Argneifunft zu Freiburg im Breisgau berühmt mar. Der andere Cobn Ulrich's. Sans ober 30= hann Caspar Schiller, geb. ben 13. Darg 1650, jog von Groß: bervach nach Bittenfeld, einem zwei Stunden nördlich von Maiblingen gelegenen Pfarrdorfe von etwa zweitausend Ginwohnern, siedelte fich bort als Bader an und ward Mitalied bes Gerichts. Deffen Cobn. Johannes Schiller, geb. ben 20. October 1682, gleichfalls Bader, betleibete bas Schultheißenamt ju Bittenfeld. Mus feiner Che mit Eva Margaretha Schat von Altdorf entsproß unfers Dichters Bater, ber wie fein Großvater, und wie Goethe's Bater, in ber Taufe bie Namen Johann Caspar erhielt. Er murde am 27. October 1723 ju Bittenfeld geboren. Ein Bruder beffelben lebte noch im Anfang unfers Sahrhunderts als Schultheiß baselbst, und that sich auf ben Ruhm feines großen Neffen nicht wenig zu aut.

Johann Caspar mar noch nicht gehn Jahre alt, als fein Bater ftarb und der Wittme acht unverforgte Rinder hinterließ. Strebfamen Beiftes, wie ber Knabe ichon frube mar, hatte er gehofft, burch Stubiren fich über ben ererbten Stand emporquarbeiten. Run, ba ber Tod bes Baters ibm diefe Ausficht verschloß, ermirtte er fich burch vieles Bitten pon ber Mutter die Erlaubnig, bei einem Barbier und Chirurgen als Lehrling einzutreten, und benutte in biefer Stellung Die Belegenheit, beim Einüben ber Kräuternamen bas wenige Latein, bas er icon gewußt hatte, wieder aufzufrischen und neues zuzulernen. Rach Beendigung ber Lebrzeit trat er seine Banderjahre an. In Nördlingen von einem Bundarzt als Gebülfe angenommen, besuchte er bort in Freiftunden den Fechtboden und erwarb fich einige Fertigkeit im Französischsprechen, mas darauf hinzudeuten scheint, daß er es schon damals auf eine militairische Laufbahn abgesehen batte. Seine Sehnsucht follte Befriedigung finden. Er ftand in feinem zweiundzwanzigften Lebens: jahre, als nach Ausbruch bes öftreichischen Erbfolgefriegs ein in bollanbifde Dienste überlaffenes baierifches Susarenregiment burch Nördlingen fam. Rafch entschloffen, gab er feine Stelle bei bem Bunbargt auf, um als Felbicheer bei dem Regiment einzutreten. Er fand zwar augenblicklich in bemfelben teine Stelle frei, erhielt aber bie Erlaubnif, bis qu einer eintretenden Bakang bas Regiment zu begleiten; und damit begann für ihn ein höchft bewegtes Triennium, reich an Schichfalswechseln. Gefahren und Abenteuern, bas er felbst in einem 1789 geschriebenen curriculum vitae meum geschildert bat.

Mis im Januar 1746, fo ergablt et, die Frangosen berangogen, um Bruffel ju berennen, wurde bas baierische Sufarenregiment von bort nach Bergen (Mons) im hennegau beorbert. Unberitten, wie er als Uebergabliger mar, mußte er bem Regiment ju guß folgen, und in zwei Rachten nach einander je gehn Stunden marschiren. In Charleroi perfagten ibm die Krafte; er ließ schweren Bergens bas Regiment weiter gieben. Um folgenden Tage mandte er fich wieder nach Bruffel um, in ber hoffnung, ju ben bort gurudgelaffenen Rranten und bem Gepad bineingelangen zu können, ward aber unterwegs von ben Frangofen aufgegriffen und als bes Spionirens perbachtig bem Duc b'Armentieres porgeführt. Rach breimaligem ftrengem Berhör, wobei ihm fein gu Nördlingen erlerntes Frangofifch zu ftatten tommen mochte, murbe er für unichuldig erflärt, und mit andern Gefangenen und Ausgeriffenen nach Gent abgeführt. Sier hielt man ben gangen Trupp auf ber Sauptmache bei Baffer und Brot eingesperrt, um ihn zum Dienftnehmen gu amingen. Nachdem ichon bie Meiften, burch bie entbehrungsvolle Saft murbe geworden, sich dazu entschlossen hatten, blieb auch ihm feine an-Dere Babl; und fo trat er als gemeiner Solbat in ein Schweizerregi= ment ein, bas mit Ende Februar in die mittlerweile eingenommene Keitung Bruffel gelegt murbe. Im April ging's binaus ins Feld por Antwerpen, und nach ber Uebergabe ber Festung weiter por Bergen. bei beffen Belagerung er viele Leiben und Strapagen zu ertragen batte. Auf bem Marich von Bergen nach Charleroi wurden burch faiserliche Sufaren fiebenbundert Brotwagen weggenommen; eine bittere Sungersnoth mar die Kolge. Sierbei zeigte sich, wie viel Bertrauen er ichon bei feiner Compagnie genoß. Man hatte ihm bereits mehrmals bas Sohnungegeld für biefelbe in frangofischen Thalern gum Bechseln über= geben, ju welchem 3med er nicht felten zwei Stunden weit auf ben im Areise liegenden Dorfichaften umbergieben mußte. Go ließ man ibn auch jett bei ber hungerenoth unbedenklich auf Lebensmittel ausgeben. Unterbeß mußte aber bie Urmee vorruden. Der mit Bropiant Beladene mubte fich zwei Tage lang vergebens ab fein Regiment zu erreichen, und wurde barüber von faiferlichen Sufaren gefangen. Da er im Berbor, bas er zu besteben hatte, die Namen ber Offiziere feines baierifden Sufgrenregiments anzugeben mußte, fo erhielt er die Freiheit, eine Geldunterftütung und einen Bag, um fein ehemaliges Regiment wieder auf= Bufuchen. Er machte es erft nach mancherlei gefährlichen grrfahrten ausfindig, und ward nun endlich als Feldscheer mit zwanzig Gulden monatlicher Befoldung und zwei Dufaten Medicingeld angestellt.

Da ihn aber feine Runft nicht hinreichend beschäftigte, und ein

angeborner Hang ihn, wie er felbst sagt, zu immerwährender Thätigkeit spornte, so dat er um die Erlaudniß, als Quasi-Wachtmeister auf kleine triegerische Unternehmungen auszureiten. Es wurde ihm unter dem Besehl eines Ofsiziers gestattet, und so machte er manchen Ausstug, der ihm Beute eintrug, zuweisen aber auch einen Mißritt. Indem sich dieses Leben ein paar Jahre hindurch fortsetze, scheint der rührige und kühne junge Mann sich dei seinen Borgesetzen sehr in Gunst gebracht zu haben; sein Rittmeister nahm ihn als Begleiter auf einer Reise nach dem Haag, und 1748 nach Amsterdam und London mit.

Der Nachener Friede gestattete ibm, nach breijähriger Abmefenheit in die Beimath gurudgutehren. Anfangs Marg 1749 machte er, um eine in Marbach wohnende Schwefter zu befuchen, "auf eigenem Bferde" einen Ritt nach diesem unfern Ludwigsburg auf einem Rebenhügel freundlich gelegenen Städtchen, und febrte bier bei bem Gaftwirth gum goldnen Lömen, dem Bader und Solzmeffer Georg Friedrich Rodweiß ein. Es lohnt ber Mube, einen Augenblick bei biefem Manne und feinen Borfahren zu verweilen; benn er follte ber mutterliche Grofpater unfers Dichters werden. Gine Familientradition leitere bas Geschlecht ber Rod= weiß von einer verarmten abeligen Familie von Kottwig ab, die aus Nordbeutschland in Schwaben eingewandert fei. Urfundliche Radrichten in ben unvollständigen Rirdenbuchern ber 1693 eingegiderten Stadt Marbach reichen nicht weiter, als bis in die Mitte des fiebzehnten Sabr= hunderts zum Großvater von Georg Friedrich Rodweiß zurud. Diefer, Johann Rodweiß, geb. den 5. April 1640, mar Burgermeister von Marbach, und trieb zugleich, wie nach ihm fein gleichnamiger Sobn Johann, und bann fein Entel Georg Friedrich, bas Baderbandwert.

Die Einkehr Johann Caspar Schiller's beim Gastwirth zum Löwen sollte folgenreich für ihn werden. Der unternehmungslustige, viels gereiste junge Mann scheint bald das Herz der siebenzehnjährigen Tochter des Hauses Elisabetha Dorothea Kodweiß, geb. den 13. December 1732, gewonnen zu haben; denn schon am 22. Juli 1749 seierte er, nachdem er inzwischen das chirurgische Eramen bestanden und das Marbacher Bürgerrecht erlangt hatte, seine Hochzeit mit ihr; und nach Allem, was uns über die Gemüthsart der beiden Brautleute überliesert worden, galt hier das Wort des großen Sprößlings ihrer Che:

> Denn wo das Strenge mit bem Zarten, Wo Starkes sich und Milbes paarten, Da gibt es einen guten Klang.

Schiller's Jugenbfreund Scharffenstein berichtet von ber Mutter unsers Dichters: "Nie habe ich ein trefflicheres, häuslicheres, weiblicheres Beib, nie ein befferes Mutterhers als fie gekannt." Ihrer Statur und Besichtsbildung nach bezeichnet er fie als bas Ebenbild ihres großen Sohnes, "nur daß das liebe Geficht gang weiblich milbe mar". Dit ibm übereinstimmend ichildert fie Streicher, ein anderer treuer Jugend: freund Schiller's. "Diefe edle Frau", fagt er, "war groß, schlant und moblaebaut; ihre haare maren fehr blond, beinahe roth, die Augen etwas franklich. Ihr Geficht war von Wohlwollen, Sanftmuth und tiefer Empfindung belebt; die breite Stirn fundigte eine benfende Frau an." Ihr Bater batte trot gerrutteter Bermogensperhaltniffe für bie Beiftes: und Bergensbildung feiner Rinder trefflich geforgt, Lagt fich auch, mas Gustap Schwab von ihr berichtet, daß sie das Spiel ber Sarfe leidenschaftlich geliebt und Gewandtheit im Bersbau befessen habe. mit Recht bezweifeln: so mar sie doch zweifellos eine Freundin auter Lefture und liebte besonders die Gedichte von Ug und Gellert, "Gie war eine portreffliche Gattin und Mutter", erzählt Streicher, "liebte auf bas gartlichfte ihre Kinder und erzog fie mit größter Sorgfalt, fucte aber besonders auf ihre religiose Bildung fo frub, als rathlich mar, durch Borlesen und Erklären des neuen Testaments einzuwirken. Gute Bücher liebte fie leidenschaftlich, jog aber (für die Letture mit den Rinbern) Naturgeschichte, Lebensbeschreibungen berühmter Männer, paffende Gedichte, namentlich geistliche Lieber allem Undern por. Auf Spaziergangen leitete fie die Aufmerksamkeit ber garten Gemuther auf die Bunber ber Schöpfung, die Größe, Gute und Allmacht ihres Urhebers." Und wie als Mutter, so bewährte sie auch als Tochter die liebevollste Pietat. "Bas hat unsere gute Mutter nicht an unsern Großeltern gethan", beißt es in einem Briefe Schiller's aus fpatern Jahren, "und wie fehr hat sie ein Gleiches an uns verdient!" Und nach ihrem Tobe fdrieb er: "Möge ber himmel ber theuren Abgeschiedenen Alles mit reichen Binfen vergelten, mas fie im Leben gelitten und für bie Ihrigen gethan! Bahrlich fie verbiente es, liebende und bankbare Rinder gu haben; benn sie mar selbst eine gute Tochter für ihre leidenden und hülfsbedürftigen Eltern."

Hoffmeister hebt in Schiller's sittlichem Charafter als die beiden Hauptelemente ein humanes und ein heroisches hervor: milbe Menschlichteit und energisches Krast: und Freiheitsgefühl. Ward ihm jene von der Mutter angeboren, so ererbte er dieses vom Bater. Schon was im Borhergehenden über Johann Caspar Schiller berichtet worden, läßt ihn als einen Mann von lebhastem Bildungstriebe, rastloser Thätigkeit, vielseitiger Tüchtigkeit, vertrauenerweckender Pflichttreue, mannhaster Kühnheit und einem nicht leicht zu beugenden Lebensmuth erkennen.

Triftigere Beläge basür und weitere Züge zu seinem Charafterbilde werden sich noch im sernern Berlauf unstrer Erzählung ergeben. Es darf uns nicht irren, daß, während anderswoher nur Bortheilhastes über ihn berichtet wird, ein Zeitgenosse ihn als einen etwas schiesen, abenteuerslichen, stets über seltsamen Entwürsen brütenden Kopf bezeichnet. Wie leicht stellt sich dem Alltagssinn ein strebender Geist als abenteuerlich dar! In seinen Briesen, von denen mir einige auf vergilbten Oktavblättchen vorliegen, erscheint er als ein durchaus besonnener, verständiger Mann, als ein umsichtig für das Wohl der Seinen sorgender Bater und Gatte. Bon seinem Aeußern ererbte sein großer Sohn, im Gegensatzu Goethe, so gut wie nichts. Johann Caspar wird als untersetten Körpers, nicht groß, aber wohlgebaut geschildert, und ein erhaltenes, von Ludewise Simanowisk) gemaltes Delbild bestätigt diese Schilderung. Besonders schön war seine gewölbte Stirn, und seine lebhaften Augen ließen die Regsamteit seines Geistes erkennen.

Man fiebt, ber beiberseitige Giniduß an Charaftereigenschaften mar gludverheißend für das Bundnig der jungen Cheleute. 3hr "Beibringen an Liegenschaft und Fahrnuß", beffen Berzeichniß bas ftabtifche Archiv zu Marbach uns erhalten hat, war freilich der Urt, baß fie auf rührigen Fleiß und Sparsamkeit sich angewiesen fanden. Die junge Frau batte als Mitaift auber einigen Mobilien ein Stud Ader und Gartenland im Gefammtwerth von 385 fl. bekommen; Johann Caspar brachte bagegen etwas über 200 fl. baar Geld in die Che, mas immer= bin, wie wenig es mar, fur ben hausbalterifchen Ginn bes weitumgetriebenen jungen Mannes spricht. Bunscht fich vielleicht eine Leferin bas Bild bes jungen Baares, wie es am 22. Juli 1749 jum Traualtar fcritt, naber auszumalen, fo bietet bas ermähnte Berzeichniß einige Toilettenftude ber Ginbilbungafraft gur Auswahl bar. Geitens ber Braut: werden barin eine ichwarze sammtene Saube mit Silberfpigen, eine blaue mit Goldspiken und noch funf andere erwähnt, ferner "ein Berlen- und Granaten-Mufter", ein "bito mit brei Reihen Granaten", bann "ein bito von Agathsteinen und Perlenmutter", auch ein feidenes Rleid, "ein feines Flortuchle und sammtlederne Schuhe". Im Berzeichniß bes Brautigams figuriren ein nagelneuer stahlfarbener Tuchrod, ein bordirter breiediger Sut, zwei feine Manichettenhemben von hollandischem Tuch, feibene Strumpfe, zwei feibene Tafchentucher, ein filberbeichlagener Stod, ein Gefchent feiner Mutter, ein "filbernes Salsichloß" u. f. w.

<sup>\*)</sup> Lubowike Simanowit, geb. Reichenbach, war eine Freundin von Christophine Schiller. Bgl. unten bas achte Kapitel.

Das junge Baar batte fich auch mit fo befdeibenen Mitteln burd. folagen können, zumal ba die Ghe in ben ersten acht Jahren tinderlos blieb, wenn nicht unglücklicherweise ber Bater Rooweiß nach und nach burch unbesonnene Guterkaufe und Bauten, und obendrein durch eine furcht= bare Neckarüberschwemmung in seinem Bermögensstande fo berunterge= tommen mare, daß er das Gasthaus jum Löwen vertaufen und gur Thorwartsftelle in Marbach feine Zuflucht nehmen mußte. Das Saus bes Thorwarts mar damals eine armliche Butte, in die, wie erzählt wird, unfer Dichter als Knabe, wenn er von Ludwigsburg ber den Großvater besuchte, aus Schamgefühl nicht von vorn, fondern binterwarts vom Stadtgraben aus einzutreten pflegte. Auch des Schwiegersohns Bermogen tam bei jenen Berluften in Gefahr, und nur nothdurftig er= bielt er fein Beibringen aus dem Raufschilling des Rodweißischen Saufes gurud. Es lagt fic benten, bag biefe Digacichide ibm ben Aufenthalt in Marbach verleideten. Budem lag die beschränkte wundarztliche Braris in bem fleinen Lanostädtchen weit unter feiner Rraft und Strebsamkeit. In ihm war die Sinnesweise porgebildet, die seinem Sohne die Berse eingab:

Der Mann muß hinaus Ins feindliche Leben, Muß wirken und ftreben Und pflanzen und schaffen, Erliften, erraffen, Muß wetten und wagen, Das Glück zu erjagen.

Deßhalb entschloß er sich im Jahre 1753, es nochmals mit ber milie tairischen Lausbahn zu versuchen und trat in das württembergische Mczgiment Prinz Louis ein.

Der Ansang versprach keine rasche Förderung. Schiller mußte sich mit einer Fourierstelle begnügen und blied die vier ersten Jahre in heimischen Garnisonen, während seine Frau in Marbach, von ihm aus seinem spärlichen Einkommen unterstüht und zuweilen besucht, liedevoll ihren Tochterpslichten oblag. Erst im Jahr 1757, als der siedensährige Krieg ausgebrochen war, und der Herzog von Württemberg den Oesterreichern ein startes Hülfscorps, darunter das Regiment Prinz Louis sandte, erössnete sich ihm Aussicht aus Borwärtskommen, freilich auch verbunden mit Gesahren. Das Borwärtskommen ergab sich bald. Einige Tage vor dem Ausbruch des Regiments (am 16. September 1757) wurde er zum Fähnrich und Abjutanten besördert. Der Abschied von der Heimath mußte ihm doppelt schwer werden; denn kurz vorher (am 4. September

1757) batte ibn feine Frau mit einem Töchterchen, Glifabeth Chris Hopbine Friederike, beichenkt. Much die Gefahren ftellten fich baid ein. Das Regiment Bring Louis, bas nach Ling und pon ba über Schweidnit hinausgezogen mar, gerieth unter bie Flüchtlinge, Die Fried: rich ber Große nach feinem Siege bei Leuthen bis unter bie Ranonen pon Schweidnit trieb. Schiller fturate auf ber Flucht mit bem Pferde und ward perwundet. In einem Bipouac fror er in eisigem Moraft fest und mar nabe baran, sein Leben einzubugen. Als barauf bas murttembergische Corps die Winterquartiere in Bobmen bezogen batte, brach unter ben Truppen eine heftige Seuche aus. Da zeigte fich nun Schiller in der gangen Tuchtigfeit feines Befens. Indem er fich felbst burch Mäßigkeit und Bewegung im Freien gefund erhielt, fungirte er, mit bem Araneikasten eines gestorbenen Feldscheers umbergiebend, als Argt, und zugleich, ba es an Feldgeiftlichen mangelte, als Geelenarzt burch Borlefung von Gebeten und Leitung bes Gesanges beim Gottesbienft. In Anertennung folder Berdienste jum Lieutenant ernannt, tehrte er 1758 mit feinem Corps nach Burttemberg gurud und freute fich einen Theil bes Sommers hindurch des Zusammenlebens mit Weib und Rind, Un: terbeß (am 1. Mai 1758) in bas General von Romann'iche Regiment perfett, benutte er jede freie Stunde, um die Luden feiner Jugendbilbung auszufüllen. Roch breimal führte ibn eine Campagne aus Burttemberg heraus, zweimal nach heffen, einmal nach Thuringen, bis er endlich 1761 nach Cannstatt in Cantonnirung fam. Um 17. August wurde er zum Sauptmann befördert.

Unterdeß begann ihm babeim auch ein zweites Rind beranzumach= fen, bas für eine Reibe von Jahren fein Schmerzenskind, bann aber fein bochftes Glud, fein bochfter Stolz und der Stolz bes gangen deutichen Baterlandes werden follte. Im August 1759 mar bas Corps, mozu er geborte, nach Hessen ausgerückt; im November stand es im Würzburgischen, als ihm zu Marbach im hause bes Geflers Ulrich Schölfopf, oberhalb bes Mitolaithors ein Sohn geboren ward, ber in ber Taufe ben Ramen Johann Chriftoph Friedrich erhielt. Die Biographen schwanten zwischen dem 10. und 11. November als bem Geburtstage beffelben. Ich lege dem Lefer Giniges von dem Für und Wider vor, und überlasse ihm die Entscheidung. Das Marbacher Taufregister gibt ben 11. November, bagegen Schiller's Jugendfreund Beterfen ben 10. "nach bes Oberften Faber zuverlässigen Urkunden" an. Ur= fprunglich batte freilich auch Beterfen auf einem Zettel ben 11. geschries ben und nachber durchstrichen. Schiller's Schwägerin Frau von Wolzogen nennt ben 10.: bagegen ftebt über einem Briefe von Schiller's zweiter Schmefter: "Am 11. November, als am Geburtstage bes lieben Bruberg, mogu ich von Bergen Glud muniche." Dem wiberfpricht wieber bas oben ermabnte curriculum vitae meum pon Schiller's Bater, morin er auch die Geburtstage feiner Rinder angibt, und als ben feines Sob: nes ben 10. November bezeichnet. Körner schrieb am 13. November 1803 an Schiller: "Borgestern (alfo am 11.) haben wir beinen Geburtstag bei Gekler gefeiert"; Goethe bagegen am 10. November: "Da meine Antunft (bier in Weimar) noch vor den Ablauf Ihres Geburtstages trifft, so faume ich nicht. Ihnen noch meinen besten Glückwunsch zu überschicken." Und fo ließe fich bas contradictorische Berfahren noch meiter fortführen, wenn die Streitfrage wichtig genug ware. Was Reber auch für sich von ber Sache halten mag, das deutsche Bolk bat 1859 purch eine Sacularfeier, Die an Begeisterung und Grofartigfeit nicht ibres Gleichen findet, ben 10. November, ben Tag, an dem auch Luther bas Licht ber Welt erblicte, jum Geburtstage feines Lieblingsbichters gestempelt, und bei biesem Berbict muß es fein Bewenden haben.

Nach einer oft erzählten Sage mare Schiller beinahe in einem Rriegerzelt gur Welt gekommen. Es wird nämlich berichtet, Schiller's Mutter habe turg por ber Geburt des Sohnes ihren Gatten im Lager besucht und in beffen Relt bie ersten Unzeichen ihrer naben Niederkunft gefühlt; doch fei es ihr gelungen, Marbach noch vor ihrer Entbindung zu erreichen. Wie Schiller's Geburtstag, so ist auch diese Tradition ein Gegenstand gelehrter Controperse geworden, und nicht minder die Frage ob Schiller's Bater bei ber Geburt und Taufe gugegen gewesen sei. Das curriculum vitae beffelben fpricht allerdings nicht für feine Unmesenheit. Aber in Streicher's banbschriftlichem Nachlasse fand Balleste Die Angabe. Schiller's Schwester habe jenem auf die betreffende Anfrage ausbrudlich versichert, "ber Bater fei gegenwärtig und in Urlaub gemejen, als der Bruder in Marbach geboren murde." Die Sache maa fic mobl fo verhalten, daß Frau Schiller dem beurlaubten Gatten ents gegenreiste und unterwegs von den Borboten der Niederkunft überrascht murbe: aber gewiß erstreckte sich ihre Reise nicht bis ins Würzburgische, und fo fällt jedenfalls der pitante Nebenzug der Sage meg, baß ber Sanger pon Ballensteins Lager in einem Lager bas Licht ber Welt erblidt habe. Mit welchen Gefühlen und Bunichen aber ber Bater. mochte er nun anwesend sein oder nicht, die Geburt bes Sohnes begrußte, zeigt folgende Stelle eines später pon ibm geschriebenen Auffages: "Und Du, Wefen aller Wefen, Dich habe ich nach ber Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß Du bemfelben an Beiftesftarte sulegen möchteft, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen

tonnte, und Du haft mich erhört. Dant Dir, gutigftes Wefen, bag Dur auf Die Bitten ber Sterblichen achteft!"

Lebte gleich die Schiller'iche Familie bamals teineswegs in glansenden Berhältniffen, fo gestaltete fich doch, einer Ueberlieferung gufolge. "Die Taufe pon Schiller's Frike feierlich wie eine Bochzeit"; ce mar. als batte man die bobe Bestimmung des neuen Weltburgers poraus= gegbnt. Richt meniger als fieben Bathen, zwei Burgermeifter (von Marbach und von Baibingen), eine Frau Collaboratorin und vier moblachtbare Jungfrauen führt bas Taufregifter auf; ferner batten ber Regiments-Commandeur Obrift Chriftoph Friedrich von der Gabelens, und ein entfernter Bermandter ber Familie, ber Studiosus ber Philosophie und Cameralia Johann Friedrich Schiller Bathenstelle übernommen und gaben bem Täufling ihre Bornamen; und wie das curriculum vitaenon Schiller's Bater berichtet, melbete fich nachträglich noch ber Obrift Rieger als Bathe an. Der erwähnte bamals achtundzwanzigiährige Studiosus Schiller ift irrthumlich bald für einen väterlichen Obeim bes Dichters, bald für feinen Lehrer, bald fogar für feinen Bruber gehalten morden. Er icheint ein etwas abenteuerlicher Menich gewesen zu fein-Nicht lange nachber hielt er fich in geheimen Auftragen eines Minifters bes Bergogs von Bürttemberg in Solland, dann als Ueberfeter engli= icher Werke in London auf. Um 1784 befaß er eine Buchdruckerei in ber ebemaligen Rarthause bei Mainz. Seine ber Königin Charlotte in England gewidmete Uebersethung von Robertson's Geschichte von Amerika ift fälfdlich für eine Arbeit unfers Dichters ausgegeben worben.

## Bweites Kapitel.

Schiller's erfte sieben Lebensjahre. Aufenthalt zu Marbach und zu Lorch. Sänsliche Erziehung und erfter Unterricht.

Eine Sage leitet bas Bort Marbach von einem gewaltigen Rieser ab, einem Heibengott Namens Mars. Obwohl so hochbenamt, blieb bas Städtchen boch ziemlich unbekannt. Der geistige Riese, ber jett hier geboren war, sollte ben Namen Marbach für alle Zeiten verklären. Aber vorläufig war dieser bereinstige Geistesriese ein gar schwächliches und

zartes Kind. Die Mutter fühlte sich leibend und unfähig, ihren Sohn zu stillen; daher nahm sich ihre Schwester Margaretha, vermählte Stolpp, des kleinen Neffen liebevoll an. Der Dichter behielt die gute Tante stadin dankbarer Erinnerung und versäumte nicht, als er 1793 seine Heimathbesuchte, von Ludwigsburg ber einen Ausstug zu ihr zu machen.

Bier Jahre lang wuchs der Knabe unter der ausschließlichen, höchst sorgsältigen Pflege der Mutter heran, da der Bater, von der Familie getrennt, bei dem Stabe seines Regiments in Nedarweihingen, Urach, Cannstatt u. s. w. lebte. Er bedurste aber auch sehr einer ausmerksamen Pflege; denn reizdarer Organisation, wie er war, hatte er von den gewöhnlichen Kinderkransheiten viel zu leiden und war frampshaften Zufällen ausgeseht. Mitunter nahm die Mutter, wenn sie dem Gatten eine rechte Freude machen wollte, ihr Söhnchen und die kleine Christophine in des Baters Standquartier mit. Für die ersten zarten Kinderziahre war es kein besonderer Mitstand, daß der ernste Bater wenig Einfluß auf die Erziehung des Knaben hatte; eine längere Abwesenheit ware aber für dessen Geistesz und Gemüthsentwicksung nicht wünschensewerth gewesen, und so ist es als ein glücklicher Umstand zu betrachten, daß der Bater endlich in die Lage kam, seine Kamilie zu sich zu nehmen.

Im December 1763 (nicht 1765, wie guerft Christophine Schiller \*) und nach ihr Frau von Wolzogen angegeben) wurde der Kauptmann pom Bergog an die württembergische Grange nach ber Reichsftadt Somabifd: Gmund als Berbe-Offizier gefchidt. Der Aufenthalt in Smund war toftipielig; beshalb erwirkte er fich vom Bergog bie Erlaubniß, in dem nächsten wurttembergischen Orte Lorch mit feiner Familie zu wohnen und von dort aus die Werbungen zu beforgen. Gomurbe benn ber vierjährige Rnabe aus bem anmuthigen Nedarthal in Die ernfte Stille eines Wiejengrundes verfest, burch ben bas Remoflußden an duftern Tannengebirgen und einem von alten Rloftergebäuden gefronten Sugel porbei fich freundlichern rebenreichen Landschaften que ichlängelt. Schon Diefer Wechfel ber umgebenden Ratur fonnte nicht obne Einwirkung auf bas empfängliche Gemuth bes Anaben bleiben. Aber wichtiger war noch, daß jest durch die Bereinigung des Baters mit ber Familie ein neues Erziehungselement in dieselbe tam. Seben wir uns den kleinen Kreis in der Berberge gur Sonne in Lorch, wo er Quartier genommen batte, etwas näber an.

<sup>\*)</sup> In einer von Rob. Bogberger veröffentlichten Stizze "Schiller's Jugendjahre". Wie Chriftophine die Ueberfiedelung zu spät, so seigte ber Dichter sie in einem Notizenbuch von 1799 zu früh an. Er schrieb bork eigenhändig: "im Jahr 1760 nach Gmünd und Lorch."

Unfers Dichters Bater fennen wir icon aus Früherm als einen raftlos thatigen, unternehmungeluftigen, Gefahren fuhn ins Auge feben-Den Dann, ber zugleich burch Besonnenheit und Rechtlichkeit fich Bertrauen und Gunft erworben. In feinen Dienstperbaltniffen banbhabte er militairische Ordnung und feste Strenge, aber zugleich Gerechtigkeit und Unparteilichkeit gegen seine Untergebenen, so bak er von biesen nicht minder geliebt als geachtet wurde. Gben so waltete er jest in feinem Sause als ein gestrenger Berr, aber auch als ein vietätvoller Bater und Gatte. Er konnte es nie über fich bringen, von einem er-Jesenen Gericht zu genießen, ohne die Seinigen baran Theil nehmen zu Taffen. Bu Diesen Gigenschaften gesellte fich eine altaläubige Frommigfeit . in welcher seine Sinnesweise ber Bemutheart seiner Gattin begeg: nete. Go bilbeten Gottesfurcht, Chrbarteit, innige Familienanbanglichkeit, wirthichaftliche Thätiateit die sittliche Atmosphäre, die unsern Dichter in feinen Rinderjahren umfing. Bater Schiller hatte felbit ein langes Bebet in trodigichen Tetrametern gedichtet, bas er, wenigstens in fpaterer Zeit, jeden Morgen an Gott richtete. Go wenig barin fich ein besonderes Dichtertalent tund gibt, so zeigt es boch, ebensowohl wie die von ihm erhaltenen Briefe, mit wie autem Erfolge er bie Mangel feiner Jugendbildung zu ergänzen gewußt batte; man pergeffe nicht, baß im gehnten Lebensjahre fein Schulunterricht abgebrochen murbe. Das Ge-Dicht ichließt mit ben Berien:

D wie werd' ich bann betrübt, wenn ich meine Schwachheit merke, Wenn Gebet und Flehn und Thränen mir nicht immer Kraft verleihn, Und das eifrigste Bestreben, fromm vor dir, o Gott, zu sein, Bald durch Jusall, bald durch Nege, die mir der Verderber legt, Wiederum vereitelt wird, und sich neue Bosheit regt! Aber soll ich darum ganz an der Besserum verzagen? Bei dem guten Gott nur stets über Unvermögen klagen? Nein, ich will mich frisch ermannen! Geist der Gnade, steh mir bei, Daß mein Wandel heut und immer Dir allein gefällig sei! Hühre mich auf ebner Bahn, leite mich auf deinen Wegen, Gib mir auch im Leiblichen Nahrung, Kleider, Schut und Segen! Alles, was ich din und habe, übergeb' ich deiner Hut; Mach' es gut mit meinem Leben, mach's mit meinem Ende gut!

Nächst Bater und Mutter war für die Gemüthsentwickelung bes Aleinen Fris seine Schwester Christophine von Bedeutung. Un diese schloß er sich auf's innigste an, und es ist begreislich, daß sie ihm schon durch die Macht des alltäglichen Umgangs für das ganze Leben näher trat, als die später geborenen Schwestern. Sie hatte aber auch in Ge-

stalt, Charafter und Gemüthsart eine große Aehnlichkeit mit unserm. Dichter und war der Liebling ihrer Eltern. Wie zärtlich sie den Bruder liebte, gab sich manchmal auf eine rührende Weise kund, wenn der Anabe irgend einen Fehler begangen hatte. Sie pslegte sich dann, auch wenn sie unschuldig war, als seine Mitschuldige zu erklären, um die Bestrafung. des Jüngern auf sich abzulenken, und ertrug geduldig die Scheltworte oder sühlbaren Züchtigungen des erzürnten Baters. Ein schönes Talent für das Zeichnen, das sie besaß, entwickelte sich frühzeitig, und wurde noch in spätem Alter von ihr ausgeübt.

Ram der Anabe über den Kreis der Familie binaus, fo fehlte es auch bier nicht an wohlthuenden und förderlichen Ginwirkungen auf fein Gemuthe und Geistesleben. Die guten Bewohner Lorch's nahmen bie Schiller'iche Familie febr entgegenkommend auf, und suchten ihr, wie Christophine berichtet, mit edler Menschenfreundlichkeit den dortigen Aufenthalt zu erleichtern. Diefer mar für ben hauptmann Schiller mit um jo größeren Sorgen verbunden, als er außer ben Seinigen noch amei ibm beigegebene Unteroffiziere zu beköftigen batte, und eben fo menig. als fie, drei Jahre hindurch auch nur einen heller der quaefagten Befoldung ausgezahlt bekam. Der kleine Frit fand in Christoph Ferdia nand Mojer, bem Sohne bes Ortspfarrers, feinen erften Jugendfreund, und in deffen Bater einen trefflichen Lehrer. Der Pfarrer Mag. Philipp Ulrich Mofer, ein guter Drientalift und Berfaffer eines hebraifchen Leris fons, ftart brei Jahre alter, als Schiller's Bater, mar biefem an Charatter abnlich. Steinalte Leute zu Lorch, welche von ihm confirmirt murden, erzählten, wie Gustap Schwab berichtet, noch in ben breifiger Nahren unfers Nahrhunderts von ihm, "daß er ein fehr ftrenger Mann gewesen, ber ben jungen Leuten scharf nachgesehen, und sie nach Befund auf bem Rathbause habe miffen laffen, wie viel ein Bfund Seller tofte." b. b. ihnen Strafgelder auferlegt habe; "davon habe er viel Berdruß und wenig Dank gehabt, und fei weiter gezogen." Er verließ Lord ein Jahr später, als die Schiller'sche Familie, und murde Pfarrer ju Det= tingen bei Beidenheim. Wenn er dort über die Straße ging, fo blieb Jung und Alt fteben und budte fich por ber ehrwurdigen Geftalt, "als mare er ein Bralat." Er ließ ben jungen Schiller an ben Unterrichtsftunden, die er seinem Sobne gab, Theil nehmen, und machte bereits mit ihm, als er im fechsten Jahre ftand, einen Anfana im Lateinischen. Sein tleiner Bögling muß boch nicht fo gang, wie Palleste meint, ein normales Rind, "ein Rind wie andre", gewesen fein, ba ber Pfarrer es icon bald an ber Zeit fand, mit ihm auch bas Griechische zu beginnen. Schiller's Bater lehnte das Anerbieten ab und bewieß darin ein richtiges

pädagogisches Gefühl. Wie unser Dichter bem würdigen Lehrer ein achtungsvolles Andenken bewahrte, zeigt schon der Name Moser, den er dem braven Geistlichen in seinen Räubern lieb.

So war benn, wenn er gleich als Rind in einem fleinen Ort beranwuchs, boch fur feine Berftandesbildung und die Erweiterung feines Bedankenkreises burch einen ausnehmend tenntnifreichen Lebrer geforgt. Auch trugen bagu bie Ergablungen bes Baters aus feiner bewegten Beragngenheit bei, wenn er als Augenzeuge Scenen bes fiebenjährigen Rrieges und weiter gurud bes öftreichischen Erbfolgefriegs ben Seinigen schilderte. Zugleich wirkte die Umgebung Lorchs anregend und befruch: tend auf Ginbildungsfraft und Gemuth ber Rinder. Das Rlofter von Lord auf einer naben Unbobe birgt Graber bes gewaltigen Sobenftaufengeschlechts. Oft verweilte ber Anabe in ben bunteln Sallen ber uralten Klofterfirche und ließ fich vom Bater bie ritterlichen Manner nennen, deren Refte bie Graber umschließen. Gin ander Mal beutete ibm biefer bie Gefchichtsbentmaler ber Umgegend, Berggemauer und verwitterte Thurme, Die an die Bauerntampfe und ben dreißigjahrigen Rrieg erinnern, oder die sogenannte Teufelsmauer, Wallreste, Die noch meiter bis in die ferne Romerzeit gurudweifen. Gin Lieblingespagiergang bes Knaben war der Kalparienberg bei ber katholischen Stadt Gmund, in welche ben Bater faft täglich fein unseliger Werberberuf führte. Der Weg zur Kapelle bes Berges ging burch bie Leidensstationen; ba stellte fich ihm ber Lebensschluß bes Getreuzigten in grellen Bilbern bar. Doer es nahm ihn der Bater zu ben Forftern im Balbe mit und ließ ibn einen Einblid in beren ifolirte und eigenartige Lebensweise thun. Auch weitergelegene Bunkte, bis wohin die Wanderungen ber Kinder fich nicht erstreckten, befanden fich ju Lorch in ihrem Gesichtstreife und reaten Tebhaft die Phantafie an. Machtig fteigt in ber Ferne ber bobe Stauffen in Regelgestalt empor, an ben gegen Subosten die schönen Rechberge nabe herantreten. Nach andern Simmelsgegenden bin öffnet fich eine fast unbeschränkte Aussicht auf reiche Gefilde, auf Wiesen und Waldungen. Deutlich ift die rauhe Alp zu ertennen, und ein Nebelftreif bezeichnet ben Bug bes Schwarzwaldes. Dhne Zweifel hat ein breijähriger Aufenthalt in Diefer Gegend und ber fast tägliche Bertehr mit ber freien Natur in unferm Dichter ichon fruh die Neigung jum Landleben, ben Sinn für Naturiconbeiten und ben Sang gur Ginfamteit gewedt, Reiaungen, bie burch andere Umftande perstärft, ihn fein ganges Leben binburch begleiteten,

Um einen nähern Einblid in sein frühestes Kinderdasein zu gewinnen, lassen wir am füglichsten eine Augenzeugin, die treueste Theilnehmerin aller feiner fleinen Erlebniffe, feine Schwester Christophine ergablen. "Schon frube", fo lautet ihr ichlichter, gemuthvoller Bericht, "Zeigten fich bei bem tleinen Frit gute Unlagen. Als Rind von funf Rabren mar er icon auf Alles aufmertfam, mas ber Bater, feiner Gewohnbeit gemäß, im Familiengirtel porlag; er fragte noch immer befonders über ben Inhalt bes Gelefenen, bis er ihn recht gefaßt batte. Um liebsten borte er gu, wenn ber Bater Stellen aus ber Bibel las, ober im Familientreife feine Morgen: und Abendandachten verrichtete. wo er fich immer von feinen liebsten Spielen logmachte und herbeieilte. Es war ein erfreuender Unblid, ben Ausbrud ber Undacht auf feinem jugendlichen Gefichte zu feben. Seine frommen blauen Augen gum Sim= mel gerichtet, bas rothlich gelbe Saar, bas feine feine Stirn umwallte. und die tleinen mit Inbrunft gefalteten Sande gaben ihm ein himmli= iches Ansehen; man mußte ibn lieben. Seine Folgsamteit, sowie fein natürlich garter Sinn für alles Gute und Schone gog unwiderftehlich an: und doch ließ er nie feine Geschwifter, noch fleine Freunde eine Neberlegenheit fühlen; er war immer bescheiben, und entschuldigte Un= berer Rebler. Daber mablten ibn alle gern zu ihren Spielen."

Weiterhin erzählt Christophine, wie durch den Verkehr mit dem "wahrhaft frommen" Moser'schen Hause in ihrem Bruder der Wunsch, sich dem geistlichen Beruf zu widmen, erwacht sei. "Er sing oft selbst an zu predigen, stieg auf einen Stubl und ließ sich von seiner Schwester ihre schwarze Schürze als Kirchenrock umhängen. Dann mußte sich Alles um ihn her still und andächtig verhalten und ihm zuhören; sonst wurde er so eisrig, daß er sortlief und sich lange nicht wiedersehen ließ; dann folgte gewöhnlich eine Straspredigt. So jugendlich diese Vorträge auch waren, so hatten sie doch immer einen richtigen Sinn; er reihte einige Sprüche sehr schiedlich zusammen, und trug sie nach seiner Weise mit Nachdruck vor. Auch machte er eine Abtheilung, die er sich von dem Herrn Pfarrer gemerkt hatte."

"Er ging auch gern in die Kirche und Schule, und versäumte teins ohne wichtige Ursachen. Nur einmal geschah es, daß er sich verzaß. Es rief nämlich die Nachdarin, die mit der Familie sehr bekannt war, und durch beren Haus er immer den Gang nach der Schule machen mußte, er solle einen Augenblick in die Rüche kommen. Sie wußte, daß sein Lieblingsgericht Brei von türkischem Waizen war. Natürlich solgte er der Einladung und war kaum über den Brei gerathen, als sein Bater, der oft zum Nachdar ging, ihm etwas aus der Zeitung mitzutheilen, an der Küche vorüberkam, ihn aber gar nicht bemerkte. Allein der Arme erschrak so hestig und ries: Lieber Bater, ich will's gewiß nie

wieber thun, nie wieber! Jest erst bemerkte ihn der Bater und sagte nur: Run, geh nur nach Hause! Mit einem entsehlichen Jammergeschrei verließ er seinen Brei, eilte nach Hause, bat die Mutter inständig, sie möge ihn doch bestrasen, eh der Bater nach Hause fomme, und brachte ihr selbst den Stock. Die Mutter wußte nicht, was das alles bedeuten sollte, denn er konnte vor Jammer kein Wort herausbringen, bestrafte ihn jedoch mütterlich."

"Er war immer sehr gewissenhast, wie schon aus diesem Borsalt zu ersehen ist, und sagte es gewöhnlich selbst, wenn er gesehlt hatte. Eine Hauptneigung bei ihm war, gerne zu geben. So bemerkte einmal sein Bater, daß er seine Schuhe mit Bandern statt mit Schnallen, die damals gebräuchlich waren, zugebunden hatte. Als er ihn darüber zur Rede stellte, sagte er, er habe sie einem armen Jungen gegeben; er besiße ja noch ein Baar sür den Sonntag — worüber der Bater nicht unzusrieden war. Wenn er aber von seinen Büchern welche verschenkte, so gab's Berweise. Nur aus Gehorsam unterdrückte er diese Reigung."

Bergleicht man diese handschriftlichen Auszeichnungen mit bem. mas Frau von Bolzogen in ihrem Leben Schiller's über bes Dichters frühesten Rabre berichtet, so erkennt man gleich, daß biese bei ibrer Darstellung aus jener Quelle geschöpft hat. Bas fie außerbem noch über Schiller's Rinderzeit erzählt, perdankte fie mahrscheinlich Christophinens mundlicher Mittheilung. Dabin gehört wohl auch jene Unetbote, Die fich in Christophinens Manuscript nicht findet, daß Schiller's Mutter an Sonntags-Nachmittagen auf Spaziergangen ben Rindern bas Epans gelium bes Tages auszulegen gepflegt habe, und einst an einem Oftermontage, als fie über Chriftus fprach, wie er in Begleitung zweier Runger nach Emmaus manderte, Die beiden Geschwifter in Thranen zerfloffen seien. Manches aus andern Quellen Entnommene, womit man Diefe Lebensperiode unfers Dichters auszuschmuden gefucht hat, laffe ich als unbeglaubigt ober augenscheinlich erdichtet bei Seite. Der Biograph aroker Männer bat alle Ursache, bei ber Aufnahme ber Traditionen über beren Kinderjahre behutsam auszuwählen; benn es pflegt sich um Diese, wie um die Urgeschichte der Bolfer, ein die Birklichkeit verhullen= bes Gespinnst von Mythen zu bilden; und felbst die Berichterstatter, Die nur Mahrheit geben wollen, werden oft von ihrem Gebachtniß getäuscht. Goethe mußte dies fehr mohl, und nannte baber feine Gelbstbiographie. wie febr es ihm auch um eine treue Darstellung ju thun war, bennoch Babrheit und Dichtung. Bielleicht maren felbft Chriftophinens Erinne= rungen aus ihrer erften Kindheit nicht in Allem gang genau. Babrend fie ben geliebten Bruder nur einmal aus Bergeflichkeit die Schule perfäumen läßt, verlocke ihn nach andern Nachrichten die Umgebung Lorch's wiederholt zu bergleichen kleinen Sünden, und Christophine und die Mutter waren sogar mitwissend und bebülflich, daß dem strengen Bater diese Ordnungswidrigkeiten verheimlicht blieben. Und in Betreff der Kinderpredigten bemerkt Schiller's Jugendfreund Petersen, daß zwar des Dichters Geschwister von solchen erzählten, den Schuls und Spielsgenossen desselben aber nicht das Mindeste davon bekannt sei. \*)

So viel ist aber gewiß, daß der Ausenthalt in Lorch wohlthätig auf den Knaben eingewirft hat. An der Wärme zarter Mutter- und Schwesterliebe entwickelten sich hier fröhlich die Keime der ihm angeborenen Gemüthshumanität, und seine intellectuelle Bildung wurde keineswegs vernachlässigt. Schule und Haus wirften einander in die Hand, und erzielten daher tressliche Erziehungsfrüchte. Kein Bunder, daß Schiller für die Gegend von Lorch stets eine große Anhänglichkeit bewahrte. Als er später die Militair-Atademie verlassen hatte, machte er dorthin mit Christophine einen seiner ersten Ausstüge, um sich einmal wieder in die glüdlichen Tage der Kindbeit zurückzuverseben.

Mit andern, wenigstens jepr gemischten Gefühlen mochte sich der Hauptmann Schiller an den dortigen Ausenthalt erinnern. Abgesehen von der widerwärtigen dienstlichen Rolle, die er in Lorch zu spielen hatte, bedrängten ihn dier schwere Nahrungssorgen, die sich noch steigerten, als am 24. Januar 1766 ihm wieder eine Tochter, Luise Dorothea Katharina, geboren wurde. Es ist ganz unbegreislich, wie man dem wackern, einem gehässigen Beruf pflichttreu obliegenden Manne Jahre lang die versprochene Besoldung vorenthalten konnte. Ging man dabei von der Annahme aus, er werde sich nach Art der meisten Berbesossiere durch unehrenhasten Rebengewinn schadlos zu halten wissen, so war das eine schmähliche Bertennung seiner graden und rechtlichen Sinnesart. Die Bewohner von Lorch und der Umgegend widmeten ihm, wie Christophine erzählt, "Dant und Liebe, weil sie nicht ihre Söhne

<sup>\*)</sup> Im Februar 1790, wo Schiller an eine Darstellung "ber Geschichte seines Geistes" bachte, bat er seinen Bater brieflich um Mittheis lung etwa noch vorhandener Belege aus seiner Kinderzeit. Dieser antwortete: "Die Geschichte Seines Geistes kann interessant werden, und ich din begierig daraus. Kommen zarte Entwickelungen der ersten Bezrisse mit hinein, so wäre nicht zu vergessen, daß Er einmal den Neckartluß gesehen und sonach im Diminutivo jedes kleine Bächgen ein Neckarle geheißen . . . ferner Sein Predigen in unserm Quartier, der Herberge zur Sonne in Loch, da man Ihm statt Mantels einen schwarzen Schurz, und statt Ueberschlags ein Predigtlümpsen anthun müssen." — Damit ist wohl Vetersen's Neeisel über die Kinderpredigten beseitigt.

burch listige Borspiegelungen zu verlieren fürchten mußten, wie dies bei mehrern Werbeposten der Fall war", und als er Lorch verließ, folgten ihm ihre berzlichsten Segenswünsche. Nach Christophinens Versicherung "mußte sich die Schiller'sche Familie dort drei Jahre lang von ihrem eigenen wenigen Vermögen einrichten"; nach einer andern Nachricht wurde sie während jener Zeit durch Verwandte von Ludwigsburg unterstützt. Wie dem auch sein mag, ihre Lage in Lorch wurde nachgerade unerträglich; und so wandte sich denn der Hauptmann Schiller in einer Eingabe an den Herzog, stellte ihm nachdrücklich vor, wie er auf solche Urt unmöglich länger seinen Posten als ein ehrlicher Mann bekleiden könne, und dat um seine Abberusung. Der Herzog gewährte sie ihm und wies ihn wieder zu seinem damals in Ludwigsdurg garnisonirenden Regiment, wo er endlich den rückständigen Sold nach und nach in Terminen ausgezahlt bekam.

Christophine versetzt die Ueberfiedelung nach Ludwigsburg ins Jahr 1768, um zwei Jahre (wie jene nach Lorch) zu spät. Der Dichter gibt in seinem Notizentalender richtig den December 1766 an.

## Drittes Rapitel.

Schiller in Ludwigsburg, Ende 1766 bis Anfang 1773. Theater zu Ludwigsburg. Schiller auf der lateinischen Schule baselbst. Confirmation.

Aus der Einsamkeit einer ernsten Gebirgslandschaft sah sich der nunmehr siebenjährige Knabe in das bewegte Leben einer Residenz verspstanzt, — ein Glück für ihn, daß dieser Ortswechsel nicht früher eintrat. Für ein minder geisteskräftiges Kind wäre er in solchem Alter noch zu früh ersolgt, da eine Ueberfülle mächtiger Eindrücke von außen ein jugendliches Gemüth eher verwirrt und abstumpft, als weckt und bereichert. Hoffmeister unterstellt, daß Schiller zu Ludwigsburg sogleich in die lateinische Schule geschickt worden sei. Benn der Knabe gleich in Lorch einen guten Grund im Lateinischen gelegt haben mochte, so ist doch der Eintritt des kaum Siebenjährigen in eine Gymnasialanstalt nicht wahrscheinlich, es sei denn, daß dieselbe eine oder ein paar Bor-

vereitungsclassen gehabt habe. Nach jener Annahme würde Schiller in ben vier Classen ber Schule über sechs Jahre zugebracht haben, und dazu stimmen nicht die uns erhaltenen vier Jahres-Censuren, die er in dem üblichen Landeramen erhielt; sie beginnen erst mit dem Jahr 1769 und reichen bis 1772.

Bohl aber mag icon balb nach ber Ankunft in Ludwigsburg bas bortige Theater einen mächtigen, vielleicht burch fein ganges Leben nachtlingenden Eindruck auf ihn gemacht haben, fo wie Goethe ichon als ein Rieriähriger eine abnliche Einwirtung burch bas Buppenfpiel erfuhr, meldes ibm feine Großmutter 1753 gu Beibnachten ichentte, \*) Freilich mar die Bubne, Die Schiller hier tennen lernte, weit entfernt, bem Ibeal feiner fpatern Jahre ju entsprechen, aber fur einen Anaben von überwältigendem Sinnenreig. Der prachtliebende und verschwende= rifche Kerzog hatte, nachdem 1764 Ludwigsburg feine Refidenz geworden mar bier ein Opernhaus bauen laffen, welches bamals zu ben größten in Deutschland geborte. Die Bubne mar fo eingerichtet, baß fie fic nach binten öffnen und ausdehnen ließ, um großartige Evolutionen im Freien ausführen zu können. Da murben benn bei folden Theater= Manovern nicht felten halbe Reiterregimenter ins Gefecht geführt und Merito pon weit mehr Solbaten erobert, als Cortez je befehligte, \*\*) Frangofifche Luftfpiele wechfelten mit italienischen Opern und prachtvollen Balletten; und zur Karnevalszeit fehlte es nicht an Rebouten und venes tianischen Meffen. Zwanzig Maler waren oft gleichzeitig mit ber Serftellung ber Decorationen beschäftigt, und bie Koftume waren fo glangend, baß felbst ber Rostumzeichner Bocquet an ber Parifer Oper bie Gemander für bas Bersonal ber bortigen Buhne aus Bürttemberg bezog, Berühmte Birtuofen in Schauspiel, Gefang und Inftrumentalmunit marb ber Bergog besonders aus Italien und Frankreich an; bei feinem von Noverre eingerichteten Ballet glangte ber gefeierte Tanger Angelo Beftris.

Christophine erzählt: "Die Schiller'sche Familie wohnte bamals in Ludwigsburg unweit dem schönen herzoglichen Schlosse und dem dabei befindlichen Komödienhause. Den Offizieren mit ihren Familien wurde freier unentgelblicher Zutritt gestattet. Daher kam es, daß statt einer Belohnung für Schülersleiß der junge Schiller mitgenommen wurde. Ganz natürlich mußten die Vorstellungen auf das junge lebendige Gemüth des Knaden, der aus der ländlichen Sinsacheit sich hier wie in

<sup>\*)</sup> S. mein Leben Goethe's I, S. 34.

<sup>\*\*)</sup> Bagner, die hohe Carlsschule II, S. 14.

eine Feenwelt verfett glaubte, einen großen Ginbrud machen. Er mar gang Auge und Dhr, mertte fich Alles genau, und perfucte ju Saufe Bucher zu einer Buhne gufammenguftellen, ichnitt Figuren von Bapier aus und ließ fie, an Faben geleitet, ihre Rollen fpielen. Dies murbe er aber bald überdruffig und fing an mit Geschwistern und Schulfreunben felbst zu spielen. Auch im Garten murbe bie Bubne aufgeschlagen. und Jedes mußte mit Sand anlegen. Da gab er benn Jedem feine Rolle; aber er felbst mar fein portrefflicher Spieler: er übertrieb burch feine Lebhaftigkeit Alles." - 3br eigenes Berdienft um Diefe Auffubrungen verschweigt Chriftophine bescheiben. Sie malte als begabte Beichnerin die Couliffen und fogar die tragifchen Belben. Schien ber Buschauerfreis nicht genügend, so mußten Reiben leerer Stuble bas Bublitum porftellen. Diefes lebhafte Intereffe für bas Theater icheint nach Christophinens Andeutungen bei Schiller einige Sahre hindurch fortgedauert zu haben, etwa bis zu feinem Eintritt in die oberfte Claffe ber lateinischen Schule, wo er feine Bestimmung zum geiftlichen Berufe wieder mehr ins Auge faßte.

Die lateinische Schule führte biesen Ramen mit gutem Jug, ba fich der Unterricht in derfelben fo ziemlich auf das Lateinische beschränkte. Das Griechische murbe, wie bamals in ben meiften Unftalten, nur farglich, und nur auf der oberften Claffe gelehrt. Den für den geiftlichen Stand bestimmten Schülern murbe bier auch etwas Gebraifch beigebracht. Die damalige Schulpadagogit icheint fich bas Werthverhaltniß bes beutfchen Sprachunterrichts jum altclaffifchen, wie bas von Faften- ju Fleifchfpeisen gedacht zu haben; benn ber beutschen Sprache mar ber Freitag. und zwar nur in ber Lecture ftrenggläubiger Bucher gewidmet. Dafür waren die Religionsübungen um so beffer bedacht; jede Lection begann mit Gebet. Aus ben Schulen Diefer Art gingen Diejenigen, welche Beiftliche werden follten, in Die fogenannten Rlofterschulen, spezielle Borbereitungsanstalten für das theologische Universitätsstudium, binüber. In folde murben aber nur biejenigen Schuler aufgenommen, welche por bem Confistorium zu Stuttgart bas jährliche Landeramen vier- ober fünfmal, fo viele Jahre fie eben in ber lateinischen Schule maren, gur Bufriedenheit bestanden hatten. Man fieht, an Brufungen fehlte es auch damals nicht; leider bient aber ihre häufung nur dazu, ben Unterricht noch mechanischer und geistloser zu machen. Ein wahrhaft bildender Unterricht ift felbst eine ununterbrochene Brufung.

Schiller's erster Lehrer in der lateinischen Schule — so berichtet Christophine — "war der Prosessor Honolt, der sich über den guten Unsang seiner Kenntnisse sehr zufrieden äußerte, und bei dem er es auch

in turzer Zeit so weit brachte, daß er einer der ersten Schüler war. Ungeachtet ihn sein Bater nie lernen sah, und dies ihm oft verwieß, bestand er doch in der Klasse, weil er sich gewöhnte, früh auszustehen und seine Lectionen zu repetiren." Dazu stimmt denn auch die erste Jahreß-Censur, die ihm zu Ostern 1769 nach dem "grimmen Landeramen" der Prälat und Rector des Stuttgarter Gymnasiums M. Knaus ausstellte: "Puer bonae spei, quem nihil impedit quominus inter petentes hujus anni recipiatur (Ein zu guten Hossinungen derechtigender Knabe, gegen dessen Ausnahme unter die dieszährigen Bewerder nichts im Wege steht)." Gben so lauten die Zeugnisse für 1770 und 1771 günstig und zwar übereinstimmend für beide: "Puer bonae spei, qui non inseliciter in literarum tramite progreditur (Ein zu guten Hossinungen berechtigender Knabe, der nicht unglücklich auf dem Pfade der Wissenschaften fortschreitet)".

Leiber stehen uns für einen nähern Einblid in Schiller's frühere Erziehung und Unterweisung teine Exercitienbeste von der Art zu Gebote, wie sie uns von dem acht und neunjährigen Goethe ausbewahrt worden sind. \*) In Ermangelung solcher müssen wir uns an ein Paar Neujahrsglückwünsche Schiller's aus jener Zeit halten. Der erste, ein an seine Eltern gerichteter Glückwunsch zum Neujahr 1769, ist zugleich der älteste metrische Bersuch, den wir von Schiller tennen. Das Manusscript von seiner Hand wurde von Christophine ausbewahrt, und ging später in den Besitz von Schiller's älterm Sohne über. Den auf einem Foliobogen geschriebenen Verszeilen steht rechts die lateinische Uebersseung in ungebundener Rede gegenüber:

#### Berggeliebte Eltern!

Stern, die ich gärtlich ehre, Mein herz ist heut voll Dankbarkeit! Der treue Gott dies Jahr vermehre, Was Sie erquickt zu jeder Zeit.

Der herr, die Quelle aller Freude, Berbleibe stets Ihr Trost und Theil; Sein Wort sei Ihres herzens Maibe, Und Resus Ihr erwünschtes beil.

#### Latine.

Parentes, quos diligo ex corde toto, cor meum abundat hodie gratitudine. DEUS clemens multiplicet hunc annum, quae vos recreant omni tempore.

Dominus, fons omnium gaudiorum, maneat perpetim solatium vestrum, verbum suum sit pascuum (cordis) vestri, et JESUS vestra optata salus.

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Leben Goethe's I, S. 46 ff.

3ch dant' vor alle Liebes-Proben, Bor alle Sorgfalt und Geduld; Mein Herz foll alle Güte loben, Und tröften sich stets Ihrer Hulb.

Gehorsam, Fleiß und zarte Liebe Berspreche ich auch dieses Jahr. Der Herr schenk' mir nur gute Triebe, Und mache all mein Wünschen wahr.

Gratias maximas ago pro omnibus specimentis amoris, pro omni solicitudine et patientia. Cor meum omnem bonitatem laudet, et soletur se favoris vestri perpetim.

Obedientiam, diligentiam et amorem tenerum promitto hoe anno novo. Deus donet mihi modoinstinctus bonos, et omnia a meoptata ad veritatem ducere velit.

Amen.

Es liegt tein Grund por, mit Balleste ju vermuthen, bag bies feine felbständige Leistung bes neunjährigen Angben fei. Gin Latein= lebrer, ber bie Arbeit repidirt batte, murbe Einzelnes (wie verbum suum) nicht haben bingeben laffen. Der Inhalt ift ber Biederhall ber Lebren, die das empfängliche Berg bes Rindes in dem frommen Eltern= baufe aufgenommen hatte. Dies wird noch einleuchtender aus bem merben, mas weiterbin in biefem Ravitel über ben religiöfen Ginn von Schiller's Eltern, Die fich ju ben Stillen im Lande bielten, gefaat mer-Den foll. In ihrem Geift wünscht ihnen ber Knabe nicht etwa Glücksauter. Gefundheit, langes Leben, fondern Bermehrung beffen, mas fie ftets erquickt bat, ftets ihr Troft und Theil gewesen ift, Soffmeister's Unnahme, ber in ben beutiden Berfen eine metrifche Bearbeitung bes lateinischen Originals fieht, tann ich nicht theilen; ich halte umgefehrt bas Lateinische für eine Uebersetung ber querft gedichteten beutschen Berfe. - Der andere, zwei Rabre jungere Reujahrswunsch (zum 1. 3a= nuar 1771) \*), in einer nur lateinisch abgefaßten Zuschrift an ben Bater bestehend, lagt einen fehr bebeutenben Fortschritt in Diefer Sprache er= tennen. hier tragen die Schriftzuge icon eine unverkennbare Aehnlichfeit mit Schiller's Sanbichrift in feinen Mannesjahren. Noch beutlicher tritt die machiende Fertigkeit im Lateinschreiben in einer poetischen Epistel pom 28. September 1771 an den Superintendenten Zilling hervor, Die in elegischem Bersmaß gedichtet ift. \*\*)

Stand der Anabe ichon unter einer fehr ernsten väterlichen Bucht, so mar die Schuldisciplin noch weit strenger.

Trägt ber Knabe seine ersten Hosen, Steht schon ein Bedant im hinterhalt, Der ihn hubelt ach! und ihm ber großen Römer Beisheit auf ben Ruden malt —

\*) Mitgetheilt in hoffmeifter's Nachlefe, IV, 4.

<sup>\*\*)</sup> S. Schiller's fammtl. Schriften, hiftor.-frit. Ausg. von Gobete, I, 7 f.

fo flagt ein Jugendfreund Schiller's, Armbrufter. Dies hinderte aber ben tleinen Frit menigftens in ben untern Claffen nicht, fich einer fri= ichen Rinderluft bingugeben. Gin Freund und Spielgefelle, ben er bamals gemann, Bilbelm von Soven, fein Schulfamerad, und gleich ibm für bie Theologie bestimmt, mit ihm eine Zeitlang in demselben Saufe wohnend, und wie er von einem ftrengen Bater übermacht, schilbert uns ben jungen Schiller in jener Beriode als einen febr lebhaften, beinabe muthwilligen Anaben. Go oft es ihm möglich war, suchte er, bem Saus: und Schulzwang entronnen, bas Freie auf und fpielte mit feinen Rameraden, wo es benn oft wild genug berging, Sierbei gab er meis ftens ben Ion an. Er fette fich bei ben jungern Gespielen in Furcht und imponirte ben altern; ja, er magte fich bisweilen an Erwachsene, wenn er fich von ihnen gefrantt glaubte. Boll übermutbiger Laune nedte er Undere gern, verläugnete jedoch auch hierbei nicht die angeborene Gutmuthigfeit. Sein Gelbstgefühl icheint fich bamals nicht allein trot ber barten Schulgucht, fondern fogar burch fie gesteigert qu baben. An wenigen vertrauten Freunden bing er feft und mit Aufopferung.

Ge trat aber eine Beranderung in feiner Gemutbestimmung ein. als er in die höhern Claffen hinaufgerudt mar. Gein ernfter Ginn. fein tiefes Gefühl, feine traumerifche Phantafie befamen bas Uebergewicht über bie Anabennatur, die fich dem Genuß bes Mugenblicks binaibt. Er verlor den Geschmad an Ballipiel, Raufen, Springen und Boffen, und schlenderte in den Freistunden mit einem Freunde in Ludmiasburgs reizenden Baumpflanzungen ober in ber iconen benachbarten Gegend umber. Chimarifche Blane für die tommenden Jahre. Rlagen über bas barte Schicffal, Gefprache über bie tiefumnachtete Butunft . maren bann feine gewöhnliche, feine liebste Unterhaltung. Satte er früher im tollen Anabenspiel ben leidigen Schulzwang abgeschüttelt, fo überflog er ibn jest auf den Fittigen bes Gedankens. Die tragifche Stimmung, aus ber einft bie Burgeln feiner hauptbichtungen ihre Rabrung gieben follten, begann fich zu entwickeln. In folder Gemutbererfaffung erscheinen beranmachsende Knaben ihren Eltern und Erziehern gegenüber ichweigsam, perschlossen, unliebensmurdig, und wenn auch nicht miderspenftig, boch in einer gewiffen ftarren und murrifchen Resignation. Die mehr Aerger erregt, als offener Widerspruch. Go barf es uns nicht wundern, wenn von Schiller ergablt wird, er fei damals ein eingeichuchterter, ungewandter, lintischer Buriche gewesen, und habe begbalb rom Bater, wie von ben Lehrecn, manchmal Ohrseigen und Buffe befommen.

Man hat die Urfache biefer Berftimmung feines Innern barin gefucht, daß im Jahr 1770 ber Sauptmann Schiller nach ber Solitube perfekt, und in Folge beffen fein Sobn bem Sauptlebrer ber oberften Rlaffe Brofeffor Joh. Friedr. Jahn in Benfion gegeben worden fei, einem Manne, ber zwar als ein tuchtiger Lateiner, aber zugleich von Schiller's Jugendfreunde Beterfen als ein talter, rauber, murrfinniger Bolterer darafterifirt wirb. Die Grunde iener Gemutheperanderung Schiller's, auf bie ich fpater gurudtommen werbe, lagen ohne 3meifel tiefer, jedenfalls nicht in ben angebeuteten Umftanden. Runachft ift es ein Jrrthum, wenn Soffmeister, Schwab, Boas u. A. die Ueberfiedelung ber Schiller'ichen Familie nach ber Solitube ins Sahr 1770 fegen. Chris ftophine erwähnt in ihrer Stigge "Schiller's Jugendjahre" mit teiner Sylbe einer fo frühen Trennung ihres Bruders von der Familie, und bei Schiller's Confirmation im Rabr 1772 erscheinen feine Eltern, wie fich unten zeigen wird, als in Ludwigsburg wohnend. Bielmehr muß Die Familie fogar fpater als ber Gobn nach ber Solitube gezogen fein, benn biefer trat bereits im Januar 1773 in bas bortige Inftitut ein, mabrend unter ben von Guftav Schwab veröffentlichten Urtunden ber Reperd aus bem Rabre 1774. ben Schiller's Eltern ausstellen musten. noch von Ludwigsburg aus batirt ift. Damit fällt aber auch die Uebergabe bes Sohns in Benfion bei Jahn weg. Diesem tuchtigen Schulmann lagt übrigens Beterfen's Charafteriftit nicht fein volles Recht miderfahren. Er zeichnete fich por den andern damaligen Lehrern baburd aus, baß er zwar bas Lateinische als Unterrichts-Mittelpunkt festbielt, aber pon diefem aus bie Schuler in mannigfache Bebiete bes Biffens einführte, weghalb benn feine Boglinge por allen andern moble · porbereitet in die Alosterschulen eintraten. Sein Werth murbe auch bald (icon 1771) burch Berufung an die militairische Pflanzschule auf ber Solitube anerkannt."

Als Schiller in die erste Klasse gestiegen war, gewann die lateinische Schullectüre für ihn viel Anziehendes. Es kamen Ovid und Birgil, dann auch die Oden des Horaz an die Reihe. Mit welchem Fleiß
und Erfolg er sich besonders in die beiden ersten vertieste, ist die
siene spätern Gedichte hinein an vielen Stellen zu erkennen. Auch übte
er sich eistig im lateinischen Bersdau und scheint darin für den gewandtesten Schüler der Klasse gegolten zu haben. Dennoch kam es, wie ein
Brief von Schiller's Bater andeutet, zu einer "Collision" zwischen Professor Jahn und ihm. Bielleicht gab dazu das oben geschilderte veränderte Wesen des Schülers Anlaß; vielleicht war sein häusiges Umherschlendern im Freien, sein träumerisches Brüten, oder die Borbereitung

für seine herannahende Confirmation, oder auch seine durch schnelles Wachsen bereits angegriffene Gesundheit daran schuld, daß er den Tagessforderungen der Schule, die von dem reichbegabten Zöglinge viel verslangte, nicht mehr vollkommen entsprach, und daher 1772 im Landezamen ein minder lobendes, wenn auch nicht ungünstiges Zeugniß erhielt.\*)

Nach Jahn's Versetzung trat ein neuer, nicht minder strenger Lehrer, der Oberpräceptor Winter, in die lateinische Schule ein. Der Sitte
gemäß mußte er bei seiner seierlichen Einführung von den Schülern mit
einem lateinischen Gedicht empfangen werden. Die Bewillkommnung
ward dem versgewandten Schiller übertragen. Er versaßte also ein
Begrüßungs-Garmen in Distichen, und glaubte seinem neuen Vorgesetzten
im Mißspiel des solgenden Pentameters (leider des einzigen erhaltenen
Verses) etwas sehr Schmeichelhaftes zu sagen:

Ver nobis Winter pollicitusque bonum. (Und uns Schülern verheißt Binter erfreulichen Leng).

Trosbem versuhr der als Frühlingsvertünder Besungene winterlich rauh mit dem Sänger. Denn er war ohne Zweisel der Lehrer, von welchem Schiller, wie Betersen erzählt, auf der obersten Classe unschuldiger Weise so hart gezüchtigt wurde, daß noch mehrere Tage nachher blaue Flecken auf dem Rücken zu sehen waren, — eine Mißhandlung, die der Knabe still ertrug, und nicht einmal der Bertrauten seines Herzens, der geliebten Mutter, klagte. Christophine erzählt darüber: "Einmal geschah es, daß ihn ein Lehrer aus Jrrthum hart bestrafte. Als er es gewahr wurde, kam er zu Schiller's Vater und entschuldigte sich deßhalb. Der Bater wußte kein Wort von dem Borfall; und als er seinen Sohn darüber vernahm, gestand dieser, daß es so sei, und fügte hinzu: er habe gedacht, daß sein Lehrer es doch gut mit ihm meine. Diese Mäßigung erwarb ihm sehr die Liebe des Lehrers und des Vaters."

Die Selbstbeherrschung, die er hier zeigte, hatte noch stärkere Proben bei dem Borbereitungsunterricht für die Consirmation zu bestehen. Der Superintendent Zilling in Ludwigsburg, der dortige geistliche Dictator, war noch zu Gustav Schwab's Zeit im Munde des Bolks als "der lutherische Pfasse" verschrieen. Sohn eines Bäcers in Ludwigsturg, besahl er dem Küster, seinem eigenen Bruder, jedesmal, wenn er ihm den Kirchenrock angelegt, eine tiese Berbeugung vor ihm zu machen;

<sup>\*)</sup> Das Zeugniß für 1772 lautete: "Non sine fructu per annum proxime praeteritum in iisdem laboravit pensis cum antecessoribus, utut eos non penitus exaequet".

und eben fo verfolgungsfüchtig als hochmuthig, verbot er bem Prebiger auf Sobenasberg, als bort ber Dichter Schubart, fein ebemaliger Dragnift, im Rerter faß, bem Gefangenen bas bringenb begehrte Abendmabl ju reichen. In bem Beifte Diefes fangtischen Strenggläubigen murbe benn auch ber Religionsunterricht ben Confirmanden ber lateinischen Schule ertheilt. Ginft hatte Schiller mit einem Schulgenoffen \*) ben Katechismus in ber Rirche bergufagen. Ihr Religionelehrer, ben Beterfen als einen beschränften und bösartigen Frommling bezeichnet, hatte ihnen gedroht, fie durch und durch ju peitschen, wenn fie auch nur ein Bortden fehlten. Mit Bittern und Bagen begannen bie Anaben auf Die Fragen zu antworten, lösten aber glüdlich ihre Aufgabe bis zu Ende. und erhielten jeder zwei Rreuger zur Belohnung. Froben Muthes beichloffen fie bafur auf bem Barteneder Schlößchen Mild ju effen. Aber o Mikaeichid! Milch ift bort nicht zu haben. Sie hoffen fich burch Brod und Rafe zu entschädigen, und fragen nach bem Breife; aber ber Rafe allein batte ihre gange Baaricaft verschlungen. Go manderten fie benn leeren Magens weiter nach Redarmeihingen, und erhielten bier endlich für brei Rreuzer eine treffliche Schuffel Mild porgefekt und jogar filberne Löffel bagu. Für ben übrigen Kreuger ließen fie fich gum Nachtisch Johannistrauben tommen. Dies toftliche Dabl begeisterte Schiller zu einer bichterischen Improvisation. Als Die Rnaben bas Dorf verlaffen hatten, stieg er auf einen Sugel, von dem man hartened und Nedarweihingen erblidt, und fprach in Reimversen über ben Ort, ber fie bungrig entließ, feinen Gluch, über ben andern, ber ihnen Labung fpenbete, feinen Gegen aus.

Dies geschah, als Schiller noch in Secunda war. Ich zweisse, ob ihn ein Jahr später als Primaner der Flügelschlag seines erwachenden Genius so leicht und lustig über die Katechisationsangst emporgetragen hätte; denn damals hatte sich das Bewußtsein des Gegensaßes seiner religiösen Gefühle und Anschauungen zu dem Geiste, der ihn aus dem Religionsunterricht anwehte, schon zu sehr gesteigert und verbittert. "Der Knade hat noch gar keinen Sinn für Religion," klagte von Zeit zu Zeit der Katechet Schiller's Estern. Das mochte besonders seine Mutter tief betrüben, aber dem Uebel abhelsen konnte sie um so weniger, als auch in ihrem Gemüth derselbe Widerstreit sich regte. Sie gehörte, wie auch eine Zeit lang Goethe's Muttter während der Kindheit ihres Bolse

<sup>\*)</sup> Es war ber nachherige Hofmebicus Elwert in Cannstatt, bem ber Dichter bies Erlebniß nach mehr als zwanzig Jahren mit ber leben= bigsten Borführung aller Umstände ins Gedächniß zurudrief.

gang \*), ju ben "Stillen im Lande", beren religiojem Bedurfniß bie Damaligen firchlichen Buftande nicht genügten und theilweise widerspraden. Schiller's Jugendfreund Streicher ergablt uns hierüber: "Gin nicht unbedeutender Theil der Bewohner Burttembergs, ju welchem fich aus allen Standen Mitglieder gefellten, fonnte fich an berjenigen Relis gionsübung, welche in ben Rirchen gehalten murbe, nicht begnügen. sondern ichloß noch besondere Bereinigungen, um die innerliche Ausbil= dung zu befördern, und ben außern Menichen ber Stimme bes Gemijs fens gang unterthänig ju machen, bamit baburch bier icon bie bochfte Rube bes Gemuths und ein Borgeschmad beffen erlangt murbe, masbas neue Teftament feinen muthigen Bekennern im funftigen Leben verfpricht. Aber es mar teine mußige, innere Anschauung, welcher biefe Frommen fich bingaben, sondern fie suchten ihre Reden und Sandlungen eben fo tabellos ju zeigen, als es ihre Gebanten und Empfindungen waren . . . Für bas Allgemeine hatten biefe abgeschloffenen ftillen Befellschaften die gute Folge, daß der wurttembergische Boltscharafter als ein Mufter von Treue, Redlichkeit, Rleiß und beutscher Offenheit gepries fen murbe, und Ausnahmen bavon unter die Seltenheiten gezählt merben durften. In Diesem Lande, unter folden Menschen lebten Die Eltern unfers Dichters, und nach folden Grundfagen erzogen fie auch ihre Rinber."

Daß Streicher bies mit Recht von der Mutter des Dichters bez haupten konnte, geht zur Genüge schon aus dem bisher über sie Erzjählten hervor. Aber auch der etwas weltlicher und realistischer gesinnte Bater slehte täglich in dem selbstverfaßten Morgengebete zu Gott:

Neberzählte Augenblicke sind vielleicht schon nicht mehr mein, Darum laß mich mit ber Buße keinen Rulsschlag säumig sein. Aber laß mich auch nicht einzig nur auf ein Bekenntniß treiben, Ober nach ber Art ber heuchler bei ber Rebe stehen bleiben; Rein, es müssen Geist und Leben der Gewohnheit sich entziehn, Und in einem neuen Wandel Früchte der Bekehrung blühn.

hiernach, bent' ich, wird die Beränderung, die um diese Zeit in bem Besen des jungen Schiller vorging, nicht mehr auffallen. Der frohe, offene, muthwillige Knabe ward ernst, verschlossen, nachdenkend, als ihm ein finsterer, oft brutaler Unterricht eben dasjenige verleidete, was das-Elternhaus ihm lieb und heilig gemacht hatte. Er, der sich an Baul Gerhard's und Gellert's Liedern so oft erquidt hatte, sollte nun das

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Leben Goethe's I, S. 81.

geschmadlose "In dulei jubilo, nun singet und seib froh" fich einprägen: und statt bie Dogmen seinem Bergen naber gu bringen, drangte man fie ibm gewaltiam auf, reigte Berftand und Gefühl gum Biberipruch und erwedte in ibm peinigende Zweifel. Bu biefer Gemutheverstim= mung icheint fich, mabricbeinlich in Folge ichnellen Bachfens, eine Gefundheitsftorung gefellt und beibe einander gegenseitig verftartt zu haben. Chriftophine berichtet, ibr Bruber babe nach dem Uebersteben ber ge= wöhnlichen Kindertrantheiten fich meift wohl befunden, boch nur bis gum pierzehnten Lebensjahr.

Die Ablegung feines Glaubensbekenntnisses fiel vermutblich mit bem Schluffe feines Ludwigsburger Schulcurfus nabe gufammen. Seine Mutter fab ihn an bem Tage por ber Confirmation auf ber Strake berumftreifen, und machte ibm Borwurfe über feine Gleichailtigfeit gegen Die beporftebende beilige Sandlung. Betroffen jog er fich auf einige Stunden gurud, und überreichte bann, nach ber einen Ueberlieferung ber Mutter ein auf die Confirmation bezügliches beutsches Gedicht, nach ber andern bem Bater ein lateinisches in elegischem Bersmaß. Beibe Tra-Ditionen mogen auf Wahrheit beruhen. Wie er zu Reuighr 1769 Die Eltern in zwei Sprachen begludwunscht hatte, fo mag er jest auch feine Befühle beim Tauferneuerungsbunde in beiden ausgedrückt haben, nur daß er jeht Deutsch und Latein ichied und an die Eltern pertheilte, und als ein Schuler, der vier Sabre bindurch im Lateinischen Die beste Cenfur ein doppeltes A erhalten und Ovid's Triftien fleißig studirt batte. bem Bater ftatt ber Brofa lateinische Distiden bieten tonnte.

Da er nunmehr die lateinische Schule in Ludwigsburg burchlaufen batte, ftand er mit freudiger Ruftimmung feiner Eltern im Begriff, in eine grobe schwarze Rutte gehüllt, sich ber monchischen Bucht einer ber vier Klosterschulen bes Landes zu unterwerfen, um horen fingend und Besper lefend vier Jahre lang fich auf bas Universitätsstudium ber Theologie porzubereiten. Bas mare aus feinem Dichtergenius innerhalb Diefer dumpfen Mauern geworden, wo alle beutsche Literatur geachtet und ber gesammte Unterricht auf Sprachwifferei und Befestigung in ben Glaubenslehren bes ftrengften Lutherthums berechnet war! Bum Glud für unfer Baterland wies ein mächtigerer Wille, bem feine Eltern und er fich ju fugen hatten, ibm unerwartet eine gang andere Laufbahn an, die ihn, freilich auf Umwegen und erft nach schweren inneren und außeren Rampjen, feiner eigentlichen Bestimmung guführen follte.

## Viertes Kapitel.

Der Herzog Karl Eugen und seine Militair-Afademie auf der Solitude. Schiller als Studiosus der Jurisprudenz in derselben, Ansangs 1773 bis Ende 1775. Studium Klopstock's. Erster epischer Bersuch. Befanntwerden mit Gerstensberg's Ugolino. Erster dramatischer Bersuch. Selbstcharafterisst. Sittlich-ästhetische Berbrüderung.

Am 17. Januar 1773 nahm die vom Herzog von Württemberg, gestistete militairische Unterrichts- und Erziehungsanstalt auf der Solitude den jungen Schiller als Zögling auf. Das Institut und seine Gründer haben eine Reihe von Jahren hindurch so tief in Schiller's Lebensgeschick und Geistessentwickelung eingegriffen, daß wir beide näher

ins Auge faffen muffen.

Der Herzog Karl Eugen, geboren im Jahr 1728, wurde schon als Knabe vaterlos. Die Mutter, die während seiner Minderjährigkeit die Regentschaft sührte, schickte ihn 1741 an den Hof Friedrichs des Großen zur Erziehung. Dieser war mit dem talentvollen Zögling so zusrieden, daß er ihn schon im Februar 1743 zum Chef eines Insanterie-Regiments ernannte. Wie große Stücke er auf ihn hielt, zeigt auch das Zeugniß, das er ihm ausstellte: er sei fähig, noch größere Staaten zu regieren, als welche die Vorsehung seiner Sorgsalt anvertraue. Auf des Königs Verwendung wurde der junge Fürst in einem Alter von kaum sechszehn Jahren für majorenn erklärt und hielt am 10. März 1744 seinen seierslichen Einzug in Stuttgart.

In der ersten Halfte seiner Regierungszeit gereichte er seinem königlichen Erzieher nicht zur Ehre. Aus Berlin mit Begeisterung für das Soldatenwesen heimgekehrt, machte er einen Auswand für die Armee, der mit den Finanzkräften des Staats in schlimmem Berhältniß stand. Er formte sein heer nach preußischem Borbild um, berechnete aber zunächst Alles sür die Parade. Die Offiziere waren in ihrer knappen, stellenweise mit Pappe gesütterten Uniform so steif und unbehülslich, daß sie bei einer Einladung zum Sigen in arge Berlegenheit geriethen, und ein possierliches Schauspiel darboten, wenn sie, zur herzoglichen Tasel befohlen, die Stufen des Schloßportals mit Stelzensußschritten hinauspolitigirten. Der Kriegsgebrauch, den er von seinem Heer machte,

trug ihm teine Lorbeeren ein. Er betheiligte fich am fiebenjährigen Rriege wider ben Bunich bes Landes und stellte vierzehntausend Mann gegen Friedrich den Großen ins Feld. Alls ichlimmfter Rleden aber baftet ibm ber rudlofe Sandel an, ben er, wie ber Landesberr von Seffen, mit ben webrtraftigen Junglingen feines Staates trieb. Dem Baidwert leidenichaftlich ergeben, begte er bas Wild in ungebeuren Beerben zu ichmerer Schädigung bes Aderbaus. Er befaß viel Ginn für die Runft; aber in ber Bflege berfelben nabm er fich leider nicht ben nächften Rachbar, ben ötonomischen Martgrafen Rarl Friedrich von Baben, sondern ben bamals tonangebenden üppigen frangofischen Sof zum Borbild, ben er 1748 bei einer Reise nach Baris und Berfailles aus eigener Anschauung tennen Ternte. Geine in bemfelben Jahr erfolgende Beirath mit einer Tochter bes Markarafen von Brandenburg-Baireuth mar nicht geeignet, ben jugendlich braufenden Fürsten zur Mäßigung zurudzuführen; Die junge Gattin fam von einem prachtliebenden, veranügungsfüchtigen Sofe, und ibr zu Gefallen fteigerte er noch ben Glang bes Sofftaats und berief gablreiche Runftler und Birtuofen aus Frankreich, Italien und beutschen Staaten. Bald jedoch traten hausliche Bermurfniffe ein, und eine formliche Scheidung löste den Chebund. Run gab fich ber leidenschaftliche Burft, pon liftigen und gewiffenlofen Gunftlingen perlodt, um fo ungeangelter einer mechfelnden Sinnenluft bin, und fucte die Borwurfe feines urinrunglich ebel angelegten Gemutbes burch ausländische Runftgenuffe. Glang und Lurus zu ersticken, Kostspielige Feste, Overn, Ballette, Feuerwerte, Jagben, Reifen, und noch toftspieligere Bauten erschöpften bas Sand. Als eine achte Autofratennatur tropte er eine geraume Zeit bem allgemeinen Unwillen, strafte die murrende Sanptstadt im Jahr 1764 burd Berlegung ber Residenz nach Ludwigsburg, und erlaubte sich eben fo fühne Einariffe in die Landesverfassung, als in die Landeskassen. Da ermannten fich endlich die Landstände und ftrengten gegen ihn bei Raifer und Reich einen Broges an, ber unter Mitwirkung ber berzoglichen Nangten und ber Garanten ber murttembergischen Berfaffung, Englands. Danemarks und vor allen Breugens, 1770 gu einem Bertrage zwischen herrn und Land führte, wodurch Rarl Eugen's absolutes herrschergebabren in bie verfaffungsmäßigen Schranten zurudgewiesen murbe.

Damit beginnt die zweite, bessere halfte seiner Regierungszeit, die nicht ohne Grund in mancher Beziehung für eine glanzende Beriode der württembergischen Geschichte gilt. Der herrische, stolze Fürst hatte sich schwerlich durch die Bertragsartitel allein binden lassen; aber reiferes Alter und Ermüdung von Sinnenlust bestimmten ibn, nunmehr seinem Streben bessere Ziele zu sehen. Dazu tam, daß er im Jahr 1772 feine

früher wandelbare Liebe zum schönen Geschlecht einer ebel gearteten Frau, der geschiedenen Baronesse Franziska von Leutrum, geb. Freiin von Bernadin, zuwandte, die er bald zur Neichsgräfin von Hohenheim, und später zu seiner rechtmäßigen Gattin erhob. Die anmuthige, gütige Franziska, der es nicht an Sinn und Verständniß für Kunst und Wissenschaft sehlte, bestärkte ihn, wie in allen löblichen Bestrebungen, so auch in dem Gedanken, ein Erziehungs- und Unterrichts-Institut auf der Solitute zu errichten, und widmete demselben, als es ins Leben getreten war, fortdauernd ihre Gunst und Theilnahme.

Diefes späterhin fo großartige Institut erwuchs aus einer febr kleinen und unscheinbaren Wurzel; und man darf sagen, daß mit ihm ber Herzog zugleich gewachsen ist. Gine Erziehungsanstalt, in ernstem Geiste geleitet und gepflegt, versehlt nicht leicht auf den Lenker selbst eine erziehliche Wirkung auszuüben. Im Februar 1770 wurde eine Art Bauhandwerkerschule auf ber Solitube eröffnet; vierzehn arme Solbatenfnaben wurden in dieselbe aufgenommen mit ber Absicht, fie gu Stuccatoren und Gartenbaugebülfen auszubilden. Der Unterricht beschränfte fich neben ber fpeciellen technischen Borbereitung auf Die Elementariculfächer. Raum zwei Monate fpater traten noch fechszehn theils Solbaten-, theils hofbedientenfohne ein, und indem fich nun ber Rreis ber technischen Rader burd hingutritt von Ton: und Tangtunft erweiterte, murbe auch Die frangofische Sprache als neuer Unterrichtsgegenstand eingeführt. Bisber batte ber Bergog porberrichend bie Absicht, Die Boglinge zu eigener Berwendung für feine Bauten auf der Solitude und gu Sobenheim und für Oper und Ballet heranzuziehen. Als aber im Lauf bes Jahrs 1770 eine große Theurung entstanden war, nahm die Schule zugleich ben Charafter einer Boblthätigkeitsanstalt an, erhielt ben Namen militairi= iches Maifenhaus und gablte gegen Ende bes Jahres beinahe hundert Böglinge. Nun regte fich im Bergog wieder bie Luft am Golbaten= wesen. Das militairische Waisenhaus wurde im Februar 1771 ju einer "militairifchen Bflangidule" erweitert; Cavaliers-, Offigiers- und Sonoratiorenföhne traten zu ben Böglingen aus niebern Stanben bingu, ber Kreis ber Unterrichtsfächer behnte fich nach allen Seiten aus. So murbe Die Schule eine militairisch eingerichtete Erziehungsanftalt, Die jedoch nicht bloß für ben Beerdienft, fondern auch für die meiften anderweitigen Staats: amter, wie auch für die Runfte vorbereiten follte; und "gu mehrerm Luftre" wurde die Anstalt unter gleichzeitiger nochmaliger Erweiterung ihres Unterrichtetreifes, Anfangs 1773 ju einer Militair : Atabemie erhoben \*).

<sup>\*)</sup> S. Wagner, Geschichte ber hohen Karlsichule I, S. 33.

In diese (nicht, wie frühere Biographen angeben, in die militairische Pflanzschule) trat der junge Schiller im Februar 1773 "mit 43 Kreuzern in der Tasche, 15 Stud unterschiedlichen lateinischen Büchern, einem blauen Röckein nehst Kamisol ohne Aermel" als Eleve ein.

Beinahe acht Jahre lang sollte Schiller dieser Anstalt angehören, und zwar die Lebensjahre hindurch, welche für die Gemuthst und Geisftesbildung des Menschen von entscheidender Wichtigkeit sind. Es lohnt sich daher wohl der Mühe, das Leben, an das er dort gebunden war, im Einzelnen zu schilbern.

Das 1772 errichtete Erziehungsgebäude auf der Solitude bestand aus einem mächtigen Hauptbau und vier langen Flügeln mit geräumigen Höfen dazwischen. Es enthielt große Säle und bot über dreihundert Böglingen mit ihren Borgesetzten genügenden Raum. Ein ausgedehnter Garten stieß daran, worin jeder Zögling ein Stücken Boden zu beliebiger Bepslanzung angewiesen besam. In den Schlassälen standen auf beiden Seiten die Bette der Länge nach hinter einander; am Hauptende eines jeden besanden sich ein Tischchen und ein Stuhl, mit dem Namen des betressenden Zöglings bezeichnet; unter dem Tisch waren Fächer für Toilettesachen angebracht; über dem Kopsende jeder Bettstelle hing ein kleines Büchergestell. Un die Schlassäle reihten sich zunächst der Kanzgirsaal, der zur Musterung diente, dann der Speisesaal und weiterhin die bellen, geräumigen Lebrzimmer.

Die Zöglinge waren nach Stand und Stellung ihrer Eltern in Cavalierssöhne und Eleven, lettere wieder in Offiziers- und Honoratiorensöhne eingetheilt; als vierte, unterste Abtheilung schloß sich die der Artisten an, die als Söhne undemittelter Eltern in der Regel ganz auf des Herzogs Kosten zu Architetten, Malern, Stuccatoren, Kunstgärtnern, Tänzern, Tonkunstlern u. s. w. ausgebildet wurden. Jede Abtheilung hatte ihre besonderen militairischen Vorgesetzen und Ausseher, ihren desfondern Schlassaal, ihre besondere Tasel im Speisesaal.

Die tägliche Lebensordnung der Schüler wollen wir uns von einem Cavalierssichn (von Scheler), der 1772 bis 1774 dem Institut angehörte, beschreiben lassen. Im Sommer stand man um fünf, im Winter um sechs Uhr auf, kleidete sich sogleich an, und marschirte dann paarweise, nach der Größe geordnet, durch zwei Flügelthüren in den Speisesal. Hier stand zwischen den beiden Thüren eine Gebetkanzel; auf beiden Seiten erstreckten sich lange Taseln mit Stühlen davor, deren jeder den Namen des Besigers trug; oben im Saal war eine Tasel in Huseissensorm für die Cavalierssöhne. Die getrennt eingetretenen Paare vereinigten sich por der Kanzel wieder und marschirten in militairischem

Tattidritt weiter, bis jeber Zögling feinen Stuhl erreicht hatte. Auf bas Rommando halt! rechtsum febrt! machten alle eine Wendung nach der Rangel bin und erhoben die Bande gefaltet jum Morgen- und Tifch= gebet, bas immer ber Jungfte auf ber Kanzel porsprach. Dann auf bas Rommando rechts und links um! wandten fich alle ben beiben Tafeln qu, rudten bie Stuble mit Donnergepolter und fetten fich gum Frühftud, bas aus einer Dehl: ober Brodfuppe bestand. Gben fo regles mentsmäßig verliefen bas Auffteben vom Tifch, bas Dankgebet und ber Abmarich jur obern Saalthure binaus. Um fieben Uhr begannen bie Lehrstunden, mit Schlag eilf Uhr murbe geschloffen. Mun ging es in Die Schlaffale gurud. Sier murden bie Rleider geburftet, Rnopfe und Soubionallen blant gemacht, die Saare frifirt. Um eilf ein halb murben bie Böglinge im Rangirfaal in zwei Reiben aufgestellt und pon ibren Auffebern, auch wohl vom Intendanten Geeger, ober gar vom Bergog felbst besichtigt, ber bei biefer Belegenheit manchmal öffentlich Lob spendete oder Strafe bittirte. Der Aufmarich in ben Speisesaal, bas Tijchgebet por und nach bem Mittagsmahl, ber Abmarich erfolgte mieder in ftrengfter militairifder Ordnung. Das Mittagseffen beftanb aus Suppe, Rindfleisch und Zugemufe; bisweilen folgte gum Nachttisch leichtes Badwert. Richt felten wohnte ber Bergog mit ber Grafin von Sobenbeim dem Effen bei. Er pflegte bann, nachdem er mit bem Ruf Dinez, Messieurs! bas Signal jum Angriff gegeben batte, an ben Tafeln berumzugeben und fich mit biefem und jenem Bogling zu unterbalten. Nach Tisch hatten die Schüler Freiftunde bis zwei Uhr. iconem Wetter wurden mabrend biefer Zeit Spaziergange in Abtheis lungen pon je zwölf Böglingen unter Begleitung pon je zwei Auffebern gemacht, bei ungunftigem Wetter in perbectem Raum mit bem Gemehr exercirt oder sonstige Körperübungen vorgenommen. Sierauf Unterricht pon zwei bis fieben Uhr; bann wieder Bersammlung im Rangirfaal, um Angua und Frifur neu zu ordnen; alsbann Abmarich gum Abend= effen, wobei Suppe, oder Braten mit Salat, oder eine leichte Mehlfpeife porgefest wurde. Bunkt neun Uhr marschirten Alle in die von großen Glaslaternen erhellten Schlaffale, und mußten fogleich ju Bette geben. Bier Auffeber achteten barauf, bag teine Unterhaltung geführt murbe. - Damit mare benn ein Tag aus Schiller's bamaligem Leben ftiggirt, wie er ihn, eingefügt in die große, regelmäßig arbeitende Mafchine, un= nadfichtlich mit burchmachen mußte.

Berstöße gegen die strenge Regel zogen mancherlei Strafen nach sich. Für eine Ordnungswidrigkeit im Anzuge geruhte der revidirende Herzog oft höchst eigenhändig einen Backenstreich zu ertheilen. Schlimmer

war das sogenannte Kariren; der Sünder mußte dann entweder hungrigen Magens den speisenden Mitschülern zusehen, oder an einem besons dern Tischen stehend eine bloße Suppe genießen. Auch Authenstreiche und Karzer gehörten zu den Strafmitteln.

Das strenge Ginerlei ber Lebensordnung wurde nur einigermaßen burch Sonn: und Feiertage, mitunter auch burch einen boben Befuch. nicht aber durch Ferien unterbrochen. Sonntags Nachmittags durften Die Schüler den Besuch ber Eltern und Geschwister annehmen: aber erwachienen Schwestern waren die Thore der Atademie verschlossen. Auch wurden bann wohl fleine Ausflüge gemacht. Besondere Festtage ber Unstalt maren ber Stiftungstag ber Unstalt und Die Geburtstage bes Bergogs und der Gräfin Franzista. Das Stiftungefest fiel auf ben 14. December. Vierzehn Tage vorher borte ber Unterricht auf und machte öffentlichen Prufungen Blat. Der Festtag war zur Bertheilung ber Breise und zur Entlassung ber Abgebenden bestimmt. Rach einem feierlichen Morgengottesbienst erschien bann ber Bergog in ber Uniform ber akademischen Offiziere mit glanzendem Gefolge im großen Rangir faal und nahm Blat por einer großen Tafel, auf welcher die Orden und Preise lagen. Nun hielt ein Professor der Akademie die Festrede: bann begann der Setretair die Ramen der Cavaliersföhne und Eleven zu perkünden, benen Preise zuerkannt waren. Die Aufgerufenen traten ber Reibe nach berpor und empfingen die Preise aus der Sand des Bergogs. Nach bem Empfang berfelben durften die Cavaliersfohne die Sand des Fürsten, Die Eleven nur feinen Rod fuffen. Aber auch die Cleven konnten sich zum Privilegium bes handkusses emporschwingen. Wenn einer nämlich in vier Fächern einen Breis erhielt, fo murde er. gleichpiel ob adelig oder bürgerlich, zum Chevalier ernannt und betam einen besondern akademischen Orden, der außer der Berechtigung jum Sandtuffe für tünftige Militairs den reellern Bortheil brachte, daß fie beim Austritt aus der Anftalt um einen Grad höher angestellt wurden. Errang einer acht Preise, so erhielt er ein Großfreug mit einem rechts ins Kleid zu ftidenden Stern und wurde Grand-Chevalier. - Sehr feierlich wurden auch die Geburtstage bes Berzogs und der Grafin Franzista begangen; es fehlte bann nicht an Rebeacten, Symphonien, Komödien, Opern und Balletten, wobei Zöglinge der Anstalt mitwirften. Seit 1773 bestand neben ber Atademie auf ber Solitude eine Ecole des Demoiselles, worin großentheils auf Koften der Gräfin sowohl bürgerliche als abelige Madden in Religion, Sprachen, Geschichte, Geographie, Musit, Tang und weiblichen Sandarbeiten unterrichtet wurden. Auch die Böglinge Diefer Anstalt nahmen an ber Feier ber Feste mitwirkend Theil, wurden auch wohl gar mit den Akademikern auf Redouten kommandirt, wo sie dann nicht minder vorschriftsmäßig, als diese, sich

zu benehmen wußten.

Man fieht, Die Anstalt, ber jest ber junge Schiller angehörte, war weit entfernt, einer Alostericule zu gleichen. Was aber hatte ihn ber Theologie und bem geiftlichen Beruf abwendig gemacht? Nichts anders, als ber Eigenwille bes Berzogs. Die Emporbringung ber Schule wurde bald fein Lieblingsgeschäft; und wie in Allem, was ihn lebhaft anzog, feine Sorgfalt sich bis auf bas Besonderfte erstredte, fo gab er jest Schulvorstehern und hervorragenden Lehrern auf, ihm geeignete Boglinge für die Anftalt ju bezeichnen. Da murbe ihm nun durch ben Brofeffor Jahn auch der Sohn des Hauptmanns Schiller empfohlen, und sogleich machte der Herzog letzterem das Anerdieten, seinen Sohn in dem Justitut fostenfrei erziehen und unterrichten zu laffen. Der Antrag versette Die Schiller'iche Familie in große Bestürzung. Der junge Frit sollte fich bem geiftlichen Stande wiomen ; für bie Theologie gab es aber feinen Lebritubl in der Militair-Atademie. Der Bater richtete eine freimuthige Gegenvorstellung an ben Landesberrn. Allein biefer wiederholte fein Beachren noch zweimal; und da er gewohnt war, jeden seiner Bunsche als Gebot befolgt zu feben, fo durfte die Gnade nicht länger abgelehnt werden. Ginmal entichloffen, machte ber hauptmann gute Miene gum bojen Spiel, und sprach seinen Dank für die Huld bes "großen Karl" in einem ichwungvollen Schreiben an ben Atademie-Intendanten Seeger aus. Es war auch Manches, was Schiller's Eltern mit bem Willen bes Serzogs aussöhnen konnte. Diefer hatte bem jungen Schiller für ben Sall feines Cintritts in die Anstalt eine besonders gute Anstellung in feinem Dienst in Aussicht gestellt. Die Mutter fühlte sich burch bie Nabe bes Inftituts, die väterliche Fürforge bes herzogs für feine Boglinge, und vor Allem burch die Aufmerksamkeit, die er ber Gesundheit derielben widmete, beruhigt. Der junge Schiller aber fah mit Schmers sich gewaltsam in eine neue Laufbahn geriffen, und er empfand ben eigenmächtigen Eingriff in feinen Lebensplan als eine tiefe Krantung. Unter ben Berufsarten, für welche das Institut vorbereitete, ward ihm Die Bahl frei gestellt; er entschied sich für die Jurisprudenz.

Borläufig aber, während bes Jahrs 1773, verschonte man ihn noch mit der Rechtswissenschaft; er setzte die Beschäftigung mit den alten Sprachen sort, lernte das Französische und erhielt außerdem noch Unterzicht in Religionslehre, Geographie, Geschichte und Mathematik. Ueber seine Fortschritte in diesen Lehrsächern gehen die Urtheile zweier Schulzgenossen außeinander. Petersen behauptet, Schiller habe außer dem

Lateinischen, worin er aber Meister gewesen sei, in sämmtlichen schorz u Ludwigsburg begonnenen Disciplinen beinahe nichts zugelernt. Wilbelm von Hoven, sein Schulkamerad von Ludwigsburg her, berichtet Schiller sei in den gelehrten Sprachen bedeutend vorgerückt, habe die französische Sprache bis zum geläusigen Ueberseten der Schrissteller gelernt, und sei auch in den übrigen Unterrichtssächern nicht zurückgeblieben. Seine Fortschritte im Griechischen werden dadurch bestätigt, daß ihm bei der Preisvertheilung am 14. December 1773 der erste Preis in diesem Lehrsach zuerkannt wurde\*). Betersen bemerkt jedoch: "Um seine Stärke in diesem Fach nicht zu überschäßen, muß man wissen, daß er eigentlich nur weniger schwach darin war, als seine Mitbewerber, und daß die ganze Aufgabe bloß in Erklärung äsppischer Fabeln bestand. Neber Hippotrates' Aphorismen brachte Schiller es auch später nicht, hinaus, und den Plutarch las er nicht in der Ursprache."

Leistete Schiller damals in der Schule weniger, als man von seinen Anlagen erwarten konnte, so darf das nicht bestemden. Schüler, in denen die Keime eines besondern Talents der Entwidelung zudrängen, genügen selten den Tagesforderungen der Schule, und um so seltener, je pedantischer diese in ihren Ansprüchen ist. In der Militair-Atademie herrschte aber, wie wir wissen, die allerstrengste militairische Form. "Dein Friedrich ist nie sich selbst überlassen," tlagte er am 12. Juli 1773 in einem Briese an seinen Jugendsreund Moser; "den einmal sestgeseten Unterricht muß er anhören, prüsen und repetiren, und Briese an Freunde zu schreiben — setze er entschuldigend hinzu — steht nicht in unserem Schulreglement. Sähest du mich, wie ich neben mir Kirsch's Lexison habe, und vor mir das dir bestimmte Blatt beschreibe, du würdest auf den ersten Blick den ängstlichen Briessteller entbecken, der sür dieses gesliebte Blatt eventualiter einen nie gesehenen Schlupswinkel in einent geistesarmen Wörterbuche sucht."

Dazu that bald noch etwas weit schwerer Biegendes seinem Schülersleiß Abbruch. Das in ihm schlummernde poetische Talent wurde durch näheres Bekanntwerden mit Klopstock's Berken mächtig angeregt. In dessen Oben und der Messiade fand er zugleich für dieses Talent, und für sein liebevolles Herz, wie für seinen frommen Sinn die reichste und willkommenste Nahrung. Seine Beschäftigung mit jenen Dichtungen war nicht etwa ein flüchtiges, naschendes Genießen, sondern ein ernstes, andauerndes Studium, ein tieseindringendes Empfinden, Beobachten, Forschen, Verzleichen und Aneignen. Alles Große und Erhabene, alles

<sup>\*)</sup> S. Wagner, Gesch. ber Hohen Karlsschule II, 298.

Rarte und Weiche, alles Innige und Geistige ber Rlopftod'ichen Gebanten, Gefühle und Bilder nahm er voll und warm in Gemuth und Bhantafie auf. Die mächtig aufgewedten religiöfen Empfindungen regten pon Neuem bas Berlangen an, fich bem geiftlichen Stanbe widmen ju durfen. Nicht felten mandelten ibn, wie uns berichtet wird, beilige Schauer und gottesbienftliches Entzuden an. Er ergoß fich in Gebete und bielt auch in Gesellschaft Underer Andachtsübungen; aber nie, fest Beterfen bingu, gesellte er fich zu ben ichmarmerischen Betbrübern und peridrobenen Ropfbangern, Die unter bem Namen Bietisten bamals aud in der Militair-Atademie eine Zeit lang ihr Befen trieben. In Diesem religios-afthetischen Drange griff er gur Bibel in Luther's Rernfprache, und suchte und fand bier auch ben Stoff zu einem Epos. Schon 1773 unternahm er, freilich mehr mit mubevollem Nachbilden, als mit felbst= ichaffender Rraft, bas fühne Wagniß, ben politisch wie religiog gleich bedeutenden ifraelitischen Gesetzgeber Dofes episch zu verberrlichen. gleichwie sein bewunderter Borganger ben Weltheiland befungen hatte.

Gegen Ende bes Jahrs 1773 ober zu Anfange bes folgenden lernte er burd einen Freund Gerftenbera's Ugolino, ein jest beinahe vergeffenes Trauerspiel, tennen, bas burch seine rührenden, erhabenen und tieferidutternden Scenen einen lange fortwirtenden Gindrud auf ibn machte. Die Leffing an diefer Tragodie die Runft bewunderte, womit ein Stoff, ber aller bramatischen Form zu widerftreben scheint, fich bewältigt zeigte: fo hielt auch Schiller noch im reifen Mannesalter - Dies zeigt ein Brief an Goethe - bas Stud in Ehren. Der Ugolino regte, wie bie Deffiade, ihn jum Gelbstichaffen an. Er versuchte ein Drama Abfalon, beffen er fich noch in feinen Mannesjahren erinnerte. Ein Trauerspiel Die Chriften, bas Schiller's Bater mohl etwas zu früh, ins breizehnte Lebensiahr bes Cobnes fest, rief ibm biefer fpater in's Gedachtniß qu= rud; es batte vermuthlich die Grauel der Chriftenverfolgungen und ben beroijden Opfermuth ber Martyrer bes neuen Glaubens jum Gegenftand. Bon beiden bramatischen Bersuchen ist eben so wenig, als vom Mofes, irgend etwas auf uns getommen. In Schiller's vierzehntes Lebensjahr fällt mahrscheinlich in ber ersten Anlage ein Gebicht An Die Sonne, bas er fpater überarbeitet in feine Anthologie aufnahm.

Neber dem Studium der deutschen Dichter wurden die lateinischen nicht vergessen, namentlich beschäftigte ihn Birgil's Aeneide viel stärker, als für seine Berufsstudien dienlich war. Aber die im Institut verpönte vaterländische Poesie zog ihn doch am meisten an und gewann eben durch das Berbot einen erhöhten Reiz. Kein Bunder, wenn er in der Rechtswissenischaft, die er 1744 (also im fünfzehnten Lebensjahre!) be-

gann, binter feinen Mitidulern gurudblieb und von ben Lebrern biefes Fachs fogar für talentlos erflärt wurde: Aber ber Bergog fab icharfer als die Professoren und erwiderte auf ihre Klagen über Schiller: "Laßt mir ben nur gewähren! Mus bem wird etwas." Beniger icharf blidte Lavater, ber im August 1774 bas Inftitut behufs physiognomischer Stu-Dien besuchte; er erflärte Schiller, ben Anaben mit bem treuften Bergen, für einen "Erzichelm". In einer Beziehung hatte er freilich nicht Un= recht; benn ber Schelm führte mit feiner verstohlenen Brivatlecture Die Lehrer oft arg hinter bas Licht. Schiller felbst aber empfand peinlich den Zwiefpalt zwischen der Schulpflicht und dem Drange feines Innern. "Daß du eber jum Zwed tommen wurdeft," fchrieb er im Oftober 1774 an feinen Freund Mofer, "bas abnte ich jest erft, als ich burch Erfah= rung einsehen lernte, daß bir, einem freien Menschen, ein freies Weld ber Wiffenschaften geöffnet war. Dem Simmel fei gebantt, baß in unfern Kriminalgesetbuchern nicht neben ber Strafe des Feldbiebstahls auch eine Bon auf Diebstahl in entlegenen miffenschaftlichen Weldern ge= fest ift! Sonft wurde ich Armer, der gang heterogene Biffenschaften treibt, und im Garten ber Bieriden manche verbotene Frucht nascht, längst mit Branger und Halseisen belobnt worden fein!"

Die fanft und schonend, in Bergleich mit dem jungen Schiller, persuhr boch das Schickfal mit Goethe in deffen Anaben- und Junglingsjahren! Wie Manches murbe biefem erspart, wodurch jugendliche Freudigkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit gefährdet wird! Schiller's Charafter hatte in diefer Beziehung die schwersten Broben ju besteben. Bare fein inneres Bejen nicht von Grund aus auf Bahrhaftiafeit und Treue gegen fich felbit angelegt gewesen, es batte nicht ohne arge Beschädigungen aus jenen Broben hervorgeben fonnen. Um einen trop feiner Strenge warmgeliebten Bater nicht zu franten, hatte er ichon gu Ludwigsburg ftill bulben gelernt und fogar ben Kirchentgrannen Billing in einer lateinischen Dankepistel besungen. Den vom Bergog abhangigen Eltern zu Liebe mußte er ben Unwillen über die Berftorung feines Lebensplans in die Bruft gurudbrangen und dem herrischen Gebicter feurigen Dank aussprechen. Seine Lieblingsstudien mußte er ihm und den Lehrern verheimlichen. Wie nahe lag da die Gefahr, fich an triedende Unterwürfigkeit und Seuchelei ju gewöhnen!

Nun gerieth gar im Jahr 1774 der Herzog auf den sielleicht von den Jesuiten erborgten Gedanken, sich von jedem der altern Zöglinge eine Charafteristit seiner selbst und aller Abtheilungsgenossen einreichen zu lassen. Worauf es dabei auch abgesehen sein mochte, jedenfalls war die Stellung dieser Aufgabe eine pädagogische Bersündigung an den

Röglingen. Es mar für die Schilderung bas Festhalten gewiffer G: fictemunkte, wie Religiolität, Gesinnung gegen ben Bergog, Betragen gegen Lehrer und fonstige Borgefette, Ordnungsliebe, Reinlichkeit u. f. m. porgeschrieben. Der vollständige Bericht Schiller's an den Berzog ist erhalten \*) - ein in doppelter Beziehung ichakbares Dofument; benn es lakt nicht nur ben intellectuellen Bilbungsftand bes taum Sunfgebn= jährigen ertennen, sondern auch einen tiefen Blid in fein Gemuth thun. Der fprachliche Ausdruck erscheint stellenweise unbeholfen, aber meniger aus Mangel an Gebankenklarbeit und Stylfertigkeit, als weil er nicht frijd pom Bergen fich außern barf. Das Thema, bas bei ber Charats teriftit jedes einzelnen Mitschulers nach berfelben Schablone zu bebonbeln war, ift trefflich pariirt und gewissermaßen fünstlerisch burchgeführt. Beigegebene lateinische Diftiden \*\*), welche die vom Bergog gestellte Frage: "Wer ift unter euch ber ichlechteste?" beantworten, zeugen, wie ienes an Billing gerichtete Carmen, von bedeutender Fertigkeit im loteinischen Bersbau. In der Einleitung des deutschen Berichts blist burch alle Sulbigungs- und Demuthsphrasen der Freimuth des Knaben berpor; er ift fühn genug, dem Bergog eine padagogische Lection zu geben. Nur ber ausbrudliche Befehl bes Gebieters, fagt er, bestimme ibn. fich an eine Aufgabe ju magen, Die auf Glud und Unglud feiner Freunde Ginfluß baben fonne, und beren befriedigende Lofung fich felbst ber größte Beife nicht gutrauen durfe. Ginen Bunkt bes allergnäbigften Befehls permirft er geradezu: er fühlt sich zu klein, um über die Aufrichtigkeit bes Chriftenthums feiner Schulgenoffen zu urtheilen; bas vermöge nur Die göttliche Allwiffenbeit, Bon einem Mitschüler fagt er, ibn mache eine friedende Demuth verächtlich, die eben fo febr als Hochmuth zu flieben fei. Bon einem andern macht er die überraschende Bemerfung. bak er fich durch Auswendiglernen verderbe. Sich felbst spricht er nicht frei von Eigenfinn, Sige und Ungebuld, beruft fich aber auf feine Aufrichtigkeit, Treue und Gutherzigkeit. Daß er "bie ichonen Gaben", Die er besite, bisber nicht pflichtmäßig angewandt habe, entschuldigt er mit Körperleiden \*\*\*). Mit Munterfeit habe er die Rechtswissenschaft erariffen. und werbe sich gludlich ichagen, barin bem Baterlande einst bienen gu tonnen; aber - fügt er fühn genug hinzu - für weit glücklicher murbe

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Schiller's fammtlichen Schriften. Hiftorisch-frit, Ausg. von Göbeke, I, S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaselbst S. 12.

\*\*\*) Im J. 1774 war er fünf Wochen hindurch krank (vom 2. September bis zum 7. Oktober).

er sich halten, wenn ihm vergönnt ware, dies Ziel als Gottesgelehrter zu erreichen. To bricht auch bier wieder der Schmerz hervor, daß man ihn der geistlichen Laufbahn entzogen hatte.

Much Urtheile ber bamaligen Mitschüler über Schiller find uns in jenen Berichten aufbewahrt. Sie bestätigen feine Rranklichkeit, feinen Sang zur Theologie, feine Freude an der Lecture von Dichtern; einige laffen bie Abnung burchbliden, baß fein Streben auf poetisches Schaffen gerichtet fei. Ueber feine Gemuthsart und Stimmung find feine Dit= fouler febr perschiedener Unficht; ber eine nennt ibn bescheiden, foudtern, mehr in sich als außerlich vergnügt; ein anderer darakterisirt ihn als lebhaft, luftig, poll Einbildungstraft und Berftand; wieder ein anderer rühmt ihn als fehr dienstfertig, freundschaftlich, bantbar, fehr aufgewedt, febr fleißig. Gin Cleve stellt ibm bas geiftreiche Zeugniß aus, er fei gewiß ein mabrer Chrift, aber - nicht febr reinlich, und trifft bamit einen Buntt, über ben Schiller fich auch felbst beim Bergog anflagt. Dem ibeal gestimmten, in feinen Dichtern und Bufunftsplanen lebenden und webenden Fünfzehnjährigen mochte es doppelt ichwer fallen, ben strengen und pedantischen Toilette-Borschriften bes Inftituts ju genugen; er mußte fich nicht felten von dem Oberaufseher Rieß einen "Schweinepels" ichelten laffen. Erwäge man aber auch, mas bagu geborte, Diesen Boridriften in Allem gerecht zu werden! Als Offizierssohn erschien er alltäglich mit einem fleinen breiedigen hut, Die Sagre pon beiden Seiten aufgerollt mit einem langen falichen Bopf nach vorge= ichriebenem Maß, in hellblauer Befte mit ichwarzpluschenem Rragen und Mermelaufichlag, weißen Achielschnuren und übersilberten Knöpfen. in weißen Beintleidern und Schuben mit verfilberten Schnallen. Webe ibm, wenn auf bem Unzug ein Rledden war, wenn Anopfe und Schnallen nicht gehörig blinkten! Der Barabeanzug hatte mehrere Abstufungen: fo gab es eine Parade geringern Grades mit bem gewöhnlichen Unjuge, aber mit pier gepuberten Bapilloten an jeber Seite in zwei Ctagen. Soiller mag fich in foldem Roftum recht unportheilhaft ausgenommen baben; benn Menschen, beren Körper von ber Natur auf große Dimenfionen angelegt ift, erscheinen in ber Entwickelungszeit meift etwas unaeichlacht; tein Bunder, wenn er, der fpater für den langften Mann in Beimar galt, damals teine gierliche Gestalt mar und einige Aehnlichkeit mit einem unproportionirten jungen Füllen hatte. Sein Mitschüler Scharffenftein, nachmals murttembergifcher General, bem die obige Schilberung bes Anzugs entlehnt ift, fagt bann weiter: "Da fab nun unfer Schiller tomiich aus. Er mar für fein Alter lang, hatte lange Beine, beinabe burchaus mit ben Schenkeln von Ginem Raliber, mar febr lange halfig, blaß, mit tleinen rothumgränzten Augen. Und nun dieser ungelectte Kopf voll Papilloten!" Leserinnen, denen es verdrießlich ist, sich den Lieblingsdichter der deutschen Frauen so vorzustellen, sei vorläusig zur Beruhigung gesagt, daß er nach Betersen's Zeugniß vom dreiundzwanzigsten Lebensjahre an sich auffallend verschönerte. Die Sommersprossen, die sein Gesicht entstellten, verloren sich; "sein Geist", sagt Betersen, "ergoß sich in die Gesichtszüge und veränderte die Gestalt des Körpers."

Schiller ließ fich burch bie Dikeleien ber Mitschuler über feine Sommerfproffen und rothen Saare eben fo wenig, als burch bas Ber: tennen feiner besten Beistesgaben seitens ber Lehrer niederbeugen. Er hatte bereits eine innere Zufluchtsftätte gefunden, die ihn feine außern Bedrangniffe für eine Zeit lang vergeffen ließ; ja, ber barte Drud von auken trug fogar baju bei, in feiner erstarkenden Seele neben ben fanften, frommen Befühlen ber humanität auch die beroifden Stimmungen Der Beiftes= und Gemuthsfreiheit ju fteigern. Diese traten benn auch im Laufe bes Jahrs 1775 ftarter an ben Tag. Borguglich begannen ibn moralische Kraftaußerungen seiner Mitschüler zu begeistern. Als Sparffenstein einem unbillig verfahrenden Oberaufseher mit Festigfeit entgegengetreten mar, befang Schiller biefes Auffeben machende Benehmen in einer Doe, die er für fein Meisterstud bielt. Der Borfall veranlaßte ben innigften Anschluß beider und einen völligen Austausch ihrer Gemuther. Ru ihnen gesellten fich als Gleichgefinnte Beterfen und pon Sopen. Sie ftifteten eine Art Bundniß, "beffen Stamm (nach Soffmeister's treffender Bezeichnung) sittlich, und bessen Blumenkrone poetisch war"; benn nicht nur auf gegenseitige moralische Kräftigung, sonbern auch auf gemeinsames aftbetisches Borwartsftreben und wetteifernde Dichterische Broduction batten fie es abgeseben. Solche Berbrüderungen pflegen das Selbstgefühl des Einzelnen, der ihnen angehört, mächtig zu erhöhen. Go fpricht sich benn auch icon in einem Briefe Schiller's rom 20. Februar 1775 an seinen Freund Moser eine frischere, fraftigere. felbst tropige Stimmung aus. "Du mabnit", fdrieb er, "ich folle mich gefangen geben bem albernen, obgleich im Sinne ber Inspectoren ehr= wurdigen Schlendrian? So lange mein Geift fich frei erheben fann, wird er fich in teine Fesseln schmiegen. Dem freien Mann ift schon ber Unblid ber Sklaverei verhaßt, und er follte die Reffeln duldend betrach: ten, die man ihm schmiedet? D Karl\*), wir haben eine andere Welt

<sup>\*)</sup> Guftav Schmab vermuthete, Schiller habe feinem Freunde Ferdinand Mofer ben Namen Rarl geliehen, weil ihm fcon bamals fein Rarl

in unsern Herzen, als die wirkliche ist! Empörend tommt es mir oft vor, wenn ich da einer Strase entgegengehen soll, wo mein inneres Bewußtsein für die Rechtlickeit meiner Handlungen spricht. Die Lectüre einiger Schristen von Boltaire hat mir noch gestern viel Berdruß versursacht." Man sühlt aus diesen Worten heraus, daß die Sonne der Beistesselbständigkeit schon damals in ihm leuchtend und erwärmendausging, um nie mehr unterzugehen. Ihr ersten blendenden Strahlen hätten ihn beinahe auf Irrwege gesockt. Es wird berichtet, daß er mit einigen Kameraden den Plan angezettelt, sich durch die Flucht aus ihrem atademischen Gefängniß für immer in Freiheit zu sehen. Klüglicher Beise besannen sich die jungen Heißsporne bei ruhiger Berathung eines Bessern. Schiller sagte hierüber später einmal lachend: "Die Inspectoren würden nach dieser Hebschara keine neue Zeitrechnung eingeführt haben."

In solcher Gemüthsversassung mag er benn wohl im Jahr 1775 für seine Brodwissenschaft nur wenig gethan haben, obwohl in den Tasbellen der Militair-Akademie, die Hossmeister im Original besaß, die Rubriken "Gedächtniß, Anwendung seiner Gaben, Wiß, Scharssun" bei Schiller alle mit dem Prädikat "gut" bezeichnet sind. Unter den Preißzgekrönten vom 14. December 1775 fehlt sein Name, während von seinen Freunden damals von Hoven einen Preiß im Französischen, und Scharssenstein in der "Conduite" davontrug. Doch sollte unser Freund nun bald die ihm ausgedrungene Jurisprudenz los werden und mit einem Berußstudium vertauschen, das von Einer Seite wenigstens seinen Interessen näher lag, so wie er kurz vorher schon sammt der ganzen Ukademie seinen Wohnplat mit einem andern vertauscht hatte. Wir sind mit diesem Ortsz und Studienwechsel wieder bei einem Abschnitt in Schiller's Jugendleben angelangt.

Moor in Kopf spukte. Dies kann nicht sein, da er ihn so schon in Briefen aus einer Zeit nennt, worin nachweislich der Gedanke an die Räuber ihm noch ferne lag.

## Fünftes Kapitel.

Die Jahre 1776 und 1777. Schiller's Bersetung mit ber Akademie nach Stuttgart. Uebertritt zur Medicin. Philossophische Studien. Befanntwerden mit Shakespeare. Lyrische Gedichte. Dramatische Bersinche. Schiller als Hofredner und Hospoet. Berührungen mit Schubart.

Bor bem Uebergange zu ben Jahren 1776 und 1777 haben wir noch ein paar einflußreiche Ereignisse aus bem Ende des vorhergehenden.

Jahres nachzuholen.

Um 18. November 1775 siedelte die Militair-Afademie von der Solitude nach Stuttgart über. Laffen wir uns ben feierlichen Orts= wechsel burch bie bamalige Stuttgarter privilegirte Zeitung beschreiben. Bormittaas 10 Uhr perfügte fich ber Bergog von der hauptstadt aussum Empfange feiner geliebten "Sobne" (fo pflegte er die Boglinge gunennen) auf den Sasenberg, wo die Stadtreiter und ein Corps berittener Stuttgarter Bürgerföhne in stattlichen neuen Uniformen an ihm por= überparadirten. Unterdeß bewegte sich von der Solitude heran die lange Reihe ber Atademiter in Gala, mit ihren Offizieren an ber Spige. Nachdem ber Bergog fie begrüßt batte, ging ber Bug in die Sauptstadt, voran die Stadtreiter mit Pauken und Trompeten und die Bürgersföhne au Pferde, dann der Bergog, hierauf die Akademiker, von ihrem Intenbanten von Seeger geführt. Gine gabllofe Menschenmenge ummogte ben Bug, die Kenster aller Strafen, burch die er ging, waren mit Buichauern. befett und ergoffen über ibn einen Blumenregen; ben Bergog begrüßte ein taufendfaches Lebeboch. Der Festzug ging zur Stadt hinaus nach bem Afademiegebäude, das, ursprünglich zu einer Raferne bestimmt, jest einen umfangreichen Complex stattlicher Bauten bildete und eine Rirche. ein Theater, Bibliothefen, Runftler-Ateliers, Reitbabnen, Baber u. f. m. umichloß. Beim Eintritt in das Afademiegebäude mard ber Bergog von den Brofessoren empfangen. Dann folgte festlicher Gottesbienft in ber Afademiefirche, nach beffen Beendigung ber Bergog perjonlich eine Abtheilung ber Röglinge nach ber andern in die geschmachvoll verzierten, auf einer Doppelreihe borifcher Säulen rubenden Schlaffale einführte. hierauf versammelte er fie im großen Speifejaal und wohnte dem Mahl bei. Eine Abendtafel bes Bergogs, wogu die Offigiere und Projefforen ber Unitalt gelaben maren, beichloß ben Resttag, ber auf die Wieder= aussöhnung des Fürsten mit seiner Hauptstadt gleichsam das Siegel drückte. — Auch die Ecole des Demoiselles wurde nach Stuttgart verlegt.

Es fann auffallend ericheinen, daß ber Bergog fich bewogen fand, bas Institut von ber gesunden, schon gelegenen, ihm so lieb gewordenen Solitube nach ber Residenzstadt zu perpflanzen. Ein hauptgrund lag . wohl barin, baß es auf ber Solitube mit jedem Jahre schwieriger wurde, die hundertfachen täglichen Lebensbedürfniffe für bas fortwährend anwachsende Versonal der Anstalt schnell und ausreichend zu beschaffen. Dann mochte es auch ihm, als einem versöhnlichen Charatter, willtom= men fein, der wieder freundlich gesinnten Sauptstadt durch diesen Umzug einen Beweis feines Bohlwollens geben zu tonnen; gemagrte er boch Der Stadt durch Buwendung einer bereits weit berühmten Unftalt nicht bloß eine neue Zierbe, sondern auch vielen Sandwertern und taufmänni: ichen Familien materiellen Gewinn, und manden Eltern Gelegenheit, ibren Rindern mit weniger Roften eine vielfeitige Bildung geben gu laffen. Endlich mochte es auch für ihn schmeichelhaft fein, wenn biefe Schöpfung, Die fein Stolg und feine Freude mar, fich auf einem minder entlegenen, ben Augen ber Welt nicht fo entrudten Schauplag weiter entwickelte; benn auf eine fernere Fortentwickelung, und zwar eine recht arobartige batte er es abgeseben.

Für Schiller insbesondere war ber Umgug nach Stuttgart in bop: pelter Sinficht von Bedeutung. Er, ber Freund landlicher Ginfamkeit, fant fich nun wieder in eine geräuschvolle Refibeng verfest. Die Solitude ift ein reizendes Stud Welt, bas auch jest noch alljährlich Liebhaber ber iconen Ratur in gangen Bilgerzügen anlockt. Im Jahr 1763 entbedte ber Bergog die Stätte auf einer rauben Baldbobe zwijchen Stuttgart und Leonberg, bamals von funf aus Giner Burgel ermachfenen Eichen "zu ben fünf Giden" genannt. Boll Bewunderung ber berrlichen Musficht, die im Borbergrunde fechezig Dorfer, im hintergrund einen ununterbrochenen Gebirgetrang umfaßt, befchloß er bier einen Rubefig ju grunden. Loca haec tranquillitati sacrare voluit Carolus (biefe Gegend wollte Karl ber Rube weihn) lautete eine Inschrift bes bort erbauten Luftichloffes. Aber ber bamals erft fünfunddreißigjährige Fürst war noch nicht reif fur die Ginsamteit, und die Solitude mar oft genug bas Lager eines gablreichen Sofes und ber Schauplat raufchender Geft= lichteiten. Schiller bagegen brachte bortbin bie vollfte Empfanglichteit für die Reize ber schönen Umgebung mit; hatte nur nicht die leidige ftrenge Schulordnung ber Atademie ibm diefen Genuß fo felten und spärlich pergönnt! Doch gelang es ibm manchmal, wie ergablt wird,

fich gang allein ber Aufficht zu entziehen, und er schweiste bann einsam gur Ractzeit in bem nahgelegenen Walbe umber.

Aber Die Solitude hatte auch noch einen andern Dagnet für fein Berg, fie mar feit einiger Zeit ber Wohnplay feiner geliebten Eltern und Schwestern. Schiller's Bater, ein ftrebsamer Mann, wie mir miffen, fand in dem militairischen Beruf nicht hinreichende Beschäftigung für feinen lebhaften Beift. Er hatte fich ichon längft bem Studium ber Botanit und der Gartentunft, insbesondere der Obitbaumzucht jugemandt. und zu Ludwigsburg in feiner Mußezeit eine Baumichule angelegt, Die auten Erfolg batte. Der Bergog, auf biefe Lieblingsbeschäftigung feines. Untergebenen aufmerksam geworben, übertrug ibm gegen Ende 1774 ober ju Anfange 1775 die Oberaufficht und Leitung aller Gartenanlagen und Baumpflanzungen auf der Solitude. Bier eröffnete fich nun dem madern Manne ein erwunschter weiter Spielraum fur feinen Thatiafeitstricb. Die Anlagen und Bflanzungen follten nach ber Abficht bes Fürsten Muster werden für das gange Land, und der hauptmann Schiller entsprach seinen Absichten fo gut, bag er ihm später (1794) ben Rang eines Majors ertheilte. Nicht blog in Burttemberg perdanken piele-Taufende von Stämmen ihm die erfte Bflege, auch ins ferne Ausland perfandte er alljährlich Obstbaume auf Bestellung. Daß er fein Geicaft bentend betrieb, zeigte er burch eine Schrift "Die Baumichule int Großen", welche 1795 zu Reuftrelit, und 1806 in zweiter Ausgabe gu Biegen ericbien. Es läßt fich benfen, wie ungern ber junge Schiller fo bald wieder aus ber Rabe ber Seinigen ichied, die fich bier mobler, als andersmo, fühlten.

Mas aber tiefer noch in sein inneres Leben eingriff, bas war die neue Berusswissenschaft, die er sich auserkoren hatte. Der Herzog, forte während auf die Hebung seiner Akademie bedacht, hatte beschlossen, ihren Unterrichtstreis durch Hinzusügung einer medicinischen Facultät zu erweitern, und bereits 1775 Lehrstühle für dieses Fach gegründet. Weil seiner Ansicht nach zu viese Akademiker sich der Jurisprudenz widmeten, so ließ er umfragen, wer von ihnen Lust habe, das Studium der Heile kunde zu ergreisen. Es meldeten sich sieden, darunter Schiller mit seinen. Freunde von Hoven. Streicher erzählt, der Herzog habe Schiller's Bater zu sich beschieden und ihm erklärt, der junge Mensch müsse Medicinstudiren; sonst könne er ihn später nicht nach Bunsch wersorgen. Darobneue Unruhe seiner Estern, neuer Kampf für den Jüngling, dem mur sein solgsamer kindlicher Sinn den schweren Schritt möglich gemacht dabe. Diese Darstellung der Sache nennt Betersen ganz irrig und beschauptet, von Hoven's Zureden habe Schiller zum Studienwechsel bes

ftimmt; Scharffenftein leitet benfelben aus einem "Raptus" ber. Meines Grachtens bat ber Berdruß, bei ber Breisvertheilung am 14. Dezember 1775 leer ausgegangen zu fein, bei jenem Entschluß ben Ausschlag gegeben; benn gleich nach biefem Tage erflärte fich, wie Beterfen angibt. Schiller fur bie Medicin. Bielleicht auch trieb ibn ber Inftinkt bes Genies nach biefer Seite bin, wo er bei ben in bas Studium ber De= dicin einleitenden philosophischen Disciplinen mehr Ausbeute für feine Speculation, als bei ber Rechtswiffenschaft, fich versprach. Denn ihm war nicht minder die Anlage zu einem großen Denker, als zu einem großen Dichter eingeboren, und sein philosophischer Trieb strebte vielleicht noch ungebuldiger, als fein poetischer, nach Entwickelung, Sur feinen Bater freilich mußte der abermalige Berufswechfel bes Sohnes recht perbrieglich fein. Die für bas Rechtsftudium angeschafften theuren Bucher waren jest unnut, und für das neue Kach galt es noch größere Roften aufzuwenden, da nur den ganglich Unvermögenden bie Bücher von der Atademie geliefert wurden; und, mas ihm noch schlimmer bauchte, drei Jahre beinahe ichienen ibm für die fpecielle Berufsbildung feines Cobnes fo gut wie verloren. Die Mutter aber empfand es befonders schmerzlich, daß sie den Liebling ihres Bergens nicht langer in ihrer Nähe bebielt.

Nachdem Schiller gur Medicin übergetreten mar, geborte gu ben Lehrern, beren Bortrage er zu befuchen hatte, Professor Abel, ber nach: malige Pralat von Abel, ein edler, liebenswürdiger Dann, beffen Anbenten ben Bergen gabllofer Schüler, die binnen fünfundsechezig Jahren gu feinen Rußen fagen, unauslöschlich eingeprägt blieb. Seine Lebrfächer in der Atademie maren Binchologie, Aesthetik, Moral und Geschichte. In handschriftlichen Nachrichten über Schiller, Die er hinterlaffen, bemertt er, der Gesammt-Cursus der Afademie habe aus einem porbereitenden philologischen, einem philosophischen und einem Berufs-Curfus bestanden. Schiller batte bas erfte Sabr feines Aufenthaltes auf der Solitude noch ber Fortsekung philologischer Schuldisciplinen, die weitere Reit neben feinen verheimlichten poetischen Studien und Bersuchen ber Jurisprudens gewidmet, also bisher mit philosophijden Wiffenschaften gewiß nur oberflächlich fich beschäftigt. Erst jest, mit dem Sahr 1776, begann er ernstlicher seinen philosophischen Curfus, mahrend beffen für das Studium ber Medicin porläufig nur wenig Raum blieb. Ein neuer Geift bemachtiate fich Schiller's bei feinem Eindringen in das philosophische Gebiet. Er hörte - fo berichtet Abel - nicht nur mit Aufmertfamteit ju und las nicht nur bie besten Schriften in Diefen Disciplinen, sondern unterhielt sich auch über dieselben, so oft er konnte. Es geschab häufig,

baß einzelne Zöglinge an dem Atademiethor, bis wohin fie geben durf= ten, ihren Lehrer erwarteten und in den Lebrsaal begleiteten, und eben fo nach beendigter Borlefung ibm bis bort wieder bas Geleit gaben. Muf bem Bege murben bann bald bie Gegenstände ber Borlefung, bald Bolitif, balb auch Privatangelegenheiten ber Böglinge, über welche fie ihren Lehrer als Freund zu Rath zogen, verhandelt. Manchmal feste fich ein fo angefangener wiffenschaftlicher ober politischer Discurs im Lebrfaale noch fort, und die Borlefung begann etwas fpater, nicht jum Nachtheil ber Böglinge. Solde Gelegenheiten benutte Schiller eifrigft; besonders unterhielt er fich gern über Menschenkenntniß, ein Studium, bas er auch nachher beim ernftern Betreiben ber Berufswiffenschaft angelegentlich weiterführte, indem er feine psychologischen Kenntnisse mit ben medicinischen zu perknüpfen und die Wechselwirkung von Geift und Rörper zu erforichen ftrebte: ja, er borte fogar nach Bollenbung bes medicinischen Cursus die psychologischen Borlesungen jum zweiten Male. Nicht minder lebhaft intereffirte ibn bie Ethik. Ferguson's Moralphilo: forbie mar es, die ihn am meisten angog, und Garve's treffliche Erläuterungen zu Ferguson mußte er beinahe auswendig. Undere Schrift: steller, die er permutblich durch Abel's Bermittelung erhielt, kamen bingu und brachten ben Feuerkopf zu größerer Besonnenheit und Rlarheit.

Bon nun an feben wir des Junglings Gemuth, mahrend er ben Unfängen der Berufswiffenschaft nur die nöthigfte Beit widmet, von zwei mächtigen Intereffen, Philosophie und Poefie, mit: und nebenein: ander, zuweilen auch gegeneinander bewegt, und wie sein Denken dem Dichten, so gibt auch umgekehrt sein Dichten dem Denken eine eigen= thumliche Farbung; feine Philosophie gewinnt ein poetisches, feine Boefie ein speculatives Geprage. Die Philosophie ift ein Kind bes Zweifels. Schiller hatte, mas feine religiofen Empfindungen und Anschauungen betrifft, icon eine getheilte Stimmung und Gefinnung in bas Inftitut mitgebracht. Die sittlich-religiojen Lehren bes Baters, ber Mutter hatte er findlich gläubig aufgenommen, und fromm und warm im Bergen bewahrt. Aber schon bei ber Borbereitung zur Confirmation hatten ibn gewaltsam aufgedrängte abstrufe Dogmen erkaltet und abgestoßen. Nun begegneten ihm mehr und mehr in seinen geliebten Dichtern andere. freiere Unfichten, fein schnell machjender Berftand widerfprach lebhaft manchen positiven Lehrmeinungen, er gerieth in Zwiespalt mit sich felbst, und seine innere Unruhe murde um so peinigender, je innigere Bergens= angelegenheiten ihm Religion und Tugend waren. hier gab es für ihn feinen andern Ausweg: er mußte den Berfuch machen, bentend fich wieder berguftellen. Das jest erwachende Bedürfniß einer sittlich:reli=

giösen Selbstverständigung war und blied lange so mächtig, daß, wie sich später zeigen wird, seine Poesie erst dann ihren Höhenpunkt erzreichte, als sein philosophischer Trieb bestiedigt war. Nur aus einem klaren Gemüth steigt die vollendete Schönheit empor.

Aber bis dahin der Poesie gänzlich zu entsagen, war ihm unmöglich. Sie, die er als seinen eigensten innersten Beruf empfand, die eben so sehr in den religiöß-humanen Stimmungen seines Herzens, als in seinem mächtigen Freiheitsdrange Nahrung sand, war nun bereits in seinem Seelenleben eine unbesiegbare Macht geworden. Sie wuchs aber zu einem Alles übersluthenden Strom an, als Schiller Shatespeare tennen lernte. Dies Bekanntwerden, das zu Unsange des Jahres 1776 ersolgt zu sein scheint, möge uns der Vermittler desselben erzählen.

"Noch erinnere ich mich," sagt Abel, "mit Bergnügen folgender Scene. Ich war gewöhnt, bei Erklärung psychologischer Begriffe Stellen aus Dichtern vorzulesen, um das Borgetragene auschaulicher und interessanter zu machen. Dies that ich insbesondere auch, als ich den Kampf der Pflicht mit der Leidenschaft, oder einer Leidenschaft mit der andern erklärte, zu dessen Beranschaulichung ich einige der schönsten hieher passenden Stellen aus Shatespeare's Othello nach der Wieland'schen Ueberssehung vorlas. Schiller war ganz Ohr; alle Züge seines Gesichts drückten die Gesühle aus, von denen er durchbrungen war; er richtete sich auf und horchte wie bezaubert. Kaum war die Borlesung zu Ende, so des gehrte er das Buch von mir, und von nun an las und studirte er das selbe mit ununterbrochenem Eiser."

Später gestand unser Dichter, daß er bei diesem ersten Bekanntwerden mit Shakespeare bessen Kälte und Unempfindlichkeit, die sogar
im höchsten Pathos dem Scherz Raum lasse, wahrhaft empörend gesunden habe. Durch die sentimentalischen Dichter der Franzosen und
Deutschen verleitet, in dem Wert zuerst den Dichter auszusuchen, das
Object in dem Subject anzuschauen, sei es ihm unerträglich gewesen,
daß in Shakespeare's Dichtungen der Boet nirgends sich sassen,
nirgends Rede stehe. "Ich war noch nicht fähig", sagt er, "die Natur
aus erster Hand zu verstehen. Nur ihr durch den Berstand reslectivtes
und durch die Regel zurechtgelegtes Bild konnte ich ertragen." Aber
gerade dieser ungeheure Abstand von seiner eigenen sittlich sentimentalen Gemüthsstimmung riß ihn um so mächtiger fort, und nach vielsährigen
tieseindringenden Studien brachte er es dahin, auch die Bersönlichkeit
des englischen Dichters liedzugewinnen und die Natur aus erster Hand
zu verstehen.

Der große Brite mar trop feines übermältigenden Gindrucks auf

Schiller boch nicht im Stande, Die vaterlandischen Dichter aus feiner Liebe zu verdrängen. Dem mächtigen Weben ber Sturm= und Drang-Periode mehrten felbst nicht die angftlich perschloffenen Pforten ber Militair-Afademie bas Gindringen. Eremplare beutscher Schriftfteller. welche die forgfam fpabenden Auffeber als Contrebande confiscirt hatten. wurden bald burch neue ersett; Lehrer ber Anstalt, die gum Theil nur um wenige Jahre ben berangewachsenen Schülern im Alter poraus waren, leifteten hierbei verftoblene Sulfe. So mar Goethe's Got ein= gedrungen und hatte die feurigen Junglinge in die fraftgenialische Begeisterung bineingeriffen; aber auch Werther's Leiden batten sie perichlungen und fich in den thranenreichen Weltschmerz versenkt, ber als eine psychische Krantbeit jene Zeit burchzog. In Schiller besonders fand nicht bloß die beroische Stimmung, die ihn aus bem Got anwehte, sondern auch die weich sentimentale Wertherempfindung ben lebhaftesten Biederhall. Das liebende Berg spielte in seinem Leben eine eben fo große Rolle, als Heroismus und Freiheit. Er felbst ergablte, wie er oft in der Atademie am einsamen, veraitterten Kenster über felbstaezogenen Lilien ftundenlang in den durch den Roman Siegwart erregten Gefühlen geschwelgt habe. Wohl liebte er bas Große, Starkergreifende, Tiefer= idutternde, felbit wenn es an's Graufenhafte und Gräßliche ftreifte: aber barum mar er nicht minder empfänglich fur bas Sanfte und Ruh= rende. Oft las er - fo berichtet Beterfen - mit innigfter Empfindung Die Lieder Offians, welche diefer und pon Sopen ihm übersett batten. und beklamirte tiefgerührt: "Selma, dich hüllet Schweigen ein! Mor= ven's Gebufche wedt tein Laut; Ginfamteit herricht am Strande, mo fich die Boge bricht!" Dies doppelte Element feiner Gemuthaftimmung. bas beroifche und bas humane, war auch feinem Aeußern aufgeprägt: aus feinem Blide fprach bas lettere, aus allem Uebrigen bas erftere. "Seine Saltung", fagte Goethe ju Edermann, "fein Bang auf ber Straße, jede feiner Bewegungen mar ftolg und großartig; aber feine Augen waren fanft."

Zwei Gedichte Schiller's sind uns glücklicher Weise aus dieser Zeit erhalten, worin sich die angedeutete Zweiseitigkeit seiner Gesühlsestimmung abspiegelt. Das eine, der Abend\*), aus dem Jahr 1776, läßt die sanstern Saiten seines Innern erklingen; das andere, der Ersoberer, im Jahr 1777 erschienen, ist ein Zornausbruch voll wilden Feuers und brausender, ungezügelter Kraft. Jenes ist der Form nach

<sup>\*)</sup> Beibe Stude find in meinem Commentar ju Schiller's Gebichten Aufl. 3, I, S. 7-21 mitgetheilt und erläutert,

icon ziemlich magvoll gebalten, mas ibm einen Schein pon Reife gibt: Diesem feblt es nicht an Schwulft und überspanntem Bathos: wir feben bier, um mit Scharffenftein zu reben, ben ungeftumen Bultan robe, uns förmliche Schladen ausspeien. In beiben ift ber Schuler Rlopftod's, im erftern zugleich ber Nachahmer Saller's zu erkennen. Wie febr ber pon ibm als Naturforscher und Mediciner bochgeschätte Saller auch als Dichter auf ihn eingewirkt bat, ift von Rob. Borberger im Gingelnen überzeugend nachgewiesen worden. Das Borbild zu Schiller's "Abend" waren ohne Zweifel Saller's "Morgengebanken", bas altefte feiner erhaltenen Gedichte, ein halbes Jahrhundert por bem Schiller'ichen und in gleichem Lebensalter vom Dichter geschrieben. Es ift ein volltommener Bendant ju Schiller's Gedicht und genau wie baffelbe angelegt. Die erfte Sälfte in beiden ift beschreibender Art, bann geht in beiden die Naturidilberung in eine homne über, und eben fo gleichen fie einander in ber Art des Abichluffes. In einzelnen Gedanken und Ausbruden bes Schiller'ichen Studes erkennt man Anklange an Rlopftod'iche Oben; und beffen erinnerte fich ber Dichter noch in fpatern Jahren; benn als ibm ein Jugendfreund dieses in ber Zeit so weit jurudliegende Brodukt in's Gedachtniß gurudrief, erwiederte er: "D bamals mar ich noch ein Stlave Rlopftod's!" Intereffant ift es, icon bier gu feben, wohin fein ganges Gebnen und Streben ging; vom Gefühl für bie Schönheit ber Matur fprechend, bricht er in die Worte aus:

> Für Könige, für Große ift's geringe, Die Riederen besucht es nur — O Gott! Du gabest mir Natur, Theil' Belten unter sie — nur, Bater, mir Gesänge!

Auch der junge Natursorscher blickt hervor, auf den die durch das Mikrosstop erschlossen Wesen einen tiefen Eindruck gemacht zu haben scheint:

Gott thut es, wenn ber West ein Blatt beweget, Benn auf dem Blatt ein Burm sich reget, Ein Leben in dem Burme lebt, Und hundert Fluthen in ihm strömen, Bo wieder junge Kirmchen schwimmen, Bo wieder eine Seele lebt.

Das Gedicht erschien 1776 im Schwäbischen Magazin mit der Chiffre Sch. Der Herausgeber Balth. haug, Professor an der Atademie, verbesserte einige der zahlreichen Reimsehler und fügte die prophetische Anmerkung bei: "Dieses Gedicht hat einen Jüngling von sechszehn Jahren zum

Berfaffer. Es buntt mich, berfelbe habe icon gute Autores gelefen und bekomme mit der Beit ein os magna sonaturum." In berfelben Beitschrift erschien 1777 "Der Eroberer" mit ber Chiffre Sch. und folgender Unmertung bes Berausgebers: "Bon einem Junglinge, ber allem Unfeben nach Rlopstocken liest, fühlt und beinabe perftebt. Wir wollen fein Reuer beileibe nicht bampfen, aber non sense, Undeutlichkeit, übertriebene Metathefen - wenn einst vollends die Feile bagu tommt, fo burfte er mit ber Zeit boch feinen Blat neben - einnehmen und feinem Baterlande Ebre machen." Neben mem? wird man fragen. Dabrideinlich war ber eingekerkerte Dichter Schubart gemeint, ben ber Berausgeber nicht beutlich zu bezeichnen wagte. Die Strophenform bes Gebichts, aus zwei Astleviadeen, einem pherefratischen und einem alptonischen Berse bestebend, ift pon Rlopstod entlebnt; Schiller bat aber ie brei folder Stropben zu einem größern Gangen pon zwölf Berszeilen verbunden. Die vierte Strophe, die ben truntenen Stolg bes feiner Machtfulle fich bewußten Eroberers ichildert, genügt ichon, bas Ercentrifde ber Gefühle, Gedanken und Bilder ju zeigen:

D! ihr wist es noch nicht, welch' ein Gefühl es ift, Welch ein Elhstum schon in dem Gedanken blüht, Bleicher Feinde Entsetzen, Schrecken zitternder Welt zu sein, Mit allmächtigem Stoß hoch aus dem Pole dann Auszustoßen die Welt, sliegenden Schiffen gleich Sternenan sie zu rudern, Auch der Sterne Monarch zu sein, Dann vom obersten Ahron, dort, wo Jehova stand, Auf der himmel Ruin, auf die zertrümmerten Sphären niederzutaumeln — O das sühlt der Erobrer nur!

Hoffmeister nennt des Dichters Zorn gegen den Eroberer erkünstelt und erträumt. "Was geht ihn," fragt er, "in seinem Gesängniß der Eroberer an?" Konnte aber nicht der Eroberer als eine Spezies hartherziger, gewaltthätiger Fürsten seinen Zorn erregen? Und einen solchen Fürsten hatte er in nächster Nähe; denn der Herzog ließ den Dichter Schubart auf dem Asberg in der Zelle eines alten Thurms schmachten. Schubart's Schicksal hatte Schiller tief erschüttert; hätte er seine Empsindungen mit deutlicherer Beziehung ausgesprochen, so wäre des Unglücksichen Loos das seinige geworden. Die Maßlosigkeit im Ausdruck seines Erimms erklärt sich übrigens zum Theil aus dem Geschmack des Zublitums, sür das er zunächst dichtete, aus der Sinnesweise der Mitglieder ienes poetischen Bundes, von dem oben die Rede war. Jung und feurig

wie er, und wie er in Bonden gehalten, bejubelten und beklatichten fie gerade die ungestümsten Krafterguffe seines Genies am lautesten. So steigerte sich an den Empfindungen seines Hörerkreises die affectvolle Glut, womit er zu bichten pflegte.

Wie groß diese Glut war, ersahren wir aus Petersen's Bericht. "In ihrer äußern Wirfung betrachtet," erzählt er, "war die Begeisterung bei Schiller in der That korpbantischer Art. Wenn er dichtete, brachte er seine Gedanken unter Stampsen, Schnauben und Brausen zu Bapier, eine Gefühlsauswallung, die man oft auch an Michel Angelo während seiner Bildhauerarbeiten bemerkt hat." Wir sehen also, was er im Ersoberer sinat:

..... fahr' ich ba wüthend auf, Stampfe gegen die Erd', schalle mit Sturmgeheul Deinen Namen, Berworfner, In die Ohren der Mitternacht —

ist treu aus seiner Praxis entnommen. So saß er auch noch im spätern Mannesalter, wie sein Sohn Ernst erzählte, bei seinen poetischen Arbeiten nie ruhig am Schreibtisch, sondern stand, unbequem über denselben hinsgebogen, oder ging bewegt im Zimmer auf und ab.

Ungefähr gleichzeitig mit den eben besprochenen lyrischen Versuchen Schiller's, die übrigens nicht die einzigen jener Zeit waren \*), entstanden einige verloren gegangene dramatische Arbeiten, die nicht minder unvolltommen gewesen sein mögen. Die ganze poetische Bruderschaft, wozu er gehörte, wollte nicht bloß genießen, sondern auch größere Sachen produciren. Zeder wählte sich einen Stoff von einer andern Gattung; sie sprachen schon von Drudenlassen, ehe noch etwas zu Papier gebracht war. Betersen schrieb ein weinerliches Schauspiel, von Hoven einen Roman in Werther's Manier, Scharssenstein ein Ritterstück, Schiller natürlich eine Tragödie. Er hatte schon lange nach einem tragischer Sujet so heiß gelechzt, daß er um ein solches, wie er sich später ausdrückte, seinen letzten Rock, sein letztes Hemd freudig würde geopsert haben. Da laß er in einem Zeitungsblatt die Nachricht von dem Selbste

<sup>\*)</sup> Ein Gebicht, welches die Freundschaft zwischen Selim und Sangir zum Gegenstand hatte, enthielt die Strophe:

Sangir liebte feinen Selim gartlich, Wie du mich, mein lieber Scharffenstein; Selim liebte seinen Sangir gartlich, Wie ich bich, mein lieber Scharffenstein-

mord eines Studenten. Seine rege Phantasie, sein gesühlvolles Herz machte daraus sogleich die Grundlage eines Trauerspiels, das der Student von Naffau heißen sollte. Mit Fenereiser warf er Scene auf Scene hin, und die Bundesbrüder, die sich einander gegenseitig auf das Bortheilhafteste zu recensiren pflegten, ermangelten nicht, ihm reichen Beisall zu spenden; aber selbst von seiner Leistung unbefriedigt, vernichtete er den frühen Bersuch, bedauerte jedoch in spätern Jahren, dies Document jugendlich glühender Gesühlswärme nicht ausbewahrt zu haben.

Richt lange nachber magte er fich an einen andern bramatischen Stoff. Die Samburger Theaterdirection batte im Jahr 1775 einen Breis auf das beste neue Trauerspiel ausgesett; brei ber eingesandten Stude behandelten das Thema des Brudermordes, darunter die 3mil= linge von Klinger und Julius von Tarent von Leisewiß. Das Mlinger'iche Stud, welches Schiller gleichfalls ohne Zweifel bald fennen fernte, gewann ben Preis, Schiller aber mandte, wie Leffing, bem Leisemin'ichen Traueripiel feine Borliebe gu, lernte es fast gang ausmendig, und ichrieb unter bem Eindruck beffelben eine neue Tragodie. Rosmus von Medici betitelt, Die nach Beterfen's Bericht dem Julius von Tarent in Stoff und Gang febr abnelte \*), aber an Berth ibm nachstand. Auch diefes Stud pernichtete Schiller und nahm nur einzelne Rüge, Gedanten und Bilber in die Räuber auf. Daß er die Räuber gleichfalls icon 1777 begonnen, wird mehrfach behauptet; doch murde die Ausführung berfelben balb unterbrochen und erft in fpaterer Beit, bei welcher bes Studs ausführlicher gebacht werden foll, wieder aufgenommen.

Es läßt sich benken, wie Schiller bei so leidenschaftlichem Interesse für die Poesie und so seurigem Productionseiser wenig Zeit für seine Berufswissenschaft übrig behielt, um so weniger, als ihm das Dichten nicht leicht von statten ging. Petersen sagt bei der Erwähnung obiger Erstlingsversuche, Schiller sei nur dadurch zum Dichter geworden, daß er sein ganzes Nachdenken, seine ganze Kraft auf den Kern seiner Unslagen, die Boesie, concentrirt habe. Die Meisterwerke, die ein glücklicher Zusall oder die Gunst der Lehrer ihm in die Hände spielte, habe er rielleicht zwölfe, ja zwanzigmal gelesen. Man solle nicht wähnen, daß Schiller's frühere Dichtungen leichte Ergüsse einer immer reichen, immer strömenden Einbildungskraft gewesen seien; erst nach Anlegung eines Schahes von erhaltenen Eindrücken, erwordenen Borstellungen, gemachten Beobachtungen, nach vielen angestellten Bilderjagden und den mannigs

<sup>\*)</sup> Charlotte von Schiller erwähnt auch eines Trauerspiels bie Berichwörung ber Paggi gegen bie Mediceer.

sachsten Befruchtungen seiner Phantasie und seines Geistes, nach vieler mißlungenen und vernichteten Bersuchen, nach Anstrengungen, die nicht selten einem wahren Pressen nnd Herauspumpen glichen, habe er sich im Jahr 1777, mit vielverkündender Kraft so weit erhoben, daß scharfblidende Prüser aus einzelnen Leistungen den künstigen großen Dichter prophezeien konnten. Auch später noch war ihm das Dichten kein leichtes Spiel, sondern ernste Arbeit. Er hatte ja aus der Tiese seines Geistes einen schweren Gehalt zu Tage zu sördern, und dichtete im Kampf mit ungünstigen äußern Berbältnissen, mit seiner Kränklichkeit, mit einem der Poesie seinblichen Geisteszuge, dem Resserionstriebe.

Bevor ich zu bem Jahre 1778 übergebe, worin Schiller fich endlich mit größerer Ausbauer und Anhaltsamkeit bem Studium ber Medicin zuwandte, ermähne ich noch einiger Productionen, pon denen theils die Urbeberichaft, theils die Entstehungszeit nicht gang fest fteht. U. von Reller bat in feinen Beitragen zur Schillerliteratur eine Rebe auf ben Geburtstag ber Grafin von Sobenheim (ben 10. Nanuar) veröffentlicht, welche die vom Bergog gestellte Frage beantwortet: "Ift Die Freundschaft eines Fürsten Diefelbe, wie Die eines Pripatmannes?"\* Ich halte die Rede gang entschieden für eine Arbeit Schiller's, und möchte fie mit Gobete in bas Sahr 1777 feben. Schiller galt beim Bergog, wenn auch die Kachlebrer mitunter über ihn flagten, für einen ausge= zeichneten Kopf, und murde daher vorzugsweise zu bergleichen Festreden. bie zum Brunt und Glang bes hofes geborten, berangezogen. Rachweislich geschah dieses 1780 und mahrscheinlich auch 1779, aus welchen Jahren die Festreden erhalten sind. Die obige beutet durch Ideenverwandticaft und stellenweise durch fast wortlich übereinstimmenden Ausbruck mit der Rede vom 10. Januar 1779 auf die Identität bes Berfaffers, in Form und Inhalt aber auf einen minder gereiften Berfaffer, also auf eine frühere Entstehungszeit. Es begegnen uns bier ichon Gedanten, die Schiller nachher fo oft in Brofg und Boefie ausgesprochen: "Freundschaft ift ein Nebenzweig der Liebe; fie ist eine gludliche Berwechselung unser selbst mit Undern; sie ift die harmonie unserer Reis aungen, die Bermischung unfrer Bunsche . . . Schon in das Wesen ber menschlichen Seele ift ber Reim der Freundschaft gepflanzt; fie ift ein himmlischer Trieb, ber bas Weltall verbindet u. f. w." Nicht unge= schidt ift ber Beweis geführt, daß Freundschaft gwar immer biefelbe bleibe, beim Gurften wie beim Privatmann, aber bei jenem boch oft aus

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Schiller's fammtl. Schriften, hiftorisch-krit. Ausg. von Göbeke, I, S. 31 ff.

einer reinern, von Eigensucht freiern Quelle fließe. "Tausenbmal versbinden den Privatmann fremde Absichten mit einem Menschen, und erst in der Folge pfropst er Freundschaft auf den unedlern Zweig, wie der verdorbene Kömer auf Weiden seine Limone. Aber der Fürst, wenn er Freund wird, welche Nebenabsichten kann er haben? Er, der Alles niehr hat, als der Privatmann, was kann er eigennüßig von diesem erzwarten?"

Zweifelhaft ift es, ob in eben biefes Jahr (1777) ein nicht erhaltenes fleines bramatisches Boriviel von Schiller, ber Sahrmarkt. gehört, welches am Geburtstage bes herzogs von Zöglingen ber Afa-Demie im Theater ber Unitalt aufgeführt murbe. "Es verrieth ichon." perficert Beterfen, "ben genialischen Kopf, ber mit Broteus Bauberfraft fich in alle Formen zu manbeln weiß." Artige Beweisstude fur diefe proteische Natur bilben auch einige mabriceinlich berielben Reit angeborige Inschriften bes Gleven Schiller für ein hoffest, für bas Geburtstags: ober für bas Ramensfest (9. März) ber Gräfin Fran-3ista. In Betreff bes Lotals, mo fie angebracht werden follten, fei bemerkt, baß wenn die Röglinge ber Afabemie in dem großen, prächtigen Sneifesaal zu Tische fagen, ber Bergog mit ber Grafin und boben Gaften oft zugegen mar, und hierauf felbst in einem angrenzenden runden Tempel Tafel zu halten pflegte. Für den Gingang und das Innere des Tem= pels hatte Schiller die Inschriften erdacht. Ueber ber Pforte follte fteben: "So thun fich Ihr alle Bergen auf"; im Tempel: 1. "Wo Fran-Bista bincintritt, wird ein Tempel"; 2. "Die Traurigkeit blübet vor Ihr auf, die Freude jauchzet Ihr nach"; 3. "So muß man Franzista belohnen" (ein brennendes Berg); 4. "Tugenden und Grazien wetteiferten fich felbit zu übertreffen, und Frangista mard"; 5. "Die Tugend wollte geliebt jein, uud nahm Jor Bild an"; 6. "Gie ift unsterblich wie ich" (indem die Tugen's ber Fama ihr Bildniß übergibt).

Auch zwei in Bersen bargebrachte Spenden Schiller's zum Namensefest der Gröfin haben sich erhalten; die eine, Bon der Atademie überschrieben, in vierzeiligen jambischen Strophen gedichtet, ist feuriger gehalten; die zweite, aus zehnzeiligen Strophen bestebend, Bon der Ecole des Demoiselles, hat einen sanstern Ton. In dem erstern Gedichte sinden sich Anklänge an die eben angeführten Inschriften, z. B. in Str. 2 f. (vgl. Inschrift 4):

Sinft wollte die Natur ein Fest erschaffen, Sin Fest, wo Tugenden mit Grazien harmonisch in einander trafen, Und in dem schönsten Bunde sollten stehn u. s. w. und in Str. 6 (val. Inschrift 2)

Die Traurigen macht ichon ihr Unblid beiter u. f. m.

Das zweite Gebicht ift bas ichmadere. Gier batte Schiller fich in Die Empfindungen ber pon ben Afabemitern ftreng geschiedenen Demoiselles zu perfeten. Was er aber die Atademie fagen läßt, das empfand er felbit: benn er ichwarmte mit allen Schulgenoffen für die icone, noch nicht dreifigjährige Frau, welche fie oft an der Seite bes Bergogs, wie eine autige Ree, burch die Sale und Garten ber Atademie babermandeln faben. 3ch babe in meinem Commentar ju Schiller's Gebichten Die beiben Stude vermuthungsweise bem Jahr 1778 zugetheilt; fie tonnen eben fo gut aus bem Jahr 1777 stammen; wenigstens spricht ber noch geringe Grad ästhetischer Bilbung, ber aus ihnen berporblict, nicht für eine spätere Abfassung.

Sider bem Sabr 1777 angeboria, aber pon etwas zweifelbafter Urbebericaft ift ein Gedicht Auf Die Ankunft bes Grafen pon Raltenstein in Stuttgart. \*) Um 7. April 1777 besuchte ber Raifer Rofeph ber Zweite auf einer Reise nach Baris im Incoanito eines Grafen pon Kalkenstein Die Militair-Atademie. Die Anstalt machte auf ibn einen folden Gindruck, daß er fein auf einen Tag berechnetes Bermeilen in Stuttgart um zwei Tage verlängerte. Er nabm von allen Ginrichtungen berselben die genaueste Kenntniß, wohnte mehrern Borlesungen bei, und sprach dem Gerzog unter vielen Lobeserbebungen bas größte Moblaefallen über feine Schöpfung aus. Wie groß und ernft fein Interesse an derselben mar, bewieß er durch ben seinem General= major bem Grafen von Ringty ertheilten Auftrag, ben nächften öffents lichen Brufungen der Atademie beizuwohnen und ihm darüber ausführ= lichen Bericht zu erstatten. Seine Untunft murde in bem ichmäbischen Magazin burch bas oben bezeichnete Gedicht von einem Schüler ber Alfademie gefeiert, ber nicht verfäumte, zugleich bem Bergog ben wärmsten Dant bafür auszusprechen, daß durch ihn ber edle Raifer, "Teutschlands Stola und Ehre, bem rafches Feuer reifer Jugend im vollen Götterbufen glüht", nach Stuttgart und in die Räume ber Atademie gezogen worden fei:

> Dir, Rarl, verbanten biefe Scene Dein Sof, bein Bolf und beine Gobne, Dir, Karl, und beinem Ted-Athen! Du zogft, nach maifenden Meonen, In unfern Sain aus fernen Bonen Den Bater von Teutonien.

<sup>\*)</sup> Cbendafelbft, S. 50 f.

Ich benke, so kühne Sprachneuerungen, wie "waisenden", und so charatteristische Reime, wie "Teck-Athen, Teutonien" deuten auf Schiller als wahrscheinlichen Verkasser bin.

Man könnte sich beinahe verwundern, daß der Herzog nicht auf den Gedanken kam, den genialen Zögling nach so mannigsachen hösische panegyrischen Leistungen eigens zu seinem Leidpoeten und Hofredner heranziehen zu lassen. Freilich, die Akademie hatte keinen Lehrstuhl für deutsche Poetik und Rhetorik, und hätte sie auch einen gehabt, der Herzzog liebte nicht die Dichter von Profession, zumal nicht die neuesten mit ihrem subordinationsseindlichen Sinne. Hatte ihn doch erst jüngst ein solcher, der Dichter Schubart, so in Harnisch gebracht, daß er in seinem Bersahren gegen ihn dem bessern Geiste seinen Augenblick dei diesem ungläckstehen Dichter, da Schiller nicht ohne Beziehungen zu ihm geblieben ist.

Wir haben icon oben einen Kanal tennen gelernt, burch welchen ber unzufriedene Geift ber Zeit, der Unmuth über die Willfur weltlicher und geiftlicher Machthaber, die Sehnsucht nach natürlichern, freiern Buftanden der Gesellschaft in die Militair: Atademie eindrang: die Lehrer felbst unterhielten sich mit den Zöglingen über Bolitik. Natürlich mußte fich ihre Aufmerksamteit besonders auf den revolutionar gesinnten, leiden: schaftlichen, bartverfolgten Briefter: und Jesuitenseind Chr. Fr. Daniel Schubart richten, der fich in feiner "Chronit" jum Organ jener Beit= ftimmung aufwarf. Es ift febr mabriceinlich, daß die Junglinge biefe literarischevolitische Zeitschrift sich zu verschaffen mußten, so wenig fie auch Zeitungeblätter zu lefen befamen. Wie mußte fich ihre Theilnahme steigern, als Schubart 1777 ohne Berhör und Rechtsspruch auf bem Alabera eingekerkert murbe, mabrend sein Sohn Ludwig gleichzeitig burch Die Gnade bes Bergogs ein Unterfommen in ber Militair-Atabemie fand und durch seinen Unblid täglich die Erinnerung an den unglücklichen Bater neu hervorrief! Schiller ichloß fich an ben Sohn an, und aus beffen spätern Briefen geht beutlich hervor, wie großen Untheil Schiller an bem Bater nahm. Der junge Dichter abnte wohl, bag feine Lebens= fahrt berjenigen, auf welcher Schubart Schiffbruch gelitten, fich abnlich gestalten könne. Später, im Sahr 1781, stattete Schiller bem tiefgebeugten Gefangenen auf bem Asberg einen Besuch ab und lernte ihn perfonlich tennen. Schubart mar hinwider für den Dichter ber Räuber von Bewunderung erfüllt. "Außer Schiller," fcrieb ber Gefangene, "mußte ich taum Ginen jungen beutschen Dann, bem beilige Geniussunten aus ber Seele, wie Lobe vom Opferaltar, emporsteigen," und in einer begeisterten Dde befingt er ben jungen Titanen, "feinen trauten Freund, ben er fo beiß und brüderlich liebe, an beffen Feuerbufen er jungst lag und weinte," und bankt ihm,

Daß er muthig gürnt Dem gefrönten Lafter, Daß er's föstlicher hält, Menschen zu lieben, Als zu überfliegen!

Aus der Geistesverwandtschaft Schubart's mit Schiller erklärt es sich, daß Hoffmeister den von jenem versaßten religiösen Aussau Morgengedanten am Sonntage, der 1777 im Schwädischen Magazin erschien, irrthümlich dem jugendlichen Schiller zugeschrieben hat. Petersen erzählt, Schiller habe über der Ausarbeitung der Räuber außer verschiedenen andern lyrischen Sachen (die zum Theil später in die Anthoslogie übergingen) eine Gruft der Könige gedichtet, die mit dem Berse begann:

Jungfthin ging ich mit bem Geift ber Grufte -

und dem Schiller'ichen Gedichte babe Schubart seine berühmte Fürstengruft (1779 gedichtet, im Franksurter Musenalmanach für 1781 zuerst erschienen) großentheils nachgebildet. Auch diese Angabe ist wohl irrig, ganz gewiß aber die entgegengesetzte, daß Schiller zu seinem Gedichte durch Schubart angeregt worden sei. Der Gegenstand lag gleichsam in der Luft, und wenn Schiller durch irgend ein fremdes Gedicht die Anzegung empfing, so war dies vielleicht die Elegie Rothschild's Gräber von Klopstock:

Ernft, in Sterbegebanken ummanbl' ich bie Graber (ber Fürsten) und lese Ihren Marmor und seh' Schriften mie Flammen baran. Furchtbar schimmert die himmlische Schrift u. s. w.

Schon der flüchtigste Rücklick auf das in diesem Kapitel Erzählte läßt uns ahnen, was für tiese und mächtige Gegenfäße damals die Brust unsers jungen Freundes bewegten. Er hatte ein dankbares Herz und heuchelte nicht, wenn er dem Herzog an Festtagen seurige Lobsprücke spendete; er wußte, daß dieser ihm aufrichtig zugethan war, und erwiderte die Juncigung; und dennoch mußte er dem eigenwilligen Gebieter, dem rücksichen Jerstörer seines Lebensplans, dem hartherzigen Ber solger Schubart's grollen. Er war ein frommes, religionsbedürstigessemüth; aber andrängende Zweisel, die sich nicht mehr durch Gebete beschwichtigen ließen, rüttelten hestig an seinem positiven Kirchenglauben. Ein unendlicher Freiheitsdrang lebte in seiner Seele, aber ein tieses

Pflichtgefühl band ihn an eine stlavische Lebensordnung. Jeder Gedanke an die Seinigen, deren Kreis sich am 8. September 1777 durch die Geburt einer dritten Schwester, Caroline Christiane (Ranette), nochmals erweitert hatte, war für ihn eine Mahnung, nunmehr ernstlich an seine Brodwissenschaft zu denken; und er sühlte doch im innersten Herzen, daß nicht die Medicin, sondern Poesie sein Lebensberuf war. — Mit der entschiedenen Willenstraft, die er besaß, entschlöß er sich, dem Pflichtgebot zu solgen, und warf sich mit Eiser auf das Studium der Arzneiwissenschaft.

## Sechstes Rapitel.

Die Jahre 1778—1780. Grundelemente in Schiller's Geisftesleben. Beschäftigung mit der Heilfunde. Grweiterung des Freundekreises. Der Dichterbund. Lehrers und Schillers verbindung. Lichtseiten der Atademie. Ginfluß von Rousseau und Plutarch. Geistesrevolution. Zwei Reden. Schiller als Schauspieler. Goethe in der Atademie. Zwei medicinische Dissertationen. Poetische Zwischenbeschäftigung. Entslassung ans der Atademie.

Schiller's selbstthätige Entwickelung hatte, wie sich im Borbergebenben gezeigt, beim Eintritt in's Jahr 1778 schon entschieden begonnen. Um einen sichern Leitsaden für die Einsicht in seine fernere Geistesgeschichte und seine Werke zu gewinnen, seien hier sogleich die einsachen. Elemente angedeutet, deren Zusammenwirken sein inneres Leben wie seine schriftstellerischen Leistungen organisirend gestalteten. Sie stellen sich ausdem bisher Gesagten fast von selbst heraus.

Bir muffen in Schiller außer einem poetischen und philosophischen Talent ein sittliches Brinzip annehmen, welches aber zweistheilig in ein warmes Interesse für das rein Menschliche, ein humanes Prinzip, und ein eben so lebhastes für Freiheit und Geistesselbstandigteit, ein heroisches Brinzip, sich spaltete. Nur bei vereinigter Beachtung aller dieser Elemente tann Schiller begriffen werden; wernur Eines ins Auge faßt, sieht ihn verstümmelt. Er war zusammen ein liebenswürdiger Mensch, ein gewaltiger, willensträftiger Charafter.

ein tiefer Denter und ein großer Dichter. Jedes biefer pier Glemente bedingt bas andere, teines aber folgt aus bem andern. In biefer Berbindung beffen, mas in andern Individuen meift nur vereinzelt auftritt, besteht seine eigenthumliche reiche und tiefe Natur. Rebe andere Auffaffung von Schiller's Weien ift minbeftens mangelhaft und einseitig. So bat Wilhelm von humboldt bas Charafteriftische von Schiller's Dichtergenie barin gefunden, daß biefes gang eigentlich auf bem Grunde einer außerordentlichen Intellectualität berporgetreten fei. Aber obne Schiller ben edlen und großen Menschen tann man Schiller ben Dichter nicht wurdigen. Die Macht feiner Boefie liegt zugleich in bem Abel feines Bergens und in ber Große feines Charafters; Die Seele feiner poetischen und bistorischen Darstellungen, wie feiner philosophischen Forschungen, ift bas Gemuth. Goethe außerte einmal im Gesprach, Die Joee der Freiheit gebe durch alle Werke Schiller's. Das tann ber tiefe Menschentenner nimmermehr fo verftanden haben, als fei die Freibeit bas ausschließlich berrichende Bringip in Schiller's Schöpfungen. Sein marmes, inniges, gartes Gefühl, feine eigenthumliche fittliche Grazie fließt nicht aus jenem Freiheitsbrange, sondern hat ihre eigene Quelle.

Jene vier verschiedenen Clemente wirkten indeß nicht zu jeder Zeit in gleicher Stärke und einträchtig in Schiller's Geistesleben zusammen. In den zwei ersten Perioden bekämpsten sich nicht selten das humane und das heroische Prinzip, und eben so Poesie und Speculation; oder es traten diese scheinder unverträglichen Clemente nach einander an den Tag; oder sie waren auch bisweilen einander beeinträchtigend in einem und demselben Werke zusammen. Erst beim Gintritt in die dritte Periode werden wir die humanen Ansprüche der Liebe mit den heroischen der Freiheit vollkommen ausgesöhnt finden, und die Speculation tritt von da an freiwillig in den Dienst der Herschein gewordenen Poesie.

In der Zeit, die uns zunächst beschäftigt, mußte freilich die Poesie noch sehr im hintergrunde bleiben; es galt ja vor Allem ein ernsteres Eindringen in die Arzneiwissenschaft. Betersen berichtet, Schiller habe schon 1777, obwohl er damals vorzugsweise in der Poesie lebte, sein sogenanntes Brodstudium nicht versäumt. Er brachte es damals durch den Ueberschuß seines eminenten Talents ungefähr eben so weit, als die bessern Mitschuler durch ihre ungetheilte Kraft. Alls er aber nunmehr dieses Studium eifriger betrieb, war sein Borschreiten in allen Disciplinen, deren Bewältigung er sich zur Ausgabe gemacht, ungemein rasch und augensällig. "Bei den öffentlichen Prüfungen im Jahr 1778", versichert Petersen, "zeigte er in der Anatomie so viel Kenntnisse, als der Erste, welchem der Preis nur durch das Loos zusiel; und das Jahr

parauf, am 14. December 1779, erhielt er brei Breise gumal, einen in der Argneimittellehre, einen in der außern und einen in der innern heiltunde. In der deutschen Sprache und Schreibart that er fich mit bem Breiserringer gleich gut bervor. Bon allen Zweigen ber fo Bieles umfaffenden Gefundheitstunde mar aber bie Phyfiologie ber ans giebenofte für ibn. Saller mar barin fein bewunderter Rubrer. Doch bulbigte er beffen Behauptungen nicht unbedingt; vielmehr bestritt er mehrere berselben in einer eigenen Abhandlung \*). In der eigentlichen Rrantheitslehre gab er Brendel \*\*) ben Borzug. Brendel, ein bedacht= poller Beobacter, gang im bippotratischen Geift, mard von Schiller ungemein geschätt, aber nicht beswegen auch befolgt. Statt ben Sang ber natur mit Sorafalt und Bedachtsamteit zu belauschen, Die Erscheis nungen prufend zu vergleichen, und mit Scharffinn Folgerungen baraus au gieben, trug bes Dichters Ginbilbungstraft Gefete in Schöpfung und Geschöpfe binein. Er schrieb ber Natur a priori Gefeke por. Schiller war eine Reit lang fo ziemlich auf benfelben Irrmegen, auf welchen uniere neuern Raturpbilosophafter berumtaumeln \*\*\*). Die Fortschritte. Die er übrigens in den Jahren 1779 und 1780 machte, und zwar im Denten überhaupt, in einer erweiterten Raturansicht, in Sprache, Darstellung und Geschmadsbildung, find wirtlich mertwürdig. Mit Beranugen und Belehrung vergleicht man die noch übrigen Denkmäler \*\*\*\*). und Reugen biervon."

Das fleißigere Studium der Medicin brachte Schiller nun auch in näheren Bertehr mit mehrern Facultätsgenossen unter seinen Mitschülern, namentlich mit dem Mediciner Elwert, seinem Ludwigsburger Mitsconfirmanden, mit dem er die Expedition auf frische Milch nach harteneck und Nedarweihingen gemacht hatte, serner mit Plieninger (gest. 1840als Medicinalrath), Liesching (gleichfalls später Medicinalrath), Jascobi (gest. 1812 als Generalarzt) u. A. Ueberhaupt gewann Schiller's Bersonlichteit mit den Jahren immer größere Anziehungstraft, besonders

<sup>\*)</sup> Shiller's erste medicinische Probeschrift ift gemeint; es wirdifter später eingehender gedacht werden.

Bon ben erst 1792 gebruckten Borlesungen (Praelectiones academicae de cognoscendis et curandis morbis) bieses Göttinger Prossessen, ber 1758 starb, hatte Schiller sich eine Abschrift verschaftt. Prossessen, ber an ber Militair-Akademie Physiologie, Pathologie und Therapie lehrte, war ein Schüler Brendel's und besaß bessen Kollezgiensessen.

<sup>\*\*\*)</sup> Petersen meinte ohne Zweifel bie Schelling'ichen Naturphilo= fophen jener Zeit, worin er Obiges ichrieb.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Wir werden fie weiter unten naber fennen lernen.

auf Miteleven, Die andern Runftgebieten angehörten. Go mar ber inater fo berühmt gewordene Danneder fein vertrauter Atademiefreund, und ber Mufiter Bumfteeg, "einer feiner Bergotterer", componirte manche feiner Gebichte. Durch bie Freundschaft Schiller's ift auch bas Undenken Lempn's (geft, 1819 als murttembergijcher Geheimer Rath) gegbelt. welcher Meentiefe mit Gemuthereichthum vereinigte. Er wollte fnoter (1784) Schiller gum Gintritt in ben Maurerbund bestimmen, und fcrieb bamals, feine Freundschaft fei bas ebelfte Aleinob, bas er auf ber Welt befige. In feinem letten Briefe an Schiller (1802) fagt er, in ben Worten bes Glaubens und ben Borten bes Babns feien bie Schlußergebniffe menfcblicher Beisbeit enthalten, Die bier, wenn nicht Berubigung, boch Beendigung bes Nachforschens finde. "Rur lag mir in Butunft die Aftronomie unangefochten", fügte er mit Anspielung auf Schiller's betreffende Epigramme bingu; "wie die Spinne ben gaben aus fich giebt und fich an bemjelben in freier Luft bewegt, so bat bier ber Berftand burch ben Calcul fich einen Faben gesponnen, an bem er bis an's Ende bes Weltalls fich fortbewegt." - Schiller's pertraute Freunde mußten entweder feurige Musenverehrer fein, ober Sang gur Speculation haben, ober wenigstens burch imponirende Rraftaußerungen fich berportbun; baneben fab er aber vor Allem bei ihrer Babl auf Güte bes herzens.

Wie schwer ihm die Ausführung des Entschlusses wurde, bei der Seilkunde treu auszuharren, hat uns sein Freund Streicher geschildert. "Geschah es denn," sagt dieser, "mit seinem Willen, daß ihn mitten im eifrigsten Lernen Bilder überraschten, die mit denen, welche das Buch darbot, keine Aehnlichkeit hatten? Bar es seine Schuld, daß er anatomische Zeichnungen und Präparate sast unmöglich in ihrer eingeschränkten Beziehung betrachten konnte, sondern seine Phantasie sogleich im Großen, Ausgemeinen der ganzen Natur herumschweiste? Oder konnte er es seiner ihm so treu anhänglichen Muse verwehren, daß sie selbst in den Collezien, wenn er mit tiessinnigem Blick auf den Prosessor horchte, ihm etwas zuslüsterte, was seinen Geist auch den ernstlichsten Borfägen entzgegen in dichterische Gesilde leitete? Wie durch Zaubergewalt herbeizgesührt, gährten in seinem Innern Bilder und Entwürse, die immer stärter sich herandrängten, je mehr der Mann sich in ihm entwickelte, und seine Borstellungen sich bereicherten."

Die poetische Berbrüderung mit Betersen, von Hoven und Scharffenstein dauerte 1778 noch fort, sollte aber bald durch Scharffenstein's Austritt einen Neinen Riß bekommen. Dieser scheint bereits einige Zeit vor bem Ausscheiden nur noch mit halber Seele dem Bunde angehört

au baben. "Unser ganger Kram," faat er, von ben bichterischen Bro-Ductionen sprechend, .. taugte im Grunde ben Teufel nicht, und es mar idwerlich eine Stelle, ein bes Aufbehaltens werther Bug barin angutreffen." Auf feine, wie auf ber Bundesgenoffen Stimmung mirtte es febr beprimirend, baf ein Miteleve Namens Daffon, der um ihre gebeimen bichterischen Wettfampfe wußte, ben Bund in einer berben Boffe geifelte. "Neber von uns," erzählt Scharffenstein, "wurde in dem ermählten Gewande tüchtig und plump perklopft. Wir faben uns etwas fleinlaut und verblüfft an, und unfere Effervescens von Autorschaft batte von da an ein Ende." Das Lettgefagte mag, auf ihn felbst allein begogen, richtig fein, weil er eben nur ein leicht entmuthigter Dilettant war: pon Schiller galt es nicht, wie fich bald zeigen wird. Zwischen Beiden tam es gegen Ende 1778 ju einem Bermurfniß. Scharffenftein batte einige Male, mabricheinlich in vetulanter Laune, Schiller's Charatter und Boefie für innerlich unwahr und gemacht erklärt. "Da," erzählt Scharffenstein, "murbe Schiller nicht talt, benn talt tonnte er nicht fein; aber er jog fich mit einer gerknirschten Empfindung von mir gurud, an die ich noch jest mit einer febr fcmerghaften Erinnerung bente. Er ichrieb mir einen febr langen Brief\*), worin feine gange Geele in Aufruhr mar. Die ift eine totale Brouillerie gwischen Berliebten fo affectvoll geschrieben worben. Ich antwortete verweisend, baß er meine Meinung falich ausgelegt. Aber sei es mauvaise honte ober mas fonst für eine Trugerei gemesen, sei es, bag bie Freundschaft in Diesen Jahren mehr in der marmen Phantafie, als tief im Bergen ftedt - die Berstimmung blieb, ohne daß wir ein Wort mehr mit einander iprachen, bis zu meinem turg nachher erfolgten Austritt aus der Afabemie \*\*)."

Einen trefflichen Ersat für Scharffenstein gewann ber Bund an bem Sohne bes akademischen Professors Haug, einem Studiosus der Rechte, anderthalb Jahre jünger als unser Dichter und Bornamensvetter (Joh. Christ. Friedrich) besselben. Mit seinem Humor und schlagfertigen Wit, der schon damals den künftigen Epigrammatiker vorausverkündete, brachte er ein neues, wohlthätiges Element in den Kreis der jungen

<sup>\*)</sup> Der Brief hat sich erhalten und ist mitgetheilt in Göbeke's historischer Ausgabe von Schiller's Schriften I, S. 55 st., — ein höchst überhaunter, verworrener, theilweise sehr geschmackloser, nur aus dem lebermaß einer Anhänglichkeit an Scharssenstein erklärbarer Gefühlssausbruch, interessant jedoch als Document der Heftigkeit seiner Empfinabungen.

<sup>\*\*)</sup> Scharffenstein trat am 14. December 1778 als Lieutenant aus.

Leute, Die fich porber, wie es icheint, burch übertriebenes mechfelfeitiges Loben etwas verhätichelt batten. Schiller bielt mit Saug Kampfipiele Der Grobbeit, ftredte jedoch die Baffen, als Saug die Göttin ber Grobbeit ichilderte, wie fie von einem Boltenthron berab ju Schiller fprach: "Du bift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Boblgefallen babe." Natürlich wurde nun auch bas Epigramm von ben Bundesbrüdern fleifig fultivirt, und einige von diefen Productionen gingen ohne Zweifel inater in Die Anthologie über. Gin Thema "Rofalinde im Babe", mobei Schiller, pon Sopen, Beterien und Saug um ben Breis tampften, maa petulant genug behandelt worden fein. Berder's Boltslieder (1778 und 1779) und Bürger's Gedichte (1778) belebten in ihnen ben Geschmad für polisthümliche Poesie. Nicht unwahrscheinlich ift Balleste's Rermuthung, daß Schiller's Graf Cberhard Diefer Zeit angebore. Gben jo mogen in ber Anthologie bas Bauernständchen, Die Romanze ber hnpochondrifche Pluto in der Bantelfangermeife, die Burger für bergleichen mythologische Stoffe angeschlagen batte, und manches Andere jener durch Burger und herber empfangenen Anregung bas Entsteben perdanten. Ursprunglich jeboch neigte fich Schiller's Geschmack bem entgegengesekten poetischen Bole gu. Das ichwungvoll Bathetische. bas eridutternd Tragische, bas Großartige und Erhabene, besonders bas ichauerlich Erhabene, entsprach mehr feiner Gefühlsrichtung. Die uns von Beterjen überliefert worben, dichtete Schiller auf der Afademie außer ber ichon ermähnten Gruft ber Könige noch einen "fürchterlich iconen" Triumphgefang ber Solle. "In diefer regellofen Obe". fagt Beterfen, "ahlte Satan alle feine Erfindungen auf vom Beginn per Welt bis beute, um bas Menschengeschlecht zu verderben; und bie übrigen Teufel fielen mit blasphemischen Choren ein". Der Gindrud. ben Schiller aus Rlopstod's Dichtungen empfangen hatte, mar zu tief. als baß Burger und die Boltspoefie ibn hatten auslöschen konnen. Inbeß auch Rlopftod's Nimbus vermochte nicht, fein reifendes Urtheil bauernd zu blenden. In seinem Eremplar bes Dichters burchftrich er in der Dbe "Mein Baterland" Alles, mas auf die Worte folgt "3d liebe bich mein Baterland"; und die Doe "Un die Genefung" fand Schiller's Jugendfreund Cong gang von großen, berben Dintenftrichen freuzweis überzogen. Sier, meinte er, fei nichts gefagt, als: Bare ich nicht genesen, so lebte ich nicht mehr und brachte meine Meffiabe nicht ju Ende. Andern Oben Klopftod's bewahrte er bagegen fortbauernb feine Werthschätzung und Buneigung.

Die poetischen Gefellen hatten burch wetteifernde Production ichon einen artigen Borrath von Gebichten zusammengebracht, als fie nicht

länger der Lust widerstanden, sich gebruckt zu sehen. Sie wagten es aber als Atademiker nicht, sich zur Autorschaft zu bekennen. Bon Hoven wandte sich daher brieflich an einen Berlagshändler in Tübingen, der dem Bernehmen nach auch Anonymes herausgab. Das Schreiben blieb unbeantwortet, und eine zweite Ansrage erwies sich gleich erfolglos. Die Briefe waren unbestellbar, weil der Avressat ins Reich des Jenseits verzogen war. Einzelnes aus der Sammlung wurde, wie von Hoven berichtet, in die von Schwan in Mannheim redigirte "Schreibtasel" eingerückt, das Andere vorläusig zurückgelegt.

Nach Abel's icon erwähnten bandidriftlichen Nachrichten bestand in der Atademie feit langerer Zeit neben dem engern poetischen Berein ein weiterer, mehr auf Forderung des Fleißes und fittliche Zwecke gerichteter, an bem Schiller gleichfalls betheiligt mar. Abel erzählt barüber: "Schon fruh bildete fich eine Art gebeimer Berbindung gwischen einigen wenigen Lehrern und mehreren ber beffern Boglinge, Die feinem andern Zwed hatte, als die Bildung der Zöglinge theils durch die auf Diefe Beife perftartte Einwirkung ber Lebrer auf ihre jungen Freunde. theils durch den Einfluß der Zöglinge auf einander zu befördern. Da folde Münglinge in bedeutendem Unfeben bei ihren Mitfdulern, befonbers ben jungern, ftanden, fo bemubten fich lettere, mit jenen in Berbindung zu treten; und da die Bedingung Fleiß und Bildung bes fitt= lichen Charafters mar, fo eröffnete fich baburch ben Beffern ber Meg. auf andere, besonders die jungern, bochft mobiltbatia einzumirken. Diefe Berbindung mar bald mehr, bald minder ausgebildet und wirksam: aber gang bat fie, wenigstens so lange ich noch Glied ber Atademie mar, nicht aufgebort. In einer Unftalt, in welcher neben Manchem. mas die moralische Bildung beförderte, auch vieles ihr Kinderliche statt= fand, waren folde Mittel nothig; und noch erinnere ich mich Mehrerer Die durch Gulfe berfelben vom Berberben gerettet, ober gu höberer Bildung erhoben murden. Auch Schiller batte an allem Diesem Antheil. und lebte mit einigen, obwohl wenigen Lebrern in inniger Freundschaft maleich mar er Bertrauter vieler portrefflichen Sunglinge, auch Glieb jener engen Berbindung; und durch dieses ward seine Moralität nicht menig befördert."

Diese Mittheilungen Abel's, des "engelgleichen Mannes", machen cs uns begreiflicher, wie Liebe und Freundschaft und alle andern Knosepen des Gemüths, die Schiller vom Mutterhause mitbrachte, in dem strengen Alima der Militair-Akademie nicht nur nicht erstarben, sondern sogar reicher emporblühten und tiesere Burzeln schlugen. Je rauher das Austreten der Wächter und Offiziere, desto liebreicher war das der

Lehrer; und aus dem langen Zusammenleben der Zöglinge erwuchsen die sestesten Freundschaften. Hätte sich in dem wechselnden, lärmenden Treiben des die Jugend verslachenden Weltwesens eine gleiche Treue, Innigkeit und Wärme, oder in der Enge einer ausschließlich häuslichen Erziehung, wie sie Göthe genoß, eine gleiche Großherzigkeit und Gemüthskraft entwickeln können? Es hätte sich bei einem ähnlichen Jugendslause in Göthe wohl nicht die Berachtung der großen Menge so stark ausgebildet; vielleicht wäre auch in ihm mehr Sinn für die Geschichte erwachsen, der aus dem Gesühl der Zusammengehörigkeit nut einem großen Ganzen seine Hauptnahrung zieht; vielleicht wäre es ihm dann nicht möglich geworden, in dem deutschen Befreiungskriege sich von der allgemeinen Bolksbegeisterung unmuthsvoll und zagend abzuwenden und in die Poesse des Orients zu slückten; vielleicht auch hätte sich jene von der Mutter ererbte Scheu vor allen hestigen Gemüthsbewegungen gemildert, die ihn an der Schöpfung ergreisender Tragödien hinderte.

Es ift erfreulich, burch einen fo zuverläffigen Zeugen, wie Abel Die Lichtfeiten ber Atademie, von welcher Soffmeifter bei ber Abfaffung feines größern Werts fast nur bie Schattenseiten fannte, weiter aufgebedt zu feben. Ware die Organisation dieser Austalt für die wiffen-Schaftliche und fittliche Bildung ber Boglinge jo unersprieglich, als man früher annahm, gemefen: wie batten jo viele bedeutende Runftler, Ge-Tehrte, Rrieger, Staatsmanner, wie hatten, um nicht von Schiller gu reben, ein Danneder, ein Cuvier, ein Rielmener aus ihr berporgeben tonnen? Unter ben Augen best begeifterten Fürsten, welcher Alles felbit leitete. Alles beaufichtigte, bem Unterricht oft beiwohnte, mit ben Roglingen perfonlich perfebrte, burch Muszeichnung fie zur Aufbietung ibrer Rraft fpornte, mußte mobl Tuchtiges geleiftet merben. Aber es entwidelte fich auch, vielleicht ohne fein Wiffen und Buthun, ein Geift non eigenthumlich erziehlicher Rraft in ber Auftalt. Die Sache ift wichtig für Die Gewinnung einer tiefern Ginficht in Schiller's Jugendloben: wir laffen barum Abel noch etwas weiter berichten:

"Schon die Entsernung von andern Menschen, und östers auch der Druck der militairischen Disciplin bewirkte, daß sich die Herzen der Böglinge mehr aneinander schlossen. Alsdann war es eine sehr gute Joee des Herzogs Karl, daß er das Lebramt von der Aussicht trennte. Dieses hatte die Folge, daß die Zöglinge selten in den Fall kamen, die Lehrer gegen sich aufzubringen. Bielmehr wurde ihre Zuneigung zu den Lehrern um so größer, je mehr sie von ihren militairischen Borgesetten gedrückt zu werden glaubten. Auf der Solitude, wo die Zöglinge außer ihren Vorgesetzen und Lehrern beinahe gar Riemanden sahen, mußte

Diefe Berbindung noch inniger werden. Dann ward fie auch badurch befordert, bag ber größere Theil der Lehrer mit den altesten der Boglinge fast von gleichem Alter mar. Mus diefen Grunden fab man in der Atademie, mas man nicht leicht auf irgend einer Universität findet: Lebrer und Lernende lebten jum Theil in ber inniaften, berglichften Freundichaft, die auch nachher burch bas gange Leben fortbauerte. Der Schüler theilte bem Lebrer feine wichtigften Gebeimniffe mit, und fragte ibn in Gegenständen um Rath, Die gewöhnlich vor Riemandem mehr, als por Lebrern und Borgefesten perborgen gebalten werden. Befonders auffallend mar mir eine Kolge ber oben genannten Berbaltniffe, Statt baß in abnlichen Inftituten Reber von allen Mitidulern afe ein Berrather angeseben mird, ber einem Borgesetten von einem Fehler oder bem itrafbaren Berhalten eines Mitidulers Nachricht gibt, gaben bier gerade einige ber porzüglichsten Zöglinge ihre strafbar handelnden Rameraben, und amar mit Wiffen der lettern, bei ihren Lebrern an, ober brobten ihnen bamit, obne fich baburch nur im Geringsten einer Rerachtung auszuseten. Doch mußten freilich sowohl die Röglinge, Die fich Diejes zu thun erführten, als Die Lebrer, benen man folde Eröffnungen machte, in entichieden gutem Rredit fteben, fo baß man ficher fein fonnte. Die Sandlungsweise Beider habe feinen andern Grund, als ben Gifer für bas Gute."

Unter folden Ginfluffen entfalteten fich benn alle jene Clemente in Schiller's innerm Wefen, beren im Eingange biefes Rapitels gebacht worden, mit gewaltiger Triebfraft, und bewirkten in ihm eine Geifte &= repolution, beren Resultate bald in den Räubern und zwei Differtationen zu Tage treten follten. Sierzu trugen aber nicht bloß bie eben ermähnten Berbindungen, ber vielfache Gedankenaustausch mit Lehrern und Schulgenoffen bei, fondern eben fo fehr die Lecture philosophischer Schriften, auf die ibn fein Berufsstudium führte, ju benen fich noch Rouffeau und Blutard, und fpaterbin noch Gearch's (Tufer's) "Licht ber Natur", Berber's "Auch eine Philosophie ber Geschichte ber Menichheit" und Schriften von Schlozer, Sturg und Zimmermann gefellten. Rouffeau, fubn bentent, bodfinnig und voll Glut, wie Schiller. Rouffeau, "ber aus Chriften Menschen wirbt", schlug gewaltig in fein Beien ein. Gabe, wie: "Auf feine Freiheit verzichten, beibt auf feine Menichbeit verzichten; nicht frei fein ift eine Bergichtleiftung auf feine Menidenrechte, felbft auf feine Bflichten", waren wie ibm felbit aus ber Bruft geschrieben. Dem Blutard aber bing er an, weil diefer fei= nem Enthufiasmus fur Menfchenwürde und Geelenadel bestimmte bobe Bestalten entgegenführte. 2118 er die Atademie verlaffen batte, maren

Plutarch's Biographien (acht Bände in der Neberschung von Schirade) eines der wenigen größern Werfe, die sich der Unbemittelte tauste. \*) Er bewahrte diesem Schriftsteller viele Jahre hindurch seine Zuneigung, und trug sich eine Zeit lang mit dem Bordaben, im Alter einen deutsschen Plutarch zu versassen. Noch im Jahre 1788 schried er an eine Freundin: "Es ist brav, daß Sie dem Plutarch treu bleiben; das erbebt über diese platte Generation und macht uns zu Zeitgenossen einer besein, krastvollern Menschbeit." Bei solcher Bewunderung großer Charattere des Alterthums blied er aber gleich empfänglich für die kräftigen Gestalten, die ihm in Shakespeare's Dichtungen, bei Cervantes \*\*), in Göthe's Göß u. s. w. entgegentraten.

So nabrte fich durch Lecture in ihm mehr und mehr bie beroifde Seite feines Wefens und er marb in feinem Ericheinen ein gang anderer Menich, als er bei feinem Cintritt in die Atademie mar. Ebedem eingeichüchtert, verschlossen, die Ginsamkeit liebend, zeigte er fich jest oft im Gefühl ber treibenden, machienden Rraft muthwillig, ted, frottend und nedend, bisweilen berb fatprijd. Einem feiner Mitschüler, ber fic bei Tifd burd feine Leiftungen auszeichnete, fdrieb er in's Stammbuch: "Wenn du gegessen und getrunten bast, und NB, satt bist, so sollst du den herrn, beinen Gott, loben." Auch ein paar andere Stammbuch= blätter aus seiner Zeit haben sich erhalten. Die Sentenz Seneca's IHe vir, qui nullo bono, nisi suo, nititur, die er am 15. November 1776 in ein Stammbuch ichrieb, tennzeichnete bereits feine Sinnegart. In einem andern Stammbuchblatt, bas er feinem Mitfduler Fr. Lubm. Drth widmete, parodirte er eine Stropbe aus Rlopstod's De "Das neue Jahrhundert" ("D Freiheit, Silberton dem Dhre, Licht dem Berftand und hober Rlug zu denten, dem Bergen groß Gefühl") in folgender Beife:

> D Knechtschaft, Donnerton bem Ohre, Nacht bem Berftand und Schnedengang im Denken, Dem herzen qualendes Gefühl!

Mach einer Buchkändlerrechnung von Meteler in Petersen's Nachlaß. Außerdem kaufte er Shakespeare (12 Bande in der Wieland'ichen Alchersetzung), den er (gegen Erreicher's Angabe S. 77) mit seinen andern Büchern bei der Flucht aus Stuttgart an Scharssenstein vermachte. Bon Hoven auf ihm 1793 das Buch wieder zum Geschenk.

<sup>\*\*)</sup> In Schiller's Selbstrecension heißt es über Karl Moor: "Bofern ich nicht irre, verdantt dieser settene Menich seine Grundlage dem Plutarch und Cervantes, die durch den eignen Geist des Dichters nach Shake: spearischer Manier zu einem neuen, wahren und harmonischen Charatter unter sich amalgamirt sind."

In folder Dent- und Gefühlsweise befestigte er fich jummer mehr. te eifriger er fich gegen bas Ende ber akademischen Zeit bin mit ben Räubern zu beschäftigen begann. Auf die Bernunft follte Alles gebaut, burd eigene Rraft Alles errungen, jedem Schidfal Trot geboten werben. "Rein, nein! Ein Mann foll nicht ftraucheln! Gei, wie bu willft, namenlofes Jenfeits, bleibt mir nur biefes mein Gelbft getreu! Gei. wie du willst, wenn ich nur mich felbst mit binübernehme! Außendinge find nur der Anstrich des Mannes; ich bin mein himmel und meine Bolle. - Soll ich bem Clend ben Sieg über mich einraumen? Die Qual erlahme an meinem Stol3! Ich will's vollenden". (Räuber IV, 5.) Scharffenstein charatterifirt Diefe Geelenfaffung fo: "Schiller's Philosophie befam ein ftoisches Geprage; man findet es in feinen Werten beutlich genug ausgesprochen, weß Geiftes Rind er war. Den für's Leben fo stäblenden Sat, Glüdfeligteit fei mehr eine perfonliche Gigenschaft (als ein Geschent des Schickfals) urgirte er mit schwellender Bruft und propite er in die meinige. Bare Schiller fein großer Dichter geworben, fo war für ibn teine Alternative, als ein großer Mensch im activen, öffentlichen Leben zu werden; aber leicht hatte die Reftung fein ungludliches, boch newiß ehrenvolles Loos werden können."

Diefe Geiftesrepolution, icon 1776 beginnend, vollzog fic bis sum Schluß feines atademijden Curfus. In jenen Jahren begann fic auch in feinem Ropfe bas philosophische Syftem aufzubauen, bas er vorläufig, um feinem religiöfen Bergensbrange genugguthun, an bie Stelle feines hinfällig gewordenen Rirchenglaubens feste. Allerdings find die berrlichen philosophischen Briefe, worin er es naber entwickelt, in ihrer uns vorliegenden Form erft acht bis neun Sahre fpater verfaßt und peröffentlicht worden; aber Hoffmeister war wohl berechtigt, die Grundlegung des Snftems in die Reit, die uns jest beschäftigt, ju verjeken. Grund- und Rerngedanken besselben treten ichon in den akademiiden Reden und Abhandlungen hervor, auf die ich bei diefen aufmerkjam machen werde, und noch bestimmter in mehrern Gedichten der Anthologie. ber Bhantafie an Laura, bem Triumph ber Liebe, ber Dbe Die Freundschaft; ja bem legtgenannten Gebichte ift in ber Untho-Logie ausdrücklich die Unmertung beigefügt: "Aus den Briefen Julius an Raphael, einem noch ungedrudten Roman." hiernach barf man jene Briefe als eine authentische Darftellung von Schiller's Geiftesemancis pation, als eine Beschichte ber Entwidelung feines Gedankeninftems betrachten. Die Leiden, Die bas junge Gemuth beim Ermachen gum Gelbitbenten erfaffen, find bier mit einer fo ergreifenden Wahrheit bargeft. it.

daß Jeber, der Aehnliches an fich erlebt hat, in der Schilberung die eigenen innern Erfahrungen des Berfaffers ertennen wird.

"Selige, paradiefische Zeit", fdreibt Julius an Raphael. "ba ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Truntener! Raphael bat mich benten gelehrt, und ich bin auf bem Wege. meine Erschaffung zu beweinen. Du haft mir ben Blauben geftoblen. der mir Friede gab. Ich fab eine Boltsmenge nach ver Rirche ftromen. ich borte ibre begeisterte Andacht zu einem brüberlichen Gebet fich vereinigen. Göttlich, ja göttlich, rief ich aus, muß bie Lebre fein, welche die besten unter den Menschen bekennen, welche fo machtig fiegt und fowunderbar troftet! Deine talte Bernunft lofchte meine Begeffterung. Glaube Niemand, als beiner Bernunft, fagteft bu. Es gibt nichts Beis liges, als die Wahrheit. Ich habe gehorcht, babe alle Meinungen aufgeopfert. Meine Bernunft ift mir jest Alles, meine einzige Gemabrleistung für Gottheit, Tugend, Unsterblichteit. Webe mir pon min an. wenn ich diesem einzigen Burgen auf einem Widerfpruch begegne! menn meine Uchtung por ihren Schluffen fintt! wenn ein gerriffener Raben in meinem Gebirn ihren Gang perrudt!" Und nun entwickelt er in ben folgenden Briefen die Erstlinge feines philosophischen Dentens - ein: glanzendes pantheiftisches Spften, und wie die alteste Philosophie pom Unipersum ausgebend; "Gott und Ratur find zwei Größen, Die fich pollia gleich find. In Gott find alle Bolltommenbeiten bes Universums. vereinigt. Die Ratur ift ein unendlich getheilter Gott. Die gange Summe harmonischer Thatigkeit, Die in ber gottlichen Gubstang beisammen eris ftirt, ift in ber natur, bem Abbilde biefer Substang, zu ungabligen. Graben, Magen und Stufen vereinzelt. Die Ungiebung ber Glemente brachte die forverliche Form ber Ratur zu Stande. Die Angiebung ber Beifter, in's Unendliche vervielfältigt und fortgefest, mußte endlich gur Aufbebung jener Trennung führen, ober - barf ich es aussprechen. Raphael? - Gott hervorbringen. Gine folde Anziehung ift Liebe. Liebe also die Leiter, auf ber wir emportlimmen jur Gottabnlichfeit. gur Bolltommenbeit. Liebe, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt. ift die Quelle der Andacht, der erhabenften Tugend, ift eine Anziehung bes Bortrefflichen, gegründet auf einen augenblidlichen Taufc ber Berfonlichkeit, auf Berwechselung ber Befen. Wenn ich baffe, fo nehme ich mir etwas: wenn ich liebe, so werde ich um bas reicher, mas ich liebe. Berzeihung ift das Biederfinden eines veräuherten Gigenthums, Menichenbaß ein verlängerter Gelbstmord, Egoisnus die bochfte Armuth. Wenn jeder Mensch alle Menichen liebte, fo befage der Gingelne Die Welt u. f. w."

Mabrend Schiller's Dentweife eine folde Rrifis burdmachte, mußte fich auch feine Gemuthsform andern. Nachdem er jene bestanden batte. bob fich die Bruft bes Junglings bober, feine Gefühle nahmen einen fühnern Klug, und Alles, was in ihm war, namentlich auch seine Dich= tung, theilte den Triumph feines Enthusiasmus für bie Freiheit. Binter Diefen trat jenes Milde, Innige und Barte feines Wejens fur eine des raume Beit gurud, und machte erft fpater nach einer Beriobe erufter Gelbitlauterung, aber bann auch veredelt und iconer fich wieber geltend. Es lag die Gefahr nabe, daß feine gegenwartige Geclenstimmung bei ber militairifden Strenge ber Atabemie ibn ju Ordnungswidrigfeiten und Ausschreitungen führte. In ber That entschlüpfte er, wie berichtet wird, mahrend der letten Studienjahre manchmal Abends ober in ans bern Freiftunden mit einigen Bertrauten feinem Rerter, um braußen in ber Welt ber Meniden Thun und Treiben zu beobachten. Much mag er nicht felten burch vorgeschügte Arantheit fich ben Lehrstunden entzog n und beimlich an feinen Raubern gearbeitet haben. Doch ift in ben vier Rabren, worüber Soffmeifter Die Original-Tabellen ber Atademie bejaß, fein "Betragen gegen Borgefeste, Rameraden und fich felbft" burdweg mit "aufmertfam, gefällig, gufrieden" bezeichnet. Daß er trogbem in jebem ber vier Sahre fich funf "Strafen megen übler Mufführung" qu= tog, tann bei ber peinlichen und fleinlichen Strenge ber atabemischen Auffeber nicht befremben. Jene Babl von Strafen erreichte taum bas Durchschnittenittel, und bei manden Böglingen finden fich ihrer zwanzig und mehr perzeichnet. Behandelte ibn einer ber Auffeher allzu berbe, fo mußte er feinem Born burch einen Cartasmus Luft ju machen, ber Diesem unfahlich, den Freunden aber besto verftanblicher war.

Dem Herzog gegenüber bewahrte er seine dienstsertige Bereitwilligkeit, zur Feier seiner Hosses nach Kräften mitzuwirken. Es haben sich von ihm zwei Reden zum Geburtstagssest der Gräsin Franziska (dem 10. Januar), die eine vom Jahr 1779, die andere von 1780, ershalten. Jene beantwortet die schie und wunderlich gemug gestellte Frage des Herzogs: "Gehört allzuwiel Güte, Leutseligkeit und große Freigebigsteit im engsten Berstand zur Tugend?"\*) Ob sie wirklich vorgetragen worden, steht nicht sest, da noch von achtundzwanzig Mitzöglingen, die dasselbe Thema behandelt hatten, die Manuscripte existiren. Rach Bestersen ist es sedoch wahrscheinlich; er bezeichnet sie als die erste Rede, die Schiller bei seierlicher Gelegenheit vor einer großen Bersammlung

<sup>\*)</sup> S. Göbete's historisch-frit. Ausgabe von Schiller's Schriften, I, S. 61 ff.

gebalten babe. Gein Urtheil über Diejelbe tautet febr ungunftig. Er permift Schärfe und Ginbeit in ber Entwidelung ber Begriffe, findet bie Sauptgevanten entlehnt und großentheils unrichtig angewandt, Die Beisviele ungludlich gewählt, die Alovitodiche Idee von der Tugend als Gottnachabmerin entweiht, Die Sprache bisweilen platt, den Bortrag allzu Schubartisch, und rügt fogar die Menge ber Ausrufzeichen und Bedankenstriche. Done Zweifel, Die Darftellung bewegt fich bier nicht fittig an bem Leitfaben einer angelernten Bildung, fie perfteigt fich oft in's Ueberschwängliche und wird schwülftig und geschmachtos; aber die Sauptgebanken find eigenthümlich. Wie ichon in ber früher besprochenen Rede ("Aft die Freundschaft eines Fürsten dieselbe, wie die eines Brivatmanna?") bie Reime feines felbsterbauten philosophischen Suftems que erkennen find, wie bort die Liebe, die Freundschaft als das zusammenbaltende Band bes Weltalls aufgefaßt wird: fo klingt bier ber Gebante burch, daß Liebe und Freundschaft die Quelle der Tugend, die Leiter gur Gottabulichfeit fei; und die Erschaffung ber Beifterwelt mirb, mie in der Schlußstrophe ber Dbe "Die Freundschaft", aus dem Bedürfniß Gottes nach Liebe und Sympathie bergeleitet. "Bas mar's, bas ben Weisesten leitete, eine Welt aus bem Chaos zu erheben? Unendliche Liebe."

Die Rede vom Jahr 1780 tam unzweifelhaft gum Bortrage: benn bas Schwäbische Magazin (1780, Stud I, S. 53) berichtet: "Gerr Schiller, ein geschickter Rögling ber Militair-Atabemie, bat am 10, 90= muar in bem Eraminationsfaal por bem Durchlauchtiaften Gerzog und Sof eine öffentliche Rede gehalten von ben Folgen der Tugend." Das Thema, wie es ber Bergog gestellt hatte, lautete: "Die Tugend in ihre (sic) Folge betrachtet" \*). Schiller übergab ber Grafin Frangista bas eigenbändig geschriebene, mit allegorischer Reichnung verzierte Mannscript in Sammeteinband, und fie bielt es zeitlebens in Gbren. Bier blidt bas glanzende, pantheistisch schillernde Lehrgebaude des Julius icon flarer hervor. "Richt geringer," beißt es, "als die allwirfende Rraft ber Ungiehung in ber Korverwelt, Die Welten um Welten wendet und Sonnen an ewigen Retten balt, nicht geringer ift in ber Beifterwelt bas Band ber allgemeinen Liebe. Liebe ift es, bie Seelen an Seelen feffelt: Liebe ift es, die ben unendlichen Schöpfer gum endlichen Geschöpfe berunterneigt, bas endliche Gefcopf binaufbebt jum unendlichen Schopfer: Liebe ift es, Die aus ber grengenlosen Geisterwelt eine einzige Familie. Die fo viele Mpriaden Geifter zu eben fo vielen Gobnen eines alllieben-

<sup>\*)</sup> Cbendafelbft, G. 95 ff.

den Baters macht; Liebe ist der zweite Lebensodem in der Schöpfung, Liebe das große Band des Zusammenhangs aller denkenden Naturen u. s. w." — Die Rede läßt im Bergleich mit der vorhergehenden uns mit Staunen erkennen, wie gewaltig ihr Bersasser im Lauf des Jahrs 1779 an Gedankenklarheit, Geschmackbildung und Herrschaft über die Sprache gewachsen. Sie ist aber auch ein Zeugniß seines groß hervorzbrechenden, mächtig ausgreisenden Charakters, und zugleich ein Dokument eines ungemeinen Rednertalents, das sich wahrscheinlich, hätte man ihn beim Predigerberuf gelassen, zu einer hinreißenden Gewalt ausgebildet haben würde. Es blieb bekanntlich auch seiner Dichtung, namentlich ver dramatischen, stets ein starkes oratorisches Gepräge anhasten.

Eine andere Frage ist freilich, ob er es je zu einem maß- und geschmackvollen, die Zuhörer gewinnenden Bortrage seiner Reden gebracht hätte. Seine Ersolge in schauspielerischen Versuchen sprechen nicht dasur. Wir kennen schon Christophinens ungünstiges Urtheil über seine Leistungen auf der Ludwigsburger Kinderbühne, wo er Alles durch übermäßige Leidenschaftlichkeit verdarb. Der Geburtstag der Gräfin im Jahr 1779 wurde von den Eleven auch durch ein dramatisches Festspiel geseiert. Es war "Der Preis der Tugend, in ländlichen Unterredungen und allegorischen Bildern" betitelt und bestand aus drei Abtheilungen, in denen Bürger, Bauern, Schäser, Götter, Cystopen, Sylvanen, Fauenen, Nymphen u. s. w. erschienen. Im ersten Theil trat Schiller als ein Bauer Namens Görge mit seinem Weide (dem Eleven Hopfenstock, der Cameralia studirte) auf. Der "Unwalt" empsing sie im "Schloßsfaal" mit der Frage:

Boher so spat? Gemiß aus einer Zeche? Ihr bringet doch was Neues mit?

## Görge.

Wir aus ber Zeche? Keinen Tritt!
Da warten wir schon ganze Stunden
Und fragen jeden Fremden aus:
"Jit's auf dem Hof? Jit sie zu Haus?
Ift unser Anwalt schon herein?
Vielleicht kann's gar in Stuttgart sein?"
Der eine sagt: "Ich weiß es nicht", der andre: "Nein"
Und endlich sad' ich den gefunden,
Ten Hansen da; der will was Andres wissen —
Fragt Ihr ihn selber aus.

Das war Schiller's gange Rolle. So gar schlecht muß er fie nicht gesspielt haben; benn im nächsten Jahre, jum G.burtstage bes Gerzogs

(bem II. Februar) übertrug man ibm die gange Anordnung und Lei= tung ber theatralischen Festfeier, Die Babl bes Stude, Die Bertheilung. ber Rollen u. f. m. In porbergebenben Sabren batte Uriot, ber frangofifche Sprachlebrer an ber Atabemie, ben Beighals von Molière, ben Deferteur von Mercier u. a. frangofifde Stude in ber Sprache bes Originals aufführen laffen. Diefem Beifpiel zu folgen, tonnte Schillerber beimlich in feinen Ranbern lebte, bem ein beuticher Lorbeerfrang als-Riel ber beißeften Buniche porfdwebte, fich unmöglich entichließen. Er mablte Goethe's Clavigo, und für fich felbit ungludlicherweise Die Titelrolle; als Beaumarchais batte er mehr fich felbst spielen tonnen. Die Duperture jum Stud batte fein Freund und Berebrer Bumfteeg componirt. Das Spiel Schiller's war ber Art, daß es feinen Freunden für lange Zeit unendlichen Stoff jum Lachen und Scherzen bot. Das rubrend fein follte, marb freifchend; bas Reierliche marb ftrogenb; Leis benfchaft brudte er burd Bruffen, Schnauben und Stampfen aus; turg, fein Spiel war die polltommenfte Ungeberdigfeit, bald abstoßend, bald tomifd wirtend. Beterfen, ber bies berichtet, fügt bingu, Schiller babe bei ber Stelle "Clavigo bewegt fich in bochfter Berwirrung auf bem Geffel" in fo wilden Budungen auf bem Stuhl fich herumgeworfen, baß bie Buschauer lachend sein Serunterpurzeln erwarteten. Die nafelnde Stimme und bas beftanbige Blingeln ber franthaft gerötheten Mugen verstärtten ben miglichen Eindruck bes Spiels. Auch ipater noch machte Schiller, wie wir boren werden, bergleichen unliebfame Erfahrungen beim Borlefen eigener bichterifder Productionen.

Daß er gerade Goethe's Clavigo auswählte, hatte wohl einen besondern Nebengrund. Bor nicht gang zwei Monaten hatte er bas Blud gehabt, ben gefeierten Dichter bes Studs von Ungenicht zu Ungeficht zu feben, und ber Bergog hatte biefen mit großer Auszeichnung behandelt. Es war am 14. December 1779, als Gothe mit feinem fürstlichen Freunde Rarl August von Weimar, von einer Schweizerreife beimtebrend, vom Bergog eingeführt, in ben Speifefaal ber Militair= Atademie trat und die Berehrung und Begeisterung strahlenden Blide der Böglinge auf fich lenkte. Um nachsten Tage, bem ber Breisvertheilung, faben fie ihn beim Morgengottesbienft in ber Afademietirche. Mittags war er mit feinem Fürsten zur berzoglichen Tafel geladen. Gegen Abend faben fie Rarl August zur Rechten, Gothe gur Linken bed preisvertheilenden Bergogs fteben. Welche Gefühle mogen fich beim Unblid biefer Gruppe in bem Feuerbufen bes Gleven Schiller geregt baben! welche Empfindungen, wenn fein Rame aufgerufen murde, wenn er einen Breis empfing, und bann jum Dant ben Rod bes Bergogs

tüste! Sicher hätte auch Goethe's hetz lebhaft geschlagen, ware ibm die Ahnung aufgegangen, daß aus bem armen eingekerkerten Elevenihm dereinst der ebenbürtigste Geistesbruder, der Freund, welchem er eine zweite Jugend verdanken sollte, der treue Begleiter auf der höchsten Sonnenbobe seiner poetischen Lausbahn erblüben werde.

Bir baben über mandem Unbern Schiller's medicinische Studien. von beren Ergebniß ber Zeitpuntt feiner Befreiung aus bem akabemi= ichen Gefängniß abhängig war, etwas aus ben Augen verloren. Alsein minder bedeutendes Dotument berfelben find uns aus bem Sabr 1778 "Beobachtungen bei ber Leichenöffnung des Eleven Siller" erbalten\*). Ferner eriffiren aus bem Juni und Ruli 1780 pier "Tages-Rapporte bes Gleven Schiller über einen gemuthstranten Mitiduler und Freund" \*\*). Es ift intereffant, auch bier ju feben, wie fein Stu= bium besonders auf die Wechselwirfung gwischen Geift und Korpet gerichtet war. "Die gange Rrantheit," fagt er im erften Bericht, "ift meinem Beatiff nach eine mabre Supochondrie, berjenige unafudliche Buftant eines Menschen, in welchem er bas bedauernswürdige Opfer ber genauen Sympathie zwischen bem Unterleib und ber Seele ift, Die Rrantbeit tiefbenkender, tiefempfindender Beifter. Das enge Band gwis iden Körper und Beift macht es unendlich ichwer, Die erfte Quelle bes-Hebels ausfindig ju machen, ob es zuerft im Rorper ober in ber Seele ju fuchen fei. Bietiftifche Schwarmerei fcheint ben Grund gum gangen: nachfolgenden Uebel gelegt zu haben. Sie schärfte fein Gemiffen, machte ibn für alle Gegenstände von Tugend und Religion außerft empfindlich und perwirrte feine Begriffe. Das Stubium ber Metaphyfit machte ibm gulett alle Babrbeit verbachtig und rif ihn gum andern Ertrem über, fo bag er, ber bie Religion vorher übertrieben batte, burch ftep= tifde Grubeleien babin gebracht murbe, an ihren Grundpfeilern ju gweifeln u. f. m." Go tann ein junger Menfch feines Alters nur ichreiben, wenn er Aehnliches in fich erfahren bat.

Nach den weitern Rapporten scheint es, daß er als Seelenarzt den Kranken zwedmäßig und nicht ohne gunstiges Ergebniß behandelte. Ob er aber überhaupt in einer medicinischen Lausbahn erfolgreich gewirft haben wurde, läßt sich bei seinem Hange zu phantasievollem Speculiren und voreiligem Systematisiren, und bei seiner Abneigung gegen ausbauerndes nüchternes Bevbachten, Prüsen und Bergleichen gar sehr

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht in Bagner's Geschichte ber hohen Karlsschule, I, 582.

<sup>\*\*)</sup> Chenbafelbft S. 583 ff.

bezweiseln. Und wäre auch der Arzt in ihm nicht durch den Philosophen beeinträchtigt worden, so hätte jedenfalls der Dichter ihm Abbruch gesthan; denn wenn ihn unversehens der poetische Enthusiasmus übersiel, so war er blind und taub für alles Andere. Betersen versichert, diese Erscheinung sei von Schiller's Bekannten mehr als hundertmal an ihm beodachtet worden, und völlig wahr sei solgende Anekode: "Die ärztlichen Zöglinge der Akademie musten gegen Ende ihrer Lausdahn die Krankenzimmer besuchen und über die gehörige Pflege der Leidenden die Ausschaft sühren. Als die Reihe einmal Schiller trat, seste er sich an das Bett eines Kranken, des spätern Hosmusikus R. Statt diesen aber zu befragen oder zu beodachten, gerieth er dichtend in so brausende Bewegungen und hestige Zuchungen, daß dem Kranken angst und bange ward, sein zugegebener Arzt möchte in Wahnsinn und Todsucht verfallen sein."

Biel tiefer, als jene Rapporte, laffen uns zwei medicinische Differtationen aus den Jahren 1779 und 1780 in Schiller's raid fortidreitende und reich fich ausbreitende Geistesentwickelung bineinbliden. Ueber bas Entsteben biefer Abhandlungen gab zuerft Abel's michrermähntes Manuscript erwünschte Austunft. Alls Schiller's atade: miider Curius fich bem Ende naberte, mußte er bestimmungsmäßig eine por bem Bergog öffentlich zu pertheidigende Differtation über ein felbstausgesuchtes Thema schreiben. Er glaubte icon 1779 bie Reife gur Entlaffung gewonnen zu haben, mablte baber ein feiner Reigung entiprechendes Thema und ichrieb eine ausführliche Abhandlung. "Bbi-Aojophie ber Bhyfiologie" betitelt, die in funf Rapiteln 1. bas geistige Leben, 2. bas nabrende Leben, 3. Beugung, 4. ben Busammenbang diefer drei Spiteme, 5. ben Schlaf und natürlichen Tod behandelte. Richt gang bas erste Rapitel bat sich erhalten. Es gibt uns einen überaus boben Begriff von ber früherworbenen großen philosophischen Musbildung Schiller's, feinem architeftonischen Scharffinn und feinem miffenichaftlichen Gelbstvertrauen, Im erften Baragraphen begegnen uns wieder Anklange an die Theosophie des Julius: "Gottgleichheit ift die Bestimmung bes Menschen. Unendlich zwar ift bies fein Ibeal, aber der Geift ift ewia; er wird ewig machsen, aber bas Ideal nie erreichen. Diebe, ber schönfte, ebelfte Trieb in ber menschlichen Seele, Die große Rette ber empfindenden Natur, ift nichts Underes, als die Bermechfelung meines Gelbst mit bem Befen bes Nebenmenschen u. f. m." Der zweite Baragraph beipricht die große Frage, por welcher noch beute die philofophische Physiologie steht: "Die Wirkungen, Die außerhalb meines Selbit porgeben, find Bemegungen ber Materie. Alle Bemegung ber Materie

beruht auf der Undurchdringlichkeit, einer Eigenschaft, Die fie vom Geift. foriel mir von ibm miffen, besonders unterscheidet. Aber wie foll auf ibn die Materie wirken, die doch nur auf bas Undurchbringliche mirkt? - Der ift ber Geift felbit Materie? Dann mare Denken alfo Bemegung, ber Geift vergänglich, Unsterblichkeit ein Bahn. - Der ift all uniere Vorstellung einer Welt nichts als ein aus unserm eigenen. Selbst berausgesponnenes Gewebe? Täuschen wir uns felbst, indem wir unfre Ideen und Empfindungen von außen zu empfangen glauben? Sind wir und die Welt gegenseitig von einander unabbangig? Deuten unfer Geift und bie Welt, fraft eines von Emigfeit festgefesten Bufam= menklangs, wie zwei gleich gebende Uhren, auf eine und die nämliche Sefunde? Dann find Freiheit und moralische Bilbung Phantome, meine Glückfeligkeit ein Traum. - Ober vermittelt jedesmal die gottliche Allmacht die Wirtung der Materie auf den Geift? Dann ift jede meiner Borstellungen ein Wunder, und Wunder verrathen einen Mangel im Weltplan. Der Schöpfer wird berabgesett, wenn man ibn, wie einen, menichlichen Runftler aller Orten belfend benkt. - Ober muß endlich eine Rraft porhanden fein, die bas Band gwischen Geift und Materie bildet, Die von ber Materie verandert zu merden, und den Geift zu ver= andern vermag?" Fur bas Dafein einer folden, wenn gleich nicht por= stellbaren Mittelkraft entscheidet fich der junge Philosoph und baut auf diefer Unnahme weiter in den nächsten Baragraphen, deren Abschrift leider im eilsten mit einem Romma abbricht.

Und wie wurde diese staunenswürdige Leistung des noch nicht Amangigiabrigen von den Brofessoren beurtbeilt? Der Rögling mar ben Erziehern über ben Ropf gemachjen, seine Gedankenwelt ging bereits über ihren Beistesborigont binaus. Der hofmeditus Dr. Reuß fagte, Die Schrift enthalte die gange Physiologie, mit manchen neuen Gintheis lungen, Meinungen und Erflärungen durchwoben, in Verbindung mit philosophischen Gagen und Betrachtungen, beren Ginn fcmerlich Jemand errathe; ber Styl fei "frei und ichwülftig", Die Bedanten "reich und aufbrausend", er halte ben Druck ber Schrift fur burchaus unrathsam. Professor Consbruch meinte, die Arbeit mache zwar ben philosophischen und physiologischen Kenntnissen des Berfassers Chre. aber die Schreibart sei zu blübend, an manchen Orten spiele ber Wik ju viel, und ein junger Arst muffe gegen ben großen haller gelindere Saiten aufziehen. Der Chirurgien : Major Rlein urtheilte wörtlich: "Zweimal habe ich diese weitläufige und ermudende Abhandlung gelesen. ben Sinn bes Berfaffers aber nicht errathen können. Sein etwas gu ftolger Geift, bem bas Vorurtheil für neue Theorien und ber gefährliche

Sang jum Beffermiffen allzuviel antlebet, manbelt in fo buntel gelehrten Miloniffen, wohinein ich ihm zu folgen mir nimmermehr getraue. Die mit fo vieler Dabe verfertigte Arbeit ift überftiegen, aber auch mit vielen faliden Grundfagen angefüllet. Dabei ift ber Berfaffer außerft permegen, und febr oft gegen die wurdigften Manner bart und unbescheiben. In dem Abschnitt, wo er von den viribus transmutatoriis bandelt, greifet er den unfterblichen von Saller, ohne welchen er boch gewiß ein elender Physiologus ware, so beleidigend an, daß es ber gangen gelehrten Welt empfindlich fallen muß. Gben fo rebet er wiber ben fleißigen Cottunium, beffen gludlich entbedte Feuchtigfeit im Obr er perwirft, ba ich ihm boch folde in den anatomischen Lectionen fo beutlich gewiesen babe. Und so betrieget er Alles, mas nicht por jeine neuen Theorien paffend ift. Uebrigens gibt bie feurige Ausführung eines gang neuen Plans untrugliche Beweise von bes Berfaffers auten und auffallenden Seelentraften, und fein Alles burchfuchender Beift vetfricht nach geendeten jugendlichen Gabrungen einen wirklich unterneb= menden, nüglichen Gelehrten."

Auf dieses Berdict seiner wissenschaftlichen Jury konnte der Herzog nicht umhin zu entscheiden: "Die Dissertation des Eleven Schiller soll nicht gedruckt werden, obsichon", fügte er hinzu, "Ich gestehen muß, daß der junge Mann viel Schönes gesagt — und besonders viel Feuer gezeigt hat. Eben deswegen aber, und weilen solches wirklich noch zu start ist, denke Ich, kann sie noch nicht öffentlich an die Welt ausgegeben werden. Daherv glaube Ich, wird es auch noch recht gut vor ihm sein, wenn er noch Ein Jahr in der Akademie bleibt, wo inmittelst sein Feuer noch ein wenig gedämpst werden kann, so daß er alsdann einmal, wenn er sleißig zu sein sortsährt, gewiß ein recht großes Subjektum werden kann" — ein prognostisches Urtheil, das für den Scharsblick des Herzogs um so mehr spricht, als H. Wagner, der Gesschichtschreiber, der Hohen Karlsschule, in den Archiven des Instituts auch nicht Sinen Beleg dasur gefunden, daß der Herzog je über einen andern Akademiker eine gleiche Erwartung ausgesprochen.

Das war ein schwerer Schlag für den nach Freiheit lechzenden Jüngling, der sich innerlich schon ganz der Atademie entwachsen fühlte. Kein Bunder, wenn er das Jahr 1780 in tieser Gemüthsverstimmung, die bisweilen bis zu völligem Lebensüberdruß anwuchs, zubrachte. Diese spricht sich in ergreisender Weise in einem Trostbriese vom 15. Junt an Wilhelm von Hoven's Bater aus, dessen jüngerer Sohn Christoph August am 13. Juni in der Atademie gestorben war. "Was verließ Ihr Sohn," schrieb er, "das er nicht dort freudig wiedersinden, ewig

behalten wird? Und starb er nicht in der reinsten Unschuld des Herzens, mit der Fülle jugendlicher Krast zur Ewigkeit ausgerüstet, eh' er noch den Wechjel der Dinge, den bestandlosen Tand der Welt deweinen durste, wo so viele Plane scheitern, so schöne Freuden verwelten, so viele Homen scheitern, so schöne Freuden verwelten, so viele Hoffnungen vereitelt werden? . . Das sind nicht auswendig gelernte Gemeinsprüche, die ich Ihnen hier vorlege; es ist eigenes, wahres Gestühl meines Herzens, das ich aus einer traurigen Ersahrung schöpfen nußte . . Wäre mein Leben mein eigenes, so würde ich nach dem Tode Ihres theuern Sohnes geizig sein; so aber gehört es meiner Mutter und dreien ohne mich hilssossen schwestern; denn ich din der einzige Sohn und mein Bater fängt an, graue Haare zu bekommen." Die gleiche Stimmung athmet in einem vier Tage später geschriebenen Briese an seine Schwester Christophine. Doch —

. . . wenn ber Menich in feiner Qual verftummt, Gab ihm ein Gott gu fagen, mas er leide.

Bei feiner Muje juchte und fand er Troft und Ermuthigung. Dem hingeschiedenen Afademiegenoffen widmete er eine "Leichenphantafie" \*) von tiefdufterer Farbung. Um vollsten und vielseitigften aber eraof fich fein Gemuth in die Hauber, beren Ausführung größtentheils in bas Jahr 1780 fällt. Es barf bezweifelt werben, baß Schiller icon 1778 mabrend einer Krankheit fo bedeutende Bartieen des Studes vollendet habe, wie es nach S. Wagner's Erzählung in feiner Geschichte ber Soben Karlsichule (Erflärung bes Titelfupfers, I, S. 5) der Fall fein mußte. Schiller fagt in einem Briefe an Körner (II, S. 20): "Als ich während meines akademischen Lebens plöglich eine Bause in meiner Boeterei machte, und zwei Jahre mich ausschließend ber Medicin midmete, fo war mein erstes Produkt nach diesem Intervall boch die Rauber." Seine Beschäftigung mit Diefem Wert war eine geheime, nur feinen pertrauten Freunden bekannte. Aber auch öffentlich konnte er feinen Sang zur Poefie nicht gang verläugnen. Er besuchte Professor Raft's Borlejungen über Somer, und wohnte mit regem und freudigem Intereffe ber Mittheilung einzelner Gefange aus Burger's jambifcher Hebertragung des Dichters bei. Eben fo fehlte er nicht in Drud's Borlejungen über Birgil, und mit ben hier empfangenen Gindruden hangt vielleicht Die Uebersepungsprobe zusammen, Die er 1780 im eilften Stud

<sup>\*)</sup> Erläutert in meinem Commentar zu Schiller's Gebichten, Aufl. 4, Bb. I, S. 82 ff., wo burch ein Bersehen statt des Juni der Januar als Tobesmonat des jungern von hoven angegeben ift.

des Schmäbischen Magazins unter der Ueberschrift "Der Sturm auf dem Tyrrh en er Meer" anonym verössentlichte. Der Herausgeber des Magazins sügte die Anmerkung bei: "Probe von einem Jünglinge, die nicht übel gerathen ist. Kühn, viel, viel dichterisches Feuer." Die Arbeit, eine Uebersehung im Bersmaß des Originals, nimmt sich allerdings vom Standpunkt der jeßigen Uebersehungskunst sehr sehlerhaft aus, zeugt aber von einer kühnen, originellen Behandlung der Sprache. Die Bahl der Partie, die er zur Nachbildung aushob (Aeneis, I, 34 dis 156), läßt seine damalige Geistesrichtung auf das Große und Erbadene erkennen.

Unterdeß war der Herbst 1780 berangenaht. Da mußte er für einstweilen fich ben geliebten Musen entreißen, alle Lebensunluft abichütteln, und feine Kraft gufammen nehmen; benn es galt, burch eine neue medicinische Differtation endlich die Riegel feines Kerkers weaguichieben. 213 Thema ber lateinischen Streitschrift murbe ihm gegeben : De differentia febrium inflammatoriarum et putridarum (über ben Unterschied der entzündlichen und Faulfieber). In Betreff der deutschen Brobeschrift scheint man bei ihm angefragt zu haben, worüber er zu schreiben gebente, mit ber beigefügten Mahnung, ein "gang auf Erfabrung gegründetes medicinisches Thema" zu mablen. Man wollte permuthlich ben zu spekulativen Ausschreitungen geneigten Philosophen im Raum halten. Die Erklärung, Die er abgab, lautete: "Ich tenne fein Thema aus der Medicin, das fich nicht gang auf Erfahrung grundete. Folgende Materien find aus dem philosophischen und physiologischen Rach, und bas gange Sahr ber hauptfächlichfte Gegenstand meines Stubiums gewesen, daß ich etwas Erträgliches bavon versprechen fann: 1. Neber ben großen Zusammenhang ber thierischen Ratur bes Menichen mit feiner geiftigen; 2. Ueber Die Freiheit und Moralität bes Menschen. Die erstere läßt fich febr physiologisch abhandeln." Begreif= licher Weise bestimmte die Facultät das erstere Thema gur Ausarbeis tung. Alls er feine beiden Aufgaben eingereicht hatte, gab jenes Rritifer-Trifolium Reuß-Consbruch-Rlein fein Collectiv-Urtheil vom 17. November 1780 dabin ab, daß die lateinische Streitschrift "auf das beporftebende Gramen nicht könne gedrudt werden, ba ber Berfaffer, wie überall gu bemerken fei, wenige Zeit auf die Berfertigung berfelben verwandt, und defiwegen eine folche Beränderung damit vorgenommen werden mußte. welche einer durchgängigen Umarbeitung beinahe gleich fame, wozu aber Die Zeit allbereits ju turg mare." Den Berfasser ber beutschen Probeschrift aber lobten fie. "daß er ein fo schweres Thema mit vielem Genie behandelt, und nicht allein gute Schriftsteller ichidlich benutt, fonbern auch felbsten über die Materie gedacht habe." Rachdem fie Giniges am Inhalt ausgestellt, beißt es weiter: "Uebrigens fonnen wir nicht unterlassen, auch noch anzumerken, daß der Verfasser sich mandmal zu piel pon feiner Ginbildungsfraft fortreißen lagt; daber jene poetischen Musbrude, welche jo oft den ruhigen Bang des philosophischen Styls unterbrechen. Wir wollen 3. B. nur einige bergleichen Stellen anführen: § 5. Tonender Bobitlang auf die große Laute der Natur; § 7. Der leblose Gpps scheint zu erwarmen. Grazien und Götter entspringen bem ichaffenden Meißel, Die Schlacht larmt im Gefang u. f. w. Dann grub er aus dem Bauch der Gebirge den allwirkenden Merkur — und am Schluß des nämlichen Paragraphen: So hat uns die Best einen Syden: bam geboren." \*) - Man sieht, den Kerren Medicinern mar eben das ein Gräuel, mas fpater, vom Geschmad geregelt, Schiller's Profa jo glangend machte: Die gleichmäßige Betheiligung von Phantafie, Gemuth und Berftand an der Gestaltung des Styls. Ihr Endurtheil mar, daß tropalledem die Probeschrift, nach Vornahme der nöthigen Berandes rungen (d. h. nach Bertilgung folder poetischen Auswüchse), des Drucks würdig sei. Und so erschien sie benn im December 1780 bei Cotta, mit den Bersen aus Dvid's Metamorphosen I, 78-86 als Motto, und einer Dankepistel vom 30. November an den Herzog als Vorwort, unter dem Titel: "Bersuch über den Zusammenhang der thierischen Ratur bes Menschen mit feiner geistigen. Gine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart Gr. Berzoglichen Durchlaucht mabrend ben öffentlichen akademischen Brufungen vertheidigen wird Johann Chris ftoph Friederich Schiller, Kandidat der Medicin in der Herzoglichen Militair Afademie."

Der 14. December 1780 brachte dem Sehnenden endlich die Erlösung von seinen Banden. Er nahm als ein glänzendes Dokument seiner in der Atademie gewonnenen Geistesreise die oben genannte Abshandlung, und im Stillen als ein noch bedeutsameres Denkmal seiner frühzeitigen ganzen innern Entwickelung das Manuscript der Räuber ins Leben mit. Der nähern Betrachtung beider Productionen sei das solsgende Kapitel gewidmet.

<sup>\*)</sup> Die Abhanblung murbe vor dem Druck noch einmal überarbeitet und um einige § vermehrt. Zetzt fteht in § 9 "tönender Goldklang auf die Laute der Ratur", in § 11 "da gräbt er aus den Eingeweiben der Berge den mächtigwirfenden Merkur" und "die Pest bildete unsere hippokrate und Sydenhame, wie der Krieg Generale gebar". Die Sätze "der leblose Gyps scheint zu erwärmen, Grazien u. s. w." sind ausgesmerzt worden.

## Siebentes Kapitel.

Abhandlung über ben Zusammenhang ber thierischen Ratur bes Meuschen mit seiner geistigen. — Die Ränber.

Die leider größtentheils verloren gegangene medicinifche Brobefdrift, welche Schiller gegen Ende 1779 einreichte, murde, wenn fie uns vollständig erhalten mare, feine fruhe philosophische Ausbildung ohne 3weifel viel beutlicher erkennen laffen, als die Abhandlung über ben Bufammenhang ber thierischen Natur bes Menschen mit feiner geiftigen. Jene war nach einem weitern Blane angelegt und mit noch ungedämpftem Darstellungsfeuer geschrieben. Im Lauf bes Jahrs 1780 machte Schiller schwerlich bedeutende Fortschritte in der Philosophie; seine Sauptthätigfeit mar ben Räubern und poetischer Lecture jugemandt, Als er im herbst an die Absaffung einer neuen Probeschrift denken mußte, wählte er ein Thema, für beffen Ausarbeitung er Manches aus ber frühern Schrift benuten konnte, hielt fich aber, um nicht wieder von dem Krititer-Collegium verurtheilt zu werden, überall naber bei ber Sache, und suchte auch ben Schwung ber Darftellung etwas gu mäßigen. Er schrieb die neue Differtation nicht mit jener freudigen Schaffensluft, wie die erstere, sondern nur weil sie eingeliefert werden mußte. Tropdem ift fie für einen einundzwanzigjährigen Jungling vortrefflich, ja bewundernswürdig, und auch jest noch wissenschaftlich nicht gang unbedeutend.

Der hauptzweck des Auffahes geht babin, die Abhängigkeit des Geistes vom Körper darzuthun. In der Einleitung weist er zunächst als einseitig die zwei entgegengesehen Ansichten zurück, daß der Mensch nur in seinem Geiste, und daß er nur in seinem Körper zu suchen sei, spricht dann vom törperlichen Organismus, von den Sinnen und Sinneswertzeugen, von den organischen Kräften der förperlichen Bewegung, von der Ernährung und der Zeugung. Der schlimme Zustand unseres Körpers, heißt es weiter, verfündet sich unserm Geist durch Schmerz, der gute durch Bergnügen, damit mir jenen verbessern und siehen, diesen besördern und suchen. Die ehierischen Begierden der Lust und Unlust xusen in der Seele Begierde und Abschen bervort, und diese bestimmen den Wilken zu Handlungen. Lust und Unsust vängen sich der Seele mit Rothmendigkeit auf, und durch sie hat der Schöpfer für die Ethaltung der förperlichen Majchine gesorgt, von deren Beschaffenheit die

Rieben, Ediller's reben 1.

Leichtigkeit und Fortbauer ber Seelenthätigkeit abhängt. Hiermit geht bie Abhandlung zu ihrem Sauptgegenstande über.

Erftens wird icharffinnig bargelegt, bag bie thierifden Empfinbungen bas geistige Leben weden und ben Anftoß zur Aeußerung beffelben geben. Bunachft aus ber Entwidelung bes Menschen in feinen perschiedenen Lebensaltern, dann aus der des gangen Menichengeschlechts auf feinen verschiedenen Rulturstufen, wird mit großartiger Neberschau nachgewiesen, wie alle Menschenbildung vom Sinnlichen anbebt. -3 weitens werden geiftige Empfindungen (b. h. folche, die aus unfern intellectuellen und moralischen Unlagen entspringen) von thierischen begleitet und burch fie verftartt, mas besonders baraus erhellt, daß geifti= ges Bergnugen bas Bohl bes Körpers befördert, geiftiger Schmerz aber ibn aufreibt, und Tragbeit der Seele trage Bewegungen der forperlichen Maidine gur Folge hat. Umgefehrt ift aber bie Empfindung bes for= perlicen Boblbefindens die Quelle geistiger Luft, und das Gefühl ber Berruttung bes Rorpers die Quelle geiftiger Unluft, fo daß die Stimmungen bes Geiftes benen bes Rörpers unter gewiffen Ginschränkungen folgen. - Drittens verrathen forperliche Phanomene Die Bewegungen Des Geistes, worauf nich alle Physiognomit grundet. Bier spricht ber junge Schriftsteller bas feiner boben Besonnenheit megen mertwürdige Urtheil aus: "Gine Physiognomit organischer Theile 3. B. ber Figur und Große der Rase, der Lange des halfes u. f. w. ift vielleicht nicht unmöglich, wird aber wohl sobald nicht erscheinen, wenn auch Lavater noch burch gehn Quartbande schwarmen follte. Ber Die launigen Spiele ber Ratur, alle die Bildungen, mit benen fie ftiefmutterlich beftraft und mutterlich beschenkt, unter Rlaffen bringen wollte, wurde mehr magen, als Linné, und durfte fich febr in Acht nehmen, daß er über der ungebeuern, turzweiligen Mannigfaltigkeit der ihm vortommenden Driginale nicht felbft eins werde." - Endlich wird viertens gezeigt, daß auch ber "Nachlaß" ber förperlichen Natur, wie Schlaf und Ohnmacht, der Thatigkeit des Geistes förderlich und nothwendig sei.

Der ganze Aussatz ist also eine Apologie der Sinnlichkeit, das Wort in psychologischer Bedeutung genommen. Wie kam nun der in Ivealen lebende Jüngling dazu, der Abhängigkeit des Geistes das Wort zu reden? Seiner Gemüthsrichtung nach hätte er doch gerade im Gesgentheil die schlimmen Simvirtungen des Körpers auf die Seele bestonen müssen. Aber es ist, als habe er seinen gewaltigen Ivealisitrtrieb durch seinen großen Verstand zur Ersahrung zurüczwingen, als habe er sich selbst durch die Abhandlung zügeln und einschränten wollen. Erbatte die einseitige Richtung seiner Natur schon früh erkannt, und suchte

sie durch wissenschaftliche Forschung zu verbessern. Der Jealist war bemüht, ein realistisches Element in sich aufzunehmen. Was er in der Einleitung gegen die einseitige Herabsehung des Körpers erinnert, das sagt er eigentlich — gegen sich selbst. Zu diesem Streben, sich gegen die Nachtheile eines überwiegenden Jealismus zu schüben, führte ihn das Studium der Medicin, welches wir demnach als einen wichtigen Factor in seiner jugendlichen Geistesentwickelung betrachten müssen. Sine wie ganz andere Richtung würde Plato's philosophische Ausbildung und Theorie genommen haben, wenn er in seiner Jugend Medicin studitt bätte?

Die Art, wie Schiller bier bas Beiftige in Uebereinstimmung mit bem Sinnlichen zu bringen, und wie er bem lettern fein Recht zu pin= diciren jucht, bestimmte seine philosophische Auffassung des Menschen und des Menschenlebens für immer. Seine fpater ausgebildeten fittlichen und afthetischen Ansichten wurzeln in dem Grundgedanken, den er icon in diefer Abhandlung aussprach. "Der Menich ift nicht Geele und Rörper, er ist die innigste Verbindung beider - ber Menich ist seiner Natur nach ein gemischtes Wesen" war die Idee, von welcher er ausging. Gang einfach und natürlich folgte bieraus, bag Aufgabe und Riel bes menschlichen Lebens in einer ebenmäßigen Entwickelung ber geiftigen und finnlichen Unlagen und Triebe bestehen muffen. In Diese Barmonie fette er bann die edle Menichlichkeit, bas eine uns ichon befannte Bringip seiner ethischen Welt, und grundete auf den harmonischen Busammenklang ber beterogenen Triebe ber menichlichen Natur feine Theorie ber Schönheit und der Anmuth. In die geistige Ratur bes Menichen bagegen, infofern biefe mit feinem finnlichen Befen im Streit ift. legte er das zweite, gleichfalls icon hervorgehobene Pringip feiner ethiichen Welt, Die Idee ber Freiheit, und baute auf Diefem Biber= ftreit feine Theorie des Erhabenen und ber Burde auf.

In der Sprache hat die Abhandlung Borzüge vor mehrern spätern Aufsähen. In großer Mannigsaltigkeit, originell, ideenreich, oft überzraschend, speculativ, bisweilen spikssindig, und dann wieder belebt, bilderreich, bewegt sich die durch den Antheil des Gemüths meist erwärmte und gehobene Rede sort, und das Einzelne und Berschiedene sügt sich zu einem wohlgeordneten Ganzen zusammen. Sine reiche Sindilbungstrast sieht hier im Dienst eines besonnenen Berstandes. Freilich ist die allzu künstliche und zu weit gesührte Sintheilung nicht sehlerfrei; einzelne Säße sind dunkel, einige Ausdrücke geschmackwirig. Aber im Ganzen sinden wir schon die Grundzüge der Schiller'schen Prosa, deren Charakter in einer gewissen ebenmäßigen Ausprägung aller Seelenkräste besteht.

Richt uninteressant ist es, aus den citirten Schriftftellern die das malige Lectüre Schiller's zu ersehen. Es begegnen uns Schlözer's Borstellung der Universalgeschichte, Garve's Anmerkungen zu Ferguson's Moralphilosophie, Gerstenberg's Ugolino, Goethe's Göß, Shakespeare's Tragödien, Addison's Cato, Virgil, Ovid und auch — ein Citat aus seinen Räubern, die als Life of Moor, Tragedy by Krake austreten. So voll war sein Herz von dieser Production, daß er selbst in der medicinischen Dissertation ihrer gedenken mußte, wenn er gleich sie nur pseudonym einzusühren wagte. Doch das ist, wie sich bald zeigen wird, nicht ber einzige Faden, wodurch das Drama mit der Dissertation zussammenbängt.

Die erste Unregung ju feinen Raubern foll Schiller burch eine Erzählung erhalten baben, welche haug's Schwäbisches Magazin im Rabre 1775 (Stud I, S. 80 ff.) brachte, und fein Freund von Sopen ibm zur bramatischen Behandlung empfahl. Ihr Sauptinhalt ift: Ein B . . . Landebelmann hatte zwei Göhne. Wilhelm, der eine, mar fromm, "wenigstens betete er, so oft man es haben wollte", gehorfam als Sohn, fleißig als Lebrling eines zelotischen Sofmeisters, ordnungs: liebend, ötonomiich; fein Bruder Rarl empfahl fich nur durch feinen guten Ropf und sein warmes Berg; er war offen, ohne Berftellung, feurig, luftig, aber mandmal unfleißig und gab durch Jugendstreiche oft Unlaß zu Berdruß. Beim Sausgefinde und im gangen Dorfe beliebt, mar Karl um so schlimmer bei seinem katonischen Bruder und bem finfter ftrengen Lehrer angeschrieben. Beibe Bruder tamen auf bas Inmnafium zu B . . . , wo an Wilhelm Fleiß und Tugend gerühmt, an Rarl jugendliche Flüchtigkeit und Leichtfinn gerügt wurden. Auf ber Universität machte Rarl Schulden, "wenn auch aus eblen Motiven", verlor durch ein ungludliches Duell gang die Gunft des Baters, mußte flüchten, ward Soldat, in der Schlacht bei Freiberg verwundet, und fdrieb, von Reue ergriffen, einen Brief an ben Bater. Wilhelm unterichlug ben Brief. Nach bem Friedensschluß trat Rarl unerkannt als Anecht in Dienst bei einem Bauern, anderthalb Stunden vom paterlichen Rittersitz entfernt. Ginft im Balbe mit Solzhauen beschäftigt, bort er Larm, eilt mit feinem Solzbeil bin, fieht feinen Bater von verlarvten Mördern aus der Rutiche geriffen, den Boftillon blutend am Boden, ben Mordstahl icon über ben Bater gezudt, erlegt mit feinem Beil brei der Mörder, nimmt den vierten gefangen und bringt diesen mit dem ohnmächtigen Bater nach dem Rittersitz. Sier bekennt der entlarvte Mörder dem aus feiner Ohnmacht erwachten Edelmann, daß Junker Wilhelm den Mordversuch angestistet, weil der Bater ihm zu lange

lebe. Der Bater bricht in Wehllagen über seine Kinderlofigkeit aus: der ruchlose Milhelm sei nicht mehr sein Sobn, und Karl mit dem treuen. Herzen lebe wahrscheinlich nicht mehr. Da gibt sich Karl dem Bater zu erkennen, wird von ihm mit Entzücken aufgenommen, bittet um. Nachsicht für den Bruder und erwirft ihm einen ausreichenden Lebensunterbalt.

Benn Schiller aus biefer Ergablung die ersten Reime ber Sand-'lung für fein Drama entnahm, fo machte ber Stoff noch manchen Umbildungsprozeß durch, und jog aus feiner Lecture und fortidreitenden Beifte Bentwickelung, wie aus ber gangen geiftigen Zeitatmofphäre, viele neue Bestandtheile an, ehe sich daraus die Fabel der Rauber gestaltete. Der Druck, unter bem er in der Atademie feufzte, Die badurch in ibm und feinen Genoffen hervorgerufene Gemuthereaction, Die Lecture Plus tard's, Shakespeare's, Rouffeau's und anderer frangofischer Schriftfteller. bas fraftgenialische Befen ber Sturm- und Drangperiobe, alles bies - übte auf Korm, Ton und Geist des Studes eine tiefe Cinwirfung, Nach bes Dichters eigenen Meußerungen zu urtheilen, batte ibn die Geschichte bes ...ehrmurdigen" Raubers Roque im Don Quirote in Berbindung mit einem Ausspruche Rouffeau's, der den Blutard ruhmt, weil er "erhabene Berbrecher jum Bormurf feiner Schilderungen mablte", auf bas Sujet geführt. "Bofern ich nicht irre", fagt Schiller in einer Gelbftrecenfien. ber Rauber, "dankt diefer feltene Menich (Rarl Moor) feine Grundlage bem Blutard und Cervantes, die durch den eigenen Geift des Dichters nach Shakespeare'scher Manier zu einem neuen, mabren und barmonis ichen Charafter amalgamirt find." Sierzu fam vielleicht als eine beilaufige, entferntere Unregung Die Gefchichte eines damals im Burttembergifden rielgenannten Raubers Friedrich Schwan, beffen Lebensge= fcichte Schiller wohl icon als Anabe aus dem Bolksmunde kennen gelernt hatte und später mit manchen Abanderungen gum Gegenstand einer anziehenden Erzählung machte.

Das Drama entstand unter mannigsachen Unterbrechungen und Hindernissen und der beständigen Angst, auf dieser verpönten Arbeit ertappt zu werden. Die Zöglinge dursten Abends nur bis zu einer bestimmten Stunde das Licht brennen lassen; daher ließ sich Schiller oft als unwohl melden, um in den erhellten Krankensaal zu kommen. Revidirte dann der Herzog manchmal den Saal in eigener Berson, so suhr das Manuscript schnell unter den Tisch und machte einem bereit gehaltenen medicinischen Buche Platz, das den Herzog von dem Lerneiser des Zöglings überzeugte. Und wurden mitunter einzelne Lebrstunden unter dem Borwand des Unwohlseins versäumt. So entstand das Stück keinese

wegs als das Bert Cines Guffes. Roch ehe Schiller bas Grundaes mebe bes Gangen bleibend angelegt. Bermidelung und Entwickelung feft bestimmt hatte, arbeitete er einzelne Gelbstgesprache und gange Scenen aus, die bann fpater verfnupft, oft auch verandert ober ausgeschieden wurden, bis fich allmälig aus einzelnen lebenspollen Raffen das tolof= fale Bert aufbaute. Er rang die Dichtung erft nach und nach ben'ein= engenden Berbaltniffen und bem noch gabrenden Chaos feines Innern ab, und nannte fie daber fpater eine Geburt, Die ber naturwidrige Beifolaf ber Subordination und bes Genius in die Welt gefest. Jebe fo erbeutete Scene deklamirte der Dichter fogleich frifch, wo man fich eben verborgen zusammenfand, den Freunden vor, und jede wurde mit um fo größerem Jubel aufgenommen, je leidenschaftlicher fie die Indignation aussprach, Die man gemeinsam fühlte, und in ber man sich gegenseitig bestärkte. Bisweilen ließ der Verfasser eine Bartie sich von Andern porleien, um Ausdruck und Birfung beffer empfinden und beurtheilen ju tonnen, wie benn überhaupt alle Gedichte Schiller's fur's laute Lefen geschrieben find.

Einst trug er selbst den Freunden die Worte vor, die Franz Moor im Anfange des fünften Aktes zu Moser spricht: Ha! was, du kennst keine Sünde drüber (über den Batermord)? Besinne dich nochmals — Tod, Himmel, Ewigkeit, Verdammniß schwebt auf dem Laute deines Mundes! — teine einzige drüber? — Da öffnete sich die Thüre, und der hereintretende Aufseher, der den Vortragenden wie verzweiselt die Stude auf: und abrennen sah, rief ihm zu: "Si, so schäme man sich doch! Wer wird denn so entrüstet sein und fluchen?" Alls er den Rücken gewandt, murrte Schiller, den lachenden Gesellen zugekehrt, ihm die Worte aus den Käubern nach: "Ein consiscirter Kerl!"

So flossen Dichtung und Wahrheit ineinander. Abel sagt: "Einige Namen und Charaftere in den Räubern sind aus Schiller's Umgebung in der Atademie entlehnt. Selbst der Plan Spiegelberg's, nach dem heiligen Lande zu wandern, ist eine Joee, mit welcher einer seiner Kameraden, den Schiller als schlecht benkenden Menschen verachtete, oft und lange geprahlt hatte. Daß er Graudündten das Paradies der Gauner nannte, bezog sich auf einen der militairischen Ausseher, welchem die Zöglinge abhold waren." Kein Bunder, daß dem Dichter besonders seine Räubercharaftere gelungen; Schweizer, Roller, Grimm, Spiegelberg sind nicht aus Büchern geschöpft, wie Franz theilweise nach Shakespeare's Jago und Richard III. gebildet ist, sondern ihre Originale lebten in der Atademie. Ein späterer Ausspruch Schiller's, es seine die vierzhundert Menschen, die ihn in der Atademie umgaben, nur Ein Geschöpf,

nur der treue Abguß eines einzigen Modells gewesen, ift nach Petersen's Zeugniß ein einseitiges, unrichtiges Urtheil; Schiller opserte hier, wie bei seiner Borliebe für Antithesen auch sonst bisweiten, einem Spiel mit pikanten Gegensäßen etwas von der Wahrheit auf. Und wie die Charaktere der Räuber, so sind auch ihre roben Arastworte der Ausbrucksweise der Akademiczöglinge untereinander übertreibend nachgebildet. Ueberhaupt wer von dem revolutionären Freiheitssturm dieser jungen Leute eine Borstellung bekommen will, muß die Käuber lesen, nur daß in der Dichtung der haß gegen den Zwang der milikairischen Regel zur Erbitkerung gegen die ganze bürgerliche Ordnung ausgedehnt, und Alles in Sprache, Empfindungen und Gedanken in's Kolossale gesteizgert ist.

Schiller beutet selbst am Schlusse jener Selbstrecension an, er habe sein Drama ohne Kritik aus der Anschauung entnommen. \*) Man darf nicht mit Gervinus fagen: "er wollte uns ein Gemälde ungeheurer Leidenschaften geben", er that nur, was er nicht lassen konnte. Das Freiwillige und Planmäßige hat in der einsachen Fabel das kleinste Geschäft, ist etwas bloß Nachsolgendes, was sich nur auf die äußere Form erstreckt; die schassende und erganisirende Seele des Ganzen war der nothwendig, bewußtloß wirkende Aeußerungstried des freiheit und thatenlechzenden Genius in den schwersten Fesseln der Sudordination. Daher denn auch die lebendige Frische, die schwellende Lebenswärme, die unmittelbare lyrische Wahrheit, die alle Adern dieses riesendasten Gebildes durchdringt. Den subsettiv lyrischen Charakter des Drama's rügt der Versassen. Den subsettiv lyrischen Charakter des Drama's rügt der Versassen.

Belches ist nun die Grundidee des Schauspiels, womit der Jüngsling auf einmal so gewaltig aus dem Dunkel hervortrat? Man sollte bei derartigen Erzeugnissen jugendlicher Naturpoesse nicht sowohl nach der ihnen zu Grunde liegenden Idee, als vielmehr nach den ethischen Lebenselementen fragen, die den Berfasser zum Schaffen derselben nöthigsten. Für Göthe war die Darstellung von Werther's Leiden unumgänglich, um sich von der psychischen Zeitkrankheit, die auch ihn ergriffen hatte, zu befreien; für Schiller waren die Räuber ein ähnliches heilungs- und

<sup>\*) &</sup>quot;Seine (des Verfassers) Bilbung kann nur anschauend gewesen sein. Daß er keine Kritik gelesen, vielleicht auch mit keiner zur rechtkommt, lehren mich seine Schönheiten, und mehr noch seine kolossalischen Fehler."

Läuterungswert. Dem frommen Gemuth gereicht bas Gebet zur Selbst: beruhigung, dem Denter Die Forschung, dem Runftler Die Darftellung. Schiller mußte seinem lange verhaltenen Unmuth Luft machen, um ibn au makigen und zu beschwichtigen; er mußte bie Welt, welche fich aus bem Conflict eines ftolgen Selbstgefühls mit einer unleidlichen Subordis nation aabrend in ibm entwidelt batte, poetisch gestalten, um ihr gegenüber Rlarbeit und fichern Salt ju gewinnen. "Tiefe dronische Seelenichmerzen", fagt er in der zu Unfange diefes Rapitels besprochenen Ubbandlung, "besonders wenn sie pon starker Anstrengung des Denkens begleitet find, worunter ich vorzüglich benjenigen schleichenden Born, ben man Indignation nennt, rechne, nagen gleichsam an ben Grundfesten bes Körpers." Das war fein Fall; er batte fich an feinen Berhalt= niffen wund gerieben. Zugleich war er von Zweifeln bedranat, die. vom Religiofen ausgegangen, fich rafch über bas Gebiet bes Morali= ichen, Politischen und Socialen, turg über alle Intereffen, welche fich auf die höchsten Guter des Menschen beziehen, verbreitet hatten. Bare in ibm bloß die Unlage zu einem großen Denker gewesen, fo wurde er ausschließlich bei ber Speculation Beruhigung gefucht haben; als geborener Dichter fühlte er instinctiv, daß für ihn am sichersten Trost und Sulfe bei ben Mujen ju erwarten fei. Ueber bem Studium Rouffeau's hatte fich in ihm der Brivatgroll über feine perfonlichen Berhaltniffe jur Indignation über die verrottete fociale Welt zugleich veredelt und gesteigert; und fo ericheint sein Drama als eine Kriegserklärung gegen Die bestehende gesellschaftliche Ordnung, als eine poetische Revolution. Die Rouffeau die Civilisation angreift, und aus den Bedrängniffen berfelben feinen Jealmenschen gur Natur gurudgeführt wiffen will, fo läßt Schiller seine Räuber gegen die jaul und morich gewordene Rul= turwelt anrennen. Gab ibm die oben angeführte Erzählung ben ersten Anlaß zu feinem Werke, fo ift es als eine fehr wichtige Buthat zum porgefundenen Stoff zu betrachten, baß er Rauber zu Repräfentanten ber revolutionairen Freiheitssturmer machte. Segel nennt bas einen "Miggriff"; nur Anaben, meint er, konnen von diesem Rauberideal bestochen werden. Dagegen hebt Sillebrand mit Recht hervor, wie der Räuber feiner ganzen Lage nach ber unbedingteste Emporer gegen bie burgerliche Ordnung, der eigentliche Bertreter bes absoluten Naturrechts bes Individuums ift. Es war alfo ein gang confequentes Berfahren bes Dichters, daß er seinen haupthelben in eine folche Umgebung verfeste, und bies ein um jo gludlicherer Griff, als er bei ber Darftellung ber perschiedenen Räubercharaftere fich ausnahmsweise an die ihn um= gebenden Berionlichteiten balten tonnte, wehhalb benn auch biefe. Charaftere burch martirte Buge fo icharf auseinandertreten.

Bon ben Sauptcharafteren bes Drama's faffen wir nur brei naber ins Auge: Rarl Moor, Frang Moor und Amalia. Rarl ift bes Dichters eigenes, ganges Bild, wie aus bem Spiegel geholt, von ebenbemfelben hoben Freiheitssinne, und jugleich pon eben berfelben Beichheit bes frommen Gemuths. Um ftartften jedoch ift in ihm, bem gangen Charafter ber Dichtung entsprechend, das erfte ber beiben fittlichen Lebens: elemente Schiller's, Die Selbstftandigfeit Des Menschengeistes, ausgepraat-"Frei muß Moor fein, wenn er groß fein will!" Das mar auch bie Moral des Dichters. "Ich foll meinen Leib preffen in eine Schnurbruft, und meinen Billen ichnuren in Gefete? Das Gefet bat jum Schnedengang verborben, mas Ablerflug geworben mare!" Und wie ber Dichter, fo ichwarmt auch Karl für Plutarch und feine Manner: "Mich etelt vor biefem tintentlechsenben Gaculum," ruft er, "wenn ich in meinem Plutard lefe pon großen Merschen!" Unter ber Maste Moor's geißelt Schiller Die erlahmte, gleißnerische Welt, wie er fie in feiner Borftellung trug; nach allen Seiten ichleudert er Die Blige feines gurnenden Tadels. Wie aber biefen Ausstellungen ein bobes Ideal in ber Seele ju Grunde liegt, fo beruben auch Rarl's Berirrungen auf ben ebelften sittlichen Unlagen. Schiller fpricht fich barüber felbst in feiner Autofritit fo aus: "Des Räubers Moor gräßlichfte Berbrechen find meniger bie Wirfung bogartiger Leibenichaften, als bes gerrutteten Enftems ber guten. Beil er zu ebel benft, ber Stlave ber Leute gu fein, wird er ihr Berderber. Bon einem glubenden Gerechtigfeitsgefühl getrieben, halt er fich für berufen, bas Racheschwert des obern Tribungls ju regieren." Um Schluffe lagt ber Dichter ben erhabenen Berbrecher freiwillig zum Geset zurudkehren und vor der sittlichen Weltordnung sich beugen. Darin spricht fich klar genug aus, daß der Dichter sich über bie Weltanschauung, Die feinen haupthelben im Laufe des Drama's beberricht, erboben bat.

Aber auch sein zweites sittliches Lebenselement hat Schiller aus sich in seinen Helden übertragen. Karl besit neben einem seurigen Geist und einer Fülle stttlicher Kraft eine Weichbeit des Gemüths, die ihn bei fremden Leiden in weinende Sympathie dahinschmelzt (Akt I, Sc. 1); er ist voll schonenden Erdarmens, "nicht eine Fliege konnte er leiden sehn", sagt Amalia von ihm. Nach senem Sieg in den böhmischen Wäldern (III, 3) und später beim Wiederandlich der Baterwohnung (IV, 1) ergreift ihn die tiefste Sehnsucht nach der eingebüsten Unschuld, dem verlorenen Seelenfrieden. Namentlich gehören die Klagen,

in die er nach dem zurudgeschlagenen Angriff ausbricht, ju den reinsten, mabriten, ruhrendsten Klangen, die je ein Dichter den Tiefen des her gens entloct bat. Der Belbenfieg des Rauberhauptmanns erhebt und erfreut ibn nicht, wie ben Felbberin ein Erfolg, ben er in rechtmäßigem Rampf errungen; jeder Gludaftern beleuchtet ihm nur bie Große feines Ungluds. Mich die folgende Scene mit Rofinsty und den Entschluß, seine heimath wiederzusehen, leitet jene erwachende Sehnsucht "nach ben "Elystumsseenen seiner Kindheit" trefflich ein. Die ergreifenosten Empfindungen bruden fich bier in einer ungefünstelten, einfachen Sprache aus, und von den Robbeiten, von denen fonft bas Drama ftrogt, findet fich bier teine Spur. In jeder Rudfict find biefe Scenen, besonders Die erftere, des größten Meifters murbig, ja fie möchten bem vollendeten Runftler taum beffer gelungen fein, als bem mit dem Bergen bichtenben Jungling. Mit Recht bezeichnet Rötfcher es als "groß und tief gedacht", daß in Karl Moor die Kriegserklärung gegen die ganze Gesellichaft gerade als Folge jener ibn fo'heftig erschütternben Ausstoßung aus ber Familie bargestellt wird. Indem dieser heilige Grund ihm unter ben Rüßen weggezogen, indem seine Zuversicht zu der Alles überdauernden Liebestraft des Baters vergiftet wird, febrt er fich gegen die gange burgerliche Ordnung, die ihm nun auf durch und durch unterhöhltem Boden steht und baber jum Ginfturg reif bunkt. Beil aber biefes erfte und einfachste sittliche, in natürlichem Grunde wurzelnde Berhaltniß zur Samilie ben Menschen über alle Reflegion hinaus gefesselt halt, und er ben Zusammenhang mit diesem Urboben feines Dafeins nie gang auf: beben tann, fo bricht in Rarl Moor die Rraft Diefes Berhaltniffes immer von Neuem in fo rührenden und ergreifenden Scenen bervor.

So wahr und lebensfrisch Karl's Charafter durchgeführt ist, so unwahr und erkünstelt stellt sich der seines Bruders Franz dar. Und doch hat der Dichter auch diese kontrastirende Gestalt aus sich selbst gescholt, aber nicht aus dem tiesen Schacht seiner sittlichen Natur, sondern aus den Frzängen seiner Spetulation. Er ist die Personisierung jener spüher erwähnten religiösen und sittlichen Stepsis Schiller's, welche bessonders in seinen medicinischen Studien Rahrung sand. Daß auch dieser Charafter wirklich einen subjektiven Ursprung hat, deweist die oben besprochene medicinische Dissertation, worin alle die Iveen zur Sprache kommen, die der Sinness und Handlungsweise des Bösewichts zu Grunde liegen. Beinahe alle seine Sophismen nimmt Franz aus medicinischen Brügek der Zeugung und Geburt als thöricht darzustellen. Die gräßliche Schilberung, wodurch er Amalia von ihrem Geliebten

abschrecken will, beruht auf medicinischen Beobachtungen. Franz will ben Leib des Vaters vom Geist aus zu Grunde richten, und so den Lebriaß jener Abhandlung, daß "geistiger Schmerz daß Mohl der örzperlichen Majchine untergrabe" praktisch verwerthen. "Philosophen und Mediciner lehren mich", sagt er, "wie tressend die Stimmungen des Geistes mit den Bewegungen der Maschine zusammenlauten"; deßhalb such er Schrecken, Jammer, Reue, Berzweislung auf, um den altersschwachen Bater desto rascher in's Grad zu bringen. Umgekehrt bestätigt Schiller in der angesührten Dissertation die Abhängigkeit des Körpers vom Geist durch das Beispiel eben dieses Franz Moor, indem er die Stelle, wo der Unmensch, von einem Traumbist überwältigt, in Ohnmacht sällt (V, 1) als ein Bruchstüd aus Life of Moor, Tragedy by Krake ansührt. So liegen auch die Gründe, die Franz im Gespräch mit dem Pastor Moser gegen die Unsterblichkeit geltend macht, in dem Kreise jener philosophisch-medicinischen Untersuchung.

Aber aus Theorien und Sophismen laßt fich fein lebenspoller Charatter aufbauen. Seinen Karl Moor fühlte ber Dichter, feinen Frang bachte er. Mit Recht fragt Schiller in feiner Gelbitfritif: "Bober tam dem Jüngling Frang, ber in einer friedlichen, schuldlosen Kamilie aufwuchs, eine fo herzverderbende Philosophie?" Das ift gar nicht motivirt. Frang ift ein Bofewicht aus Grundfagen; aber rein aus Grundfaken ift ein Menich weder bofe noch gut, am allerwenigften ein Rungling. Seine Gräuelthaten batten durch eine gewaltige Leidenicaft permittelt und vermenschlicht werden sollen. Man fieht wohl, ber Dichter hat in ihm einen kleinen Tyrannen schildern wollen (Mofer: "Ich möchte so gar gern einen Tyrannen sehen bahinfahren"); aber bas Schauspiel gibt tein rechtes Bild von einem ehr: und herrichsuch: tigen Gebieter, und jo bleibt uns fein Buthen gegen Die Familie un= faklich. Gaben wir ibn, wie Richard III, zur Befriedigung eines groß: artigen Chraeizes überlegenen Berftand und beroische Rühnheit und Rraft entwickeln, fo murbe er fur und eine lebendreiche poetische Gestalt. Much ftimmt die Leichtigkeit, womit er falt überlegend die unnatürlichften Berbrechen begeht, nicht zu ben Gemiffensbiffen, die ibn fpater veinigen. Die verirren sich sittliche Schrecken in die Bruft eines Teufels?

Die schlechterdings tödtliche Seite des Stücks ift Amalia und ihre Liebe; dies gesteht der Dichter in seiner Selbstrecension. Nach seinem eigenen Ausspruch neigte er überhaupt, besonders aber in dieser Zeit, mehr zum Heroischen und Starken, als zum Sansten und Anmutbigen. Ueberdies sehlte ihm damals für die Zeichnung des weiblichen Charakters die Anschauung; denn die Thore des Instituts öffneten sich, wie

er felbst fagt, Frauenzimmern nur, ebe fie intereffant maren, und nach= bem fie aufgebort hatten intereffant zu fein. Er feste fich baber aus traumeriiden Empfindungen und Dichterreminiscenzen eine wefenloje weibliche Geftalt zusammen. Die Liebe, die er damals allein kannte und zu ichildern vermochte, war ein phantaftischer Sinnenrausch, ein glübendes Berlangen. Amalia's nebuliftischem Charafter entspricht benn auch ihr Benehmen im Drama. Sie schwärmt, schmachtet, schilt, klagt, aber handelt nicht für ihren Abgott, den man ihr durch einen fo groben Betrug entreift. Sie fann ben alten Moor burch ein Mort gum Diebergutmachen feines übereilten Schritts bestimmen, und beginnt ftatt beffen von der jenseitigen Bereinigung in traumen (II, 2). Als Karl unter fremdem Ramen beimaekehrt ist, wird er von feinem Bruder, aber nicht von feiner Geliebten wiedererfannt. Spater anderte Schiller einige Amalia-Scenen, 3. B. die im Garten, und nannte biefe im ersten Feuer "ein mahres Gemälde der weiblichen Ratur"; aber auch in dieser Umarbeitung ist ihr Charafter noch weit von innerer Mahrheit und acht weiblider Natur entfernt, wenn auch vielleicht theatralisch mirfiam.

So lieken fich auch an der Dekonomie des Drama's noch manderlei Ausstellungen machen. Einzelne Birtungen find nicht genügend motivirt, andere allzufunftlich berbeigeführt. Was jedoch den afthetischen Werth des Schauspiels am meiften beeinträchtigt, das ift die fast alle Tugenden des Gemäldes überwuchernde Robbeit, die oft unfer sittliches Gefühl zugleich mit bem afthetischen abstößt. Aber an eine jugendliche Geniusthat, wie biefe, darf nicht ein rein afthetischer Makstab angelegt werden. Den unwahren, unmotivirten Ginzelnheiten gegenüber ftellt nich das Gange als mahres Abbild einer Zeitstimmung bar. Die un= erhörte Kriegsertlärung gegen das Bestehende, die aus der Dichtung in fo gewaltigen Tonen ericoll, mar ein Wiederhall bes Unmuthe über die bürgerlichen Zustände, der zu jener Zeit in unzähligen Bergen gahrte-Die die Junglinge in dem Institut, glaubte damals die halbe Welt in unerträglichen Fesseln zu schmachten. Alles fühlte sich burch inrannische Eigenmacht bedrüdt, durch abgelebte Formen beschränft. Der gange Gesellichaftszustand war in ber That morich und trant. Seinen broben= ben Ginfturg, feine bevorftebende Auflöjung weiffagte bas Drama. Diefe Prophetenstimme ift die große Wahrheit des Stude, burch die es sich mit diamantenen Banden in allen empfänglichen Gemuthern, zumal in ben jugendlichen, festklammerte; und die Bucht biefes fittlichpolitischen Eindruds wurde burch alle Monstrofitäten und Ungeschlachtheiten bef= selben nur finnlich verstärft. Es war eine Stimme bes in ber Zeit dunkel gabrenden Grolls, ein Broduft und zugleich ein Spiegel ber Wirklichteit und eigentlich gar keine Dichtung mehr im strengen Sinne des Wortes. Begreiflicher Weise mußten Alle, die an dem Bestehenden, durch sein Alter Ehrwürdigen nicht gerüttelt wissen wollten, das Gedicht um so tieser verabscheuen, je lauter ihm die Menge zujauchzte. "Wäreich Gott geweien", sagte ein Fürst zu Göthe, "im Begriff die Welt zu erschaffen, und ich hätte in dem Augenblick vorausgesehen, daß Schiller's Räuber darin würden geschrieben werden, ich hätte die Welt nicht geschaffen."\*)

Man hat unserm Dichter eine Reihe Rachahmungen aufgezählt, den Franz Moor eine verunglückte Copie Richard's III. genannt, Karl Moor mit dem Räuber Roque im Don Luipote verglichen, sein Selbstzgespräch im vierten Akt auß hamlet's berühmtem Monolog abgeleitet, den von Franz erzählten Traum mit der erhabenen Partie im 37. Kaspitel des hesefeliel zusammengestellt, zur Scene, wo er den hermann zum Werfzeug seiner Schandthaten macht, das Borbild im Macbeth gesunden u. s. w. Solche Bezüge lassen sich nicht läugnen. Aber was auch Schiller von außen aufnahm, das gestaltete sich sosort nach dem Wesen und dem Entwickelungsgange seines Geistes um, welcher der Pflanze gleich aus der Außenwelt Säste, Licht und Wärme einsog, aber seine Lebenskraft in sich trug und vermittelst dieser sich Alles assimilierte.

Schließlich sei noch der tressenden Bemerkung der Frau von Stael gedacht, daß dem Dichter die Barabel vom verlorenen Sohne vorgesschwebt, und der darin ausgesprochene Gegensat auf die Charakteristerung der beiden Brüder eingewirkt habe. \*\*) Schiller's Dichten und Denken neigte überhaupt sehr zu Entgegenstellungen. Der verirrte, versstoßene Sohn ist lauterer, edler, als der daheim gebliebene, dem man alle Ehrbarkeit zutraut; und um das Interesse sür jenen zu steigern, wurde dieser begrisssmäßig mit allen Sünden beladen. Der Dichter legt selbst in der mehrerwähnten Autofritit auf diesen "Kunstgrisss" ein ganz besonderes Gewicht, und hatte auch eine Zeit lang die Absücht, seinem Schauspiel den Titel Der verlorene Sohn zu geben.

time this is thrown to the best per

<sup>\*)</sup> Edermann's Gespräche mit Goethe I, 296.

<sup>\*\*)</sup> De l'Allemagne, Vol. II. Chap. 1.

and consider the formulation of the consideration of management and the consideration of the

## Ahtes Kapitel:

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

Das Jahr 1781. Schiller's änftere und innere Zustände. Sein Portrait als Regimentsmedifus und als Dichter, Uebler Ruf. Laura. Medicinische Kraststüde. Herausgabe der Ränber. Birkung derselben. Theaterausgabe der Ränber.

Run liegt dies all im Nebel hinterm Rücken, Und Bube heißt nun Wann; Und Friedrich schweigt der weiseren Berücken, Was einst der kleine Friß gethan.

Man ist — pot gar! — zum Doktor ausgesprochen, Wohl gar — beim Regiment! Und hat vielleicht, doch nicht zu früh, gerochen, Daß Plane — Seisenblasen sind.

Heibt nur dies herz noch ganz,
Und blüht mir nur — errungen mit Gefängen -Ein beutscher Lorbeerkranz.

Diefe Schlukstropben bes Gebichts "Die Winternacht" in Schiller's Unthologie laffen und einen Blid in fein nunmehriges Leben thun. Die Cymnafialzeit, wo "ungestum dem grimmen ganderamen des Buben Berg geflopft", Die acht atademischen Jahre mit ihrer Bein und ihrem 3mange, fie liegen hinterm Ruden, und aus bem fleinen Frit ift ein fechs Juß, brei Zoll großer Regimentsmeditus geworden. Daß schöne Musfichten leicht wie ichillernde Geifenblasen zerftieben, bat er nun auch icon erfahren, ju feinem Glud nicht früher, weil fonft wohl fein Duth erlegen ware. Der herzog batte Schiller's Eltern eine besonders gute Berforgung bes Sohnes versprochen; und jest war biefer zwar bem Namen nach als Regimentsmeditus beim Grenadierregiment General Muge, aber nur mit der Bejolbung eines Regimentschirurgen, monatlich achtzehn Gulben Reichamabrung, angeftellt. Der größere Theil ber Solbaten feines Regiments bestand aus armseligen Invaliden, bie in geflicker Uniform durch die Straßen Stuttgarts umberichlichen, und ihr Urzt mußte ftatt ver Dificieratleidung ben Feldicheerrod ohne Bort d'epec thagen." Letteres befonders icheint ibn manchmal als eine beschämende Hintaniehung start verdrossen zu baben; und in solder Stimmung schrieb er damals einem Freunde: "Meine Knochen haben mir im Bertrauen gesagt, daß sie nicht in Schwaben versaulen wollen". Aber das waren nur flüchtige Auswallungen von Unmuth. Mochten noch viele solder Seisenblasen zerplagen, er vertraute darauf, daß sein herz ganz bleiben, und der Lorbeerfranz eines, deutschen Dichters der Lohn seines Ausharzrens sein werde.

Schiller bezog, nachdem er die Atademie verlassen, auf der jegigeu Eberhardsstraße in Stuttgart, dem damaligen "kleinen Graben", ein Zimmer in dem Erdgeschöß eines Hauses, welches dem Prosessor Haug gehörte. In demselben Hause wohnte eine Officierswittme, die Frau eines 1779 gestorbenen Hauptmanns Bischer; diese hatte ihm, Streischer's handschriftlichem Nachlaß zusolge, das Zimmer untervermiethet. Später wurde sein Stubengenoß der Lieutenant Kapf, einer seiner akademiichen Mitschler.\*) Borläusig aber stand er in regem geselligen und brieslichen Berkehr mit seinen Bundesbrüdern von der Atademie her. Betersen, seit Ende 1779 Unterbibliothekar in Stuttgart, seuriger Berschrer einer guten Flasche, besuchte ihn fast täglich. Der humoristische Haug, einstweilen noch der Atademie angehörig (er trat erst im Avril

<sup>\*)</sup> Rach ber Darftellung hoffmeifter's und ber folgenden Biographen Schiller's ericheint Rapf icon gleich nach bes Dichters Austritt aus ber Akabemie als fein Stubenkamerad; Balleste läßt ihn ein Sahr früher, als Schiller, die Atademie verlaffen. Wie vereinigen fich aber damit Die urfundlichen Mittheilungen Bagner's in feiner Geichichte ber boben Rarlfichule? Bnd. I, S. 368 heißt es: "Rapf, Mag Frz. 30f., 14 3. alt, fath., von Mindelsheim, Rittmeiftergfohn, Aufn. 11. Febr. 1774. Austritt 15. Dec. 1781 als Lieut. Wenn gleich Schiller 1774 in ber vom Bergog verlangten Charakteriftit der Mitichuler ibn als einen unverschämten, bosartigen, unzufriedenen, großsprecherischen Rameraden ichilderte, muß er doch Tüchtiges geleiftet haben; benn 1775 (Bagner II. 316) ift er bei ber Preisvertheilung mit einem Preife, 1776 (Wagner II, 303) mit zwei Preisen, 1778 (B. II, 306) gleichfalls mit zwei, 1779 (II, 309) besgleichen, 1780 (II, 312) mit einem Preise aufgeführt, und unter bem Jahr 1781 (II, 316) nochmals fein Austritt am 15. December als Lieutenant angemerkt. Die Gerechtigkeit erfordert, dies feft= guftellen, ba man Rapf als einen verdorbenen Menichen und Berführer Schiller's bargeftellt hat. Trat er erft Ende 1781 aus ber Atabemie, fo find Schiller's etwaige Ausschreitungen, wenigstens die vom Jahr 1781, nicht auf Rapf's Rechnung ju feten. Aber auch fonft fagen bie "fehr glaubwürdigen ungebruckten Rachrichten", auf Die fich Schwab beruft, fein Bort von Rapf's nachtheiliger Ginwirkung auf ben Dichter. Er trat fpater in bas murttembergische Rap-Regiment ein und ftarb in Ditinbien.

1783 aus), entschlüpfte gewiß oft seinem Kerker, um in dem Freundestreise seinen Wit spielen zu lassen. Bon Hoven, als Arzt in Ludwigsburg praktizirend, kam von dort manchmal zu Besuch. Auch Scharssenstein sehlte nicht. Nachdem er, wie oben berichtet worden, mit Schiller sich überworsen hatte, stand er seit Ende 1778 als Lieutenant beim Gabelenzischen Regiment. "Bei den Beschäftigungen, auch Berirrungen meiner neuen Cristenz", erzählt er selbst, "blieb mein Herz leer, und eine undeschreibliche Schnsucht nach meiner ehemaligen Umgebung, vorzüglich nach Schiller, erwachte in mir. Der Gedanke, mit ihm entzweit zu sein, wurde mir unerträglich. Ich schrieb an ihn; er antwortete in gleicher Stimmung. Alle Wolken verschwanden, Alles war rein verzessen. Inzwischen sie lange nämlich Schiller noch der Atademie angehörte) waren wir durch unsere Lage getrennt, und hatten beinahe keine Kommunikation miteinander."

Bon Tübingen kam mitunter Conz herüber, der schon von den Knadenspielen in Lorch ber Schiller's Freund war, und, wie er, früh schon poetisirte. Schiller schried ihm ins Stammbuch sene Worte Sallust's, an denen sich schon mancher hochherzige Jüngling erdaut hat: Quoniam vita ipsa, qua fruimur, drevis est, memoriam nostri quam maxime longam efficere. Tros seiner augenblicksichen kümmerlichen Berhältznisse äußerte sich Schiller gegen Conz doch zufrieden über die Wendung, die sein Schicksich gegen Conz doch zufrieden über die Wendung, die sein Schicksich Theologen nicht durchgemacht zu haben. "Was wär' ich jest?" sagte er, "ein Tübingisches Magisterchen!" — Worte, die aber mit so gutmüthigem Lächeln hingeworsen wurden, daß sie für den Freund, der selbst ein solches Männchen werden sollte, nichts Beleibigendes haben konnten.

Scharffenstein sah Schiller zum ersten Mal auf ber Parabe wieder. Indem er dies erzählt, entwirst er von dem Regimentsmeditus in seiznem Amtsanzuge ein sehr draftisches Gemälde, das wir dem Leser nicht vorenthalten dursen. "Wie gram war ich dem Dekorum", sagt er, "das mich hinderte, den lang Entbehrten zu umhalsen! Aber wie komisch sah mein Schiller aus, eingepreßt in die Unisorm, damals noch nach dem alten preußischen Schnitt, und namentlich bei den Regimentsseldscheern steif und abgeschmackt! Un jeder Seite des Gesichts hatte er drei starre, vergipste Rollen, welche Locken vorstellten; der kleine Militairhut bedeckte kaum den Kopswirbel, in dessen Gegend ein langer, dicker Zops gepflanzt war. Sein langer Hals war in eine schmale roßhaarene Binde eingezwängt. Das Fußwert vorzüglich war merkwürdig. Durch den seinen weißen Kamaschen untergelegten Filz waren seine

Beine wie zwei Cylinder von größerem Diameter, als die in die knappen Hosen eingepreßten Schenkel. In diesen Kamaschen, die ohnehin mit Schuhwichse sehr besteckt waren, bewegte er sich, ohne die Aniee recht biegen zu können, wie ein Storch. Dieser ganze mit der Jose von Schiller so arg kontrastirende Apparat gab nacher oft Stoff zu tollem Gelächter in unsern kleinen Kreisen."

Bon feiner Geftalt berichtet er: "Schiller mar von langer, geraber Statur, langgefvalten, langarmig; feine Bruft mar beraus und gewölbt. fein Sals febr lang. Er batte etwas Steifes und nicht die minbeste Elegang in der Tournure. Seine Stirne mar breit; Die Nase bunn, tnorpelig, weiß von Farbe, in einem mertlich scharfen Wintel hervorfpringend, febr gebogen auf Bapageienart und fpikig. \*) Die rothen Mugenbrauen über den tiefliegenden dunkelgrauen \*\*) Augen neigten fich bei der Nasenwurzel nabe gusammen. Diese Bartie batte viel Ausdrud und etwas Bathetisches. Der Mund war ebenfalls poll Ausdrud: die Lippen maren bunn, die untere etwas porragend; es ichien aber, menn Schiller mit Gefühl fprach, als wenn die Begeisterung ihr diefe Richtung gegeben batte, und fie brudte febr viel Energie aus. Das Kinn war ftart, die Mangen waren blaß, eber eingefallen, als voll, und giemlich mit Commerfleden befat; Die Augen meistens inflammirt. Das buschige Haupthaar mar roth, von der dunklern Art. Der gange Ropf. ber eber geistermäßig als mannlich mar, batte viel Bedeutenbes. Energisches, auch in der Rube, und war gang affektvolle Sprache, wenn Schiller beklamirte. Aber feine Stimme mar freischend, unangenebm: er konnte fie eben fo wenig beberrichen, als ben Affekt feiner Besichts: juge, mas Schiller immer gehindert haben murbe, ein erträglicher Schaufpieler zu merben."

So sehr Scharffensteins Portraitmalerei ins Einzelne geht und die Theile mit plastischer Bestimmtheit darstellt, so gibt sie doch kein lebensvolles Gesammtbild der Persönlichkeit Schiller's, wie diese dem Beschauer im bewegten gesprächlichen Berkehr entgegentrat. Ich lasse daher noch einige Mittheilungen eines andern Jugendfreundes, den Schiller

<sup>\*)</sup> Betersen sagt, die 1781 noch eingebrückte Nase habe erft nach und nach die Adlerform erhalten. Schiller selbst äußerte später wohl im Scherz, seine Nase habe er selbst gemacht; von Natur sei sie kurz gewesen, aber in der Akademie habe er so lange daran gezogen, bis sie eine Spitze bekommen.

<sup>\*\*)</sup> Rach Karoline v. Wolzogen war die Farbe der Augen zwischen lichtbraun und grau. Petersen sagt: "Den Orbensstern des Genius, um mit Lavater zu reden, trug Schiller nicht im Auge".

im Frühjahr 1781 gewann, des jungen Musiters Andreas Streicher folgen. Sie stellen dem, wie es scheint, etwas karrifirten Bilde des Regimentsmedikus das edlere und vielleicht auch treuere des Dichters gegenüber. Streicher's vorläusige Bekanntschaft zu machen, ist für uns auch deßbalb interessant, weil wir ihm bald als einem in rührendster Opserwilligkeit und Treue unserm Dichter ergebenen Berchrer wiederbegegnen werden. In seinem Büchlein "Schiller's Flucht aus Stuttgart" erzählt er, sich selbst unter der Chisse S. einsührend, wie er Schiller zum ersten Mal im December 1780 kurz vor dessen Austritt aus der Akademie dei den öffentlichen Früsungen gesehen habe, die er als angehender Tonkünstler um so eistiger besuchte, da ost eine von den Zöglingen aufgesührte Symphonie die Tagesprüfung beschloß.

"Schiller", berichtet er, "war bei einer medicinischen, in lateinischer Sprace geführten Differtation gegen einen Brofeffor Dwonent. Db: wohl G. des Röglings Ramen fo wenig als feine Eigenschaften tannte. machten boch die rötblichen haare, die gegeneinander fich neigenden Aniee, bas ichnelle Blinzeln ber Augen, wenn er lebhaft opponirte, bas öftere Lächeln mabrend bes Sprechens, besonders aber die icon geformte Rase und der tiefe, fühne Adlerblid, der unter einer breitgewölbten Stirne berporleuchtete, einen unauslöschlichen Gindrud auf ibn. S, hatte ben Jungling unperwandt ins Auge gefaßt. Das Gein und Befen beffelben zog ibn bergestalt an und prägte ben gangen Auftritt ibm fo tief ein, daß er noch beute, nach achtundvierzig Jahren, wenn er Zeichner mare, die Scene auf's lebendiafte darftellen konnte. 2113 G. nach der Brufung ben Zöglingen in ben Speifefagl folgte, um Buichauer ihrer Abendtafel zu fein, mar es wieder berfelbe Jungling, mit bem ber Bergog, ben Urm auf beffen Stubl gelebnt, fich lange auf's anabigste unterhielt. Schiller behielt im Gefprach mit dem Fürsten daffelbe Lächeln, daffelbe Angenblingeln bei, wie als Opponent gegen ben Professor."

"Alls im Frühjahr 1781 die Räuber im Druck erschienen waren, und besonders auf die junge Welt einen ungewöhnlichen Eindruck machten, ersuchte S. einen musikalischen, in der Akademie erzogenen Freund, ihn mit dem Berjasser bekannt zu machen. Sein Wunsch wurde erfüllt, und S. hatte die Ueberraschung, in dem Dichter des Schauspiels denselben Jüngling zu erkennen, dessen erstes Erschienen einen so tiesen Sindruck in ihm zurückgelassen hatte. Wie jeder Leser eines Buchs sich vom Autor desselben ein Bild seiner Persönlichkeit vormalt, so konnte man nicht wohl umhin, im Versasser der Räuber sich einen heftigen jungen Mann zu denken, dessen Aeuberes zwar den tief empfindenden Dichter

ankündige, bei dem aber die Fülle der Gedanken, das Feuer seiner Ausdrücke, seine Anschauung der Beltverhältnisse jeden Augenblick in Ungedundenheit ausschweisen müsse. Wie angenehm wurde diese vorzesäte Meinung zerstreut! Das seelenvollste, anspruchloseste Gesicht lächelte dem Kommenden entgegen. Die schweichelhaste Anrede wurde ablehnend mit der einnehmendsten Bescheidenheit erwidert. Im Gesprächnicht ein Wort, welches das zarteste Gesühl hätte beleidigen können; die Ansichten über Alles, besonders über Musik, neu, ungewöhnlich, überzeugend, und dabei im höchsten Grade natürlich; die Aeußerungen über Anderer Werke tressend, aber voll Schonung und nie ohne Beweise. Den Jahren nach Jüngling, dem Geiste nach ein reiser Mann, erzoberte er sich eines Jeden Zustimmung zu dem Maßstabe, den er an Alles legte, und vor dem Vieles, was bisher groß schien, zusammenzschrunusste, Anderes, was für gewöhnlich galt, bedeutend wurde."

"Das anfänglich blaffe Aussehen, bas im Berfolg bes Gefprachs in bobe Rothe überging, die franken Augen, Die funftlos gurudgelegten Saare, der entblößte blendend weiße Sals gaben bem Dichter eine Bebeutung, die gegen die Zierlichkeit ber Gefellichaft eben fo portbeilbaft abstach, als feine Gespräche über ihre Reben erhaben maren. Gine beiondere Runft lag jedoch in der Art, wie er die perschiedenen Materien aneinanderzuknüpfen, sie so zu reiben wußte, daß eine aus der andern fich zu entwickeln ichien. Diese so außerst reizende und liebenswürdige Berfonlichteit, die nirgends etwas Scharfes ober Abstoßendes bliden ließ; Gespräche, die den Buborer gu dem Dichter emporhoben, jede Empfindung veredelten, jeden Gedanten periconerten: Befinnungen, Die nichts als die reinste Gute obne alle Schwäche perrietben - alles dies mußte bie Seele eines mit lebhafter Empfänglichkeit begabten jungen Rünftlers gang gewinnen, und der Bewunderung, die er ichon porber für den Dichter begte, noch die warmfte Unbanglichkeit für den Menfchen zugefellen."

Hiernach besaß Schiller also schon früh etwas von jener hohen Kunst bes Gesprächs, die später Wilhelm von Humboldt und Goethe an ihm bewunderten, und die seinem Umgang eine so gewaltige Anziehungstraft gab. Auch der stolze Scharssenstein beugte sich, als er jest wieder ausgesöhnt mit Schiller zusammenlebte, vor der Superiorität seines Geistes und Charafters. "Die Wärme seines Gemüths", sagt er, "war weniger brausend zwar, doch wahrer, koncentrirter, einhelliger mit der Phantasie. Sein herz hatte mit dem Geist den Takt gesunden. Dieser kurzen Epoche, wo der Freund mein Lehrer war, verdankt meine. Entwickelung und Bisdung sehr viel."

So mafpoll und fittig, wie Schiller bem für ihn begeifterten Streicher beim erften Besuch entgegentrat, verfehrte er jeboch in ber Regel nicht mit ben Bundesbrüdern von der Atademie ber, Richts mar natürlicher, als daß die jungen Leute, des vieljährigen schweren Drucks entledigt, jest das Boblgefühl ihrer Freiheit oft in unbandigem Treis ben tund gaben. So berrichte benn in dem Barterregimmer auf dem fleinen Graben manchmal eine febr tolle und originelle Wirthichaft. "Wir waren arm", erzählt Scharffenstein, "und hatten meistens gemeinschaftliche frugale, aber durch jugendliche aute Laune sehr gewürzte Abendmablzeiten, die mir felbit gubereiten fonnten, benn eine Anachwurft und Kartoffelfalat mar Alles. Der Wein war freilich ein schwieriger Artitel, und noch febe ich des auten Schiller's Triumph, wenn er uns mit einigen Dreibaknern aus bem Erlös feines Magazins\*) überrafden und erfreuen konnte. Da war die Welt unfer!" - Beiterhin ergablt Scharffenstein: "Ich erinnere mich, daß, als die Rauber am literarischen Simmel gegundet hatten, einige reifende Beleiprits in ichoner Equipage por das Quartier angefahren kamen, 3. B. Leuchsenring \*\*) So schmeichel= baft auch ein folder Zuspruch nachber buntte, mar er boch im erften Augenblick nicht febr erbaulich; benn man befand sich im größten, nichts meniger als eleganten Regligee, in einem nach Tabak und Allerhand ftinfenden Loch, wo außer einem großen Tifch, zwei Banten und an ber Band hangender ichmaler Garderobe, angestrichenen Sofen u. f. m. nichts anzutreffen war, als in einem Ed gange Ballen ber Räuber, in bem andern ein Saufe Kartoffeln mit leeren Tellern, Bouteillen und bergleichen untereinander. Gine ichuchterne, ftillichweigende Revue diefer Gegenstände ging jedesmal bem Gefprach poran." In Diefen Rreis patte benn auch portrefflich als eine grotest tomifche Geftalt ber Aufwarter Schiller's, ein Fourierschut, ben er fich aus ben zweibundert= undvierzig Grenadieren ausgesucht batte, mit dem prächtigen Ramen Aronenbitter.

<sup>\*)</sup> Dieses Magazins wird im nächsten Kapitel weiter gebacht werben.

<sup>\*\*)</sup> Sin feingebilbeter, weltgewandter Mann, 1746 zu Langenkandel im Clfaß geboren, eine Art commis voyageur in belletristischen Artiskeln, der auf seinen Reisen Bekanntschaften mit literarischen und andern interessanten Aersonen anknüpfte. Er führte eine Anzahl von Schatullen mit sich, worin sich die Correspondenzen derselben befanden, z. B. die der geistreichen Julie Bondelli. Goethe hat ihn in seinem Pater Brep persissiert. Bgl. mein Leben Goethe's II, 56 ff.

Winters wurde mancher Abend mit einem leichten Kartenspiel, einer Partie Manille, Sommers mit Regelspiel im "Ochsen" zugebracht. Es hat sich eine — unquittirte Rechnung des Ochsenwirths erhalten, eine "Nota über Herrn D. Schiller und Herrn Bibliotarius Petersien", woraus hervorgeht, daß der Herr Doktor gewöhnlich ein halbes, mitunter auch ein ganzes Maß Wein trank und meistens Schinken und Salat dazu aß, auch seinen "Bruder Hoven", wenn dieser zu Besuch da war, redlich bewirthete. Welcher Ton unter den jungen Leuten herrschte, erzhellt aus einem Villet, das, wie Petersen meint, eben so gut Sievers in Goethe's Götz geschrieben haben könnte: "Seid mir schöne Kerlst Bin da gewesen, und kein Petersen, kein Reichenbach\*). Tausendsakerlot! Wo bleibt die Manille heut? Hol' euch alle der Teusel! Bin zu Haus, wenn ihr mich haben wollt. Abies, Schiller."

Ohne Zweifel tam es unter ben losgebundenen, auf das Urtheil ber Welt noch wenig achtenden Gefellen bisweilen zu Ausschreitungen und rüden Rraftstücken, und diese brachten denn por allen den Dr. Schiller, auf ben nach bem Gricheinen ber Rauber Aller Augen in Stuttgart gerichtet waren, gar bald in üblen Ruf. Abel erzählt, es habe fich damals in der Stadt bas Berücht verbreitet, daß Schiller fich Ausschweifungen überlaffe. Da aber feine eigene Berbindung mit dem akademischen Zögling auch jest noch fortgebauert, und einer ber häufigften Gejellichafter Schiller's mit beffen Bormiffen ihn über bes frühern Röglings Leben auf bem Laufenben erhalten habe, fo tonne er mit Beftimmtheit behaupten, daß dem jungen Dichter hierin nicht gang, aber doch größtentheils Unrecht geschehen sei. Zwei oder drei Male habe ber zutrauensvolle, des Weins nicht gewöhnte junge Mann in einer luftigen Gesellschaft, die ihm guredete und ihn fogar binterging, gu viel getrunken. Namentlich fei dies gescheben, als der General feines Regiments ben Officieren ein Gffen gab, wozu er auch eingelaben mar; dies habe fich fur Schiller damit geendet, daß er aus bem Saufe bes Gene= rals in sein Logis getragen werden mußte. Bon bem Tage an fei bas Berücht, daß er fich zu betrinken pflege, allgemein gewesen. Dem Lefer wird vielleicht noch mehr, als diejes Zeugniß Abels, die unten folgende Uebersicht über Schiller's literarische Leiftungen mabrent bes

<sup>\*)</sup> Karl Lubwig Neichenbach aus Stuttgart, Regimentsfeldscheerssfohn, der von 1771 an auf der Akademie Jura studirte, und bei seinem Austritt am 15. December 1776 Unterhibliothekar wurde; er war also ein College Petersen's. Am 14. December 1773 erhielt er vier Preise (Wagner II, 298).

Jahrs 1781 die Ueberzeugung gewähren, baß er tein Gewohnheitstrin- ter gewesen.

Abel fügt bin gu, rudfictlich einer zweiten Art von Ausschweifung babe er nicht ein einziges zuperläffiges Factum gebort; amijden Schiller und feiner Laura fei nichts vorgefallen, mas Tabel verdient hatte Es ift bier die Geliebte gemeint, welcher feine glübenden Laura-Dben gelten. Reuerdings will man diefe in Withelmine Undrea, einer icho: nen und geiftvollen Richte eben jener Frau Bifder, von welcher Schiller fein Zimmer gemiethet batte, entbedt haben; aber die bafur beigebrach. ten Beweise find unzulänglich, und in Aussicht gestellte triftigere laffen feit Langem auf sich warten. Bielmehr ift — wenn bas auch manches Lefers Illufionen unangen ehm zerftoren mag - als bochft mabriceinlich anzunehmen, daß Frau Bischer felbst feine Laura mar, Gine dreißig= jährige kleine, magere Blond ine mit blauen Augen, scheint fie eben fo wenig burch Geift und Talente, als burch Schönheit fich ausgezeichnet su baben, wenn fie gleich etwas Rlavier spielte. In Beterfen's bandidriftlidem Nachlaß wird biefe "Bifderin" fogar als "ein wie an Geift, jo an Gestalt permabrlostes Beib", als "eine mabre Mumie" bezeich= net. Un einer andern Stelle bemerft er: "Schiller batte feinen Ginn für das Auserwählte, Erlefene; im Sinnlichen mar er ohne alles Feingefühl: tragende Beine, ichlechter Schnupftabat\*), garftige Beiber." Beiterbin fagt er: "Die dichterische Beschreibung einer Gegend machte mehr Eindruck auf ibn, als ihr Anblick in der Natur. Er lernte ben Gesang ber Nachtigall zuerst - aus Gebichten lieben und bewundern." Darin mag Giniges ju ftart aufgetragen fein; Schiller mar gewiß für Sconbeit und Anmuth, wo fie ibm in Natur und Menschenwelt leben= big entgegentrat, damals ichon nicht unempfänglich. Aber bas läßt sich nicht wohl abstreiten, daß in ihm während seiner langen akademischen Gefangenschaft ber Sinn für bas Schone ber Außenwelt fich nur mangelhaft entwickelt batte, daß er die Birklichkeit nicht mit bellem, offenem, geübten Auge, sondern nur träumerisch erfaßte, und mit seiner ausschweifenden, burch ftarte Sinnlichkeit gesteigerten Bhantafie weit überflog.

Es darf aber auch das milbere Urtheil Anderer über Schiller's Geliebte nicht verschwiegen werden. Streicher nennt sie in seinem handsschriftlichen Rachlaß "eine niedliche, kleine Frau". Scharffenstein charat-

<sup>\*) &</sup>quot;Ginen Schnupfer, wie Schiller", sagt Betersen anderswo, "wird man nicht leicht finden. Hatte er bismeilen gerade keinen Tabak, so kipelte er seine Geruchsnerven mit Staub".

terifirt fie als "ein gutes Beib, bas, ohne im minbeften bubich und febr geiftvoll zu fein, boch etwas Gutmuthiges, Anziehendes und Bitantes batte." Cong bezeichnet sie als "eine junge, geistreiche Offizierswittme." Gine edle Freundin und Gonnerin Schiller's, Die wir fpaterbin näber tennen lernen werben. Frau von Wolsogen aus Bauerbach. Mutter zweier auf der Afademie studirenden Bruder, die fich oft langere Beit in Stuttgart aufbielt, nahm teinen Anftand, mit Frau Bifder in einigen Bertehr zu treten; und aus Briefen ber Schiller'ichen Familie fieht man, daß fie auch mit biefer in freundlicher Berbindung ftand. "Morgen", ichrieb Chriftophine ein paar Jahre fpater an Schiller, "tommt, glaub' ich, die Bischerin wieder ju uns. Schreib' ihr auch boch wieder; es ift nicht recht, daß du so gang mit ihr abbrichst. Sie ift noch immer so freundlich gegen une, wie ebemale, und fragt allemal mit so viel Theilnahme nach bir. Es ist boch ein gutes Beib; mag fie auch sonst ihre Fehler baben, so bat sie dir doch viele Freundschaft erwiesen." An Leichtsinn fehlte es ihr freilich nicht. Das zeigte fich besonders, als sie im März 1785 mit einem jungen auf der Akademie ftubirenden Abeligen aus Wien burchging. Gie flüchtete fich gegen bie Schweiz zu, murbe aber in Tuttlingen, wo ihr Schwager wohnte, aufgefangen. Babrend fie fpater ftill und eingezogen in Tübingen bei ihrer Schwester lebte, mard ihr eine Schatulle entwendet, Die Schiller's Rorrespondens mit ihr enthielt. Sie ftarb am 21. April 1816.

Nach Borlegung ber beizubringenden Aften über bie Sache, mit Sinweifung auf Schiller's Lauralieder als hauptbelegftude, gebe ich die Fällung des Urtheils dem Lefer anheim. Nur Beniges fei noch bingugefügt, um ju zeigen, baß bas Berhaltniß ben Freunden und Angeho: rigen Schiller's nicht für anftokia galt. Als er gur erften Aufführung ber Räuber nach Mannheim fuhr, begleitete ibn Frau Bischer mit Frau pon Wolzogen. Bor feiner Flucht aus Stuttgart ließ er fich durch feine Schwefter Chriftophine auch ber "Bifcherin" empfehlen. Spater, che er Mannheim verließ, bat er seine Eltern um ein Rendezvous in Bretten, wohin fie auch die Bolzogen und die Bifderin mitbringen mochten. Bon Bauerbach aus ichrieb Schiller wiederholt an Frau Bijder, brach aber die Korrespondens mit ihr ab, weil sie seine Briefe Undern mit: theilte. — Wenn aber bas große Publifum bas Berhältniß anders anfah, als feine nächsten Freunde, und ihm felbst zu Ohren tam, mas bie Fama geschäftig über seinen Lebensmandel ausstreute, fo muß ibn bas febr wenig angetochten baben; wie Abel berichtet, pflegte eine Frau, an beren Saufe bamals ber junge Dichter oft vorübertam, ju fagen, ber

Regimentsmeditus Schiller schreitet baber, als ob ber Berzog ber geringfte seiner Unterthanen sei.

Eben fo icarf, wie feine fittlichen Extravagangen, murben feine medicinischen Kraftstude recensirt. Der Bergog batte feiner arztlichen Fürforge bas Regiment Muge unter ber ausbrudlichen Bedingung anvertraut, in bedeutenden Fällen fich an den Leibmeditus Elwert als feinen Borgefesten ju wenden. Elwert, der übrigens Schiller's Talente schätte und als Bermandter ihm zugeneigt mar, icharfte ihm bes ber-30gs Befehl noch besonders ein. Bergebens! Schiller tonnte fich au einer folden Controlirung nicht versteben. Es fam baber zwischen bem Unfügfamen und jenem eben fo praftischen als fenntnikreichen Manne zu wiederholten, wenngleich nie erbitterten Reibungen. Endlich erbachte Elwert, um fich feiner Bflichtverfäumniß schuldig zu machen und zugleich Schiller nicht zu demüthigen, folgendes Auskunftmittel. Er befahl allen unter ibm ftebenden Militairarzten, ibm ibre Berordnungen vor beren Unwendung einzureichen, und anderte bann nach Befund ftillichweigend Schiller's Recepte ab. In der That mar dies oft febr nöthig. Er verordnete 3. B. Mirturen, Die, nach feiner Borfdrift bereitet, aus eis nem geräumigen Glase nicht hatten berausfließen konnen. Ginmal foll er freilich burch eine fühne eigenthümliche Behandlung bes Tupbus mehreren feiner Grenadiere bas Leben gerettet haben; aber die altern Rollegen icuttelten ben Ropf zu Diefer Rur. Es icheint ibm auch felbit über seine Erfolge in der medicinischen Braris bald ein Licht aufge= gangen ju fein; benn in feiner Gelbstrecenfion ber Rauber beißt es: "Der Berfaffer bes Schauspiels foll Arat bei einem wurttembergifden Grenadierbataillon fein; und wenn bas ift, fo macht es dem Scharf= blick seines Landesherrn Ehre. So gewiß ich sein Werk verstehe, so ficher muß er ftarte Dofen in Emoticis (Brechmitteln) eben fo lieben, als in Aestheticis, und ich möchte ihm eher gehn Bferbe, als meine Frau jur Rur geben." Gine Zeit lang trug er fich damals mit bem Gedanken, auf die prattische Seiltunft zu verzichten und Professor ber Physiologie und anderer theoretischer Zweige der Arzneiwissenschaft zu werben. Ernstliche Unftalten bierzu hat er jedoch niemals gemacht; überhaupt bat er mabrend feines gangen Aufenthalts in Stuttgart aus seinem Berufsfach nur eine einzige unbedeutende, auf jenen Blan feinesweas binmeifende Schrift angeschafft, ben Apotheter-Mimanach für 1781.

Wie erquidend mußte es ihm sein, wenn ihm mitunter sein General gestattete, aus der leidigen medicinischen Praxis sich zu den Seinigen auf der Solitude zu flüchten! Scharffenstein erzählt, sie seien oft

miteinander, wenn fie fich einen guten Tag machen wollten, borthin gemallfahrtet. . Bas murbe ba", fagt er, "für bas liebe Bunderthier pon Sobn und feine Rameraben von der guten Mutter gebaden und gebraten!" Boll Stolz blidte fie, wie Die Schwestern, zumal Die gleich= finnige, perständnifpolle, jest zu einer blubenden Jungfrau ermachiene Christophine, zu dem genialen Gobn und Bruder empor, beffen Rame, als taum die Rauber ericbienen maren, die Belt ju fullen begann. Much ber Bater, wennaleich manches Bedenken in ihm aufsteigen mochte. mar ber Mann bagu, jenen Stols mitzufühlen. In Chriftophinens Gmpfindungen laffen Briefftellen, wie folgende, bliden: "Belde Gewalt mein Bruder ichon damals über die Bergen fo Bieler hatte! Benn er fo in eine große Gesellschaft tam, auf die Redoute oder sonstwohin. machten fie überall ihm unwillfürlich Blag. Oft borte ich leife hinter mir fagen : Sebt, ba tommt Schiller! Wie mich bas emporhob!" Für Schiller mar es von Bichtigfeit, daß in Chriftophinen's Freundinnen auch andere edel weibliche Gemuther ihm nabe traten. So perfebrte mit seinem Elternhause unter andern die anmuthige, mit ibm gleichalteriae Ludowite Reichenbach, Braut des Lieutenants Simanomik. Die bei ihrem Obeim, dem bergoglichen Leibmeditus, erzogen murbe. Sie befaß ein feltenes Talent fur Malerei, und mar der Liebling von Schiller's Mutter.

Die fraftigften Schwingen aber, um ihn über alle Widermartigfei= ten und Bedrängniffe des Augenblicks zu erheben, lieb ibm ftets pon neuem die Mufe. Freilich knüpften fich auch an ihre himmelsaaben allerlei irdische Sorgen und Müben. Rachdem er ben Räubern bald nach seinem Austritt aus der Atademie die lette Feile ju geben gesucht, und seinen Freunden das Manuscript mitgetheilt hatte, pflog er mit diefen noch eifrig Rath über etwa nachträglich vorzunehmende Berbef= ferungen. Abel erzählt: "Noch immer erinnere ich mich eines Spaziergangs, ben Schiller mit seinem inniaften Freunde Beterfen und mir machte, und auf bem bie Fehler bes Studs ber Gegenstand ber gangen Unterredung waren. Dit Berläugnung aller Eigenliebe und mit großem Scharffinn fpurte er felbst allen Feblern nach, und ohne allen Schein eines Migrergnugens ober Unwillens borte er ben Tadel feiner Freunde." So hielt Schiller es zeitlebens mit ben poetischen Broductionen, Die er nnter Sanden hatte, in birectem Gegenfat ju Goethe's Urt und Beife, welcher seine Arbeiten zu verheimlichen pflegte, und ber Ansicht mar, man tonne einen Schat nur schweigend haben; beim Reden verfinte er fofort in unerreichbare Tiefen. Der Grund der Berichiedenheit diefes Berbals tens liegt theilmeife in ber ursprunglichen Berschiedenheit bes Charafters

beiber Dichter, zum größern Theil aber in ber ganz entgegengesetten Art ihrer Erziehung. Während auf den einsam, zärtlich, schonend erzogenen Goethe Bedenken und Ausstellungen der Freunde und Kunstegenossen erkältend und entmuthigend wirften, entzündete sich bei dem in Konslitt mit vielen andern Charakteren erwachsenen Schiller durch feuriges Streitgespräch erst recht die Lust zum Schassen und Gestalten.

Run galt es, bas Schauspiel aus bem Manuscript ans Licht ber Welt zu fordern. In Stuttgart wollte fein Buchhandler auch nur bie Drudtoften daran magen. Da Beterfen auf einer Reise fich eben in Mannheim befand, fo mandte fich Schiller brieflich an ihn mit der Bitte, ben Berfuch zu machen, ob nicht ein dortiger Berleger fich zu etwa fünfgig Gulden honorar verftebe. "Bas über fünfzig Gulden abfällt", ichrieb er, "ift bein". Als Grunde, warum er bas Stud gedructt gu feben muniche, gab er an : erftens "jenen allgewaltigen Mammon, bem Die Berberge unter feinem Dach nicht anftebe", zweitens fein Berlangen nach dem Urtheil der Welt, drittens die Absicht, jest "fcon wegzuräumen", weil in Butunft poetische Schriften feinem Blan, Professor ber Physiologie und Medicin ju werden, eber hinderlich als forderlich fein könnten. Ein Poscript lautet: "Höre, Kerl! Benn's reussirt, will ich mir ein Baar Bouteillen Burgunder darauf schänken lassen." Mit dem Burgunder batte es gute Beile. Rein Mannheimer Berleger perftand fich ju dem verlangten honorar, und fo entichloß fich Schiller, das Werk auf eigene Kosten drucken zu laffen, und borgte die erforderliche Summe. indem ein Freund bei dem Darleiher Bürgschaft leiftete.

Noch vor Beendigung des Drucks schrieb Schiller, um möglichst bald einen Theil der Auslagen wiederzugewinnen und sein Werf auch außerhalb Württembergs bekannt zu machen, an den Buchhändler Schwan in Mannheim und überschiette ihm die fertigen sieben ersten Bogen, die Hälfte des Ganzen. Schwan war, nach Schubart's Urtheil\*), "ein zum ruhigen Gesühl der Schönheit und Wahrheit gestimmter Mann, dem für gute Bücher, Leseanstalten, Aussäte, Errichtung gelehrter Gesellschaften, Förderung des deutschen Sing: und Schauspiels die Pfalz und Deutschsland viel Dank schuldig war." Dieser lief sogleich, wie er am 11. Ausgust dem jungen Dichter antwortete, nach Durchlesung der erhaltenen Bogen zu dem vielvermögenden Reichsseiherrn (nachmals ersten Reichseritter) Wolfang Heribert von Dalberg, der als Intendant des Manneheimer Theaters diese Bühne zu einer Pflanzschule deutscher Schauspiester machte. Schwan las ihm das Bruchstück "brühwarm" vor und

<sup>\*)</sup> Gujtav Schwab, Schiller's Leben, S. 83 f. (zweiter Druck S. 73).

veranlagte ibn, mit bem Berfaffer wegen Umarbeitung bes Dramas für bas Mannbeimer Theater in Unterhandlung zu treten. Die ibm quaefandten Bogen ichidte Schwan an Schiller mit Ratbichlagen gurud, Die er für nichts als Unmerkungen zu nehmen bat. Durch diese Neußerungen. auch wohl durch Zureden seiner Freunde und felbstgewonnene beffere Erfenntniß murbe ber Dichter bewogen, mahrend bes Druds fogar an bem bereits Gesetten und Abgezogenen noch Manches zu andern, zu milbern und zu fürzen, fo daß die als editio princeps geltende Musgabe (1781 mit bem Drudort Frankfurt und Leipzig) eigentlich icon Die zweite ift. "Sieht man die typographische Ginrichtung berfelben aufmerkfam an", fagt Goedeke im Borwort gur fritischen Ausgabe bes Stude, "fo findet fich, bag einige Bogen, nämlich ber zweite, porlette und lette, viel splendider gefett find, als die übrigen. Zwischen den einzelnen Abfagen find große Zwischenraume, die darauf bindeuten, daß im fertigen Sat bedeutende Rurzungen vorgenommen find, die, um nicht allzuviel zu umbrechen, durch Zwischenschlag ersett murden." Diese Ausgabe ericbien anonym unter bem Titel "Die Rauber. Gin Schaufpiel. Frantfurt und Leipzig 1781. Die unvortheilhafte Beschreibung, Die Scharffenstein von ihr gibt, beruht auf Irrthum; er verwechselte fie mit ber schlechter ausgestatteten zweiten Ausgabe. Das Papier ift gut, ben Druck tann man fogar iplendide nennen. Die Titelvignette stellt als Medaillon die Schlußscene des vierten Afts dar (Bater Moor, Karl Moor und hermann por dem Thurm, im hinter= grund die aufgeschreckt berbeieilenden Rauber). Gine Schlufvignette zeigt Brutus und Cafar in Charon's Nachen fteigend, mit Beziehung auf Rarl's Gefang "Brutus und Cafar". Beiben Bignetten ift N. sculp, Aug. V. beigefügt. Rach dem Zeugniß des Professors Saath in Stuttgart stammen fie von dem Direktor ber Malerakabemie gu Augsburg Joh. Glaias Nielson ber. Erst die zweite "verbefferte", aber viel schlechter gedruckte Auflage stellt auf dem Titelblatt einen zornig aufsteigenden Lömen mit dem Motto "in Tirannos" dar, und die dritte zeigt einen Lömen, der einen niedergehaltenen gerreißt, mit demfelben Motto. Schiller war inzwischen fühner geworben, und nannte fich auch in den beiden lettern Auflagen als Berfaffer.

In Folge ber Bemerkungen Schwan's kassirte Schiller die bereits gebruckte Vorrede des Schauspiels, welche hauptsächlich den Gedanken aussührte, daß die Räuber nicht für die Bühne gedichtet seien, und ersetzt sie durch eine etwas aussührlichere neue, worin er zugleich die sittliche Tendenz des Stücks ins Licht zu stellen suchte. "Ich darf", so schließt dieselbe, "meiner Schrift zusolge ihrer merkwürdigen Katastrophe

einen Plat unter den moralischen Büchern versprechen. Das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist; der Berirrte tritt wieder in das Geseise der Gesetz; die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wolzen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter in mir bewundern, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäße."

Unbeschreibliche Freude machten ihm die ersten vollendeten Erems plare des gedruckten Berts. Da jedoch der Abfat im Anfange gering plare des gedrucken Werts. Da jedoch der Absah im Ansange gering war, so begann er den in seiner Parterrestube sich austhürmenden Bücherzhausen mit komisch bedenklichen Augen anzusehen. Bald aber strömte von allen Seiten ihm Lob und Bewunderung zu. Die Aufregung, welche das plöglich erschienene literarische Meteor in der nächsten Umgebung verursachte, möge und Streicher beschreiben. "Es wäre vergeblich", sagt er, "den Eindruck zu schildern, den diese Erstgeburt eines Zöglings der hohen Karlsschule und, wie man wußte, eines Lieblings des Herzogs in bem ruhigen, harmlofen Stuttgart hervorbrachte, wo man nur mit den frommen, sansten Striften eines Gellert, Hageborn, Ramler, Rabener, Uz, Kramer, Schlegel, Eronegk, Haller, Klopstock, Stolberg und ähnlicher Dichter den Geist nährte, wo man die Gedichte von Bürger, die Erzählungen von Wieland als das Aeußerste betrachtete, was die Poesie in sinnlichen Schilderungen sich erlauben darf, wo man Ugolino für das ichauderhafteste, Gog von Berlichingen für bas ausschweifenbste Produkt erklärte, wo Shäkespeare kaum einigen Bersonen bekannt war, wo gerade die Leiden Siegwarts, Karl von Burgheim und Sophiens Reise von Memel nach Sachsen das höchste Interesse der Leseliebhaber erregten. Nur derzenige, der die genannten Schriften kennt, den ruhigen Sindruck, den sie einst auf ihn machten, in sich zurückruft, und dann einige Auftritte der Räuber liest, kann sich die Wirkung lebhaft genug vorstellen, welche biefe in ihren Fehlern wie in ihren Schonheiten gleich außer= ordentliche Dichtung hervordrachte. Die jüngere Welt besonders murde durch die blendende Darstellung, durch die naturgetreue, ergreisende Schilderung der Leidenschaften in die höchste Begeisterung versetzt."

So sehlte auch nicht lange an öffentlichen Urtheilen. Außer einer Recension von Anigge erschien in der Ersurter Gelehrten Zeitung vom

Es sehlte auch nicht lange an öffentlichen Urtheilen. Außer einer Recension von Knigge erschien in der Ersurter Gelehrten Zeitung vom A. Juli 1781 eine sehr eingehende und anerkennende Kritik, als deren höchst wahrscheinlichen Versasser Dr. Boxberger den 1752 zu Arnstadt geborenen Chr. Fr. Timme nachgewiesen hat. Schiller benutte mehrere Winke dieser einsichtsvollen Beurtheilung für die bald zu erwähnende Umarbeitung des Dramas. Bon Wieland, dem er ein Exemplar zugesschiedt hatte, erhielt er eine zierlich geschriebene, geistreiche und schmeichels

hafte Antwort. Das war denn eine Sendung, woran sich ber ganze Kreis von Schiller's Freunden erlabte. Sie alle thaten sich etwas das rauf zu gut, daß der Sänger Musarion's, der Dichter, der die Sprache ber Grazien zu reben schien, von Geburt ein Schwabe sei.

Besonders tiefen Gindrud machte aber auf Schiller Die gang unerwartete Aufforderung zu einer Umformung des Studs für die Mann= beimer Bubne. Es war ibm gar nicht in ben Ginn gefommen, baß man irgendwo an eine Aufführung feiner Dichtung benten tonne; und nun ersuchte ihn ber als Renner hochgeschätte Dalberg freundlich, bas Schauspiel für ein bestimmtes honorar bubnengerecht zu machen; Die Mannheimer Theaterdirection werde bann bas umgearbeitete Stud, wie fie es auch mit andern für fie eingerichteten Dramen zu balten pflegte. in ihren eigenen Berlag nehmen. Schiller erflärte, er "werbe es für ein ausnehmendes Glud ichanen, Seiner Ercelleng warmster Literatur: liebe, fich mit Allem, mas er fei, zu eigen zu machen", und bezeichnete es als einen längft gehegten Lieblingsgedanken, bereinft in Mannheim, "bem Baradiese ber bramatischen Muse", sich niederzulassen, ba er burch bas mittelmäßige Stuttgarter Stadttbeater niemals eine lebendige Anschauung von der Theatermechanik bekommen werde. Er meinte, in vierzebn Tagen mit der verlangten Umschmelzung fertig zu fein. Aber eine im Grenadierregiment ausgebrochene Rubrepidemie und bas tägliche Ericheinen auf der Machtparade Bebufs Rapporterstattung brachten fo viele und widerwärtige Störungen, daß er erft am 21. September eine Abschrift ber Umarbeitung an seinen poetischen Gemiffensrath Betersen abschiden konnte. Er verlangte von ihm eine ausführliche schriftliche Beurtheilung "nach bramatischer Behandlung, Berwickelung, Entwickelung, Charafteren, Dialog u. f. w. und, wenn die Recension", fügte er bingu, "unter sechs Bogen ift, so muß ich schon bas Maul frümmen". Um 6. Oktober ging endlich bas Manuscript an Dalberg ab.

Aber nun entspann sich noch eine weitläufige, bis Ende 1781 sich hinziehende Correspondenz. Dalberg machte Einwürse, schlug Beränderungen vor; Schiller sträubte sich gegen die meisten, dis er sie schließe lich doch alle sich gefallen lassen mußte. So entstand denn eine Theasterausgabe des Stücks, die im nächsten Jahr (1782) zu Mannbeim in der Schwanischen Buchhandlung unter dem Titel "Die Räuber, ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die Mannbeimer Bühne verbesserte Auflage erschien. Die Abweichungen derselben von der ursprünglichen Gestalt des Stücks sind zahlreich und zum Theil sehr bedeutend. Wir heben nur einige hervor

In der Theaterausgabe wird Frang von der abgeschickten Räuberschaar gefeffelt vor feinen Bruder in den Bald gebracht und jum Sungertod im Thurme verurtheilt. In den letten Scenen ichidt Karl die Räuber außer Rofinstn und Schweizer hinweg, balt an diefe eine rubrende und perfohnende Anrede und entläßt auch fie, um fich bann allein auszulie= fern. - eine Rataftrophe, Die Schiller felbst als Die Rrone bes Studs bezeichnet. Im vierten Aft ift eine gang neu bingugebichtete Scene. worin Frang und fein Helfershelfer fich entzweien, und ein Monolog, ber burch Affland's und Ludw. Deprient's meifterhaften Bortrag berühmt geworden. Der Baftor Mofer fehlt in der Theaterausgabe, und ber Bater ift, um ben Ratholiten Mannbeims tein Aergerniß zu geben. durch eine Magistratsperson vertreten. Saft unerträglich mar es bem Dichter, fein Schauspiel, das im Jahre ber Prager Schlacht und im folgenden spielt, in die Zeit des pon Maximilian gestisteten Landfriebens jurudverfeten ju follen. Aber mas er auch Triftiges bagegen gels tend machte, er mußte fich gulett auch hierin bem Berlangen bes "Renners" fügen, machte jedoch feinem Unwillen in folgender Stelle ber mehrerwähnten anonymen Selbstfritit Luft: "Die Zeit murde veranbert, Kabel und Charaftere blieben. So entstand ein buntfarbiges Ding, wie Die Hofen des Barletin. Alle Bersonen sprechen ju ftubirt, und man findet jest Anspielungen auf Sachen, die ein paar hundert Sabre nach: ber geschehen ober gestattet werden durften."

Bon ber gedrudten Theaterausgabe war aber bas Mannheimer Theatermanuscript, wornach gespielt wurde, noch an mehrern Stellen abweichend. So gab es 3. B. Schiller nur fur die Aufführung, nicht für ben Drud gu, daß Amalia fich felbft ermordet. Er nannte bas einen alltäglichen Behelf ichlechter Dramatiter und meinte, es charafteris fire ben Karl Moor als Banditenführer und zugleich als feurigen Liebbaber trefflich, wenn er feine Beliebte erfteche.

Wir feben, an Rampf, Berdruß und Aerger hat es ihm auch bei Diefer Umidmelsung bes Stude nicht gefehlt. Aber burch ben Wiberiprud, ben er erfuhr, durch bie icharfere Brufung des theatralisch Birtfamen, wozu er fich genothigt fab, burch die neuen An- und Aussichten, Die fich ibm bier eröffneten, fand er fich ploglich in eine bochft forder= liche Bildungsichule verfest; und was bisber bloß Nebenbeschäftigung gewesen war, wuchs unerwartet schnell auch außerlich jum Sauptberuf feines Lebens beran. Dan barf indeß nicht glauben, daß mabrend bie: fer Zeit ber Dramatifer in ibm ben Lyrifer gang erbrudt habe; vielmehr erblühte über der Arbeit an den Räubern zugleich eine bunte Flora lprifcher Gebichte, und gwar theilmeife fo bedeutender und eigenthum: licher Art, daß man sie keineswegs mit Schwab als "Feilspäne" beseichnen kann, die "dem cyklopischen Arbeiter unter Schärfung des Donnnerkeils", d. h. bei der Umschmiedung des Dramas von der schaffenden Hand sprühten. Ihre Betrachtung heben wir für das nächste Kappitel auf.

## Heuntes Kapitel.

Aprische Gedichte des Jahrs 1781. Die Anthologie.

Scholler war im Jahr 1781 auch als Lyrifer nicht unproduktiv. Schon im Januar entlodte ihm der Tod eines frühern Akademiegenossen die "Elegie auf den Tod eines Jünglings". Körner nahm das Gedicht zuerst aus der Anthologie, der es nachher einverleibt wurde, in die Schiller'sche Gedichtsammlung auf. Ursprünglich erschien es als Einzeldruck unter der Ueberschrift Elegie auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Wederlins. Bon seinen Freunden. Stuttgart den 16. Januar 1781, mit drei Strophen mehr, als es jetzt enthält, und dem Motto aus Haller's Gedicht "Ueber die Ewigkeit":

Ihn aber halt am ernften Orte, Der nichts zurucke lagt, Die Ewigkeit mit ftarkem Arme feft.

In Stoff und Plan ähnelt das Gedicht der im vordergehenden Jahre durch des jüngern von Hoven Tod hervorgerusenen Leichenphantasie, zeigt aber einen Fortschritt in Geschmack und Ideenfülle, und schließt auch versöhnender. Dabei trägt es freilich noch an vielen Stellen das grelle Kolorit von Schiller's Jugendpoesieen, theilt mit diesen die sehlervolle Behandlung des Gleichklangs und spricht sich besonders in der jeßigen fünsten und sechsten Strophe in Karl Moor's Weise so herb und rücksichtslos aus, daß, wie er an Hoven schrieb, das kleine Ding ihn in der Gegend herum berüchtigt machte. "Es ist ein Name", fügte er hinzu, "wie deszenigen, der den Tempel zu Ephesus verbrannte. Gott sei mir gnädig!" Gleichwohl tönt das os magna sonaturum schon aus manchen Partien, z. B. aus den Schlußversen mächtig hervor :

Bo ber Mensch, ber Gottes Rathschluß prüfte?
Bo das Aug', den Abgrund zu durchschaun?
Heilig, heilig bist du, Gott der Grüfte!
Bir verehren dich mit Graun.
Erde mag zurüd in Erde stäuben,
Fliegt der Geist doch aus dem morschen Haus;
Seine Asche mag der Sturmwind treiben,
Seine Liebe dauert ewig aus.

Ob die Ihrischen Bartieen in den Räubern (Hettor's Abschied, Amalia, Brutus und Cafar, Räuberlied) erst 1781 gedichtet worden, läßt sich nicht feststellen; wahrscheinlich entstanden sie schon früher.

In der ersten Halfte des Marz 1781 gab die Rüdkehr des Herzogs von einer Reise ins Ausland Anlaß zu einer "Ode auf die glüdliche Wiederkunft unsers gnadigsten Fürsten", ein paar schmetternden loyalen Trompetenstöße ohne asthetischen Werth:

Der Fürft ift ba! Sagt Thäler es ben hügeln! Ruf's, Erde, ruf's zu dem Olymp empor! Burückgeführt auf Cherubinenflügeln, Zieht er ist ein in unser Freudenthor.

Das sieht aus, als hätte es die lustige Gesellschaft auf dem kleinen Graben unter Scherz und Lachen zu Papier gebracht. Folgende Strophe und die nächsten wurden vom Censor als eine Beleidigung der Nachbarstaaten beanstandet:

Sag', Ausland, schielst du nicht mit neid'schen Blicken Auf Birtemberg's glücksel'ge Hütten her? Trügt ihr nicht gern die Ketten, Republiken, Bär' euer Herrscher — Er?

Es mochte dem Dichter schwer fallen, über der Arbeit an den Räubern bergleichen Huldigungen zu veröffentlichen; aber er redigirte damals eine Zeit lang ein Wochenblatt, welches unter dem Titel "Rachrichten zum Ruten und Bergnügen" zweimal wochentlich bei Ehr. Gottfried Mäntler in Stuttgart erschien; und dieses Blatt durste doch nicht ein Ereigniß, wie die Heimscher des Landesherrn, unbesungen lassen. Scharffenstein, den wir oben von einem Magazin erzählen hörten, aus dessen Ertrag Schiller die Freunde zuweilen mit einigen Dreibähnern sür Wein überraschte, meint damit eben jenes Wochenblatt. Als Redacteur besselben kam Schiller wiederholt mit dem Censor in Konslitt. Einmal trat er gegen diesen so heftig auf, daß man ihm die Thüre wies und ihn die Treppe hinunterzuwersen drohte.

Gegen Die Mitte bes Sommers 1781 gab Schiller anonym im Einzeldrud ein glutvolles Strafgedicht gegen die Bolluft, "Der Benusmagen" betitelt, beraus, bas nicht weniger als vierundsechezig vierzeilige Strophen umfaßt. Es ftrogt zwar stellenweise von Derbheit. Betulang und Indeceng, zeigt aber bei febr planmäßiger Unlage in manden Strophen eine gewaltige Dichterfraft, und lagt mitten burch den Strudel roh sinnlicher Phantasien und Empfindungen eine tiefe Sebnsucht nach nttlicher Reinheit durchbliden. Das Stud bilbet ben volltommenften Gegensat ju Schiller's "Triumph ber Liebe". Babrend er in letterm aus seiner Theosophie des Julius beraus die große. fegensreiche Rolle, welche die Liebe im Beltganzen fpielt, begeifterungsvoll feiert: ichildert er im Benusmagen mit martigen und grellen Bugen all das Unbeil, welches die Wolluft, "die feile Cupria", in allen Schichten ber menichlichen Gesellschaft anrichtet. Und wie ber Triumph ber Liebe, nach feiner eigenen Andeutung, burch Burger's Nachtfeier der Benus als ein Barallelgefang bervorgerufen wurde; so erhielt er jum Benuswagen, ben man bezeichnender "Copria's Berurtheilung" überichreiben konnte, ben Anstoß burch Burgers Gebicht "Fortunens Branger". In der Einleitung (Str. 1-9) werden die Denschen jedes Alters, Standes und Geschlechts als Zeugen zu bem warnungsvollen Strafgericht gusammengeläutet. Dann wird (Str. 10-15) die Berklagte ("angejochet an den Benusmagen") vorgeführt und unter der Tor= tur pon Beifelbieben jum Bekenntnig ihrer Gunden aufgefordert. Bunächst wird (Str. 16-28) ihr verderblicher Ginfluß auf die Monarchen, "die Götter unterm Monde," aufgebedt und hiebei Alexander ber Große als Beispiel hervorgehoben; hierauf (29-35) ihre zerftorende Birtung auf Rörper, Geift und Gemuth der Menschen überhaupt, befonders der genialen, geschildert, und hier hört man deutlich im Dichter ben Mediciner seinen Barnruf erheben. Die nächsten vier Strooben malen einen Greis, ben noch die Wolluft mit todtlichem Gruß nectt. Die neun folgenden (40-48) enthüllen, mit Berufung auf Bimmermann's Buch "Ueber die Einsamkeit", das Unheil, welches die Wolluft in den der Religion gewidmeten Raumen, die vier folgenden ben Unfug, ben fie in ben Sallen ber Juftig anftiftet. Beiterhin merden Frommlinge und Beisheitsjunger, die im langen Dienst der Aphrodite Anvaliden wurden, icharf mitgenommen. Schließlich (Str. 56) wird noch flüchtig ber unnaturlichen Wolluft gedacht, und dann die "Erzbetrügerin" jur Erefution ber Brandmartung fortgeführt. In ben fünf Schlufstrophen wird ber strenge Benusrichter als Bewohner einer einsamen unerreichbaren Insel bes atlantischen Meeres, b. b. einer

idealen Welt dargestellt — ein Geißelhieb auf die Nachsicht, womit in der wirklichen Welt die Menschen über "die feile Cypria" urtheilen.

Begreiflicherweise mußte diese Production des Dichters den dufter ichimmernden beroftratischen Rimbus feines Namens noch verstärken. Nicht weniger trug dazu die Anthologie bei, die er in der letten Sälfte bes Jahres 1781 für das Jahr 1782 vorbereitete. Unlaß gur Berausgabe biefes Musenalmanachs mar ein Zerwurfniß mit bem fcmabifden Boeten Gotthold Friedr. Stäudlin, ber in Stuttgart als Rangleiadvotat lebte. Radidem berfelbe 1779 ein Gedicht "Albrecht von Saller" und dann "Broben einer teutschen Meneis nebit Iprischen Ge-Dichten" veröffentlicht hatte, warf er fich bei febr mäßigem Talent jum Chorführer der poetischen Bunft des Landes auf, und gab eine "Schmäbijde Blumenlese auf das Jahr 1782, Tübingen bei Joh. Georg Cotta" beraus, Die als Bignette eine über bas Schwabenland aufgebende Conne trug. Bu benen, Die er unter feine Sahnen gesammelt hatte, geborten Cong, Saug, Thill, Armbrufter\*) u. A. Schiller, der gleichfalls um einen Beitrag angegangen worden mar, hatte ihm mehrere Gedichte gur Berfügung gestellt. Stäudlin nahm nur ein einziges: "Die feligen Mugenblide (Entzudung), an Laura", und zwar mit Berftummelungen auf. Aus Berdruß hierüber, oder weil es ihn argerte, die ichwäbische Mufe burch einen fo schwächlichen Dichterling vertreten zu jehen, ent= ichloß Schiller fich, ben Stäudlin'iden Almanach, wie Scharffenstein faat, ju "germalmen". Er hielt eine Beerschau über seine Truppen ab; aber einige Freunde, an die er benten konnte, waren ichon vom Gegner in Reih und Glied gestellt. Bubem hatte Schiller's Fahne, wie Scharffenstein sich ausdrudt, "etwas Unbeimliches, Energisches, was fentimentale, weichliche poetische Naturen eber abschreckte, als anzog." Und batten dergleichen Dichter auch Luft gehabt, feiner Werbetrommel zu folgen. er fonnte fie nicht brauchen; benn mabrend durch Stäudlin's Blumenlese noch ber fanfte, ichuchterne Geift ber vorkraftgeniglischen Beit faufelte, follte man in feiner Unthologie das Saufen ber Sturm: und Dranaperiode vernehmen.

So fand er fich denn vorherrschend an fich felbst gewiesen. Er

<sup>\*)</sup> Die sieben Gedichte Thill's, Magisters von Großheppach, aus bes früh Berstorbenen Nachlaß entnommen, wurden von Schiller lobend beurtheilt. Armbruster, später Amanuensis von Lavater, war damals Gärtner in Hohenheim. Er hatte die Akademie als artistischer Cleve besucht. Schiller sagte über ihn: "Armbruster ist ohne Bildung, aber er verdiente gebildet zu werden."

befaß jum Glud, wie es icheint, aus ber akademischen Reit noch einen ansehnlichen Borrath von Gebichten, und bas Jahr 1781 hatte ibm außer bem Cyflus ber Lauraoben manches andere lyrifche Produtt ein= gebracht. Reben Beterfen, ber ihm in bem gangen Unternehmen wieder freundlich zur Sand ging, werden als Mitarbeiter noch Rfeiffer. Buccato und von Soven genannt. Ferd. Friedr. Pfeiffer, ein Burgermeiftersfobn aus Bfullingen, batte feit Juni 1773 auf der Afademie Rameralia studirt und war gleichzeitig mit Schiller als Rentkammersekretair ausgetreten. Er muß, nach ber Rabl ber erhaltenen Breise zu urtheilen. auf der Afademie Tüchtiges geleistet baben; 1779 murde er, meil er vier Breise errang, jum Chevalier ernannt. Georg Job. Graf pon Ruccato, ein Gutsbecrnfohn aus Barenzo, gehörte noch ber Afademie an; er trat erft im Marg 1783 als Lieutenant aus. An Bruder Soven mandte fich Schiller in einem Billet (ohne Datum), worin es heißt: "Beterfen wird dir von meinem vorhabenden Almanach, ober beffer. Anthologie icon gesagt haben. Du hast ihm eine Romanze geschickt. Die ich schlechterdings nicht brauchen tann, weil fie die theologische Cenfur nicht paffirt und bas gange Institut bintertreiben tonnte. Gei alfo io aut und verfertige etwas Anderes, das wider die Intolerang unferer Cenfur nicht fo schnurgerade anrennt. Schick mir auch beinen Offian= ichen Sonnengefang und gute Epigramme; auch überhaupt laß beine fomische Muse für uns nicht verloren gebn. Ich leg es bir nabe, Lie= ber, weil ich es für einen wahren Berluft rechnen wurde, wenn bu nicht bei uns entrirteft. Bier Bogen find gedruckt und gwar febr fcon - auf bem iconften Bapier." Soven ichidte ihm benn auch außer bem Sonnengesang noch zwei Epigramme und eine hubsche fatprische Kabel ("Die Spinne und der Seidenwurm"), welche die Almanachsber= ausgeber, also auch Schiller, icharf mitnimmt. Auch Scharffenstein und Saug gehörten wohl zu den Beisteuernden; boch läßt fich bas Mein und Dein der fammtlich unter Chiffern auftretenden einzelnen Mitarbei= ter nicht genau auseinanderhalten. Schiller felbst gab, um bem Bublis fum burch eine scheinbare Menge von Mitwirkenden zu imponiren, seinen Beitragen verschiedene Chiffern, meiftens D, aber auch M, v. R, Rr, D. B und BD, mahrscheinlich auch B und t. Er nahm später neun= gebn biefer Beitrage, theilweife febr verandert und verfurgt in feine Bebichtsammlung auf, benen Körner noch vier (in der Anthologie mit D unterzeichnet) hinzufügte.

Die "Anthologie auf das Jahr 1782" erschien, wie auch die Räuber zuerst, anonym mit einem Apollokopf als Titelvignette, "gestruckt in der Buchdruckerei zu Tobolsko." Die Widmung lautet: "Mei-

mem Brincipal, bem Tod, zugeschrieben." Das Debikationsfcreiben mit ber Anrede: "Großmächtigster Czar alles Fleisches, Allezeit Berminderer bes Reichs. Unergründlicher Nimmersatt ber gangen Natur," ift in einem unbeimlichen, oft ftart in Geschmacklofigkeit abirrenden humor profaisch abgefaßt. "Meine Borganger," beift es barin, "haben immer die Beife gehabt, ihre Sachlein und Badlein, dir gleichsam recht vorfatlich jum Aerger, an deiner Rase porbei ins Archip der Ewigkeit transportiren au laffen, und nicht bedacht, daß fie bir eben badurch um fo mehr bas Maul barnach mäffern machten; benn auch an bir wird bas Sprüchwort nicht jum Lugner: Geftoblen Brot ichmedt gut. Rein, bedieiren will ich bir's lieber; so bin ich boch gewiß, baß bu's - weit weglegen wirft." Dann folgt ein gleichfalls in Profa gefdriebenes Borwort "Tobolsto, ben 2. Februar" batirt, worin die Sammlung als "eine Sibirifche Anthologie" angefündigt wird, ber wenigstens bas Berbienft bleiben werde, "Sand in Sand mit ihren Kamerabinnen im weitent: Jegenen Teutschland bem ausröchelnden Geschmad den Genickfang qu geben, wie wir Tobolstianer ju fprechen belieben."

Unter Schiller's Beitragen geboren ju den beffern die der Freundichaft und Liebe gewidmeten Gedichte. \*) Der "Leidenphantasie und der "Clegie auf den Tod eines Jünglings" ist bereits Erwähnung geschehen. Das Gedicht "Die Freundschaft", mit ber Unmerfung "aus den Briefen des Julius an Raphael, einem noch ungedruckten Roman", ift eben fo tief gedacht, als tief gefühlt. Es gehört gang feiner Theojophie des Julius in den Philojophischen Briefen an, benen es auch später einverleibt murde. Bas in der Rörperwelt die Attractionstraft, das ift in der geiftigen die Liebe und Freundschaft, Die Leiter gur Bolltommenheit und Gottabnlichkeit. "Seid volltommen, wie Guer Bater im Simmel volltommen ift, fagte ber Stifter unferes Glaubens. Die ichmache Menschheit erblafte bei biefem Gebot; barum erflarte er sich beutlicher: Liebet euch unter einander." - In eben jene Theolophie greift die Symne "Triumph ber Liebe" binein, die wir bereits als ein Gegenstud bes Benuswagens ermahnt haben, ein trefflich angelegtes, in warmer, blübender, fühner und origineller Diction ausgeführtes Gedicht, in feinem Bau dem Gleufischen geft verwandt. Die Liebe, beift es bier, begludt Götter und Menschen, durchmebt die

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Erklärung biefer und ber folgenden Stücke bietet mein Commentar ju Schiller's Gedichten, Aufl. 4, Bb. I, Seite 30—169.

gange Ratur, erhebt uns gur Gottheit und führt uns gum Glauben am bie Uniterblichkeit.

Gben fo fpielt in die Laur ao ben jenes pantheiftische Philosophem binein, beffen Grundgebanten uns ichon früher in Schiller's atabemifchen Feitreben begegneten. Durch diefen Ginfluß feines philosophirenden Beiftes bestimmte fich ber gang eigenthumliche Charafter feiner Liebes= lieder. Sie find nicht nur ideenreicher und ftrenger, als bergleichen Lieder anderer Dichter, sondern auch weit weniger unmittelbar aus dem Bergen, der Phantafie und dem Leben entsprungen; die verbindende, aber auch trennende Brucke ift eben die philosophirende Denkfraft. Schiller's ipefulativer Beift, alle Erfahrung überfliegend, eröffnete ber Abantafie bobere Spharen und weitere Raume; er hob fie in das Unendliche und bereitete ihr überirdische Stoffe gur Berarbeitung gu, Stoffe, die sie um so begieriger ergriff, je armer und unbefriedigender die den Dichter umringende Wirklichkeit mar. Daber haben Dieje Gedichte ben Charafter bes Universellen und Unermeglichen, und laffen in Folge beffen leichte, einfache Natürlichkeit und Anschaulichkeit allzusehr vermiffen. Der Ocean, Die Schöpfung, das Beltall, Die Emigfeit werden allgu bäufig für leichter fakliche und näher liegende Bilber berangezogen. Und mit der Phantasie mandeln auch oft die Charattere an den außerften Grenzen bes Menschlichen, wie besgleichen bie Empfindungen fich nur felten in iconem Mag halten. Der Dichter glubt für eine Laura, Die gang fein Geschöpf ift; individuelle Beziehungen und Berhaltniffe werden nicht porgeführt, und man erfährt von der Berberrlichten nichts. als daß sie blaue Augen hat und Klavier spielt.

In der "Phantasie an Laura" wird wieder der Gedanke ausgeführt, daß in der ganzen unbescelten Schöpfung, wie in der empsindenden, Sin großes Princip, dort Anzichungstrast, hier Sympathie genannt, als das allherrschende walte. Nach der einleitenden Strophe weisen die vier nächsten die Aeußerungsarten jenes Prinzips in der unsorganischen Welt nach. Die sechste Strophe leitet zum zweiten, der Sympathie gewidmeten Haupttheil über; und in diesem verirrt sich die Speculation des Dichters zuletzt in den abstraktesten Nebel. Nicht bloß die Gewalt, die ihn und Laura zu einander hinzieht, auch der Uebergang zweier Gemüthösstimmungen in einander (Str. 10), die Vermischungzweier Empsindungen (Str. 11), z. B. der Wollust mit der Schwermuth, ja sogar, daß Reue der Sünde, Gesahr der Größe, Sturz dem Stolz, Neid dem Glück, Zukunst der Vergangenheit und Gegenwart solgt — wird alles als Wirkung der Sympathie dargestellt. — "Lauraam Klavier," in der Anthologie um zwei Strophen länger, wimmelt

von gigantischen Tropen und Bilbern. Die Harmonien, die unter Laura's Hand sich den Saiten entschwingen, sind Seraphim, die neuzgeboren ihren Himmeln entsliegen, sind Sonnen, die, vom Schöpfungsturm aufgejagt, aus des Chaos Riesenarm entrinnen. "Die Entzünkung, an Laura," oder, wie die Ueberschrift in der Anthologie bezeichnender lautet, "Die seligen Augenblicke, an Laura", bestehen hier, wie in Stäudlin's Blumenlese, aus neun Strophen, von denen Schiller nur die vier ersten in die Gedichtsammlung aufgenommen hat. Die weggelassenen stroßen freilich von Bildern und Wendungen, die sich ins Ungeheure versteigen; indeß macht das Gedicht in der jezigen Form auch den Sindruck von etwas Abgerissenem.

Die Dbe "Bormurf, an Laura," worin ber Dichter flagt, daß ihn die Liebe von feiner ruhmvollen Laufbahn weggeführt hat, ift der Aufnahme in die Gedichtsammlung nicht werth befunden worden. Allerdings verrath fie vielfach einen noch etwas unreifen Geschmad; aber bei biefem Fehler, den fie mit Schiller's gefammter Jugendpoefie theilt, ist sie tiefer, als andere Gebichte, aus bes Berfassers Geiftes= grunden geschöpft. Seiner Liebe ftellt er bier feine großen Entwurfe, feine bobe Begeifterung, feine ftolze Gelbstgenugsamteit, feine Ruhmbegierbe, feine Freiheits- und Baterlandsliebe, feinen Mannerfinn furz, er stellt ber garten Seite seiner Natur bie beroische entgegen und fpricht so jenes doppelte sittliche Grundelement seines Wesens aus. -"Das Geheimniß ber Reminisceng, an Laura", bas Schiller vor der Einverleibung in die Gedichtsammlung febr verfürzt und gemäßigt hat, enträthselt bes Dichters Leibenschaft für Laura burch bie platonische Ibee eines ehemaligen seligen Ginseins in einem früheren Leben. Nach der Philosophie des Julius muß, da die Natur die un= endlich getheilte Gottheit ift, die Anziehung der Geifter, ins Unendliche vervielfältigt und fortgeführt, julett - Gott hervorbringen. Bier behauptet ber Dichter nun gar, er und Laura feien einft in einem beffern Leben ein einziger machtiger Gott gewesen, der Planeten aus den Ungeln zu breben vermochte, und bas Gluthverlangen, bas die Liebenden zu einander reiße, sei nichts als das Berlangen, jenes göttliche Wefen in seiner Ginheit wiederherzustellen. - Bu biefer erftatischen Liebesapotheose bilbet bie "Melancholie, an Laura", Die erft Rorner in Die Gebichtfammlung aufnahm, einen fehr ftarten Gegenfat. Sier wird bie jest fo blubende Laura, der gangen Natur gleich, als dem Gefet bes Bergebens und Berweltens unterthan bargestellt und bem Dichter selbst eine nicht mehr ferne Auflösung verkundet. Die Trauer, Die sich bier ausspricht, ist nicht sowohl rein und unmittelbar empfunden, als vielmehr durch Spekulation hervorgerusen und durch eine ausschweisende Phantasie gesteigert. Die Klage, "daß der lohe Aetherstrahl Genie sich nur nur vom Lebenstampenschimmer nähre", weist wieder auf Schiller's medicinische Studien zurück.

Ursprünglich gehörte auch das Gedicht "Die Blumen", oder, wie es in der Anthologie überschrieben ist, "Meine Blumen" in den Kreis der Lauralieder; dies zeigt der zweite Bers der Schlußstrophe:

Aber wenn, vom Dom umzingelt, Meine Laura euch zerknickt, (Jett: Aber hat aus Ranny's Blicken Mich der Mutter Spruch verbannt.)

Schiller hat durch die spätere Umsormung das Gedicht zu einem gar lieblichen poetischen Gebilde gemacht. Es lag nahe, durch Beränderung des Namens der Geliebten in Nanny das Lied dem Cytlus der enthussiastisch aufgeregten Lauraoden zu entrücken, nachdem die Milde und Anmuth seines Charafters sich durch die Reubearbeitung noch gesteigert hatte. — Dagegen sind die Strophen "An Minna" bereits in der Anthologie zwar den Liebess, aber nicht den Lauraliedern beizuzählen, von denen sie schon ursprünglich durch einen minder leidenschaftlichen Ton abwichen.

Als eine zweite, von der vorhergehenden sehr verschiedene Art von Poesien steuerte Schiller zur Anthologie einige pathetische satyrische Gedichte bei. Wie er in dem Aussat über naive und sentimentalische Dichtung lehrt, entsteht die pathetische oder strasende Satyre, wenn eine erhabene Seele ihren aus einem entgegenstehenden Jdeal entsprungenen Unwillen über die reale Welt poetisch darstellt. Schiller's Jdeal, das jedes andere in ihm überwog, war Geistessreiheit und Menschenwürde. Aus ihm heraus ergoß er mit jenem philosophischen Geist, "der mit unerdittlicher Strenge den Schein vom Wesen trennt und in die Tiesen der Dinge dringt," seine zürnenden Strasworte über das, was im wirtzlichen Leben ihm als verdorben erschien. So entstanden einige ihrem Geist nach ganz im Kreise der Käuber liegende Gedichte, von denen er jedoch nur zwei, und auch diese nur sehr verkürzt und verstümmelt der Gedichtsammlung eingereiht hat.

Das eine berselben, "Rouffeau", besteht in der Anthologie aus vierzehn sechszeiligen Stropben, von denen der Dichter nur die erste und die siebente beibehielt. In der ursprünglichen Form beklagt das Gedicht den von Land zu Land umhergetriebenen Meisias der Bernunft, ben Geistesriesen, gegen den seine verurtheilenden Richter nur kindische

Bwerge find, und ruft fein Unathema über bie Religionswuth, über ben Drillingsbrachen Borurtheil, Dummheit und Gigennut aus:

Geh, du Opfer dieses Drillingsdrachen, Süpfe freudig in den Todesnachen, Großer Dulder, frank und frei! Geh, erzähl dort in der Geister Kreise Diesen Traum vom Krieg der Frösch' und Mäuse, Dieses Lebens Jahrmarktsdubelei!

Das zweite jener Gedichte, "An einen Moralisten", in der Anthoslogie aus zwölf Strophen bestehend, mit dem Zusab "Fragment" beim Titel, wurde in seiner ersten Gestalt an rücksichtsloser Derbheit und sinnlicher Gluth nur noch von der unten zu besprechenden "Männerwürde" überboten. Es verspottet das Unvermögen der Alten, welche der kräftigen Jugend eine pedantische Moral predigen.

In eine dritte Klaffe laffen fich alle mehr objectiv gehaltenen Gedichte, die Schiller gur Anthologie beisteuerte, gusammenfaffen, In biefen hielt er feine porbrangenden Gemuthafrafte und feinen machtigen philosophischen Trieb in Schranken und lick fein Dichtertalent reiner und rubiger wirten. Defibalb find viele berfelben fo trefflich gelungen und bedurften für die Aufnahme in die Gedichtsammlung teiner ober nur unbedeutender Umformung. Dabin gehört das Gedicht "Die Schlacht". oder, wie es in der Anthologie betitelt ift, "In einer Bataille, pon einem Offizier", ein Schlachtgemälde, bas wie ein lebendiges Tableau ben ganzen Rampfverlauf nach feinen aufeinander folgenden Sauptmomenten por uns abrollt. - Ferner fallen in diefen Kreis die beiden Gegenbilder "Gruppe aus dem Tartarus" und "Cinfium". Ursprünglich maren sie nicht als Gegenstücke gedacht; darauf deutet sowohl ihre febr verschiedene innere Anlage bin, als ihre weite Trennung in der Anthologie poneinander, wie auch ihre Unterzeichnung mit andern Chiffern (2) und M). Elnsium, das feinen Gegenstand mehr individualifirt und an Bilderklarheit das Gegenstud übertrifft, ift in der Anthologie als Cantate aufgeführt und an einen Chor und fünf Ginzelstimmen pertbeilt.

In der "Größe der Welt" veranschaulicht der Dichter in einem eigenthümlichen, antike und moderne Elemente, kunstvollen Rhythmus und Gleichtlang verdindenden Metrum durch einige große, kühne Züge die Unermeßlichkeit des Universums. — Die Paramythie "Das Glückund die Weisheit" empfiehlt sich durch Einsachheit und Leichtigkeit der Sprache und durch die Bestimmtheit und Gefälligkeit, womit sich das Bild darstellt. Der geistige Gehalt ist tief aus Schiller's stoischer

Denfart geschöpft: Die Weisheit tann bes Gluds entrathen. - In bem Gebicht "Un ben Frühling", mabricheinlich burch Schubart's Gebicht "Der Frühling" ("Da tommt er nun wieder Der Jungling bes Sim= mels! - Willtommen! willtommen!") hervorgerufen, ftimmt ber Dichter feinen fonst so hoben Ton zum ländlich einfachen und naiven berab. -Dagegen hat er in dem elegischen Gebicht "Der Flüchtling", ober. wie die Ueberschrift in der Anthologie beißt, in der "Morgenphantasie" Die volle Schale des Schmerzes und der unbefriedigten Gebnfucht ausgegoffen; der Morgen zeigt ihm nur eine Todtenflur, ber Abend bringt ihm nur den langen Todesichlummer. Aber diefe Gefühlsftimmung fpricht fich weich und gart, nicht leidenschaftlich wild wie in ben Laura= oben aus; und die erfte, größere Salfte bes Bedichts wird von einer trefflichen Schilderung eines ichonen, lachenden Morgens ausgefüllt. -In der "Rind & morderin" tritt gum Bortheil des Gedichts ber Ber= faffer mit seiner Joeenwelt in den hintergrund und leiht der Unglud= lichen nur feine ftarte und tiefe Empfindung mit ihrer machtigen Sprache. - Endlich begegnet uns bier noch als Schiller's fruhefte Ballade "Graf Eberhard ber Greiner von Birtemberg", aus einem poetischen Bettkampf mit Saug hervorgegangen, Gberhard's Leuten als Rriegslied in den Mund gelegt, ein frifc und anschaulich burchgeführtes Gedicht, worin Niemand ben Dichter ber Lauraoden ahnen follte; fo rein objectip ist die Behandlung des Stoffs.

Um fich in möglichst vielen Geftalten zu zeigen, nahm Schiller auch "Semele, eine Iprische Operette von zwo Scenen" in bie Anthologie auf. Er batte fie icon auf ber Atademie geschrieben und mit seiner Schwester Christophine aufzuführen versucht. Der Stoff ift feinem lateinischen Lieblingsbichter Dvid (bem britten Buch ber Meta= morphofen) entnommen. Die nachherige Einverleibung des Studs in Die Gebichtsammlung ift auffallend, da Schiller den Werth beffelben in fpatern Jahren fehr gering anschlug. "Daß Gie ber Semele erwähnen," idrieb er 1789 an eine Freundin, "bat mich ordentlich erschreckt. Mögen mir's Apoll und feine neun Mufen vergeben, daß ich mich fo gröblich an ihnen verfündigt habe!" Allerdings leidet die Dichtung ftart an ben gemeinsamen Fehlern ber Schiller'ichen Jugendpoefie und hat wenig Eigenthümliches. Das Schwächste an ihr ist bas Ende, wo uns nur versichert wird, daß Semele ihres thörichten Bunfches wegen fterben werde. In der neuen Bearbeitung hat jedoch bas Stud viel gewonnen, und liest fich leicht und angenehm weg. Der Ausbrud ift verebelt und das Ganze mehr in's Enge zusammengezogen.

Damit ware über Schiller's fammtliche Gedichte ber erften

Beriode, fo viele berfelben in Die Gedichtsammlung Gingang gefunben, eine allgemeine Uebersicht gegeben. Aber die Anthologie enthält außer ihnen noch eine Augabl eigener Gedichte, benen Schiller Die Aufnabme in die Gedichtsammlung persagte. Ohne Zweifel bat fein Dich= terrubm bei dem großen Bublifum feine Ginbufe badurch erlitten, daß fie diesem unbekannt blieben: allein für die Ginsicht in seinen Entwickelungsgang als Iprifder Dichter, fo wie für bie richtige Schähung bes Umfangs feines poetischen Talents, und nicht minder für die Geschichte feiner sittlichen Entwickelung ist die Anthologie eine bochst wichtige Urfunde. Es find darin feiner fpatern Boefie gang fremde Tonweisen angeschlagen, die sein lprisches Talent als ursprünglich weiter angelegt und vielseitiger erscheinen laffen. Wir schen in mehreren pathetischfatprifchen Gebichten seinen sittlichen Born noch ftarter, als in den betannten, glüben, aus andern die Werthichakung ursprünglicher Bollfraft, bie Sehnsucht nach einer allfeitig naturgemäßen Erifteng bervorbrechen, wieder in andern bes Dichters Ingrimm gegen bie politischen Schranken fich Luft machen. Bon den im Folgenden angeführten Gebichten barf man theils aus außern, theils aus innern Grunden annehmen, daß fie von Schiller berrühren.

In dem Kreise der Lauraoden liegt ein Gedicht "An die Parzen". Es unterscheibet sich von den übrigen Liedern dieses Cyklus durch einen gewissen ruhigen, resignirten Charakter. Nur in den solgenden zwei Schlußstrophen klingt ein leidenschaftlicherer Ton durch:

> Benn, Göttin, ist an Laurens Mund beschworen, Mein Geift aus seiner Hülse springt, Berrathen ob des Todtenreiches Thoren Mein junges Leben schwindelnd hängt:

Laß ins Unendliche ben Faben wallen, Er wallet durch ein Paradies; Dann, Göttin, laß die boje Scheere fallen, D laß fie fallen, Lachefis!

Bu den pathetischefatgrischen Gedichten gehören "Die schlimmen Monarchen", ein Seitenstud ju Schubarts Fürstengruft \*), das mit

<sup>\*)</sup> Bie früher erwähnt worben, dichtete Schiller auf ber Afabemie eine Gruft der Könige, welchem Produkt Schubart, nach Petersen, seine berühmte Fürstengruft großentheils entnommen haben soll. Scharffenstein hielt, wie es scheint, umgekehrt Schiller's Gedicht für eine Rachbilbung des Schubart'schen. Beidem kann etwas Bahres zu Grunde liegen, wenn sich nämlich die Sache so verhält, daß Schiller zuerst, schon

herber Bitterkeit und durch Züge, die zum Theil der eigenmächtigen Regierungsweise des Herzogs Karl Eugen entlichnt scheinen, Leben und Loos der Despoten schildert. Das Gedicht gehört zu dem Kühnsten und Derbsten, was politische Zorn- und Strafgedichte je sich erkühnt haben, auszusprechen. Verse, wie folgende, konnte der Herzog geradezu auf sich beziehen:

3hr bezahlt ben Bankerott ber Jugend Mit Gelübden und mit lächerlicher Tugend, Die — hanswurft erfand.

Das Aenkerste in der Schilderung des Sinnlichen ist in dem Gebicht "Kastraten und Männer" (später "Männerwürde" betitelt) gewagt. Es blickt hier wieder der Mediciner heraus, der Frauenliebe, Frauenachtung, Dichterruhm, Freiheitssinn, Männerstolz, Muth — kurz alle Güter, die den Mann schmücken und beglücken, auf die physisch en Geschlechtsbedingungen zurücksührt. Anknüpsend an Bürger's Wort:

Bem Bolluft nie ben Nacken bog, Und der Gesundheit Mark entsog, Dem steht das helbenwort wohl an, Das heldenwort: ich bin ein Mann!

beginnt Schiller sein Gedicht:

Ich bin ein Mann! wer ift es mehr?

Seiner vom Dichter selbst gerügten Petulanz und "petronischen Unart" wegen wurde das Produkt in den spätern Gedichtausgaben unterdrückt, ohne daß damit aus der Erinnerung des Bolks Schlagworte, wie folgende, getilgt wären:

Und schlendern elend durch bie Welt, Wie Kürbisse, von Buben

<sup>1778,</sup> seine Gruft der Könige schrich und an Schubart durch dessen auf der Akademie studirenden Sohn gesangen ließ. Schubart schrieb 1779 seine Fürstengruft und veröffentlichte sie zuerst Ende 1780 im Franksturter Musenalmanach auf das Jahr 1781. Sie bewog vielleicht Schilker zur Reubearbeitung seiner Gruft der Könige, woraus eben das Gedicht "Die schlimmen Monarchen" entstand. Ich mache auf die Lebereinstimmung des Metrums des Verses "Jüngsthin ging ich mit dem Geist der Grüfte" mit dem Metrum der schlimmen Monarchen ausmerksam, und darauf, daß dies letztere Gedicht von Str. 5 an "Fürstengruft" überschrieben werden könnte. Durch hinzudichtung einer neuen Einleitung ist vielleicht der Ansangsvers des alten Gedichts verschwunden, aber sonst Vieles in die schlimmen Monarchen herübergenommen worden.

Bu Menschenköpfen ausgehöhlt, Die Schädel leere Stuben.

Wie Bein von einem Chemifus Durch bie Retort getrieben; Zum Teufel ift ber Spiritus, Das Bhlegma ift geblieben.

Einmal in die literarische Laufbahn eingetreten, wehrte Schiller sich träftig seiner Haut und stand für seine Productionen ein. So wide mete er seinem Gegner Stäudlin ein beißeudes Spottgedicht "Die Rache der Musen, eine Anekote vom Helikun". Melpomene, wird hier erzählt, stattete, um sich vor ihren zudringlichen Berfolgern zu sichern, mit ihrer Kleidung und Leier eine Furie aus, über welche dann die Berfolger hersielen. Es verdroß Schiller, wie es scheint, daß Stäudlin auch Conz, Haug und Armbruster zu Mitarbeitern gewonnen hatte:

Baren hübsche Jungens brunter; Bie geriethen sie — Dieses, Brüder, nimmt mich wunder — In die Kompagnie?

Das Gedicht ichließt:

Die Göttin abortirt hernach, Kam 'raus - ein neuer Almanach.

Ein Gebicht "Die Journalisten und Minos", womit sich bie Anthologie eröffnet, geißelt die Zeitungsschreiber, "das Freikorps unstrer Pressen". — "Bom Berfasser der Räuber" unterschrieben, begegnet uns ein "Monument Moors des Räubers", eine Interpretation der Dichtung aus der Seele des Dichters.

Auch der fünstige große Spigrammatiker, der später mit Göthe in der Xeniendichtung siegreich wetteifern sollte, kündigt sich an, 3. B. in solgenden Proben:

Die Messiade.

Religion beschenkte bies Gedicht, Auch umgekehrt? — Das fragt mich nicht.

Grabidrift eines gewissen Physiognomen.

Beß Geistes Kind im Kopf gesessen, Konnt' er auf jeder Rase lesen. Und doch — daß er es nicht gewesen, Den Gott zu diesem Werk erlesen, Konnt' er nicht auf der seinen lesen. Folgendes scherzende Xenion widmete Schiller mahrscheinlich seinem Freunde Petersen, der zu seinem Werf über die Nationaldichtung ber Deutschen zum Trunk gute Studien an sich selbst machen konnte:

Der Wirtemberger.

Der Name Birtemberg Schreibt sich vom Wirth am Berg — Ein Wirtemberger ohne Bein, Kann ber ein Birtemberger sein?

Saug schrieb auf ihn später bas Epigramm:

Er hat zu seinem Symbolon Das Bort sich aus ver Passion "Mich dürstet!" ausersehn, Und hält, nach eignen Proben, Den Bers sür unterschoben: "Laß diesen Kelch vorübergehn."

In einem "Bauernständden" stimmt unser Dichter seinen Ton tief zu dem des Bolksliedes herab. — Berwandten Charakters mit dem Benuswagen ist "Bacchus im Triller", worin Bacchus zur Strase für alles Unheil, das er verschuldet, in ein Drills oder Drehhäuschen gesperrt und herumgewirdelt wird. — Des Gedichtes "Die Bintersnacht" ist zu Ansange des achten Kapitels gedacht worden. — Schließlich sein noch eine "Hymne an den Unendlichen", ein Produkt der akabemischen Beit, erwähnt, der metrischen Form nach ein Parallelgedicht zur "Größe der Welt". Die erste Strophe lautet:

Zwischen himmel und Erd', hoch in der Lüfte Meer, In der Wiege bes Sturms, trägt mich ein Zackenfels. Wolken thürmen Unter mir fich zu Stürmen; Schwindelnd gaukelt der Blick umber, Und ich benke Dich, Ewiger!

Halten wir nun eine Rückschau über all biese Gebichte, und erwägen wir die große Zahl berselben, den Reichthum der in ihnen niedergelegten Ideen und Empfindungen, die Mannigsaltigkeit des Stoffs und der Behandlungsweise, das frische, frästige, wenn auch ungezügelte Talent, das sich so vielgestaltig, bald restettirend, bald empfindend, bald rein darstellend kundgibt: so dürsen wir kühn behaupten, daß Schiller in der Anthologie beinahe eben so vielverkündend als lyrischer Dichter, wie in den Räubern als dramatischer hervorgetreten sei. Freilich begegenet uns fast nirgends der seine poetische Duft und die bewundernswürdig

reine und flare Form, wie in manchen Goethe'ichen Jugendgebichten. Unrubig springt Schiller's Phantafie pon einem Bilbe gum andern und umidreibt teines mit festen Linien; philosophische Speculation branat fich in feine feuriasten Gefühle und treibt, weil fie einen universellen. pantheistischen Charafter bat, Dieselben ins Mag- und Schrankenlose. ftatt fie ju zügeln. Demgemäß gestaltet sich auch die Sprache gwar fühn und originell, aber eben fo oft extravagant, schwülftig und buntel. Besonders finden wir, mas das musikalische Element des Berses, den Gleichklang, betrifft, in Schiller's Jugendgedichten Fehler fo auffallender Urt, wie nicht leicht bei einem andern Dichter. Er reimt spinntest mit trenntest, springt mit bangt, brennt mit Rind, Minen mit Schönen, Bubne mit Scene, nun mit Ton, fprode mit Bette, geseffen mit lefen, drunter mit wunder u. f. w. In den plastischen Clementen der Sprache bagegen, in der ausdrucksvollen Darstellung eines Gegenstandes ober einer Sandlung durch rhythmische Bewegung und Lautfärbung, läßt er bereits an vielen Stellen den fünftigen, von nur Benigen erreichten Meister vorauserkennen. Als Probe diene nur die Anfangsstrophe des Gedichts "Der Klüchtling":

Frisch athmet bes Morgens lebendiger Hauch,
Burpurisch zuckt durch düstrer Tannen Rigen
Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch;
In goldnen Flammen bligen
Der Berge Bolkenspigen;
Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied
Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,
Die schon in lachender Bonne
Jugendlich schön in Aurora's Umarmungen glüft.

## Behntes Kapitel.

Januar bis September 1782. Gründung des Bürttembergisichen Repertoriums. Erste Aufführung der Ränber. Entsicheidung für den Fiesko. Hartes Berbot des Herzogs. Zweite heimliche Reise nach Mannheim. Erfolglose Unterhandlung mit Dalberg. Arrest. Schwere Bedrängnisse. Flucht aus Stuttgart.

Es ist eine turze, aber folgenschwere Zeit aus unsers Dichters Leben, die wir für dieses Kapitel abgegrenzt haben, und nur selten umichließen wenige Monate eines Menidendaseins fo viel Beiftesanfpannung und Gemuthsaufregung, fo viel Zweifel und Seelenkampf, fo piel Bangen und Soffen, fo viele Schmerzenstage mit Stunden bochfter Befeligung untermischt. Es handelte fich um Entschluffe, Die entscheidend für die gange Zukunft waren. In folden Epochen ichreitet die Charakter= entwidelung mit ungemeiner Schnelligkeit fort, und auch bas innere Berhältniß zu ben umgebenden Freunden pflegt fich raich umzubilben. Schiller begann ju fühlen, daß er in der Krifis, worin er fich befand, die endaültige Entscheidung nur aus der eigenen Bruft heraufbolen durfe; baber gab er fich nicht mehr mit ber Offenheit, die ihm früher ftets ein Bergensbedürfniß mar, ben ebemaligen Atademiegenoffen bin. Freunde, wie Scharffenftein, Beterfen, von Sopen, die fich ihm lange geifteseben= burtig gefühlt hatten, traten etwas in ben Sintergrund. Sie faben ben Bundesbruder mit einem Staunen, bas nicht frei von einer bittern Nebenempfindung mar, fich ihrer Sphare entschwingen. Rur in bem Bufen eines fo anspruchlosen, bingebungsvollen, feinen Entscheidungsprozek nicht durchkreuzenden Freundes, wie der unlängst gewonnene treue Streicher mar, burfte er alle Leiden und Freuden feines Bergens, alle Soffnungen und Buniche rudhaltlos niederlegen. Sein bober Beruf. awar Sabre lange ichon geabnt und ersebnt, trat jest erst in vollster Gewisheit por seine Seele; und gewiß gibt es in dem Leben eines be= beutenden Mannes teinen Zeitpuntt, ber mehr alle Geiftes- und Gemuthsträfte aufruft und ins Spiel fest, als berjenige, wo er biefe klare Neberzeugung gewinnt. Aber eben fo flar ftand por ihm auch das Bild ber ungeheuern äußern Gemmniffe, benen er auf ber neuen Lebensbahn entgegenging, und es bedurfte manchmal feines ganzen Seelenberoismus, um pon ihrer Borstellung nicht entmuthigt zu werden.

Der Ansang bes Jahrs 1782 war noch mit mancherlei Sorgen für die Anthologie ausgefüllt. Dazu kam aber noch ein neues literarisches Unternehmen. Schiller verband sich, nachdem Haug's schwäbisches Magazin eingegangen war, mit Abel und Betersen zur Herausgabe eines neuen Journals, des "Wirtembergischen Repertoriums" Alls Ausgabe dieser Bierteljahrsschrist bezeichneten die Herausgeber "Ausbildung des Geschmacks, angenehme Unterhaltung und Veredlung der moralischen Gesinnungen", weßhalb die Gegenstände der Abhandelungen ausschließlich der Philosophie, Aesthetist und Geschichte entnommen werden sollten. Außerdem sollten Krititen literarischer Erscheinungen und kurze Biographien, beide aus Mürttemberg sich beschränkend, ges geben werden. Das Werk wurde wieder aus eigene Kosten unternoms

men. Es erschienen nur drei hefte, auf deren Inhalt das elfte Kapitel näber eingeben wird.

Schiller's hauptintereffe mar aber junächst ben Räubern und ihrer Darftellung auf ber Buhne zugekehrt. Unfangs Januar erbielt er von Mannheim die Nachricht, es werde die Aufführung des Dramas um den gehnten herum ftattfinden. Um 10. Januar, dem Geburtstagsfeste der Grafin Franzista, durfte er unter den Glüdwunschenden nicht feblen; deshalb mandte er sich an Dalberg mit der Bitte, die Aufführung um ein paar Tage ju verschieben. Dalberg gewährte seinen Bunich, und jo las man benn am 13. Januar 1782 an allen Straßeneden Mann= beims auf dem angeklebten Theaterzettel: "Die Räuber, Trauerspiel in fieben Sandlungen, für bas Mannheimer Nationaltbeater vom Berfaffer neu bearbeitet u. f. m." Angehängt mar ein von Dalberg theil= weise verandertes Avertiffement Schiller's, "Der Berfaffer an bas Bublitum" überichrieben, worin er die Ruschauer über die fittliche Tendenz des Stucks zu verständigen suchte. Der Schluß lautet: "Der Mungling febe mit Schreden bem Ende ber zügellofen Ausschweifungen nach, und ber Mann gebe von dem Schauspiel nicht ohne den Unterricht, daß die unsichtbare Sand der Borjebung auch den Bofewicht jum Bert= zeug ihrer Absichten und Gerichte brauchen, und den verworrenften Anoten bes Geschicks zum Erstaunen auflosen könne." In ber That ift ein boberes Walten in den menschlichen Dingen in feinem Schiller'ichen Drama ber erften Beriode jo ftark, wie in ben Räubern, bervorgehoben.

Der Ruf bes aufzuführenden neuen Schauspiels hatte fich rings verbreitet. Aus allen Nachbarftädten waren Menschen zu Rok und Bagen herbeigeströmt, um bas in seiner Art einzige Stud von ben beruhmten Buhnenfunftlern Mannheims darftellen zu feben. Diefe maren meiftens aus ber Schule Cahoff's, bes großen, beinahe allfeitigen Schaufpielers, welcher, burch ben Umgang mit Leffing erleuchtet, in Samburg und fpater in Gotha eine neue Mera ber beutschen Schauspielfunft angebahnt hatte, indem er die einfache Bahrheit der Natur im Gegensak jum manierirten frangofischen Buhnenspiel auf bem beutschen Theater einheimisch machte. Begen ber Lange bes Stud's war ber Anfang ber Borftellung auf Bunkt fünf Uhr angekundigt; aber ichon in ben erften Rachmittagsftunden füllte fich bas Saus. Rur Schiller, bem ein Blat reservirt war, hatte sich auf ber Berreise beinahe verspatet. Trop ber Gile und Sehnsucht, sein Wert auf ben Brettern zu sehen, - fo be-richtet sein Reisegefährte Betersen - beschäftigte in Schweizingen bie Unterhaltung mit einem schmuden Rellnermadchen ihn fo angenehm, baß die Weitersahrt darüber sich bedentlich verzögerte.

Die brei ersten Afte thaten nicht ganz die Wirkung, Die man sich nach dem Lesen davon persprach; aber dafür überboten auch die übri= gen die gespanntesten Erwartungen. Mit Rübrung bezeichnete in spa= tern Jahren ein Freund die Stelle, wo der Dichter unerkannt - benn nur Benige mußten um bas Geheimniß feiner Unwesenheit - im Theater faß und in der Unschauung der gelungenen Darstellung ftillent: gudt an ber Schöpfung feines Genius fich weidete. "Bier ber beften bamaligen beutschen Schauspieler," erzählt Streicher, "boten Alles auf, was Runft und Begeisterung permag, um die Dichtung auf's volltom= menste und lebendigste darzustellen. Bot, als Karl Moor, war in Deflamation, Barme bes Gefühls und Geberdensprache vortrefflich: nur ftorte anfangs feine kleine, unterfette Rigur, bis ber Auschauer, von bem Reuer des Spiels fortgeriffen, fie gang vergaß. Beil, als Schweizer, ließ nichts zu munschen übrig, so wie auch Rosinsty durch Bed's angemeffene Berfönlichkeit febr gewann. Durch die Art aber, wie Iffland die Rolle des Franz Moor durchdacht und dergestalt in sich aufgenom= men hatte, daß sie mit seiner Berson eins und dasselbe ericbien, raate er über alle Mitspieler hinaus und brachte eine nicht zu beschreibende Birtung bervor. In feiner feiner Rollen, Die er vorher und fpater gab, gelang es ibm, bas Gemuth so bis in seine innersten Tiefen, wie in ber Darftellung des Frang Moor, ju erschüttern. Bermalmend für den Auschauer war besonders die Scene, in welcher er feinen Traum pom jungften Gericht ergablte, in tieffter Seelenangft die Borte ausrief: "Richtet einer über ben Sternen? Rein! nein!" und bann bei bem Bitternd, nur halblaut gesprochenen, in fich gepreßten "Ja! ja!" - bas geisterbleiche Geficht von der Lampe in seiner Sand angestrahlt - que sammensant. Iffland mar damals breiundzwanzig Jahre\*) alt, von Rörper febr ichmächtig, von etwas blaffem, magern Geficht. Seiner Rugend ungeachtet mar fein Spiel auch in ben fleinften Schattirungen so kunftvoll durchgeführt, daß es ein nicht zu vertilgendes Bild in jedem Auge, welches ihn fah, zurudließ."

Nach der Borstellung speiste Schiller mit seinem Reisegefährten in Gesellschaft aller Schauspieler, die an der Aufsührung des Stücks Theil genommen hatten. "In dem Gespräch," erzählt Betersen, "war viel Gresteuliches und Erhebendes." Wenn dabei auch manches "leere Aunstsgeschwäß," wie er hinzuseßt, mit unterlief, so socht das den überglücklichen Dichter gewiß wenig an. Besonders artig erwies sich Schwan gegen den Sieggefrönten und beeilte sich, ihm die zugesicherte Reisevers

<sup>\*)</sup> Streicher gibt irrthumlich 26 Jahre an.

gutung von vier Karolin zu überreichen. Auch lernte Schiller bamls Schwan's Tochter Margaretha kennen, die nachher feinem Herzen viel ju icaffen machen follte.

Mus dem pfälzischen "Baradies ber Muse" in sein murttembergi= ides "Tobolsto" zurudgekehrt, empfand er zwar doppelt schwer ben Drud der medicinischen Geschäfte und ber militairischen Dienstregel. war jedoch mahrend ber ersten Zeit in der freudigsten Stimmung und voller Entwurfe. In einem Briefe vom 17. Januar an Dalberg feinen warmsten Sant abstattend, fügte er bingu: "Beobachtet habe ich febr Bieles, febr Bieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einft einen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche an gahlen." Unterdeß hatten die Rauber auch in weis tern Areisen ungeheure Senfation erregt. Schon im Februar maren die achthundert Exemplare der ersten Auflage vergriffen, und es murde eine neue mit bem Namen des Berfaffers veranstaltet. Tugendhaft ent= ruftete Recensenten ließen marnenden Larmruf erichallen; aber babei gingen die Räuber über die deutschen Buhnen, zuerst in Samburg, wo Ried den Karl Moor spielte, und in Leipzig, wo man während der Meggeit, weil auffallend viel gestohlen murbe, bas Stud verbieten gu muffen glaubte. In Berlin errang es enthufiaftifden Beifall. Auf unreife Anaben, erzählt Böttiger, wirkt es wie ein Absud von Tollwurzel. In einer großen Handelsstadt (wie Andere näher angeben, in Baiern) entstand eine Berschwörung von Anaben, Die sich die Räuber für einen Kreug- und Querzug in bie bobmijden Balber jum Borbild nahmen, und nur, weil einer der Berschworenen noch erst von der Mama fich rührungsvoll verabschiedete, noch rechtzeitig abgefaßt wurden. Räuberdramen und Banditenromane begannen bald den deutichen Bu: dermarkt zu überschwemmen.

Für Schiller selbst aber war, wie für Göthe, jede Geniusthat nichts, als eine Stuse, um zu böhern Leistungen emporzusteigen. Er hatte erkannt, daß die schönsten Früchte für ihn auf dem Felde der dramatischen Boesie erwachsen würden; die Lyrik trat daher für einige Zeit in den Hintergrund. Unter mehreren neuen dramatischen Stossen, zu denen auch Konradin von Schwaben gehörte, hatte er sich bereits für die Berschwürung des Fiesko entschieden. Sein Interesse für die seis Sujet war schon auf der Akademie durch Rousseau's Denkwürdigteiten angeregt worden, die H. B. Sturz 1779 in der ersten Sammlung seiner Schristen bekannt gemacht hatte. "Blutarch", heißt es dort, "hat darum so herrliche Biographieen geschrieben, weil er keine halbgroßen Menschen wählte, sondern große Tugendhaste und erhabene Berbrecher.

In der neuen Geschichte gab es einen Mann, der seinen Pinsel verdient, und das ist der Graf von Fiesque, der eigentlich dazu erzogen wurde, nm sein Baterland von der Herrschaft der Doria zu besteien. Man zeigte ihm immer den Prinzen auf dem Thron von Genua; in seiner Geele war kein anderer Gedanke, als der, den Usurpator zu stürzen." Diese Hinweisung siel dei Schäller auf fruchtbaren Boden. Da es diese mal ein historisches Schauspiel zu schassen galt, so sah er sich nach guten Duellen um, und gerieth so in geschichtliche Studien hinein. Gine seiner Hauptquellen war des Chevalier von Mailly Histoire de la république de Genos; außerdem, benutzte er W. Robertson's The History of the Emperor Charles V. (III, 113—125) und La Conjuration du Comto Jean-Louis de Fiesque vom Kardinal Rep \*).

Wenn gleich Scharffenstein's Behauptung, Schiller babe ben Riesto icon halb fertig aus der Afademie mitgenommen, auf Brrthum beruhen magt, so beschäftigte sich ber Dichter mahrscheinlich boch ichon 1780 angelegentlich mit bem Stoffe. Darauf scheint wenigstens bie Stelle in seiner medicinischen Brobeschrift (über ben Rusammenbang ber thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen) bingudeuten: "Do= ria batte fich gewaltig geirrt, wenn er ben wolluftigen Riesto nicht fürchten zu durfen glaubte." Im Jahr 1781 scheint er die Arbeit nur wenig gefordert zu haben. Der hauptsache nach gebort die Dramatifirung des Stoffes obne Zweifel dem Jahre 1782 an. Streicher ergablt, fobald Schiller's Entichluß (ben Fiesto zu mablen) fest stand, babeer die Bibliothet fleißig besucht, alles auf Zeit und Schauplak Begugliche fich genau notirt, den Plan in Gedanken entworfen, und die Reibenfolge ber Afte und Scenen niedergeschrieben, "aber fo furg und trocen, als ob es eine Unleitung für den Couliffen-Direktor werden follte," hierauf nach Luft und Laune die einzelnen Auftritte und Monologe ausgearbeitet, und feiner Gewohnheit nach ihm vorgelefen, "um bas bichterische Vergnügen boppelt zu genießen, wenn er seine Gedanken und Empfindungen im Zubörer fich absviegeln fab."

Die Arbeit rückte ein paar Monate lang rasch vorwärts. Um. 1. April meldete Schiller an Dalberg, er habe einen großen Theil des

<sup>\*)</sup> Boxberger hat ein Buch mit dem Titel Le congiure famose contro le republiche di Venezia e di Genova ans Licht gezogen, zwei Abhandslungen umfassend, deren zweite La congiura del conte Giovanni Luigi de' Fieschi contro la republica di Genova überschrieben ist. Diese enthält die Anrede, die Fiesko an die Berschworenen richtete, in einer Gestalt, die undezweiselbar in ihr das Original der Anrede des Schilzler'schen Fiesko (Akt 4, Sc. 6) erkennen läßt.

Stüdes vorgearbeitet, und zweiste nicht zu Ende des Jahrs damit fertig zu sein; am 15. Juli meinte er , dis Mitte August das Trauerspiel vollenden und zur Prüfung vorlegen zu können. Hätte er geahnt, was für eine Kette bitterer Ersahrungen sich später an die vollendete Produktion anknüpsen sollte, seine Schaffensgluth ware sicher gedämpst worden.

Gine verdriegliche Störung verurfacte eine Zeit lang ber Gebanke, Bebufs Erlangung bes Dottorgrades eine medicinische Differtation ichreiben zu follen. Der Bergog, unabläffig auf Erhöhung bes Glanges feiner geliebten Militair-Atademie bedacht, hatte beim Raifer die Erbebung berselben in ben Rang ber Unipersitäten nachgesucht. Raiser Joseph, ber, wie ber Lefer weiß, die Unstalt aus eigener Unschauung tannte, hatte ichon am 22. December 1781 das Diplom erlaffen, wodurch fie unter dem Namen "Sobe Rarlsichule" zu einer vollberechtigten deutschen Sochschule mit drei Facultäten erklärt wurde; hiernach konnten ihre immatrifulirten Schuler "zur Baccalaureats-, Licentiats-, Magifter: und Dottorwurde nach ber bei andern Universitäten bertomm= lichen Art und Feierlichkeit befördert werden." Frühern Gleven tam dies gleichfalls injofern zu gut, als fie zur Promotion nicht nach Tübingen zu reisen brauchten. Schiller icheint die Differtation zwar begonnen, aber nicht lange nachber ben ganzen Gedanken wieder aufgegeben au haben; wenigstens findet sich in den Archiven der Karlsschule unter bem Jahre 1782 nichts von einer Differtation und Promovirung Schil: lers angegeben. Sat er hiernach niemals ben Dottorgrad erworben, fo ift er auch, wie aus bem eben Gefagten erhellt, nie "Rarleichüler" gemesen. \*)

Biel tiefer eingreisende hemmungen eines freudigen poetischen Schafsens ergaben sich bald aus des Dichters Berhältniß zu seinem Fürsten. Wie eigenmächtig und herrisch Karl Eugen auch jonst zu versfahren liebte, wie sehr er bei seiner durch französische Dichtungen bestimmten Geschmacksrichtung die trastgenialische deutsche Poesie verabscheute, so übte er doch disher gegen Schiller eine Nachsicht, die aus deutlichste kund gibt, wie sehr ihm dieser Zögling ans herz gewachsen war. Was hatte Schiller nicht jest schon gegen ihn sich zu Schulden kommen lassen! Sein extravagantes Leben nach dem Austritt aus der Utademie, seine angebliche Truntsucht, seine Pferdekuren, von denen der Alles überwachende Herzog gewiß das Gerücht vernahm, Gedichte, wie

<sup>\*)</sup> Gine Bemerfung, Die Bermann Rurt und Laube's berechtigten poetischen Licenzen nicht zu nahe treten foll.

ber Benusmagen, Die ichlimmen Monarchen, poetische Bornausbrüche, melde ber Fürst jum Theil auf fich perfonlich deuten tonnte, Berhöhnungen bes ärztlichen Standes, eben bes Standes, für welchen er ben Rögling bestimmt batte, und nun gar die Räuber, Diefes sittlich-poetische Ungebeuer mit seinen repolutionären Ideen - war's nicht natürlich, baß dem Fürsten bei Schiller's machsendem Ruhme unbeimlich zu werden begann? Und follte ibm die Reise nach Mannheim, wo Schiller mit ben Schauspielern speiste, ein Geheimniß geblieben fein? Duste fich nicht neben dem Unwillen über die fede Berlenung der Dienstregel ein mit Cifersucht gepaarter Berdruß in ihm regen, daß ein Bert feines Röglings, wovon Alles voll mar, querft in einem Nachbarstagt über die Bretter ging und den Glang der dortigen Bubne erhöhen half? Dennoch verfuhr er mild und wohlwollend gegen Schiller; er ließ, wie Raroline von Wolzogen erzählt. Schiller zu sich beicheiden, warnte ibn auf väterliche Beije por Berftogen gegen ben beffern Geschmad, und verlangte, daß er ihm feine poetischen Brodufte por der Beröffentlichung porlege. Das mar dem Dichter unmöglich. Wie konnte er, der die frostige, pedantische, in Regeln geschnürte Boesie ber Frangosen haßte, auf eine Berftandigung mit ihrem Unhanger, bem Bergog, hoffen? Die konnte sich das Feuer mit dem Wasser vertragen? Wie konnte der Jungling ben Schöpfungsbrang in feiner Bruft, beffen er felbit erft mächtig werden mußte, durch ein fremdes Gebot regeln und meistern laffen? Seine Weigerung wurde natürlich bochft ungnädig aufge= nommen.

Ein wibermartiger Borfall, den Liebedienerei oder Böswilligkeit herbeiführte, schnitt vollends das Band gegenseitiger Unhänglichkeit entzwei. In den beiden ersten Ausgaben der Räuber befindet sich solgende Stelle:

"Spiegelberg. Einen honnetten Mann kann man aus jedem "Beidenstoßen formen, aber zu einem Spistuben will's Grüß, —— auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, "daß ich so sage, Spizbuben-Klima; und da rath ich dir, "reise du ins Graubündnerland, das ist das Athen der heutigen "Gauner."

"Razmann. Bruber, man hat mir überhaupt bas ganze Ita-"lien gerühmt."

Hierdurch ward ein junger Literat Namens Bredow, ein Deutscher von Geburt, der aber in Graubünden längere Zeit als Hofmeister gesebt hatte, zu einer Bertheidigung dieses Landes aufgeregt, die er im Descember 1781 in einem Hamburger Blatt veröffentlichte. Er sprach

barin jedoch bie Bermuthung aus, baß ber Ausfall nur auf bas von Stalienern bewohnte, unter Graubunden ftebende Beltlin gemungt fei. und darauf icheint ja in der That Rasmann's Antwort ("überhaupt bas gange Stalien") bingudeuten. Dr. Amftein, ebenfalls ein Deutscher , aber für Graubunden ichwarmend, rudte in Rolge deffen im April 1782 in den pon ihm redigirten "Sammler", das öffentliche Organ des Landchens, eine geharnischte "Apologie für Bunden gegen die Beschuldigung eines auswärtigen Komödienschreibers" ein, pries Bredom. beffen Artifel er mitabbrucken ließ, und forderte pon Schiller eine öffentliche Ehrenerflärung. - eine Rumuthung, welche biefer feiner Ant= wort würdigte. Es wird nun ergablt, daß der herzogliche Gartenin= fpettor Balter in Ludwigsburg, forrespondirendes Mitglied ber Bundner ötonomischen Gesellichaft, sei es aus perfönlicher Feindschaft gegen Die Schiller'iche Familie, fei es. um jur Belohnung fur feine Denun= ciation wie Amstein und Bredow das Bürgerrecht in Graubunden zu erlangen, dem Herzog die Amstein'iche Apologie porgelegt babe. \*) Karl Eugen, voll Entruftung über bie Inpectipe gegen einen benachbarten Staat, mit dem er obnebin nicht im beiten Einvernehmen mar, erließ fofort, wie Streicher ergablt, an Schiller Die Beifung, "fich zu verthei= bigen, alles weitere Indruckgeben seiner Schriften, wenn es nicht mebi= cinische waren, zu unterlassen, und sich aller Berbindung mit dem Ausland zu enthalten."

Betersen stellt den Schlußbergang etwas anders dar. Nach ihm beschied der Herzog den Regimentsmedicus sogleich zu sich auf seinen Landsiß zu Hohenheim, suhr ihn auf's heftigste an, schalt ihn derb aus und schloß mit der Drohung: "Ich sage, bei Strase der Rassation schreibt Er feine Komödie mehr!" Nach Stuttgart zurückgekehrt, ging der Ausgescholtene gerades Wegs in den Garten im Ochsen, den er und seine Freunde zu besuchen pslegten, und betheiligte sich, anscheinend gelassen, ja heiter, am Kegelspiel. Sein Inneres aber war, wie Betersen versichert, "heftig bestürmt." Dies war um so natürlicher, wenn, wie Schiller selbst später in der Ankündigung der Rheinischen Thalia sagte, "ihm mitten im Genuß des ersten versührerischen Lobes b ei Strase der Festung untersagt wurde, zu schreiben." Solch ein Wort mußte auf ihn, im Andenken an die schrecklichen Einkerkerungen Rieger's, Moser's und Schubart's, einen höchst beängstigenden Eindruck machen.

<sup>\*)</sup> Abel sagt bagegen: "Daß ber bamalige Garteninspektor Balter mit im Spiel gewesen, habe ich nie gehört.

In dieser Seelenbedrängniß schöpfte er wieder Muth und Kraft aus dem Labetrunt, den ihm die Muse bot. "Roch in den Jünglingsjahren", sagt Streicher, "bewährte Schiller sich jetzt schon als Mann, den keine Widerwärtigkeit von seiner Bahn abbringt, der rastlos das vorgesteckte Ziel versolgt. Anstatt sich in nutlose Klagen zu ergießen, arbeitete er nur um so eisriger an seinem Fiesko, welchen er als einen neuen Hebel zur Sprengung seines Gesängnisse betrachtete, und in dessen Ausarbeitung er all das Wilde und Rohe, das ihm bei den Käubern zum Borwurf gemacht wurde, zu vermeiden suchte."

Mittlerweile maren die Räuber in Mannbeim zu wiederholten Malen, und ftets unter bemfelben Budrang, aufgeführt worden. Rein Bunder, daß Frau pon Bolzogen und Frau Bifder-Laura por Begierde brannten, einer Darstellung des Studs beizuwohnen, und ben Dichter mit der Bitte bestürmten, fie nach Mannbeim zu begleiten. Diefer fand sich um jo leichter dazu bereit, als sich durch die Reise noch ein zweiter, viel wichtigerer Zwed erreichen ließ. Er fühlte, daß in Wurttemberg nicht länger seines Bleibens war. Da ihn aber sein Landes= berr unentgeltlich batte erzieben laffen, fo mar er zu beffen Dienst verpflichtet und konnte nicht ohne feine Genehmigung austreten. Der ein: flugreiche Gönner in Mannheim follte ibm nun feinen Ubschied beim Bergog erwirken und feiner Mufe in der Bfalg eine Freiftatte erichties Ben. Diese Sulfeleistung pon Dalberg perfonlich zu erbitten, mar der Sauptzwed ber projectirten zweiten Reise nach Mannheim. Un Erhal: tung eines Urlaubs mar nicht zu benten, ohne Urlaub zu reisen ichien bochft gewagt. Da fam der Zufall zu Külfe: man erfuhr, daß der Bergog nächstens auf einige Zeit verreifen werde; mabrend feiner Abwesenheit glaubte Schiller das Wagniß unternehmen zu durfen. Er fündigte also in einem Briefe vom 24. Mai feinem boben Beschüger in Mannheim an, daß er morgen dorthin mit einigen Freunden und Da= men abreifen werde und den sehnlichsten Wunsch bege, bis zum 28. Mai, wo er in der Nacht die Ruckfehr antreten muffe, einer Aufführung der Räuber beimobnen zu fonnen. Den hauptzweck feiner Reise butete er fich mitzutheilen. Um nächsten Morgen fragte er brieflich bei Wilhelm von Hoven an, ob er die Bartie mitmachen wolle; bejahenden Falles moge er fich pracise halb zwei Uhr im Chausseehause zwischen Suffenbeim und Ludwigsburg einfinden. Das Billet ichließt: "Uebrigens ftillschweigen!" Nach Abel's Angabe reiste Schiller mit Borwiffen seines Chefs, nach anderen batte er sich bei biesem trant melden laffen.

Ru Mannheim genoß er wieder im Anschaun seines Dramas bes bochften Gluds und fab feine eigenen Gefühle aus ben Bliden feiner begeisterten Begleiterinnen wiederstrahlen. Von Dalberg erhielt jeboch ber fturmische Jungling teine feste Zusage. Der vorsichtige Reichsfreiberr persprach für ibn zu thun, mas in feinen Rraften ftebe, und besiegelte dies Bort mit einem gnädigen Sandedrud; ju bestimm= tern Garantien aber mar er nicht zu bewegen. So murbe benn die Rudfahrt in febr gedämpfter Stimmung angetreten, Die bei Schiller um fo trüber wurde, je mehr er fich seinem "Sibirien" naberte. Dazu brachte er den Beginn einer Krantheit mit, ber sogenannten ruffischen Grippe oder Influenza, welche damals durch Europa wanderte und fo contagiofer Ratur mar, daß Streicher turge Beit, nachdem er den Beimgekehrten umarmt hatte, auch ichon von heftigen Rieberschauern befallen murbe. Schiller theilte bem treuen Freunde bas wenig genügende Ergebniß feiner Reise mit, und ertlarte ibm, wenn es bem Baron nicht gelinge, ihn von feinen Keffeln zu befreien, "fo werde er nothgedrungen - wolle er anders bier nicht zu Grunde geben - einen verzwei: felten Schritt thun. Er nahm fich por, fo wie er ben Ropf nur wieder beisammen habe, nach Mannheim zu schreiben, damit unverweilt Alles geschehe, mas seine Erlösung bewirken könne."

Um 4. Juni mar er fo weit hergestellt, sein Borhaben ausführen zu können. Er richtete an Dalberg einen Brief, worin er zunächst mit= theilt, warum er jest erft feinen warmsten Dant fur Die bewiesene Freund: lichkeit abstatte, und die trübe Stimmung schildert, in welche ihn weniger , fein Krantsein, als ber widrige Kontraft Stuttgarts mit Mannheim und ber Gegenfat feiner traurigen Situation zu bem beffern Schichfal, beffen er sich werth dunke, verjett habe. Dann wiederholt er dringlichst die fcon mundlich gethane Bitte, burch eine an den Berzog gerichtete Borftellung feine Entlaffung aus bem württembergischen Staatsbienft gu erwirken. Wie fehr ber feurige Jungling damals noch geneigt war, felbft einem welttlugen Softing die volle Gluth feines reichen Gemuths unterzulegen, davon ift der ganze Ton dieses Briefs ein recht charafte= riftisches Dokument. "Darf ich mich Ihnen gang in Die Arme werfen, portrefflicher Mann?" fdrieb er. "Ich weiß, wie schnell fich Ihr edelmuthiges Berg entzundet, wenn Mitleid und Menschenliebe es aufforbern; ich weiß, wie ftark Ihr Muth ift, eine schöne That zu unterneh: men, und wie warm Ihr Gifer, fie zu vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim, von benen Sie angebetet werden, haben es mir mit Ent= husiasmus vorher gefagt. Aber es mar biefe Berficherung nicht nöthig; ich babe felbft, ba ich bas Glud batte, eine Ihrer Stunden fur mich gu nuthen, in Ihrem offenen Anblick weit nicht gelesen. Dies macht mich nun auch so dreift, mich Ihnen ganz zu geben, mein ganzes Schickfal in Ihre Hand zu legen, von Ihnen das Glück meines Lebens zu erwarten. Noch bin ich wenig oder nichts. In diesem Norden des Geschmacks werde ich ewig niemals gedeihn, während mich glücklichere Sterne und ein griechisches Klima zum wahren Dichter erwärmen würden. Brauche ich mehr zu sagen, um von Dalberg alle Unterstützung zu erwarten? Sw. Excellenz haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werde den Händedruck, der Ihren Berspruch versiegelte, ewig sühlen. Wenn Sw. Excellenz diese drei Iveen goutiren, und in einem Schreiben an den Herzog davon Gebrauch machen, so stehe ich ziemlich für den Ersolg."

Die "drei Joeen", die Gründe, welche Dalberg in seinem Gesuch an den Herzog geltend machen sollte, waren dem Brief als Promemoria beigefügt. Sie zeigen, wie tief der Jüngling seines Gedieters Charakter durchschaut hatte, und zugleich, mit welcher naiven Offenheit und Bertrauensseligkeit er sich dem jüngstgewonnenen vermeintlichen Protektor dahingab:

"Da im Ganzen das Fach der Mediciner bei uns überbesetzt ist, daß man sich freut, wenn durch Erledigung einer Stelle Plat für einen andern gemacht wird, so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht troßen lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehe es ganz durch seine willkürliche Gewalt, als wäre es sein eigenes Werk und gereiche ihm zur Ehre. Daher würden E. E. ihn von der Seite ungemein tigeln, wenn Sie in den Brief einstließen ließen, daß Sie mich für — eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten, in seiner Ukademie Erzogenen halten, und daß also durch die Vosation seiner Erziehungsanstalt quasi daß Hauptkompliment gemacht würde, als würden ihre Produkte von entschiedenen Kennern geschätzt und gesucht. Dieses ist der Passo-partout beim Herzog."

"2. Buniche ich (auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim Nationaltheater in Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin festsehen, nach bessen Bersluß ich wieder meinem Herzog gehören solle. So sieht es mehr einer Reise, als einer völligen En teschwähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, wird man froh sein, wenn ich nicht selbst anmahne."

"3. Burde es höchst nothwendig sein zu berühren, daß mir Mitztel gemacht werden sollen, zu Mannheim zu prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da sortzusehen. Dieser Artikel ist vorzüglich

nöthig, damit man mich nicht unter dem Borwand, für mein Bobl zu forgen, fujonire und weniger fortlasse."

So idrieb er hoffnungefreudig und fab bald feine Rupersicht bitter getäuscht. Bas Dalberg abhielt, auf des Bedrängten beiße Bunfche einzugeben, ift nicht befannt. Bielleicht erschwerten es ihm außere Berbaltniffe, Schiller als Theaterbichter anzustellen und zu befolden; vielleicht trug er Bedenken, mit dem ungestümen Feuerkopf, dem er wohl eine starke Dosis Eigenwillen zutraute, sich in eine dauernde, für ibn felbst verantwortungsvolle Verbindung einzulassen. Wohl möglich auch. daß die Aussichten, die er dem jungen Dichter mundlich eröffnet hatte, bei weitem problematischer dargestellt waren, als dieser sie auffaßte. Die leicht schiebt man in der Jugend, zumal bei so glübender Empfin= dung und Phantasie, die Buniche des eigenen Bergens den Borten eines Anderen unter! Gin Schiffbruchiger ift geneigt, ein schwantenbes Brett für ein zuverläffiges Boot anzusehen, das ihn sicher an's ersehnte Gestade trägt. Bald aber murbe, wie mir fogleich hören merden, Schil= ler von der Ungnade seines Fürsten so schwer getroffen, daß sich ein Welt: und hofmann, wie Dalberg, unmöglich noch versucht fühlen tonnte, ben gurnenden Bergog um eine Bunft für feinen widerfpenftigen Diener anzugeben.

Frau von Wolzogen und besonders Frau Bischer, die ja auch die Briefe Schiller's nicht für fich behielt, hatten das Geheimniß nicht gu bewahren vermocht, daß sie die Räuber in Gegenwart des Dichters ju Mannbeim batten aufführen feben. Unter bem Siegel bes unverbrüch= lichsten Schweigens erfuhren es erft ihre Freundinnen, erfuhr es nach und nach die ganze Stadt, erfuhr es endlich der Bergog. Diefer mar im bochften Grad über die Bermeffenheit des Regimentsmedicus aufgebracht, der es sich berausgenommen, ohne Urlaub mehrere Tage im Musland zuzubringen und ben Lazgrethvienst zu verfäumen. Er ließ den Dichter por fich tommen, gab ihm die ftrengsten Berweise, und befahl ibm, augenblicklich auf die Sauptwache zu gehn, feinen Degen abzugeben und bort vierzehn Tage in Arrest zu bleiben. Wie Abel erzählt, war in Stuttgart die Meinung verbreitet, der Bergog fei gegen Schiller um jo beftiger ergurnt gewesen, weil diefer, um feinen Chef zu icho= nen, nicht habe bekennen wollen, daß die Reise mit beffen Vorwiffen geschehen sei.

Schiller's Arrest fällt spätestens in die erste Hälfte des Juli. Am 15. Juli schrieb er an Dalberg, schickte ihm ein Baar Bücher, die er von ihm zur Beurtheilung mitgenommen, zurück, versprach bis Mitte August den Fiesko zu liefern, bezeichnete Don Carlos, ein ihm von

Dalberg empfohlenes Sujet, als vielleicht zu den nächsten Stoffen geborig, die er zu bearbeiten gedenke, benachrichtigte ihn von der erlittenen Strafe und feiner Unterredung mit dem Bergog, und bat inftandigft, wenn er etwas für ibn thun wolle, sich damit zu beeilen. "Warum ich," ichrieb er, "möglichste Beichleunigung ber Gulfe jest boppelt muniche, hat eine Urfache, die ich teinem Briefe anpertrauen barf. Diefes Gingige kann ich Ihnen für gang gewiß fagen, baß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht bas Glud babe, ju Ihnen zu fommen, feine Aussicht mehr ba ift, daß ich jemals bei Ihnen leben tann. 3ch werde alsbann gezwungen fein, einen Schritt zu thun, ber mir unmöglich machen murbe, in Mannbeim zu blei: ben." Ohne Zweifel schwebte Schubarts Schickfal, Die Festungsstrafe, wie ein Schrectbild vor Schiller's Mugen, und er icheint damals wenigftens auch in Mannheim nicht vor bes Bergogs weitreichendem Urm fich geborgen geglaubt zu haben. Wie erzählt wird, bestärfte in folden Befürchtungen ibn fein Freund Zumsteeg, der, als Tonkunftler mit den erften Familien Stuttgarts verkehrend, Gelegenheit hatte, von ber brobenden Gefahr Renntniß zu erhalten, und den von ihm ichmar: merifc perehrten ebemaligen Atgdemiegenoffen davon unterrichten zu müffen glaubte.

In dem peinlichen Gedränge, worin sich Schiller befand, lastete doppelt schwer auf ihm der Gedanke an die Schulden, die er seit dem Austritt aus der Akademie gemacht. Nach Streicher waren diese durch den Selbstverlag der Anthologie zu zweihundert Gulden, nach Petersen's Angade gar zu sechschundert angewachsen. Dazu kam, daß sein Bater bestimmungsmäßig für den Sohn einen Revers ausgestellt, wornach derselbe sich gänzlich dem Dienste des württembergischen Hauses widmen mußte, und ohne erhaltene, gnädigste Erlaubniß nicht austreten durste. Auch regte jetzt, wo es einen völligen Bruch mit dem Herzog galt, der Gedanke an dessen Mohlthaten und langjährige Zuneigung Schiller's dankbares Gemüth lebhast auf, und zugleich trat die Besorgniß vor seine Seele, daß der Herzog seinen Unwillen auf die Schillerssche Familie ausdehnen könne, wenn er gleich bisher zu edelmüthig gewesen war, sür die Fehler seiner Zöglinge deren Estern büßen zu lassen.

Noch immer gab Schiller seine hoffnung auf Dalberg's Unterstützung nicht auf. Alls aber nochmals vierzehn Tage verstrichen waren, und feine Husse erfolgte, verwandelte sich sein früher so heiterer Sinn in die sinsterste Laune. Selbst seine Jugendgenossen, die sonst immer auf den herzlichsten Willtomm rechnen durften, wurden ihm mit sehr

feltenen Ausnahmen zuwider. Die Arbeit am Fiesto gerieth ing Stoden, und bei langerer Fortbauer seines jenigen Gemuthezustandes mare auch für feine Gesundheit das Schlimmfte ju fürchten gewesen. Er fühlte dies und glaubte feiner Selbsterhaltung einen wenn auch gefahr= pollen und vielfachem Tabel ausgesetten Schritt ichuldig zu fein, ber entweder seine Stuttgarter Berbaltniffe gunftiger gestalten, ober aber fie durchreißen und seinem Schichfal eine andere, beffere Bendung geben tonnte. Frau von Bolzogen hatte ibm für den Kall, daß fein Berbleiben in Stuttgart unmöglich murde, eine Bufluchtstätte auf ihrem Familienaut Bauerbach bei Meiningen angeboten. Er bielt es aber für bas Beste - jo berichtet Streicher, damals sein vertrautester, in alle Berzensgeheimnisse eingeweihter Freund — "noch einmal beimlich nach Mannheim zu reifen, von dort aus an den herzog zu schreiben, ihm darzulegen, daß durch das ergangene Berbot feine gange Erifteng ger= nichtet sei, und ihn um die Bewilligung einiger Bunkte, Die er für fein befferes Fortkommen unerläßlich glaubte, unterthänigst zu bitten. Burden ihm diese Bitten nicht gewährt, so tonnte er nach Stuttgart nicht gurudtebren. Er begte die Soffnung, dann in Mannheim als Theater= bichter angestellt zu merben."

Ein bestimmter Tag jur Ausführung bes fühnen Entschlusses wurde vorläufig noch nicht festgesett; aber es war zu erwarten, daß die nächste Zeit das Borhaben begünstigen werde. Große, geräuschvolle Festlichkeiten standen fur den September in Aussicht, welche die Aufmerksamkeit der Welt von dem Treiben des Einzelnen abzulenken verfprachen. Schon im August murden in Stuttgart, Ludwigsburg, Sobenbeim, auf der Solitude die umfaffenosten Borbereitungen gum feierlichen Empfange bes Großfürsten von Rugland, nachmaligen Raifers Baul, und seiner schönen jungen Gemahlin, Maria Feodorowna, geb. Bringeffin von Burttemberg, ber Richte bes Bergogs, getroffen. Die An= funft ber boben Gafte follte in ber erften Salfte bes September ftatt= finden; die Anwesenheit vieler benachbarten Fürsten und ein außeror= bentlicher Zudrang von Fremden war unausbleiblich. Das mußte ber gunftigfte Zeitpunkt fur Die beimliche Reife fein. Auch auf einen treuen Reisegefährten burfte Schiller rechnen. Streicher mar Willens gemesen, im Frubjahr 1783 eine Reise nach Samburg anzutreten, um fich bort unter bem berühmten Bach als Tonkunftler auszubilden. Schiller hatte fich ihm mit seinem liebebedürftigen Bergen in ber jungften Beit um fo inniger angeschloffen, als er es nicht magen burfte, feine Schulfreunde burch Einweihung in fein Gebeimniß und Theilnahme an ber Borbereitung seines Blans möglichen Kalls ichwer zu compromittiren. In

Folge bessen mit Schiller's unglücklicher Lage, die alltäglich ihr unerschöpflicher Gesprächsgegenstand war, auf's genaueste bekannt geworden, entschloß Streicher sich, um seinen Freund auf der Flucht begleiten zu können, jest schon die Reise nach Hamburg zu unternehmen, und erwirkte sich hiezu von seiner verwittweten Mutter die Zustimmung. Schiller's Bater durste einstweilen von dem ganzen Plan nichts ersahern, damit er nacher als Officier sein Ehrenwort geden könne, nichts davon gewußt zu haben. Aber seiner Schwester Christophine vermochte Schiller nicht das Geheimniß vorzuenthalten; und hochsinnig, wie ihr Bruder, gab sie ihr Urtheil dahin ab, weil der Herzog ihm das Versprechen einer besonders guten Unstellung nicht gehalten habe, sei jeder Schritt zu entschlosgen, der ihn vor gänzlichem Zugrundegehen retten könne. Nach Betersen wußte Schiller's Mutter nichts von ihres Sohnes Borsah, nach Streicher wurde sie, und dies ist wahrscheinlicher, etwas später gleichfalls in das Gebeimniß eingeweibt.

Als nunmehr der Entschluß zur Flucht bei Schiller feststand, kehrte feine alte heiterkeit gurunt. Die Gewißheit, mas er thun wolle, und jum Entfommen aus feinem Labyrinth thun muffe, belebte feinen Muth wieder. Er konnte sich jest auch von Neuem feinem Fiesko bin= geben, auf beffen Gelingen er feine nächften Butunftsplane gebaut batte. Streicher ergahlt: "Welch ein Bergnugen mar es mahrend Diefer Beschäftigung für ihn, seinem jungen Freunde einen Monolog oder einige Scenen, die er in ber vorigen Nacht ausgearbeitet, porlesen und fich über Abanderungen oder die weitere Ausführung besprechen ju fonnen! Die erheiterten fich feine von Schlaflofigfeit erhitten Augen, wenn er bergablte, um wie viel er ichon weiter gerudt fei, jo baß er hoffen dürfe, sein Trauerspiel weit früher, als er anfangs gedacht, beendigen ju tonnen!" Je geräuschvoller die Außenwelt zu werden begann, besto mehr zog er sich in seine Innenwelt zurud, und nahm an Allem, mas Die Menschen um ihn ber der Seltenheit wegen fo ftart aufregte, nicht den geringsten Untheil. Der Glangftrom da draußen follte binnen menigen Tagen, ohne bleibende Spuren zu hinterlaffen, porüberrauschen; was er im ftillen Gemach vorbereitete, follte eine Reihe von Generatio: nen hindurch, fo hoffte er, die Menschen erfreuen und erheben.

Um diese Zeit riethen ihm wohlmeinende Freunde, den herzog durch ein Lobgedicht zu versöhnen. Schiller lehnte die Zumuthung ab, richtete jedoch, um noch ein Lettes zu versuchen, unter dem 1. September eine Eingabe an den Fürsten. "Eine innere Ueberzeugung," schrieb er, "daß mein Fürst und unumschränkter herr auch mein Bater sei, gibt mir die Stärke, höchstdenenselben einige unterthänigste Vorstellun-

gen zu machen, welche die Milberung des mir zugekommenen Befehls, nichts Literarisches mehr zu schreiben, noch mit Ausländern zu kommuniciren, zur Absicht haben." Die Bittschrift erörtert dann, wie das strenge Berbot ihm alle Aussicht auf Auszeichnung und Berbesserung seiner Lage verschließe. Der Herzog verweigerte die Annahme der Petition, und ließ dem Regimentsmedikus bei Arreststrase verbieten, noch irgend eine Zuschrift an ihn zu richten. Das war denn freilich sein günstiges Borzeichen für den Erfolg der von Mannheim aus mit dem Herzog anzuknüpfenden Unterhandlung, konnte aber Schiller's Borsat nicht ändern. Er beruhigte sich damit, Alles, was er ohne Selbsterniedrigung in Stuttgart thun konnte, gethan zu haben.

Das erwartete fürstliche Baar erschien gegen Mitte September mit einem Gefolge von hundert Bersonen. Ginige Tage früher ichon waren die meiften Fürsten ber Nachbarstaaten und eine große Menge pon Fremden eingetroffen, um die Westlichkeiten des prachtliebenden Ber-3093 Karl zu bewundern; es waren darunter nicht weniger als zweiundzwanzig fürstlichen Rangs, fünfzig Grafen und dreihundertfünfzig Freiheren und Edelleute. Streicher ergahlt : "Die mit den ichonften, jeltenften Bferden angefüllten Marftälle, fowie die bagu geborigen Equipagen, boten Gelegenheit zu Auffahrten, wie sie damals in gleichem Glang wohl schwerlich irgendwo zu feben waren." Bu ben angetom: menen Fremden gehörten Dalberg und die Gattin bes Regiffeurs Meper vom Mannheimer Theater, eine geborene Stuttgarterin, Die fich wie ihr Mann für den jungen Dichter lebhaft intereffirte. Schiller machte dem Baron seine Auswartung, und sab auch Frau Meyer öfters, verrieth jedoch weder Diefer noch jenem fein Borhaben; er wollte teinerlei frucht= lofe Bedentlichkeiten feine Stimmung trüben laffen, und fürchtete . ber Ausführung feines Plans burch Mittheilung Sinderniffe zu bereiten.

Um die Seinigen noch einmal zu sehen und besonders um die Mutter zu beruhigen, machte Schiller mit Streicher und Frau Meyer einen Ausstug nach der Solitude. Der Weg durch die lachende Gegend wurde zu Fuß gemacht; das Gespräch bewegte sich um die Mannheimer Theaterverhältnisse, hielt sich jedoch im Allgemeinen, da Schiller durch bestimmtere Erkundigungen seine Absichten zu verrathen sürchtete. Auf der Solitude fanden sie die Mutter und Christophine allein. Zene empsing ihren Eingebornen ties ergriffen; ihrem bewegten mütterlichen Herzen versagte ost die Sprache. Zum Glück trat bald der Bater herzein und fesselte durch Auszählung der Festlichkeiten, die auf der Solitude stattsinden sollten, die Ausmerksamkeit der Besuchenden so sehr, daß Mutter und Sohn sich unverwerkt entsernen konnten. Rach einer

Stunde kehrte Schiller — allein zur Gesellschaft zurud mit seuchten, gerötheten Augen; er schrieb sie einem ihn oft heimsuchenden Uebel zu. Erst auf dem Rückwege nach Stuttgart gelangte er durch die zerstreuens den Gespräche der Begleitenden wieder zu einiger Munterkeit.

In den nächsten Tagen follte den fürstlichen Gaften zu Gbren auf ber Solitude eine große Birichjagd abgehalten werden: Aus allen Jagdrevieren des Landes hatte man eine Angabl von beinahe fechstaufend Sirichen in einen nabe bei ber Solitude gelegenen Bald gufam= mengetrieben. Sie follten am Jagotage eine fteile Anbobe binaufgebest und bort gezwungen werden, sich in einen fleinen Gee zu fturgen, worin fie aus einem eigens zu biefem Zwecke am Ufer erbauten Lufthause nach Bequemlichkeit erlegt werden konnten. Bauern mußten Tag und Nacht den Wald umzingelt halten, um die edlen Thiere am Durchbres chen zu verhindern. Um Abend nach biefem raffinirten Mordvergnugen follte Schauspiel auf ber Solitube stattfinden, und in ber Nacht eine großartige Beleuchtung folgen. Eben Diese Nacht erforen Schiller und Streicher zu ihrer beimlichen Abreise, nachdem fie in Erfahrung ge= bracht, daß in berselben bas Grenadierregiment in Stuttgart nicht bie Wache haben, und somit das Stadtthor von Soldaten, die schwerlich ben Dichter fannten, besett fein werbe.

Die Nacht vorher brachte Schiller bei seinem Freund Scharssenstein auf der Wache zu. Dieser nennt sie eine unvergeßliche, dem Gestühl ganz ausschließlich geweihte Nacht. "Es war sür Schiller's gerührte Seele", sagt er, "das Tröstendste, Genügendste, mir seinen das mals mir noch unbekannten Freund Lempp zu vermachen, von dem er mit einer Art von Kultus sprach." Aus dem, was er hinzusett: "das hat seine Zinsen getragen; ohne dieses Kapital wäre ich sehr arm geblieben," klingt ein schmerzliches Gefühl hervor, daß der Dichter seiner so wenig eingedenk blieb. Das ist ein Loos, welches Scharssenstein mit allen Jugendsreunden Schiller's theilte; und auf ein ähnliches Loos muß Jeder gesaßt sein, der mit einem genialen, unausgesett weiter strebenden Mann eine Strecke der Lebensbahn zusammen durchwandert. Wer der immer neuen, immer sich steigernden Aufgaben eines solchen Mannes ruhig und selbstlos gedenkt, wird ihm darum keinen Groll begen.

Der Berabredung zwijchen Schiller und Streicher gemäß sollte am solgenden Tage zehn Uhr Bormittags Alles, was aus des Dichters Zimmer noch in des Letztern Wohnung zu bringen war, zum Abnehmen bereit liegen; benn von Streichers Haus gedachte man Abends abzufahren. Als dieser nun mit der Minute sich zur Empfangnahme der Sachen einstellte, war noch nichts in Ordnung. Dem Dichter waren nach feiner Rudfebr vom Lagareth über dem Ginpaden Rlopftod's Oden in die Bande getommen, von denen ibn beim Durchblattern des Buchs eine icon langit bewunderte jo febr aufregte, daß er Abreije und Alles pergeffend fogleich fich binfette, um ein Gegenstück zu bichten. Freund mußte, wie eilig er war, doch vorher die Dde und das frisch bingeworsene Seitenftud anhören. Erft Nachmittags mar Alles in Ordnung gebracht. Abends neun Uhr fam Schiller in Streichers Bobnung, ein Baar alter, icabhafter Bistolen unter feinen neuangeschaff= ten Civilkleidern verborgen. Seine gange Baarschaft bestand in dreis undzwanzig Gulben. Streicher batte für den Augenblick nur achtundzwanzig Gulben aufzubringen permocht, wurde aber, wenn Schiller nur noch einige Bochen batte warten fonnen, Die gange Summe fur Die Reise nach Mannheim in Sanden gehabt haben. Bis Mannheim und für einige Tage Aufenthalt bafelbst reichten bie kleinen Baarmittel aus; jum Beiterfommen follte Streicher bas Geld nachgeschickt erhalten.

Um gebn Ubr Abends bestiegen die Freunde den mit zwei Koffern und einem kleinen Klavier für den Tonkunftler bepackten Bagen. Es war nach Beterfen in der Nacht vom 22, auf den 23. September, nach Streichers Ungabe am 17. September. Der Bagen fuhr zum Gflinger Thor binaus, wo es am dunkelsten war und ein bewährter Freund als Lieutenant die Bache befehligte. Schiller gab fich bei dem Unterofficier am Thor für Doctor Ritter, Streicher für Doctor Bolf aus, beide nach Eklingen reisend. Um die Ludwigsburger Strafe ju geminnen, mußte Die Stadt auf einem Ummege links bin umfahren werden. Zwischen beiden Freunden murden nur menige Worte gewechielt. Als die erste Unbobe hinter ihnen lag, glaubten fie einer großen Gefahr entronnen zu sein; die Unterhaltung murde lebhafter, die jungfte Bergangenheit und die nächste Butunft wurden besprochen. Gegen Mitternacht faben fie links von Ludwigsburg den ganzen himmel boch geröthet, und als ber Bagen in einer Entfernung von anderthalb Stunden an ber Soli= tude porbeitam, stellte sich ihnen das hochgelegene Schloß mit allen fei= nen weitläufigen Rebengebäuden in einem berrlichen Feuerglang bar. Schiller konnte bei der Reinheit ber Luft feinen Freunden den Bunkt zeigen, wo seine Eltern wohnten; aber plöglich, von einem sympatheti= iden Schmerzensstrabl burchzudt, fant er mit einem balbunterbrückten Seufzer und dem Ausruf : "Meine Mutter !" auf feinen Gig gurud.

## Elftes Rapitel.

## Fiesto. Beiträge zum Wirtembergischen Repertorium. Lyrisches ans bem Jahr 1782.

She wir den Dichter auf seiner Lebensbahn, die sich dunkel zu umwölken beginnt, weiter begleiten, möge ein Ueberblick über die schriftstellerischen Leistungen solgen, die seine unbeugsame Geistest und Wilstenskraft in den letzten drei Vierteljahren sogar den allerungünstigsten Berhältnissen abzuringen wußte. Als die bedeutendste, wenn gleich nicht ganz vollendete, nahm er auf seiner Flucht den Fiesko mit. Wir halten uns bei der Betrachtung dieses Trauerspiels an die ursprüngliche Gestalt desselben, in der es in Schiller's Werke übergegangen ist.\*)

Sahen wir in den Räubern ein ausgestoßenes Titanengeschlecht gegen den ganzen Gesellschaftszustand austürmen, so stellt sich im Fiesko innerhalb der Gesellschaft der Versuch einer Versassung dar. Die Aufgabe im Fiesko war daher beschränkter und bestimmter, und dies trug dazu bei, daß sich die Aussührung plans und maßvoller gestaltete. "Ich habe in meinen Räubern," sagt Schiller im Vorwort zum Fiesko, "das Opfer einer ausschweisenden Empfindung zum Borwurf genommen; hier versuchte ich das Gegentheil: ein Opfer der Kunst und der Kabale." Dort waltet blinde Leidenschaft, ungedändigter Troß; hier kämpst berechnender Verstand gegen bestehende Vershältnisse an. Wenn daher in den kolossassen vohen vohe Gewaltthätigeit auftritt, so wirkt im civilisiten Fiesko List, Verstellung, Trug, furz die Klugheit, durch welche ja im Staatsleben ein Plan am ersolzereichsten durchgesührt wird. Die Räuber sind nach Inhalt und Form

<sup>\*)</sup> Streng genommen, liegt uns auch in Schiller's Werken das Trauerspiel nicht in seiner ersten Gestalt vor. Nachdem der Dichter das Manuscript an Dalberg eingesandt, erklärte dieser das Stück in der ihm vorgelegten Form für ungeeignet zur Bühnendarstellung. Nit Widerwillen übernahm Schiller die Umarbeitung, und so entstand das Trauerspiel, wie es die editio princeps enthält. Das Manuscript der Dichtung in ihrer ursprünglichen Gestalt, worin sie Dalberg eingereicht wurde, ist versoren gegangen. Es wird weiter unten erzählt werden, wie auch das umgesormte Stück zurückgewiesen, und daher nochmals eine Umarbeitung der bereits gedruckten Dichtung für die Mannheimer Bühne unternommen wurde.

Fiesto. 147

mehr bem Herzen entwachsen, in ihnen herrscht ungezügelter Drang und Uffelt; Fiesko bagegen ist mehr bem Kopf entnommen, baher auch kunstmäßiger angelegt und ausgearbeitet.

Der Berfaffer nannte fein Stud ein "republikanifches Traueripiel". Republikanijch kann es nicht ber haupttriebfeber feines Selden megen beifen, benn biefe ift Berrichjucht, fondern nur megen bes über bas Bange perbreiteten Beiftes. Republikanismus ift bie Seele bes Dramas. Richt nur ber in feinem Enthusiasmus für Freiheit ergraute Berinna und der jugendlich begeisterte Bourgoanino find non Diesem Beift erfüllt; auch der ehr= und machtsüchtige Fiesto und feine ichwärmerische Gattin bringen ber frühern freien Berfaffung Genua's ihre huldigungen bar. "Ein Diadem ertampfen ift groß, es megguwerfen ift göttlich! Geb unter, Tyrann! Sei frei, Genua, und ich bein gludlicher Burger!" ruft Riesto in einem Augenblick, wo bas Eble in ibm herr geworden über seine Chrsucht. Und wie Berinna gegen bas Ende des Studs dem Usurpator ins Gesicht fagt, daß Berrichsucht und bürgerliche Freiheit schlechterbings unvereinbar seien, so halt auch Leonore pon ihrem weiblichen Standpunft aus dieser Freiheit eine Sohrebe

Den republikanischen Beift trug Schiller aus sich selbst in bas Drama. Schon Blutarch hatte ihn für die Republik begeiftert, und bas Intereffe, bas er mit vielen Atademiegenoffen an bem Unabbangigfeits: fampi ber Nordamerikaner nahm, batte feine Begeisterung für Die Freiheit genährt. Go brudte fich auch biefem Drama, wie ben Raubern, ber Stempel feiner eigenen Sinnegrichtung auf. Aber es gestaltete fich nicht in gleichem Maß, wie fein Erftlingsbrama, jugleich ju einem Spiegelbilbe ber gesammten Zeitstimmung. Der Unmuth über Die verrotteten socialen Buftande, ber fich in den Raubern Luft machte. gabrte bamals, wenn auch buntel, in ungabligen Gemuthern; baber bie unwiderstehliche Gewalt, womit das Stud die Zuschauer ergriff. Aber bestimmte republikanische Tenbengen batten in jener Zeit noch nicht bie Maffen burchdrungen; baber ber schwächere Anklang, ben Riesto beim großen Publikum fand. Als man bas Stud bei ber Aufführung in Mannheim tühl aufgenommen batte, schrieb ber Dichter nicht ohne Gra bitterung an einen Freund: "Den Fiesto perstebt bas Bublifum nicht. Republikanische Freiheit ift hier zu Lande ein Schall ohne Bedeutung. ein leerer Rame — in den Adern ber Bfalzer flieft fein Romerblut."

Mit dem Fiesto schlug Schiller zuerst die Bahn des politisch: historisch en Dramas ein. Daraus erklärt sich, beim Bergleich mit den Räubern, zum Theil wenigstens sein Fortschritt in der Zeichnung

ber Charaftere. Fanden wir bort maße und formlose Figuren, fo begegnen uns bier Geftalten von feften Umriffen, womit aber nicht gefagt fein foll, baß Schiller bier fammtliche Charaftere bis ju lebendi= ger Unichauung ausgebildet hat. Die Detailzeichnung lag nicht in ber Urt feines Geistes; Die Denkfraft und bas fittliche Interesse traten einem rubigen Birten ber Ginbilbungefraft ftorend in ben Beg. Beftimmt und charafteriftisch unterschieden gebacht hat er allerdings feine Ber-Sonen'; bas zeigt die intereffante Stiggirung ihres Innern und Meußern, melde dem Berionenverzeichniß beigefügt ift. Wenn es dort aber 3. B. von Calcagno beißt: "Sagerer Bolluftling, dreißig Jahre, Bilbung ge= fällig und unternehmend," fo tritt bie Frage nabe: "Bo fieht man etwas hiervon im Stud?" Schiller bedurfte meistens fur Die rhetorische Ausführung beffen, mas er aus fich in einen Charafter bineinlegte, fo viel Raum, daß er für eine icharfere Individualifirung nicht Blat. genug übrig behielt. Den Gebanten: und Empfindungsgehalt hielt er für das Wichtigere; von ihm wollte er um keinen Breis etwas opfern.

Gewiß hat er bei feiner Reigung, ben Geiftes- und Gemuthereichthum feines Innern ber Dichtung einzuflößen, Die Schranten, in Die ihn das geschichtlich Gegebene einengte, oft ftart genug empfunden; und jo begreift fich leicht die im Borwort des Studs ausgesprochene Beforgniß, es moge diefes politisch : historische Schauspiel sich weni= ger mirksam erweisen, als die aus dem Bergen geschöpften Rauber. "Wenn es mahr ift," fagt er dort, "daß nur Empfindung Empfindung medt, so mußte, daucht mir, ber politische Seld in eben bem Grabe tein Subjett für die Bubne fein, in welchem er den Menschen bintan= jegen muß, um politischer Betd zu fein. Es ftand baber nicht bei mir, meiner Kabel jene lebendige Gluth einzuhauchen, welche durch bas lau= tere Produkt ber Begeisterung (Die Räuber) berricht." Auch tam es ibm beim Riesto flar gum Bewußtsein, baß zu einer lebendigen Musführung des Details ihm noch die genügende Kenntniß und Unschauung bes Weltwefens fehle; aber er meinte, es fei bem Stud ju gut getom= men, daß er biefen Mangel burch Erhöhung des Empfindungsgehalts ju erseten gesucht habe. "Mein Berhaltniß jur burgerlichen Belt," jagt er, "machte mich mit bem Bergen befannter, als mit dem Rabinet, und vielleicht ift eben die politische Schmäche zu einer poetischen Tugend aeworden."

Was die historische Treue, das Berhalten des Boeten zum gegesbenen geschichtlichen Stoffe betrifft, so bekannte Schiller sich jest schon praktisch und theoretisch zu der Ansicht, daß der Dichter sowohl mit den

Fiesto. 149

geschichtlichen Thatsachen als mit den Charafteren autonom versahren durse, einer Ansicht, der auch Lessing und mehr noch Göthe war. In einer "Erinnerung an das Bublikum", womit er seine Bühnenbearbeitung einführte, sagt er zur Bertheidigung der gegen die historische Wirklichkeit verstoßenden Freiheiten in seinem Drama: "Ich din nicht der Geschichtssichreiber Fiesko's, und eine einzige große Auswallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust meiner Zuhörer bewirke, wiegt mir die strengste historische Genausseit auf. Der Genueser Fiesko sollte zu meine Miesko nichts als den Namen und die Maske herzgeben; das Uedrige mochte er behalten. Ist es denn meine Schuld, wenn er weniger ebel dachte? wenn er unglücklicher war? Müssen meine Zuschauer diese verdrießliche Wendung entgelten? Mein Fiesko ist allerdings nur untergeschoben; doch was kümmert mich das, wenn er nur größer ist, als der wahre, wenn mein Publikum nur Geschmack an ihm sindet?"

Man streitet darüber, ob Fiesko gegen die Räuber als ein Fortsschritt zu betrachten sei. Die Frage läßt sich nicht einsach mit Ja oder Nein beantworten. Steht er den Räubern an naturwüchsiger Fülle, Krast und Gluth der Empsindung nach, so ist dagegen in tunstgerechter Bebandlung des Stosss, in der Anlage und Durchführung der Handlung, in geschickter Eruppirung der Massen, in wirksamen Kontrasten, in schärzserer Zeichnung der Charaktere, im schlagfertigen Dialog der Fortschritt wahrhaft staunenswerth.

Die Gliederung dieser Tragödie ist ungemein umsichtig angesegt. Der erste Aufzug erfüllt als Epositionsakt vortresslich die Aufgabe, welche diesem in der kunstgerecht organisirten Tragödie zufällt. Er skizirt Zeit und Ort mit wenigen, aber frästigen, sür die Phantasie produktiv wirskenden Strichen; er sührt uns die Hauptpersonen, die am wirksamsten in die Handlung eingreisen, in einigen Hauptzügen ihrer Charaktere vor; er läßt die Wurzeln des dramatischen Konslikts schon im Keimen und Treiben ergrissen erscheinen; er versetzt uns in die dramatische Stimmung, die das Ganze beberrschen soll; er schließt mit einer spannenden Perspektive in die Zusunst. Und dies Alles leistet er, ohne durch ermüdende längere Spositionspartien den Zuschauer aufzuhalten; vielmehr schreitet vom Ansang an die Handlung rasch und spannungszeich sort.

Palleste tadelt an viesem und dem nächsten Uft, daß Schiller hier den Zuschauer über Fiesko's Charafter und Absichten so lange im Dunstel lasse und bemerkt, Shakespeare habe diesen Fehler stets vermieden. Ich bin weder der Ansicht, daß jenes Zwielicht, worin ansangs Fiesko's

Charafter ericeint, ein Gehler fei, noch daß Chatespeare immer pon vornherein seine hauptfiguren in ben bellften Tag gerudt habe. Die Dichter gebrauchen febr oft ein Runftmittel poetifcher Geftaltenmalerei, von Jean Baul Aufbe bung genannt, welches barin besteht, baß fie porber die Bulle, die Dede, ben Borbang einer Geftalt, und bann erft Die Geftalt felbst zeigen. Erwedt ber Dichter junachst für einen Begenftand burch Berichleierung im Buschauer Intereffe und Spannung, und entbullt dann erft ben Gegenstand, fo tritt ein farbenträftigeres Bild por bas geiftige Auge. Bie biefes Mittel, welches vorherschend gur Berporlichtung förperlicher Gestalten bient, auch bei ber Darftellung ber Seelenformen ober Charaftere fich anwenden laffe, tann Schiller's Jungfrau von Orleans zeigen. Johanna erscheint im Prolog anfänglich gebankenvoll schweigend; wir werben brei Scenen hindurch, ebe fie felbst durch Reden und Sandeln ihre mahre Seelengestalt aufdect, in lebhafter Spannung gehalten. Aehnlich verfährt Shateipeare im Julius Cafar bei der erften Einführung des haupthelden, des Brutus. Diefer erscheint "mit verschleiertem Blid, voll Gedanten, die für ihn allein aeeignet find"; es gelingt dem lebhaft antlopfenden Caffius nur, ihm me= nige Funten zu entloden. Gelbft ber Monolog bes Brutus im Anfang bes zweiten Afte läßt fein Inneres noch balb verhüllt; er flingt wie eine kalte philosophische Reflexion über ben Chrgeiz und feine Birtungen. Gben fo hielt es Schiller mit Fiesto; auch ließ er es eben fo wenig, als Shakespeare, an Winken und Andeutungen fehlen, daß bin= ter der Maste ein anderes Gesicht stede; ich erinnere nur an Riesto's Bort: "Geben Sie heim, Bourgognino, und überlegen Sie . warum Fiesto fo und nicht anders handelt!"

Auch die weitern Atte erfüllen die Forderungen, die man an jeden derselben stellen muß. Der zweite Att schließt im kunstmäßig gegliederten Drama am besten da, wo sich eine Aussicht auf die Krisis nach einer bestimmten Richtung hin geöffnet hat. Sier möchte ich nun wünschen, daß der Zuschauer beim Fallen des Borhangs mehr im Ungewissen, daß der Zuschauer beim Fallen des Borhangs mehr im Ungewissen bliebe, worauf es Fiesto weiterhin anlegen wird, ob auf die Freiheit Genua's oder den Burpur. Der Schluß des zweiten Atts erzichließt dem Zuschauer, nicht zum Bortheil der Wirkung des Stücks, eine irreführende Berspettive; er entläßt uns mit der bestimmten Erwartung, den Fiesto weiterhin als Vorfämpser der Freiheit auftreten zu sehen, und wir sinden im dritten Aft mit Besrenden das Gegentheil. Aber Schiller liebte es, im Drama starke, überraschende Gegenssähe nahe an einander zu rücken, wie er denn überhaupt im Denken und Dichten ein Freund von Anthithesen und Kontrassen war.

Der britte Aft bringt ben bramatischen Konflikt gur Reife, und zwar ist es ein Doppelkonflitt, der hier seinen Höhepunkt erreicht: der Freibeitsmann Berrina nimmt im Berborgenen feste Stellung gegen ben berrichbegierigen Fiesto, und beibe gufammen bringen das Bundnif gegen die bestebende Gerrichaft zum Abschluß. Dem vierten Aft fällt im wohlgegliederten Drama die Beripetie gu, b. b. der Umschwung, der fich in den außern Berhaltniffen und inneren Zuftanden ber banbelnden Bersonen pollzieht. Diefer Forderung entspricht der Att. Der Mohr verrath dem Bergog Andreas die Berfdwörung; Fiesto fdmankt. von Andreas Sochsinn erschüttert, aber er kann nicht gurud. Er demu: thigt Julia in vernichtender Art, und bat bann noch einen ichweren Bemuthstampf im Gefprach mit ber marnenden Gattin zu besteben, bis ibn bas Signal bes Kanonenschusses in ben Kampf gegen Doria ruft. Der Schlukaft, ber in fo vielen fonst porzuglichen Tragodien matt ausflingt, rollt bier mit immer machsender Gewalt und Rraft ab. Ueberhaupt darf man im gangen Drama eber über eine allzu große Fülle energisch wirkender Scenen, Die jeden Nerp in Erwartung und Gemuths: erregung fpannen, als über matte Bartien flagen. Gladlicher Beife bat ber Dichter in dem humor bes Mohren ein etwas milberndes Element in die Tragodie gemischt; aber auch so noch mochte hier und ba eine Scene, die den Buschauer aufathmen ließe, dem Stud jum Bortheil gereichen.

So wohl berechnet im Ganzen der Gang der Handlung ist, so läuft doch ihr Faden durch einzelnes Unwahrscheinliche hindurch. Hierzu gehört, um nur Sin Beispiel anzusühren, Fiesko's Bekanntwerden mit dem Mohren und die unbegreisliche Bedachtlosigkeit, womit er in tief verlehender Art ihn gerade in einem Moment entläßt, wo er ihm höchst gesährlich werden kann. Jenes schnellgesaßte blinde Bertrauen zu dem Banditen und diese Unbesonnenheit widersprechen gleich sehr dem Charafter Fiesko's.

Was aber die Charaftere anlangt, so zeigt sich nicht bloß in den sestern Umrissen und dem lebendigern Kolorit der einzelnen, sondern eben so sehr in der Gruppirung derselben zueinander ein höchst bemerstenswerther Fortschritt. Drei Hauptmittel gibt es, welche die dramatischen Dichter besonders gern anwenden, um die Wirkung der Hauptsgestalten in ihren Stücken zu steigern. Das erste ist verwandt mit dem Kunstmittel, welches Lessing im Laokoon sür die poetische Darstellung körperlicher Gestalten empsiehlt. "Malt uns das Wohlgesallen," sagt er, "die Zuneigung, die Liebe, das Entzücken, das eine schöne Gestalt verursacht, und ihr habt die Gestalt selbst gemalt." In ganz ähnlicher

Weise kann der dramatische Dichter die Wirkung, die ein Charakter auf Andere ausübt, zur Erzeugung eines lebhastern Bildes desselben benußen. Ich brauche nicht auszuführen, wie reichlichen Gebrauch hier Schiller in der Charakteristik seines Haupthelden von diesem Kunstmittel gemacht, in wie mannigsacher Weise er Fiesko's Seelenbild in den Gemüthern der Nebenpersonen, in Leonore, Berrina, Bourgognino, allen Verschwornen, im Bolke Genua's sich abspiegeln läßt.

Ein zweites Mittel, das aber häufiger in den weiten Gränzen eines Spos, als in dem engen Rahmen eines Dramas zur Anwendung kommt, besteht darin, daß man Behuss der Höhenschätzung des Hauptscharafters eine Stusensolge von Nebencharafteren einsührt. Welche Stala von Heldengestalten hinauf leitet uns Homer endlich zu dem Bilde des göttlichen Achilleus! Doch auch das Drama verwendet oft eine oder ein paar Nebenpersonen zu solchem Zwed, so steht im Dedipus auf Kolonos die Ismene neben Antigone, Aussicus neben Spatesspeare's Coriolan, Selbig in der ältern Bearbeitung des Göt von Berzlichingen neben dem Haupthelden, Agnes Sorel neben Johanna in der Schiller'schen Jungsrau, in unserem Drama Bourgognino neben Kiesko.

Noch wirksamer ift das dritte, von Schiller besonders baufig gebrauchte Runftmittel, der Kontraft. Goethe stellte feinem Taffo den Antonio, feinem Gog ben Beislingen, feinem Clavigo ben Karlos gegenüber; Schiller umringte feine Johanna mit einem gangen Kreise von Riguren, die alle burch fontraftirende Zuge bas Bild ber haupthelbin fraftiger herporlichten. Go bebt auch in unferm Stud Gignettino Do: ria den Riesto durch Kontraft. Die Anwendung dieses Kunstmittels erfordert aber große um= und Borficht, wenn es forderlich wirken foll; achtet ber Dichter babei nicht forgfältig auf richtige Bertheilung von Licht: und Schatten, fo fann bie Sauptfigur burch ihr Gegenbild leicht cher perdunkelt als erhellt werden. So murde der edle Andreas Doria Riesto's Bild in Schatten gestellt haben, mare nicht ber Dichter gefliffentlich fo enthaltsam in der Ausmalung jenes Charafters gewesen, und hatte er ihm nicht einige Schwächen gelieben. Much Berrina, Diefer unerschütterliche Freiheitsfreund, tonnte bem Saupthelben nachtheilig werden, wenn nicht ber Dichter bem Lettern unjer vorwaltendes Intereffe badurch gesichert hatte, daß er eine Fulle glanzender und zunei: gungwedender Eigenschaften auf ihn häufte.

Gine ganz eigenthümliche Stellung zu Fiesko nimmt der Mohr ein. Seine Rolle ist gleichsam eine Parodie derjenigen, die der hauptheld spielt. Selbstjucht treibt den Fiesko trop der herrlichen CharakterFiesto. 19) 153

porzüge, die ihm ber Dichter beigelegt; Selbstfucht bestimmt auch die Sandlung des Mohren. Aber mahrend wir Jenem das Befiegtwerden durch die Selbstsucht als eine um so schwerere Schuld anrechnen, je reicher ihn die Natur mit Anlagen jum Guten ausgestattet bat, ift ber Mohr gegen unsere sittliche Indignation geschütt, weil er uns als ein erotisches Gemächs, als Produkt eines in sittlicher Sinficht noch völlig unentwickelten Gefellichaftszustandes erscheint, worin ber Gegenfat von gut und boje noch nicht vorhanden ift. Daber diefe zwiefpaltloje Freis beit ber Stimmung, Diefe Frische ber Laune, Diefer unzerstörbare Sumor, der une mit fortreißt und den moralischen Unwillen in une nicht auftommen läßt. Der Mohr, welcher die Großen, denen er dienen foll, von eigensüchtigen Interessen bewegt sieht, dunkt sich mit ihnen auf gleichem Boden und auf gleicher Stufe; baber die Recheit, Die naipe Bertraulichkeit gegen fie, die ibn ju Riesto fagen lagt : "Gelt, Riesto! wir zwei wollen Genua gufammenschmeißen, baß man die Gefete mit bem Befen auffehren tann!" Der Mohr ift eine Gestalt, wie sie bem Binjel Shatespeare's taum beffer gelungen mare. Erinnert man sich bei dieser Figur an die reiche Aber von Wit und Laune, die in manden Partien der Räuber fprudelt, an den Geiger Miller und den hojmaricall Ralb in Rabale und Liebe, an Ballenftein's Lager, an die Xenien, so tann man nicht umbin, unserm Dichter ein bedeutendes Talent für bie Romodie, ein größeres, als Goethe befaß, juguichreiben. Bewiß murde er ein treffliches Intriguenftud haben liefern konnen, hatte ihn nicht Ernft und Gemuthatiefe fo lange in ber Sphare ber Tragodie festgehalten.

Um wenigsten sind ihm auch hier wieder die Frauencharaktere gestungen. Schiller erkannte dies selbst in einem Brief an Dalberg an. "Die Anmerkungen über meinen Fiesko", schrieb er, "sinde ich im Ganzen sehr wahr; vorzüglich stimme ich dem Tadel meiner Frauencharaktere bei. Ich muß bekennen, daß ich an den zwei ersten Scenen des zweiten Akts mit einer Art von Widerwillen gearbeitet habe, der nun dem seinern Leser nur zu sichtbar geworden ist." In der That, Julia — gleichsam der Rohstoff, aus dem der Dichter nachber die Prinzessin Sboli sormte — ist die Unnatur selbst. Wo sie beleidigend spitz sein will, wird sie bäurisch grob; wo sie gefallen will, stößt sie durch Unweiblichkeit ab. Schiller zeigte sich schon damals scharssinnig in der Analyse der Empfindungen und Denkweisen, schlagend und wißig in Bemerkungen und Repliken, ost kräftig, markig, gedrängt in der Sprache; aber den leichten, spielenden, seinen Gesprächston der vornehmen Weltkannte er noch nicht, und eben so wenig die Grazie edelgebildeter

Frauen. Seine Leonore ift, wenn auch der Amalia in den Räubern überlogen, doch eher ein Komplex heftiger Affette, als ein Bild schöner Beiblichkeit zu nennen.

Sagten wir oben, Republikanismus fei bie Seele bes Dramas, und biefer aus Schiller felbst geschöpft, so gibt boch ber gange Berlauf und besonders die Ratastrophe zu erkennen, daß er sich in Riesto eben fo febr über ben unbedingten Republikanismus, als in ben Raubern über ben allgemeinen Unwillen gegen ben ganzen Gesellschaftszustand erhoben batte. Der Dichter zeigt in ber britten Scene bes erften Afts. daß er es weiß, wie die niedrigsten Leibenschaften fich ins Kleid bes Batriotismus bullen, um bei einer freiern Staatsform freieres Spiel ju haben. Er weiß, daß ein Bolt, welches noch unreif fur die Freiheit ift, mit Jubel zur Monarchie gurudtehrt; das zeigt der achte Auftritt bes zweiten Aufzugs. Er weiß, daß ein volksfreundlicher Monarch ein Segen für fein Bolt werden tann, wofern er nur nicht bas Wohl bes Staats durch Begunstigung unwürdiger Angehörigen in Gefahr bringt: bas zeigt er uns an Undreas Doria. Er läßt felbst ben eingefleisch= teften Republikaner Berrina, welcher der Freiheit seinen angebeteten Freund, wie Brutus den Cafar, aufopfert, ju Andreas Doria gurudtehren, sobald er den edlen Greis feines freiheitsfeindlichen Familienan= bangs entledigt sieht. Demnach ist die Katastrophe bier, wie in den Räubern, lehrhafter, moralischer Tendeng. Der Dichter mar weit ent= fernt, durch fein Werk einen blinden republikanischen Geift in ben Maffen entzünden zu wollen, er suchte den Republikanismus zu läutern; er stellte die Kähigkeit patriotischer Selbstverläugnung als die erste Bebingung einer freiern Staatsform bar. In solchem Sinne rief er am Tage ber Aufführung bes Studs ben Buschauern gu: "Wenn Jeder von uns jum Beften bes Baterlands Diejenige Krone binmegwerfen fann, Die er ju erringen fähig ist, so ist die Moral des Fiesto die größte des Lebens."

Der Ausstührung des Fiesko ging als Nebenbeschäftigung die Ausarbeitung von Beiträgen zum Wirtembergischen Repertorium zur Seite. Aus Schiller's jett schon hochgesteigertem Interesse für die dramatische Kunst entsloß der Aussag, Neber das gegenwärtige deutsche Theater". Er schildert die Alippen, an denen die Zwecke dieser Austalt meist scheitern. Der Geist der Zeit drängt zwar zum Drama; aber das große Publitum sucht im Theater mehr Zeitvertreib und Sinnenlust, als sittliche Bildung und Erhebung. Bei den Dichtern herrschen zwei entgegengesetzte Moden, entweder die frostige französsische Tecenz, oder die nachte Darstellung der rohen Natur, zwei Extreme, zwischen denen die wahre Kunst in der Mitte liegt. Die

Schauspieler vertiefen sich zu wenig in ihre Rollen, zerstören die Wahrbeit und Wirksamkeit ihres Spiels durch allzustarke Resterion auf die Zuschauer und ihren Geschmack, und legen zu wenig Werth auf eine gute Deklamation. Dennoch dürsen wir der Bühne nicht unsere Ausmerksamkeit entziehen; sie kann immerhin Gutes wirken. Das Theater tröste sich mit seinen würdigern Schwestern, der Moral und Religion, die, obwohl in heiligem Gewand auftretend, doch über die Bestedung des blöden und schmutzigen Hausens nicht erhaben sind. "Berdienst genug," so schließt der Aussa, "wenn hie und da ein Freund der Wahrheit und gesunden Natur seine Welt wieder sindet, sein eigen Schicksal in fremdem verträumt, seinen Muth an Scenen des Leidenshärtet, seine Empfindungen an Situationen des Unglücks übt. Ein edles, unverfälsches Gemüth fängt neue Wärme vor dem Schauplat; beim rohern Hausen such wenigstens noch Eine verlassene Saite der Menschheit nach."

Ich kann die eben besprochene Abhandlung nicht mit Hoffmeister den "minder bedeutenden" Arbeiten für's Repertorium beizählen. Die Darstellung ist ungemein frisch und träftig, und in der geistreichen Deztailausssührung der Hauptideen begegnen uns einige Gedanken, die in Schiller's reifsten Geistesproduktionen wiederkehren. So lehrt er hier 3. B., der Mensch stehe vor dem Universum, wie Ameisen vor einem Königspalast, und könne die Symmetrie des für sein Auge allzugroßen Weltganzen unmöglich auffassen; der Dichter solle daher für Ameisenzugen malen, solle Harmonie im Kleinen, Engbegränzten zeigen, und dadurch uns für die Auffassung der Harmonie des Großen und Ganzen vorbilden. Aehnlich heißt es in den Künstlern:

Was die Natur auf ihrem großen Cange In weite Fernen auseinanderzieht, Wird auf dem Schauplatz, im Gefange, Der Ordnung leichtgefaßtes Elied —

und in den vier Weltaltern wird über den Dichter gesagt, wie der ersfindende Sohn des Zeus auf dem Schilde des Achilleus das ungeheure. Weltall zu einem leicht überschaulichen Bilde zusammengezogen,

So brückt er ein Bild bes unendlichen AU In bes Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Ein zweiter Auffat, "Der Spaziergang unter ben Linben" stellt in dialogischer Form zwei grell kontrastirende Belt- und Lebensansichten dar, die sinstere Wollmar's, der jedem Bunkt des Universums das Todessiegel aufgeprägt sieht, und die heitere Edwin's, ber, unbefümmert um das Morgen, sich an der Blüthe des gegenwärtigen Augenblicks weidet. Am Schluß heißt es: "Bielleicht Fortsetzungen". In der That wäre der Dialog einer Fortsetzung bedürftig; er schließt mit einer ganz unaufgelösten Dissonaz.

Ein britter Beitrag Schiller's jum Repertorium ift eine turge Ergablung, eine vielverfprechende Borlauferin bes "Berbrechens aus verlorner Ehre" und des Romans "Der Geisterseher". Ihre Ueberfdrift lautet: "Gine großmuthige Sandlung aus ber neues ften Gefdichte". Schiller bezeichnet fie in der Ginleitung als eine wahre und baut barauf die hoffnung, daß fie ben Lefer "wärmer que xudlaffen werde, als alle Bande des Grandison und der Bamela". Zwei Bruder liebten ein und daffelbe Fraulein; querft machte ber altere einen Entsagungsversuch, der über feine Rrafte ging; ichließlich opferte ber jungere fein Glud dem altern auf. Die Ramen ber Sauptperfonen find nur burch Buchstaben angebeutet; Die Bruder waren Die Barone Karl und Ludwig von Burmb, ihre Geliebte ein Fraulein C. von Werthern. Die Schwester ber beiden Barone, Frau von Lengefeld, wurde ipater Schiller's Schwiegermutter. Der Dichter hatte die Begebenheit mohl von feiner mehrerwähnten Gonnerin, Frau Senriette von Wolzogen, die eine Bermandte der Frau von Lengefeld mar, ober pon ibren Söbnen erfahren.

Zweifelhaft ist es, ob Schiller an der Absassung eines "Der Ingling und der Greis" überschriebenen und "Schstn." unterzeichneten Dialogs betheiligt war. Betersen erklärt die Chiffre Schstn. durch Scharssenstein; in einem Exemplar des Repertoriums ist in der Inhaltsangabe dem Dialog die Notiz beigefügt: "Bon Schiller, nach Scharssenstein." Wie im "Spaziergang unter den Linden" werden hier zwei entgegengesetzte Lebensanschauungen dargestellt; der Jüngling Sestim sindet sein Glück im Hoffen, Ahnen, Streben, Ringen, der Greis Almar im genügsamen Genuß der Gegenwart.

Außerdem enthält das Repertorium eine Anzahl größtentheils Gz. unterzeichneter Recension en, bei denen sämmtlich Betersen in einem Exemplar des Repertoriums Schiller als Berfasser bezeichnet hat. Die umfangreichste ist die schon mehrsach erwähnte Selbstkritik der Räuber, K... r unterzeichnet. Es spricht sich darin überall der kräftige Jünglingssinn aus, der die bisherigen eigenen Leistungen vorsurtheilsfrei, strenge, ja theilweise geringschäßig beurtheilt, weil er sich für die Zukunst Bessers und Größeres zutraut. Es steht nicht in Frage, daß diese Aritik, wie sie auf den Charafter des Berfassers ein

helles Licht wirft, so auch zu bem Aushellendsten und Treffendsten geshört, was über die Räuber gesagt worden ist. Die Recension bezieht sich auf die Mannheimer Theaterausgabe. Die Borzüge derselben, von denen der Berfasser noch recht voll ist, werden absichtlich, auch durch Mittheilung einzelner Scenen, an den Tag gestellt. Daneben scheint der Dichter aber auch die Gelegenheit benuft zu haben, unter einer fremden Chiffre gegen einige von Dalberg ihm ausgedrungene Beränderungen seinen Jorn auszulassen.

Eben so interessant durch Freiheit des Sinnes und Unbestechs

Eben so interessant durch Freiheit des Sinnes und Unbestechlichkeit des Urtheils, wie die Selbsitritit der Räuber, ist seine eigene,
mit Gz. unterzeichnete Recension der Anthologie. Ich veranjchauliche durch ein paar Proben, in welchem Ton der Verfasser von
zeinen eigenen Leistungen spricht: "Der Herausgeber mag dem Herrn
Städele (scherzhaft mundartlich sür Stäudlin) nicht hold sein und zupft
ihn, wo er kann. Mag er Necht haben oder nicht, uns mißfällt diese
beiderseits läppische Zänkerei.... Acht Gedichte an Laura, in einem
eigenen Ton, mit brennender Phantasie und tiesem Gefühl geschrieben,
unterscheiden sich vortheilhaft von den übrigen; aber überspannt sind
sie alle und verrathen eine unbändige Zmagination. Hie und da bemerke ich auch eine schlüpfrige sinnliche Stelle, in platonischen Schwulst
verschleiert... Biele Stücke sind von edlem Freiheitsgeiste belebt, und
seile Lobreden sindet man hier nicht. Sine strengere Feile wäre indes
durchaus nöthig gewesen, und überhaupt unter den Gedichten eine strengere Auswahl. Aber das Buch mußte eben dick werden und seine
achtzehn Bogen haben; was kümmert's den Anthologisten, ob er unter
die Rarzissen und Kelken auch die und da Stinkrosen und Sänseblumen
bindet!"

binbet!"

Ju dergleichen Aeußerungen darf man nicht mit Schwab bloße Eigenliebe und Selbstgefälligkeit unter der Maske der Unparteilichkeit erblicken, noch sie lediglich aus der Sucht ableiten, "von sich als literarischer Person reden zu machen." Schiller hatte zeitlebens das Bedürfniß, seine Arbeiten brieslich und mündlich zu besprechen, um sich über ihren Werth aufzuklären. Diesem Bedürsniß dienen auch diese Selbstrecensionen, die zum großen Theil wohl nur die Resultate solcher Unterbandlungen mit seinen Freunden sind. Er gewann früh das Bewußtzein, daß für ihn der Weg zum vollendeten Können nur durch das Wissen gebe; daher dieser Trieb über sertige, wie über projektirte und in der Arbeit besindliche Gedichte die Ansichten seiner Freunde, damals Abel's, Betersen's, Scharssenstein's, später Körner's, W. Humboldt's, Goethe's einzuholen. Zugleich liegt darin ein schöner Zug seines südz

beutschen Charafters. Schiller konnte schwer etwas in sich verschließen, er war ein Mann ber Desfentlichkeit. Und während Goethe mit seinen Jugendprodukten, wie er selbst erzählt, immer wohl zusrieden war, sand Schiller an ben seinigen mehr zu tadeln als zu loben. Goethe ließ sich zum Dichter werden, Schiller machte sich zum Dichter werden, Schiller machte sich zum Dichter.

Auch Stäudlin's Schwäbischer Musenalmanach, dem die Anthologie als eine Trupnachtigall opponirte, war mit einer Gz. unterzeichneten Recension bedacht. Sie perfuhr anadia genug mit ibm. Es wird zugestanden, daß der porliegende immerbin nicht der schlechteste Alma: nach in Deutschland fei, und unter bem Froschgequat ber Reimer bie und da ein wahrer Saitenflang der Melpomene klinge. Gin Gebicht bes herausgebers "Die Schwermuth" wird den besten seiner Art an die Seite gestellt, schließlich aber boch die Titel-Bignette, Die über Schmaben aufgehende Sonne, arg verhöhnt. Stäudlein trat bald wieder mit einem Bandchen Gedichte herein, von benen eines "Das Rraftgenie" ein Spottgedicht auf Schiller mar. Er fette die Berausgabe des Schmäbischen Musenalmanachs - so wenig hatte ibn Schiller "zermalmt" mit einjähriger Unterbrechung (1786) noch bis 1792 fort. Später ftand er mit Schiller in einiger Beziehung freundlicher Art, ichidte ibm feinen Almanach, ichlug ibm Solderlin gur Empfehlung als Sauslehrer vor u. f w. In Trubfinn verfallen, endigte er im September 1796 freiwillig fein Leben in ben Rheinfluthen.

Einige minder bedeutende Recensionen aus Schiller's Feder übergehend, bemerke ich nur noch, daß im Repertorium auch einige lateinische Inschwerte ich nur noch, daß im Repertorium auch einige lateinische Inschwerte Inschw

Dann möge noch ein flüchtiger Ueberblick über die spärlichen Früchte folgen, die Schiller mährend bes Jahrs 1782 auf bem Felde ber Lyrik erzielte. Zunächst seien drei verloren gegangene Gedichte erwähnt. Bon dem einen, "Teufel Amor" betitelt, erzählt Streicher, es sei ein ziemlich langes Gedicht gewesen, und Schiller habe es auf

seinem Umberziehen nach ber Flucht aus Stuttgart in Frankfurt aus Geldbedürftigkeit an einen Buchhändler zu verkausen gesucht, sei aber mit demselben nicht bandelseinig geworden. "Dieses Gedicht," fährt Streicher fort, "von dem ich mich nur solgender zwei Berse:

Süßer Amor verweile Im melodischen Flug...

mit Buverlässigkeit erinnere, war eines ber vollkommenften, die Schiller bisher gemacht, und an iconen Bilbern, Ausdruck und Sarmonie ber Sprache fo hinreißend, bag er felbft, mas bei feinen Arbeiten nicht oft eintraf, damit gang gufrieden ichien. Leider ging es in ben nächsten vier Bochen mit noch anderen Sachen, mabricheinlich durch die Berftreuung bes Dichters felbst, in Berluft." Konjecturen über ben Inhalt bes Gebichts machen zu wollen, mare ein fehr mußiges Beginnen. Gei= ner Entstehung nach ist es noch in die Stuttgarter Zeit zu fegen, ba an eine Ausführung beffelben mahrend ber Flucht nicht wohl gebacht werden tann. Des zweiten, nicht erhaltenen Gedichtes, eines Gegen= ftuds zu einer Rlopftod'ichen Dbe, bas Schiller im Augenblid bes Aufbruchs von Stuttgart hinwarf, ift bereits gegen den Schluß bes porigen Rapitels Ermähnung geschehen. Des britten verlorenen Gebichtes, welches mabricheinlich altern Urfprungs ift, gedentt Schiller felbft in einem Briefe an seinen Bater vom 4. Februar 1790. Er bittet in biefem Schreiben, ibm fammtliche gedruckte Karmina aus feiner Jugend= zeit zu ichicken, und nennt barunter auch bas "über Wiltmeifter". Der württembergische Staafstalender führt 1779 und 1780 einen Lieute= nant mit Sauptmannspatent von Wiltmeifter beim Augeischen Grenabierregiment auf, ber aber 1781 fehlt. Darnach steht zu vermuthen. baß Wiltmeister icon 1781, wenn nicht gar 1780, ftarb, und Schiller ein Leichenkarmen auf ihn schrieb und im Ginzeldruck berausgab.

Eine andere Ränie, "Todtenfeier am Grabe Philipp Friedrich von Rieger" betitelt, hat sich erhalten; sie fällt unzweiselbaft ins Jahr 1782. Der General Rieger, dessen Tod das Gedicht bestlagt, starb am 15. Mai 1782. In frühern Jahren, während der ersten, schlimmen Hälfte der Regierungszeit Karl Eugen's, hatte er sich von diesem als Wertzeug seiner Gewaltherrschaft mißbrauchen lassen, und besonders bei der Ausbedung des Hülfscorps gegen Friedrich den Grossen die Berwünschungen des Landes auf sich geladen. Gegen Ende des siedenjährigen Krieges siel er durch eine Intrigue des Ministers Montmartin in Ungnade, und wurde ohne Prozes und Urtheil zuerst in Hohentwiel, dann auf Hohenasberg eingekerkert. Als er endlich freigelassen wurde, machte ihn der Herzog zum Kommandanten von Hohens

asberg, welche Stelle er bis ju feinem Tob befleidete. Babrend feiner Befangenicaft mar fein ursprünglich berber und beftiger Charafter weicher und fanfter geworden: ber Kerter hatte ibn fromm gemacht, obne eine tief in ibm gewurzelte Gitelfeit auszurotten. Er behandelte feinen Gefangenen Schubart oft mit großer Milbe; nur mußte biejer fich recht bemuthig und buffertig zeigen. Schon früher ift erzählt worben, baß Rieger fich nachträglich als Schiller's Bathen anmelben ließ. Es fann baber nicht auffallen, baß er im Jahr 1781 fich gern bereit fand, bas perfonliche Bekanntwerden feines fur ben Berfaffer ber Rauber ichmarmenden Gefangenen Schubart mit demfelben ju vermitteln. Er lub Schiller auf den Sobenagberg ein und machte beffen Befuch ju einem Refte. Diefe Freundlichkeit icheint auf Schiller einen großen Ginbrud gemacht zu baben. Schon in der Anthologie fprach er feine große Berehrung für Rieger aus, indem er bort einem Gedicht auf ben General. "Gefühl am 1. October 1781" überschrieben, bie Unmertung beifügte: "Der murdige Mann, ben diefe Dbe feiert, moge mir die Rubnheit pergeben, daß ich meine Sammlung mit feinem Ramen und Lobe trone. Ob ich mich schon nicht für den Verfasser davon bekennen darf, so glaubte ich boch durch Aufnahme berfelben in meine Anthologie ihr ben Stempel bes Gleichaefühls aufgebrückt zu haben, und ich freue mich biefes Unlaffes, meine wärmste Hochachtung gegen benfelben por der gangen Welt aussprechen zu tonnen."

Auch Schubart brachte einen "Tobtengefang ihrem Baterund Führer Herrn Ph. Fr. Rieger w." im Namen sämmtlicher Offiziere seines Bataillons dar. Schiller dichtete wahrscheinlich seine "Todtenseier" erst, nachdem er jenen zu Gesicht bekommen, gleichsam zur Ergänzung desselben, indem er in Rieger den freien Männersinn hervorhob, den Schubart nicht betont hatte. Wie aus dem oben erwähnten Briese an seinen Bater hervorgeht, ließ er sein Gedicht als Sinzeldruck erschenen. Es mußte, da in ihm ähnliche Töne, wie in den "schlimmen Monarchen" anklingen, des Herzogs Unwillen um so mehrerregen, je milder und maßvoller Schubart's Gedicht gehalten war. Schiller rühmt an dem Hingeschiedenen, daß er nie um die Huld seines-Fürsten gebuhlt habe:

> Richt um Erbengötter flein zu friechen, Fürstengunft mit Unterthanenflüchen Bu erwuchern, war bein Trachten nie.

Und wenn es heißt:

Dort, mo Rieger unter Ebens Bonne Diefes Lebens Folterbank verträumt,

so nußte das dem Herzog wie eine Mahnung an die von ihm verhängte grausame Kerkerhaft Rieger's entgegentönen. Wir sehen, ein Bruch zwischen dem Fürsten und dem Dichter war unvermeidlich geworden, und Schiller's Flucht, auf der wir ihn nun weiter begleiten wollen, blieb ihm bei seiner Sinnesweise als einziges Mittel übrig, um dem Schickfal Schubart's zu entgehen.

## Iwölftes Rapitel.

Antunft in Mannheim. Bittschrift an den Herzog. Berunglückte Vorlesung des Fiesko. Fußreise über Darmstadt nach Franksurt. Gesuch an Dalberg. Kabale und Liebe begonnen. Ablehuender Bescheid Dalberg's. Reise über Mainz und Worms nach Oggersheim.

Wir verließen unfern Freund mitten in der Nacht seiner verstob: lenen Flucht aus jener Stadt, mo jest fein herrliches Standbild wie die Bestalt eines halbgottes emporragt, Zwischen ein und zwei Uhr Morgens hatte man die Station Entzweibingen erreicht, mo geraftet merben follte. Bahrend man auf den bestellten Raffee martete, jog Schiller ein heft ungedrudter Gebichte von Schubart hervor und las feinem Freunde Streicher die bedeutenoften derfelben por, unter andern die "Fürstengruft" \*), die, wie erzählt wird, der Unglückliche mabrend ber erften Zeit feiner Gefangenschaft mit einer Beinkleiderschnalle auf Die naffe Band seines Kerters eingegraben hatte. Erst nach brei Uhr murde von Entzweihingen aufgebrochen. Als die Reifenden um acht Uhr Mor= gens die furpfälzische, durch eine kleine Byramide bezeichnete Granze erreicht hatten, ichien alles Leid überstanden zu fein, und Schiller gelobte beilig, sich dem erbuldeten Amang nie mehr zu unterwerfen. "Seben Sie," rief er mit erheitertem Gemuth feinem Freunde Streicher gu. "sehen Sie, wie freundlich die Pfähle und Schranken mit Blau und Beiß angestrichen sind! Eben so freundlich ift auch der Geift der Re-

<sup>\*)</sup> Wie sich der Leser aus einer frühern Unmerkung (S. 123) erinnern wird, war Schubart's Fürstengruft damals schon gedruckt; aber Schiller kannte sie wohl nur aus dem von Schubart ihm mitgetheilten Manustript.

gierung." Daran knüpfte sich ein lebhaftes politisches Gespräch, welches ben Weg bis zur Ankunft in Bretten um zehn Uhr angenehm verkürzte. Beim Postmeister Paravicin abgestiegen, schickten sie den Stuttgarter Kutscher zurück und subren nach dem Mittagessen mit der Post über Waghäusel nach Schweßingen. Hier mußte übernachtet werden, weil vor dem Eintritt der Dunkelheit die dann sich schließenden Thore von Mannheim, damals einer Festung, nicht mehr zu erreichen waren.

Um andern Morgen waren die Reisenden icon in der Frühe beichaftigt, die besten Rleidungestücke aus ihren Koffern bervorzubolen, um in Mannheim nicht mit allzudürstigem Meußern aufzutreten. Schiller fühlte fich auch bei armer Borfe reich an Soffnung. Er rechnete auf feinen beinahe vollendeten Fiesto, von dem er fich Seitens der Mannbeimer Theaterdirection, wie des Buchhandlers, eine beträchtliche Ginnahme versprach. Am Mannheimer Festungsthor ohne Schwierigkeiten eingelaffen, stieg das Freundespaar beim Theaterreaisseur Meyer ab. Diefer mar höchlich überrascht, ben Dichter, welchen er in bas Stuttgarter Festleben versunten glaubte, in Mannheim zu feben. Seine Ueberraschung ging in Erstaunen und Befremdung über, als er vernahm, daß ber junge Mann, ben er hochschätte, als Flüchtling vor ihm ftebe. Schonungsvoll verschwieg er seine Bebenken, bestärkte aber Schiller in seinem Borhaben, noch heute eine Borftellung an ben Bergog mit der Bitte um Berzeihung des gethanen Schrittes abzufaffen. Er lud die Reisenden jum Mittagseffen ein, und miethete ihnen eine Bohnung in der Rach= barschaft, wohin sogleich das Reisegepäck gebracht murde.

Nach Tisch begab sich Schiller in ein Nebenzimmer, um an den Herzog zu schreiben. Ein paar Stunden verstrichen, die er zurücktehrte und den harrenden Freunden den Brief vorlas. Das Schreiben ist im Nachlaß des Obersten von Seeger aufgesunden worden und vom 24. September\*) datirt. Der Eingang lautet: "Das Glück eines Unterthanen

<sup>\*)</sup> Hiernach scheint die Angabe Petersen's, daß Schiller's Flucht in die Racht vom 21. auf den 22. September fiel, annehmbarer, als das von Streicher angegebene Datum (17. September), so gern man auch Letterem, weil er so nah an dem Ereigniß betheiligt war, den Borrang der Glaubwürdigkeit einräumen möchte. Mit Petersen's Datum stimmt auch besser die Nachricht bei Streicher, daß Frau Neper einen Tag nach Schiller's Sintressen in Mannheim dorthin zurückgekehrt sei. Si sift nicht wahrscheinlich, daß sie von den Stuttgarter Festlichkeiten, die nach Wagner (Gesch. der hohen Karlsschule I, S. 273) vom 15. bis zum 28. September dauerten, sich so früh getrennt habe. Die solgenzeiche Gedicht in Schiller's Leben genau selzzustellen, wäre doch nicht uninteressant.

und Sobnes fann bem Rurften und Bater niemals gleichgültig fein. 3ch babe einen ichrectichen Weg gefunden, bas Berg meines gnädiaften herrn zu rühren, ba mir bie natürlichen bei strenger Ahndung untersagt worden find. Sochdieselben haben mir auf bas ftrengste verboten, lite: rariide Schriften berauszugeben, noch weniger mich mit Ausländern einzulaffen. Ich habe mir geschmeidelt, Gurer Bergoglichen Durchlaucht Grunde von Gewicht bagegen vorbringen zu konnen, und bie gnabigfte Erlaubniß erbeten, Sochftoenselben meine unterthänigfte Bitte in einem Schreiben vortragen ju burfen. Da mir biefe Bitte bei Undrohung bes Urrefts verweigert mart, meine Umftande aber eine gnabigfte Milberung bes mir gemachten Berbots bochft nothwendig machten: fo zwang mich bie Bergweiflung, ben jekigen Beg zu ergreifen. - Meine bisberigen Schriften haben mich in den Stand gefegt, ben Jahrgehalt, melden mir Söchstdieselben gnädigst zu ertheilen geruhten, jahrlich mit ungefähr fünshundert Gulden zu verstärten, welche ansehnliche Bulage für meine Gelehrtenbedurfniffe bochft nothwendig mar. Bu gleicher Beit glaubte ich es meinen Talenten und der Welt, die sie schätte, schuldig au fein, eine Laufbahn fortzusegen, auf welcher ich ein nicht gewöhnliches Glud zu machen und meinem durchlauchtigften Erzieher, ber erften Quelle meiner Bildung, Ehre zu erwerben bie gewisseste Aussicht hatte. Da ich bisber, nach bem Urtheil Anderer, mich als ben ersten und einzigen Bögling G. S. D. fannte, ber bie Augen ber großen Belt angezogen batte, fo fürchtete ich mich um fo weniger, meine Gaben in Ausübung ju bringen, und feste allen Stolz, alle Grafte barauf, basjenige Wert ju fein, das den Meister lobte. Daß ich eine Laufbahn verlaffen foll, welche mir außer bem, daß fie mein Ginkommen um ein Großes vermehrt, ben Weg ber Chre öffnet, fiel mir allzu bart, als daß ich nicht bas Lette gewagt haben follte, bas Berg meines burchlauchtigsten Fürsten und Baters ju ruhren. Ich mußte befürchten, in Strafe gu fallen, wenn ich das Berbot übertreten und E. S. D. schreiben murbe; barum bin ich hieher geflüchtet, fest überzeugt, baß nur bas Bild meines Unglud's bazu gebort, bas Berg E. H. D. zur Gnade zu lenken u. f. w." Beiterhin bittet er bann inständigst um gnädige Ausbebung des erlaffenen Berbots, um bie Erlaubniß, in Civilkleibern auszugeben und guweilen behufs Befauntwerdens mit Gelehrten eine Reife ins Ausland au machen; unter folden Bedingungen muniche er nichts febnlicher, als die Rückfehr ins Baterland.

Die Petition an den Herzog wurde einem Briefe an den Intensanten von Seeger beigelegt, worin dieser gebeten wurde, die vorgetragenen Wänsche durch seinen mächtigen Einfluß beim Herzog frästig zu unters

ftuten. Ich bin überzeugt, daß Schiller im Stillen feineswegs die qu= persichtliche Soffnung auf einen gunftigen Erfolg biefer Gingaben begte. Die er Mener und Streicher gegenüber tund gab. Das er eigentlich mit der Bittschrift beabsichtigte, enthüllt ein etwas fväterer Brief (pom 6. November 1782) an seinen ehemaligen, gleichzeitig mit ihm ausge= tretenen Akademie: und Berufsgenoffen Jacobi (fpater General-Armee: argt). "Jene Briefe," ichrieb er biefem, "hatten ben febr wichtigen 3wed, meine Familie ju fichern und meinen gewaltsamen Schritt in bas möglichft rechtmäßige Licht ju ftellen. Wenn ich die Einwilligung des Bergogs in meine Forderungen ohne alle 3 weideutigkeiten erhalten hatte, fo hatte ich naturlich nicht nur gurudtebren muffen, fondern auch mit Ebre und Bortheil tonnen, und mein ganger Blan batte ein neues Anseben gewonnen." Er er: wartete offenbar eine Burudweisung seiner Forderungen, und wie batte er auch von dem ftolgen, berrifden Gebieter glauben können, daß er auf "Bebingungen", die ihm ein Untertban ftellte, eingeben murde? Geichah dennoch das Unerwartete, ganz Unwahrscheinliche, nun, so erreichte er mit geringern Opfern fein Ziel. Die Flucht war nichts, als die ent= foloffene, aber möglichft mild pollzogene That eines feiner boben Beftimmung bewußten Beiftes, ber biefe That feiner Selbsterhaltung ichuldia zu fein glaubte.

Am nächsten Tag Abends traf Frau Meyer aus Stuttgart wieder ein, und brachte die Nachricht mit, Schiller's Berschwinden, das ihr schon am ersten Bormittage nach seiner Flucht bekannt geworden, errege allgemeines Aussehen, und man vermuthe, daß der Herzog ihm nachsehen lassen, oder seine Auslieserung verlangen werde. Schiller versicherte seinen Freunden zur Beruhigung, er tenne von der Großmath seines Fürsten zu viele Proben, als daß er irgend eine Gesahr besürchte, nachsem er seine Bereitwilligkeit zurüczuschen erklärt habe; da er nicht eigentlich Militair gewesen sei, so könne seine Entsernung nicht als Fahrenslucht betrachtet werden. Doch wurde für rathsam befunden, daß der Flüchtling sich nirgendwo öffentlich zeige, sondern auf seine Wohnung und das Meyer'sche Haus sich beschränke. Um so trösslicher war es sür Schiller, in seiner Landsmännin Frau Meyer eine theilnehmende und mütterlich sorgiame Freundin zu sinden, wie denn auch später sie swohl, als ihr Gatte, dem Dichter stets eine treue Unhänglichkeit bewiesen.

Streicher hatte ichon am ersten Abend mit Meyer über den Fiesko gesprochen und bessen Borzüge vor den Räubern geschildert. Es wurde daher ein Zag anberaumt, auf welchen die ersten Mannheimer Bühnenstünftler eingeladen werden sollten, um der Borlesung des neuen Stucks

beizuwohnen. Darüber traf nach zwei erwartungsvollen Tagen vom Intendanten von Seeger die Untwort ein: Da seine Herzogliche Durchsaucht bei Unwesenheit der hohen Verwandten sehr gnädig seien, so möge er nur zurücksommen. Schiller erwiderte umgehend: Seiner Durchlaucht Aeußerung könne er unmöglich als eine Gewährung seiner Wünsche bestrachten; er müsse daher bei dem Inhalt seiner Bittschrift verharren und ersuche den Herrn Intendanten um gütige Besürwortung derselben. Gleichzeitig schried er an mehrere Stuttgarter Freunde — den Eltern hatte er bereits Nachricht gegeben — und bat sie um sosortige Mittheislung dessen, was sie etwa für ihn Bedrohliches erführen.

Der Nachmittag war zur Vorlesung des neuen Trauerspiels beftimmt. Um vier Uhr fanden fich Affland, Beil, Bed und andere Schauipieler in Meger's Wohnung ein, und nahmen um einen großen, runden Tijd herum Blat. Schiller gab, ebe er zu lefen begann, eine furze Ueberficht über ben geschichtlichen Inhalt bes Studs; Streicher genoß icon im Boraus die Lobspruche, die fein Freund von diefen Kennern einernten wurde, und bielt auf fie, nicht auf den Bortragenden die Augen gerichtet, um ben mächtigen Gindrud ber Dichtung in ihren Gesichtern zu lesen. Der erste Akt wurde zwar mit großer Aufmerksamkeit, aber ohne das geringste Zeichen des Beifalls angehört, und taum mar er ju Ende, fo entfernte fich Beil, und die Uebrigen begannen fich pon Stadtneuigkeiten zu unterhalten. Gben fo verlief die Borlefung des zweiten Ufts. Dann erhob fich Alles, weil Erfrischungen berumgereicht wurden. Ein Schauspieler ichlug ein Bolgenschießen vor, und man ichien dazu Anstalten zu machen. Aber nach einer Biertelftunde batten sich fammtliche Eingeladene verloren, mit Ausnahme Ifflands, der noch bis acht Uhr Abends blieb.

Streicher war erstaunt und entrüstet über diese unerklärliche Gleichzültigkeit, und alle Sagen von Neid und Kabale des Bühnenvolks glaubte er hier bestätigt zu sehen. Welch ein Schmerz für ihn, daß sein Freund unter solchen Menichen leben sollte! Sein Erstaunen wuchs, als Meyer ihn auf einen Augenblick ins Nebenzimmer zog und fragte: "Sagen Sie mir ganz aufrichtig, wissen Sie gewiß, daß Schiller es ist, der die Räuber geschrieben?" — "Zuverlässig! Wie können Sie daran zweiseln?" — "Wissen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer sie geschrieben und unter Schiller's Namen herausgegeben? Oder hat ihm Jemand daran geholsen?" — "Ich kenne Schiller nun schon im zweiten Jahr, und bürge mit meinem Leben dafür, daß er die Räuber allein geschrieben, und für's Theater abgeändert hat. Aber warum fragen Sie mich dies Alles?" — "Weil der Fiesko das Allerschekeheite ist, was ich je

in meinem Leben gebort, und weil unmöglich berfelbe Schiller, ber Die Räuber fdrieb, etwas fo Gemeines, Clendes gemacht haben fann." Streicher opponirte eifrigft, aber Mener beharrte auf feiner Meinung und ichloß mit dem Urtheil: "Benn Schiller wirklich die Rauber und Fiesto geschrieben, so bat er an jenen feine gange Rraft ericopft und fann jest nur noch erbarmliches, schwülftiges, unfinniges Zeug berporbringen."

Diefer Richterspruch eines wohlmeinenden Renners machte auf den jungen Tonfünftler einen geradezu betäubenden Gindrud. Auch Schiller war äußerst verstimmt. Die Abendstunden wurden von den Unwesenden in peinlicher Berlegenheit zugebracht; bes Riesto geschah mit feiner Sylbe mehr Erwähnung. Schiller verabicbiedete fich mit feinem Wefährten zeitig. Beim Beggeben bat Meyer ben Dichter, ihm bas Manuscript für die Nacht da zu laffen, da er doch den weitern Berlauf tennen lernen möchte, mas Schiller gern bewilligte.

In ihrer Wohnung angelangt, verhielten fich die beiden Freunde zuerft lange ichweigfam, bis Schiller endlich feinem Migmuth in Rlagen über Gifersucht, Intriguen und Unverftand ber Schauspieler Luft machte. Bett zum ersten Mal sprach er ben ernstlichen Borjak aus. wenn man fein Stud gurudweise und ibn nicht gum Schaufpieldichter mache, - als Schauspieler aufzutreten, da doch eigentlich Riemand fo gu beklamiren verstehe, wie er. Streicher suchte ibm, jo gut er konnte, ben Gedanken auszureden, und ging am andern Morgen in aller Frühe allein ju Meyer. Freudig rief ibm diefer entgegen: "Gie haben Recht! Sie haben Recht! Fiesto ift ein Meifterstück und weit beffer gearbeitet, als die Räuber! Aber wiffen Sie, mas ichuld ift, daß wir es alle für bas elendeste Madwert hielten? Schiller's schwäbische Aussprache, und die verwünschte Urt, wie er beklamirt. Er fagt Alles in dem nämlichen hochtrabenden Ton her, ob es heißt: Er macht die Thur zu. oder ob's eine Bravourstelle seines helden ift. Aber jest muß bas Stud in ben Ausschuß, und ba wollen wir es uns vorlegen und Alles in Bewegung segen, daß es bald auf die Bretter tommt." Augenblicklich flog der treue Freund nach feiner Wohnung gurud und brachte dem Dichter, ber eben fein Bett verlaffen, die Freudenpost, daß fein Trauerspiel binnen Rurzem in lebendigen Gestalten por ihm erscheinen werde. Wie Meger über seine Birtuosität im Deklamiren geurtheilt hatte, verschwieg er freilich, um nicht, wie er felbst fagt, "fein obnebin frantes Gemuth gu reizen."

Um nächsten Tage lief die Antwort auf Schiller's zweiten Brief an den Intendanten von Seeger ein; fie mar beffelben Inhalts, wie Die erste, und bot feinerlei zuverlässige Garantien. Dalberg, von bem allein noch eine gunftigere Wendung für bes Dichters Schickfal fich erwarten ließ, mar noch immer nicht gurudaekehrt. Es wurde baber, ba möglicher Meise der Bergog noch immer eine Auslieferung des Klüchtlings pon ber pfälzischen Regierung verlangen konnte, im Rath ber Freunde ein Musflug Schiller's und Streicher's über Darmstadt nach Frankfurt a. M. beichloffen, wohin die weitern Nachrichten von Saus oder von Mannbeim ber dirigirt werden sollten. Geschah in einigen Wochen nichts gegen ben Entwickenen, jo durfte man hoffen, daß der Bergog großmuthig von einer Berfolgung beffelben absehen werbe. Die Reise mußte zu Fuß gemacht werden. Die fleine Baarschaft, welche das Freundepaar von Stuttgart mitgenommen hatte, war mittlerweile fo zusammengeschmolzen, baß ber Rest nur noch fur gebn oder zwölf Tage ausreichte. Schiller fonnte fich nicht an feinen spärlich befolveten Bater wenden, auch schon aus dem Grunde nicht, weil er dadurch die ichweren Besorgniffe seiner Mutter erhöht batte. Streicher bat begbalb brieflich feine Mutter, ibm porläufig, aber möglichft bald, breißig Gulben nach Frantfurt zu ichiden.

So nahmen benn ber mutterliebende, aber darum nicht weniger vom Schicksal umbergetriebene neue Orest und sein getreuer Pylades von dem Meyer'schen Ghepaar nach Tisch den herzlichsten Abschied, und zogen, nur mit dem unentbehrlichsten Reisegeld versehen, über die Neckarsbrücke hinaus nach Sandhosen, übernachteten in einem Dorf und setzten am solgenden Morgen auf der herrlichen Bergstraße längs den mit Burgruinen gekrönten Höhen den Weg nach Darmstadt fort. Hier langsten sie Abends sechs Uhr an, und freuten sich nach dem ungewohnten zwölfstündigen Marsch in einem Gasthose, durch ein gutes Abendessen gestärft, in reinlichen Betten ausruhen zu tönnen. Leider wurden sie um Mitternacht aus sestem Schlaf durch ein sürchterliches Trommelgezrassel, das sie für ein Brandsignal hielten, aufgeschreckt, und ersuhren Morgens mit unmuthigem Erstaunen, es sei nichts als die allnächtliche Neveille gewesen.

Obwohl Schiller sich etwas unpäßlich fühlte, bestand er doch dar rauf, den jechs Stunden langen Weg nach Franksurt noch heute zurückzulegen. Der Morgen war schön und heiter, aber ihre von gestern ermüdeten Füße kamen nur langsam wieder in Gang, und schon nach einer Stunde mußten sie in einem Dorse sich etwas ausruhen und stärsten. Zu Mittag kehrten sie nochmals ein, weniger des Essens wegen, als weil Schiller sich ungemein ermüdet fühlte. Der Lärm des Wirthsbauses und die Rohheit der Leute trieb sie nach einer halben Stunde wieder zum Ausbruch. Im Weitergehen nahm Schiller's Mattigkeit zu

und ließ es taum möglich erscheinen, noch beute Frankfurt zu erreichen. Er idritt immer ichwerfälliger und langfamer, mit jeder Minute marb sein Gesicht bleicher, und als sie an ein Balbeben gelangten, morin feitwarts eine Stelle ausgehauen mar, erklarte er, nicht weiter gu tonnen, und den Berfuch machen zu wollen, ob er fich durch einige Stund: den Rube zum Marich bis Frantfurt erfraftigen tonne. Er ftredte fich unter ein ichattiges Bebuich ins Gras nieber, indeß Streicher auf einem Baumftumpf Blat nahm und mit banger Theilnahme den ungludlichen Freund betrachtete. Go lag bier ber edelfte Dichter, ber bald ber Stol3 feines ganzen Boltes werden follte, ermattet, arm, ohne Seimath und Aussicht. Der Schlummer erbarmte fich feiner. Aber auch in feinen abgehärmten, duftern Zugen konnte ber treue Begleiter noch ben ftolgen Muth lefen, mit dem er gegen ein herbes Beschick ankampfte, und Die wechselnde Gesichtsfarbe verrieth, mas ihn auch seiner unbewußt im Traum beschäftigte. Das Rubeplatchen lag für den Schlafenden gunftig, indem nur links ein Gufpfad porbeiführte, ben aber zwei Stunden lang Niemand betrat. Erst ba zeigte fich plöklich ein Offizier in blaß: blauer Uniform mit gelben Aufschlägen, beffen überhöflicher Ausruf: "Mh! hier ruht man aus!" einen in Frantfurt, liegenden Werber permuthen ließ. Auf die Frage: "Wer find die herren?" antwortete Streicher etwas barich und laut: "Reisende". Schiller, barüber erwacht, richtete fich schnell auf und maß mit scharfem, verwundertem Blid ben Fremden, der fich nun, da er wohl merkte, daß hier nichts zu angeln war, ohne Weiteres entfernte. Durch ben Schlaf einigermaßen bergeftellt, tonnte Schiller, wenn auch anfangs nur langfam, weitergebn, und fo traten fie noch vor der Dämmerung in das alterthümliche Frankfurt ein. Aus Sparfamkeit, und zugleich um por etwaigen Nachforschungen mehr verborgen zu fein, mablten fie eine Bohnung in Sachsenhaufen, ber Mainbrude gegenüber, und vereinbarten mit dem Wirth im Boraus ben täglichen Betrag für Roft und Zimmer.

Durch einen erquickenden Schlaf fühlte sich Schiller am solgenden Tage hinreichend gekräftigt, um einige Briefe nach Mannheim, darunter auch einen an Dalberg, zu schreiben. Den Jnhalt des letztern betressend, wolle sich der Leser erinnern, daß Schiller in Stuttgart durch den Selbstverlag der Räuber und der Anthologie in Schulden gerathen war. Für diese hatte ein Freund des Dichters gut gesagt. Nach des Schuldners Flucht hielt sich der Darleiher an den Bürgen, welcher, da er zahlungsunsähig war, nun leicht in Schuldbaft kommen tonnte. Das war es, was an Schiller's Herzen mehr als seine eigene gegenwärtige Bedrängniß nagte. Auf Dalberg, dem Meyer das Manuscript des

Fiesto zu überreichen versprochen hatte, richtete sich nun bes Befümmerten Hoffnung, daß er den zur Deckung der Schuld ersorderlichen Borschuß leisten und vielleicht noch ein Uebriges thun werde. Mit gespreßtem Gemuth und nicht ohne Thränen schrieb er:

"Guer Ercelleng werben von meinen Freunden gu Mannheim meine Lage bis ju Ihrer Antunft, Die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen fage: ich bin auf der Flucht, bab' ich mein ganges Schickfal geschildert. Aber noch kommt bas Schlimmfte bagu. Ich habe bie nothigen Gulfemittel nicht, Die mich in ben Stand feten, meinem Miggeschick Trot zu bieten. Ich habe mich von Stuttgart meiner Sicherheit wegen ichnell, und gur Beit bes Großfürsten logreißen muffen. Dadurch habe ich meine bisherigen öfonomiiden Berbaltniffe ploklich durchriffen und nicht alle Schulden berichtigen tonnen. Meine Hoffnung war auf meinen Aufenthalt in Mannheim gefett; bort hoffte ich, pon E. E. unterstütt, burch mein Schauspiel mich nicht nur schuldenfrei zu machen, sondern auch überhaupt in beffere Umstände zu fegen. Dies ward burch meinen nothwendigen plöglichen Aufbruch hintertrieben. Ich ging leer hinmeg, leer in Borfe und Soffnung. Es fonnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen folche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehäffige Wahrheit bestätigt sehen muß, Die jedem freien Schwaben Wachsthum und Vollendung abspricht."

"Wenn meine bisherige Sandlungsart, wenn alles das, woraus E. E. meinen Charafter erkennen, Ihnen ein Butrauen gegen meine Ehrliebe einflößen fann, fo erlauben Sie mir, Sie freimuthig um Unterstützung zu bitten. So bochst nothwendig ich jest bes Ertrags bedarf, den ich von meinem Fiesko erwartete, so wenig kann ich ihn vor drei Wochen theaterfertig liefern, weil mein Berg fo lange beklemmt war, weil das Gefühl meines Zustandes mich ganglich von dichterischen Träumen gurudriß. Wenn ich ihn aber bis auf befagte Beit nicht nur fertig, fondern, wie ich auch hoffen tann, murbig verspreche, jo nehme ich mir daraus ben Muth, E. G. um gutigften Borschuß bes mir badurd zufallenden Breifes gehorfamft zu bitten, weil ich jest vielfeicht mehr, als fonft durch mein ganges Leben, beffelben benöthigt bin. 3ch hätte ungefähr noch 200 Gulben nach Stuttgart zu bezahlen. 3ch barf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich felbst durch die Welt schleppen foll. Ich habe fo lange feine Rube, bis ich mich von der Seite gereinigt habe."

"Dann wird mein Reisemagazin in acht Tagen erschöpft sein. Noch ist es mir ganzlich unmöglich, mit dem Geiste zu arbeiten. Ich habe

also gegenwärtig in meinem Kopf feine Ressourcen. Wenn E. E. — da ich boch einmal Alles gesagt habe — mir auch hiezu 100 Gulden vorstrecken würden, so wäre mir gänzlich geholsen. Entweder würden Sie dann die Gnade haben, mir den Gewinnst der ersten Borstellung meines Fiesko mit ausgehobenem Abonnement zu versprecken, oder mit mir über den Preis übereinkommen, den der Werth meines Schauspiels bestimmen würde. In beiden Fällen würde es mir ein Leichtes sein, wenn meine jezige Bitte die alsdann erwachsende Summe überstiege, beim nächsten Stück, das ich schreibe, die ganze Rechnung zu aplaniren. Ich lege diese Meinung, die nichts als inständige Bitte sein darf, dem Gutbefinden E. E. also vor, wie ich es meinen Kräften zutrauen fann, sie zu erfüllen."

"Da mein gegenwärtiger Zustand aus dem Bisherigen hell genug wird, so finde ich es für überstüffig, E. E. mit einer drängenden Bormalung meiner Noth zu quälen. Schnelle Gulse ist Alles, was ich jett noch denken und wünschen kann. Herr Meyer ist von mir gebeten, mir den Entschluß E. E. unter allen Umständen mitzutheilen, und Sie selbst des Geschäftes, mir zu schreiben, zu überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich

Curer Creellenz wahrster Berehrer Friedr. Schiller."

Schiller ichrieb bann noch an Meyer und ersuchte ibn, ben beikommenden Brief an Dalberg zu übermachen, sowie beffen Untwort entgegenzunehmen, und nach Frankfurt zu fenden, wo man fie auf der Boft abholen wolle. Rachdem bies alles geschrieben und vorläufig bie schwerste Last von feinem Bergen gemalt mar, gemann er einen Theil feiner früheren Seiterfeit wieder. Sein Auge murde heller, fein Be= fprach belebter, feine Gebanten manbten fich von feiner Lage ber Aufenwelt zu. Auf bem Gange zur Boft, wo er bie Briefe abgeben wollte, ward er burch das hier zum erften Mal ihm begegnende kauf= mannische Gewühl und bie ineinandergreifende Thatigfeit fo pieler Menschen angenehm zerftreut. Auf bem Beimwege blidte er lange von ber Mainbrude auf ben im heiterften Abendhimmel glangenden gelb= lichen Strom, ergögte fich am Anblid ber abgebenden und antommen= ben, ber ein- und ausladenden Schiffe und fühlte Gemuth und Ginbilbungstraft wieder in ein lebendiges Spiel verfest. Dies wirkte auch fogleich auf fein forperliches Befinden mobithatig ein, jo baß fich feit zwei Tagen zuerst wieder einige Eflust bei ihm reate.

Raum war das frugale Abendmahl eingenommen, jo gewahrte Streicher an des Freundes in fich jurudgezogenem, aber tief erregtem Befen, daß ein neuer dichterischer Blan in ihm gabrte. Es mar die Roee zu dem bürgerlichen Trauerspiel Louise Millerin" oder, wie das Stud nachber getauft murde, "Rabale und Liebe". Rach Ra= roline pon Bolgogen concipirte Schiller ben Blan bagu bereits in Stutt= aart während des Arreftes; sie ertfarte fich baraus "die etwas arellen Situationen und Farben bes Studs." Sollte aber, wenn bies ber Fall mare. Schiller es nicht icon damals dem Bertrauten aller feiner Blane und Soffnungen mitgetheilt haben? Streicher hatte aber erft auf dem Wege von Mannheim nach Sandhofen und von da nach Darm= stadt mabraenommen, daß ben Dichter ein neuer Entwurf beidaftige: denn diefer war jo gang in sich versunten, daß ber Weggenoß selbst auf ber berühmten Bergstraße ibn auf jede landschaftliche Schönheit eigens ausmerksam machen mußte. Jest erfuhr er, baß Schiller bie Bolemit, Die fich durch feine zwei ersten Dramen hindurchzieht, nunmehr in die enge, damals ben Deutschen am meiften verständliche Sphare bes burgerlichen Lebens verfolgen wolle. Dazu fühlte er fich durch eine innere Nöthigung getrieben. Ghe er aus dem Rreise biefer polemisirenden Gattung beraustrat, mußte er ihn gang burchmeffen haben.

In den nächsten vierzehn Tagen fam schon ein ansehnlicher Theit des neuen Stücks zu Papier. Die Nachmittage, besonders aber die Abende, brachte der Dichter abwechselnd mit Auf= und Abgehen durch's Jimmer und mit Niederschreiben des innerlich Producirten zu. In solchen Stunden der poetischen Weihe war die Außenwelt für ihn nicht vorhanden, aber seine auswärts gerichteten Blicke, seine ausdrucksvollen Büge, lebhaftes Geberdenspiel, einzelne pythische Laute verriethen, daß etwas Bedeutendes in ihm sich gestalte. Sein Gefährte hütete sich dann, ihn im Geringsten zu stören, und hielt sich mit einer Art heiliger Scheu so still, als möglich. Sin so anspruchsloser, hingebungsvoller Freund, nicht selbstitändig genug, um des Dichters Iveen durch Bedenken und Bweisel zu behindern, aber gebildet genug, um ihm theilnehmend zu solgen, war in diesen Leidenstagen, wo sein trankes Gemüth Schonung und Liebe bedurste, ein unschätzbares Gut des Himmels.

Ein Zufall trug zur Belebung seines Muthes bei. Auf ihren Wanderungen durch die Stadt traten die Freunde in einen Buchladen. Schiller, der sich als Dr. Ritter vorstellte, fragte den Buchhändler, ob das berüchtigte Schauspiel die Räuber guten Absah sinde, und wie das Publifum darüber urtheile. Die Antwort siel so überaus günstig und schweichelhaft aus, daß der überrasschte Autor sich als Berjasser des

Stücks bekannte. An den erstaunten Blicken, womit der Mann den jungen Fremden maß, war zu erkennen, wie unglaublich es ihm porskam, daß der so ireundlich und sauft aussehende Jüngling das wilde, seuersprühende Drama geschrieben haben solle. Er verdarg indeß seine Zweisel und führte das eben Mitgetheilte noch weiter aus.

Nach mehrern vergeblichen Gängen zur Post wurde ihnen endlich das an Dr. Nitter abressirte Paket aus Mannheim überreicht. Kaum an der Thür ihrer Wohnung angelangt, erbrach Schiller es mit hochzgespannter Erwartung. Es enthielt Briese von Stuttgart, welche dem Dichter die größte Geheimhaltung seines Wohnorts anempsahlen, wenn gleich disher keinerlei Maßnahmen des Herzogs auf seindselige Absichten hindeuteten. Bon einem beiliegenden Briese hosste er das Beste. Doch kaum hatte er ihn für sich allein gelesen, so blickte er stumm und in Gedanken versunken durch das Fenster, welches die Aussicht auf die Mainbrücke dot. Nur aus seinem verdüsterten Blick und der veränderten Gesichtsfarbe ließ sich auf den unersreulichen Inhalt schließen. Nach und nach theilte er dem Freunde mit, Dalberg wolle keinen Vorschußleisten, weil Fiesko in der gegenwärtigen Gestalt sür's Theater nicht brauchbar sei; erst nach geschehener Umarbeitung könne er sich weiter erklären.

Schiller, fonft oft jugendlich ungestum und aufbrausend, zeigte eine hobe männliche Selbstbeberrichung, Rein bartes, beftiges Mort tam über seine Lippen; er murdigte Dalberg's Antwort, Die fich felbst richtete, nicht des geringften Tadels. Muthigen Geiftes, wie er mar, bachte er junächit an nichts Anderes, als mas zu thun fei. Er ent: ichloß fich, feinen Fiesto umzuarbeiten und zu vollenden, um ibn, wo möglich, bennoch auf's Theater zu bringen ober wenigstens einem Buch: bandler zu verkaufen. Bu dem Ende wollte er in die Umgegend von Mannheim, wo man wohlfeiler lebte, in die Rabe bulfreicher Freunde gieben. Streicher hatte Die Absicht gehabt, von Frankfurt aus feine Reise nach Samburg fortzusegen; aber nun durfte er fich nicht von bem ichwer bedrängten Freunde trennen. Da die Geldsendung von des Tonfünstlers Mutter noch immer ausblieb, jo begab Schiller fich zu einem Buchhändler und bot ihm das im vorigen Rapitel erwähnte Gedicht "Teufel Amor" für fünfundzwanzig Gulden an. Der Buchbandler wollte nur achtzehn gablen. Der ftolge Dichter tonnte fich trot feiner Noth nicht entschließen, fein Wert unter bem einmal festgesetzen Breife berzugeben.

Endlich, als der ganze Geldbefit der Freunde sich in wenige Scheidemunze aufgelöst hatte, langten die dreißig Gulden von Strei-

ders Mutter an. Schon am andern Morgen fuhren fie mit bem Martifchiff nach Mainz und nahmen bort Nachmittags ben Dom und bie Stadt in Augenichein. In einem Briefe an feinen Freund Jakobi in Stuttgart (pom 6. November 1782) ergablt Schiller, er habe gu Mains in einem Zimmer, das an das seinige fließ, Frauenzimmer vom Berfasser ber Räuber sprechen und ben brennenden Wunsch äußern boren, ibn einmal ju febn; nachber habe er mit ihnen den Kaffee getrunfen. Um andern Tage festen fie bei Zeiten ju Guß die Reise fort. Bei der schönsten Morgenbeleuchtung betrachteten fie die Mainmundung und belächelten den acht deutschen Bartifularismus, mit welchem Rhein und Main durch Auseinanderhalten ihrer blauen und gelben Wogen fich gegen die Bereinigung sträubten. Da fie por Racht in Worms eintreffen wollten, mußten fie, um den neunstündigen Beg gu bewälti= gen, als ungeübte Fußganger sich anstrengen. In Nierstein ließen fie fich für einen tleinen Thaler ein Biertelmaß vom besten und altesten dortigen Wein geben, der auf dem Weitermarich sich ihnen als ein wahrer Bergensstärfer erwies. Doch reichte feine fraftigende Wirkung nur für drei Stunden aus, und sie mußten den Reft des Weges gu Bagen abmachen. Nur jo gelang es ihnen, Abends neun Uhr Worms ju erreichen. Am andern Morgen fanden fie auf ber Boft einige Bei= Ien Meger's por, die derfelbe Schiller's Bunfche gemäß nach Borms gerichtet hatte. Mener beschied sie in seinem Billet zu bem erbetenen Rendezvous in das Gasthaus jum Biebhof nach Oggersheim, wo fie zur bestimmten Stunde eintrafen.

# Dreizehntes Kapitel.

Ansenthalt in Oggersheim bis Ende November 1782. Fortsetzung der Arbeit an Kabale und Liebe. Der Kaufmann Derain. Die Umarbeitung Fiesko's beendigt. Furcht vor Verhaftung. Rendezvons in Bretten. Fiesko zurückgewiesen. Ausbruch nach Bauerbach.

Schiller und Streicher wurden in dem Gasthause zu Oggersheim von dem Meger'ichen Chepaar und zwei anderen Berehrern des Dich=

ters empfangen. Mener ftellte mit feinem Takt Dalberg's Urtheil über Fiesto und seine ablebnende Antwort in ein milderes Licht und verficherte, bas Stud werbe, sobald es um mehrere Scenen gefürzt und ber Schlufatt völlig ausgeführt fei, gang ohne Zweifel ber Aufnahme würdig besunden werden. Schiller iprach tein Wort, bas Empfindliche lichkeit über die vereitelte Soffnung auf Geldvorschuß oder die gegen Riesto gemachten Bemerkungen verrathen batte. Mit ber ibm eigenen freundlichen und männlichen Art leitete er fogleich bas Beiprach auf ben Ort, wo er einige Wochen bebufs ber Umarbeitung bes Ficsto rubig und gefahrlos zubringen tonne. Aus mehreren Grunden wurde biergu Dagersbeim fur ben angemeffenften gehalten. Schiller mar bort nur eine fleine Stunde pon Mannbeim entfernt, tonnte leicht Abends einen Besuch in der Stadt machen, und war fur den Fall, daß ibm etwas Widriges guftieß, in der Nähe bulfbereiter Freunde. Da einige Briefe von Stuttgart, Die ibm Frau Mener übergab, noch von Gefahr iprachen, jo murbe ber Rame Ritter, ben er feit ber Klucht aus Stutt: gart geführt, in Dr. Schmidt verwandelt, und der Dichter in Gegenwart des herbeigernfenen Wirthes fogleich mit diesem Ramen angeredet. Mit bem Wirth jum Biebhof festen Schiller und Streicher ben Betrag für Kost und Bohnung auf ben Tag fest, und ersudten Frau Meyer, die in Mannheim gebliebenen Roffer und bas Klapier des Musikers ju übersenden. Erst der eintretende Abend ichied die Gesellschaft. beiden Freunde fanden auf dem ihnen angewiesenen Zimmer nur Gin Bett vor und theilten fich bruderlich barein. Borber aber zeichnete Schiller noch Einiges von dem Plane zu Rabale und Liebe auf.

Die Arbeit am Fiesto hoffte er in den drei Wochen, für welche höchstens ihre Baarschaft noch ausreichte, vollenden zu können. Aber die magnetische Kraft, die sein neues Trauerspiet auf Geift und Gemüth des Ersinders ausübte, drohte schon bald diese Hoffnung zu vereiteln. Es bewährte sich hier an ihm, was er später den Grafen von Habsburg vom Sänger überbaupt sagen ließ:

Er fteht in bes größeren Herren Pflicht, Er gehorcht ber gebietenben Stunde.

Gleich beim Entwurf seiner Louise Millerin hatte er beschlossen, die Charaktere den besonderen Talenten und Persönlichteiten der Maunheimer Schauspieler genau anzupassen, und im Boraus schon ergöste er sich an der Borstellung der Aunstgewandtheit, womit Beil den Musikus Miller geben würde. Zugleich hoffte er von dem Kontrast der komisschen und der tragsschen Scenen eine verstärkte Wirkung auf die Zus

schaner, obgleich es ihm hierüber, da er Shafespeare nur gelesen und keines seiner Stücke hatte aussühren sehen, noch an der rechten Ersahzung sehlte. In seinem Arbeitseiser verließ er acht Tage hindurch das Jimmer nur auf wenige Minuten. Während der langen Herbstabende wurde sein Affekten und Gedankenspiel durch Streicher's Alavierspiel in böchst willsommener Beise belebt. Gewöhnlich fragte er schon beim Mittagstisch: "Werden Sie nicht heut Abend wieder musiciren?" Trat nun die Dämmerung ein, so sehte Streicher sich ans Klavier, und wähzend er den freien Flug der Phantasie mit Tönen begleitete, ging Schiller im Zimmer, das manchmal nur vom Mondlicht erhellt war, ein paar Stunden lang auf und ab, und gab seiner Begeisterung bisweilen in balbvernehmlichen Lauten Ausdruck.

So verstrichen einige Wochen, ehe er sich mit Ernst dem Fiesko zuwandte. Ueber den noch sehlenden Abschluß des Stückes konnte er lange nicht mit sich einig werden. Nur daßsein Held nicht durch Zufall, wie in der Geschichte, umkommen dürse, und nicht minder, daß sein Untergang tragisch und der Würde des Ganzen entsprechend sein müsse, stand bei ihm sest. Daher entschloß er sich, zunächst alles der Kataskrophe Borangehende sertig zu machen, die Entscheidung über den Absichtuß aber sich vorzubehalten.

, Während ihn schon diese aufgedrungene Arbeit verstimmte, ward zugleich der Aufenthalt in Oggersheim während der feuchten, trüben Ottobertage für das Freundepaar nachgerade nichts weniger als angenehm. Satten anfangs die nach Mannheim und Frankenthal führenden Pappelalleen recht hubich ausgesehen, jo fand man doch balo, daß fie nur angepflangt feien, um die flache, table, fandige Wegend zu verbeden. Daber murden die beiden Freunde der dürftigen Aussicht um so eber überdruffig, als fich ihr Blid babeim an die schone Umgebung von Ludwigsburg und besonders von Stuttgart gewöhnt hatte, wo das Huge überall burch Gebirge erfreut murbe, und ichon bie erften Schritte aus ben Thoren in Garten und gutgepflegte Beinberge führten. Der Aufenthalt im Saufe war gleichfalls unerquidlich. Der Wirth ließ feine rauhe und horte Gemuthsart oft an Frau und Tochter aus, die einen fanften und freundlichen Charafter besagen. Unter ben Bewohnern des Dorfes mar nur einer, mit dem sich ein geselliger Berkehr anfnupfen ließ, ber Raufmann Derain. Er hatte, als ein großer Buderfreund, sich eine gewisse Bilbung erworben und die humanitäts: Joeen seiner Zeit in fich aufgenommen. Bu feinem großen finanziellen Nachtheil mar es ihm mehr um Auftlärung des Landvolfs, als um den Bertrieb seiner Waaren zu thun. Streicher erzählt von ihm, er habe

ben Landleuten, die bei ihm Zuder, Kasse, Gewürz und anderes Entbehrliche kausen wollten, ernstliche Strafreden gehalten, daß sie Dinge anschafsten, die ihnen und ihren Kindern schällich seien, statt sich mit den heilsamen Produtten ihres Ackerbaus und ihrer Biehzucht zu bez gnügen. Minderte sich dadurch seine Kundschaft, so ward er dafür um um so weniger in seinem Lesen und Reslectiren durch das Geklingel der Ladenthür gestört. Sein Gemüth war von der edelsten Art, und eine große Bescheidenheit machte seinen Umgang doppelt angenehm.

Derain tam auf eine feltsame Beise babinter, wer eigentlich die beiden rathselhaften Fremdlinge im Gafthaus jum Biebhof maren. Die Frau Wirthin, die mit großer Leselust eine besondere Neugierde für alles Geschriebene verband, sammelte von dem Manuscript der ersten Bearbeitung Fiesto's Die Blatter Der umgearbeiteten Scenen, Die Schiller wegwarf, besgleichen manche, worauf Entwurfe gur Louise Millerin verzeichnet waren, und brachte fie bem herrn Derain, bei bem fie oft ein Buch lieb oder Troft in hauslichen Leiden juchte. Diefer zeigte fie einem Freunde, bem Kaufmann Stein in Mannheim, an ben Streicher von Stuttgart aus empfohlen mar. Stein's icone literatur= fundige Tochter mußte nun unferm Streicher mit ichmeidelnden Borten bas Geheimniß zuentlocken, und junter Angelobung tieffter Bericmiegenheit erfuhr es auch Derain. Erst in Folge deffen suchte und machte Derain die Bekanntschaft des jungen icon weitberühmten Dichters, dem während der nebeligen Novembertage die Unterhaltung mit dem philofophisch gestimmten Raufmann ju mahrer Erquidung gereichte.

Mus dem ersten Biertel des November bat fich ein Brief Schiller's an feinen Freund Jacobi in Stuttgart (pom 6. November) erbal= ten, deffen icon ein paarmal gelegentlich Erwähnung geschehen ift. hoffmeister glaubte aus dem ziemlich rubmredigen, großthuerischen Ton beffelben ichließen zu durfen, daß Schiller feine bamalige ichlimme Lage leicht genommen habe. Aber hinter dem renommistischen Scheinmuth verstectte fich eine tiefe Berftimmung. Er wollte ben Stuttgarter Freunden um keinen Preis als gebeugt, als reuevoll über die kubne Zerreis bung seiner beimischen Berhältniffe erscheinen. Zugleich batte er, indem er ihnen eine gunstigere Unschauung seiner Lage beizubringen suchte. Die Nebenabsicht, mittelbar die Seinigen ju beruhigen; benn er mußte wohl, daß zwischen diefen und jenen nicht jelten Berbindung und Bedankenaustausch stattfand. In eben dieser Absicht schrieb er unter gleichem Datum an Chriftophine: "Geftern Abend erhalte ich beinen Brief und eile, dich aus beinen und unserer besten Eltern Bejorgniffen über mein Schichfal zu reißen." Er behauptete in bem Briefe frischweg, bis

jest babe ihm auch nicht die geringste Kleinigkeit gemangelt, an die er in Stuttgart gewöhnt gewesen; man bezahle seine Arbeiten gut; Nico- sai in Berlin werde sein unsehlbarer Retter in aller Noth sein u. s. w. Ueber seine Schulden schrieb er naiv genug: "Ich hätte bereits die Hälfte abgetragen, wenn es nicht meine Pflicht wäre, zuerst mein Glück zu etabliren — wofür wäre ich denn so lange ein rechtschaffener Mann gewesen, wenn mir dieses Prädicat nicht einmal auf ein Viertelsoder Halbighr Kredit machte? Sage dies den Leuten, so wird sich Alles zufrieden geben." Leider wuchsen gerade damals seine Schulden noch weiter an, und zwar belud er sein Herz mit Verpflichtungen gegen Streicher, den treusten und edelmüthigsten Freund; denn ihre Baarschaft war ausgezehrt, und Streicher hatte schon gegen Ende Oktober von seiner Mutter den Kest des für die Reise nach Hamburg bestimmten Geldes erbitten müssen.

Um die Zeit, wo Schiller jene Briefe schrieb, war er mit der Umarbeitung des Fiesko fertig geworden, und hatte dem Stück einen Ausgang
gegeben, der sich der Geschichte möglichst anschloß. Streicher berichtet,
es habe das Ende dem Dichter mehr Nachdenken, als alles Uebrige gestostet, und große Mühe habe es ihm gemacht, den vornherein beganges
nen Fehler, den Abschluß undeftimmt gelassen zu haben, nachträglich
wieder auszugleichen. Nachdem Schiller das Manuskript in die Stadt
gebracht und seinem Freunde Meyer zur Uebermittelung an Dalberg
abgeliesert hatte, glaubte er über seine größten Bedrängnisse hinweg zu
sein. Aber es verging mehr als eine Woche, und noch immer erfolgte
keine Antwort von Dalberg. Um das peinliche Harren und Bangen
abzukürzen, schrieb er den 16. November an Dalberg, er sei in der
größten Erwartung, wie das Stück von Sr. Excellenz befunden worden,
und bitte sich, wenn noch teine Entscheidung über dessen Theaterfähigs
keit gegeben werden könne, vorläusig nur das Urtheil des Dramaturz
gisten aus.

Ms er, um den Brief zu überbringen, Abends mit Streicher nach Mannheim gegangen war, fanden sie Meyer und seine Frau des ge-flüchteten Dichters wegen in großer Bestürzung. Bor kaum einer Stunde war ein württembergischer Offizier bei ihnen gewesen, um sich nach Schiller zu erkundigen. Meher hatte natürlich betheuert, er wisse nichts von dem augenblicklichen Aufenthalt des Flüchtlings. Während dies mitgetheilt wurde, klingelte die Hausthür. Giligst wurde Schiller mit Streicher in ein Kabinet mit einer Tapetenthür verstedt. Der Eintretende, ein Bekannter des Hauses, berichtete, jener Officier habe sich in dem Kassehause bei ihm, wie bei mehreren Andern, angelegentlichst

nach Schiller umgetban. Die Gestückteten kamen aus dem Bersted hersvor, um über die Persönlichkeit und Unisorm des Offiziers etwas zu ersorschen, da es doch auch eben so gut ein Freund, als ein Bersolger Schiller's, gewesen sein konnte. Aber die Angaben waren zu abweichend, um auf eine bestimmte Person schließen zu lassen. Neue Ankommende, gleichsalls voll Besorgniß um den Dichter, führten eine Wiedersholung der Scene herbei. Es schien für die Versolgten eben so bedenklich, die Nacht in Mannheim zuzubringen, als nach Oggersheim zurückzutehren. Das Schicksal Schubart's schwebte wie ein drohendes Gespenstropr ihrer Seele.

Da wurde, mahrend bie Manner fich vergebens nach einem Ausmeg umfaben, von iconem Munde bas Rettungsmittel ausgesprochen. Madame Curioni, die fich unter den Unwesenden befand, erflärte fich bereit, die beiden jungen Freunde in dem Balais des Bringen pon Baben, worüber ihr die Aufsicht anvertraut war, nicht nur für heute, fonbern fo lange eine Berfolgung brobe, ju verbergen; ein Unerbieten, bas um fo freudiger aufgenommen wurde, als man bort am leichtesten un= erkannt bleiben konnte, und eine Nachsuchung im Palais burchaus nicht ju befürchten ftand. Gleich ließ Madame Curioni die Anftalten gur Aufnahme ber heimlichen Gafte treffen, Die alsbann fofort bingeleitet murben. Go fanden fich benn Schiller und Streicher unverfebens aus bem ärmlichen Zimmer in Oggersheim in fürftliche Gemächer verfest, und bewunderten bis tief in die Nacht die zwölf Alexanderichlachten von Lebrun, womit die Bande geschmudt waren. Um nachften Morgen magte fich Streicher aus bem Balais und erhielt von Meger, welcher bei bem erften Secretair bes Ministers Grafen von Oberndorf vertrauliche Erkundigungen eingezogen hatte, die beruhigende Nachricht, daß der murttembergische Offizier nicht im Auftrage seines Gouvernements gekommen und, wie sich aus dem Meldezettel des Gastwirths ergebe, icon gestern Abend wieder abgereist fei. Erst später erfuhr man, baß ber Offizier ein Freund Schiller's war; nach einem Briefe von Schiller's Bater an Schwan hieß er von Rosewit, nach Beterfen mar es ber Bufaren Dberft Miller.

Stellte sich nun auch der ganze Vorfall als ein blinder Lärm heraus, so wurde doch im Rath der Freunde für nothwendig erachtet, daß Schiller, sobald die Annahme des Fiesko entschieden sei, Mannheim verlasse und sich nach Sachsen begebe. Es wäre ihm freilich willkommen gewesen, für das Mannheimer Theater thätig zu sein und durch Ansschauung der aufgeführten Stücke das theatralisch Wirksame besser kennen zu lernen; aber sein längeres Bleiben schien für ihn selbst nicht

ungefährlich, und mar jedenfalls für die Freunde beunruhigend, wenn nicht compromittirend, Er mandte fich baber fogleich brieflich nach Stuttgart an Frau von Wolzogen und bat fie, ben in Aussicht gestellten Bufluchtsort in Bauerbach ihm nunmehr ju gewähren. In einem Briefe vom 19. November, ben Boas in feinen Rachtragen mitgetheilt bat. lud er feine Eltern ju einer Bufammentunft in Bretten, einem außerhalb bes Bürttembergischen gelegenen Grenzstädtchen auf den 22. November ein, und sprach barin die Hoffnung aus, wenigstens die Mutter und Chriftophine zu feben, munichte jedoch, daß fie auch Frau von Wolzogen und Frau Bischer mitbrachten. Die beiben lettern icheinen nicht ge= tommen zu fein. Mutter und Schwester aber fanden fich ein und barr= ten im Gasthofe des Sobns und Bruders forgenvoll, bis sie um Mit= ternacht einen Reiter beransprengen borten. Als biefer ben Rellner fragte, ob nicht zwei Damen ba feien, erkannten fie feine Stimme, eil= ten ihm entgegen und bingen schluchzend an seinem Salfe. Schiller zeigte sich wohlgemuth und voller Hoffnung, plauderte mit ihnen bis an den Morgen, und trennte fich erft nach dreitägigem Zusammensein von ihnen. \*) "Bare es möglich," fagt Streicher, "bas tiefempfindende, forgenvolle Gemuth ber Mutter, und die Wehmuth, mit ber fie ihren nun aus dem Baterlande verbannten Liebling an die Bruft brudte, Die Lebhaftigkeit, ben männlichen Berftand ber Schwester, bas garte, immer edel und schön fich aussprechende Berg des Sohnes gebührend zu schilbern, so mare bies mobl eines ber anziehendsten Gemälbe, die in bem Leben eines solchen Dichters und einer so feltenen Familie fich barbieten tonnen. Es muß der Ginbildungsfraft des Lefers überlaffen bleiben, Diefe Scene und bas nach turzem Aufenthalt gewaltsame Logreißen breier vortrefflichen Menschen, welche bas von gitternden Lippen gepreßte Lebe= wohl für lange, lange Zeit ausgesprochen glauben mußten, sich theil= nehmend auszumalen."

Den Reft des Novembers verlebte Schiller in Ginfamkeit zu Oggers=

<sup>\*)</sup> So erzählt Christophine in einem Briefe aus dem Jahr 1828, der sich in Streicher's handschriftlichem Rachlaß befindet. Sie bemerkt freilich dabei — ohne Zweifel in irriger Erinnerung nach so langer Zeit: "Das erste Mal, daß meine Mutter und ich ihn wiedersahen, war ungefähr ein Jahr nach seiner Entsernung", und sie setzt die Zusammenkunt in die Weihnachtzeit. Streicher (S. 177) verlegt das Wiedersehen zu Vertten in die nächste Zeit nach der ersten Ausschung von Kabale und Liebe. Hoffmeister versichert aber, daß nach Schiller'schen Familienbriesen, die ihm vorgelegen, das Rendezvous in Vertten unmöglich nach Schiller's Aussentalt in Bauerbach stattgefunden haben könne. Hiernach darf die obige Darstellung wohl als die richtige gelten.

heim. Streicher's Reisegeld war aufgezehrt, und Schiller hatte bereits seine Uhr verkauft, um nicht allzutief beim Wirth in Schulden zu gerathen. Dennoch hatte man schon vierzehn Tage auf Borg gelebt, und man konnte, wie Streicher erzählt, "auf der schwarzen Wirthstafel recht sänberlich mit Kreide geschrieben sehen, was die herren Schmitt und Wolf täglich verbraucht hatten." Daher mußte der Tonkunstler, so schweres ihm siel, den Freund allein zu lassen, des Broderwerds wegen in die Stadt ziehen.

Endlich, gegen Schluß bes Monats, erhielt ber Dichter Dalberg's Entscheidung über ben Riegto. Sie lautete gang turg babin, baß biefes Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sei, folglich auch nicht angenommen, noch etwas bafür vergütet werben könne. Aus den Aften des Mannheimer Theatere bat man ermittelt, baß der Schauspieler-Ausschuß, welcher bas Stud zu prufen batte, nicht pollia die Meinung des Intendanten theilte. Ein für die Sitzung vom 27. November abgefaßtes Gutachten Iffland's fritifirt bas Drama eingebend. tadelt Einzelnes scharf, 3. B. daß Julia Imperiali gemein ift, wo fie ftolg fein will, und daß die Leiche Gianettino's durch eine fanfte Frau geplündert wird, bezeichnet bafür aber manche Scene als meifterhaft. Besonders wird der Mobr als eine trefflich gelungene Rique hervorgehoben, und ichließlich das Botum abgegeben: es sei einem Manne von foldem Berdienft und Gleiß, in Berudfichtigung feiner miglichen Lage, eine Unterstützung (nach Streicher acht Louist'or) zu gewähren. Aber "Seine Ercelleng Freiherr von Dalberg", ergablt Streicher mit Bitter= feit, "tonnten diesem Gutachten nicht Beifall ichenten, fondern entließen ben Dichter eben so leer in Borfe und Hoffnung aus Mannheim, wie er vor zwei Monaten baselbst angekommen war."

Schiller äußerte über diese Schreckensnachricht, die Meyer ihm zu überbringen beauftragt war, kein Wort, als daß er es zu bereuen habe, nicht schon von Franksurt aus nach Sachsen gereist zu sein. Daß der Baron seinen huldvollen mündlichen Aeußerungen ein so wenig entsprechendes Handeln folgen ließ, daß man ihn zu einer ihm widerwärtigen Umarbeitung seines Werks verleitete, die ihm beinahe zwei Monate kostete und seine Schuldenlast vermehrte, ohne ihm irgend eine Entschäbigung dassür zu gewähren, daß er mit so dürren Worten, ohne die geringste Andeutung, worin denn eigentlich die Undrauchbarkeit des Stücksbegründet sei, abgesertigt wurde, — über alles dies versor er keine Sylbe. Er ging sosort zum Buchdändler Schwan und bot ihm den Fiesko zum Druck an. Schwan übernahm das Trauerspiel bereitwillig, sprach jedoch sein lebhastes Bedauern aus, die vortresssiche Dichtung nicht höher als

mit einem Louisd'or für den Druckbogen honoriren zu können, da er der überall lauernden Nachdrucker wegen nur von dem ersten Berkauf sich einigen Gewinn versprechen könne. Schwan hätte getrost dem schwerzbedrängten Dichter etwas ausgiediger helsen können; schon 1784 wurde eine neue Auslage des Stücks nötbig. Das Honorar, das er einz für allemal zahlte, reichte nur eben hin, die Kreidestriche auf der Wirthstafel in Oggersheim zu löschen, einige unentbehrliche Sachen für den Winter anzuschaffen und die Reise nach Bauerbach zu bestreiten.

Beinigender sogar, als die drückende Stuttgarter Schuld, war für Schiller der Gedanke, daß er den treuen, opferwilligen Fluchtgenossen in sein Mißgeschick verslochten und der Mittel beraubt hatte, nach Hamburg zu reisen. Doch dem braven Streicher ist der Lohn für daß unschäßbare Berdienst, daß er sich um den großen Freund in dessen höchster Bedrängniß erworden hat, nicht entgangen. Er war edelsinnig genug, die schönste Bergütung in dem Bewußtsein dessen, was er sür Schiller gethan, zu sinden. Aber auch daß Schicksal ist ihm hold auf seinen spätern Lebenswegen gewesen. Bor der Hand blieb er in Mannheim, weil dort noch mehrere tüchtige Mitglieder der kursürstlichen Kapelle wohnten, durch deren Unterricht und Beispiel er sich sortbilden kapelle wohnten, durch deren Unterricht und Beispiel er sich sortbilden stante, und hierzu erboten sich Schwan, Meyer und andere Freunde ihm auf alle Beise behülflich zu sein. Die Rachwelt aber wird, so lange es Menschen gibt, die an des Dichters Jugendgeschichte warmen Antheil nehmen, auch seiner dankbar und liebend gedenken, und so ist seinem Kamen ein langdauerndes Fortleben, wie wenigen, gesichert.

Schiller's Abreise nach Bauerbach war auf den dreißigsten Novem= ber angesett. Man hatte verabrebet, bag er mit dem Boftmagen über Frantfurt, Gelnhausen u. f. w. nach Meiningen fabren follte, von wo fich Bauerbach am leichteften erreichen ließ. Im Bosthause zu Mann= beim durfte er fich nicht wohl zeigen. Meger, Streicher und einige andere Freunde kamen baber mit ihm überein, in Oggersheim ihn abzuholen und von da nach Worms zu begleiten, von wo er bann am nächsten Tage mit dem Bostwagen abfahren könne. 2113 die Freunde am beftimmten Tage bei ihm eintrafen, fanden fie ihn eben beschäftigt. feine Sabieligkeiten in einen großen Mantelfact zu paden. Bei einer Flasche Wein, die er reichen ließ, suchten fie im Gespräch ihn über feine Butunft zu beruhigen. Doch es bedurfte deffen nicht. "War einmal eine Entscheidung gefaßt," fagt Streicher, "fo zeigte er den Muth, den ein waderer Mann braucht, um herr über fich zu bleiben. Er übte, mas wenige Dichter thun, seine ausgesprochenen Grundfage redlich aus, und befolgte Karl Moor's Borfat: Die Qual erlahme an meinem Stol3! unter Umständen, in benen jedem Andern bie Kraft versagt batte."

Die Gefellichaft brach von Dagersbeim bei ftarter Ralte und tiefliegendem Schnee auf und tam im Bostbaufe zu Worms, wo abgestiegen wurde, noch eben gur rechten Zeit an, um der Aufführung der Ariadne auf Naros burch eine mandernde Truppe beimobnen zu können. An bem Schiff, welches ben Thefeus abholen follte, waren zwei Kanonen angemalt; den Donner, unter dem Ariadne vom Felsen geschleubert wird, brachte ein Sad Rartoffeln, in einen großen Ruber geschüttet, berpor. Es lagt fic benten, wie reichen Stoff jum Lachen und Spotten bier Mener und feine Freunde fanden. Rur Schiller fab mit ernftem, finnendem Blide drein, als batte er nie bergleichen gesehen, und fonnte auch nach beendigtem Melodram lange nicht aus diefer Stimmung gebracht werden. Roch im reifften Mannesalter aab ibm. nach feinem eigenen Geständniß, oft ein fclechtes Stud bei der Aufführung viele neue und fruchtbare Ideen. Erst das Nachtessen, bei bem es nicht an Liebfrauenmild feblte, entriß ihn feinem Bruten und heiterte Die Befellschaft so auf, daß sie endlich wohlgemuth nach Mannheim aufbrach und bem Allen werth gewordenen Dichter in unbefangener Redieliakeit ibr Lebewohl aussprach. Streicher allein und Schiller fagten einander nichts. Rein Laut tam über ibre Lippen, teine Umarmung murde gewechselt, fein Abidiedstuß getauscht; ein ftarter, langdauernder Bandebrud fagte mehr, als Worte auszubruden vermocht hatten. Roch viele, piele Rabre fpater, als Streicher in feinem Buchlein biefe Scene fcbilberte, Durchzitterte sein Berg eine tiefe Trauer in der Erinnerung an ben Augenblid, "in bem er ein mahrhaft königliches Berg, Deutschlands edelsten Dichter, allein und im Unglud zurüdlaffen mußte."

Auf dem Rückwege nach Mannheim erinnerten sich Schiller's Freunde zu spät an manches Entbehrliche, womit sie dem Reisenden die außerordentlich strenge Winterkälte weniger empsindlich hätten machen können. Sie bedauerten dies um so ernstlicher, als Schiller, nur mit einem leichten Ueberrock versehen, bei dem damaligen Schneckengang der Posten einige Tage und Nächte im Wagen zudringen mußte. Dann kam das Gespräch auf Schiller's Flucht aus Stuttgart, die für leichtssinnig und undegreislich erklärt wurde. Man tadelte es, daß er seiner Berufswissenschaft untreu geworden, und verglich den reichen Gelberwerb guter Aerzte mit dem spärlichen Ginkommen selbst der vorzüglichsten deutschen Dichter, sprach auch Zweisel aus, ob Schiller den durch sein erstes Schauspiel erregten Hossnungen entsprechen werde. Der einzige, aber auch sehr warme Vertheidiger unsers Dichters war Iffland, der

selbst in früher Jugend, bloß mit den Kleidungsstücken auf seinem Leibe ausgestattet, einem wohlhabenden Bater entflohen war, um sich unter Echoff zum Schauspieler auszubilden. Er gab nicht nur dem muthigen Entschlusse Schiller's seinen Beisall, sondern machte auch mit seinem scharsen Wise den Kleinmuth der Tadler lächerlich, die es für ein Unzglück hielten, eine beschwerliche Winterreise machen zu müssen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesetzten Tisch zu sinden. Seine Schutzrede für den Dichter ließ zuletzt dessen Geschilch in einem günstigern Licht ericheinen.

The wir diesem selbst in sein neues verborgenes Gebirgsasyl folgen, unterziehen wir sein jüngstes Drama, das er dorthin, wenn auch nicht ganzlich vollendet, mitnahm, einer nähern Betrachtung.

## Vierzehntes Kapitel.

### Rabale und Liebe.

Rabale und Liebe ift bas britte ber brei polemischen Rugendbramen Schiller's, worin er seinem Unwillen über bas, was ihm in ber Menichenwelt verwerflich erschien, einen dichterischen Ausbrud gab. Während in den Räubern Natur und Civilifation, im Fiesto Republif und Donarchie die Hauptgegenfähe bilden: steht in Rabale und Liebe bas Bürgerthum dem Abel, oder richtiger gefagt, bas Recht bes Berzens dem Rangunterschiede ber Stände fampfend gegenüber. Der erfte Gegensat ift tulturphilosophisch, ber zweite politisch, ber britte social. Der Dichter ichrieb an Dalberg, er habe fich in Rabale und Liebe "eine vielleicht allzufreie Satyre und Berspottung einer gemiffen vornehmen Schurtenund Narrenart erlaubt." Damit bezeichnete er bie Aufgabe, bie er sich gestellt hatte, wenigstens nicht erschöpfend. Es galt ben Kampf ber Liebe gegen die Tude und Bosheit diefer Schurkenart, den Konflikt eines rein menschlichen Geiftes- und Gemuthsabels mit eingewurzelten Stan-Desvorurtheilen und Standesintereffen. "Durchreißen will ich," fo gelobt ber Saupthelb, "alle biefe eifernen Retten bes Borurtheils, frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln." Leider zeigt fich ber Seld biefer Aufgabe wenig gewachsen. Mochte immerbin ibm fein Wert miglingen, mochte bas Altherge=

Auffallen tann es freilich nicht, wenn bamals aus Schiller's Innerm tein dramatisches Gebilde hervorging, "welches den Menschen erhebt, wenn es ben Menschen germalmt." Ift ber Dichter noch selbst in ben innern Bergenstämpfen befangen, die er darftellt, fo tann ber Gindrud feiner Dichtung tein befriedigender, verfohnender, ichmerzenftillender fein. Wie gerriffen aber Schiller's Berg zu der Zeit mar, in welcher Kabale und Liebe entstand, weiß ber Lefer jum Theil ichon aus dem Borbergebenben. Rach Karoline von Bolzogen mare ber Blan mabrent feines vierzehntägigen Militairarreftes in Stuttgart entstanden, und daraus, fügt fie hinzu, "erklaren fich leicht die etwas grellen Situationen und Farben bes Studs". Wenn bies auch vielleicht auf einem grrthum beruht, und man mit Streicher die erste Konception des Trauerspiels in Die Zeit der Fußreise über Darmstadt nach Frantfurt segen muß, so mar Schiller boch in der gangen Epoche, welcher das Reimen und Reifen Diefer Produktion angebort, allzu aufgeregt und ichmerzerfüllt, um ein rein objeftipes Gemälde jenes Rouflitts, ben er ichildern wollte, ichaffen ju konnen. "Rein noch fo großes Talent," jagte Schiller fpater felbft, "tann dem Runftwert verleiben, mas dem Schöpfer deffelben gebricht."

Unzweiselhaft zeugt auch Kabale und Liebe von Schiller's großartiger dichterischer Begabung. Einen kunstreichen, wenn auch nicht sehlerlosen Plan, trefsliche einzelne Stellen und ganze Scenen, überraschend originelle und wahre Gedanken, tiese Griffe in die menschliche Natur, gelungene Zeichnung einiger Charaktere, mächtige Gluth der Empfindung, gewaltige Kraft des Ausdrucks wird nicht leicht Jemand dem Werke absprechen, aber die sichere Selbstbeherrschung, den Abel des Gemüths, die Reise der Lebensanschauung, die der Dichter sich noch erst erringen und erkämpsen sollte, konnte er dem Geschöpf seines Geistes nicht einbauchen. Man beschuldigt damit nicht, wie Palleske meint, Schiller's Seele der Kleinheit, wenn man in dieser Dichtung die Abdrücke seiner persönlichen bittern Lebensersahrungen erblickt. Unverkennbar zittert darin der Jorn über die selbskerlittenen Kränkungen und Beschränkungen und zugleich der Unmuth über die unwürdige, demütbigende Stellung des Standes, dem er angehörte, sowie über die Rücksichigskeit der privilegirten Stände nach. Und weil diese Empfindungen noch in ihrer vollsten Krast im Dichter vibrirten und sein Gemüth krankbast aufregten, mußte das Kolorit des Ganzen nothwendig zu grell werden.

In den Räubern bewegten sich Schiller's Joecn in einer philosophisch weit umfassenden, im Fiesto in einer gesellschaftlich hoben. Sphäre, in Kabale und Liebe halten sie sich in enger begrenzten Berbaltniffen. Im erften Drama stellte fich eine neue auf naturliche Forderungen bes Menschen gegründete Beltordnung in Gegenfat ju einer alten verrotteten; im zweiten drehte sich der Kampf um die Form bes ganzen Staates; im dritten zieht er sich zu einem auf dem gesellschaft- lichen Rang- und Standesunterschied beruhenden Familienkonsslitt zusammen. Bas Schiller in ben Räubern aussprach, gabrte, wenn auch nur duntel, damals in ben Gemuthern; daber ber enthusiastische Antlang, den sie fanden. Für die republikanische Gesinnung, die er seinem Fiestoeinhauchte, fehlte der großen Menge noch die Empfänglichkeit; daher die kühlere Aufnahme desselben. Die Empfindungen aber, welche dem Dichter Kabale und Liebe eingegeben hatten, wurden von seinem Bublitum lebhaft mitempfunden; baber fein Bunder, wenn diefes Drama, trog mehrfacher Schattenseiten, weit mehr Glud als bas nachft vorbergebende, machte. Das stoffliche Interesse ersette den Mangel eines reinen afthetischen Genuffes, Erinnert fich ber Lefer nur beffen, mas früher gelegentlich über Karl Eugen's Mißregierung in seiner Jugendzieit, über seine Berschwendung, seine Naitressenwirthschaft, den schmachz vollen Handel, den er mit den wehrhaften Landessöhnen trieb, über bie grausamen Einkerkerungen Moser's, Rieger's, Schubart's, über Montmartin's Intrigue gegen Rieger, über die Zügelung des Herzogs durch die Gräfin von Hohenheim u. s. w. erzählt worden: so wird ihm einkuchten, wie sehr Kabale und Liebe schon als ein Spiegelbild der Zeit die Theilnahme der Zuschauer erregen mußte. Denn jene Fürsten- und Beamten-Willfür, jene Minister- und Maitressenwirthschaft beschränkte sich nicht auf Burttemberg, fondern herrschte in manchen der fleinen beutschen Baterlander; und hatten sich auch hier und ba in ber jungften Beit die Buftande bedeutend gebeffert, fo lebten die ichlimmern Tage

noch in der Erinnerung und Ueberlieferung, und Niemand fühlte sich wor der Wiedertebr derselben gesichert.

Es find also bier, im Gegenfat jum Riesto, Ruftande ber Gegenwart ober einer fehr naben Bergangenheit und vaterländische Berhältniffe, in die une ber Dichter einführt. Der Gurft bleibt im Sintergrunde, aber der Digbrauch der fürstlichen Gewalt und die Berberbtbeit des Hoflebens find in das grellfte Licht gestellt. "Manche Auftritte," fagt Streicher, "und zwar nicht die unbedeutenoften, grunden fich auf Sagen, die bamals verbreitet waren, und beren Ausführung piele Seiten ausfüllen wurde. Der Dichter glaubte folde bier an ben ichidlichen Blat ftellen zu follen, und gab fich nur Mube, Alles fo ein= zukleiden, daß weder Ort noch Berjon leicht zu errathen mar, damit nicht üble Folgen baraus entständen." Der zulest angebeutete Grund war gewiß nicht bas Gingige, mas Schiller bestimmte, Die personlichen Besiehungen aus feinem Zeitgemalbe forgfältig auszuloschen. Es lag icon früh in seiner Art, bas Specielle und Andividuelle in der poes tischen Darstellung bis zum völligen Unkenntlichwerden zu verallgemeis nern. Wie er später fein Gattenglud in Lieder jo wenig individueller Art, wie die "Burde der Frauen" und fein Batergluck in gang generell gehaltene Epigramme ausströmte, fo tam es ihm auch jest mehr auf ein allgemeines paterländisches Zeitgemälde, als auf eine speciell gegen Rarl Gugen und murttembergische Berhaltniffe gerichtete Satpre an. Mus diesem Gesichtspunkt betrachtet, lagt fich bas Stud auch als ein bistorisches bezeichnen, und ist sogar ein viel mabreres Zeitbild als ber Riesto. Belter ichrieb ein halbes Sahrhundert fpater an Gothe: "Das Dieses Stud por fünfzig Rabren auf mich und die sammtliche Sprudeljugend für elektrische Dacht ausgeübt hat, magit bu bir benten. Ber aus jener Zeit es nachsehen kann, wird es nicht fo berabseben, wie es damals Morik that. Es gebort in jene Zeit und ift insofern ein geschichtliches Stud."

Schiller selbst nannte seine Dichtung ein bürgerliches Trauersspiel. Dies darf aber nicht so ausgesaßt werden, als gehöre das Drama jener Gattung von Rührstücken an, welche durch D. H. von Gemmingen, Issland u. A. in Ausnahme kam, wenn gleich Schiller später in der Parodie "Shakespeare's Schatten" es mit den Jisland'schen, Schröder'schen und Koßebue'schen Produktionen solcher Art auf Eine Reihe stellte. Ein bürgerliches Trauerspiel ist Kabale und Liebe nur insofern, als die Handlung im bürgerlichen Leben, in Familienkreisen spielt; aber dem Geiste nach ist das Stück mit den Käubern und Fiesko verwandt. Derselbe Freiheitssinn, derselbe Jorn gegen naturwidrige Beschänkungen

īprüht in Rabale und Liebe, wie in ben zwei vorhergehenden Dramen; und, wie die Räuber, so ist auch das vorliegende Stück ein Zeitgemälde, tein specielles Familiendrama. Mit Unrecht urtheilt Gervinus über Rabale und Liebe: "In diesem mißglückten Stücke hat Schiller das meiste Berhältniß zu den Klinger und Wagner, den untergeordneten Schreibern jener Tage." Die Berwandschaft beschränkt sich auf Aehn-lichteit im Stofslichen, aber der Geist ist grundverschieden. Mißglückt mag allerdings vieles Einzelne, wie dies gleich nachgewiesen werden soll, mit Recht nennen; aber das Ganze war als das erste tieseingreisfende sociale Drama zu seiner Zeit eine gewaltige poetische That.

Auf Die Betrachtung ber einzelnen Seiten naber eingebend, faffen wir zuerst den Gang der handlung ins Auge. Gegen diesen hat man ben Tabel erhoben, daß darin der Intrigue ein größerer Spielraum gegeben fei, als fich mit der Burde und der Große der Tragodie vertrage. Bettner erklart überhaupt die Intrigue in der Tragodie für unjulaffig und verlangt, daß allein aus ben Charafteren der Belden ober aus den Principien der Joeen der verzehrende tragische Funte mit Raturnothwendigfeit hervorfprube. 3ch raume ein, daß die Intrigue mehr der Komödie, als der Tragodie zusteht; aber barum braucht man fie aus letterer nicht unbedingt zu verdammen. Gelingt es, ohne fie zu Bulfe zu nehmen, rein aus ben Charafteren und ben in der Tragodie tampfenden Brincipien ben Faden ber Sandlung gu fpinnen, und ftetig, folgerecht und rasch bis zur Ratastrophe fortzuführen, um so beffer. Wo bies ichwer wird, mag die Intrigue, fofern fie nicht lächerlicher Art ift, benutt werden; ja, es gibt Falle, wo fie gang am Plat ift, wenn namlich edle, großartige Charaftere mit verworfenen, gemeinen in Ronflitt tommen. Wie follten fich die lettern ber erftern anders erwehren, als indem fie zu Mitteln greifen, die ihrer Natur gemäß find ? Dies ift nun auch in Rabale und Liebe ber Fall. Der Brafident und Burm nehmen gu niederträchtigen Waffen ihre Buflucht, weil fie felbst durch und durch nieberträchtig find; und jugleich wird badurch, wie Balleste treffend bemerkt, bas Stud ein vollftandigerer Abdrud feines Sahrhunderts. Denn Die Intrigue, ber feige, nach trummen Wegen fpahenbe Berftand mar eine charafteristische Macht jener Zeit. Insoweit mare also die Anmenbung der Intrique in unserm Stud nicht zu tadeln, hatte nur der Dich= ter es verstanden, eine folche zu erfinden, durch die den edlen Charakte= ren tein Abbruch geschehen mare. Allein barin bat Schiller es verfeben, wie fich fogleich bei ber Betrachtung ber Charaftere gei= gen wirb.

Unter ben Mannercharafteren ift bem Plan bes Studs gemäß

Ferbinand ber einzige, bem ber Dichter feinen eigenen Charafter leiben tonnte. Er ist in gleichem Grade, wie Rarl Moor, und in viel boberem, als Riesto, ein Abbild Schiller's. In den Genueser Fiesto konnte er nur einzelne Buge aus feinem Innern verweben; ben Charafter Ferbinands durfte er, weil ihn nichts hiftorisch Gegebenes band, gang aus feiner Seele aufbauen. Stolg, Ebraefühl, Freiheit bes Beiftes pon allem Konventionellen, Gemuthsabel und Empfindungswärme find bie Grundzuge von Ferdinands Befen. "Meine Gbre," ruft er bem Bater ju, "wenn Sie mir biefe nehmen, fo mar es ein leichtfertiges Schelmenftud, mir bas Leben ju geben, und ich muß ben Bater, wie ben Ruppler perfluchen." Aber nicht in feinem Stande, fondern in feiner Menschenwurde murgelt sein Chraefühl; die abelige Geburt perachtet er als ein Borurtheil. Schiller's und Ferdinand's Glücksibeal find bas nämliche. "Neid, Furcht, Bermunichung," fagt Ferdinand, "find bie traurigen Spiegel, worin sich die Sobeit eines Berrichers belächelt; Thranen, Flüche, Bergmeiflung Die entsekliche Mablgeit, woran biefe gepriefenen Glüdlichen ichwelgen, von der fie betrunten aufsteben und fo in die Ewiakeit por den Thron Gottes taumeln. Mein Ideal von Glud giebt fich genügsamer in mich felbst gurud. In meinem Bergen liegen alle meine Buniche begraben." Wie viel wohlthuender murbe bas Stud wirken, wenn nicht ber Dichter durch ben ju Grunde gelegten Blan bestimmt worden mare, ben Selden gulett unter fich felbit berab= finten zu laffen!

Um Ferdinand pon feiner Geliebten zu trennen, wird ihm ein an ben albernen hofmaricall von Ralb gerichteter Liebesbrief Louisens. den man ihr durch furchtbare Borspiegelungen abgezwungen bat, in die Sanbe gefpielt, und burch biefen Brief irre geführt, lagt fich ber Bethorte bis gur Ermordung der Unschuldigen und feiner felbst hinreißen. Die fann jener eble, ftolge, hochfinnige Ferdinand einem jo plumpen Betruge jum Opfer fallen? Er, ber ideal Gefinnte, mußte feinem Bergen mehr trauen, als jeinen Augen. Allerdings bat ber Dichter Ger= binand's blinden Babn, daß feine Louise mit bem lächerlichsten aller Menschen in Berbindung stehe, durch eine frubere Scene (Att 3, Sc. 4) ju motiviren gesucht. Aber biefe Motivirung bedürfte wieder einer; denn schon dort fällt Ferdinand auf eine unverantwortliche Weise aus feinem Charafter. Er macht feiner Geliebten ben Borichlag gur Flucht, und auf ihre Antwort : "Meine Bflicht beißt mich bleiben und bulben" fcleubert er ihr den Borwurf ins Gesicht: "Schlange, bu lugft! Dich feffelt mas Anderes hier!" Die tonnte er fich fo weit vergeffen? Ge= fest aber auch, biefe leichtgläubige Gifersucht gewann in feiner Seele

Raum, mußte ba nicht sein ganzer Stolz erwachen? Mußte er nicht die, welche er für eine Elende hielt, sich selbst und ihrer eigenen Strase überlassen? "Umgürte dich mit dem ganzen Stolz deines Englands — ich verwerse dich, ein deutscher Jüngling!" so spricht er zu Lady Milsford, und wegen der vermeintlichen schändlichen Betrügerin, die sich an einen Kalb weggeworsen, dringt er sich um? Das läßt sich durch seine Nebereilung, seine Leidenschaft entschuldigen oder erklären. Der Ausgang einer Tragödie muß sich nach dem Charakter der Hauptperson bestimmen; Ferdinands Charakter aber ändert sich nach dem Plan des Stücks um.

36m, als Bertreter ber Bergensrechte gegenüber ben Standesintereffen, ftebt Louise gur Seite. Uriprunglich faste fie ber Dichter fogar als die hauptreprafentantin bes Brincips auf, wofür ihr Geliebter tampit; bas zeigt ber Titel "Louise Millerin", ben er anfangs bem Stude zu geben gedachte. Mit bem jetigen Titel taufte Iffland bie Tragodie, und Schiller bat wohl gethan, ihn zu adoptiren; benn Louije ist für die Ebre der Titelrolle eine zu schwache und mißlungene Figur. Mit Recht jagt Soffmeister: "Louise hatte als Reprajentantin bes Burgerstandes und im Kontrast mit der pornehmen Welt durchaus naiv bargestellt werden muffen. Aber für eine naive Darstellung ber weiblichen Natur fehlte es Schiller gang an ber gehörigen Gleichgültigkeit. Sein überwiegendes sittliches Intereffe verwebte immer feine Zuneigung oder feinen Widerwillen gegen den Charafter der Bersonen auch in die Darstellung berfelben; seine Charattere sprechen seine sittlichen Affette aus. Und auch durch seine immer mitdichtende Reflexion gog er leicht bas Obieft in fich felbit binein und permickelte es in feinen Bilbungs: zustand. Man darf nur an Göthe's Rlarden im Egmont benten, um es mit einem Schlag zu fühlen, wie ganglich die Louise versehlt ift. Der Lady gegenüber läßt fie fich in dialettische, scharffinnige Unterscheidungen menichlicher Dentweisen und Gesinnungen ein (welche übrigens an und für sich trefflich find), und bennoch stedt fie in grobem Aber= glauben. Sie halt fich burch einen abgelisteten Gid für gebunden, und um die Sunde des Selbstmordes von fich abzuwenden, will fie in den Fluß fpringen und im Sinunterfinten Gott um Bergeibung und Erbarmen bitten. Schiller batte fie als ein reines Naturfind darstellen und nicht dem Ferdinand in die Schule geben, oder vielmehr nicht felbst in die Schule nehmen follen - in die Schule, wo dem Menschen nur das verstümmelt wiedergegeben wird, mas er ichon gang und voll mitbringt. Bas hat fie benn noch außer ihrer schwachen, weinerlichen Liebe? und was thut fie? Ihr Ferdinand will fie entführen, aber fie bleibt und gibt lieber Alles auf. Ihr eigener Bater hätte es ihr besser fagen tönnen: "Das Mäbel muß lieber Bater und Mutter zum Tensel wünsichen, als ihren Geliebten sahren lassen." — Das einander Widerspreschende in Louisens Charakter, der Aberglaube, der beschränkte Gesichtsteis, den sie stellenweise verräth, neben jener Geistessreiheit und Vilsdungsstuse, die sie an andern Stellen, besonders im Gespräch mit der Lady, zeigt, erklärt sich eben so, wie jener Absall Ferdinands von sich selbst. Der Dichter erlaubte sich, um die Katastrophe herbeizusühren, ihrem Charakter Schwächen beizugeben, deren er seiner Grundanlagegemäß nicht fähig war.

Dem Liebespaar gegenüber fteben als Widerfacher ber Brafis bent und fein Sefretair Burm. In ihnen ift bas Brincip bes Bofen individualifirt. Es ift nicht unintereffant, Die perschiedenen Urten, wie diefes Brincip in den drei Jugenddramen Schiller's fich verkorpert, mit= einander zu vergleichen. Die eigentliche Burgel bes Bofen ift die Selbstfucht; wir haben baber Behufs einer folden Bergleichung in jenen Studen uns nach benjenigen Charafteren umzusehen, beren Grundzug ber Egoismus ift. In den Räubern, worin, wie die Gesammtidee, fo auch die Charaftere und alles Undere ins Gigantische geben, erscheint das Bose, die Selbstfucht, aleichfalls in das Rolossale und Emporende gesteigert, fo daß der Träger beffelben, eben wegen seiner absolut bosen Natur, die Mahrheit des Menschlichen einbuft. Im Riesto bat der Dichter die Selbstsucht in ber Form ber Berrschbegier neben die edelften Eigenschaften in die Bruft bes helben gelegt, außerhalb deffelben aber noch besondere Vertreter, gleichwie edler Richtungen (Andreas Doria, Berrina, Bourgognino, Leonore), jo auch bes Bofen (Muley Saffan, Gianettino, Julia u. a.) hingestellt, besonders aber in dem Mohren auf ganz eigenthumliche Weise ben Egoismus auf eine fo tiefe Stufe fittlicher Entwickelung hinabgerudt, daß er baburch für das menschliche Gemuth einen großen Theil bes Emporenden verliert. In Rabale und Liebe erscheint das Bofe als feige Intrique und gemeine Riederträchtigfeit, ohne das Geprage bes Großartigen, das ihm in Frang Moor anhaftet, und zugleich ohne die Beimijdung des humors, der ihm in Muley Saffan zugesellt ift. Der Prafident ift, wenngleich einer böberen Gefellichaftsfphare angehörig, nicht minder niederträchtig, als fein Sefretar Burm, ja eigentlich biefem untergeordnet, ba Burm die gaben ber Intrique und Rabale svinnt, und der Brafident ihm folgt. Beiden Charafteren hat der Dichter einen Bug eingewebt, wodurch fie vor bem Eindrud völliger Unnatur, ben Frang Moor macht, geschütt find. Der Brafident ift feinem Sohn zu Liebe mit feinem Gewiffen und bem Simmel zerfallen, und Wurm empfindet für Louise Miller eine warme Zuneigung. Allerdings werben des Präsidenten Gewissensbisse, von denen
er in der Schlußsene des ersten Akts spricht, durch seine solgenden Reben und Handlungen nicht gerade sehr glaubhaft gemacht. Dagegen
erscheint Burms Liebe als eine, wenn auch nicht schwärmerische, doch
ausdauernde und zugleich aufrichtige; denn wäre es ihm um eine vortheilhafte Partie zu thun gewesen, so hätte er es nicht auf die Tochter
des armen Musikers abgesehen.

Alls eine ächt poetische Wendung und eine wahrhafte Schönheit des Stücks hebt Rötscher mit Recht hervor, daß die beiden Bösewichter durch die selbstgesponnene Intrigue umgarnt und ins Verderben gestürzt werden, weil sie das nicht in Rechnung bringen, auf was sie ihrer Natur nicht gefaßt sein können, nämlich eine ideale Macht, die Gewalt einer allen Verhältnissen trokenden Liebe. Burm und der Präsident können die Kraft der Liebe und die Folgen eines getäuschten Vertrauensnicht in ihren Kalcul ausnehmen, weil diese ihnen völlig undekannte Größen sind. "Der intriguante, berechnende Verstand," sagt Rötscher, "wird gerade dadurch um den Preis seiner Mühen betrogen, daß er kurzsichtig genug ist, die Grenze seiner Verstands-Konsequenzen sür die absolute Grenze aller möglichen Folgen zu halten, und Gewalten herzausbeschwören hilft, von deren Wirkungen er keine Ahnung hatte."

hoffmeister findet Burm's Charafter am Schluß ber Tragodie nicht minder inkonsequent, als den Ferdinands und Louisens, gehalten, und meint, Schiller habe fich biefe Intonsequeng nur gestattet, um burch ber beiden Schurken Bestrafung bem Stud einen moralischen Ausgang geben ju tonnen. "Wie konnte," fragt er, "ber talte, ichleichenbe, ver= ftedte Bojewicht auf das bloke Wort des Brafidenten: bu gabit ben Schlangenrath — über bich bie Berantwortung! fo plöglich gegen seinen herrn herausplagen und burch die wahnsinnigste Beröffentlichung ihrer gemeinschaftlichen Berbrechen fich felbst mit ihm ins Berberben sturgen ?" Rötscher entgegnet: "hierin liegt ber eigentliche Triumph ber mensch= lichen, burch feine Selbstbelügung gang abzutödtenden Stimme ber Wahrheit. Aus Burm ichlägt in der Schlußicene eine Wildheit beraus, die uns erklärt, wie völlig gebrochen er fich durch diesen Ausgang fühlt, wie febr er burch bie von ihm nicht geahnte Macht ber Leiben= icaft aus seinem Gleichgewicht berausgeworfen ift. Go vergeblich mit allen heiligen Gesetzen in Kampf getreten, in seiner Lift und seinem ganzen Kalcul zu Spott und Schande geworden zu fein, Diefer Gedante erfüllt ihn mit Buth, in der er jede bisberige Rücksicht, jeden Unterfcied der Stellung, ja bas Leben felbst für nichts mehr achtet. Es liegt in Burm eine Art von Genuß in dieser völligen Gleichstellung mit dem Manne, von dessen Bink und Launen er sich bis dahin abhängig fühlte. Er opsert sein Leben, um das Leben seines vornehmen Genossen zu vernichten und darin die Befriedigung seiner Herrschaft über den Bösewicht zu genießen, welcher dem Geset bisher unerreiche bar war."

Die männlichen Nebenfiguren, der Stadtmusitus Miller und der Hofmarschall von Kalb, sind trefflich gezeichnet und zeugen von einem bedeutenden Talent des Dichters für das Komische. Wenn, wie Schwab andeutet, Miller und seine Frau Kopien damaliger Stuttgarter Persönlichkeiten sind, so beweisen sie, daß Schiller schon früh scharf zu besobachten und die charafteristischen Züge wohl auszusondern verstand.

Der beste weibliche Charafter des Studs, und die gelungenste Frauengestalt, die Schiller bis dabin gezeichnet hatte, ift die schöne, geistreiche, bochfinnige Lady Milford. Soffmeifter legte wohl zu viel Gewicht auf ben Wint, den der Freiherr von Bohnen im Borwort ju ber von ihm zuerst veröffentlichten Rebe Schiller's "Ueber die Folgen ber Tugend" gibt. "Diefe Rede," fagt Bohnen, "zeigt bem Gefdichts: tenner das geschichtliche Weib (Franzista von Sobenheim), welches dem Dichter in seinem burgerlichen Trauerspiel zum Modell der fürstlichen Geliebten biente; fie zeigt endlich bem Menschenkenner, befonders am Ende des Auffakes, daß ber Rögling der Militar-Afgdemie gegen die Reize feiner Landsmännin nicht fo unempfindlich mar, als ber Major von Walter gegen jene ber britischen Lady." Dem Dichter mag bei ber Darstellung dieser Bartie bes Dramas oft genug die Grafin von Sobenbeim und ihr Berhältniß jum Bergog porgeschwebt haben; aber Diefe war nach Allem, mas wir von ihr wiffen, ein zu milder Charafter, um bas Modell gur ftolgen und beroifden Britin bilden gu konnen; und wenn Schiller auf der Atademie für die anmuthige und gutige Frau ein wenig ichwarmte, fo theilte er diefes Gefühl mit ber großen Debrabl ber Schulgenoffen.

Schließlich sei noch turz ber trefflichen Glieberung des Stück und der Kunst gedacht, womit der Dichter ermüdende Expositionspartien zu vermeiden, die Handlung sofort in lebhaften Gang zn bringen, und durch alle Atte hindurch in beschleunigtem Fortschritt zu erhalten ges wußt hat. So verkündigte auch dieses Drama schon durch viele vorzügliche Eigenschaften den künftigen Meister voraus, wenn es gleich als Ganzes weder den ästhetischen Forderungen vollkommen genügt, noch auch einen befriedigenden sittlichen Eindruck zurüdläßt. Die drei Jugends

bramen Schiller's wirten, ungeachtet ihres moralischen Ausgangs, auf ben Zuschauer nicht versöhnend, weil ber Dichter, als er sie schuf, selbst noch nicht innerlich versöhnt war.

## Fünfrehntes Rapitel."

Aufenthalt in Banerbach. Anfängliches Behagen. Ankunft ber Fran von Wolzogen und ihrer Tochter Charlotte. Neisgung zu Charlotte. Mystissicirender Brief an Streicher. Abreise der Freundinnen. Reinwald. Dramatische Entwürfe. Wiederannäherung Dalbergs. Onalen der Eisersucht. Festlicher Empfang der Freundinnen. Traurige Entdeckung. Trennung von Lotte. Reinwald's Brief an Christophine. Wachsfende Leidenschaft und Trübsium. Abschied von Banerbach.

Che wir Schiller nach seiner mehrtägigen Reise bei ftrenger De= cembertalte in feinem neuen Zufluchtsort empfangen, moge ben Lebensund Kamilienverhaltniffen feiner ebeln Beschützerin und bem Afnl. bas fie ihm gewährte, eine flüchtige Betrachtung gewidmet werden. Benriette von Wolzogen, geb. von Maricalt-Oftheim, vierzehn Sabre alter als Schiller, war die Witme bes verftorbenen Geheimen Legationsraths Ludwig von Bolzogen. Diefer hinterließ ihr bei feinem fruhzeitigen Tode das Lehnaut Bauerbach, etwa zwei Stunden füdlich von Meiningen gelegen, in feineswegs erfreulichem und einträglichem Ruftande, fo daß die Witme, die sich auf die Revenuen deffelben angewiesen fand, ihre Mittel um fo mehr zu Rath halten mußte, als fie fur die Erzie= hung von vier Göhnen und einer Tochter ju forgen batte. Der miß= lichen Beschaffenheit bes autsberrlichen Gebäudes wegen taufte fie in dem Dorfe Bauerbach ein ziemlich geräumiges, aber schmales und ganz aus Fachwert bestebendes, von einem Obstgarten umringtes Saus, wohnte hier jedoch nur zeitweise, gewöhnlich nur bann, wenn bie Ber= maltung bes Guts, die fie als Bormunderin der Rinder führte, ihre Nabe wunfchenswerth machte. Die übrige Zeit brachte fie meiftens in Stuttgart zu, um ihren auf der Militair-Afademie ftubirenden Göbnen nahe zu sein, und gewann dort die besondere Zuneigung der einfluß=

reichen Gräfin Franzista von Hohenheim. War sie von Bauerbach abwesend, so führte in ihrem Auftrage der Schultheiß und Schulmeister des Orts, Namens Bogt, die Berwaltung des Gutes. Als Schiller die Reise nach Bauerbach antrat, hielt sie sich in Stuttgart auf, hatte aber den gastlichen Empfang des Dr. Ritter in ihrer Dorswohnung (nicht, wie Hossmeister annahm, auf dem Gut) durch Bogt bestens vorbereiten lassen.

Das Dorf Bauerbach, damals jum frantischen Ritterkanton Abon und Werra geborig, liegt auf bem Bergland zwischen Werra und Main in einem einsamen Waldthal, burch welches sich ein Bach an Weiden und Erlen porbeischlängelt. Die raube, wilbe Gegend bildete freilich zu Schiller's milber gesegneter Beimath einen starten Kontraft. Im Orte selbst begegneten dem Auge nur armselige hutten, eine baufällige Rirche, Bauern in Linnentitteln ober burftig gefleibete Juden; auf ben nächsten Söben buftere Richtenwälder, und in weiterer Umgebung öbe Berge, von beren einem die grauen Ruinen bes alten Schloffes Senneberg berniederschauten. "Diefe Gegend," schrieb ber Bibliothetar Reinwald in Meiningen, "welche nur im Sommer ein wenig von einer Seite lächelt, gleicht mehr ber Gegend, wo Frion's Rad fich immer auf einem Ort herumdreht, als einer Dichterinsel." Tiefer Schnee bebectte die gange Landschaft und ließ die Ginode noch einförmiger erscheinen, als Schiller fich ihr am Abend bes 5. ober 6. Decembers 1782 naberte.\*) Dennoch begrüßte er freudig die Lichter, Die aus den zerstreuten Saufern bes bereits nachtbebedten Thals ichimmernd ihm die ersebnte Rube verfündigten. Auf der herreise hatte er in Meiningen die Bekanntichaft bes eben genannten, burch Frau von Wolzogen ibm empfohlenen Bibliothekars Reinwald gemacht und die Ueberzeugung gewonnen, daß er an ihm in feiner tunftigen Ginfamteit einen febr ichagenswerthen Freund besiken werde.

Als der Antömmling dem Berwalter Bogt sein Beglaubigungsschreiben überreicht hatte, wurde er sogleich in seine demnächtige Wohnung eingeführt. Ein zwar niedriges, aber dafür um so fräftiger von
einem großen Kachelosen erwärmtes Zimmer empfing den Durchfrore-

<sup>\*)</sup> Hoffmeister gibt in seiner kleinern Schrift (S. 178) ben 7. December an. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Reise so lange gedauert. Schiller berichtete allerdings erst am 8. December seine Ankunft an Streischer und Schwan; aber er nahm sich vermuthlich vorher die Zeit, in seinem neuen Wohnort sich umzusehen.

nen. Sin Lehnsessel, ein Tisch mit gewundenem Juß und ein Baar alter Fürstenporträts werden noch jest als Ameublementstücke desselben vorgezeigt. Das Wohlgefühl, womit ihn nach so viel Stürmen und Jerfahrten die Aussicht auf eine ruhige und behagliche Zukunst erfüllte, spricht sich denn auch in Briesen vom 8. December an seine Freunde lebbaft aus.

Un Streicher ichrieb er: "Liebster Freund, endlich bin ich bier, gludlich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin. Ich traf Alles noch über meine Buniche. Reine Bedurfniffe angstigen mich mehr, tein Querftrich von außen foll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören. Das Saus meiner Wolzogen ift ein recht hubiches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht vermiffe. Ich babe alle Bequemlichfeit, Roft, Bedienung, Bafche, Feuerung, und alle biefe Sachen werden von den Leuten bes Dorfs auf's volltommenfte und willigste beforgt . . . Gegenwärtig fann und will ich teine Befannt: ichaften machen, weil ich entsetlich viel zu arbeiten habe. Die Ofter= meffe mag fich Angst barauf jein laffen." Doch klingt auch bas Web: gefühl über die bitteren Erfahrungen, die er jungft gemacht, in berben Tonen aus bem Briefe bervor, "Schreiben Sie mir," heißt es meiter "wo Sie gesonnen sind, zu bleiben ... Das Sie thun, behalten Sie Diefe prattifche Bahrheit vor Augen, Die Ihrem unerfahrenen Freund nur zu viel gekostet bat: Wenn man die Menschen braucht, jo muß man ein f. .... werben, oder fich ihnen unentbehrlich machen. Gines von beiden, oder man finkt unter .... Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meyer, Crang \*), Gern \*\*), Derain, bem Stein'ichen Saufe, auch auf bem Biebhof . . . Jest muß ich eilen; bas ist bereits ber fünfte Brief. und wenigstens noch so viele habe ich zu schreiben."

Aehnlich äußerte er sich an demselben Tage brieflich gegen Schwan: "Heut erst fann ich Ihnen mit aufgeheitertem Gemüthe schreiben; denn ich bin an Ort und Stelle, wie ein Schiffbrüchiger, der sich mühsam aus den Wellen gekämpst hat. Runmehr bin ich in der Berfassung, ganz meiner Seele zu leben, und ich werde sie benutzen. Da ich die nothwendige Bequemlichteit habe, so brauche ich eine Zeit lang für nichts

<sup>\*)</sup> Joh. Friedr. Eranz, ober vielmehr Kranz, bem wir auch in Goethe's Leben begegnen, hielt sich seit 1782 auf Kosten bes Herzogs von Beimar in Mannheim auf, um sich bei Holzbauer in der Composition, bei Fränzl auf der Bioline auszubilben. Er war Meyer's Kostzgänger. Später wurde er Concertmeister in Beimar.

<sup>\*\*)</sup> Gern, ein guter Schauspieler und ausgezeichneter Baffanger, vertehrte täglich im Meyer'ichen Saufe.

ju forgen, als mich zu einem großen Plan vollends auszubilden (ermeint: sich als Mediciner eine seste Stellung zu verschaffen, um in den Mußestunden mit desto freierem Gemüth der Dichttunst leben zu können). Diesen Winter sehe ich mich genöthigt, nur Dichter zu sein, weil ich auf diesem Wege meine Umstände schneller zu arrangiren hosse. Sobald ich aber von dieser Seite sertig din, will ich ganz in mein Handwert verssinken (ein wiederholt gesaßter und nie ausgesührter Borsaß). Bei meiner neulichen schnellen und geheimen Abreise war es mir unmöglich, von Ihnen, mein bester Freund, Abschied zu nehmen. Ich thue es jest und sage Ihnen sur Ihre zärtliche Theilnahme meinen aufrichtigsten Dank. Meine damalige Bersassung gab mir Gelegenheit genug, meine Freunde auf die Probe zu stellen, und so unangenehme Ersahrungen mir auch dabei ausstließen, so din ich doch durch die Bewährung einiger Weniger schabos gehalten."

Hatte Schiller schon von seinen Knabenjahren in Lorch ber das Landleben und die freie Natur lieb gewonnen, so machten ihm jest die Ersahrungen, die er im Welttreiben gemacht, eine stille Zurückzzogenheit doppelt wünschenswerth. Für den Augenblick den dringenosten Sorgen enthoben, von dem neu gewonnenen Freunde zu Meiningen mit Büchern versorgt, lebte er einige Wochen in so ruhiger Gemüthsstimmung, wie er seit langer Zeit nicht genossen hatte. Der ganzen Umzehung war Dr. Ritter ein geheimnisvoller Fremdling; nur Reinwald kannte seinen Ramen und seine Lage. Mit dem Gutsverwalter spielte er zuweilen Schach, oder machte, wenn das Wetter es erlaubte, mit ibm einen Spaziergang. Meistens aber lebte er in seinen dramatischen Arbeiten, Entwürfen und Träumen; vor allem beschäftigte ihn zunächst noch seine Louise Millerin.

Aber wer in die ruhigste Zustuchtsstätte Auhestörer in seinem Herzen mitbringt, erfreut sich dort keiner langen Befriedigung. Um reif für den Genuß der äußeren Ruhe zu sein, muß man erst die innere gesichert haben. Davon war Schiller noch weit entsernt. Er zeigte zu Oggersheim in schlimmer Zeit mehr Haltung, als hier in bessern Tazen. Gegen Ende des Jahrs kündigte ihm Frau von Wolzogen einen Besuch mit ihrer Tochter Charlotte an, und um seine Gemüthsgelassen beit war es sogleich geschehen. Mit sieberhafter Ungeduld erwartete er die mütterlich wohlwollende Freundin, mit größerer noch ihre Tochter. Lotte, damals in der ersten, frischessen Jugendblüthe stehend, wurde auf Kosten der verwitweten Herzogin von Gotha in einer Bensionsanstalt erzogen. Schiller hatte schon in Stuttgart, als sie dort zu Besuch bei ihrer Nutter war, Gelegenheit zehabt, sie kennen zu lernen, und glaubte

#### Aufenthalt in Bauerbach.

vie Neigung, die er ihr entgegenbrachte, ihrerseits lebhaft erwidert zu sehen. Ueberwallenden Herzens und feuriger Phantasie, wie er war, machte er nur zu oft durch heiße Wünsche und fühne Träume sein Auge zum besonnenen Auffassen der Wirklickeit ganz unfähig, und so hatte er auch damals nicht gewahrt, daß die Gemüthsbewegung des jungen Mädchens nicht ihm, sondern einem mitgebrachten Bekannten galt. Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter, enthusiastisch von ihm zu Bauerbach empfangen, scheint dort nur wenige Tage verweilt zu haben. Sie reiste am 3. Januar 1783 mit Lotte zu ihrem Bruder nach Walldorf, dem nahe bei Meiningen gelegenen Stammgute der Marschalt-Ostheim'schen Familie. Schiller begleitete sie hin und schied nur mit der Absicht, sie möglichst bald dort aufzusuchen.

Raum in Bauerbach wieder angelangt, ichrieb er (am 4. Januar): 3d bin ungewiß, ob ich biefen Brief balber werbe fortbringen konnen, als ich felbst zu Ihnen gekommen. Doch warum foll ich es barauf nicht magen? 3ch habe boch wenigstens ben Gewinnst, besto häufiger an Sie zu benten, wenn ich Ihnen ichreibe. Ich tam wohlbehalten pon Masfeld bier an. Aber meine Brophezeiung murde mahr: Geit Ihrer Abmesenheit bin ich mir selbst gestohlen. Es geht uns mit lebhaften Entzudungen, wie bemjenigen, ber lange in die Sonne gefeben; fie fteht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon abgewandt." Frau von Wolzogen scheint ihn por häufigerm Erscheinen in Meiningen, wo ber Aleinheit ber Stadt wegen jeder Fremde leicht Aufmerksamkeit erregte, gewarnt zu haben. "Ich gebe also nicht über Meiningen," beißt es in dem Briefe weiter, "fondern gerade von Bauerbach nach Ball: borf. Dem Wetter wird ichlechterbings nicht nachgefragt. Es ift ichon folimm, daß bie Beifterwelt fo viele Blane vernichtet; Die Rorperwelt foll mir teine Freude meines Lebens verderben!" Im Boraus icon ben Schmerz der Trennung empfindend, schrieb er: "Es ift schredlich, ohne eine mitfühlende Geele gu leben; aber es ift eben fo ichrecklich, fich an ein Berg zu hangen, wo man, weil boch auf ber Welt nichts Bestanb bat, nothwendig einmal fich logreißen und verbluten muß."

Frau von Wolzogen sah wohl seine Besuche in Walldorf schon aus dem Grunde nicht gern, weil hier eine Berührung des Dichters mit manchen Personen, die vielsache Beziehungen nach außen hatten, nicht zu vermeiden war, und dadurch sein Inkognito gefährdet wurde. Sie hatte aber sehr triftige Gründe, zu wünschen, daß sein Ausenthaltseort verborgen blieb. Als eine zärtliche Mutter sah sie die Gründung des Glück ihrer Kinder als ihre Hauptlebensausgabe an. Ersuhr nun der Herzog von Württemberg, daß sie den Entwichenen gastlich ausgenom-

men, jo ließ er biefe Großmuth vielleicht, trot ihres freundschaftlichen Berhältniffes gur Grafin Frangista, ibre Sobne auf ber Atademie in einer Beife entgelten, die ber Butunft berfelben bochft nachtheilia merden fonnte. Diefer Umftand läßt die Boblthat, welche die eble Frau bem Flüchtling erwies, in um fo iconerem Licht erscheinen. Schiller murbiate ohne Zweifel volltommen die Beforgniffe feiner Gonnerin und war barüber schwerlich auch nur einen Augenblid, wie Soffmeifter annahm, gegen fie perstimmt und erbittert. Bielmehr gab er fich bie größte Mube, feine Fahrte zu verwischen, und erfann zu dem Ende einen Mystificationsplan, wobei er teinen Unstand nabm, felbst feine nächsten und treuften Freunde auf eine arge Beise binter's Licht au führen. Daß er gulett fich in ber Nabe von Mannheim aufgehalten. war gewiß in Stuttgart tein Gebeimniß geblieben. Bobin er bann fich gewandt, war fo vielen feiner Mannheimer Freunde befannt, daß febr zu befürchten stand, ein etwaiger Berfolger werde von ba aus feiner Spur leicht nachgeben. Es galt alfo por Allem, in Mannheim Die Meinung zu verbreiten, baß er fich nicht mehr in Bauerbach befinde. und so schrieb er am 14. Januar an Streicher:

"So bin ich boch ber Narr bes Schickfals! Alle meine Entwurfe follen icheitern! Praend ein findefonfischer Teufel wirft mich wie feinen Ball in Diefer sublunarischen Welt herum. Boren Gie nur! 3ch bin, wenn Sie ben Brief haben, nicht mehr in Bauerbach. Erschrecken Sie aber nicht. Ich bin vielleicht beffer aufgehoben. Frau von Wolzogen ift wieder hier, und bat ihren Bruder, den Oberhofmeister pon Marschalt, der bei Bamberg eine Erbichaft von beinahe 200.000 Gulben gethan, begleitet. Sie können fich vorstellen, mit welcher Ungebuld ich ihr entgegenflog - - Aber nun! Lieber Freund, trauen Sie Niemand mehr. Die Freundschaft ber Menschen ift bas Ding, bas sich nicht bes Suchens verlohnt. Beb: bem, ben feine Umftande nöthigen, auf fremde Sulfe zu bauen! Gottlob das Lettere mar diesmal nicht. Die gnädige Frau versicherte zwar, wie febr fie gewünscht hatte, ein Wertzeug in dem Plan meines tünftigen Gluds zu fein - aber - ich werde felbft fo viel Einsicht haben, daß ihre Bflichten gegen ihre Rinder vor gin= gen, und diefe mußten es unftreitig entgelten, wenn ber Bergog von D. Wind befame - das war mir genug. So schredlich es mir auch ift, mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ift mir wieder dieser Zumachs an Renntniß bes menschlichen Gerzens. Gin Freund — und ein gludliches Ungefähr riffen mich erwunscht aus bem Sandel. Durch die Bemühung des Bibliothefors Reinwald, meines febr erprobten Freundes, bin ich einem jungen Geren pon Brmb bekannt geworden, der meine Räuber auswendig tennt, und vielleicht eine Fortsetzung liesern wird. Er war beim ersten Andlick mein Busensreund. Seine Seele schwolz in die meine.\*) Endlich hat er eine Schwester! Hören Sie, Freund, wenn ich nicht dieses Jahr als ein Dichter vom ersten Range sigurire, so erscheine ich wenigstens als Narr, und nunmehr ist das für mich Sins. Ich soll mit meinem Wrmd diesen Winter auf sein Gut, ein Dorf im Thüringerwalde, dort ganz mir selbst und — der Freundschaft leben, und, was das Beste ist, schießen lernen, denn mein Freund hat dort hohe Jagd. Ich hosse, daß das eine glückliche Revolution in meinem Kopf und Herzen machen soll. — Schreizben Sie mir nicht, dis Sie neue Adressen machen soll. — Schreizben Sie mir nicht, dis Sie neue Adressen haben. Den Berdruß mit der Wolzogen unterdrücken Sie. Ich sei nicht mehr in Bauerbach, das ist Alles, was Sie sagen können. — Mein neues Trauerspiel Louise Millerin ist sertig. — Ohne Beränderung Ihr Schiller."

Der aute Streicher abnte nicht im Mindesten Die Unaufrichtigkeit bes Freundes, und diefer mag fpater fich gescheut haben, die mabre Abficht bes Schreibens ibm ju gesteben, so baß Streicher niemals ben eigentlichen Sachverhalt erfuhr. Löblich war auch nicht gerade die Urt. wie Schiller ben liebepollen Freund in neue Angst und Unruhe fturgte, und noch weniger, daß er, wie Streicher erzählt, durch Nachrichten abn lichen Inhalts, die er an Chriftophine ichidte, die Seinigen gleichfalls in Schreden und Befummerniß verfette. Es icheint beinabe, nach bem Ion des obigen Briefes zu urtheilen, als habe der Dichter, der eben in Rabale und Liebe fo eifrig Intriguen fpann, einiges Behagen barin gefunden, fein Leben auch einmal mit einer nicht gerade bosartigen Intrique ju burchflechten. Rur theilweise entschuldigt fich fein Berfahren dadurch, daß er um jeden Preis von feiner großmuthigen Schugerin alle etwaigen nachtheiligen Folgen ihrer ebeln Gaftlichkeit abwenden wollte. So ichmiedete er in gleicher Absicht noch ein Baar oftensibler Briefe, von denen Frau von Wolzogen nach ihrer Ruckfehr in Stuttgart Gebrauch machen follte. In dem einen, von Frankfurt a. M. da= tirt und an den ältesten Sohn seiner Gonnerin, seinen Freund Wilhelm, gerichtet, erklärte er, auf bem Wege nach Amerika zu fein; in bem an-

<sup>\*)</sup> Die Bekanntschaft des Herrn von Wurmb (im Briefe Brmb genannt) hatte Schiller wirklich gemacht, obwohl die Freundschaft schwerzlich so intimer Art war, wie sie oben dargestellt ist. Murmb wohnte auf Bolkramshausen im Bezirk Nordhausen. Er war von achtungswerthem Scharakter, sür Poesie empfänglich, ein Freund Göding's, ein Bruder der Frau von Lengeseld, der kinftigen Schwiegermutter unsers Dichters. Schiller verehrte ihm 1784 ein Exemplar seines Fiesko.

bern, von Hannover aus an Frau von Wolzogen datirt, melbete er eine Aenderung des Reiseplans und die Absicht, vorläufig nach England zu fahren. "Wenn aber," fügte er hinzu, "Amerika frei wird, so ist es ausgemacht, daß ich hingehe. In meinen Adern siedet etwas — ich möchte gern in dieser holprigen Welt einige Sprünge machen, von denen man erzählen soll." Den Herzog von Bürttemberg, versicherte er, habe er niemals verkleinern wollen, im Gegentheil seine Partei gegen Ausländer, besonders Franken und Hannoveraner, oft hisig genommen.

Um 24. Januar 1783 febrte Frau von Wolzogen in Begleitung ihrer Tochter nach Stuttgart gurud, mit bem Berfprechen, im Dai wieber nach Bauerbach zu tommen; und icon am 1. Februar fandte Schiller ihr einen Brief nach, in welchem, wie in allen, Die er mabrend ber Trennungezeit an fie richtete, weniger bie Sprache einer freundschaft: lichen Berehrung, als einer heftig fturmenden Leidenschaft berricht. Die Reigung zu Charlotte führte ihm bie Feber und gab auch ben Worten an die Mutter ein glubenderes Rolorit. "Gott fei Dant!" fdrieb er, "Eine Boche ohne Sie auf dem Ruden! Alfo von vierzehn, die beporftanden, Gine vom Salfe! Ich munichte, daß bie Zeit alle ibre Geschwindigkeit bis auf den Mai zusette, damit fie bernach besto abgematteter ginge. Meine Buniche und meine Thranen haben Sie begleitet, beste Freundin. Wo Sie auch sind, werden Sie solches Gefolge von mir bekommen u. f. w." Der Brief, Friedr. Chevalier unterzeich net, halt trot ber warmen und mahren Glut, die ihn durchströmt, jenen Mystifitationsplan fest. "Schreiben Sie mir auch," lautet eine Stelle, "sobald Sie den Brief vom herrn Dr. Schiller aus Stuttgart erhalten, und machen Sie mich bann mit dem Manne befannt."

Schon um die Qual des Erwartens und Sehnens zu mildern, zugleich aber auch um die in der Einfamkeit sein Haupt umschwirrenden Zukunstsssorgen zu verscheuchen, mußte Schiller sich in der nächsten Zeit auf poetische Arbeiten werfen. Das hat ja der Dichter vor Andern voraus, daß, wenn er allein ist und leidet, seine Muse die Rolle einer Gesellschafterin und Trösterin übernimmt. Nach dem Umgange mit gebildeten Menschen lechzte zwar sein Herz; aber vorläufig war in der weglosen Schnee-Cinöde, die ihn umringte, an eine Befriedigung dieses Drauges nicht zu denken. In der Umgegend sehlte es nicht an kenntnißreichen und geistig angeregten Pfarrern, mit denen sich ein geselliger Verkehr anknüpsen ließ. Lessing's Nathan hatte unter ihnen gezündet und dem Dichter seurige Unhänger gewonnen. Zu ihnen gehörten die beiden Pfarrer Freißlich zu Bibra, in deren Pfarrbezirk Bauerbach lag, ferner der philosophisch gebildete Theolog Sauerteig in Balldorf, ver berühmte Numismatiter Rasche in Untermaßseld u. A. Ginen interessanten Gegensatz gegen diese Jünger Lessing's bilbete der Hosprediger Pfranger in Meiningen, der in seinem Mönch vom Libanon eine Widerlegung des Nathan versucht hatte. Doch erst der herannahende Frühling ließ einen mündlichen Gedankenaustausch mit diesen Männern hoffen. Bor der Hand machte Schiller, wenn ein schöner Wintertag tam, einen Ausstug auf die nahen Waldhöhen, disweilen mit der Jagdsslinte auf dem Rücken, um einen Raubvogel zu erlegen, oder zog sich bei schlimmem Wetter, wenn er des Schachspiels mit dem Gutsverwalzter überdrüßig war, zu seinen dichterischen Arbeiten und Träumen, oder zur Correspondenz mit den sernen Lieben zurück, und unterhielt besonders mit Keinwald einen um so regeren Brieswechsel, da ihn dieser in freundlichster Bereitwilligkeit mit Materialien für seine Arbeiten versforate.

Der Bibliothetar Wilh. Friedr. hermann Reinwald, zweiund= amangig Rabre alter als Schiller, ein tüchtiger juriftischer Sachgelehrter, auch mit anderweitigen wiffenschaftlichen Renntniffen wohl ausgestattet, babei von febr achtungswerthem Charafter, mar allmälig, indem er Jahre lang als Kanglift mit geringer Befoldung hatte arbeiten muffen, hppochondrisch und franklich geworben. Dies hinderte ihn jedoch nicht, bem jungen reichbegabten Flüchtling, ben er mit ber Roth bes Lebens, Die ihn felbst fo lange bedrängt hatte, tampfen fab, fich, wo er tonnte, bulfreich zu erweisen und alsbald beffen vollfte Achtung und Zuneigung ju gewinnen. "Liebster Freund," fcrieb ihm Schiller in jenen Tagen, "ich muniche Sie so oft - so oft in meine grillenhafte Belle berein, und möchte oft meine tägliche Roft um eine menschliche Gefellichaft babingeben. - Mubiam und wirklich oft wiber allen Danf muß ich eine Laune, eine dichterische Stimmung hervorarbeiten, die mich in gebn Di= nuten bei einem auten, bentenden Freunde anwandelt." Go verschieben war Schiller von Gothe, ber bie Schape feines Innern nur in ber ftorungslosesten Ginsamteit zu beben vermochte; aber er lernte auch frub, mas Gothe nie lernte, mit feiner feurigen Willenstraft ben ftodenden Genius beleben. Zunächst galt es, an Rabale und Liebe die lette Sand ju legen; benn bag es mit feiner Rachricht an Streicher vom 14. Januar "Louise Millerin ift fertig" nicht ftreng zu nehmen war, zeigt der theilweise noch ungedruckte Briefwechsel mit Reinwald. Wenigstens fand er noch ansehnliche Aenderungen an der Tragodie noth: wendig. Um 24. April fdrieb er mit Beziehung auf bas Stud: "Das ift etwas Berhaftes, icon gemachte Sachen wieder vernichten ju muf: fen:" und noch am 14. Juni will er Gott banten, wenn er fertig ift. "Ganze vierzehn Tage ist kaum etwas baran geschehen, weil ich immer schwankte und meine streitenden Gedanken nicht zu vereinigen wußte."

Der Hauptarund, warum es ibm fo fcwer wurde, Rabale und Licbe zu einem ibn felbit befriedigenden Abichluß zu bringen, lag obne Ameifel darin, daß gleichzeitig noch eine gange Reibe anderer bramatis icher Sujets fich um fein Intereffe ftritt. In einem vermuthlich bem Mars 1783 angehörigen Briefe obne Datum an Reinwald beißt es: "Ich babe ihm (bem Buchbändler Wengand, ber barum gebeten batte) Die profaische Erzählung abgesagt, bafur aber meine Maria Stuart versprochen . . . Ru meiner Maria Stuart, liebster Freund, ichiden Sie mir doch jest auch Geschichten. Camben ift berrlich; boch es ift gut. wenn ich mehrere habe." In zwei andern, gleichfalls batumlofen Briefen an Reinwald, die wohl auch in ben März 1783 fallen, schrieb Schiller: "Die Bucher, mopon wir fprachen, über Jefuiten- und Religionsperanderungen, überhaupt über ben Bigotismus und feltene Berberbniffe bes Charatters, suchen Sie mir boch mit bem balbeften au verschaffen, weil ich nunmehr mit starken Schritten auf meinen Friebrich Imhof loggeben will. \*) Schriften über Inquisition. Geschichte ber Baftille, bann vorzüglich auch - was ich vorgeftern vergeffen habe - Bücher, worin von den unglücklichen Opfern des Spiels Meldung geschieht, find gang portrefflich in meinen Plan." - - "Meine Maria ift noch nicht so glüdlich, unanimia zu haben. Ich bin wirklich in einer bochft verdrießlichen Lage, weil ich gern an ein Stud ginge, und noch zu keinem entichloffen bin, Ich glaube, mein Imhoff erhalt fich auf bem Brett." - Erst am 27. Marg fonnte er an Reinwald berichten: "Ueber ein neues Stud bin ich mit mir einig. Um meines langen Sinundherschwankens zwischen Imhof und Maria Stuart los zu fein, habe ich beide bis auf weitere Ordre gurudgelegt, und arbeite nunmehr entschloffen und fest auf einen Dom\*) Rarlos ju." Damit übereinftimmend beißt es in einem Briefe an Dalberg, datirt Meiningen, ben 3. April 1783: "Gegenwärtig arbeite ich an einem Dom Karlos, einem Sujet, bas mir fehr fruchtbar scheint, und bas ich E. E. zu verdanken

<sup>\*)</sup> Goedeke permuthet, daß in Friedrich Juhof Keine zum Geifterseher gelegen. Mir scheint der Dichter damals beabsichtigt zu haben, in den Kreis der Polemik, worin sich seine drei ersten Dramen bewegen, nun auch die religiösen Mißstände hereinzuziehen. Bielleicht ftand er von Inhoff ab, als er sah, daß auch Don Karlos dazu Gelegenbeit bot.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dom" (statt Don) ließ Schiller noch in ber Leipz. Ausgabe 1787 bruden, bis Bieland ihn eines Beffern belehrte.

habe. Dazwischen will ich an einem Trauerspiel Pring Konrabin arbeiten." Also nicht weniger als vier andere sehr verschiedenartige bramatische Stoffe trieben sich neben dem noch nicht endgültig abgesichlossenen bürgerlichen Trauerspiel in seinem Geiste umber.

Der Lefer wird nicht ohne Bermunderung bemerkt haben, daß Schiller jest wieder in brieflichem Bertehr mit Dalberg ftand. Beit größer mar bes Dichters eigene Bermunderung, als der Baron im Mars 1783, taum ein Bierteljahr nach jener talten und rudfichtelofen Abfertigung, gang unverhofft in einem freundlich entgegenkommenden Schreiben fich nach Schiller's bramatischen Arbeiten, besonders nach ber Louise Millerin erkundigte. Der Dichter war so überrascht, daß er an Mener idrieb, es muffe wohl in Mannheim ein bramatisches Unglud porgefallen fein, weil er pom Baron einen Brief in fo annähernden Ausbrücken erhalten babe. Bas Dalberg zu dem Schritte bewog, lagt fic nur permuthungeweise angeben. Streicher berichtet, ber Baron habe, wie er fich denn gerne mit Umformungen von Theaterstücken beschäftigte, damals unter andern Shafespeare's Julius Cafar unter ber Scheere gehabt und wohl gefühlt, wie forderlich ihm Schiller bei bergleichen Arbeiten werden könne. Ueberdieß fei im Mannheimer Theateraus= ichuß von den Vorzügen des zu Anfange 1783 im Druck erschienenen und gunftig aufgenommenen Fiesto wiederholt die Rede gewesen, besaleichen pon dem neuen burgerlichen Trauerspiel, deffen Blan und Werth Streis der den Freunden lebhaft geschildert hatte. Ein hauptpunft mar aber ohne Zweifel, daß ber Bergog von Burttemberg die Entweichung feines Röglings großmuthig ignoriren zu wollen ichien, und fo ber porfictige hochgestellte Beamte nicht mehr fürchten mußte, durch Wiederanknüpfung mit bem Flüchtling fich zu tompromittiren.

Schiller hatte Ursache, die Aussichten, die sich ihm hier unerwartet eröffneten, willtommen zu heißen. Ohne Geldmittel in Bauerbach angestommen, fand er sich oft in größter Berlegenheit, wie er seine kleinen Tazgesbedürsnisse, z. B. nur den unentbehrlichen Schnupftabak beschaffen sollte. Viel schwerer noch drückte auf sein Gemüth die Besorgniß, daß Anwachsen seiner Schulden schließlich zur Kenntniß der Seinigen kommen und auf den Zustand seiner eben ernstlich kränkelnden Mutter den schlimmsten Einsluß üben werde. Dennoch beeilte er sich nicht mit der Antwort auf den Brief Dalbergs, der schon ein paarmal seine Hoffnungen auf eine so herbe Art getäuscht hatte, und überlegte mit Reinwald, ob er überhaupt mit demselben sich noch einmal einlassen solle. Seine Louise Millerin, meinte er, habe wenig Aussicht, bühnengerecht besunden zu werden; die gothische Bermischung des Tragischen

mit dem Komischen, die allzufreie Darstellung gewisser einstupreichen Narrenarten, die zerstreuende Mannigsaltigkeit des Details werde schwerlich das Stuck für das Theater empsehlen. Erst am 3. April schrieb er an Dalberg:

"Daß E. E. mich auch in ber Entfernung noch in anäbigem Unbenten tragen, tann mir nicht anders als ichmeichelhaft fein. Sie mun: ichen zu miffen, wie ich lebe? Wenn Berbannung ber Sorgen (er durfte mit Recht nur fagen: der nachsten und bringenoften Gorgen), Befriedigung ber Lieblingsneigung und einige Freunde von Gefcmad einen Menschen gludlich machen tonnen, fo tann ich mich rubmen, es ju fein. G. G. icheinen ungeachtet meines turglich miglungenen Berfuchs noch einiges Zutrauen zu meiner bramatischen Feber zu haben. Ich wunschte nichts, als foldes zu verdienen. Weil ich mich aber ber Gefabr, Ihre Erwartung zu hintergeben, nicht neuerbings ausseten mochte. fo nehme ich mir die Freiheit, Ihnen Giniges von bem Stud voraus gu fagen." Er entwickelt bann feine Bedenten in Betreff ber Bubnenmäßigkeit seines Trauerspiels und ichließt: "Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Abficht porber fage, für die Bubne nichts Anftogiges baben, fo glaube ich, daß Sie mit bem Uebrigen gufrieden fein werben. Fallen fie aber bei der Borftellung ju febr auf, fo wird alles Uebrige, wenn es auch noch fo portrefflich mare, für Ihren Endamed unbrauchbar fein, und ich werde es beffer gurudbehalten." - Trop diefer ziemlich tühlen und fproden Ermiderung fpann Dalberg den Faben der Correspondeng fort, und Schiller mar feinerfeits um fo weniger geneigt, ihn gang abgubrechen, als jest eben feine Berhaltniffe in Bauerbach eine folche Beftalt angenommen hatten, daß möglichen Falls bort balb nicht mehr feines Bleibens mar.

Schon im März hatte ihm Frau von Wolzogen gemeldet, ein ihrem Hause verwandter Officier werde sie auf einer bevorstehenden Reise nach Meiningen begleiten. Schiller tannte diesen Herrn, und wußte auch, daß er Absichten auf Lotte habe. Daher versetze ihn die Nachricht in eine sieberhafte Aufregung. Sinen abeligen Nebenbuhler in seiner Nähe an Lottens Seite zu wissen, das war ihm eine unerträgliche Borstellung; durch einen Mann, auf dessen Charakter er wenig hielt, in Schatten gestellt zu werden, das schien ihm seiner Ehre zu nahe zu treten. Zudem redete er sich ein, sein Inkognito werde, wenn Herr von Winkelmann in die Nachdarschaft komme, ganz unbaltbar sein, und solcher Gesahr dürse er seine Wohlkhäterin nimmermehr aussehen, So schrieb er denn am 27. März in leidenschaftlicher Stimmung an Frau von Wolzogen: "Ich muß Sie verlassen, ich muß Sie zum seiten

Mal gesehen haben. Es tostet mich viel, es Ihnen zu sagen. Ich will nicht bergen, daß ich dadurch manche schöne, berrliche Hossmung ausgeben muß, daß es vielleicht einen Riß in mein ganzes tünstiges Schicksal zurückläßt; aber die Beruhigung meiner Ehre geht vor, und mein Stolz hat meiner Tugend schon so viele Dienste gethan, daß ich ihm auch eine Tugend preisgeben muß." Er will ihr nicht zumuthen, den Herrn von Winkelmann auszuopsern, will diesem auch nichts von seinem Werth nehmen, da er "vielleicht einige schäßbare Seiten habe"; aber — fährt er sort — "mein Freund wird er nicht mehr, oder gewisse zwei Personen müßten mir gleichgültig werden, die mir so theuer als mein Leben sind." Um seine Gönnerin über seine Zutunst zu beruhigen, deutet er auf die Ausssichten hin, die ihm Dalberg's erneuerte Annäherung geöffnet, und spricht die Hossmung aus, bald in der Lage zu sein, nach Berlin zu gehen.

Es mar eine Bobltbat für fein gepreßtes Gemuth, daß unterbeß ber Frühling ben Bann, ber auf seinem einsamen Dorfe lag, ju lofen begann. "Best, bester Freund." fdrieb er an Reinwald, "fangen bie herrlichen Zeiten balb an , wo die Schwalben in unfern Simmel. Em= pfindungen in unfere Bruft gurudtebren." Er tonnte ben Freund hau= figer seben, konnte auf den waldigen Soben ber Umgebung mit seinem liebestranten Bergen voll ber erften Begeifterung für feinen Rarlos um= berschwärmen, konnte mit den Bfarrern der Umgegend verkehren, in beren Säufern oft die Erinnerung an Lord und die Mofer'iche Familie in ihm aufgelebt fein mag, "Ihre Bfarrer in Bibra", fcrieb er an Frau von Wolzogen, "fenne ich sehr gut, und beibe lieben mich, wie ich fie, von Bergen. Den jungen belfe ich Ihnen gewiß jum Bortbeil bilben, so wie er mich in vielen Ihnen auch fehr wichtigen Studen befe= ftigen foll." Die belebend ber Utbem bes Frühlings auf fein Inneres wirkte, zeigt besonders fein unpergleichlich schöner Brief an Reinwald vam 14. April. "In diesem herrlichen hauche bes Morgens", schrieb er in seiner Gartenbutte, "bente ich Sie, Freund, und meinen Karlos. Meine Seele fangt die Natur in einem entwölften, blantern Spiegel auf, und ich glaube, meine Gebanken find mahr." Und nun entwickelt er in glanzender Darstellung, im Sinne der Theosophie des Julius, über bas Berhältniß bes Dichters jum Geschöpf feines Geiftes febr in= tereffante Ansichten, beren bas nächste Kapitel ausführlicher gebenten

Frau von Wolzogen, die wohl erkannte, wohin des Jünglings Bunsche gingen, antwortete, so wenig sie diese Bunsche billigte, auf seinen leidenschaftlichen Brief mit der Nachricht, herr von Binkelmann

werbe nicht tommen. Nichts zeigt ben Ebelfinn ber Frau in iconerem Lichte, als Die lanamutbige Schonung, womit fie ben ungart fturmenben Schütling behandelte. Wer hatte es ihr verargen tonnen, wenn fie endlich die Gebuld perloren hatte? Da fie in ihrem Schreiben ben Ameifel ausbrudte, ob Schiller nicht bennoch braußen in ber aroken Belt sein Glud suchen werde, nannte er es hocherregt in seiner Untwort pom 23. April "bie treuloseste, undantbarfte That auf der Belt" menn er pon ihr ichiebe, um anderswo feinem Glud nachzujagen. Er fdien nunmehr recht fest in feinem Bauerbach fich anfiedeln zu wollen. burchzog bie Mitte bes hausgartens mit einer neu angelegten Regel: babn, suchte ben Dorfbewohnern mit seinen medicinischen Renntniffen bulfreich zu fein und als ehemaliger Jurift einen bis ju Thätlichkeiten fich steigernden Streit amischen bem Gutspermalter und ber Gemeinde über Schafmeiben zu ichlichten, fette für den bevorstebenden Befuch ber Gutsherrin und ihrer Tochter haus und Garten neu in Stand, und beschloß den Tag ihrer Ankunft zu einem Festtage zu machen, "beralei= chen in dem barbarischen Bauerbach noch nie geseiert worden." In der That empfing die Ersehnten, als fie gegen Mitte Mai ihren Gingua bieten, eine Maien-Allee, die fich vom Eingange bes Dorfs bis zu einer Ehrenpforte aus Tannenzweigen por ihrem Saufe erstreckte. Bon ba ging es unter festlichem Läuten und Schießen in Die mit Maien beftedte Kirche, wo ber Pfarrer eine Begrußungsrede hielt und ber got: tesdienstliche Gefang von Blaginstrumenten begleitet murbe. Gin land: licher Tang gab dem Kesttag einen fröhlichen Abschluß.

Schiller hatte, wie jung er war, schon wiederholt einen jähen Sturz aus hohem Entzüden in tiesen Seelenschmerz erlebt. Jest stand ihm wieder ein solcher bevor. Wenige Tage nach ihrer Ankunst ließ Frau von Wolzogen ihn einen Blick in Charlottens Tagebuch thun, und da zeigte sich ihm, daß jene Gemüthserregung des jungen Mädchens, jene Thränen bei ihrer Abreise von Stuttgart, die er auf sich bezogen, seinem damaligen Begleiter, dem Herrn von Winkelmann galten. Das war für ihn eine niederschmetternde Entdedung. "Ich sehne mich nach Ihnen, lieder, guter Mann," schried er an Reinwald; "ich habe es nösthig, neue Gluth und neuen Genuß in Ihren Armen zu sammeln." Sein Freund Wilhelm von Wolzogen hatte der Mutter einen Brief an Schiller mitgegeben, worin er die Schwester seiner Leitung empfahl. Daraus schried er, von diesem Freundschaftsbeweise gerührt, solgende Antwort:

"Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich gang tenne. Ich bante Ihnen für diese große Probe Ihrer Liebe zu mir. — Glauben

Sie meiner Berficherung, bester Freund, ich beneide Sie um Diese liebensmurbige Schwefter. Roch gang wie aus ben Banben bes Schöpfers, uniduldig, Die iconfte, reichfte, empfindfamfte Geele, und noch fein Sauch bes allgemeinen Berberbniffes am lautern Spiegel ihres Gemuths - fo fenne ich Ihre Lotte, und webe bemjenigen, ber eine Bolte über Diefe fouldlose Seele giebt! Rechnen Sie auf meine Sorgfalt für ihre Bilbung, die ich nur barum beinabe fürchte zu unternehmen, weil ber Schritt von Achtung und feurigem Antheil ju andern Empfindungen jo ichnell gethan ift. - Ihre Mutter hat mich jum Bertrauten in einer Sache gemacht, die bas gange Schickfal Ihrer Lotte entscheibet. Sie hat mir auch Ihre Denkungsart über biefen Bunkt entbedt. Ginem fo gartlichen Bruder tann es nicht gleichgultig fein, auch eines Freundes Rath in einer so wichtigen Sache ju boren. Ich tenne ben Berrn v. D .... n. Ginige Rleinigkeiten, Die jest zu weitläufig und fur Sie ju unwichtig maren, haben uns unter einander mißstimmt; bennoch glauben Sie es meinem aufrichtigen, unbestochenen Bergen, er ift Ihrer Schwester nicht unwerth. Gin febr auter und ebler Mensch, bat er zwar gewiffe Schwachheiten, auffallen be Schwachheiten an fich, Die ich ihm aber mehr zur Ehre, als zur Schande anrechnen möchfe. Ich ichate ibn wahrhaftig, ob ich schon zur Zeit fein Freund von ihm beißen kann. Er liebt Ihre Lotte, und ich weiß, er liebt fie wie ein edler Mann, und Ihre Lotte liebt ihn, wie ein Madden, bas jum erften Male liebt."

Der Brief macht ben Gindrud, als habe ber Schreiber fich bereits ju ermannen begonnen und Entidluffe ber Gelbitbeherrichung gefaßt. Aber die gefährliche Mentorrolle, die er übernommen und so gern übernommen batte, die fortbauernde Rabe ber Stillgeliebten, die nichts von melancholischer Sehnsucht nach bem entfernten Bewerber verrieth, bas . trauliche Zusammensein im Saufe und in der Gartenlaube, die gemein= famen Spaziergange in Wiefen und Balbern, ber täglich fteigenbe Glanz des Frühlings lögten nach und nach alle Siegel von den Schwüren, die er fich felbst gethan, und Frau pon Wolzogen sah mit tiefer Beforgniß die Gluth feiner Leidenschaft von Tag zu Tage machfen. Ru ihrem Troft ftand eine Entfernung Charlottens nabe bevor. Es mar Beit, daß fie gur Benfion gurudtehrte, die fie auf Roften der Bergogin von Gotha besuchte. Der Aufenthalt darin war ihr nichts weniger als angenehm; aber Rudficht auf die großmuthige Fürstin machte einen sofortigen Austritt unthunlich. Alls nun Frau von Wolzogen mit ihr abreiste, um durch einen Befuch der Bergogin die Sache mundlich ju ordnen, brang Schiller auf's lebhaftefte in fie, Charlottens alshalbige Entlassung aus ber Anstalt zu ermirten. "Alle auten Beifter beute

über Sie!" ichrieb er ber Gonnerin am 28. Mai. "Dein Berg ift amischen Ibnen und unserer Lotte und begleitet Gie in's Rimmer ber Bergogin. Beute, Freundin, muniche ich Ihnen die Stimme eines Donners, die Festigteit eines Felfen und die Berichlagenheit ber Schlange im Baradies. Sagen Sie die gange Benfion ab, fo will ich alle Jahre ein Trauerspiel mehr ichreiben, und auf ben Titel fegen: "Trauer= fpiel für Lotte". 3mei Tage fpater flagte er: "Uch, meine Beffein einer gepreßten Lage baben Sie mich verlaffen! Rie mar ich Ihrer liebevollen Ermunterung fo bedürftig, als eben jest; und weit und breit ift Riemand, der meiner gerftorten und wilden Bhantafie gu Sulfe tame-Bas werb' ich, was tann ich zu meiner Zerftreuung thun? Ich weiß nichts, als Ihnen zu ichreiben; aber ich fürchte mich felbst in meinen Briefen. Entweder rede ich barin zu wenig, ober mehr, als Sie boren, follten, und ich verantworten fann. - Die flein ift boch bie bochfte Große des Dichters gegen ben Bebanten, gludlich ju fein! 36 möchte mit meiner Leonore sprechen: "Laß und flieben - laß in ben Staub uns werfen all dies prablende Nichts u. f. w." Go febr mar er augenblidlich in dem Taumel der Leidenschaft feiner boben Biele uneingebent.

Das Schicfal verkettet oft bie Lebensfaben einander nahestehender Menichen auf die munderlichste und unerwartetste Art. Es ließ Schiller in jenen Tagen zugelloser, blinder Gemuthsaufregung , ohne daß er es abnte und wollte, ben erften Grundstein jum fünftigen ftillen Lebensalud feiner Schwester Christophine legen. Auch fie verschonte er in bem Egoismus feiner Leibenschaft nicht mit fturmischen brieflichen Erguffen feiner wechselnden Gefühle. Die treue, verftandige Schwefter antwortete bann mit Ermahnungen zu Geduld, Selbstbezwingung, Gleiß, Ordnung, Sparfamteit, und bielt ibm mild, aber ernft die Bflichten gegen Die qua ten Eltern por. Ein folder Brief, ben Schiller in feiner gewohnten Berftreuung liegen ließ, gab die Beranlaffung ju Chriftophinens Betanntidaft mit Reinwald, aus der fich brei Sabre fpater ein gludliches Cheperbaltniß entwickelte. Chriftophine felbit ergablt barüber: "Gines-Tages wollte Schiller Reinwald besuchen, traf ihn aber nicht zu Saufe und martete lange auf feinem Zimmer. Er gog feine Brieftasche berpor und las die darin befindlichen Briefe. Darunter mar einer von mir. Es wurde Abend; Reinwald tam nicht. Schiller ging fort und ließ die Briefe liegen. Als Reinwald nach Saufe tam, fagte man ibm, ber herr aus Bauerbach fei dagewesen und habe lange auf ihn gewartet. Reinwald fah die liegen gebliebenen Briefe und las fie."

Wie Chriftophinens Brief auf ihn gewirft, fpiegelt fich flar genug

in folgender Zuschrift ab, die er bald nachher (am 27. Mai 1783) an fie richtete: "Mademoifelle, ein besonderer Bufall macht mich fo frei, an die Schwefter meines Freundes diefe Zeilen ju ichreiben. Unter etlichen Bapieren, die Berr Dr. 5\*\* nach einem Befuch bei mir liegen ließ, fand ich einen Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglofia= feit allein baran Schuld, fondern auch Bertrauen; benn ich glaube, baß er mich ganglich liebt. Ich fant in biefem Briefe, ben ich gelefen und nochmals gelesen und abgeschrieben habe, so viel reines Denken und so viel bergliche, beforgte Boblmeinung gegen Ihren Berrn Bruder, daß ich mich gefreut habe, und icheue mich nicht, jeden Gedanken, ber mir gu feiner Ausbildung ober Glückfeligkeit einfallt, mit Ihnen gu theilen." Nachdem er hierauf über Schiller's Situation in Bauerbach und beffen Beziehungen zu Frau von Wolzogen in einer Weife fich ausgesprochen, welche deutlich zeigt, daß ber von einer Leibenschaft umftrichte Jungling wie offen er fonft mar, bem ernften Manne pon ftrengen Grundfagen feinen innern Zustand gang aufzudeden sich gescheut hatte, - fahrt er fort: "Abr herr Bruder muß menschliche Charaftere viel tennen, weil er fie auf ber Bubne ichildern foll, item er muß fich burch Gespräche über Natur und Runft, burd freundschaftliche, innige Unterhaltung aufbeitern, wenn durch Denten und Niederschreiben das Mart feines Beis ites vertrodnet ift . . . Ein zweiter Winter, in der Gegend, wo er sich jest aufhält, zugebracht, wird herrn Dr. S. völlig hypochondrifch ma= den. Ich munichte baber febnlich, daß er fünftigen Berbst in einer großen Stadt, wo ein gutes beutsches Theater ift, 3. B. in Berlin verweilte, boch unter bem Schut gelehrter und rechtschaffener Manner, Die ibn vor ber Ausgelaffenheit bemahrten, Die an Diefem Orte herricht. Bien, wo ich ehedem felbst eine Zeit lang mar, bat gwar weniger ver= derbte Sitten und mehr Teutschheit; aber ber Fehler ift ba, daß man mit dem Gelde gut umzugeben verlernt; denn man nimmt meift viel ein, und gibt noch mehr aus. Noch scheint es aber nicht, daß Ihr Berr Bruber gum Weggeben inklinirt; er icheint gang an feine Wohlthaterin gefesselt, Die ihn pon ber Seite seines guten und bankbaren Bergens eingenommen bat. Ich batte die Idee, ihn nach Bfingsten mit nach Gotha und Beimar zu nehmen, wo ich Freunde und Berwandte habe, ju benen ich eine Gesundheitsreise thun werde. Ich wollte ibn ben basigen, jum Theil wichtigen Gelehrten prafentiren, ich wollte ibn wieder an die offene Belt und an die Gesellschaft ber Menschen gewöh= nen, die er beinab scheut und fich allerhand Unangenehmes von ihnen porftellt. Aber jo geneigt er im Anfange zu meinem Borichlage mar, fo febr icheint jest fein Geschmad bavon entfernt. Ich werde alfo bas Bergnügen dieser Reise nicht mit ihm theilen können. Wenn ich gleich unendlich dabei verliere, wenn Ihr Herr Bruder einst diese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner disherigen Freunde mir diesen Berzlust ersehen würde, so wollte ich doch lieber all mein Vergnügen der Ausbildung und Glückeligkeit eines so guten und künstig großen Mannes ausopsern u. s. w."

Bohl hatte ber brave Reinwald Recht mit feiner Unficht, bag ein Wechsel des Aufenthaltsortes für Schiller noth that. Frau von Bolzogen war ohne ihre Tochter jurudgekehrt; fie hatte klüglicher Beife für Lotte ben Benfionsunterricht ber Bripatunterweisung burch Schiller porgezogen. Run koncentrirte fich best liebekranten Munglings Schwarmerei zunächst auf die Mutter, da jede Berbindung mit der Tochter ihm abgeschnitten war. Alle Briefe an die Boglinge ber Benfion, worin sich Lotte befand, murden von der Borfteberin gelesen; wie konnte es ibm einfallen, an die Geliebte ju ichreiben? Aber auch die fanftefte, freund= lichfte Art, womit ibn bie mutterlich beforgte Gonnerin behandelte, war um so weniger im Stande, sein Gemuth zu beschwichtigen, als beide mit begreiflicher Scheu das, worum es fich handelte, offen und bestimmt gu befprechen vermieben. So verbrachte Schiller benn die nachften Bo= den in immer fich fteigernden, aufreibenden Seelenfampfen, die ibn auf Die Dauer vielleicht in einen geiftzerstörenden Trubfinn verstrickt hatten. War er doch bereits, wie es scheint, nicht weit von einem franthaft visionairen Zustand entfernt; benn in biefe Tage fällt bochft mahricheinlich, was Karoline von Wolzogen über ihn erzählt: "Auf einer seiner Wanderungen durch die Wälder hatte er eine sonderbare Ahnung, die ihm immer merkwürdig blieb. Auf unwegfamem Pfade durch den Tannenwald, zwischen wildem Gestein, ergriff ibn bas Gefühl, bag bier ein Todter begraben liege. Rach wenigen Momenten fing ber ihm folgende Berwalter die Erzählung von einer Mordthat an, die auf biefem Plate por Jahren an einem reisenden Fuhrmanne verübt worben, beffen Leich: nam bier eingescharrt fei."

Das Gefährliche einer längern Fortdauer dieser Zustände kam endlich ihm, wie seiner Freundin, zu klarem Bewußtsein. So trat ihnen denn auf einem Spaziergange, den sie mit einander machten, wie von selbst der Gedanke entgegen, daß Schiller wohl thue, auf einige Zeit nach Mannheim zu persönlicher Betreibung seiner dortigen Angelegen- beiten zu gehen. Er entschloß sich rasch, suchte sich aber dadurch gleichsam an die ihm so theuer gewordene Stätte der Freiheit und Liebe zu ketten, daß er sein Ehrenwort gab, sich in Mannheim nicht selbst anzubieten, und auf keinen Fall den ersten Schritt zu einem dauernden Ens

gagement zu thun. Da er eine balbige Rudtehr hoffte, versah er fich nur mit dem nothwendigsten Reisegepad, ließ Die von Reinwald ent= liebenen Bücher auf seinem Zimmer und einige Manuftripte in Reinwald's Berwahrung zurud, und nahm um den 20. Juli 1783, nach beinahe achtmonatlichem Aufenthalt, in tieffter Gemutherregung einen eiligen Abschied von Bauerbach. Frau von Wolzogen batte ibn mit einer auch auf Die Rudtehr berechneten Raffe verforgt. Noch vor ber Untunft in Mannheim übersandte er ibr bie feuriasten Briefe. gartlichste Freundin," heißt es im ersten, "ber Berbacht, baß ich Sie verlaffen könnte, ware bei meiner jezigen Gemuthslage Gottesläfterung"; und aus Frankfurt versprach er ihr ausführliche Nachricht, sobald er in Mannheim angekommen fei, und fügte bingu: "Go lange werben Sie mir wohl glauben, daß ich Sie im Bergen trage, wie ich mich felbft in ber Sand Gottes getragen muniche." Man fieht, die zurudgebampfte Flamme ber Liebe gur Tochter hatte ben freundschaftlichen Gefühlen für Die Mutter ihre gange Glut mitgetheilt, wie benn überhaupt in jener empfindungsfeligen Zeit Freundschaft und Liebe gar oft als ein Baar jum Berwechseln ähnlicher Schweftern fich barftellten.

# Sechszehntes Kapitel.

Dichterischer Ertrag ber Banerbacher Zeit. Drei Gelegen= heitsgedichte. Erster Plan zum Don Karlos.

Hoffmeister bemerkt in seiner kleinern Biographie unsers Dichters, Schiller habe in Bauerbach "viel und süß geträumt, aber wenig gearbeitet". Gewiß, die poetische Ausbeute seines dortigen Ausenthaltes ist klein im Verhältniß zu der günstigen äußern Lage, die ihm daselbst vergönnt war. Weder je vorher, noch lange nachher war ihm eine so idpllische Ruhe und Sorgensreiheit, eine so reiche Muße für literarische Thätigkeit beschieden. Aber er hegte einen Störensried in seiner Brust, der ihn um einen großen Theil der Früchte dieser Muße betrog. Dennoch waren die acht Monate, die er in Bauerbach verledte, nicht so unergiebig, als es auf den ersten Blick schienen möchte. Abgesehen von den Schlußarbeiten an Kabale und Liebe, gaben schon die vier andern

bramatischen Plane, zwischen benen er lange unschlüssig hin und her schwankte, Anlaß zu eingehenden theoretischen Erwägungen und zugleich zu einer sehr ausgebreiteten Lektüre, aus der ihm manches in Jukunft zu verwerthende Material zusloß. Um den Gang der Erzählung im vorigen Kapitel nicht zu unterbrechen, habe ich dort drei in Bauertach entstandene Gelegenheitsgedichte unerwähnt gelassen, denen hier um so mehr eine turze Besprechung gebührt, als sie einer an lyrischen Produktionen armen Periode aus dem Leben unsers Dichters angehören. Er hat sie alle drei, eben weil sie Gelegenheitsgedichte sind, aus der Gedichtsammlung ausgeschlossen.

Gines berfelben entstand im Januar 1783 und murbe zuerst pon Karoline von Wolzogen in ihrem Leben Schiller's unter ber Ueberschrift "Sochzeitgedicht auf die Berbindung henriettens ... Bon einem Freunde der Braut" mitgetheilt. Es ift an eine Bflege= tochter ber Frau von Wolzogen, ein aus niedern Berhältniffen von ihr gerettetes Madchen, henriette Sturm, gerichtet, welches fich bamals mit bem Berwalter Schmidt in Walldorf perheirathete. Das mit vieler Barme geschriebene Gebicht ware einer nachträglichen Aufnahme in Die Sammlung nicht unwürdig. Für ben Biographen ift es intereffant als ein treuer Abdruck ber Gefühle, Die Schiller in jener Reit porberricbend befeelten. Denfelben freien, ftolgen Ginn, ber überall in feinen Gritlings= dramen athmet, dieselbe Geringichätzung aller bloß ererbten ober pom Glud bem Menschen zugeworfenen Guter und Borzuge spricht er bier sogar ber Frau von Wolzogen, seiner Wohlthaterin, gegenüber aus, in= bem er aber zugleich ihrem mahren, innern Berthe Die feurigste Ber= ehrung gollt. Daß feit langerer Zeit feine lyrifche Mufe gang ftumm gewesen, sagt bie Eingangsftrophe:

> Jum erstenmal — nach langer Muße — Dir, gutes Kind, jum hochzeitägruße Ergreif' ich meinen Dichterfiel. Die Schäferstunde schlägt mir wieder, Bom herzen strömen meine Lieber Ins brachgelegne Saitenspiel.

Das Gedicht ist voller Andeutungen seiner eigenen damaligen innern Bustände. Wie viel ihm die Standesschranke, die zwischen ihm und Lotte, wie zwischen Louise Millerin und Ferdinand stand, zu schaffen machte, zeigen Stellen, wie solgende:

Ich fliege Pracht und Hof vorüber; Bei einer Seele fteh' ich lieber, Der die Empfindung — Ahnen gab. Ber war ber Engel beiner Jugenb? Ber rettete die junge Tugend? Saft Du auch schon an sie gedacht, Die Freundin, die dir Gott gegeben? Ihr Abelsbrief — ein schönes Leben! (Den haff' ich, den sie mitgebracht.)

Auf Lotte mitberechnet waren die Strophen, worin er das Glück der Liebe schildert; und hier begegnen uns Nachklänge aus frühern Gedichten (Freundschaft, Triumph der Liebe, Phantasie an Laura u. s. w.):

Wie schön ift boch bas Band ber Liebe! Sie knüpft uns, wie das Weltgetriebe, Auf ewig an ben Schöpfer an. Benn Augen sich in Augen stehlen, Mit Thränen Thränen sich vermählen, Ift schon ber süße Bund gethan.

In der letten hälfte dieser Strophe klingen Berse einer viel frühern Beit an, die er jener akademischen Jugendrede über die Freundschaft eines Fürsten einschaltete und auch mit geringer Beränderung in folgender Form einem Freunde ins Stammbuch schrieb:

Selig ift der Freundschaft himmlisch Band, Sympathie, die Seelen Seelen traut! Eine Thräne macht den Freund dem Freund bekannt, Und ein Auge, das ins Auge schaut.\*)

Das zweite Gelegenheitsgedicht, ein "Prologu"\*\*) zu einem wahrscheinlich von Kindern aufzuführenden Drama, entstand gleichfalls im Januar 1783, doch erst gegen Ende des Monats. Der Herzog Georg von Meiningen, 1782 zur Regierung gelangt, ertrantte Ansangs 1783 bald nach seiner Bermählung in Folge einer Jagdpartie lebensgefährlich. Zur Feier seiner Genesung sollte am 4. Februar, seinem Geburtstage, ein außerordentliches solennes Danksest im ganzen Herzogthum und bei dieser Gelegenheit auch wohl jene dramatische Darstellung stattsinden. Schiller, um einen Prolog dazu, und, wie es scheint, auch um einen Epilog anzegangen, legte den erstern einem Briese an Reinwald, datirt "Bauerbach den 29. Jenner zwischen 11 und 12 Uhr Nachts" bei. In dem Briese heißt es: "Hier, mein lieber Freund, haben Sie das versprochene Gedicht, das, indem ich es noch einmal überlese, mir keinen Werth zu

<sup>\*)</sup> Ein Beweis mehr bafür, daß die Rebe von Schiller herrührt. \*\*) Beröffentlicht in Gödeke's historisch-krit. Ausg. von Schiller's Werken III, 175 f.

haben scheint, als den guten Willen seines Bersassers... Ich weißnicht, ob Sie damit vorlied nehmen können. Sie glauben nicht, wie wunderlich es mir vorkommt, aus zwei Schauspielen großen Inhalts herzauszutreten und Prologe für Kinderstücke zu machen ... Epiloge müssen und bas Stück, das gespielt wird, Beziehung haben, oder sie sind ganzüberlei. Da ich und Sie das Stück nicht wissen, so muß es unterbleiben." Der Prolog ist eigentlich nur eine poetische Aussührung des im Briese angedeuteten Gedankens, daß die hohe, ernste, strenge tragische Muse sich heut in den Kreis der Kinder herniederlasse, um ihnen des Fürsten Geburtstag seiern zu helsen. Nach einer durch vierundzwanzig nicht strophisch gegliederte Berse sich hindurchschlingenden, aus einer einzigen Beriode bestehenden Einleitung, welche die tragische Muse und ihren Berufschlibert, schließt das Gedicht mit den zwei Strophen:

Sie, gleich geschickt zu stürmen und zu fächeln, Sie läßt sich heut mit selt'nem Lächeln Zu beiner Kinder Kreis herab. Sie steht und bei, dein Wiegensest zu schmücken, Sie leihet jetzt dem kindlichen Entzücken Die Harte und den Zauberstab.

Wir fühlen fie — und folgen ihrem Binke. Berschmähe nicht, o Bater, das Geschenke,
Das Dankbarkeit aus unsern herzen preßt.
Du führtest uns zum Silberquell der Musen,
Du gossest das Gefühl in unse zarten Busen;
Wir bringen hier die Frucht zu beinem Fest.

An die Krankheit und Wiedergenesung des Herzogs Georg knüpftessich noch ein anderes Gelegenheitsgedicht Schiller's von sehr verschiedenem Charakter. Die Rachricht von dem bedenklichen Zustande des Erkrankten ries an dem benachbarten, start verschuldeten Koburgischen Hose eine freudige Aufregung hervor; denn, wenn er stard, so siel das Herzogthum Meiningen an Roburg. Es wurden sogleich in Koburg, angeblich auf Betreiben der Herzogin, Kriegsrüstungen gemacht, um, sobald die Todesbotschaft eintraf, in Meiningen einzumarschiren. Die Genesung des Herzogs Georg machte einen Strich durch die Rechnung, und Schiller geißelte die Ländersucht des benachbarten Fürsten in einer derben, mit gutem Humor geschriebenen Satyre, deren Ton an Bürger und Blumauer erinnert. Das Gedicht erschien, von Reinwald's Hand mehrsach verändert und gemildert, am 1. Februar 1783 im Meininger Wochenblatt. Hossmeister hat es zuerst aus Schiller's Originalhandschrift mitgetheilt, an deren Kand Reinwald bemerkt hat: "Spottgedicht auf die

raiden militairischen Unstalten bes Roburgischen Sofes gur Ginrudung ins hiefige Land bei Bergog Georg's Krantheit 1783, auf Angabe unfers Bergogs, von Schiller's eigener Sand, mit einigen Beränderungen von mir." Der Titel lautet: "Bunderseltsame Siftoria des berühmten Keldzuges, als welchen hugo Sanberib, Ronig von Affgrien, ins Land Juda unternehmen wollte, aber unperrichteter Dinge wieder einstellen mußte. Aus einer alten Chronita gezogen und in ichnafische Reimlein bracht von Simeon Rrebsauge, Battalaur". Der Bergog von Roburg ericeint bier als jener affprische Konia Sanberib, pon bem im zweiten Buch ber Könige ber herr spricht (Rap. 19, 32 f.): "Er foll nicht in Diefe Stadt tommen, und feinen Pfeil darein ichießen, und fein Schild davor kommen, und foll keinen Mall darum ichutten: fondern er foll ben Weg wieder umziehen, den er gekommen ift." Der Berzog von Mei= ningen wird als König Josaphat von Juda bargestellt, ber nach bem zweiten Buch der Chronika mächtig ward wider Afrael und fünfund: zwanzig Nahre zu Berufalem (bas Gedicht gibt ihm Bebron zum Berr= ichersik) regierte. Die Ausbehnung seiner herrschaft "von Dan bis Berseba" ift von Salomon's Reich entnommen, bas sich über Juda und Rirael erstrecte. Das Gedicht besteht aus einundzwanzig Strophen. Folgende werden genügen, um von dem Charafter beffelben eine Un= ichauung zu geben:

> In Juda — schreibt die Chronika — War osim schon ein König, Dem war von Dan bis Berseba Bald Alles unterthänig, Und war dabei ein wackrer Fürst, Dergleichen selten sinden wirst.

Der war nun fürzlich, wie bekannt, Bom Freien heimgekommen, Und hatte vom Kalder Land Ein Beibchen mitgenommen, Im Derzen himmel und im Blick — Ich füßte sie den Augenblick.

Die Trauung war schon angestellt, Die Hochzeitkleider fertig, Der Bräutigam, frisch wie ein Held, Des Wonnetags gewärtig, Als plöglich — zitternd schreibt's mein Kiel — Ein Kieber biesen Gerrn besiel.

Frau Fama posaunt die Nachricht seiner Ertrankung "burch ganz Afia."

Sogleich vernahm ben Trauerton Fürft Sanherib, sein Better — Bu Affur hat er seinen Thron Und ehret fremde Götter.
Die Balle Lüge kommt so recht Zu statten meinem Göhenknecht.

"Da fischt sich was — hol' mich ber Dachs!" Und hui! spist er die Ohren. "Stirbt Josaphat, so zieh ich stracks Hinein zu Gebrons Thoren. Er braucht Arznei — er treibt's nicht lang! Und Juda ist ein fetter Fang."

Es werben nun Truppen angeworben, Kriegsgeräth im Rostenbetrag von zweitausend Thaler angeschafft, große Festgelage gehalten u. f. w.

Doch mährend daß der Better schon Rach deiner Krone schielte, Und auf dem noch besetzten Thron Schon Davids Harfe spielte, Lagst du — o Fürst — beweint vom Land, Noch unversehrt in Gottes Hand.

Gott stand auf Sohen Sinai's Und schaute nach der Erden, Und sahe schon ein Baradies Durch beinen Scepter werden, Und sahe mit erhabner Ruh Dem Unfug beines Betters zu.

Schnell schickt er einen Cherub fort Und spricht mit sanstem Lächeln: "Geh, Raphael, dem Fürsten dort Erfrischung zuzufächeln. Er ist mein Sohn — mein treuer Knecht, Er lebe! — denn ich bin gerecht."

Dem Willen Gottes unterthan, Steigt Raphael herunter, Nimmt eines Arztes Bildung an Und heilet durch ein Wunder. Dein Fürst ersteht, — jauchz', Baterland! — Gerettet durch des himmels hand.

Die Post schleicht nach Assprien, Bo Sanberib regieret, Und eben seine Königin Bom Schlitten heimgesühret. — "Ihr Durchsaucht! Ein Kurier!" — "Gerein! Es werden Trauerbriese sein." Poetische Ausbeute ber Bauerbacher Zeit.

Schnell öffnet er ben Brief und liest, Liest — ach! ber Poften trübste — Daß Josaphat am Leben ist, Und flucht an seine Liebste: "Der Krieg ift aus! — Best über bich! Zweitausend Thaler schmerzen mich!

Charlotte von Kalb, geb. von Oftheim, zu ber wir balb unfern Dichter in nahe Beziehung werden treten sehen, hat in ihren Memoiren einige lyrische Zeilen überliefert, die Schiller gegen Ende 1782 in Bauers bach geschrieben haben soll; sie lauten:

D seh' ich sie, die Trauernben — Gin Trauerstor schmückt höher noch die Grazien, Drei sind es ja — und eine noch — wie nenn' ich sie? Psyche! von ihnen so ersehnt.

Es wurde damals auf dem Gute Nordheim bei Meiningen, mo ber Rammerherr von Stein auf großem Juge lebte, beffen Richte Cleonore von Oftheim, Charlottens Schwester, gegen ihre Berzensneigung aus Bermögensrücksichten an ben Weimarischen Rammerpräsidenten von Ralb vermählt. Frau von Wolzogen und ihre Tochter waren als Verwandte bei der hochzeit zugegen. Die Schwestern von Oftheim erschienen, wie ihre Gafte, in Trauerkleidern, weil sie unlängst ihren einzigen Bruder Frig von Oftheim durch ein Duell verloren hatten. Charlotte ergablt nun Frau von Wolzogen habe über das traurige Hochzeitfest mit Schiller gesprochen, welcher, ba er eben erft in Wieland gelesen, wie Psyche von den Grazien erflebt, fortan in ihrer Reihe mandeln wolle, seinem Mitgefühl in ben obigen Zeilen einen Ausdrud gegeben habe. Die Grazien follen auf bie beiden Schwestern Charlotte und Eleonore von Ditheim und auf Lotte von Wolzogen, Binche auf Frau von Wolzogen beuten. Ich muß aber gesteben, daß mir die Berszeilen durchaus un: schillerisch vorkommen und das wunderliche eigenthümliche Gepräge von Charlottens Aufzeichnungen zu tragen icheinen.

Man könnte es bestemdlich sinden, daß Schiller's Neigung zu Lotte von Wolzogen nicht eine einzige lyrische Blüthe hervorgelockt hat. Aber die wirre und düstere Leidenschaft, der er sich preisgegeben fühlte, und bei der ihm selbst gewiß oft unheimlich zu Muthe war, erklärt zur Genüge die dichterische Unergiedigkeit dieser Liebe.

Unter den dramatischen Arbeiten gewann ihm sein Don Karlos das wärmste Interesse ab und nahm auch die besten und befruchtendsten Clemente aus seiner damaligen Herzensbewegung in sich auf. Reinwald hatte ihn für diese neue Tragödie mit Geschichtsquellen versorgt, unter

andern ihm Brantome's Geschichte Philipp's bes Zweiten und bie Rovelle von St. Real Histoire de Dom Carlos, fils de Philippe II Roy d'Espagne geschickt. Schiller hielt sogleich bas Sujet, nachdem er fich in dasselbe vertieft batte, für recht ausgiebig und besonders zu einer Behandlung durch seine Feber für geeignet. "Ich finde," ichrieb er am 27. Märg 1783 an Reinwald, ber ihm als Bibliothefar und poetischer Gemiffengrath ein zweiter Beterfen geworben mar, "ich finde, baß biefe Geschichte mehr Einheit und Intereffe jum Grunde bat, als ich bisber geglaubt, und mir Gelegenheit zu ftarken Zeichnungen und erschütternden ober rührenden Situationen gibt. Der Charafter eines feurigen, großen und empfindenden Junglings, ber zugleich der Erbe einiger Kronen ift. - einer Königin, die durch ben 3mang ihrer Empfindung bei allen Bortheilen ihres Schickfals verungludt. - eines eifersuchtigen Baters und Gemabls. - eines graufamen beuchlerischen Inquifitors und barbarischen Herzoas von Alba u. f. w. follte mir, bachte ich, nicht miklingen. Dazu tommt, bag man einen Mangel an folden beutiden Studen hat, die große Staatspersonen behandeln, und bas Mannheimer Theater diefes Sujet von mir behandelt municht."

Die ftart und feurig das Interesse mar, bas er diesem neuen Ge= bilde feiner Phantasie widmete, zeigt am flarsten sein ichon erwähnter Brief an Reinwald vom 14. April 1783, worin er zunächst seine Un= fichten über bas Schaffen bichterifder Charaftere ausspricht. "Ich ftelle mir por," schrieb er, "jede Dichtung ist nichts Anderes, als eine enthufiastische Freundschaft oder platonische Liebe zu einem Geschöpf unseres Ropfes. 3ch will mich erklären. Wir schaffen uns einen Charafter. wenn wir unfere Empfindungen und unfere hiftorifche Renntniß von fremben in andere Mischungen bringen, bei ben Guten bas Blus ober Licht, bei ben Schlimmen das Minus, ben Schatten, pormalten laffen.\*) Gleichwie aus einem einfachen Strahl, je nachdem er auf Flächen fällt. tausend und wieder tausend Farben entstehen, jo bin ich zu glauben ge= neigt, daß in unserer Seele alle Charaftere nach ihren Urstoffen ichlas fen, und durch Wirklichkeit und Natur, ober durch fünftliche Täuschung. ein andauerndes, oder nur ein illusorisches, augenblickliches Dasein gewinnen. \*\*) Alle Geburten unferer Phantafie maren gulcht nur mir

<sup>\*)</sup> Man fieht, seine Reigung ju "ftarten Beichnungen" sucht er theoretisch ju rechtsertigen.

<sup>\*\*)</sup> Schiller anticipirt hier Jean Baul's Theorie von der Entstehung bichterischer Charaktere (Borschule der Aesthetik I, 261): "In jedem Menschen wohnen alle Formen der Menschheit, alle ihre Charaktere . . .

felbft. Das, mas mir für einen Freund, und mas mir für einen Gelben unserer Dichtung empfinden, ift eben baffelbe. In beiden Fällen führen wir uns durch neue Lagen und Bahnen, wir brechen uns auf andern Rladen, wir feben uns unter andern Farben, wir leiden für uns in andern Leibern. Können wir den Auftand eines Freundes feurig fühlen, fo werden wir uns auch für unfere poetischen Gelben er= warmen. Das ift unftreitig mabr, daß wir die Freunde unserer Belben fein muffen, wenn wir mit ihnen gittern, aufwallen, verzweifeln follen, baß wir fie als Meniden außer uns benten muffen, die uns ibre gebeimsten Gefühle vertrauen und ihre Leiden und Freuden in unsern Bufen ausschütten. Der Dichter muß weniger ber Maler feines Belben - er muß beffen Mabchen, beffen Bufenfreund fein. Darum rührte mich Julius pon Tarent mehr, als Lessina's Emilia, wenn gleich Lesfing ungleich beffer als Leisewit beobachtet. Er war der Auffeher feiner helben, aber Leisewit ihr Freund." Die Unwendung hiervon auf feinen Rarlos machend, fagt er: "Ich muß Ihnen gestehen, daß ich ihn gewiffermaßen ftatt meines Mädchens habe. Ich trage ihn auf meinem Bufen, ich schwärme mit ihm durch die Gegend um Bauerbach berum. · Karlos hat, wenn ich mich des Mages bedienen darf, von Shafespeare's Samlet die Seele, Blut und Nerven von Leisewik' Julius - und ben Ruls non mir."

Der Dichter bleibt hier, wie wir sehen, in seiner Spekulation noch ben Fundamentalsäßen jener Theosophie des Julius getreu, die er schon ror mehr als sechs Jahren auszubauen begonnen hatte. Liebe, "das schöne Phanomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet

Bäre das nicht, so könnten wir keinen andern Charakter verstehen oder gar errathen, als unsern von andern wiederholten. Man verwundert sich, daß der Dichter die Himmels und Erdenkarten menschlicher Charaktere ausdreitet, welche ihm nie im Leben können begegnet sein, vom Kalibanen an dis zu hohen Idealen. Allein hier ist noch ein zweites Bunder vorhanden, nämlich daß der Leser sie getroffen sindet, ebenfalls ohne auf ihre Urbilder in der Wirklichkeit gestoßen zu sein. Das Urtheil über die Uehnlichkeit setz Kenntniß des Urbildes voraus, und dieses ist auch wirklich da, im Leser, wie im Dichter. Rur unterscheidet sich der Genius dadurch, daß in ihm das Universum menschlicher Kräfte und Bildungen als ein mehr erhaben es Bildwert in hellem Tage daliegt, während dassein mehr erhaben es Bildwert in hellem Tage daliegt, während dassein Undern unbeleuchtet ruht und dem seinigen als ein vertieftes entspricht. — Schiller würde statt des Lestern gesagt haben: Der Dichter schaut deschalb Charaktere heller und vermag sie darzustellen, weil er wärmer mit ihnen sympathisitet, weil er in Phantasie und Empfindung sich inniger und vollständiger mit ihnen identissiert.

in der Geisterwelt, eine Anziehung des Bortrefslichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlichteit, aus Berwechselung der Wesen", muß ihm hier dazu dienen, das Berhältniß des Künstlers zum Gebild seines Geistes zu erklären. Ohne Liebe zu seinem Kunstwerk kein wahrer Künstler, diesen Gedanken sprach er schon ein paar Jahre früher im "Triumph der Liebe" in den Bersen auß:

Glückseiger Pygmalion, Es schmilzt, es glüht bein Marmor schon! Gott Amor Neberwinder!

Und noch in ben "Ibealen" heißt es:

Wie einst mit flehendem Verlangen Pygmalion den Stein umschloß, Bis in des Marmors kalte Wangen Empfindung glühend sich ergoß —

In der lettern Stelle beseelt sich der Stein durch Bygmalion's sehnsuchtsvolle Liebe, dei Ovid wird der Benus, in den obigen Bersen dem Umor die Belebung zugeschrieben — nur etwas verschiedene Darstellungen des nämlichen Gedankens, daß nur der von inniger Liebe beseelte. Künstler lebenatomende Kunstgebilde zu schaffen vermöge.

Aber wie phantafievoll und poetisch er damals noch zu philoso: phiren pfleate, fo ging er boch, wenn es ben Blan, bas Geruft einer Dichtung aufzubauen galt, mit bem nüchternsten Berftande, ber fühlften Ueberlegung zu Werk. Es ift wiederholt fogar bei seinen feuriasten Inrischen Jugendgedichten darauf hingewiesen worden, wie ftreng verstandesmäßig die meisten derselben angelegt find, und pon dem ersten Blan feines Riegto borten mir oben Streicher ergablen, es fei fo troden gewesen, als habe er zu einer Anweisung fur den Coulissendirektor dienen follen. So stellt fich auch der erfte Plan zu seinem Don Karlos, ber uns glüdlicherweise erhalten worden, als ein durchaus begriffsmäkiger, instematischer Entwurf in fo icharfer Gliederung und Unteralieberung bar, wie jene Abhandlung über ben Zusammenbang ber thieri= ichen Ratur bes Menschen mit seiner geistigen. Ich glaube ibn, trog feines ansehnlichen Umfangs mittheilen zu follen, ba er flarer als alles Undere uns die Art und Beije veranschaulicht, wie Schiller nach ber ersten genialen Conception eines bramatischen Sujets und nach ber Befruchtung seiner Phantasie und seines Geistes burch eine ausgebreitete Lekture nunmehr ben Berftand porherrschend walten ließ und ein durres logisches Gerippe ichuf, bas fich bann erft in begeifterten Stunden allmälig zu einem lebenswarmen Organismus umwandelte.

## Dom Rarlos Bring von Spanien.

#### Trauerspiel.

### I. Schritt. Schürzung des Anotens.

- A. Der Bring liebt bie Ronigin. Das wird gezeigt aus:
  - 1. Seiner Aufmerksamkeit auf folde, seiner Lage in ihrer Gegen- wart;
  - 2. Seiner ungewöhnlichen Melancholie und Berftreuung;
  - 3. Dem Rorb, ben die Pringeffin von Gboli von ihm betommt;
  - 4. Seiner Scene mit bem Marquis be Bofa;
  - 5. Seinen einfamen Gefprächen mit fich felbft.
- B. Diese Liebe hat hinderniffe und scheint gefährlich für ihn wers ben zu können. Dies lehren:
  - 1. Rarlo's heftige Leibenschaft und Bermegenheit;
  - 2. Der tiefe Uffett feines Baters, fein Argwohn, feine Reigung jur Gifersucht, feine Rachsucht;
  - 3. Intereffe ber Grandes, die ihn fürchten und haffen, mit guter Art an ihn gu tommen;
  - 4. Rachsucht ber beschämten Pringeffin von Eboli;
  - 5. Auflauschung bes mußigen Sofes;
  - 6. (unausgefüllt).

#### II. Schritt. Der Anoten verwickelter.

- A. Rarlos Liebe nimmt zu. Ursachen:
  - 1. Die Sinberniffe felbft;
  - 2. Gegenliebe ber Ronigin; biefe außert fic, motivirt fich :
    - a. Aus ihrem gärtlichen Herzen, bem ein Gegenftand mangelt;
      a. Philipps Alter, Disharmonie mit ihrer Empfindung;
      B. Zwang ihres Standes;
    - b. Aus ihrer anfänglichen Bestimmung und Neigung für ben Prinzen; sie nährt biese angenehmen Erinnerungen gern; c. Aus ihren Aeußerungen in Gegenwart bes Brinzen —
    - Inneres Leiben, Furchtfamteit, Antheil, Berwirrung; d. Aus einer mehr als ju erwartenben Ratte gegen Dom
    - Juan, ber ihr einige Liebe geigt;
    - 0. Aus einigen Funten von Gifersucht über Karlo's Bertrauen zu der Prinzessin von Eboli;
    - f. Ginigen Meußerungen insgeheim;
    - g. Ginem Befprach mit bem Marquis;
    - h. Einer Scene mit Karlos.
- B. Die Sinderniffe und Gefahren machfen. Dies erfährt man:
  - 1. Aus bem Ehrgeis, ber Rachsucht bes verschmähten Dom Juan;
  - 2. Aus einigen Entbedungen, bie bie Pringeffin von Choli macht;
  - 3. Aus ihrem Ginverftandniß mit jenem;

- 4. Aus ber immer machsenben Furcht und Erbitterung ber Granbes, die vom Prinzen bebroht und beleidigt werden Komplott berfelben.
- 5. Aus bes Rönigs Unwillen über feinen Sohn und Beftellung ber Spionen,
- III. Schritt. Anscheinende Auflösung, die alle Knoten noch mehr verwickelt.
  - A. Die Gefahren fangen an auszubrechen:
    - 1. Der König befommt einen Bint, und gerath in bie beftigfte Gifersucht.
    - 2. Dom Rarlos erbittert ben König noch mehr.
    - 3. Die Rönigin icheint ben Berbacht zu rechtfertigen.
    - 4. Alles vereinigt fich, die Königin und ben Pringen ftrafbar gu machen.
    - 5. Der Ronig befchließt feines Sohnes Berberben,
  - B. Der Bring icheint allen Gefahren zu entrinnen.
    - 1. Sein Helbenfinn erwacht wieber und fängt an über feine Liebe au fiegen,
    - 2. Der Marquis walst ben Berbacht auf fich, und verwirrt ben Knoten auf's Reue.
    - 3. Der Bring und die Ronigin überwinden fich.
    - 4. Pringeffin und Juan fpalten fich.
    - 5. Der König fett einen Berdacht in ben Herzog von Alba.
- IV. Schritt. Dom Rarlos unterliegt einer neuen Gefahr.
  - A. Der Rönig entbedt eine Rebellion feines Sohnes.
  - B. Diese ermedt bie Gifersucht mieber.
  - C. Beibe, gufammen vereinigt, ffurgen ben Bringen.
  - V. Schritt. Auflösung und Ratastrophe.
    - A. Regungen ber Baterliebe, des Mitleids u. f. f. icheinen ben Pringen zu begunftigen.
    - B. Die Leidenschaft ber Königin verschlimmert bie Sache und vollendet des Pringen Berberben.
    - C. Das Beugnif bes Sterbenben, und bas Berbrechen seiner Unfläger rechtfertigt ben Bringen gu fpat.
    - D. Schmerz bes betrogenen Königs und Rache über bie Urheber.

Aus dieser Stizze geht hervor, daß das Trauerspiel Don Karlos tieseingreisende Metamorphosen durchmachen mußte, ehe es die gegen-wärtige Gestalt gewann. Ursprünglich wollte der Dichter, wie es scheint, seinen Helden minder schuldig sterben lassen. Marquis Posa tritt ferner in obigem Plan weniger bedeutend, die Liebe der Königin stärker hervor. Us Rebenbuhler des Don Karlos um die Gunst der Königin erscheint Don Juan d'Austria. Die kosmopolitischen Ideen

vie jest der Mittelpunkt des Ganzen sind, sollten wohl nur nebenbei zur Frage kommen; Alles sollte sich mehr um die Leidenschaft des Infanten für seine Stiefmutter bewegen. Näherte sich dadurch das Stück als "Familiengemälde aus einem königlichen Hause" (wie Schiller es etwas später charafterisite) mehr der nächstvorhergehenden Tragödie, so sollte es zugleich die Polemik, welche sich durch seine drei ersten Dramen hindurchzieht, weitersühren, aber auf ein anderes Gebiet hinübersspielen. Schiller sagt dies selbst in einem Briese an Reinwald. "Ausberdem", schrieb er, "will ich es mir in diesem Schauspiel zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menschheit zu rächen und ihre Schandslecken fürchterlich an den Pranger zu stellen. Ich will — und sollte mein Karlos dadurch auch für das Theater versloren gehen — einer Menschenart, welche ver Dolch der Tragödie bissber nur gestreift hat, auf die Seele stoßen."

## Siebenzehntes Kapitel.

Ansenthalt in Mannheim bis Ende 1783. Ankunft daselbst. Gesellschaftliche Zerstrenungen. Sehnsindt nach Banerbach. Anstellung als Theaterdichter. Krankheit. Mener's Tod. Nene Umarbeitung des Fiesko. Bekanntschaft mit Fran von la Roche. Abel zu Besuch. Lumpensete. Charafteristif des für die Bühne bearbeiteten Fiesko. Nenjahrsbrief an Christophine.

Schiller hatte von seinem plöglich gefaßten Entschluß, nach Mannsheim zu gehen, nur das Meyer'sche Chepaar, nicht aber Streicher in Kenntniß gesetzt, weil dieser über Dalberg's Benehmen gegen seinen Freund allzu sehr grollte, als daß er ein Wiederanknüpsen der Unsterhandlung zwischen beiden hätte billigen können. So kam denn unser Dichter am 27. Juli 1783 Abends, nur von Meyer und seiner Frau erwartet, reisemüde in Mannheim an. Um so größer und freudiger war für Streicher die Ueberraschung, als er am solgenden Tage zu gewohnter Stunde im Meyer'schen Hause sich einfand. Er glaubte kaum seinen eigenen Augen, daß es der in weiter Ferne vermeinte Schiller sei,

ber mit heiterer Miene und blühendem Aussehen ihm entgegentrat und ihn herzlich umarmte. Meyer hatte mit freundschaftlicher Jürsorge bereits eine Wohnung für den Ankömmling, zwei Zimmer, im Hubertsbause neben dem Schloßplatz, für einen Gulden wöchentlich, und Mittags- und Abendessen für vierundzwanzig Kreuzer ausgemacht, womit Schiller um so zufriedener war, als er von seinem Bohnzimmer aussich einer schönen Aussicht ersteute. Nachdem er von der mitgebrachten Baarschaft das Geld zur Rückeise nach Bauerbach bei Seite gelegt hatte, blieb ihm noch so viel übrig, daß er davon drei Bochen lang in Mannbeim leben zu können alaubte.

Es war aber auch nöthig, sich auf einige Zeit vorzusehen; benn Dalberg mar auf einer Reife nach Solland begriffen, und der Zeitpunkt feiner Beimtunft nicht genau bestimmt. Bon bem Theater hatte unfer Dichter für die nächsten Tage wenig Genuß und Unregung zu erwarten. Iffland war in hannoper, auch andere Schaufpieler hatten Urlaub. wurden Alltagstomöbien gegeben, die bem Geschmad ber anwesenden Rur= fürstin und bes zu Besuch getommenen Bergogs von 3meibruden gu= fagten. Gine fast unerträgliche Site machte bas Arbeiten unmöglich. Um jo mehr mußte Schiller fich für bie nachfte Zeit auf gefellschaftliche Berftreuungen gefaßt machen, benen er, an das Bauerbacher Stillleben gewöhnt, nicht gerade freudig entgegensah. Schon am 28. Juli schrieb er an Frau von Wolzogen: "Gestehen muß ich Ihnen, daß Alles, mas mir hier portommt und noch portommen tann, bei ber Bergleichung mit unserem stillen, gludlichen Leben entsetlich verliert. -Aber wie bringen Sie Ihre Tage bin, theuerste Freundin? Traurig, fürcht' ich, und muniche es einigermaßen boch; benn es ift etwas Tröftendes und Guges in der Borftellung, daß zwei getrennte Freunde ohne einander nicht luftig find. D es foll mich anspornen, bald wieder bei Ihnen zu fein! Indeffen will ich bei meinen großen Berftreuungen an Sie, meine Berthefte, benten ; ich will mich oft aus bem Birtel ber Gefellicaften logreißen, und auf meinem Zimmer ichwermuthig nach Ihnen hinträumen und weinen. Bleiben Sie, meine Liebe, mas Sie mir bisher gewesen sind, meine erste und theuerste Freundin, und laffen Sie uns ein Beispiel unverfälschter Freundschaft fein. Wir wollen uns beide beffer und edler machen; wir wollen durch wechselseitigen Antheil und ben garteften Bund ichoner Empfindungen Die Gludfeligkeit Diefes Lebens erschöpfen, und am Ende ftolz auf Diefes reine Bundniß fein."

Bei so feurigen Zuneigungsbetheuerungen, die er fortwährend der fernen Gönnerin übersandte, konnte sich diese nicht verhehlen, daß die Freundschaft für die Mutter einen guten Theil ihrer Wärme von der Liebe gur Tochter entlehnte. Aber Frau pon Bolzogen mar, wie es icheint, nicht geneigt, die ihr ausgedrückten Empfindungen icharf ju ger= aliedern und den ihr geltenden Theil auszusondern; fie ging auf des Freundes Stimmung ein und murbe bem weichen, liebefranten Jungling gegenüber felbst traurig und melancholisch. Ja, sie empfand ohne Zweifel den Schmers der Trennung tiefer und nachbaltiger, als er, Denn trop des Gelübbes, bei allen Berftreuungen immer an fie gu benten, perfehlten biefe boch nicht, bas Bild von Bauerbach allmälig aus bem Borbergrunde feiner Seele gurudzudrangen. Mener, Streicher, Schwan und andere Freunde nahmen ihn lebhaft in Unipruch; besonders fam er in dem gaftfreien Schwan'ichen Saufe in einen Rreis intereffanter Man= ner und Frauen, unter benen die Tochter des hauses, Margaretha Schwan, mit ihrer vielseitigen Bildung, ihrem regen Geift und ben iconen feurigen Augen ibn am meiften anzog, wenn fie gleich Lottens Bild porderhand noch nicht in ihm auszulöschen vermochte. Ungeachtet jenes Ungluds, das er mit dem Bortrag feines Fiesto gehabt hatte, las er im Schwan'ichen Saufe seine Louise Millerin und fand warmen Beifall. Bei einem Ausflug nach Dagersbeim murde er bort im Bieb= bof von ben Wirthsleuten mit einem Jubel empfangen, der ibn auf's innigste rührte.

Um 10. August fam Dalberg pon feiner Reife gurud. Schiller traf ibn im Theater und fand bei ibm ein schmeichelhaftes Entgegen= tommen. Um folgenden Tage machte er ihm feine Aufwartung und hatte ein langes Gespräch mit ihm. Dalberg jagte bem Dichter Die Unnahme des Fiesto zu. wenn er sich zu einer nochmaligen Umarbeis tung versteben fonne, versprach ihm eine balbige Aufführung ber Raus ber und anderer größerer Stude und ordnete jogleich an, daß die Louise Millerin am 13. August in dem Gesammtausschuß bes Theaters unter des Intendanten eigenem Borfit gelefen und auf ihre Brauchbarteit für Die Buhne geprüft werden folle. Schiller, durch die bisberigen Erfah= rungen gewißigt, des ber Bauerbacher Freundin gegebenen Versprechens eingedenk, und von Schwan, vielleicht auch von Streicher und Meger in dem Borfat eines behutfamen Sandelns bestärft, ging dem Baron mit zögerndem Schritt entgegen. "Der Mann ift gang Feuer," ichrieb er nach Bauerbach, "aber leider! nur Bulverfeuer, bas plöglich losgebt, aber eben jo ichnell wieder verpufft. Indeffen glaub' ich herglich gern, daß ihm mein hiesiger Aufenthalt lieb mare, wenn er nichts aufopfern durfte. — Rudsichtlich meiner Aussichten auf das hiefige Theater und meiner Stude tann Ihnen Diefer Brief nicht bas Geringfte bestimmen; aber in acht Tagen erfahren Sie etwas mehr und vielleicht auch bie

Beit meiner Abreise; benn nichts in der Welt wird mich feffeln!" Gin so machtiger Magnet war ihm jest noch Bauerbach.

Aber bald brobte dort ein abstoßender Bol für ibn sich zu bilden. Er erhielt die hiobspoft, herr von Wintelmann werde nach Bauerbach ju Befuch tommen und zwei Monate verweilen. Satte Jemand auf ein Schredbild gedacht, um Schiller von bort fern zu halten, ein wirtfameres batte er nicht erfinnen tonnen. Gleichzeitig tam, ba er, feis nem Wort getreu, fich nicht felbst anbot, Dalberg ihm mit bestimmten Anerbietungen entgegen, und Schiller batte nun auf einmal hundert Gründe, die Antrage nicht abzulebnen. Rur fo konnte er fich allmälig aus feinen finanziellen Bedrangniffen berausziehen, nur fo feine theuern Eltern erfreuen, eine geachtete Stellung gewinnen, ben Tabel ber Gegner jum Schweigen bringen , burch bas Theater fich in feiner Runft vervolltommnen und Beifall und Ruhm ernten. Dalberg lud ibn wie derholt zur Tafel und brachte bei biefer Gelegenheit die einzelnen Ur: titel ing Reine. Biernach machte Schiller fich anbeischig, vom 1. September 1783 an bis zum letten August 1784 für bas Mannheimer Theater ju arbeiten, wobei er fich die Erlaubniß ausbedang, Die bei-Beste Sommerzeit seiner Gesundheit wegen anderswo zuzubringen. Innerhalb der Bertragszeit batte er dem Theater außer dem umzuarbeis tenden Riesto und der Louise Millerin noch ein brittes, erft zu bichtenbes Stud zu liefern. Dafür follte er einen Jahrgehalt von breihunbert Gulben bekommen, und von diefen zweihundert fogleich ausbezahlt erhalten. Budem murbe ihm pon jedem Stud die Ginnahme einer von ibm felbst zu bestimmenden Vorstellung zugesichert, worauf er jedoch fpater gegen ein gufahliches Firum von zweihundert Gulben pergichtete. Uebrigens blieb ibm bas Gigenthumsrecht an jedem feiner Schauspiele gang ungeschmälert.

Schiller war über diesen Kontrakt sehr vergnügt. "Danken Sie Gott," schrieb er an Frau von Wolzogen, "daß er mir einen Ausweg eröffnet hat, durch Berbesserung meiner Umstände mich aus meinem Wirrwarr zu reißen und ein ehrlicher Mann zu bleiben." Nicht minder erfreut war Schiller's Vater. Dieser richtete an den Reichsfreiherrn von Dalberg in Folge der seinem Sohn erwiesenen "Gnade" eine wohlzgeiette Dankepistel und fügte die Bitte bei, der hohe Gönner möge dem unersahrenen jungen Manne einen wahren Freund zuordnen, der ihm seine Wirthschaft besorgen helse, und in sittlichen Dingen sein Mentor sei. Ganz unbegründet war die Besorgniß nicht, die aus dieser Bitte des Vaters hervorblicht; denn an Versuchungen sehlte es dem seurigen Jünglinge nicht. Aber ein unsichtbarer Mentor war ihm einstweilen

noch das Andenken an die Bauerbacher Freundinnen. "Wie viel,"
schrieb er an Frau von Wolzogen, "wie unendlich viel haben Sie nicht
schon an meinem Herzen verbessert! Und diese Berbesserung, sreuen
Sie sich, hat schon einige gefährliche Proben bestanden. Fühlen Sie
ihn ganz, den Gedanken, denzenigen zu einem guten Menschen gebildet
zu haben, der, wenn er schlecht wäre, Gelegenheit hätte, Tausende zu
verderben." Und in einem andern Briese heißt est: "Fleben Sie zu
Gott um Schutz für mein Herz und meine Jugend. Meine Freundschaft — wenn der Gedanke Ihnen Freude machen kann — bleibt
Ihnen unwandelbar, und soll mein allmächtiges Gegengist gegen alle

Dalberg inaugurirte gleichsam Schiller's nunmehrige Stellung sum Mannheimer Theater burch eine neue Aufführung der Räuber, Die bei überfülltem Sause und zu großer Zufriedenheit bes Dichters gege= ben murben. Roch voll von diesem Bochgenuß, wollte er gleich am anbern Tage bie umformende Sand an feinen Fiesto legen, als ihn ein epidemisches Kieber auf's Krankenlager warf, und damit ein trauriges Borfviel jener später fo oft fich wiederholenden tragischen Ringfampfe eines beroifden Beiftes mit einem durch Siechtbum miderspenftig gewordenen Körper begann. Die ungewöhnliche Sommerbige des Sabres 1783 batte aus bem ftagnirenden Baffer und Moraft bes Mannheimer Keftungsgrabens jene Epidemie ausgebrütet, an welcher in ber Stadt gegen fechstaufend Menschen erfrantten. Die Seuche griff um fo weiter und verderblicher um fich, als die boben Walle der Keftung jede reinigende Luftströmung verhinderten. Der Gedante, nicht arbeiten zu tonnen, qualte Schiller mehr, als die Leiden der Krantheit. "Ich muniche nichts bringender," ichrieb er an Dalberg, "als auf bas balbigfte in ben Stand gesett zu werden, dem Theater meinen Gifer und meine Dienste in bem Mage zu erweisen, in welchem ich mich zu feinem Liebhaber betenne." Bu dem Berdruß über die ihm aufgenöthigte Untbatigfeit gefellte fich bald ber Schmers um ben Berluft feines treuen und madern Freundes Meyer, ber seinem Bergen nabe ftand und ihm in seinem neuen Berbaltniß jum Theater noch oft batte nütlich werden konnen. Gleichfalls von der herrschenden Krantheit ergriffen, erlag er ihr am 2. September. Die Mannheimer Bubne verlor an ihm einen gewandten Regiffeur und einen tuchtigen, in Edhoff's Schule gebildeten Schaufpieler, ber befonders in fanften Rollen Borgugliches leiftete. Streicher bemerkt : "Bur Rechtfertigung ber arztlichen Renntniffe Schiller's barf bier versichert werben, daß er die ichlimmen Folgen der Mittel, welche ber Theaterarzt (Hofrath Mai) verordnet hatte, poraussagte."

Dem franken Dichter fehlte es nicht an freundlicher Theilnabme und aufmerkfamer Bflege. Sein Zimmer mar felten von Besuchenben leer. und die verwittwete Frau Meyer versorate ihren Freund und Lands= mann mit bem munichenswerthen Rranteneffen. Bisber batte er fich felbst behandelt, mußte aber jest, weil fein Ropf febr angegriffen mar. ju einem andern Urst feine Buflucht nehmen. Erft am 11. September war er so weit bergestellt, baß er an seine um ihn besorgte Freundin in Bauerbach ichreiben konnte. Seine Leiden hatten ihn doppelt weich gestimmt, "Sie waren," heißt es in dem Briefe, "die erfte Berfon, an welcher mein Berg mit reiner, unverfälschter Auneigung bing, und eine folde Freundschaft ift über alle Wechsel ber Umftande erhaben." Da ihn Christophine in einem Briefe vom 9. September an Frau Vifcher erinnerte, und ihre fortbauernde marme Theilnahme an feinem Geschick ibm qu Gemuth führte. ließ er auch biefer ein Freundschaftegeichen qu= tommen, indem er ibr feine Gilbouette mit einem Mekaeichent über= fandte.

Nur allzufrüh zwang fich ber noch nicht Genesene zur Arbeit. Die fontraftmäßige Abanderung des Fiesto glaubte er nicht langer binaus= ichieben zu burfen. Die Bedenken und Ausstellungen, welche man von Seiten des Theaters gegen das Stud geaußert hatte, maren ibm que gegangen; man batte Manches gegen die allzublühende Sprache, die Frauencharaktere, Die Art bes Abschluffes und sonst noch Einiges vorgebracht. Dalberg erkundigte fich gegen Ende Septembers vom Lande aus, wo er eine Billeggiatur abhielt, wie weit die Arbeit vorgernat fei. Dies mar ihm ein neuer Sporn, fie mit Gifer anzugreifen. Aber leider mar von dem Uebel eine große Mattigfeit und Abspannung gurude geblieben, und noch längere Zeit hindurch traten mitunter Rudfälle ein, und zwar um jo stärter, je langer die Baufe gewesen mar. Um seinen start angegriffenen Kopf etwas frei zu machen, gebrauchte er China im Hebermaß und gab dadurch feiner Gefundheit einen Stoß vielleicht für bas ganze Leben. Noch am 13. November schrieb er nach Bauerbach: "Schon vierzehn Tage habe ich weber Fleisch noch Fleischbrühe genoffen. Baffersuppe heut, Baffersuppe morgen, und dieses so Mittags wie Abends. Allenfalls gelbe Rüben ober faure Rartoffeln, ober fo etwas. Rieberrinde effe ich wie Brod, und ich habe fie mir expres von Frant: furt verschrieben." Begreiflichermeife begann auch fein Gemuth tief perstimmt zu werden. Die Aussicht, seine Schulden auf einen bestimm= ten Termin abtragen ju konnen, mar babin. In bem eben ermähnten Briefe gab er ben Betrag bes Schabens, ben er bis babin burch feine Rrantheit erlitten, auf breißig Dufaten an.

Dazu tam noch, baß ihm bie Bubnenbearbeitung bes Riesto in bem Maße, wie er sich in dieselbe vertiefte, immer mehr und mehr guwider marb. Sein poetisches Gemiffen sträubte fich gegen manche ihm jugemutbete Menderung. "Benn man bedenkt," fagt Streicher, "daß ber umfaffende Beift Schiller's fich auch in fpaterer Zeit nie bequemen tonnte, ein Stud fo ju entwerfen und ju ichreiben, daß es ben Forde: rungen, oder - eigentlicher zu reben - bem Sandwertsmäßigen bes Theaters in allen seinen Theilen hatte angemeffen sein konnen, fo kann man sich vorstellen, mit welchem Widerwillen er an Abanderungen (wo: runter nicht Abfürzungen verstanden find) überhaupt, befonders aber, wie beim Riesto ber Kall war, an folche fich machte, wo bem Berftand. und der Bahrheit zugleich der ftartste Schlag verfest werden mußte. Bar auch fein Ropf gewandt genug, um jede Begebenheit als möglich darzustellen . jo mußte boch an die Stelle bes Berftorten etwas Reues geschaffen werden, das - wie Jeder, dem Geistes: ober Runftarbeiten bekannt find, gesteben muß, - entweder nicht fo gut gerath. ober boch viel schwieriger als Ersteres ift."

Um sich von der unerquicklichen Arbeit etwas auszuspannen und trüben Gedanken für einige Zeit zu entrinnen, gab er sich mitunter wiesder einem zerstreuenden Gesellschaftsleben hin, wobei er mit seiner Gesundheit und seiner Kasse nicht immer Rath pflog. Er hatte vielsachen Zuspruch von Mannheimer Bekannten, wie von Fremden, glaubte auch dem Berkehr mit den Schauspielern sich nicht entziehen zu dürsen, und so bot eine Abhaltung der andern die Hand. Im Dalberg'schen und Schwan'schen Hause bewegte er sich in einem bunten Kreise von Ofsicieren, Beamten, Künstlern und Gelehrten jedes Fachs. Während er trant das Zimmer hüten mußte, besuchte ihn oft der hart versolgte katholische Geistliche Trunk, der "als ein lebendig herumgehendes Beispiel, wie viel Böses die Pfassen zu stisten im Stande sind",\*) ihm lebhasten Antheil abgewann. Fühlte er sich wohler, so wurden Ausstüge in die Umgegend, nach Speier, Schweisingen u. s. w. gemacht.

In Speier besuchte er in Gesellschaft von Schwan und bessen Tochter die vielgeseierte Frau von la Roche, welche damals dort mit ihrer Familie im Hause des ihr befreundeten ehemaligen Ministers von Hohenseld wohnte. Schiller speiste in großer Gesellschaft mit ihr zu Mittag und fand sogleich, wie er berichtete, "die sanste, gute, geistvolle Frau, die zwischen fünfzig und sechszig alt, das herz eines neunzehns

<sup>\*)</sup> Näheres darüber in dem Buche "Religionsklage von P. Trunk." Mannheim 1784.

jabrigen Daddens bat." Roch ftarter imponirte ibm Berr von Sobenfeld. Er ichilderte ibn ber Freundin in Bauerbach als einen Mann. ber fäbig mare, ibn mit bem gangen menschlichen Geschlecht zu periobnen, wenn er auch taufend Schurten um fich berum begegnen mußte. Nach acht Tagen ging er nochmals mit einem Landsmann nach Speier. und perließ die Frau, die in ihrer Jugend mit dem edel geformten Ropf, ben schmelzenden Augen und ber hohen Gestalt Wieland bezaubert batte, beinahe in gleicher Bezauberung. "Ich weiß," fcrieb er, "und bin ftolg darauf, daß sie mit mir gufrieden mar" - gufrieden mit ihm perfönlich, aber nicht mit seinen Erftlingsbramen - bas beweist ein Brief von ihr aus etwas fpaterer Zeit, worin fie, um Entstellungen vorzubeugen, angibt, wie fie in einer Gefellichaft über Schiller fich geaußert habe: "Ich tenne und ichage herrn Schiller perfonlich; aber ich wurde ibm felbst, dem vortrefflichen Ropf, sagen, daß ich die angeborenen Fähigfeiten und den erworbenen Reichthum feines Geiftes aufrichtig bewundere jedoch den Gebrauch, den er in feinen ersten drei Theater= ftuden bavon gemacht, nicht liebe - fo wenig als ich ben Besitzer von Indiens Diamantengruben lieben murbe, wenn er fie anwendete, Die alten Schauspiele, worin Menschen mit Thieren fampfen, zu erneuern. ober als ich die Geschichte ber Riefen in der That seben möchte, die. wie erzählt wird, mit ungeheurer Kraft Felsen auf Felsen häufen, um ben Olomp zu bestürmen."

In Stunden, wo der noch ernstlich Kränkelnde mit interessanten Menschen in Vertehr kam, gedachte er so wenig seiner Gesundheit, daß er oft Tage und Wochen lang dafür zu düßen hatte. In einem Postsstriptum vom 14. November zu jenem Briese vom 13., worin er melbete, daß er Fiederrinde wie Brod esse, berichtete er seiner Freundin jubelnd: "Stellen Sie sich vor, meine Beste, wie angenehm ich gestern in dem Fortschreiben unterbrochen wurde! Man klopst an mein Zimmer — Herein! — und herein treten — stellen Sie sich meinen fröhzlichen Schrecken vor! — Prosessor Abel und Baß, ein anderer Freund von mir. Wie herrlich mir in den Armen meiner Landsleute die Zeit sloß! Wir konnten vor lauter Erzählen und Fragen kaum zu Athem kommen. Sie haben bei mir zu Mittag und zu Abend gegessen sie, ich bin schon ein Kerl, der Tasel hält), und bei dieser Gelegenheit waren meine Burgunder Bouteillen wie vom Himmel gefallen. \*) Um sie ein wenig herumzuführen, bin ich heute und gestern wieder ausges

<sup>\*)</sup> Gin Freund hatte ihm vor einigen Tagen fechs Flaschen Burgunber jum Geburtstagsgeschenk zugesandt.

gangen. Schabet nichts, wenn ich jest auch fpater gefund werbe; habe ich ja doch ein unbeschreibliches Vergnügen gehabt." - Und wie fand Abel damals feinen Zögling von der Atademie ber ? Die Freude des Miedersebens icheint Krantheit und Berstimmung für ben Augenblid aans verscheucht zu baben; denn Abel erzählt; "Ungeachtet ber ungünftigen Lage Schiller's entbectte ich mit Bergnugen, daß feine Seele, feit= dem ich ihn nicht mehr geseben, einen bobern Schwung errungen. Er iprach mit Buversicht von feinen Blanen und dem glücklichen Erfolg berfelben, und ohne noch eine bestimmte Aussicht auf eine sichere und gur Erreichung feiner Zwede julangliche Stelle ju haben, mar er gemiß. daß ihm eine folche nicht lange mehr mangeln wurde. Sein Ideal stand jest beutlich und vollendet vor ihm, und er fühlte Rraft genug in fich, bemfelben immer naber zu tommen; und mas er fühlte und deutlich bachte, sprach er gegen einen Freund, ber ihn nie einer Anmaßung ober Unbescheidenbeit verdächtig halten fonnte, offen aus." 3ch möchte glauben, daß die Anwesenheit von Bag auf die Art, wie er von seiner Lage und Zukunft sprach, ftark influirte. Gegen feine Stuttgarter Freunde nahm er stets wie in Gesprächen so auch in Briefen ben Mund etwas poll, weil er nicht von ihnen bemitleidet sein wollte. Gine Separatbeichte bei feinem bochperebrten Lebrer batte vielleicht etmas anbers gelautet und einen gedämpfteren Ton gehabt.

Noch einen "Spaß" anderer Art fühlte er sich damals gedrungen, nach Bauerbach zu berichten. Man hatte ihn ersucht, zum Namensseste der Kurfürstin, dem 19. November, eine poetische Rede, die in Gegenswart der Fürstin auf der Bühne vorgetragen werden sollte, zu dichten. "Ich mache sie," schrieb er, "aber nach meiner versluchten Gewohnheit satyrisch und scharf. Heut schied ich sie Dalberg — er ist ganz davon bezaubert und entzückt; aber kein Mensch kann sie brauchen, denn sie ist keine Lobrede auf die beiden kurfürstlichen Personen. Weil es jeht zu spät ist, und man das Herz nicht hat, mir eine andere zuzumuthen, wird die ganze Lumpensete eingestellt. Dalberg aber thut es nicht anderes er will meine Rede drucken lassen."

Unter so mannigsachen Störungen durste der vom Fieber hart Angegriffene, während er (wie er nach Bauerbach schrieb) noch immer "durch starke Portionen China seine wenigen Kräfte hinhielt", den Fiesko nicht ruhen lassen. Dalberg drängte; denn das Stück sollte zum nächsten Karneval eingeübt werden. Schiller's eiserner Willenskraft gelang es denn auch, in der letzten Hälfte des Novembers die Umarbeitung zu beendigen. Aber nun mußte noch das Ganze ins Reine geschrieben werden. Man schlug ihm hierzu einen Regimentsmedikus vor, der eine

foone und beutliche Sandidrift batte. Des Dichters Sandidrift mar aber nicht ber Urt, daß ber Abidreiber allein fich barin batte gurecht finden können; beghalb entichloß fich ber Berfaffer, ibm bas Gange in Die Feder zu biftiren. Das erfte Mal, wo er biefes, bald auf: und abgebend, bald nach Belieben finend that, fand er es ungemein behaglich. fein Stud auf jo angenehme Beife in die Reinschrift gelangen zu feben. Aber wie entjette er fich, als ber Schreiber meggegangen mar, beim ersten Blid in das Brodutt seiner gewandten Feder! Mus dem edlen Belben Fiesto mar ein Biesgo, aus Calcagna ein Kallfahnia u. f. w. geworden, und überall gegen die berkömmliche Orthographie gröblich gefündigt. Bei Schiller's bitter-tomifden Alagen, daß ein Dann, ber so icone Buchstaben mache, die Wörter so gröblich entstelle, konnte sich Streicher bes Lachens nicht erwehren. Rach einem zweiten Berfuch, ber trop aller Sorgfalt des Diftirenden doch wieder miklang, perlor er die Geduld und beichloß, Die Reinschrift felbst anzusertigen. Gegen Die Mitte Dezembers tonnte er bas Manuscript bem Baron Dalberg über: reichen.

Bu ben andern Beweggrunden, welche ihn die Bubnenbearbeitung des Fiesko beschleunigen ließen, batte fich noch der gefellt, daß ber Berliner Theaterbichter Plumide, ber als unverschämter bramatischer Freibeuter bereits früher die Rauber für die Buhne verballhornt batte, nun Diefelbe Operation mit dem Riesto machte. 3m Druck erschien beffen Bühnenbearbeitung zwar erst 1784, aber im Manuffript wurde fie ichon 1783 an die deutschen Theater versandt. hiergegen mar folgende in den Gothaischen gelehrten Zeitungen, Stud 91 vom 12, November 1783 erschienene, aber einen Monat früher bereits geschriebene Unzeige Schiller's gerichtet: "Unüberwindliche Schwierigkeiten, Die fich fur Die Aufführung des Riesto gezeigt haben, veranlaffen mich, die zweite Sand an diefes Schaufpiel zu legen, um ihm eine mehr theatralifche Geftalt zu geben. Ich ersuche also jedwede Schauspielgesellschaft, die meinen Fiesto zu geben gesonnen ift, sich an Niemand, als unmittelbar mich felbst zu wenden, und benfelben nach feiner andern Beränderung, als nach der meinigen, ju spielen, welche in wenigen Monaten im Manuscript zu haben sein wird. Mannheim, den 12. Ottober 1783. D. Schiller."

Des Dichters eigene Bühnenbearbeitung bes Fiesto ist beinabe ein neues Wert; so viel ist geandert, gestrichen und neu binzugedichtet. Die wichtigste Berschiedenheit besteht darin, daß nach dem Gelingen der Revolution in Fiesto die Freiheitsliebe und republikanische Gesinnung über Herrschiecht und Ehrgeiz den Sieg davontragen, und der Held nur

Genua's gludlichfter Burger fein will. Um Schluß ber vorletten Scene jum Berzog ausgerufen, wird er in ber Schlußscene von Berrina bes schworen, die herricher-Insignien, die ein Senator gebracht, jurudauweisen:

"Fiesto. Sei mein Freund.

Berrina. Nimm biefen habliden Purpur, und ich bin's. 3ch bin ein Ariegsmann, Fiesto, verstehe mich wenig auf naffe Bangen — Fiesto, das find meine ersten Thranen! Nimm biefen Purpur nicht!

- Fiesto. Schweig! willst bu den himmel aus seinen Achsen reißen? Berrina (heftiger). Fiesto! Laß hier alle Kronen der Erde zum Lohn bort alle ihre Foltern zur Strafe bereit liegen: ich soll fin ien vor einem Erschaffenen ich werde nicht knien! Fiesto! (indem er niederfällt) es ist mein erster Aniefall nimm diesen Burpur nicht!
- Fiedto (greift lacelnd barnach). Du wirft erstaunen, wie groß er mich kleiben wirb,
  - Berrina (auffpringend, fürchterlich). Aber nur auf ber Bahre! (er führt einen Streich nach Fiedto).
  - Fiesto (fpringt gurud und fangt ben Sieb mit bem Schwert auf).
  - Das Bolt (herbeifturmend mit Gefchrei). Fürftenmord! Fürften=
  - Berrina (halt plößlich inne, wirft einen Blid voll Befremdung und Ernft auf das Bolt und läßt den Arm langfam finken). Bas seh' ich? Genua, du selbst? Du selbst hälft den Arm deines Reteres auf? (bitter lachend) Rasender Thor, der du warst, Berrina! Ein Mörder wolltest du werden in deinem schözigsten Jahre, die Freiheit dieses Bolts zu vertheidigen, und vergaßest zu fragen, ob die sed Bolt auch befreit sein will? Es will nicht nehr frei sein; es wehrt sich um seinen Ketten (zu Fiesko) ich bin dein Gefangener (er wirft ihm das Schwert vor die Füße).
  - Fiesto. Beißt bu, was bu gethan haft, Unglücklicher?
  - Berrina (ftolz, gelassen). Ich weiß, daß ich sterben muß, Herzog. Ich weiß, daß ich der Erste bin, der unter Fiesto's Regierung auf das Schaffot steigt (laut und feierlich zum Bolt) der Erste, Genueser, aber der Letzte nicht. Ich tenne diesen Mann. Er hat eines Gottes Herz, und ihr, Thoren, gabt ihm die Blitze.
  - Das Bolt (mit Ungeftum, indem Ginige bas Schwert guden) Berräther, ftirb! Majeftatsverleger!
  - Fiesto (winkt ihnen, zurückzuweichen, und tritt dann mit ruhiger Größe vor). Bie schmeichelhaft ist mir diese Buth, Genueser! Zest seid Ihr da, wo euch Fiesto erwartete. Sicher und schreckenlos kann ich jest euern Thron besteigen, da eure Liebe zu mir auch dem all- mächtigen Rus der Freiheit nicht mehr Gehör gibt, da euer surchtbarsster Sachwalter sich selbst in die Hände des Henters liefert, da mit dem Haupt des Berrina die tausendföpfige Hyder Empörung ermordet zu meinen Füßen fällt. Jest, Genneser, haben Zweisel und Furcht an meinem Entschluß keinen Antheil mehr (Er geht

auf ben Senator zu und nimmt ihm das Seepter ab). Ein Diadem ertämpfen ift groß — es wegwerfen göttlich. Seib frei, Genueser! (er zerbricht das Seepter und wirft die Stücke unter das Bolt). Und die monarchische Gewalt vergehe mit ihrem Zeichen!

Das Bolt (ftirgt jauchgend auf Die Anie). Fiesto und Freiheit! Berrina (nabert fich Fiesto mit bem Ausbrud bes bochfien Erftaunens).

Fiesto?!

Fiesto. Und mit Drohungen wollteft bu mir einen Entschliß abnöthigen, ben mein eigenes Serz nicht geboren hat? — Genua's Freibeit war in bie sem Busen entschieden, che Berrina noch bafür zitterte — aber Fiesto felbst mußte der Schöpfer sein. — (Berrina's Hand ergreisend, mit Bärme und Zärtlichkeit) Und jetzt doch mein Freund wieder, Berrina?

Berrina (begeiftert in feine Arme fturgent). Ewig!

Fie 8 to (mit großer Rührung, einen Blid auf bas Bolt geworfen, bas mit allen Zeichen ber Freude noch auf ben Knien liegt). Himmlischer Anblid — belohnender als alle Aronen der Welt! — (gegen das Bolt eilend) Steht auf, Genueser! Den Monarchen hab' ich euch geschentt — umarmt euern glücklichsten Bürger!"

Damit ift offenbar ber Charafter bes Dramas burchaus perandert. Es darf nun bem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäß um fo weniger noch ein Trauerspiel genannt werden, als außer dem Saupt= belden auch seine Leonore am Leben bleibt und fogar ber Mohr ent= wischt, überhaupt Niemand als Gianettino ftirbt, und das gange Unternehmen von Erfolg gefront ift. Die drei Migvergnügten Zenturione, Ribo und Afferato sind verschwunden; dagegen tritt als neue Berson ein Madden der Bertha auf. Bon Calcagno's Leidenschaft für Leonore, von Sacco's Schuldenlast ist nicht mehr die Rede; überhaupt erscheinen alle Mitglieder der Berschwörung als Republikaner aus reinen Moti= pen, und der republikanische Charakter des Studs ift wesentlich verstärkt. Aber mas Calcagno und Sacco aus moralischem Gesichtspunkt gewannen, haben fie, fünstlerisch betrachtet, verloren; benn beide Charaktere find nun nicht gehörig motivirt. Die Beschimpfung ber Julia fucte der Dichter baburch zu milbern, daß er fie nur vor Leonore, nicht por den versammelten Geschworenen geschehen ließ. Rachher wird über Diese unritterliche Mißhandlung der Julia noch weitläufig verhandelt und für Fiesto's binterliftiges Benehmen eine Entschuldigung versucht. damit der Freiheitsbeld in gunftigerem Licht erscheine. Aber das mar eine unlösliche Aufgabe, und in Diefer gangen Bartie tonnte nur rheto= rifder Brunt erwachsen. Bertha wird burch Gianettino nicht entebrt, nur gewaltsam überfallen und entführt; aber ber Dichter läßt uns brei Scenen hindurch über bas Dat ihrer Schande im Zweifel, bis wir end= lich erfahren, daß fie nicht bas Meußerste bat erleiben muffen. Daburch

erscheint der fürchterliche Fluch des Berrina unmotivirt und beinahe als eine kannibalische Farce. Die hochgegriffene und blühende Sprache ist etwas herabgestimmt; Manches, was gelehrt, gesucht, undeutlich erscheisnen konnte, ist theils verständlicher und schlichter gegeben, theils umzangen und unterdrückt.

Soffmeister bat die angedeuteten einzelnen Mängel burchmeg felbft berporgeboben, über bie Umarbeitung im Bangen aber ein gunftiges Urtheil gefällt und fich babin ausgesprochen, daß bas Bühnenstud meniger gefünstelt und fpikfindig als die frübere Bearbeitung fei, fich freier, einfacher, natürlicher bewege, und dem Dichter anzusehen sei. wie ibm bas Berg aufging, je mehr er fich bem erhabenen Riele ber Sandlung, ber warmen Atmosphäre bes Don Rarlos näberte, "Das Borhandene," fagt er, "wird nicht mehr, wie in ben bisberigen Studen allein getadelt, befämpft und umgefturzt, fondern es wird auch an def= fen Stelle bas gefett, mas bem Dichter bas Sobere . Bernunftigere gu fein schien. Früher mar die Tendens durchmeg niederreißend, repolutionar; bier ift fie aufbauend, constitutionell. Diefes Schausviel (er meint speciell bas Bubnenftud) bezeichnet also einen merkwürdigen Fortfdritt in ber Ideenentwickelung bes Dichters. Es gehört ichon ber verföhnten und milden Geburtszeit bes Don Karlos an, und ber umgemandelte held ist offenbar der Borläufer des Marquis Bofa."

Mir scheint in Diesem Urtheil Manches auf Brrthum zu beruben. Bunächst lag in dem Don Karlos, wie ihn damals der Dichter im Ropfe trug, noch nicht die bier unterstellte aufbauende, tosmopolitische Tendeng; vielmehr follte darin, wie fich uns im porigen Rapitel gezeigt, ber aggreffive, polemische Geift ber brei erften Dramen, nur auf ein anderes Feld hinübergespielt, fortwalten. Dann murbe ja auch fur bie "aufbauende, constitutionelle" Tendeng des Studs wenig badurch ge= wonnen, daß in bem ehr: und berrichsüchtigen helben ichließlich ber Republikanismus jum überraschenden Durchbruch tommt. 3m Gegen= theil steigert sich dadurch der aggrefsive Charafter des Dramas. Das Borhandene wird nun nicht mehr, wie in den Räubern und dem ge= druckten Riegko, blok bekampft, fondern wirklich umgefturgt. Die monarchische Staatsform erliegt trot ber Milbe, womit ber gutige Andreas Doria fie handhabte, der Lift und Gewaltthätigkeit der Republikaner; und von bem Segen, ben die republikanische Staaisform dem für die Freiheit gang unreifen genuesischen Bolte bringen wird, bas gleich bereitwillig eines wie das andere von Fiesto's handen annimmt, eröffnet uns das Stud eine keineswegs vielversprechende Perspektive. Unmög= lich fann dem Dichter bei diefer Umarbeitung "bas Berg aufgegangen

ein"; es wurde ihm selbst gewiß nur allzuklar, wie viel Misliches und Disharmonisches er in die Dichtung brachte, und er wurde sich nimmermehr aus freien Studen zu der Umsormung verstanden haben.

Das Jahr 1783 neigte fich ju Ende, obne unferem Dichter Die volle Berftellung feiner Gefundheit gebracht zu haben. Er blickte teines: wegs mit Genugthuung auf den Jahregertrag gurud, welchen in ber erften größeren Jahreshälfte ju Bauerbach tiefe Scelenleiden, in ber zweiten zu Mannheim hartnäckige Körperleiden, aufgebrungene Urbeiten und Berftreuungen geschmälert hatten. Nicht minder unzufrieden als er felbst waren die Seinigen auf der Solitude über die unficheren und stag: nirenden Buftande, worin er fich befand, und gaben ihm dieß in Briefen wiederholt und lebhaft zu erkennen. "Das Berg ber Mutter," fagt Streicher, "wie tonnte es ruhig ichlagen, wenn fie ihren Liebling in feiner Besundheit, in feinem bauslichen Befen, in feinen Sitten, Die fie bei dem Theater sich zugellos denken mochte, auf's höchste gefährdet glaubte?" Sie scheint überhaupt einen Sang jum Schwarzseben gehabt zu haben, der jest doppelt ftark bervortrat, da fie feit einiger Zeit tief franielte. Gin frampfartiges Leiden verbreitete fich, vom Magen ausgebend, burch Bruft, Ropf, Ruden und Lenden. Die Arzneien, welche ber Sohn nach ben ausführlichen Grantheitsberichten bes Baters perordnete, blieben wirkungloß. Schon im September hatte fie bem Sohn geschrieben, seit seiner Abwesenheit sei sie an Gefundheit und Aussehen um gebn Jahre älter geworden. Der alte Schiller, ber die Anstellung bes Sohnes zu Mannheim fo hoffnungsfreudig begrüßt hatte, murde mit jedem Tage unruhiger über deffen Zukunft, und schlug ihm por, an "Gereniffimum" (ben Bergog Rarl Eugen) ju ichreiben und die Gnade einer straflosen Beimkebr zu erbitten; nehme er Unstand dies zu thun, fo erbiete er fich felbst, an ben Fürsten zu schreiben. Sierbei batte er es eben fo febr barauf abgesehen, burch die Rabe bes Sohnes die Beilung ber Mutter zu fordern, als daß ber Sobn felbst durch Wieberauf= nahme ber ärztlichen Braris feine Butunft beffer ficherte. Chriftophine vereinigte noch vor Jahresschluß in einem Brief an den Bruder ihre Bitte mit denen der Eltern. 3ch theile Schiller's Antwort darauf als Schluß des Rapitels mit, weil sie tiefer, als jede Schilderung es vermöchte, uns in feine Gemuthaftimmung beim Jahreswechfel bliden läßt. Er fdrieb:

### "Mannheim am Reujahr 84."

"Liebste Schwester! Ich bekam gestern beinen Brief, und ba ich über meine Rachläffigseit, bir zu antworten, etwas ernsthaft nachbente, so mache ich mir bie bitterften Borwürfe von ber Belt. Glaube

mir . meine Befte, es ift teine Berichlimmerung meines Bergens: benn fo febr auch Schickfale ben Charafter andern fonnen, fo bin boch ich mir immerbar gleich geblieben. Es ift eben fo wenig Mangel an Aufmerkfamteit und Barme für bich: benn bein fünftiges Loos bat icon oft meine einsamen Stunden beschäftigt, und wie oft marft bu nicht bie Selbin in meinen bichterifden Traumen! Ge ift bie entfetliche Berftreuung, in ber ich von Stunde gu Stunde berumgeworfen werbe; es ift zugleich auch eine gewiffe Beidamung. baf ich meine Entwürfe über bas Glud ber Meinigen, und über beines insbesondere, bis jest fo wenig habe gur Ausführung bringen fonnen. Bie viel bleiben doch unfere Thaten unfern Soffnungen idulbig! Und wie oft fpottet ein unerffarbares Berbangnig unferes beften Billens! - Alfo unfere gute Mutter frankelt noch immer? Sehr gern glaube ich, daß ein schleichender Gram ihrer Befundheit entgegenarbeitet, und bag Debifamente vielleicht gar nichts thun: aber bu irrft bich, meine gute Schwefter, wenn bu ihre Befferung von meiner Gegenwart hoffft. Unfere liebe Mutter nährt fich gleich= fam von beftändiger Sorge. Benn fie auf einer Seite feine mehr findet, fo fucht fie fie mubfam auf einer andern auf. Bie oft baben wir uns alle bas ins Ohr gefagt! Ich bitte bich auch, ihr es in meinem Ramen zu wiederholen. Ich fpreche gang allein als Argt - benn daß bas Schidfal felbft eine folche Bemutheart nicht ver= beffern, bag fie mit einer Refignation auf bie Borfebung nicht befteben tonne, wird unfer guter Bater ihr öfter und beffer gefagt baben. - Du außerft in beinem Briefe ben Bunich, mich auf ber Solitube im Schoof ber Meinigen ju feben, und wieberholft ben ebemaligen Borichlag bes Papa's, beim Bergog um eine freie Biebertehr in mein Baterland einzufommen, Ich fann bir nichts barauf antworten, Liebfte, ale bag meine Ehre entfeslich leibet, wenn ich ohne Connexion mit einem andern Fürften, ohne Charafter und bauernde Berforgung, nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entfernung aus Bürttemberg mich wieder ba bliden laffe. Daß ber Papa ben Ramen gu Diefer Bitte bergibt, nütt mir wenig; Sebermann wurde boch mich ale bie Triebfeber angeben, und Reber= mann wird, fo lange ich nicht beweisen fann, bag ich ben Bergog nicht mehr brauche, in einer (mittelbar ober unmittelbar, bas ift eins) erbettelten Bieberfehr ein Berlangen, in Bürttemberg untergutommen, vermuthen. - Schwefter, überbente bie Umftanbe auf= merkfam; benn bas Gliich beines Brubers fann burch eine Ueber= eilung in biefer Sache einen ewigen Stoß erleiben. Ein großer Theil Deutschlands weiß von meinen Berhaltniffen zu euerm Bergog und von ber Art meiner Entfernung. Man hat fich für mich auf Un-toften bes Bergogs intereffirt — wie entfestich würde bie Achtung bes Publifums (und biefe entscheibet boch mein ganges zufünftiges Blud), wie febr wurde meine Ehre burch ben Berbacht finten, baf ich die Burudtunft gefucht, daß meine Umftande mich meinen ebemaligen Schritt zu bereuen gezwungen, baf ich bie Berforgung, bie mir in ber großen Belt fehlgefchlagen, auf's neue in meinem Baterland fuche. Die offene, edle Rubnbeit, Die ich bei meiner gewaltsamen Entfernung gezeigt habe, wurde ben Ramen einer finbifden Uebereilung, einer bummen Brutglität befommen, wenn ich fie nicht behaupte. Liebe ju ben Meinigen, Gehnsucht nach bem Baterland entschuldigt mich vielleicht im Bergen eines ober bes anbern redlichen Mannes; aber bie Belt nimmt auf bas feine Rudficht. Uebrigens tann ich's nicht verhindern, wenn ber Papa es bennoch thut - nur biefes fage ich bir, Schwefter, bag ich, im Fall es ber Bergog erlauben wurde, bennoch nicht balber mich im Burttembergifden bliden laffe, ale bis ich wenigftene einen Charafter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Fall er es aber nicht qu= gibt, mich nicht werbe enthalten fonnen, ben mir baburch jugefügten Affront burch offenbare Sottifen gegen ibn zu rachen. Runmebr weißt bu genug, um vernünftig in biefer Sache zu ratben. -Schließlich wunfche ich bir und euch allen von gangem Bergen ein gludliches Schickfal im 1784ften Jahr. Und gebe ber himmel, daß wir alle Fehler ber vorigen in biefem wieber gut machen! Beb' es Gott, daß bas Blud fein Berfaumnig in ben vergangenen Sabren in bem jetigen einbringe!

Ewig bein treuer Bruber Friebrich S."

# Achtzehntes Kapitel.

Fortgesetter Aufenthalt in Mannheim. Schuldenbedrängniß. Rügebrief des Baters. Einübung des Fiesko. Aufführung desselben. Aufführung von Kabale und Liebe. Dramaturgische Preisfragen. Schiller Mitglied der deutschen Gesellschaft.

Plan einer dramaturgischen Monatsschrift.

Schiller's Neujahrswunsch, womit sich das vorige Kapitel abschloß, ging nicht in Erfüllung. Der Leser möge sich darauf gesaßt machen unsern Dichter noch auf einer geraumen Strecke seines Lebenspsades durch innere und äußere Bedrängnisse begleiten zu müssen. Und leider nicht ganz ohne seine Schuld entrang er sich diesen Bedrängnissen so schwer und so spät. Diese Behauptung wird den Unwillen manches seiner Berehrer hervorrusen; aber Schiller's Berdienst und Borzüge sind groß genug, um das volle Licht der Wahrheit, auch wenn dadurch einige Mängel ausgehellt werden, ertragen zu können. Ein dreisaches hinderniß seines Glücks schleppte er aus dem alten Jahr in's neue hinüber: eine ties erschütterte Gesundheit, ein für weiblichen Liebreiz allzu empfänge

liches herz, und eine Schuldenlast, für beren Abwälzung sich noch wenig Aussicht bot.

Der lettere Bunkt, über ben ber Biograph gern flüchtig hinmeggeben möchte, perlangt bennoch eine besondere Gerporbebung. geneigt, ber lebensluftigen Jugend, und zumal geniglen Junglingen bas Schuldenmachen nicht boch anzurechnen, und doch ift die Gefahr für ben Charafter, die es mit fich führt, nicht gering anzuschlagen. Es nährt auf die Dauer ben Gaoismus und Leichtfinn im Gemuthe, ffort bas rubige Gleichgewicht ber Seele, fo daß fie zwischen trogigem Selbst= buntel und Kleinmuth bin und ber schwanft, und untergräbt allmälig Die Achtung por mobiberechtigten Ansprüchen Anderer. Auch geniale junge Leute find gegen biefe Wirkungen nicht geschütt. Wir borten fcon früher (Rap. 13) eine briefliche Meußerung von Schiller, worin fich dies deutlich genud fund gibt, "Ich batte bereits." ichrieb er an Christophine über feine Schulden, "die Salfte abgetragen, wenn es nicht meine Bflicht mare, querft mein Glud gu etabliren. Bofur mare ich benn jo lange ein rechtschaffener Mann gewesen, wenn mir bies Brabitat nicht einmal auf ein Biertel- oder Halbjahr Rredit machte?" Seit ber Beit mar mehr als ein ganges Jahr verfloffen, und Schiller hatte mohl etwas zu Ausflügen, gesellschaftlichen Berftrenungen, zur Bewirthung. von Freunden, zu einem Defigeschent für Frau Bischer und bergleichen, aber nichts zur Befriedigung feiner - wie er wußte - hartbedrängten Gläubiger erübrigt. Un Sulfe vom Elternhaufe hatte er billiger Beife niemals benten durfen; tannte er doch hinreichend die dortigen Berhalt= niffe. Bielmehr hatte fein Bater Recht, wenn er im Gegentheil meinte. "Eltern und Geschwifter hatten im Falle ber Noth Anipruch auf Beis ftand von Seiten des Sohns und Bruders." Der hauptmann Schiller batte nur vierhundert Gulben Besoldung, barunter zehn Gulben von Grasplagen, Die er bamals einbußte. Nun mard ihm gu feinem Schrecken eine Schuldverschreibung von hundert Gulden gezeigt, welche ber Sohn bei der Generalin von Holl aufgenommen, und gleichzeitig wandte sich an ihn wegen einer Schuld von fünfzig Gulben ber hauptmann pon Schabe. Dem alten Schiller fam es ichwer an, für beibe Boften gut au steben; bennoch entschloß er sich bagu, bamit ber junge Dichter besto rubiger arbeiten könne, hielt sich indeß, wie er ihm schrieb, "versichert, daß ihn der Sohn nicht zum Nachtheil der Schwestern im Stich laffen werbe." Aber Schiller hatte in Stuttgart noch andere, bem Bater un= bekannte Schulden, und tam, ba man jest allgemein seinen Aufenthalts: ort tannte, bald in foldes Gedrange, daß er feinerseits nur den Sauptmann pon Schabe befriedigen tonnte, ber gute Bater aber gur Tilgung

ber Soll'ichen Schuld mit schwerem Bergen bie lieine Summe verwenden mußte, die er fur feine Töchter ju einer Aussteuer guruckgelegt hatte.

Da mar es benn ficherlich ein nicht unverbienter Rügebrief, morin er bem Sohne fdrieb: "So lange Er, mein Sohn, feine Rechnung auf Einnahmen fest, die erft tommen follen, mithin bem Bufall und Unfall unterworfen find, fo lange wird Er im Gedrange verwickelt bleiben. Biederum jo lange Er benft; biefer, jener Gulben ober Baken mirb es nicht ausmachen, daß ich beraustomme, fo lange werden feine Schulden, nicht geringer werden, und - bas mare mir leid, wenn Er fich nach einer ichweren Ropfarbeit nicht in Gesellschaft anderer auter Menichen follte erholen, erfreuen tonnen. Aber bergleichen Erholunastage mehrere. als Beschäftigungstage zu nehmen, bas wird wohl nicht angeben. Bester Sohn! Gein Aufenthalt in Bauerbach ift von biefer Art gemefen. Hino illa lacrimae! Dafür muß Er anjett bugen, 'und bas nicht pon un= gefähr. Die Berlegenheit, in welcher Er fich bermalen befindet, ift mahr= lich ein Werk der höhern Borfebung, um Ihn von dem allzugroßen Bertrauen auf eigene Rrafte abzubringen, um Ihn murbe zu machen. bamit Er allen Gigenfinn ablege und bem auten Rath feines Baters und anderer wahren Freunde mehr folge."

Der Hauptmann Schiller war damals gegen den Sohn so versitimmt, daß er ihm selbst sein anhaltendes Kränteln verdachte. Er meinte, es spreche nicht für seine medicinischen Kenntnisse, daß er sich so lange mit dem Fieder herumquäle; jedenfalls müsse er es an der rechten physischen und psychischen Diät sehlen lassen. Im Lettern hatte er nicht Unrecht. Aber das Diäthalten, zumal in geistigen Anstrengungen und gemüthlichen Erschütterungen, war sur den Dichter in seiner damasligen Lage eine unlösliche Aufgabe.

Schon gleich im Jahresanfange gab es ber innern Aufregungen für einen Halbkranken viel zu viel. Am 11. Januar 1784\*) sollte sein Fiesko zur Eröffnung der Karnevalsbelustigungen in glänzender Ausstatztung mit Duverture und Zwischenmusik von Ferdinand Fränzl in Scene gehen. Die Ungeschicktheit einiger zum Mitwirken ausersehener Schauspieler machte viele Proben nöthig, wobei es für den Theaterbichter nicht

<sup>\*)</sup> Hoffmeister gab irrthümlich ben 17. Januar an; im Mannheimer Theatermanustript ist ber 18. genannt. Aber Schiller selbst schrieb am 19. an Zumsteeg: "Am 11. dieses Monats ist mein ziesko hier mit allem Bomp gegeben worden," und am 14. Januar gab Dalberg schon in ber Sitzung des Theaterausschuffes ein Referat über die Aufnahme des Stücks beim Publikum.

ohne Aerger und Mühe abging, wenngleich zuweilen eine Erheiterung durch komische Mikgriffe mit unterlies. Der Dialog, obwohl in der Umarbeitung etwas herabgedrückt, überstieg noch immer den Konverstationston, an den die Schauspieler gewöhnt waren, so daß es ihnen schwer siel, der schwungvollen pathetischen Prosa gerecht zu werden. Bei den Räubern war den Darstellern der überwältigende, hinreißende Stoff zu Hüsse gekommen; bei dem kältern, verstandesmäßiger angelegsten Fiesko war dies nicht der Fall.

Schiller ließ wieder, wie er es ichon bei ben Raubern gethan batte. eine "Erinnerung an das Bublitum" bruden, die am 11. Januar an allen Straßenecken neben bem Theaterzettel zu lefen mar. Wiesto wird darin natürlich im Sinne der Umarbeitung als ein großberziger Republikaner, und zwar mit ftart aufgetragenem rhetorischen Bathos angefündigt: "Fiesto ift der Buntt Diefes Stude, gegen welchen fich alle darin ipielenden Sandlungen und Charaftere gleich Strömen nach dem Beltmeer hinjenten - Fiesto, von bem ich purläufig nichts Empfehlenberes weiß, als daß ibn 3. 3. Rouffeau im Bergen trug - Fiesto, ein großer, fruchtbarer Ropi, ber unter der taufdenden Gulle eines weich: lichen, epifuraiichen Mußiggangers in ftiller, geräuschloser Dunkelbeit. gleich dem gebarenden Beift auf dem Chaos, einsam und unbehorcht eine Belt ausbrütet, und die leere, lächelnde Miene eines Taugenichts lugt, mabrend Riefenplane und muthende Buniche in feinem Bujen gabren - Ricoto, ber, lange genug miffannt, endlich einem Gotte gleich berportritt, das reife, pollendete Wert vor erstaunende Augen stellt, und ein gelaffener Buichauer baftebt, wenn bie Raber ber großen Maschine dem gewünschten Ziel unfehlbar entgegenlaufen, - Fiesto, ber nichts fürchtet, als feines Gleichen ju finden, der ftolger darauf ift, fein eigenes Berg au besiegen, als einen furchtbaren Staat, - Ricoto, ber gulent ben perführerifden, ichimmernden Preis feiner Arbeit, die Rrone pon Genug mit göttlicher Gelbstüberwindung hinwegwirft, und eine bohere Wolluft Darin findet, ber gludlichfte Burger, als ber Fürft feines Boltes ju fein." - Und wie bei den Räubern, fo bob Schiller auch bier die fittliche Tendeng des Studs hervor: "Wenn es jum Unglud der Menichheit gemein und alltäglich ift, daß fo oft unfere gottlichften Triebe, daß unfere beften Reime jum Großen und Guten unter bem Drud bes burgerlichen Lebens begraben werden - wenn Rleingeifterei und Mode der Ratur fühnen Umriß beichneiben - wenn taufend lacherliche Konveniengen am großen Stempel ber Gottheit herumkunfteln: fo fann basjenige Schau: iviel nicht zwedlos fein, bas uns ben Spiegel unferer gangen Rraft por Mugen balt - bas ben fterbenden Funten bes Selbenmuths belebend wieder emporflammt — bas uns aus bem engen, bumpfen Kreise uns feres alltäglichen Lebens in eine höhere Sphäre rudt. Dieses Schausspiel ist, boffe ich, Fiesto's Berschwörung."

Fiesto wurde von Böt gespielt, Berrina von Issland, Bourgognino von Beck, der Mohr von Beil, Julia Imperiali von Frau Rennschüb, Leonora von Frau Beck (Karoline Ziegler), der trefslichen Schauspielerin, die Schiller sich auch als Darstellerin seiner Louise Millerin in Aussicht genommen hatte. Das Spiel war in den Hauptrollen ausgezeichnet gut, und einzelne Scenen ernteten rauschenden Beifall; aber der Eindruck des Ganzen blieb hinter der hinreißenden Wirkung der Käuber weit zurück. "Eine Verschwörung," sagt Streicher, "in den damals so ruhigen Zeiten war zu fremdartig, der Gang der Handlung viel zu regelmäßig; und was vorzüglich erkältete, war, daß man bei dem Fiesko ähnliche Erschütterungen, wie bei den Käubern, erwartet hatte."

Dalberg trug am 14. Januar in ber Sikung bes Theateraus: fcuffes im Beisein bes Dichters über bas Drama und die Aufführung beffelben Folgendes por: "Ich babe die perschiedenen Urtheile über bas Stud gesammelt und baraus diese Bemerkungen gezogen: 1. Die Schonheiten in diesem Stud find zu häufig, der Dialog bat einen zu boben Schwung, als daß bas Publitum bei ber erften Borftellung biefes Schaufpiel batte volltommen versteben und fich daran ergogen tonnen. - 2. Ce spielt zu lange, Scenen und Dialoge hatten gebrungener fein konnen, fein follen. - 3. Die Maschinerie des Theaters ift zu febr gehäuft. -4. Die Deklamationsscene ber Julia Imperiali am Ende bes vierten Afts und die darauffolgende Liebesscene ber Leonore find zu gedehnt und wedten Langeweile, so fürchterlich auch erstere, und so aut die zweite gesagt und gespielt murbe. - 5. In ber Scene mit dem Maler hat man mehr gedrungene Kurze gewünscht. - 6. Der Anordnung des Stud's und dem Spiel der Schauspieler hat man allgemeinen Beifall gegeben. - 7. Borguglich wirfte herrn Beil's naturliches und mabres Spiel und Haltung bes Mohren bis jum Enbe. - 8. Die Abwechse: lung und Auseinandersetzung, mit welcher Berr Bot die Sauptscenen Des Riesto gespielt, die Reinheiten, Die er in der Burgerscene fo por: züglich angebracht hat, gefielen äußerft. - 9. Daß herr Affland einen außerordentlichen Werth auf die Rolle bes Berrina gesett, daß er bie außersten Seelen- und Leibestrafte barauf verwendet, daß er ihr einen boben Schwung in ber Darftellung gegeben bat, fab man allgemein, und fein Runftbeitrag murbe gefühlt und bewundert. Db aber ein gu großes Studium, eine ju genaue Berechnung gemiffer Tone, ein ju startes Unftrengen und viel ju überspannte Rraft den Charafter bes

Berrina nicht manchmal außer ben Grenzen der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit gebracht hat, ist eine andere Frage, welche Herrn Jssland's eigenes Gesühl am besten beantworten wird. Der bürgerliche Ton, mit dem Herr Issland in der "Bäterlichen Rache" so sehr gewirft hat, hätte, verhältnismäßig auf den Berrina angewandt, vielleicht mehr auf das Herz des Zuschauers gewirft. — 10. Der turze Mantel des Verrina that eine üble Wirtung; die Scheide des Schwerts dieses einsachen Republikaners hätte auch nicht mit Steinen besetzt werden sollen. — 11. Man wünscht die Räuber zu sehen, welche immer noch den Rang und Preis über den Fiesko beim Publikum haben." — Ich glaubte, diesen Bortrag Dalberg's auch aus dem Grunde mittheilen zu sollen, weil er uns an einem speziellen Falle die Umsicht und Sorgsalt, den Ernst und zugleich den seinen Takt, womit er das Mannheimer Theater leitete, veranschaulicht.

Am 18. Januar wurde das Stück zum zweiten Mal und diesmal mit durchschlagenderem Ersolg gegeben. In Wien ging es zuerst am 25. Januar in Scene, und wurde später (1787) sogar vom Kaiser Josieph II., der sich lebhast für dieses Drama interessürte, eigenhändig sür sein Theater eingerichtet. In Berlin gab man es nach der Plümickeschen Bearbeitung zuerst am 8. März 1784, und dann innerhalb drei Wochen noch dreizehnmal. Auch in Franksurt sand es lebhasten Antsang.

Nachdem Fiesto auf die Bretter gebracht mar, gonnte fich Schiller nur eine turze Rube und legte dann die lette Sand an feine Louise Millerin, um fie gleichfalls möglichft bald bem Bublifum porzuführen. Dies Stud mar icon in der Ausschuffigung vom 13. August des voris gen Sabrs auf seine Theaterfähigkeit geprüft und scenisch brauchbar befunden worden, wenn es ein wenig gefürzt und in einigen Zugen gemildert, und an mehreren Stellen bie hochgebende Sprache etwas berabgestimmt murbe. Bahrend fich ber Dichter mit diefen Aenberungen beschäftigte, trat Iffland mit seinem Drama "Berbrechen aus Ehrsucht" bervor, bas am 9. Marg auf ber Mannheimer Bubne erfchien. Streicher ergablt barüber: "Iffland mar fo artig, es Schiller por ber Aufführung einzuhändigen, und ihm ju überlaffen, welche Benennung Diefes Familienstud führen folle. Schiller gab ihm ben bezeichnenden Ramen, ben es noch heute tragt. Der außerordentliche Beifall, ben biefes Stud erhielt, machte die Freunde Schiller's nicht wenig besorgt, daß badurch feine Louise Millerin in Schatten gestellt werde; benn Niemand erinnerte fich, baß ein burgerliches Schaufpiel jemals fo großen Eindruck hervorgebracht hatte. Letteres burfte jedoch meiftens ber Darftellung beige: meffen werben, die so lebendig, der handlung so angemessen, und in

allen Theilen so rund von statten ging, daß man den innern Gebalt ganz vergaß, und, von der Begeisterung des Bublitums mit fortgeriffen, sich willig täuschen ließ."

Mls nun am 15. April Schiller's neuestes bramatifches Geiftesfind auf ben Brettern ericheinen follte, mard Affland umgekehrt Bathe bei demfelben und taufte es "Rabale und Liebe". Bof ipielte den Brafibenten, Bed Kerdinand, Affland ben Sefretgir Burm, Beil ben Mufitus Miller, Frau Bed die Louise, Frau Rennschüb die Lady Milford, Schiller hatte fich, um ber Aufführung gang ungestört beiwohnen ju tonnen, eine besondere Loge reservirt, in die er nur Freund Streicher einlud. "Rubig. beiter," ergablt dieser, "aber in sich gekehrt, und nur wenige Worte wechielnd, erwartete Schiller bas Aufraufden bes Borbangs. Aber als nun die Sandlung begann - wer vermöchte ben tiefen, erwartenden Blid, bas Spiel ber Unterlippe gegen die Oberlippe, bas Ausammenziehen ber Augenbrauen, wenn etwas nicht nach Bunich gesprochen murbe, ben Blit ber Mugen, wenn auf Wirfung berechnete Stellen Diefe auch bervorbrachten - wer vermöchte dies zu beidreiben! Babrend bes gangen er= ften Aufzugs entichlüpfte ibm tein Wort, und nur beim Schluft beffelben murbe ein es geht gut gebort. Der zweite Alt murbe febr lebbait, und vorzüglich sein Schluß mit fo viel Feuer und ergreifender Bahr: beit bargestellt, baß. nachdem der Borbang icon niedergelaffen war, alle Zuschauer auf eine damals gang ungewöhnliche Weife fich erhoben und in stürmisches, einmuthiges Beifallrufen und Rlatichen ausbrachen. Der Dichter wurde davon fo fehr überrascht, bag er aufstand und fich gegen bas Bublifum verbeugte. In feinen Mienen, in ber edlen, ftolgen Saltung zeigte fich das Bewußtsein, fich genug gethan zu haben, sowie Die Rufriedenheit darüber, daß feine Berdienste anerkannt und mit Muszeichnung beehrt murden."

Das ganze Stück ward bis zum Ende fast mit demjelden Enthusiasmus, wie seine Räuber, aufgenommen. Als Gradmesser zur Bergleichung der Gunst, deren sich Schiller's drei Erstlingsdramen beim. Mannheimer Publikum ersreuten, tönnen folgende Zahlen dienen: die Räuber wurden die 1856 in Mannheim siedenundsechzigmal, Fiesko zwölsmal, Kadale und Liebe fünsundsünzigmal aufgesührt. Die Franksturter Bühne brachte daß dürgerliche Trauerspiel zwei Tage vor der Mannheimer, die Berkiner zuerst am 22. November 1784 und im Lauseinen Briefe Zelter's ersahren, "was für elektrische Macht es dort auf die damalige Sprudeljugend geübt." Im Druck erschien das Stück im Frühjahr 1784 in der Schwan'schen Buchhandlung und mußte, obwohl

won der Kritit im Ganzen unfreundlich behandelt, doch fogleich in ben beiden folgenden Jahren wiederholt aufgelegt werden.

Der Lefer wird fich bereits felbst gesagt baben, daß Schiller's Stellung in Mannheim fur ihn als bramatifden Dichter eine Schule fonder Gleichen hatte werden muffen, wenn er fie mit befferer Gefundbeit, jorgenfreierem Gemuth, und einem gereiftern Charafter pollauf batte benugen fonnen. Schon ber Kreis tuchtiger und bilbungereicher Schauspieler, mit bem er hier verfehrte, mar von großer Bebeutung. Biel wichtiger war aber noch die wohldurchdachte Organisation, welche Dalberg dem Mannheimer Nationaltheater gegeben, und bie Art und Beije, wie er die Mitglieder beffelben zu einem forberlichen Rufammen: wirfen und jum Rachdenken über ihre Runft anzuregen mußte. Bu diefem 3med batte er icon fruh aus ben vorzüglichsten und funftverftan: biaften Schauspielern einen Musichuß gebildet, ber bie Theateranges Tegenheiten zu berathen und zu prufen, und darüber bem Intendanten Borichlage zu unterbreiten batte. Bu den Mitgliedern deffelben geborten Moner, Bot, Bed, Beil und Affland, auch Schiller, fo lange er Theater: Dicter war. Gine febr gludliche Idee Dalberg's war ferner die Aufftellung bramaturgifder Preisfragen. Schiller ertannte, auch nachdem fein Berhältniß jum Theater fich bereits gelöst und bas ju ben Schauspielern fich bereits getrübt hatte, Dalberg's Berbienfte in Diefer Begiebung bereitwilligft an. "Der Freiherr von Dalberg," ichrieb er im ersten Seft ber Rheinischen Thalia, "ber, wie bem Bublifum ichon befannt fein wird, durch anhaltenden Enthusiasmus für die dramatische Runft und eine tiefe Theaterkenntnik dem verworrenen Chaps feiner Deutschen Bubne die icone Gestalt einer atademischen Stiftung gegeben und den mechanischen Rünftler zum Denter gebildet bat, ift por einigen Sahren auf den Gedanten gerathen, die beften Ropfe ber Mannbeimer Nationalbühne burch aufgeworsene Preisfragen über die Philosophie ihrer Runft zu beschäftigen, und ihnen auf Diese Beise Rechenschaft über ihr Studium und Spiel abzufordern." Und fo wurdigt auch Chuard Devrient in feinem Geschichtswert die Bedeutung ber burch biefe Breisfragen veranlagten Studien, und Iffland rühmt von ihnen in feinen Memoiren, "baß fie bem Einzelnen, wie bem Gangen, eine Saltung und Richtung gaben, ber außerordentlich viel zu verbanten fei."

Ms Proben jener Fragen, auf beren beste Lösung eine goldene Preismedaille von zwölf Dukaten im Werth ausgesetzt war, gebe ich folgende: Was ist Natur, und welches sind ihre Grenzen auf der Bühne?
— Was ist Anstand auf der Bühne, und wie wird er erlangt? — Könsmen jranzösische Trauerspiele auf deutschen Bühnen gefallen? — Gibt

es allgemeine sichere Regeln, nach benen der Schauspieler Pausen machen soll? — Was ist Nationalbühne im eigentlichsten Berstande, und woburch tann ein Theater Nationalschaubühne werden? Recht interessante Fragen wurden für das Jahr 1785 und auf ihre beste Beantwortung eine Preismedaille von erhöbtem Werth (20 Dutaten) geset. Zu diesen Fragen gehörten unter andern: Gewinnt oder verliert der gute Schauspieler, den man im Tragischen und in Charakterrollen zu sehen gewöhnt ist, dadurch, daß er sich östers abwechselnd in komischen Rollen zeigt? — Wodurch unterscheidet sich das wahre komische Spiel von der Karristatur, und was muß der Schauspieler thun, um im komischen Fache nie die Grenzen zu überschreiten? — Läßt sich für alle Bühnen Deutschlands ein allgemeines Gesetzuch machen? wie müßte solches eingerichtet werden? und welches sind die Mittel, demselben Kraft und Gewicht zu geben?

Rinden wir unfere Dichters Theilnahme an Diesen Studien und Berhandlungen, die für ihn fo anregend und fruchtbar werden konnten, verhältnismäßig fehr gering, fo erklärt fich bies aus früher Gefagtem zur Genüge. Er wohnte zuerft ber Ausschußsitzung vom 15. Oftober 1783 bei und borte darin Iffland ein icharf verurtheilendes Referat über Plumide's Berarbeitung ber Rauber vortragen. In ber nachften Sigung fehlte er. In der darauf folgenden vom 17. November 1783 wurde ihm ein Stud "Kronau und Albertine, nach dem Frangofischen" gur Beurtheilung jugetheilt. In ber Sigung vom 14. Januar 1784, berfelben, in der Dalberg das obige mitgetheilte Urtheil über den Riesto las, entledigte er fich des erhaltenen Auftrags durch Berlefen einer febr ffiggen= haft gehaltenen Rritit. \*) In den beiden folgenden Situngen murben ihm "Der englische Spion", - "Tugend ist nicht immer Tugend", und "Antonius und Kleopatra (von Agrenhof)" zugewiesen, beren Beurtheilung er - schuldig blieb. Er fand fich dann nur noch bei einer improvisirten Sigung am 28. Mai ein, und am 17. November 1784 theilte der Regisseur Rennschub dem Ausschuß mit, "daß der ehemals beim hiefigen Theater als Dichter gestandene Berr Schiller eine 3meis monatschrift unter ber Benennung Rheinische Thalia dem Lublifum angefündigt habe." Wie wenig war Schiller's hoffnung in Erfüllung gegangen, die er am 29. September 1783 in einem Briefe an Dalbera ausgesprochen: "Die Beantwortung ber bramaturgischen Fragen wird eine fehr angenehme und fruchtbare Uebung für meine freien Augenblicke werden; und dann muß die Gegeneinanderhaltung jo vieler Auffate

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Göbeke's historisch=krit. Ausg. Schiller's III, 508.

über eben benfelben Gegenstand hochst unterrichtend für ben bramatischen Schriftsteller fein."

Richt gang fo unergiebig mar feine Mitgliedschaft an ber gleich= falls unter Dalberg's Oberleitung ftebenben turpfälzischen Deutschen Befellichaft. Mannbeim nahm bamals unter ben tleinern Central: puntten beuticher Bildung nicht blos burch fein treffliches Theater, fonbern in vielen Begiehungen einen bervorragenden Blat ein. Gine Samm: lung pon Antitenabguffen, über welche Leffing urtheilte, daß bier ber Archaolog an ben Ropien erfolgreichere Studien, als an den ichlecht auf: gestellten Originalen im Batitan maden tonne, eine ichanbare Samm: lung von Rupferstuden und Gemalben, ein erlefenes Naturalien: und Alterthumer-Rabinet, eine ausgezeichnete Bibliothet - wie werthvoll und anregend mar bies alles für Schiller's pielfeitigen Geift! Beion: bers nabe lagen feinem Intereffe Die Beftrebungen ber beutichen Gefell: icaft, beren Stiftungsbrief ben Zwed angibt, "Runft und Wiffen in bie Muttersprache ju verweben- und jedem getreuen Bfalger verftanblich und eigen ju machen." Schon por ber Aufführung bes Giesto mar Schiller's Ernennung jum Mitglied ber Gefellichaft eingeleitet worden und am 10. Februar 1784 Die furfürftliche Bestätigung feiner Aufnahme erfolgt. "Dies", fdrieb er bamals feiner Freundin in Bauerbach, "ift ein großer Schritt zu meinem Ctabliffement; benn jest bleib' ich bier!" Er fonnte fich nunmehr gemiffermaßen als turpfälzischen Unterthanen betrachten, und durfte, falls doch noch ber Bergog von Burttemberg an die Berfolgung bes Flüchtlings benten follte, einigen Schut von Seiten bes Rurfürsten erwarten. Auch fab er sich jest in Berbindung mit den angesebenften Mannern ber Stadt und bes Landes. Monatlich murbe eine engere, geschloffene Sinung ber Gefellichaft gehalten, und jährlich fanden zwei öffentliche ftatt, welche die befferen Ropfe der Bfalg gusammenführte. Die Bortrage, in benen burchmeg ein frifcher, ftrebenber Beift mehte, wurden in den Jahrbuchern der Gefellschaft veröffentlicht, der gedruckte Bogen seinem Berfaffer mit brei Dutaten honorirt, und jährlich eine Breismedaille im Werth von 25 Dukaten für die Löfung einer Aufgabe ausgesett. Für unsern Dichter mar auch bas von Bedeutung, daß jedes Mitglied der Gesellschaft nicht bloß Bücher von der furfürstlichen Bibliothet nach Sause befommen, sondern auch den Ankauf neuer Bücher veranlassen konnte.

Der wichtigsten literarischen Frucht, die dem Dichter aus dieser Berbindung erwuchs, wird unten (im Schlußtapitel dieses Bandes) einzgebender gedacht werden. Es ist die Abhandlung, die mit einigen Kurzungen unter dem Titel "Die Schaubühne, als moralische Ans

stalt betrachtet" in Schiller's Werke übergegangen ist. Schiller las sie zu seinem Eintritt in die Gesellschaft am 26. Juni 1784. Sie führte damals die Ueberschrift "Was fann eine gute stehende Schausbühne eigentlich wirten?" und erschien in ihrer ursprünglichen Gestalt zuerst in der Rheinischen Thalia (Heft I).

Die eingelaufenen Beantwortungen ber von ber beutichen Gefell: fchaft veröffentlichten Breibfragen murben an einzelne Mitglieder gur porläufigen Durchsicht pertheilt. Da fant fich nun Schiller beim Durch blättern der ihm zugewiesenen Auffate bochft angenehm überrafct, als er in einem derfelben bie Sand feines Freundes Beterfen erkannte. Er fdrieb ihm bierüber am 1. Juli 1784: "Gine fonderbare Empfindung mar es für mich, wenn ich jest ben feltsamen Lauf unserer Schickfale überlegte, ber mich in einem fremden Ort und in folden Beziehungen auf bich wirten laffen wollte. Dir fielen alle die vergangenen Abende ein, die mir in Gesellichaft jo vertraulich verlebten, alle Gespräche, Die wir ba führten, die Entwürfe alle, die wir va schmiedeten. 3ch muste in der Bfalg eruliren, mußte Mitglied biefer Gesellschaft werden, um dir vielleicht darin dienen ju konnen. Doch bas Lettere ift noch zweifelbait. 3ch las beine Abhandlung einigen Mitgliedern ber Gefellichaft bei einem Bripatbesuch por. Sie gefiel außerordentlich. Ich las bann Die andere, die beines Nebenbublers, por. Man zweifelte, ichmantte, und ber gefälligere Styl ber lettern, bei gleichem Berth, entschied. Das war auch meine Meinung. Offenbergig gestehe ich dir das; benn ich haffe die lächerliche Sucht, fich eines Berdienstes um Jemand zu rubmen, bas man nicht hatte. Es that mir leid, daß meine erfte Soffnung. bir eine folche Freude zu machen, zu Trummern ging. Mit pollem Bergen hatte ich ichon an dich einen Brief aufgesett, worin ich dir fchrieb, bu murdeft den ersten Breis befommen; aber die zweite Abbandlung machte mich mantend. Ich murbe bir abtrunnig. Bielleicht. baß ich nicht die Freundschaft allein, sondern auch die Wahrheit beleis Digte; aber genug, ich urtheilte nach meinem Roof und Gefühl und amang mich gerecht zu fein. Benigstens bielt ich die andere für die beffere, und die beffere follte gefront werden. So weit babe ich gegen bich gehandelt. Ueberzeugt aber, daß die beinige vortrefflich und, im Falle die andere nicht eingelaufen, untadelhaft mare, drang ich mit allem Einfluß, ben ich allenfalls habe, und mit allen Grunden, die ich aufrufen tonnte, darauf, den Preis zu theilen und (ba icon brei Jahre feine Abhandlung getront worden und daher die Summe auf fünfundfiebenzig Dukaten gestiegen mar) bir fünfundzwanzig, und bem Andern fünizig Dutaten zuzuerkennen. Die Gesellichaft war unschlüffig; endlich hatte ich die Freude, durch eine betaillirte Kritit, Auszug und Gegeneinanderstellung beider das Konklusum zu Stande zu bringen, daß dir von Seiten der gesellschaftlichen Kasse sümsunzig Dukaten extra zugeidenem wurden. Dies ungefähr ist mein geringes Berdienst. Aber ich gestehe dir ausdrücklich, nicht der Rücksicht auf unsere Bekanntschaft, blos meiner Ueberzeugung hast du es zu danken. Gen das würde ich einem Fremden gethan baben. Deine Abhandlung ist vortrefflich."

Mus Schiller's Doppelstellung als Mitglied des Theaterausschuffes und ber beutichen Gesellichaft entwickelte fich. als er taum ber lettern angeborte, in feinem ftets jum Sobern und Sochsten hinftrebenden Ropf ein großerer Blan, ber Gedante einer bramaturgifden Monats: forift, die eine Geschichte bes Mannheimer Theaters, eine Uebersicht feiner Organisation, eine Charatteristit seines Bersonals, ein fortlaufen-Des Monaterepertorium, eine Kritif des Spiels, Beurtheilungen ber eingereichten bramatischen Stude, jonftige Auffage, Gebichte, ferner bie bramaturgischen Breisaufgaben ber Intendang nebst ber Entscheidung über die Löjung berfelben enthalten follte. Er war Feuer und Flamme für diese Idee. Gine folde Dramaturgie, dachte er fich, muffe an Dalberg's großes Wert die lette Sand legen, muffe den Ramen "Mann: beimer Nationaltheater" rechtfertigen und daffelbe mirklich zum tonangebenden und leitenden fur die gange Nation machen. Aus der Monatsfchrift tonnte allmälig ein Gesethuch für alle beutiden Bubnen werden, und durch dieses Organ ließ sich vielleicht das deutsche Theater jener Burde und Sobe entgegenführen, welche er in bem ber beutschen Gefellichaft am 26. Juni porgetragenen Auffat als bas zu erstrebende Ziel aufgestellt hatte. Damit aber in der projektirten Dramaturgie möglichft mannigfaltige Unfichten zur Neugerung gelangten, schlug er vor, aus Der beutschen Gesellschaft jolle ein Ausschuß von etwa sechs Bersonen, Darunter der Theater:Intendant und der Theaterdichter, gewählt werben, um die porgelegten bramatischen Stude, sowie ihre Darftellung auf ber Bubne idriftlich zu beurtheilen. Sierbei bat er fich bas Geschäft aus, Die Beidluffe der deutschen Gesellschaft dem Theaterausschuß und die Rückaußerungen bes Lettern ber Gefellschaft zu referiren. Auf Diefe Weife follten beide Rollegien in wechfelfeitig forberlicher Berbindung erhalten und Runft und Wiffenschaft, Braris und Theorie vermittelt werden. Dalberg mar dem schon am 2. Juli ihm eingereichten Plan nicht abgeneigt. Aber Schiller verlangte als herausgeber bes Werts eine jahrliche Bergutung von funfzig Dutaten, um daffelbe "mit bem aangen Daß feiner Krafte und mit freiem, unbefangenem Runftgefühl vollenden ju tonnen, und nicht von dem Gigennut eines Berlegers ober den Zufällen des Buchhändlers abzuhangen." Gine so billige Remuneration konnte die Theaterkasse nicht gewähren, und so zerschlug sich dieseser Plan. Auf Dalberg's Borschlag, die theatralischen Aussätze den Jahrbüchern der deutschen Gesellschaft einzuverleiben, wollte Schiller nicht eingeben, weil er der Ansicht war, es werde dadurch wenig oder nichts erreicht.

## Neunzehntes Kapitel.

Lettes Jahr des Anfenthalts zu Mannheim. Reise nach Frankfurt. Sophie Albrecht. Brief an Reinwald. Charlotte von Kalb. Bewerbung um Lotte von Wolzogen. Unschlässigseit in der Wahl eines bramatischen Stosses. Entscheidung für Don Karlos. Paket aus Leipzig. Ein ablehnender Bescheid von Dalberg. Karoline Bed's Tod. Charlotte von Kalb wieder in Mannheim. Margaretha Schwan. Katharina Banmann. Schiller Journalist; Rheinische Thalia. Christophine zu Besuch. Geldbedrängniß; Anton Hölzel. Schiller Weimar'scher Rath. Abschied von Mannheim.

Um innerlich Zusammengehöriges nicht zu trennen, ist im vorberzgehenden Kapitel Einiges vorgreisend tieser in das Jahr 1784 hinein versolgt worden. Ich tehre zur Wiederausnahme des chronologischen Fadens in den April jenes Jahrs zurück. Gegen Ende des Monats reisten auf die Einladung des Theaterdirektors Großmann zu Franksurt a. M. Issland und Beil dorthin, um Gastrollen zu geben. Schiller begleitete sie. Er glaubte, wie Streicher sagt, dadurch den Kreis seiner Freunde und Verehrer zu erweitern und so vielleicht seinem Schisslasiene bessere Wendung zu geben. Es war auch wohl bei ihm der Wunsch im Spiel, dort im Anschauen der Wirfung seiner Dichtungen und in frohem geselligem Versehr aus seiner gedrückten Stimmung sich auszurichten. In Franksurt hatte er Gelegenheit, den Werth des Mannheimer Theaters durch den Gegensaß besser würdigen zu lernen. Großmann, mit seiner Gesellschaft ost ein Wanderleben sührend und zuweilen dis

Nachen und Kyrmont schweisend, legte es überall auf augenblickliche Ersolge an, und dachte nicht an eine planmäßige Ausbildung und Bervolltommnung seiner Truppe. Schiller pries in einem Briese an Dalberg das außerordentliche Glück, welches "die vortrefslichen Abgesandten der Mannheimer Bühne" in Frankfurt machten; "sie ragten unter den besten Schauspielern bervor, wie der Jupiter des Phidias unter Tünchersarbeiten." Am 30. April wurde Issland's Berbrechen aus Ehrsucht gezgeben, und der Berfasser und Darsteller mit stürmischem Beisallklatschen hervorgerusen. Unserm Dichter zu Ehren wurde am 3. Mai Kabale und Liebe ausgesührt und erntete gleichfalls enthusiastischen Beisall. Großwar die Schaar von Bewunderern, die sich um ihn drängte, zumal von jungen Leuten, denen alle gleichzeitigen Dramen im Bergleich mit seinen ideenvollen und seuersprühenden Dichtungen leer und schaal däuchten. "Wir werden von Fresserei zu Fresserei herumgerissen", schrieb er an Meyer's Nachsolger, den Regisseur Kennschüb.

War schon dieses Phäakenleben nicht gerade heilsam für ihn, den während des ganzen Winters, wie er an Reinwald meldete, das Jieber nie ganz verließ: so regte ihn eine neue Bekanntschaft, die er hier machte, gleichfalls stärker auf, als für ihn zu wünschen war. "Eine vortrefsliche Frau," schrieb er an Reinwald, "habe ich zu Franksurt kennen lernen. Sie ist Ihre Freundin — die Madame Albrecht. Gleich in den ersten Stunden ketteten wir uns sest und innig aneinander; unsve Seelen verstanden sich. Ich freue mich und din stolz, daß sie mich liebt, und daß meine Bekanntschaft sie vielleicht glücklich machen kann. Ein Herz, ganz zur Theilnahme geschafsen, über den Kleinigkeitsgeist der gewöhnlichen Zirkel erhaben, voll edlen, reinen Gesühls für Wahrheit und Tugend, und selbst da noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonst nicht sindet. Ich verspreche mir göttliche Tage in ihrer nähern Gesellschaft. Auch ist sie eine gesühlvolle Dichterin.\*) Nur, mein Bester, schreiben Sie ihr, über ihre Lieblingsibeen zu siegen und vom Theater zu gehen.

Schwebe benn auf, mein Lieb, bem Manne, Deffen Strahlenglanz meine Seele erquickt, Tone ihm innigen Dank für jeben Schauer, Den seine unsterblichen Gefänge über mich strömten, Für die süßen Thränen, Die ich mit seiner holden Leonore verweinte,

<sup>\*)</sup> In einem ihrer Lieber heißt's:

Flüftre ihm leise, Dag ich ihn liebe mit heiligem Feuer u. f. w.

Sie hat sehr gute Anlagen zur Schauspielerin, das ist wahr; aber sie wird diese nicht bei einer solchen Truppe ausbilden. Sie wird, mit Gesahr ihres herzens, ihres schönen einzigen herzens, auf dieser Bahn nicht einmal große Schritte thun. Und thäte sie diese auch, schreiben Sie ihr, daß der größte theatralische Ruhm mit ihrem herzen zu theuer bezahlt sein wurde. Mir zu Gesallen, mein Theuerster, schreiben Sie ihr das mit allem Nachdruck, mit allem männlichen Ernst. Ich habe es schon gethan, und unsere vereinigten Bitten retten der Menscheit vielleicht eine schöne Seele, wenn wir sie auch um eine große Actrice bestehlen."

Sophie Albrecht, geb. Baumer, zwei Jahre alter als Schiffer. hatte fich nach bem Tode ihres Baters, eines Brofesfors in Erfurt, icon im fünfzehnten Lebensjahre mit bem Dr. med, Albrecht permäblt. Durch einen unwiderstehlichen Sang jum Theater bingezogen mar fie am 30. Oftober 1783 in Frantfurt querft aufgetreten, und lebte jest bort mit ihrem Gatten, ben Schiller als einen "lieben, ichanbaren Freund" bezeich: net. In fpatern Jahren trennte fie fich von ibm; fie ftarb 1840, 83 Jahre alt, im Spital zu Samburg. Schiller, bald nach einer andern Seite bin lebhaft fort gezogen, icheint die Bekanntichaft einstweilen mit ihr nicht lange gepflegt zu haben. Als ein achtes Rind jener Beriode der Empfindsamkeit batte fie auch ichwerlich wohltbatig auf den ohnedies überreigten Dichter eingewirkt. Reinwald, ber fie fannte, antwortete auf Schiller's begeiftertes Lob: "Sie empfindet zu viel. Auch ist in ihrem Charafter zu viel Roman, und folder, ber mich schreckt; nicht die heftige, unwillfürliche Raturleidenichaft, die endlich vom richtigen Denken gludlich besiegt wird und der Gelbstüberwindung und des heilfamen Joches fich freut, jondern Die ichwarmerische, unnaturliche, unbeilbare, Die fich und Undere peinigt, und beren Ende der Tod ift." Das mar ein Wort, das Schiller fich auch noch für eine andere junge Frau, die ihm bald nachber eine beftige Leibenschaft einflößen follte, batte merten follen.

Am 4. Mai trennten sich seine Reisegesährten von ihm, zogen nach Stuttgart und erhöhten auch dort durch ihr meisterhastes Gastspiel in den Räubern die hinreißende Wirkung des Dramas. Wie mag sich dessen der Hauptmann auf der Solitude im Stillen gesrecut haben! Nur verdroß es ihn, daß Issland, wie er seinem Sohn meldete, nicht einmal so viel Zeit sand, ihn auf der Solitude zu besuchen. Unser Dichter kehrte allein, und gewiß nicht frohgemuth nach Mannheim zurück; er durste den Triumph, den seine Schöpfung an ihrer Geburtsstätte errang, nicht mit anschauen, und hatte es schon für eine hohe Gunst seines fürstlichen Erziehers anzuschlagen, daß dieser nicht auch das unbändige

Geiftestind feines entflobenen Boglings aus ber Beimath verbannte. Noch voll von ben in Frankfurt empfangenen Gindrücken, feste er fich gleich am 5. Mai bin, um jenen Brief an Reinwald, aus dem die obis gen Stellen entlebnt find, qu ichreiben. - ben erften - an ben braven Freund feit feiner Abreife von Bauerbach! Bohl hatte er Urfache, ibn mit einem langen reuigen Bekenntniß feiner Nachläffigkeit und einer berglichen Abbitte einzuleiten. Bon feinem bis gum 1. September noch geltenden Kontraft mit dem Theater berichtend, ichrieb er mit einer Bertrauensseligfeit, welche die nachfolgende Entfauschung nur um so bitterer machte: "Noch bin ich bier, und nur auf mich tommt es an, ob ich nach Berfluß meines Jahrs den Kontratt verlängern will ober nicht. Man rechnet aber ichon gang barauf, bag ich bleibe." Sein Gintommen betreffend, beißt es: "Sie glauben nicht, mein Befter, wie wenig Geld 600-800 fl. in Mannbeim, und porgualich im theatralischen Birtel find, wie wenig Segen, mochte ich fagen, in diesem Gelde ift, welche Summen nur auf Rleidung. Bobnung und gemiffe Ehrenausgaben geben, die ich in meiner Lage nicht gang permeiben fann. Gott weiß, ich babe mein Leben bier nicht genoffen, und noch einmal jo viel als an jedem andern Orte verichwendet. Ungeachtet meiner vielen Befanntschaften bennoch einsam und obne Gubrung, muß ich mich durch meine Defonomie bin= durchtampfen, jum Unglud mit Allem verfeben, mas zu unnöthigen Berichwendungen reizen tann. Taufend fleine Bedurfniffe, Gorgen, Ent= murfe, Die mir obne Aufhören porichmeben, gerftreuen meinen Geift, zerstreuen meine dichterischen Träume, und legen Blei an jeden Flug ber Begeisterung."

Und doch wäre stische Arbeitslust und ausdauernde Arbeitskraft gerade jest für ihn so nöthig gewesen. Er hatte sür den Juni den Plan der im vorigen Kapitel erwähnten dramaturgischen Monatsschrift auszuarbeiten, mußte die gleichfalls dort genannte Abhandlung zum Eintritt in die deutsche Gesellschaft schreiben, und sollte, was das Schlimmste war, dem Kontrakt gemäß gegen Ende August ein neues Stück für die Mannheimer Bühne liefern, ein Stück, über dessen Suset er noch gar nicht mit sich einig war, — und das alles sollte er bei geschwäckten Körperkrästen leisten, während seine Schuldenlast immer drückender ward und seine Bater ihn sortwährend ermahnte, zur Medicin zurückzutehren und ihm einen deutschen Theaterdichter als ein unbedeutendes "kleines Licht" hinstellte. Was Bunder, wenn er, um das Gesühl der auf ihm lastenden Bürden für einige Stunden oder Tage zu betäuben, sied dem Berkehr mit Fremden, die seine Bekanntschaft suchten, hingab, mit ihnen Aussstüge nach Waldheim und in den Schwehinger Kark machte und

dabei seiner Gesundheit zu viel zumuthete? So brachte er gegen Ende Mai von einer Tour nach Heidelberg wieder sein "liebes Fieber" mit und nahm dann, seiner Neigung zu Kraftkuren getreu, zwei Stunden vor der Wiederkehr des Fiebers so viele Chinapulver auf einmal, als er nach Borschrift in vierundzwanzig Stunden gebrauchen sollte.

Bu bem allem fiel im Laufe bes Monats Mai noch ber erfte Reim einer tief aufregenden Leibenschaft in fein Berg, ber einige Zeit nachber ju raider Entwidelung tam. Er machte bie Bekannticaft einer iconen, geifte und phantanereichen, aber überspannten jungen Frau, durch die er in Werther'iche Gemuthstämpfe verwickelt murbe. fechszehnten Kapitel ift einer Eleonore von Oftheim gedacht, die, als Schiller in Bauerbach mar, gegen Ende 1782 ju einer Konvenienzheirath mit einem ungeliebten Manne, bem Beimar'ichen Rammerprafibenten von Kalb, überrebet murde. Ein gleiches Loos traf ibre Schwefter Charlotte, geboren als Sprößling des alten und vornehmen Saufes Maricalt von Oftheim am 25. Juli 1761. Der Bruder des Rammerpräsidenten, der Major Beinrich von Ralb, welcher in frangosis iden Diensten mit Auszeichnung gefochten batte, mar eigens fur fie verschrieben und im November 1783 mit ihr vermählt worden. Am 8. Mai 1784 tam der Major, deffen Regiment in der Festung Landau ftand, mit feiner Gattin nach Mannheim. Frau von Wolzogen, Charlottens Bermandte, und Reinwald hatten ihr Giniges für Schiller mitgegeben. Als man es ihm am 9. Mai zugefandt hatte, stattete er bem Chepaar feinen Besuch ab. Abends follte Kabale und Liebe aufgeführt werden. Rach einigen Stunden lebhafter Unterhaltung griff der Dichter nach feinem hut mit den Worten: "Ich muß eilends ins Schauspielhaus," febrte aber bald in freudiger Stimmung gurud, bas Gefprach fortgufegen. Er hatte in ber Zwischenzeit Die Schaufpieler bringend gebeten, ben Namen Ralb nicht auszusprechen. Um nächsten Tage begleitete er Charlotte in den Untikensaal und sodann in die ftart dagegen kontrafti: rende Jesuitenfirche, "das bunte Evangelium", wie fie ber gablreichen Beiligenbilder megen im Bolksmunde bieß. Auch wurde beim ichonften Frühlingswetter eine gemeinsame Erfursion nach Baldbeim gemacht. Charlotte mit ihrem Gemahl reiste bann nach Landau und tam erft ein paar Monate fpater nach Mannbeim gurud.

Unzweifelhaft war Charlotte von Kalb mit seltenen Borzügen des Geistes und Gemüthes ausgestattet; wie hätte sonst in spätern Jahren ein Jean Baul so für sie schwärmen können, daß er (1796) über sie schrieb: "Sie ist ein Weib, wie keines, mit einem allmächtigen Herzen, einem Felsen-Ich! — Sie hat zwei große Dinge, große Augen, wie

ich noch teine fab, und eine große Seele. Sie fpricht gerabe fo, wie herber in feinen Briefen über humanität fcreibt"! Und will man auch bes phantafievollen, leicht erregbaren Romantiters Urtheil nicht gelten laffen, wie wurden ihr fonft Manner wie Gothe, Berber, felbft der strenge Richte, und viele edle Frauen eine so marme und treue Freundschaft gewidmet haben? Aber eben fo unzweifelhaft ift es, daß fie ein frankhaft überreiztes, leidenschaftliches, ercentrisches weibliches Befen mar, beffen Umgang gerade jest für unfern Dichter entschieden nachtheilig fein mußte. Berber fagte ihr einft: "Die Einbildungsfraft verhindert Sie, die Wirklichkeit zu seben, die ewig nur in schwankenden Bildern por Ihnen ftebt. Mit Keuer und Geschick beginnen Sie, aber Abr Blid ichaut nicht die Schranken noch die Untiefen der Lebensbahn. So laffen Sie ein Projekt nach bem andern fallen." Das waren Kehler, von denen Schiller fich damals erft zu befreien rang. Karoline von Bolzogen meint, die Bielfeitigkeit von Charlottens Bilbung, ihre geis ftige Beweglichkeit, ihr lebendiges und begeistertes Gefühl für alles Schone und Große, Die Freiheit und Barme ihrer Anfichten habe ben Dichter nothwendig an fie feffeln muffen. Ohne Zweifel lag barin ihre Unziehungstraft; aber ungludlicher Beife fehlte ihr gerade bas, mas für diesen jest das Röthigste mar. Früh verwaist und in Folge deffen durch oft wechselnden Aufenthalt und die verschiedenartigste Erziehung außerlich und innerlich bin und ber gezerrt, als Rind ichon burch fputbafte Borfälle in der Kamilie phantastisch aufgeregt und mit allen abenteuerlichen Bolksjagen bekannt, bereits por der Confirmation in fran-Bifiche, englische und beutsche Literatur, in Shakespeare und Gerftenberg's Ugolino, jogar in ben Roran eingeführt, bann als heranreifende Jungfrau immer mehr in einer Traumwelt, als in ber Wirklichfeit lebend, aus überschwänglicher, fieberhafter Erregung zuweilen in bumpfes Ermatten verfintend - jo trat fie damals unserem Dichter gegenüber; und noch zwölf Jahre später hatte fie fo wenig einen festern, innern Salt gewonnen, daß fie fur Rean Baul von einer mindeftens eben fo glühenden Leidenschaft, als früher für Schiller, ergriffen mard und bie Borte schreiben tonnte: "Alle Welt will ibn jest haben, bei Gott alle Belt! Aber nein! Alle follen ibn nicht haben, oder ich vergebe! 3ch will vernichtet sein, bann können sie ihn haben!" — Gewiß, Schiller ichrieb über sie ein mahres Wort in einem Briefe an Körner vom 20. Ottober 1788: "Sie ift ein geiftvolles, ebles Beschöpf; ihr Einfluß auf mich ift aber nicht wohlthätig gemesen."

In dem Zeitpunkt, der uns jett beschäftigt, war dieser Einfluß noch schwach. Seiner Freundin in Bauerbach den Besuch des Chepaars

melbend, fällte Schiffer über Charlotte bas tühle Urtheil: "Die Frau besonders zeigt viel Beift und gehört gewiß nicht unter die gewöhnlichen Frauenzimmerfeelen." Trop best augenblidlichen Raufches, in welchen ibn fo bochaufgeregte Frauen, wie Sophie Albrecht und Charlotte pon Ralb bineinzogen, bammerte in ibm bie Ueberzeugung auf, baß ibm ein ruhiges bausliches Glud niemals an ber Seite einer folden Frau erbluben tonne. Schon in jenem Briefe an Reinwald vom 5. Mai, worin er über die taufend ihn zerstreuenden Alltagsforgen Magt, beißt es: "Hatte ich Jemand, der mir diesen Theil ber Unrube abnahme und mit warmer, berglicher Theilnahme fich um mich beschäftigte, gang tonnte ich wieder Menich und Dichter fein." Bei Diefem Jemand bachte er nicht an eine Amalie, Leonore, Louife, wie fie feine Dichterphantaffe geschaffen, sondern an die Bauerbacher Geliebte, die uns als ein Mabden "von ruhigem Charafter, in welchem Besonnenheit und Empfindung im Gleichgewicht lagen," als eine frifche, terngefunde zweite Goethes Berther'iche Lotte geschildert wird. Bu Anfange des Jahrs mar er freilich noch anderer Unficht gewesen. "Bie könnte wohl," batte er am 19. Januar an Bumfteeg geschrieben, "ein fo fanftes Geschöpf, wie bas-Beib ift, ben Gang burch's Leben (bas meine ift ohnebies jest icon dem ersten Theil des verkettetsten, bunteften Romans abnlich) bagarbiren mit einem so ungestumen Ropf, wie der meinige ift?" Jest aber, am 7. Juni, mar jene Ueberzeugung in ihm fo lebendig geworden, baß er fich zu einer, wenn auch etwas zaghaft gehaltenen Bewerbung um Lotte

"Sie werden lachen, liebste Freundin," schrieb er an Frau von Bolzogen, "wenn ich Ihnen gestehe, baß ich mich schon eine Zeit lang mit dem Gedanten trage, zu beirathen. Richt, als wenn ich bier icon gewählt hatte; im Geringsten nicht; ich bin in riefem Buntte noch fo frei, wie porbin - aber eine öftere Ueberlegung, daß nichts in ber Belt meinem Bergen die gludliche Rube, meinem Beifte die ju Ropf= arbeiten jo nothige Freiheit und ftille, leidenschaftlofe Duge verschaffen tonne, bat diefen Gedanken in mir hervorgebracht. Dein Gerg febnt fich nach Mittheilung und inniger Theilnahme. Die stillen Freuden bes bauslichen Lebens murben - mußten mir Beiterfeit in meinen Geschäften geben, und meine Seele von taufend wilden Affetten reinigen, Die mich ewig berumzerren. Auch mein überzeugendes Bewußtsein, daß ich gewiß eine Frau gludlich machen wurde, wenn anders innige Liebe und Untheil glücklich machen kann — biefes Bewußtsein hat mich schon oft zu bem Entschluffe bingeriffen. Fande ich ein Madden, bas meinem Sorgen theuer genug mare! Der tonnte ich Gie beim Bort nehmen und 3hr

Sohn werden? Reich würde freilich Ihre Lotte nie — aber gewiß glüdzlich." — Schiller ließ den Brief acht Tage liegen und fügte dann hinzu: "Der Brief ist unterbrochen worden. Ich überlese ihn jeht und erschrecke über meine thörichte Hossinung. Doch, meine Beste, so viele närrische Sinfälle, als Sie schon von mir hören mußten, werden auch diesen entzschuldigen." — Diese Nachschrift gestattete der Freundin, durch Anwendung der Maxime "Keine Antwort ist auch eine Antwort" den Bewerber auf die glimpslichste Art zu bescheiden.

Un demfelben Tage, mo Schiller ben Freierbrief an die Freundin begann, wandte er fich ichriftlich an Dalberg um Rath, welchen Stoff er zu feinem nächsten Drama mablen folle. Bu allen fonitigen Storungen seiner dichterischen Broduktivität mar feit einiger Zeit auch noch ein stärteres hervortreten seines philosophischen Bermogens bingugefom= men. Schon jenes Reflektiren in Bauerbach über die Entstehung poeti= icher Charaftere und bas Berhältniß bes Dichters jum Geschöpf feiner Phantasie deutete darauf bin, daß der ihm inwohnende intellectuelle Trieb sich wieder ftarter ju regen anfing. Jest, wo er sich mit bem Blan einer Dramaturgie trug und mit der Abhandlung über die Schaububne als moralische Anstalt beschäftigt war, wurde die Reflexion Berr über ben poetischen Trieb, und ein für ihn febr unbehaglicher Zeitraum der Unschlüffigkeit begann. Don Karlos mar ihm feit dem Aufenthalt in Bauerbach durch die lange Unterbrechung etwas fremd geworden. Er holte einmal wieder den Konradin von Schwaben bervor, konnte sich jedoch nicht für ihn entscheiben. Gine Zeit lang bachte er auch an einen zweiten Theil der Räuber, worin fich die Diffonanzen des ersten auflosen follten. Streicher ergablt, der Dichter habe, mabrend er mit bem Stu= dium der spanischen Geschichte für den Don Rarlos beschäftigt mar, es für leichter gehalten, "einen ganz eigenen Plan zu erfinden, der bald Diefe, bald jene, aber immer eine tragische Entwickelung haben follte. Endlich glaubte er einen folden festhalten zu muffen, in welchem bie Ericeinung eines Gefpenftes Die Entscheidung herbeiführte, und beschäfs tiate fich fo ganglich bamit, bag er ichon anfing, feine Gebanten nieber= zuschreiben. Aber er gab ben Plan wieder auf, indem es ihm unter ber Burbe bes Dramas ichien, Die hauptwirknng einer Schreckgestalt perdanten zu follen." Im Zweifel, ob er im Stande fein merde, burch eigene Broduktion ben an ihn gestellten Forderungen gang zu genügen. tam er fogar auf ben Gebanten, frangofifche und Shatefpeare'iche Stude, namentlich den Macbeth und den Timon, für deutsche Bubnen zu bearbeiten. Ueber ben Timon beißt es in einer fpater unterbrudten Stelle der Abbandlung Die Schaubühne als moralische Anstalt: "Unfere Schaubühne hat noch eine große Eroberung ausstehen, von deren Wichtigkeit erst der Ersolg sprechen wird. Shakespeare's Timon von Athen ist, so weit ich mich besinnen kann, noch auf keiner deutschen Bühne erschienen; und so gewiß ich den Menschen zuerst vor allem Andern in Shakespeare aussuche, so gewiß weiß ich im ganzen Shakespeare kein Stück, wo er wahrhaftiger vor mir skände, wo er sauter und beredter zu meinem Herzen spräche, wo ich mehr Lebensweisbeit lernte, als im Timon von Athen. Es ist wahres Verdienst um die Kunst, dieser Goldader nachzugraben."

Un Dalberg ichrieb er am 7. Juni: "Ich bin jest mehr als jemals über mein neues Schauspiel verlegen. Woher ich nur Briefe betomme, bringt man barauf, ich möchte ein großes historisches Stud. porzüglich meinen Karlos, zur hand nehmen, davon Gotter ben Blan zu Gesicht bekommen und groß gefunden bat. Freilich ist ein gewöhn: liches burgerliches Sujet, wenn es auch noch fo berrlich ausgeführt wird, in den Augen ber großen, nach außerordentlichen Gemälden verlangen= ben Welt niemals von der Bedeutung, wie ein fühneres Tableau; und Ein Stud, wie biefes, erwirbt bem Dichter und auch bem Theater, bem es angebort, schnellern und größern Rubm, als drei Stude, wie jenes. Bon C. C. erwarte ich einen ernsthaften Rath ju meiner letten Ent= ichließung, welches Sujet ich mablen foll. Rarlos murbe nichts weniger, als ein politisches Stud - sondern eigentlich ein Familiengemälde in einem fürstlichen Saufe fein; und die Situation eines Baters, ber mit feinem Sohn fo ungludlich eifert, die schredlichere Situation eines Sohns, der bei allen Ansprüchen auf das größte Königreich der Welt ohne Soffnung liebt und endlich aufgeopfert wird, mußten, bente ich, intereffant ausfallen. Alles, mas die Empfindung emport, murde ich ohnebin mit aröfter Sprafalt vermeiben."

Dalberg, der zuerst das Sujet seiner Ausmerksamkeit empsohlen hatte, sprach sich auch jetzt für dasselbe aus, und so entschied sich Schiller abermals für Don Karlos. Er suchte sich mit der Geschichte noch gründelicher bekannt zu machen, begann mit Eiser die Aussührung des Werks, und las in Stunden, wo es mit der Produktion nicht gehen wollte, Schauspiele von Racine, Corneille und Boltaire. Durch solche Lektüre hoffte er seinen Geschmach, der bisher sich vorherrschend unter dem Einssusse Shakespeare's entwickelt hatte, zu regeln und seine Einbildungskraft zähmen zu lernen, abgesehen davon, daß er nebendei auch die Verpslanzung einiger klassischen Stücke der Franzosen auf die deutsche Bühne im Auge batte.

Schon biefe frifchere Thatigkeit hob wieder fein gefunkenes Selbst=

gefühl und ließ ihn wenigstens auf manche Stunden feine vielfachen Bedrangniffe vergeffen. Doch icon etwas fruber, in ber erften Juni= moche, batte er eine freudige leberraschung erlebt, die seinem Geift und Muth einen neuen Schwung gab. Es ging ibm ein Badet aus Leipzig au mit Briefen von vier ibm ganglich unbekannten Versonen voll Begeisterung für ihn und feine Dichtungen, begleitet von einer blagroth: feibenen Brieftasche mit tunftvoller Stiderei, einer Komposition von Amaliens Lied in den Räubern und den vier Bortraits der Berehrer. mit Silberftift auf Bergament gezeichnet, unter benen zwei icone Damen= topfe fich befanden. Die Absender maren Chrift. Gottfr. Rorner, ber Bater Theodor Rörner's, ftart brei Sahre alter als Schiller, beffen Berlobte Minna Stod und ihre Schwester Dora, Tochter bes feiner Zeit febr geachteten Rupferstechers Stod ju Leipzig, von benen Gothe (Aus meinem Leben, Buch VIII) fagt, fie seien lebenslang feine Freundinnen geblieben, und Ludw. Ferd. Suber, nachmals Gatte ber Schriftstellerin Thereje Suber. Die Portraits maren von Dora's Sand (Gothe nennt fie "eine porzügliche Runftlerin"), Die Brieftasche hatte Minna gestickt. Die Romposition war von dem musikkundigen Rörner, welcher in gludlicher Muße der Kunft und Wissenschaft lebte, bis er als Consistorialrath nach Dresten berufen murbe. Der Unfang von Körner's Brief lautete: "Bu einer Zeit, ba die Kunft fich immer mehr gur feilen Stlavin reicher und mächtiger Wolluftlinge berabwürdigt, thut es mohl. wenn ein großer Mann auftritt und zeigt, mas der Mensch auch jent noch permag. Der beffere Theil ber Menschbeit, ben feines Zeitalters ekelte, der im Gemühl ausgearteter Geschöpfe nach Größe schmachtete. löscht seinen Durft, fühlt in fich einen Schwung, ber ihn über feine Reitgenoffen erhebt, und Stärkung auf der mubevollsten Laufbahn nach einem murbigen Riel. Dann mochte er gern feinem Bobltbater Die Sand druden, ihn in feinen Augen die Thranen der Freude und der Begeisterung seben laffen - baß er auch ihn stärkte, wenn ihn etwa ber Zweifel mube machte, ob feine Zeitgenoffen werth waren, baß er für sie arbeitete. Dies ist die Veranlassung, daß ich mich mit brei Berfonen, die insgesammt werth find, Ihre Werke zu lefen, vereinigte. Ihnen zu banken und zu huldigen."

Und Schiller griff boch sogleich zur Feber, um ben feurigsten Dank für die schmeichelhaste Sendung auszusprechen? Er that es nicht. Mit seiner vom 17. Dezember 1784 datirten Antwort erging es ihm, wie mit dem Brief an Reinwald vom 5. Mai. Beide trieben ihm die Schamzöthe über sein unverzeihlich langes Schweigen ins Gesicht. Und doch machte diese ehrende Ueberraschung einen ganz unbeschreiblichen Eindruck

auf fein Gemuth. Er fprach fich offen barüber aus; aber noch mebrals fein Geftandniß, bezeugte feine erbobte Beiterteit, wie febr es ibn beglüdte, fich in weiter Ferne von hochgebildeten Menichen innig perftanben, geliebt und hochgeachtet ju miffen. "Seben Sie," fdrieb er an Frau von Bolzogen, "feben Sie, meine Befte, fo tommen zuweilen gang unverhoffte Freuden fur Ihren Freund, Die befto ichagbarer find, weil freier Bille und eine reine, von jeder Rebenabsicht freie Empfindung und Sumpathie der Seelen die Erfinderin ift. Go ein Gefchenk pon gang unbekannten Sanden, durch nichts als die bloge reinste Achtung bervorgebracht, aus teinem andern Grunde, als um fur einige pergnugte Stunden, die man beim Lefen meiner Produtte genoß, erkenntlich ju fein - ein foldes Geschent ift mir größere Belohnung, als ber laute 311= fammenlauf der Belt, die einzige fuße Entschädigung für taufend trübe Minuten. Und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir bente. bak in ber Welt vielleicht mehr folche Birtel find, bie mich unbefannt lieben, und fich freuten, mich tennen zu lernen; bag vielleicht in hundert und mehr Sabren, wenn auch mein Staub ichon lange verweht ift, man mein Andenken fegnet, uud mir noch im Grabe Thranen und Bewundes rung gollt - bann, meine Theuerste, freue ich mich meines Dichterberufs und verfohne mith mit Gott und meinem oft barten Berbananik."

Wer kann noch zweiseln, welche Wahl er schon damals zwischen den beiden Blumen Genuß und Hoffnung, die in der Nesignation der unsehlbare Genius nennt, getroffen batte. Ließ er für den großen Haufen die Lebre gelten: "Genieße, wer nicht glauben kann" — für sich hielt er die Maxime sest: "Wer glauben kann, entbebre!"

So erhebende Gedanken und Empfindungen förderten die Arbeit am Don Karlos im Laufe des Juni und Juli. Streicher, der jett, wie es scheint, wieder mit Schiller in demselben Hause (beim Baumeister Unton Hölzel) wohnte, erzählt: "Seine Gespräche verdreiteten sich nicht allein über den Plan, sondern auch über die ganz neue Art von Sprache, die er dabei gedrauchen müsse. Er wollte sie mit all dem Fluß und Wohllaut ausstatten, sür welche er ein so äußerst empfindliches Gesühl hatte. Er glaubte, daß Jamben der Würden der Handlung, sowie der Personen am angemessensten sein würden. Im Ansange machten ihm diese einige Schwierigteit, indem er seit zwei Jahren nichts mehr in gebundener Rede geschrieben hatte\*) — Wie aber nur erst eine Scene in dieses Versmaß eingekleidet war, da fand er, daß dieses nicht nur das passenbste sür das Drama sei, sondern, da es auch gemeine Ges

<sup>\*)</sup> Streicher tannte nicht die Bauerbacher Gelegenheitsgedichte.

banken heraushebe, um so mehr das Erhabene und die Schönheit der Ausdrücke veredeln musse. Seine Freude über den guten Ersolg erhöhte seine Lust am Leben, an der Arbeit; er sah mit Ungeduld der Abendstunde entgegen, in welcher er Streicher dasjenige, was er den Tag über sertig gebracht hatte, vorlesen konnte. Dieser kannte schon früher keinen höhern Genuß, als die prachtvolle, so Bieles in sich sassen und dennoch so glatt dahinrollende Prosa seines Freundes. Nun aber mußte sein Gefühl sich in Entzücken verwandeln, als er Gedanken und Aussprücke wie solgende:

Ich ftand babei, als in Tolebo's Mauern Der stolze Karl die Huldigung empfing, Als graue Fürsten zu dem Handkuß wankten, Und jest in einem — einem Niedersall Zu Füßen ihm sechs Königreiche lagen u. s. w.

nach ben Gesetzen ber Tonkunft aussprechen hörte. — Der enthusiaftische Freund beschwor Schiller, bei ähnlichen Gegenständen sich nie mehr zur Prosa herabzulassen."

Aber in bas fuße Gefühl eines erfolgreichen Schaffens mischten fich immer von Neuem Bermuthatropfen ber Sorge. Es mar poraus: guieben, daß fein Don Karlos bei Ablauf ber Bertragszeit zu Ende Muguft ber Bollendung noch fern sein werde, und überhaupt mußte es Dem Dichter jum Bewußtsein tommen, wie fehr fein Genius fich gegen alle kontraktmäßige, aufgezwungene Thätigkeit sträubte. Und boch mußte er einen Boben, und zwar einen festern als bisber, für seine Eristen? baben. Den Borichlag einer bramaturgischen Monatsidrift hatte Dalberg abgelehnt. Die, wenn er, ber Forderung feines Baters folgend, gur Medicin als Berufsthätigkeit gurudkehrte? Seines Merthes pollauf bewußt, glaubte er nur allzuleicht, daß Andere benfelben gleichfalls nach Gebühr anschlagen murben, und zweifelte burchaus nicht, bag Dalberg. auch wenn er bas britte ausbedungene Stud vorläufig ichulbig bliebe. zur Erneuerung bes Kontratts gern bereit sein werbe. Bon ber Arrigfeit biefer Meinung hatte ihn Folgendes belehren muffen, mare er min= ber pertrauensfelig gemefen. Dalberg gab, um Schiller ju rafcherer Arbeit anzutreiben, ober wenn dies miglange, ihn auf eine glimpfliche Art los zu werden, dem Theaterarzt Hofrath Mai den Auftrag, dem Dichter bie Rudtehr gur Medicin bringend anzuempfehlen. Raum eine Biertelftunde nach biefem Besuch trat Streicher in fein Zimmer. Mit arglofer, gutmuthiger Freude theilte ihm Schiller ben Inhalt ber Unterrebung mit, erklärte ben ibm gemachten Borichlag für bas einzige Mittel, fich seinen täglich machsenden Berlegenheiten zu entreißen, und

sprach den Entschluß aus, behufs Aussührung des Plans, sich an Dalberg brieflich um eine Geldunterstügung zu wenden. Bergebens prophezeihte ihm Streicher eine hösisch ausweichende Antwort; Schiller schried, uneingedent seiner frühern Ersahrungen, an den Baron, er bedürse nur ein Jahr, um das in seinem Berufssach Bersäumte nachzuholen; während dieses Jahrs könne er freilich sür die Mannheimer Bühne nicht so thätig sein, als sonst, immerhin sedoch die Lieserung Eines großen Stückes verdürgen; indes habe er dieselbe Unterstüßung, wie jest, nöthig. Dieses einzige Jahr sei entscheidend für seine Zukunst; gelinge ihm der Plan mit der Medicin, so sei er auf immer gesichert, und sein Etablissement in Mannheim sest gegründet. — Die Antwort des Freiherrn klang noch entschiedener ablehnend, als Streicher sie vorausgesagt, und verhehlte sogar nicht, daß der Intendant in die wechselnden Entwürse des Theatervichters Mistrauen zu sehen beginne.

Bu dem Berdruß über diese neue bittere Enttäuschung gesellte sich gegen Ende Juli ein schmerzlicher Berlust. Dem Beckschen Chepaar innig besreundet, verkehrte Schiller fast täglich mit den beiden Gatten, ladte sich an dem Andlick ihres häuslichen Glücks und sand bei ihnen Berständniß und entgegenkommende Theilnahme für die Hauptgegenstände seines Interesses. Es war sür ihn ein entzückendes Bild, wenn die immer heitere, immer milde junge Hausfrau gleichzeitig die Rolle der Blanka im Julius von Tarent einübte und das Weißzeug ihres Mannesbesorgte. Karoline, vor sieben Monaten mit Beck vermählt, fränkelte seit einiger Zeit an einem Kopssieden. Da erlitt sie am 22. Juli einen Schlagansall, kam den 24. Juli zu früh mit einer Tochter nieder und starb am Abend desselben Tages. Schiller widmete tief ergriffen dem Gatten ein leider verloren gegangenes Trostgedicht.

In eben diesen Tagen kehrte Charlotte von Kalb nach Mannheim zurück und zog bald unsern Dichter in einen aristokratischen Kreis hinzein, der einen starken Gegensatz zu dem idyllischen Stillleben jenes Künstelerpaars bildete. Sie war, da der Aufenthalt in Landau als einer Garnisonsstadt für eine Offiziersfrau nicht passend schien, mit ihrem Gatten übereingekommen, Mannheim zu ihrem Wohnort zu nehmen, wo der Major sie wöchentlich ein paar Mal, oft in Begleitung des einen und andern seiner Kameraden, besuchte. Charlotte erzählt, daß sie am 19. August, wo König Lear im Theater gegeben wurde, von den Offizieren begleitet, im übersüllten Hause Schiller getrossen und mit ihm zusammensitzend Beil's und Issland's Spiel bewundert habe. Ich kann mich nicht entschließen, mit Palleste die in dem lebhast ausgeregten Zirket während der Zwischenakte und beim Nachdausegehen in sternenbeller

Sommernacht geführten Gespräche Charlotten nachzuerzählen. Jedem Wort, bas fie, wie die Uebrigen, so auch unsern Dichter sprechen läßt, ift ber Stempel ihres phantastisch überspannten Geistes ausgedrückt.

Laffen mir lieber uns pon Streicher, welcher als Mufiter Frau pon Ralb mehrmals wöchentlich befuchte, eine andere Scene schilbern, worin fich ein icon früher unserem Dichter begegnetes Miggeschick wieberholte. "Es war nichts naturlicher," erzählt Streicher, "als baß febr oft pon Schiller und seinen Arbeiten bie Rede mar, von benen aber Streicher ben Don Rarlos, ben ber Dichter jest unter ber Feber habe, weit über alles früher Geleistete feste. Die Reugierde ber Frau von Ralb murbe burch die begeisterten Lobeserbebungen auf's Bochfte gefpannt. Sie ersuchte Schiller, ihr boch etwas bavon jum Lefen gu geben; allein biefer wollte erft noch einige Scenen fertig machen, ins Reine ichreiben und, um jebe Schönheit gehörig herauszuheben, felbft porlesen. Er brachte endlich eines Nachmittags feinen Don Rarlos ju der in größter Erwartung harrenden Frau und las ihr ben fertigen Theil des ersten Aftes por. Lauschend beftete Die Zuhörerin ihre Blide auf den mit Bathos und Begeisterung beklamirenden Berfaffer, ohne durch das leifeste Reichen ibre Empfindung errathen zu laffen. Alls er geendigt batte, fragte er mit ber unbefangensten, freundlichsten Miene: "Run, gnabige Frau, wie gefällt es Ihnen?"" Diete fuchte auf die iconendite Art einer bestimmten Antwort auszuweichen. Als fie aber wiederholt um die aufrichtige Meinung über den Werth der Arbeit gebeten wurde, brach fie in lautes Lachen aus und fagte: "Lieber Schiller, bas ist das Allerschlechteste, was Sie noch gemacht haben."" - "Mein! bas ift zu arg!"" erwiederte er, warf feine Schrift voll Aerger auf ben Tifch, nahm hut und Stod. und entfernte fich augenblidlich." Streicher er= gablt bann weiter, wie Frau von Kalb fogleich nach dem Manuftript gegriffen und, als fie taum die erfte Seite gelesen, ihren Bedienten dem Dichter nachgeschickt habe mit ber Bitte, ja sogleich guruckzukommen; fie babe sich ganglich in ihrem Urtheil geirrt. Schiller sei aber erft am folgenden Tage gefommen, und da habe die feinsinnige Frau zwar ihr erftes Urtheil febr gern widerrufen, aber zugleich ihm erflart, baß feine Dichtungen durch die heftige Urt, wie er sie portruge, unausbleiblich verlieren müßten.

Charlottens Beifall mochte mit dazu beitragen, daß Schiller jett für seinen Don Karlos und den hohen tragischen Styl sich immer mehr erwärmte. "Karlos," schrieb er am 24. August an Dalberg, "ist ein herrliches Sujet, vorzüglich für mich. Bier große Charaktere, beinahe von gleichem Umfange, Karlos, Philipp, die Königin und

Alba \*), öffnen mir ein unendliches Weld. Ich tann es mir nicht verbergen, daß ich so eigenfinnig, vielleicht so eitel mar, um in einer ent= gegengefetten Sphare zu glangen, meine Phantafie in Die Schranten bes burgerlichen Kothurns einzäunen zu wollen, ba bie bobe Tragobie ein so fruchtbares Keld, und für mich, mocht' ich sagen, ba ift; ba ich in biefem Sache größer und glangender ericheinen und mehr Dant und Erstaunen wirken fann, als in irgend einem andern; ba ich bier vielleicht nicht erreicht, in andern übertroffen werden konnte. Froh bin ich. baß ich nunmehr fo ziemlich Meifter über ben Jamben bin; es fann nicht fehlen, daß ber Bers meinem Rarlos fehr viel Burbe und Glans geben wird. Auf Diefen Winter freue ich mich. Ich bin gang wieber in Thatigkeit, und glaube gewiß, daß ich in diefer Zeit bier einbringen werbe, was mich meine beinahe jahrlange Unpäflichkeit, Die meinen gangen Kopf vermuftete, hat verfäumen machen. Durch mich allein wird und muß unser Theater einen Zuwachs an vielen vortrefflichen neuen Studen bekommen, worunter Macbeth und Timon und einige frangofische find. Rach dem Don Rarlos gebe ich an den zweiten Theil ber Räuber, welcher eine pollige Apologie des Berfaffers über ben erften Theil fein foll, und worin alle Immoralität in die erhabenfte Moral fich auflosen muß. - E. E. haben gang Recht gehabt, wenn Gie in meine Rianfcmiederei ein Diftrauen zu feten anfingen; aber wenn Sie abrechnen. wie oft Rranklichkeit und üble Laune gegen meinen besten Willen geftritten haben, fo werden Sie mir wenigstens jugeben, daß bergleichen leere Entwürfe nicht aus bem Wefentlichen meines Charafters fließen."

Dieser Brief macht ganz den Eindruck, als habe der Dichter, Dalberg's jüngste Unfreundlickeit verschmerzend, dessen Bertrauen wieder zu gewinnen gesucht, um ihn für die Berlängerung des nächstens ablausenden Kontrakts günstig zu stimmen. Und doch wird berichtet, daß ihm sein Berhältniß zum Theater im Lause des Sommers schließlich ganz zuwider geworden sei, und er einer Kündigung von Seiten Dalberg's zuvorzukommen, d. h. selbst vor dem 1. September sein Entlassungsgesuch einzureichen beschlossen habe. Hiernach scheint dieser Entschluß erst in den letzen Tagen des August definitiv gesaßt worden zu sein. Er theilte ihn zuerst Charlotten mit, und bei dieser Gelegenheit war es, wo die gegenseitige Neigung Beider plößlich in helle Fammen ausschlug, und jene Stimmung in Schiller vorbereitet ward, in welcher er ein Gedicht voll so düsterer Gluth, wie die Freigeisterei der

<sup>\*)</sup> Man fieht, wie fehr bamals noch ber Marquis Pofa im hinter= \ grunde ftand.

Leidenschaft, ichreiben tonnte. Er motivirte Charlotten gegenüber feinen Borfak durch die Abhängigkeit, worin er in Folge des Kontrakts lebe, burch die Rudfichten, die er nach allen Seiten bin zu nehmen babe, burd bie Schranten, in die fein Genius eingezwängt merbe. Charlotte gerieth bei biefer Mittbeilung in leidenschaftliche Bewegung. Bekannt mit der Rusendung aus dem Körner'ichen Kreife, und der Zugkraft, die Dadurch Leinzig für ibn gewonnen, fürchtete fie, ibn nach der Auflösung feines Berhaltniffes jum Mannheimer Theater bald verlieren ju muffen. Sie gestand, daß fie fern von ihm fich perarmt fühlen werbe. "Seit ich Sie tenne," rief sie, "verlange ich mehr, als ich vormals von ben Tagen erbeten." Schiller, burch bies Befenntniß überrascht und ergriffen. antwortete beschwichtigend, bann aber warmer und warmer, bis im Reuer bes Gesprächs ibm das erste Du entschlüpfte. Charlotte griff es freudig auf und gab es entschloffen jurud, ließ fich auf Widerlegung feiner Grunde nicht ein und nahm ibm nur bas Wort ab. weniastens nicht poreilig Mannheim zu verlaffen. Er ichied von ihr in einem Bemuthstaumel, aus bem für ibn, wenn auch manche beglückende Stunde, doch porberrichend Beangstigung und Bein erwuchsen, die ein halbes Sabr fpater nicht am wenigsten bagu beitrugen, ihn aus Mannheim gewaltiam fortzutreiben.

Um einem möglichen Jrrthum über die Art dieses Verhältnisses, der in dem Gedicht "Freigeisterei der Leidenschaft" Nahrung sinden könnte, zu begegnen, solge hier eine Stelle aus einem Briese Schiller's an Charlotte aus spätern Jahren. Auf ein Wort herzlicher Anerkennung, das sie ihm nach der Ausschlichen. Auf ein Wort herzlicher Anerkennung, das sie ihm nach der Ausschlichens herz und Geist können sich nie versläugen. Ein rein gesühltes Dichtwerk stellt jedes schöne Berhältnis wieder her, wenn auch die zufälligen Cinstüsse einer beschränkten Wirklichteit es entstellen konnten . . Damals trugen Sie das Schickal meines Geistes an Ihrem freundlichen Herzen und ehrten in mir ein unentwickeltes, noch mit dem Stosse unsicher kämpsendes Talent. Ist es mir jetzt gelungen, Ihre damaligen Hoffnungen von mit wirklich zu machen und Ihren Antheil an mir zu rechtsettigen, so werde ich nie vergessen, wie viel ich davon jenem schönen und freundlichen Verhältnisse sehren Verhältnisse sehren und ber dandlichen Verhältnisse, werde ich nie vergessen, wie viel ich davon jenem schönen und freundlichen Verhältnisse schlichen Verhältnisse schlichen Verhältnisse werde ich nie vergessen, wie viel ich davon jenem schönen und freundlichen Verhältnisse schlichen Verhältnisse schlichen Verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnisse verhältnissen.

Mancher Leserin, die an der überwarmen Freundschaft des Dichters zur Gattin eines Andern Anstoß nimmt, mag es doppelt anstößig vortommen, daß nebenher, von der nunmehr in den Hintergrund tretenden Lotte von Wolzogen abgesehen, noch zwei oder wohl gar drei andere liebenswürdige weibliche Wesen ihm eine mitunter recht feurige Zunei-

gung abgewannen. Bielleicht mar es aber gerade ber Drang, Die Reffeln bes Berbaltniffes zu Charlotte abzustreifen, mas ibn biefe andern Bergensneigungen eifriger pflegen ließ. Ueber Margaretha Schman hatte Schiller fich in Briefen an Die Seinigen fo begeistert geäußert, baß fein Bater ibn mit Bergnugen als balbigen Schwiegersohn bes febr geachteten und aut gestellten hofbuchbandlers sich dachte. Aber die viel umworbene icone "Schwanin" hielt fich unter ber Schaar ibrer Anbeter Die Babl offen und beglückte bald ben Dichter burch freundliches Entgegenkommen, bald peinigte fie ibn burch Ralte und Bevorzugung Anderer. Am 21. November 1784 fdrieb er in einer Aufwallung gorniger Gifersucht über fie nach Saufe in einer Art, daß fein Bater Die Soffnung auf Diefe Bartie fur feinen Cohn aufgab. Der Berdruß bes obnedies unwilligen Sauptmanns bierüber fpricht fich in feiner Antwort vom 12. Januar 1785 aus: "Was die Unmerfung von der Soman'iden Tochter betrifft, bas mundert uns in Rudficht auf das, was ehebem hievon gedacht worden ift, von beren Lob ich Seine eigene Neußerung in handen habe. Im Durchschnitt mochte doch diese Bartie eine beffere gewesen sein, als ein gewisses Fraulein (er meinte wohl Lotte pon Bolzogen), um die Er nachgefucht haben foll." Gine Reit lang icheint unfer Dichter an die Verbindung mit einem andern Madchen gedacht zu haben, deren Bater in Charlotte's Memoiren als Professor &. bezeichnet wird. Sier stand der entschiedene Widerspruch des Baters der Geliebten im Bege und löste bas Berhaltniß. Gine febr lebhafte Bu= neigung gewann dem Theaterdichter eine talentvolle Schauspielerin, Ratharing Baumann, ab, die mit bem iconen Oval ibres Gefichts und ben lebendigen, von dunkeln Wimpern beschatteten Augen die Mannerwelt bezauberte. Sie war nach Karoline Bed's Tod als erfte Lieb= baberin an deren Stelle getreten. Als sie am 18. Januar 1785 in Rabale und Liebe als Louise den Dichter entzudt hatte, begleitete dieser fie nach Sause und brudte ihr unterwegs ein fleines Bacetchen, fein Miniaturbild enthaltend, in die Sand, Auf Ratharina's Frage, was fie damit folle, antwortete er perlegen auf gut ichmabisch: "Ja, feben Sie, bas weiß ich Ihnen nit zu fage." Ratharina foll über des Dich= ters Courmachen fich findlich gefreut, aber seine Gefühle nicht erwidert haben, und zwar feines faloppen Erscheinens megen. Trop feines jegi= gen Berkehrs mit pornehmern Rreifen vermandte er, wie es icheint, auf fein Neukeres noch immer eben fo wenig Sorgfalt, wie auf feine Bob= nung. Neber lettere fagt Streicher: "Es murbe eine febr beluftigende und des Pinfels eines Hogarth murdige Aufgabe fein, das Innere des Rimmers eines folden von immermabrender Begeifterung trunfenen

Musensohns recht getreu barzustellen; benn es wurde fich hier burchaus nichts Bewegliches, selbst bas nicht, was sonst immer ben Bliden entzogen wird, an seinem Plat finden."

Schiller blieb seinem Borsak, zu fündigen, troß Charlottens Kummer darüber getreu. Er bat den Freiherrn von Dalberg nach dessen Rüdtehr von einer Herbst-Villegiatur um seine Entlassung und erhielt diese ohne Schwierigkeiten. Aber nun galt es, zum Ersak der disherisgen Besoldung sich andere, womöglich ergiedigere Einnahmequellen zu eröffnen. Da ward denn eine Jdee zum Entschluß, auf die er nach der Scheiterung des Plans einer dramaturgischen Monatsschrift gekommen war, nämlich eine Zeitschrift zu gründen, welche zwar hauptsächlich sich dem Theater widmen, aber auch andere Gegenstände, "die mit der Glückseligkeit des Menschen unmittelbar zusammenhangen," in ihren Bereich ziehen sollte. Er tauste die neue Zeitschrift Rheinische Thalia. Sotrat Schiller, ungeachtet der nicht gerade ermunternden Ersakrungen, die er als Mitherausgeber des Württembergischen Repertoriums gemacht hatte, aus der Stellung als Theaterdichter in die noch prekairere eines Journalisten über.

Die vom 11. November 1784 batirte Antündigung des Unternehmens ist wieder ein Beweis für den Feuereiser, womit er jedes neue Projekt auf- und angriss. Um das Vertrauen des Publikums im Voraus zu gewinnen, machte er es mit seiner Person bekannt. "Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient. Früh verlor ich mein Batersland, um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch die Fernröhre kannte." Er spricht nun von seiner Erziehung, seinem Enthusiasmus für die Dichtkunst, seinen Käubern, seiner Flucht, und sährt dann sort: "Nunmehr sind alle meine Berbindungen ausgelöst. Das Publikum ist mir jest Alles: mein Studium, mein Souverain, mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich ganz an. Bor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur sürcht ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei der Borstellung, keine andern Fesseln zu tragen, als den Ausspruch der Welt, an keinen andern Thron zu appelliren, als an die menschliche Seele."

Hatte er die Anfündigung furz vor dem Ericheinen des ersten Heftes, das spät genug (erst im März 1785) erschien, zu schreiben geshabt, so klänge wohl in ihr ein gedämpsterer Ton; denn dis dahin drückte eine Ketke von Bedrängnissen und bittern Ersabrungen, die sich und bald zeigen werden, seinen Muth tief herab, und sein neuer Souverain und Bertrauter Publikum hatte ihm da auch bereits seine Launen zu erkennen gegeben. Schon die geschäftliche Borbereitung des Unters

nehmens, zahlreiche Briefe an Schriftsteller, die er für dasselbe günstig zu stimmen suchte, das Bersenden der Ankündigung an andere Zeitschriften u. dgl. waren seinem auf das Schaffen gerichteten Geiste gänzlich zuwider und brackten zu seinem Berdruß die Arbeit am Don Karlos ins Stocken. An der Ankündigung bemängelte die Kritik den gewaltigen Postaunenklang und theilweise auch den Inhalt. So geißelte im Pfälzischen-Museum solgendes Epigramm die Stelle, worin er die Käuber als "eine durch den naturwidrigen Beischlaf der Subordination und des Genius in die Welt gesetzt Geburt" bezeichnet hatte:

Dem Genius gebar Madame Subordinatio Ein zügelloses, aber herrlich Kind, die Räuber. Fiesko, Millerin sind von Miß Freiheit und Frau Pensio — Herr Genius, changiren Sie nicht mehr die Weiber!

Babricheinlich in Diefe Tage fiel ein Befuch Reinwald's und Chriftophinen's, ber, ftatt eine Erquidung für Schiller gu merben. Difftimmung bei allen drei und im Elternhause bervorrief. Streicher verlegt ihn in die Zeit por Charlottens Aufenthalt in Mannheim und erzählt: "Gine angenehme Zerstreuung verschaffte bem Dichter ber Besuch feiner ältesten Schwester, Die, von Reinwald bealeitet, auf turge Zeit nach Mannheim tam. Die blübende, fraftige Jungfrau ichien entichloffen, ihr fünftiges Schickfal mit einem Manne zu theilen, beffen geringe Ginfünfte und wantende Gefundheit wenig Freude zu versprechen schienen. Jedoch maren ihre Grunde bagu fo edler Art, daß fie auch in der Folge es nie bereute, ihr Berg bem Berftande und einem vortrefflichen Gatten geopfert zu haben." Es beutet aber ber icon erwähnte Brief bes alten Schiller pom 12. Januar 1785 barauf bin, baß ber Dichter bereits in naberer Beziehung zu Charlotte ftand, als Reinwald und Chriftophine in Mannheim maren, und daß er in Beider Berhältniß durch Abmahnen von ber Berbindung für einige Zeit ftorend eingriff. "Jest," ichrieb fein Bater, "babe ich wegen Seiner Schwester noch etwas anzumerken. Da Er, mein Sohn, theils für fich felbst geradezu, theils burch die Frau von Ralb, Reinwalden von einer Seite geschildert bat, die sowohl mich als Seine Schwester im Rathen und handeln von bem vorgehabten Wege abbringen muffen, fo icheint die Sache gang rudgangig geworben gu fein; benn Reinwald hat feit zwei Monaten nicht mehr gefchrieben. Db Er, mein Gobn, wohl baran gethan bat, eine für bas Alter und Die mangelhaften Bermogengumftande Seiner Schwester nicht unschid: liche Bartie zu bindern, bas weiß Gott, ber in bie Butunft fieht. Da ich icon einundsechzig Rabre gurudgelegt habe und wenig Bermögen

hinterlasse, wenn ich sterbe; da Er, mein Sohn, so glücklich auch Seine Hossinungen ersüllt werden, dennoch Jahre zu thun hat, sich aus allem Gedränge zu retten und anständig zu arrangiren; da Seine dereinstige Berheirathung immer mehr Seine eigenen Bortheile zu besorgen sordert, als sich viel um Seine Schwestern bekümmern zu können: so wäre es auf allen Seiten nicht übel gewesen, wenn Christophine versorgt worden wäre, und sie hätte sich, bei ihrer anscheilich wahren Liebe zu Reinswalden, ganz gewiß in ihn und seine Berkassung um so besser schieden können, als sie Gottlob! von Großthun und Uebertreibung noch nicht angesteckt ist und sich in alle Umstände schieden kann."

In eine bochft peinliche Lage gerieth Schiller um Die Mitte No= vembers burch feine Stuttgarter Schulden. Gein Burge, beffen im zwölften Rapitel gedacht worden, von den Gläubigern auf's Meußerste bedrängt, war von Stuttgart nach Mannheim gefloben, und hier verhaftet worden. Der arme Dichter befand fich in ber ichredlichften Lage; feine Ehre, feine Rube mar dahin, wenn dem Berhafteten nicht geholfen wurde. Un wen follte er sich wenden? Un Frau von Wolzogen? an Charlotte? Dagegen straubte fich fein Innerftes. Bon Dalberg war natürlich aar nichts mehr zu erwarten. Da wurde für den Augenblick ein folichter, aber febr achtbarer Mann fein Retter, ber feineswegs für reich gelten fonnte. Der Baumeister Anton Bolgel - fein Biograph unfers Dichters laffe je biefen Ehrennamen ungenannt -, ber Saus= wirth Streicher's und vermuthlich auch Schiller's, ichaffte die erforder= liche Summe herbei. In seiner Noth vergaß fich Schiller fo weit, in einem Briefe pom 21. November seinem guten Bater Bormurfe gu machen, bag er ihm nicht burch Beihulfe bie große Bebrangniß erfpart babe. So muffen wir wenigstens nach bem mehrerwähnten Briefe bes alten Schiller vom 12. Januar 1785 annnehmen. 3ch laffe ben Anfang beffelben folgen, bedaure aber, nicht ben gangen acht engbeschriebene Ottapfeiten füllenden Brief aufnehmen gu tonnen. Mus jeder Beile ipricht ein redliches, treues Baterberg, ein ernster, besonnener, tüchtiger Charafter. Källt damit auf feinen Sohn ein fleiner Schatten, fo ift bas nicht zu vermeiden; bas Jugendportrait bes Dichters wird bafür um jo treuer. Der Bater ichrieb: "Lieber Cohn! Gehr ungern gehe ich an Die Beantwortung Seines letten Schreibens vom 21. November vorigen Jahrs, bas ich lieber niemals gelesen zu haben munschte, als baß ich Die barin enthaltenen Bitterfeiten nochmalen toften foll. Richt genug, baß Er im Anfange bes gebachten Schreibens mir ben bochft unverdienten Borwurf macht, als ob ich für ihn hatte 300 Gulben aufbringen tonnen und follen, fabrt Er bernach fort, mich wegen Nachfrage um

Ihn auf eine mir sehr empsindliche Art zu tadeln. Lieber Sohn! das Berhältniß zwischen einem guten Bater und dessen, obsichon mit vielen Berstandeskräften begabten, doch aber dabei in dem, was zu einer wahren Größe und Zufriedenheit ersorderlich wäre, immer noch sehr irregehenden Sohn kann den Letzern niemals berechtigen, das, was der Erstere aus Liebe, aus Ueberlegung und selbstgemachter Ersahrung Jenem zu gute vornimmt, als Beleidigung auszunehmen. Was die verlangten 300 Gulden anbetrifft, so weiß es leider Jedermann, dem meine Lage nur einigermaßen bekannt ist, daß es nicht möglich sein kann, nur 50 Gulden, geschweige denn so viel im Borrath zu haben. Und daß ich eine solche Summe borgen sollte zu immer größerem Nachtheil meiner übrigen Kinder, für einen Sohn borgen sollte, der mir von dem so Vielen, was er versprochen, noch das Wenigste hat halten können: da wäre ich wohl ein ungerechter Vater."

Streicher berichtet, Diefer höchft widerwärtige Borfall babe auf ben Dichter den niederbeugenoften Gindrud gemacht, ba fich in feiner jekigen Lage gar nicht mehr absehen ließ, wie ober mann eine Erlöfung aus feinen Geldnöthen möglich fein werbe. Rach bem Begfall feines Gintommens pom Theater mußten fich feine Umstände von Tag ju Tag. und bald so weit verschlimmern, daß ibm kein anderer Ausweg blieb, als eine abermalige beimliche Entfernung. Aber wobin? Mannheim, ber Ort, wo er so viel Bitteres erlebt, wo sein Genius so menig frei Die Flügel batte regen können, begann ihm unleidlich zu werden. Da gedachte er feiner Leivziger Freunde, beren Bortraits über feinem Schreibtisch ibn mit der vorwurfsvollen Frage in ihrer Miene, warum er nicht geantwortet, anzubliden ichienen. Go griff er benn endlich am 7. December gur Reber. Er geftand, daß feine "unerhörte Nachläffigkeit" ibn auf's Tieffte beschäme, ichilderte feine Freude über ben Empfang ihrer Sendung, gedachte der "traurigen Stufenreibe pon Gram und Biberwärtigkeiten", die er feitdem erlebt, und "ungluchfeliger Zerstreuungen, beren Andenten noch jest ihm Bunden ichlage", bat auf's Rübrendste um Bergebung feines langen Schweigens und ichloß mit den Borten: "Wenn ich nur in einigen Zeilen Ihrer Berzeihung gewiß geworben bin, fo foll diefem Brief auf bas ichleuniafte ein zweiter folgen. Frauen: zimmer sind fonst unversöhnlicher, als wir; also muß ich ben Bardon von jolden Sänden unterschrieben seben."

Noch ehe der beglückende Pardon anlangte, widerfuhr ihm eine andere große Freude. Um die Mitte des Decembers verbreitete sich in Mannheim das Gerücht, der Herzog Karl August von Beimar, auf einer Reise begriffen, um für den im folgenden Jahr zusammentretenden

Rürftenbund zu wirten, werbe eine Beitlang bei feinem Schwiegervater in Darmstadt, bem Landgrafen Ludwig, verweilen. Schiller munschte febnlichft, bem gepriefenen Fürsten, ben er ichon auf der Akademie an Gothe's Seite mit bem bochften Interesse betrachtet hatte, personlich befannt zu werden. Charlotte von Kalb bestärkte ibn in dem Borbaben, bem Bergog fich vorstellen ju laffen. Dit Empfehlungsbriefen von ihr und Dalberg an Die nächfte Umgebung ber fürftlichen Berfonen in Darmstadt versehen, das Manuftript des ersten Atts feines Karlos in Die icone Brieftasche von Minna Stod eingeschlagen, begab er fich in ber legten Salfte bes Decembers an ben Darmftabter Sof. Die Er: laubniß, worum er bat, ben ersten Akt ber neuen Tragodie zu lesen, wurde gern gewährt; und so viel Miggeschid er bisber mit bem eigenen Bortragen seiner Dichtungen gehabt hatte, biesmal erntete er reichlichen Beifall. Das neue Trauerspiel, welches ben innern Triumph bes Menschli: den über ben Amang politischer und konventioneller Formen barftellen follte, ergriff, wie Schiller richtig porausgesehen, in ber erlauchten Gesellschaft manches Berg, bas fich felbst in folden Biderstreit verwickelt gefühlt batte, ober sich ibm ausgesett mußte. Auf Rarl August, ben Freund frangofischer Tragodien, mochte auch ber icone Fluß und Wohlflang ber Berfe, und die schwungvolle, pathetische Sprache bes Studs ein: wirten. Die Frau Erbprinzesffin von Darmftadt bewunderte Die geschmadvolle Stiderei ber Brieftasche bes Boeten. Ueber Erwarten schnell erwuchs für Schiller eine Frucht diefer Borlefung. Noch ebe er die Rudreise angetreten, ging ihm folgendes Schreiben gu: "Dem Sachsen= Weimarischen Rath Dr. Schiller jest ju Darmstadt. Darmstadt ben 27. December 1784. Mit vielem Bergnügen, mein lieber Berr Dottor Schiller, ertheile ich Ihnen ben Charafter als Rath in meinen Dienften. 3d muniche Ihnen baburch ein Zeichen meiner Achtung geben gu tonnen. Leben Sie wohl. Karl August, S. 3. S. D."

Der Dichter wurde ohne Zweifel schon beim Anblick der Adresse, und noch mehr beim Lefen des Briefs von einem freudigen Schrecken durchzuckt. Seine Alles gleich ausmalende Phantasie zeigte ihm durch das Börtchen "Rath" seine ganze Zukunst wie durch einen Zauberschlag umgewandelt. Nun gebörte er wieder einem deutschen Staate an; einer der edelsten deutschen Fürsten hatte ihm, dem heimathlosen Flüchtling, eine Freistätte aufgethan, wo ihn keine Bersolgerhand berühren durste, Er sah sich schon im Geist als künstigen Genossen des edeln literarischen Bereins, der sich um seinen neuen Herrn gebildet hatte; er sah in der Nacht der Zukunst einen Stern blinken, nach dem er seine Lebensfahrt richten konnte. Wie versöhnend mußte dieser Beweis der Uchtung auf

die Stimmung seines mit Recht grollenden Baters, wie beruhigend auf das Herz seiner tiesbekümmerten Mutter wirten! Und wie mußte diese lautredende Anerkennung, die er im Auslande gesunden, die Stimmen seiner Tadler in der Heimath übertönen! Mit gehobenem Muth, mit neu belebter Arbeitslust kehrte er nach Mannheim zurück.

Sein gefräftigtes Selbstgefühl, das, einmal aufgeregt, damals noch, wie jebe feiner Empfindungen, leicht ans Uebermaß ftreifte, gab fich bald in einem turzweg "R. (Rath) Schiller" unterschriebenen Briefe an Dalberg vom 19. Januar 1785 fund, worin er sich über eine perpfuschte Aufführung von Rabale und Liebe beklagte. "Seit mann," heißt es barin, "ift es Mobe, baß Schauspieler ben Dichter hofmeiftern? Geftern habe ich das mehr als fonft gefühlt. Rabale und Liebe murbe durch bas nachläffige Ginftudiren ber meiften Schaufpieler gang in Lum= pen zerriffen. Ich habe ftatt meines Textes nicht felten Unfinn hören muffen. - Mir felbst tann gwar an diesem Umstande wenig liegen; denn ich glaube behaupten zu durfen, daß bis jest das Theater mehr durch meine Stude gewonnen bat, als meine Stude durch bas Theater. - Es fteht bei E. E., welchen Gebrauch Sie von meiner gegenwärtigen Erklärung machen wollen. Belden Gie aber auch machen mogen, fo bin ich entschloffen, in der Rheinischen Thalia weitläufiger über Diefen Bunkt mich auszulaffen. Ich glaube und hoffe, daß ein Dichter, der brei Stude auf die Schaubühne brachte, worunter die Räuber find, einiges Recht hat, Mangel an Achtung zu rugen." In der That machte Schiller feine Drobung mabr. Er ließ fich im erften Beft ber Thalia über die Leistungen ber einzelnen Schauspieler aus und erregte badurch in dem reigbaren Buhnenvolt einen um fo heftigern Sturm ber Ent= ruftung, als ju jener Zeit in Theaterfritifen Die Schauspieler felten einzeln genannt murben. Der Born ber Angegriffenen ergoß fich in eine Muth von Schimpf: und Schmähreben, die man bem Dichter "haarflein" binterbrachte.

Gegen die Mitte Januars war eine Antwort von Körner einge- laufen. Schiller hatte in seinem Briese vom 7. December einen etwaizgen Besuch in Leipzig während der Jubilatemesse angedeutet; mit Beziehung darauf schrieb Körner: "Wir wissen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briese unsere ganze Freundschaft anzutragen. Aber Sie kennen uns noch nicht genug. Also kommen Sie selbst so kald als möglich. Dann wird sich Manches sagen lassen, was sich jest noch nicht schreiben läßt. Es schwerzt uns, daß ein Mann, der uns so theuer ist, Kummer zu haben scheint. Wir schweicheln uns, ihn lindern zu können, und dies macht uns Ihre Freundschaft zum Bedürsniß." Am 10. Februar

begann Schiller einen Brief an Körner, worin er bekannte, daß seit dem Empfang der letten Briefe aus Leipzig der Gedanke "diese Menschen gehören dir, diesen Menschen gehörst du" ihn nicht mehr habe verlassen wollen. "Wenn Sie," heißt es weiter, "mit einem Menschen vorlied nehmen wollen, der große Dinge im Herzen herumgetragen und kleine gethan hat; der dis jett nur aus seinen Thorheiten schließen kann, daß die Natur ein eigenes Projekt mit ihm vorhatte; der in seiner Liebe schrecklich viel sordert, und bisher noch nicht einmal weiß, wie viel er leisten kann; der aber etwas Anderes mehr lieben kann, als sich selbst, und keinen nagendern Kummer hat, als daß er so wenig ist, was er gern sein möchte — wenn Ihnen ein Mensch, wie dieser, lieb und theuer werden kann, so ist unsere Freundschaft ewig, denn ich bin dieser Mensch."

Er wurde im Schreiben durch einen Besuch unterbrochen, und als er am 22. Februar ben Brief fortfette, begann er mit ber Ertlärung, daß in den zwölf Tagen eine Revolution, die in seinem Leben Epoche mache, "mit ihm und in ihm", d. h. äußerlich und innerlich, porge= gangen sei. Mit der äußern Revolution meinte er wohl Folgendes. Bom Bergog Karl August hatte er inzwischen auf seine Danksagung ein paar freundliche Zeilen erhalten mit bem Zusak: "Geben Sie mir qu= weilen Nachricht von Ihnen und von bemjenigen, mas in ber literari= ichen und mimischen Welt, welche Sie bewohnen, vorgeht." Darauf icheint unfer Dichter, jum Bauen prächtiger Luftschlöffer nur allgu ge= neigt und ber Erfolge Bothe's eingebent, die hoffnung gegründet gu haben, er werde durch ben neugewonnenen fürstlichen Gönner bald in beffere außere Berhaltniffe fommen, eine hoffnung, die er um fo begieriger auffaßte, als ber Subscribenten für feine Thalia fich nur wenige meldeten, und fo auch biefe Aussicht auf Rettung aus feinen Bedrang= . niffen sich umwöltte. Die innere Revolution war aber vermuthlich ber seiner Leidenschaft endlich abgerungene feste Borfat, sich ben aufreibenden Gemuthstämpfen, in die ihn Charlotte vermidelt hatte, burch möglichft baldige Entfernung zu entziehen. "Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben," fo jette er ben Brief fort, "in einer unnennbaren Bedrängniß meines Bergens ichreibe ich Ihnen, meine Besten. Zwölf Tage habe ich's in meinem Bergen berumgetragen, wie ben Entschluß, aus ber Welt ju geben. - D, meine Seele durftet nach neuer Nahrung, nach beffern Menichen, nach Freundschaft, Anhänglichkeit und Liebe! - Berben Sie mich wohl aufnehmen?" - In einem Briefe an huber geftand er seine troftlose finanzielle Lage, und Körner schickte ihm breibundert Thaler in Gold, um bas Berlaffen Mannheims ju ermöglichen. Auch Schwan

war ihm bagu mit Rath und That behülflich; boch fonnten nicht alle feine Schulben getilgt werben.

Das Scheiben von Charlotte schilbert Balleste burch Ausnahme eines Blattes aus ihren Memoiren "Maya—Fimanté" überschrieben. Ich solge nicht seinem Beispiel, um nicht dem Leser plötlich statt des Helben unserer Erzählung eine phantasmagorische Gestalt vorzusühren. Schiller's lette Abschiedsworte waren nach jenen Memoiren: "In Wehmuth ausgelöst, höre ich wie Geistertöne deine Borte — die Bergangen, heit schwindet. Nur du bist wie meine Seele mein, ein allgeliebtes Wesen mir nache; um mich wehen die Lüste des Paradieses! — Zum Lettenmal!!" Sine so verschwommene Sprache kann Schiller, auch nachem er eine Zeit lang in Charlottens Schule gewesen, nicht geführt baben.

Margarethe Schwan zeigte sich ihm bei seinem Abschiedsbesuch in all ihrer Liebenswürdigkeit, überreichte ihm eine schöne Briestasche zum Andenken und verabredete mit ihm eine Correspondenz, so daß plöglich jede Spur von Groll und Eifersucht aus seinem Herzen weggezaubert war.

Den Abend por seiner Abreise, die um die Mitte Aprils erfolate. widmete er bis Mitternacht seinem treuen Streicher. Durch die bitterften Erfahrungen belehrt, daß in Deutschland auch ber talentpollite und flei-Bigste Schriftsteller ohne amtliches ober geschäftliches Ginkommen ober ererbtes Bermögen barben muffe, erklärte er bem Freunde feinen Entfoluß, in Zutunft nur in Stunden der Weibe der Boefic zu leben, und fich mit allem Gifer auf bas Studium ber Jurisprudeng zu werfen, und besprach diesen Plan nach allen Seiten. Er traute es feinem Gleif und - Talent zu, sich innerhalb eines Jahrs zu Leipzig bas Theoretische anzueignen, und es zur Erlangung bes Doktorbuts zu bringen. Bon Jugend auf im Denten geubt und ernstlich wollend, glaubte er, ben Schnecken: gang Underer mit weitausgreifenden Schritten überholen zu tonnen. Die Ausführung dieses Vorsates schien ihm so leicht, eine ehrenvolle Anftellung an einem ber tleinern fachfischen Sofe bauchte ibm fo nabe, daß die Freunde sich die Sand darauf gaben, einander fo lange nicht gu fcreiben, bis Schiller - Minister und Streicher Rapellmeifter fein wurde. Go ichieben fie von einander, und biesmal fur's Leben.

"Aber die himmlischen," schließt Streicher sein schönes Büchlein über Schiller, "hatten Anderes über ihn beschlossen. Sie ließen es nicht zu, daß eine solche Fülle von Gaben, reich genug, um Millionen zu beglücken, auf einen engen Kreis beschränkt bleiben sollte." Und Streischer ward eben so wenig Kapellmeister, als Schiller Minister. Er lebte spater in Wien als angesehener Pianosortesabrikant, wirkte dort ersolgs

reich für die Aufführung klassischer Oratorien und ward von seinen Mitbürgern hochgeschäft. Mit innigster Freude sah er aus der Ferne den Dichter zu immer lichtern höhen der Kunst emporsteigen und überzlebte ihn um achtundzwanzig Jahre. Hegte Schiller auf seinem großen Lebensgange des Freundes Andenken nicht so tief und warm in seinem Herzen, wie er es wohl verdient hätte, so fühlte sich dieser nicht daz durch gekränkt, eben weil er ein ächter Freund war, der Liebe nicht nach den Zeichen der Gegenliebe bemaß, den Lieben mehr als Geliebtzwerden beglückte.

## Imanzigstes Kapitel.

## Literarischer Ertrag ber Mannheimer Zeit.

Bor bem Abichluß bes erften Bandes liegt mir noch ob, einen furgen Ueberblid über die literarijde Ausbeute des Mannbeimer Aufenthalts, die aus bereits angedeuteten Grunden nicht eben reich mar. folgen zu laffen. Besonders unfruchtbar mar diese Beriode, wie überbaupt die Zeit feit der Berausgabe der Anthologie, an Iprischen Gebichten. Bir miffen nur von brei ju Mannheim entstandenen. Daß eines berfelben, bas ichon erwähnte Gedicht auf ben Tob feiner Freundin Raroline Bed (geb. Biegler), verloren gegangen ift. muß um jo mehr bedauert werden, als es mahrscheinlich, weil aus einem iconen Freundschaftsaefühl entsprossen, das wohlthuendste pon allen breien, wennaleich teineswegs das bedeutendste mar. Schiller batte als Sausfreund des Bed'iden Chepaars der Freundin ein gierliches Sundden geschenkt, das den Ramen Trotter führte und von Karoline gärtlich genflegt murbe. Gine Schwester von Margaretha Schwan, Die Staats: rathin Biftorius in Stuttgart, erinnerte fich noch in fpaten Jahren, baß in Schiller's Gedicht mit einer febr rührenden Wendung bes Sundchens gedacht war, wie es Abends mit frobem Bellen die Berrin empfing. wenn sie von Ovationen und dem anstrengenden Spiel erschöpft nach Saufe tam.

Die beiden andern lyrischen Stude waren bisher in der Sammlung der Gedichte denen ber zweiten Beriode (zwischen der unüberwinds lichen Flotte und den Göttern Griechenlands) eingereiht. Wir wisser aber jetzt, daß sie der Mannheimer Zeit angehören. Das erste derselben "Die Resignation", zuerst 1786 in der Thalia mit dem Zusaß zur Nederschrift "Eine Phantasie" und mit mehrern Abweichungen vom setzgen Text verössentlicht, ist ein, wenn auch sür viele Leser unerquickliches, doch sür die Entwickelungsgeschichte Schiller's höchst bedeutsames und von großer Dichterkraft zeugendes Produkt. Es entstand wahrscheinlich im Spätsommer 1784. Charlotte von Kalb berichtet in ihren Memoiren von einem im Herbst 1784 stattgesundenen heitern Mahl, woran außer ihr und ihrem Gatten auch Schiller und ein Major Hugo sich betheiligten. Indem hierbei Letztere einen Toast auf die ewige Jugend des Dichters ausbrachte, knüpste er an den Bers der Resignation (Str. 2) an: "Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder."

Sumboldt fagt von dem Gedicht: "Die Refignation trägt Schils ler's eigenthumliches Gevrage in der unmittelbaren Berfnüpfung einfach ausgedrückter großer und tiefer Bahrheiten und unermeglicher Bilber, und in der gang originellen, die fübniten Zusammensehungen begunfti= genden Sprache an fich." Dem darf man vollkommen beiftimmen, aber nicht bem weiter Folgenden: "Den burch bas Gange burchgeführten Sauptgedanken fann man als porübergebende Stimmung eines leidenichaftlich bewegten Gemuthes ansehen; aber er ift barin fo meifterhaft geschildert, daß die Leidenschaft gang in Betrachtung aufgegangen, und ber Ausspruch nur Frucht ber Erfahrung und bes Nachbenkens ju fein icheint." Der Grundgedante icheint nicht etwa blog, er mar in ber That das Ergebniß von Schiller's bisberigen Lebenserfahrungen und Nachdenken; und das Gedicht ift nicht als der Ausdruck einer augen= blidlichen, flüchtigen Stimmung, fonbern als fein bamaliges, mit tieffter Ueberzeugung ausgesprochenes Glaubensbekenntnig anzusehen. Bon frühfter Jugend auf lag ein boppelter Bug in ihm nach entgegengesetten. Seiten bin, ein ideales Streben, auf ferne, bobe Guter gerichtet, und ein reales, das auf Glüdlichsein, auf Genuß der Gegenwart abzielte. Beide Triebe muchjen mit ben Jahren, vorherrichend aber ber Bug jum Joealen. Boll Leben jedoch und Feuer, wie er war, tonnte er um jener idealen Güter willen bem Genuß des Augenblicks nicht ohne schweren Rampf entfagen. Lange batte er gehofft, Ibeales und Reales mit eins einander vereinigen, durch jenes biefes erringen, erkampfen gu konnen, fein außeres Glud ju grunden, indem er bem inwohnenden Genius diente. Als für ibn die Unmöglichkeit einer Berbindung beiber gur Gewißheit wurde, mar die Wahl amischen beiden eine bange und schmergliche. Unzweifelhaft ftand ibm in feinen beffern Stunden fein bober

Beruf, die unadweisliche Pflicht, mit opferwilligem Entsagen für die Menschheit zu leben, klar vor der Seele; aber es kamen auch Stunden und Tage, wie jener, an dem er aus Bauerbach an Frau von Wolzogen schried: "Es war eine Zeit, wo mich die Hoffnung eines unsterblichen Ruhms so gut, als ein Gallatleid ein Frauenzimmer, gekigelt hat. Jest gilt mir alles gleich, und ich schenke Ihnen meine dichterischen Lorbeern für den nächsten doou à la mode, und trete Ihnen meine tragische Muse zu einer Stallmagd ab. Wie klein ist doch die höchste Größe eines Dichters gegen den Gedanken, glücklich zu leben!"

Wofür spricht fich nun aber Schiller in unserem Gedicht aus? Ich bente, die Ueberschrift fagt es klar genug. Unbegreiflicher Weise nennt Settner die Resignation "eine Berwerfung ber Entsagungslebre, einen Aufruf ju Glud und Genuß." Weit entfernt, bas Entfagen ju perwerfen, die gange Menschheit jum Genuß ber Gegenwart aufzurufen, ftellt der Dichter fogar bas Glauben und Soffen, bas Leben in hoben, fernen Gutern, in Idealen über bas Genießen bes Augenblicks. Er bezeichnet zwar beide als Blumen für den weisen Finder und stellt fie Damit icheinbar auf gleiche Reihe. Aber er läßt ben Genius nicht fagen: "Genieße, wer nicht glauben fann, und glaube, wer nicht genießen fann (d. h. wer entbehren muß)", fondern das Genießen wird nur bem, ber für ideale Güter unempfänglich, jum hoffen und Glauben unfähig ift. empfohlen; mer aber glauben fann, bem empfiehlt ber Genius Entfagen. Man tann einwenden: Was wird eine folche Empfehlung fruchten? Wie · barf den Menschenkindern zugemuthet werden, in Zukunft noch zu hoffen und zu glauben, wenn ihnen die Grundlofiakeit ihrer Hoffnung aufgebedt wird? Darauf ift zu erwidern, daß Schiller die Soffnung, pon ber er fpater fana:

> Es ift kein leerer schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne des Thoren; Im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserem sind wir geboren —

auch hier nicht als ein Truggebilde vorführt, sondern nur die Lehre aufstellt: Hoffnung und Glaube tragen ihren Lohn in sich; für die mit ihnen verknüpften Entbehrungen erwarte der Mensch keinen jenseitigen Lohn; sie dieten selbst schon dier dasur einen Ersag. Darin liegt nichts Untröstliches und nichts Frreligiöses. Stimmen doch auch die christlichen Ethikee in den Saz ein, daß die Tugend keine ächte sei, die nur deßbalb diesseits Opfer bringt, um jenseits dasur reichlich entschädigt zu werden.

Mit ber Resignation zusammen veröffentlichte Schiller bas in ber

Bedichtsammlung "Der Rampf" überschriebene Stud in ber Rheini= iden Thalia unter bem Titel "Freigeisterei ber Leibenichaft. 2118 Laura permählt mar im 3. 1782." Das Gebicht ichilbert einen Moment, wo ber Dichter nabe baran mar, bem Grundgebanten ber "Refignation" untreu ju werben, wo er ben Gib, fein Glud ber Bflicht ju opfern, als einen "übereilten" widerrief, und "in Wonnetrunkenheit begraben, den tiefen Fall" von dem Gipfel feines boben fittlichen Ent= ichluffes berab verschmerzen wollte. Schiller gab in ber Thalia qu bei= ben Studen Die Note: "Ich habe um fo weniger Anstand genommen, Die zwei Gedichte bier aufzunehmen, da ich von jedem Lefer erwarten tann, er werde jo billig fein, eine Aufwallung der Leibenschaft nicht für ein philosophisches System (dies bezieht sich auf die Resignation), noch Die Berzweiflung eines erdichteten Liebhabers für bas Glaubensbefenntniß bes Dichters anzusehen. Widrigenfalls möchte es übel um ben bramatischen Dichter aussehen, beffen Intrique felten ohne einen Bojewicht fortgeführt werden kann: und Milton und Klopftod mußten um fo schlechtere Menschen sein, je beffer ihnen Teufel glückten." Dieser Erklärung ungeachtet, trug ich schon in ber ersten Ausgabe meines Schiller-Rommentars fein Bedenken, das Gedicht als den Ausfluß einer durch wirkliche Lebenserfahrung angeregten höchft leidenichaftlichen Stimmung, und die Hindeutung auf die Laura der Anthologie, sowie die gange Anmerkung bes Dichters als eine Mnstifikation zu bezeichnen, Die fich daraus erkläre, daß Schiller, feitdem er Rath geworben mar und im burgerlichen Leben eine festere Stellung zu gewinnen suchte, bem-Bublitum gegenüber weniger ted mit feinen Unficten berportrat.

Jest, nachdem sich über Schiller's Leben in Mannbeim, insbesiondere über seine dort angeknüpsten Beziehungen zu Charlotte von Kalb ein helleres Licht verbreitet hat, unterliegt es keinem Zweisel mehr, daß unser Gedicht aus den Gemüthskämpsen dieser Liebe entsprungen ist. Der Dichter und seine Geliebte durchlebten zur Zeit, wo diese leidenschaftliche Produktion entstand, eine ähnliche Situation, wie sein Don Karlos, dessen Liebe schon in ihrer leisesten Aeußerung als ein Berbrechen erschien, weil sie mit einem unwiderrusslichen Religionsgeses stritt, und wie die Königin, "deren ganze weibliche Glückseigkeit einer traurigen Staatsmaxime hingeschlachtet worden." — Schiller hat von den zweizundzwanzig Strophen, woraus das Gedicht ursprünglich bestand, später sechszehn gestrichen und dadurch dem Leser einen schlechten Dienst geleistet. Er hätte es entweder ganz ausscheiden, oder unverkürzt geben sollen. In der jezigen Fassung ist es, wie Hettner richtig bemerkt, völlig farblos und unverständlich, in der ursprünglichen wild und trozig, ganz

im Sinne ber Sturms und Drangperiobe, bas Recht ber Leibenichaft gegen alle beidrankenbe Sakung behauptenb.

Un dramatischen Broduktionen brachte die Mannheimer Reit unserem Dicter außer ber icon beiprochenen Bubnenbearbeitung des Fiesto nur die Anfänge des Don Rarlos ein, beffen erfter Alt in bem ersten Seft der Rheinischen Thalia erschien, Ich gebente bier dieser Tragodie nur im Vorbeigeben und werde ihr erft im zweiten Bande eine einläßlichere Betrachtung wiomen. Aus bem Vorwort, womit der Dichter den ersten Att in der Thalia einführt, erhellt auf's Deutlichste, daß er es damals noch auf ein Kamilienstück abgeseben hatte, welches jedoch, indem es fich im mäcktiaften Gerricherhause ber Welt absvielte, in die Sphäre der boben Tragodie fich erheben follte. Karlos und der König waren ihm damals noch die Kauptpersonen, der Konflitt zwijchen Sohn und Bater noch ber Angelpunkt bes Studs, "Der Bang der Intrique," fagt er felbit, "wird, wie ich mir einbilde, ichon in diejem ersten Aufzuge verrathen sein. Wenigstens mar bas meine Abnicht, und ich halte es für das erste Requisit der Tragodie. Beide Sauptdaraktere laufen hier ichon mit berjenigen Rraft und nach ber= ienigen Richtung aus. welche ben Lefer errathen läßt, wo und wann und wie heftig fie in der Folge widereinander ichlagen." Auf den Charafter des Königs legte er damals ein gang besonderes Gewicht. Die Geschichte bes unglücklichen Infanten, meinte er, gebore zwar zu ben intereffantesten, die er tenne; aber "fie rubrend und erschütternd machen, die widrige harte des Stoffes zu weicher Delikatesse milbern", bas fonne nur ber Dichter, und gmar permoge er dies nur burch "die Si= tuation und den Charafter Philipps" zu erwirken. "Auf der Bendung, Die man diesem gibt," beißt es im Borwort, "ruht vielleicht das gange Gewicht der Tragodie. Man erwartet, ich weiß nicht, welches Ungebeuer, jobald von Philipp II. die Rede ift; mein Stud fallt zusammen, jobald man ein foldes barin findet." - Zugleich tritt die polemische Tendeng, die Absicht, "mit bem Dolch der Tragodie einer Menichen= art, die er bisber nur geftreift, auf die Geele ju ftogen," in bem erften Utt in polliter Starte und viel bestimmter, als in ber fpatern Bearbei: tung berpor.

Ueber die Anwendung des jambischen Quinars äußert der Dichter im Borwort: "Ein volltommenes Drama soll, wie Wieland sagt, in Bersen geschrieben sein, oder es ist kein volltommenes und kann für die Shre der Nation gegen das Ausland nicht konkurriren — aber in reimstreien Jamben; denn ich unterschreibe Wieland's zweite Forterung, daß der Reim zum Wesen des guten Drama's gehöre, so wenig,

baß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen Lurus bes frangofischen Trauerspiels, für einen troftlofen Bebelf jener Sprache, für einen arm: feligen Stellvertreter bes mabren Boblklangs erklare." Schiller wußte. obwohl damals noch ein Reuling in der Handhabung bes reimlosen jambijden Fünffüßlers, ihm boch icon Mannigfaltigkeit. Biegfamkeit. lebendigen Fluß und großen Bohlklang zu geben. Aber die Freude an Diesem Bobltlang mar es wenigstens jum Theil, mas ibn im Gegen: fat zu ber gebrängten und fnappen Sprache seiner brei ersten Dramen im Don Karlos zu einer luxuriirenden Ueppiakeit und Breite bes Musdrucks verleitete. "Ich erschrecke," fagt Wieland in einem Briefe vom 8. Marg 1785, "wie groß herrn Schiller's Stud werben, und wie lang ce spielen muß, ba ber erfte Utt icon fünfthalb Bogen ausfüllt. Fühlen, wann es genug ift, und aufhören können, bas ift icon eine große Runft. Das größte Drama des Sophofles bat kaum fo viel Berfe, als herrn Schiller's erster Aft." Wieland behauptete nicht zu viel, ber erste Aft des Don Karlos in der Thalia enthält 1347 Berfe, und doch hatte Schiller noch mehrere Bartien beffelben unterbrückt und bie Luden burch turge Inhaltsangaben ausgefüllt. Er jagt darüber im Bormort: "Ich unterbreche ben Dialog zuweilen burch Erzählung, weil es geschehen fann, baß bas ganze Stud nach und nach in folden Fragmenten erscheint, und ich also ohne biefe Borficht leicht der Indistretion oder Gewinnfucht eines Buchbandlers ober Schaufpielbirektors anheimfallen könnte, die meinen Karlos zusammendruckten oder vor der Zeit auf ihr Theaterschaffot ichleppten." Wieland's Wort über bas rechtzeitige Aufborenkonnen, mogegen er fich zuerft wehrte, hat er fpater mohl bebergigt. Das beweist die Votivtafel:

Jeben anbern Meister erkennt ihr an bem, was er ausspricht; Bas er weise verschweigt, zeigt mir den Meister bes Styls.

Einer nicht erhaltenen Theaterrebe, die Schiller 1783 zum Namensfeste der Kurfürstin (19. November) dichtete, ist schon im siebenzehnten Kapitel Erwähnung geschehen. Dalberg wollte sie, wie Schiller an Frau von Wolzogen schrieb, drucken lassen. Es war dies schwerlich erust gemeint, da die Rede, statt ein Lobgedicht auf das Fürstenpaar zu sein, einen scharftatprischen Charatter hatte.

Unter ben prosaischen Arbeiten der Manuheimer Zeit, die im März 1785 das erste heft der Thalia brachte, ist bei weitem die bedeutendste die Abhandlung, die Schiller am 26. Juni 1784 bei seinem Eintritt in die Deutsche Gesellschaft las: "Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet", oder, wie die Ueberschrift in der

Thalia lautet: "Bas tann eine gute ftebende Schaubuhne eigentlich mirten?" Es gibt fich barin, im Bergleich mit jener im breizehnten Kapitel besprochenen Abhandlung bes Württembergischen Repertoriums "Ueber bas gegenwärtige beutsche Theater", nach Inhalt und Form ein außerorbentlicher Fortschritt Schiller's tund. In ungemein warmer und blübender Sprache vindicirt er der Schaubühne ihren Blak neben ben ersten Anstalten ber burgerlichen Gesellschaft, neben Rirche und Schule. Er ftellt fie als ein sittlich-religioses Anstitut und ein Sauptmittel zu allseitiger Belebung und Beredlung bes Menschen bar. Sie wedt Abideu por bem Lafter und ichwellt die Seele mit tugend: haften Empfindungen und Entschlüssen an; sie wirkt in noch weitern Kreifen, als Gefek, Moral und Religion, indem fie die große Klaffe ber Thoren burch Scherz und Spott heilt: fie wird baburch, daß fie uns mit den Meniden befannt macht, eine Schule ber praftischen Beisbeit. eine Beaweiserin durch das burgerliche Leben: fie offenbart uns die buntel gebeimnisvollen menschlichen Schickfale, und bereitet uns por, unfer eigenes murdig zu ertragen; fie predigt uns Nachsicht gegen Feblende, Duldung gegen Andersdenkende, diefe iconften Tugenden der modernen Rultur; fie bient eben fo febr ber Aufflärung bes Berftanbes. ba von ihr richtigere Begriffe, geläutertere Grundfate burch alle Abern bes Boltes bringen. Durch eine gute Schaubuhne konnte auch ber Na: tionalgeift am fraftigsten erwedt und gesteigert werden; "wenn wir es erlebten, eine Nationalbubne ju haben, fo murben wir auch eine Nation". Endlich gewährt bie Bubne dem Menschen die ebelfte Erho: lung, die reinste Freude, indem sie ihn zugleich über den thierischen Genuß und über die ermudende Arbeit emporhebt; und fie verbrudert Die Menschen miteinander, indem sie pon ihnen allen die Resseln der Konvenienz abstreift und fie mit bem sympathischen Gefühl burchdringt, ein Menich zu fein.

Aus der später unterdrücken Borrede geht hervor, daß der Verfasser zugleich in dieser Abhandlung sich und der Welt über die erhabene Kunst, die er gemählt hatte, Rechenschaft ablegen wollte. Die Einleitung beginnt: "Wenn uns der natürsiche Stolz — so nenne ich die erlaubte Schätzung unsers eigenthümlichen Werthes — in keinem Verhältniß des dürgerlichen Lebens verlassen soll: so ist wohl das Erste dieses, daß wir uns selbst zuvor die Frage beantworten, ob das Geschäft, dem wir jetzt den besten Theil unserer Geisteskraft hingeben, mit der Würde unsers Geistes sich vertrage, und die gerechten Ansprüche des Ganzen auf unsern Beitrag erfülle. Nicht immer bloß die höchste Spannung der Kräfte — nur ihre edelste Anwendung kann Größe gewähren. Je erhabener das

Biel ift, nach bem wir ftreben, je weiter, je mehr umfaffend ber Rreis. worin mir und üben, besto bober steigt unfer Muth, besto reiner wird unfer Selbstvertrauen, besto unabbangiger von ber Belt." Nachdem er bann weiter von den Unsprüchen der Gelehrten und Beamten gesprochen, Die häufig in dem Grade fich erboben, wie ihr Ginfluß auf Die Beiellichaft fintt, fabrt er fort: "Man verurtheilt ben jungen Mann, ber, gedrungen von innerer Rraft, aus dem engen Rerter einer Brodmiffenicaft beraustritt und dem Rufe des Gottes folgt, der in ihm ift. - Rit bas die Rache ber fleinen Geifter an dem Genie, dem fie nachzuklimmen verzagen? Rechnen fie vielleicht ihre Arbeit barum fo boch an, weil nie ihnen fo fauer murde? Trodenheit, Ameisenfleiß und Taglöhnerei werden unter den ehrwurdigen Namen Grundlichfeit, Ernft und Tieffinn geschätt, bezahlt und bewundert. Nichts ift bekannter, und nichts gereicht zugleich ber gefunden Vernunft mehr zur Schande, als ber unverfohnliche Saß, die ftolze Berachtung, womit Fakultäten auf freie Runfte berunterseben - und biefe Berhaltniffe werben forterben, bis fich Gelebrfamteit und Geschmad. Mabrbeit und Schönheit als amp persöhnte Geschwister umarmen."

Der zulett angebeutete, auch in den Künstlern (B. 462) wiedertehrende Gedanke, daß Wahrheit und Schönheit zwei auf einträchtiges Zusammenwirken angewiesene Schwestern seien, blieb unserm Dichter stets ein Regulativ für seine wissenschaftlichen Darstellungen, die historisichen sowohl als die sittlichzästhetischen. Auch begegnen wir im vorliegenden Aussand einer andern Zdee, die er später zur Grundlage seiner ganzen Theorie des Schönen machte. Ihre Burzel reicht die in die Abhandlung über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen zurück; aber hier sprach er doch zuerst den Gedanken klar und bestimmt aus, daß das ästhetische Gesühl, und solglich auch die Kunst in einem harmonischen Spiel und mittlern Zustand der sinnlichen und geistigen Kräste des Menschen liege. So früh schon entwickelten sich in ihm die Grundgedanken, aus denen nachher reich gegliederte, originelle Systeme erwuchsen.

Beiter enthielt das erste Heft der Thalia eine Erzählung: "Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache. Aus einem Manustript des verstorbenen Diderot gezogen", die Schiller aus der Sammlung seiner Berke ausgeschieden hat. Diderot starb den 31. November 1784. Sein Jacques le fataliste et son mastre, der erst nach des Bersassers Tode erschien, war damals handschriftlich an den kleinen Hösen verbreitet. Aus einem Manustript, das Dalberg bessaß, übertrug Schiller die Episode über den Marquis von U\*\*\* (Urcis)

und die Frau von B\*\*\* (Bommerage) und erwies mit ber für jene Beit febr frijden und fließenden Ueberschung vielen Lefern ber Thalia gewiß einen Gefallen. Frau pon B., eine reiche Wittme, die in ihrer Che ungludlich gelebt, sträubt sich lange gegen die beharrlichen Werbungen bes Marquis, gibt endlich nach und verbringt nun ein paar Rabre gludlich in feiner Gefellichaft. Dann aber pon bem falt gewor: denen Geliebten pernachlässigt, beschließt sie, an ihm eine beispiellose Urt von Rache zu nehmen. Durch eine flug angelegte Intrique verloct jie den Treulosen in das Net eines febr schönen, durch ihre Mutter gur idimpflichsten Erwerbsart berabaefunkenen Maddens, und weiß es dabin ju bringen, daß der Marquis im Glauben an die Tugend feiner neuen Geliebten sie heirathet. Nach der Hochzeit wird er durch Frau von B. über die Bergangenheit seiner Gattin aufgeklart. Zuerst ist er außer jich vor gorn und Scham; aber auf die Dauer dem tiefen Schmerz seiner ihn wahrhaft liebenden Frau nicht widerstebend, begibt er sich mit ibr aus Baris binweg auf seine Guter und erfreut sich bort an ibrer Seite eines pollfommenen Glücks.

Unter ber Ueberschrift "Brief eines reifenden Danen" brachte das erfte Seft einen Auffat über den Mannheimer Antikenfaal, "T := := en" unterzeichnet. Gedanten und Styl deuten unverkennbar auf Schiller als Berfaffer bin. Er trat bier, wie jo baufig in ber Anthologie, vertappt auf, um fich ben Schein, als habe er Mitarbeiter, gu geben. Un einigen Stellen flingen Gedanken an, Die in ben Göttern Griechenlands eine fo glanzende Ausführung finden follten. Auch gibt fich hier icon die großartige fulturbistorische Betrachtungsweise fund. aus der die Kunftler hervorgingen. "Beute", fo läßt er ben Danen idreiben. "babe ich eine unaussprechtich angenehme Ueberraschung ge= habt. Mein ganges Berg ift bavon erweitert; ich fühle mich edler und beffer. - - Empfangen von dem allmächtigen Weben des griechischen Genius, trittst du in Diesen Tempel der Runft. Gine unsichtbare Sand ideint die Sulle der Vergangenheit vor deinem Auge wegzustreifen; zwei Sahrtausende perfinten por beinem Juftritt, du stebst auf einmal mitten im iconen, lachenden Griechenland, mandelft unter Gelben und Grazien, und beteft an, wie fie, por romantischen Göttern." Es werden bann ber farnesische Berkules, die Gruppe des Laotoon, der patifanische Upoll u. f. w. mit einer Barme und zugleich einer Brägision geschildert, an der fein Freund und Atademiegenoffe Danneder feine Freude gehabt haben muß.

Gegen ben Schluß bin fpricht fich eine Grundibee ber Götter Griedenlands in bem Sage aus: "Die Griechen malten ihre Götter nur

als edlere und beffere Menichen, und naberten ibre Menichen ben Gottern. Es waren Rinder einer Familie." Dann beißt es weiter: "Sch tann biefen Saal nicht verlaffen, obne mich noch einmal an bem Triumph qu ergößen, ben die icone Runft Griedenlands über bas Schichal einer gangen Erdfugel feiert. Sier ftebe ich vor bem berühmten Rumpfe, ben man aus den Trümmern des alten Roms einst bervorgrub. In dieser gerschmetterten Steinmaffe liegt unergrundliche Betrachtung, Freund! Diefer Torfo ergablt mir, bag por zwei Jahrtaufenden ein großer Menfc da gewesen, der so etwas ichaffen konnte, - daß ein Bolt da gewesen. bas einem Künftler, ber fo etwas ichuf, Speale gab. - baß biefes Bolt an Mahrheit und Schönbeit glaubte, weil einer aus feiner Mitte Bahrbeit und Schönheit fühlte, - baß biefes Bolt ebel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern von ber nämlichen Mutter find. - Unterbeffen manderte die Welt durch taufend Bermandlungen und Formen. Throne stiegen - sturzten ein. Festes Land trat aus ben Waffern. Länder wurden Meer. Barbaren ichmolgen zu Meniden, Meniden perwilderten zu Barbaren. Der milbe Simmelsftrich bes Beloponnes entartete mit feinen Bewohnern; wo einft die Grazien hupften, die Anatreon icherzten und Sofrates für feine Beisbeit ftarb, weiden jest Dsmanen - und bennoch, Freund, lebt diese goldne Zeit noch in Diesem Apoll, diefer Niobe, diefem Antinous, und diefer Rumpf lieat ba unerreicht, eine unwidersprechliche ewige Urfunde bes göttlichen Griechen= lands, eine Ausforderung biefes Bolks an alle Bolker ber Erbe!"

Um schwächsten war (von dem Auffat über die Schaubühne als moralische Unstalt abgesehen) im ersten Seft der Thalia die in der Un: fündigung fo ftart und vielversprechend betonte bramaturgische Bartie pertreten. Ein turges "Tagebuch über bie Borftellungen, melde pon Neujahr bis jum 3. Märg 1785 in Mannheim gegeben wurden" jog bem Berfaffer burch die barin enthaltenen fritischen Bemerfungen über die Aufführung ber Stude ben Groll bes Schauspieler: personals zu und verbitterte ihm noch stärker die letten Tage seines Aufenthalts in Mannheim. Bon ben bramaturgifden Breisfragen, beren im achtzehnten Rapitel gebacht worden, theilte Schiller fieben aus bem Jahr 1784 und feche neue für bas Jahr 1785 mit. Unter ber Ueberschrift "Wallensteinischer Theaterfrieg" fertigte er in einem fraftig und wurdig gehaltenen turgen Auffat die streitluftige und ftreitfertige Schauspielerin Benriette Mallenstein ab, Die in zwei Broichuren ben Theaterporftand angegriffen batte. Schiller benutte trot bes Felischlagens fo vieler Hoffnungen, die er auf Dalberg gebaut batte. Diefe Gelegenheit, ibm als Intendanten feine Sochidakung auszudruden. "Wenn auch schon," schrieb er, "ber vernünstige Theil bes Publikums bergleichen theatralische Hahnengesechte lächerlich sindet, so ist doch zugleich eine Person beleidigt, deren Berdienst um diese Bühne zu groß und entschieden ist, als daß man sie in die armselige Farce eines Garberobezanks hätte einmengen sollen. Der Freiherr von Dalberg ist die Seele der Mannheimer Bühne, aber nichts weniger, als Despot ihrer Glieder. In der innern Maschine dieses Theaters, welche größtentheils das Werk seines philosophischen Geistes und seiner patriotischen Bemüshungen ist, herrscht teine diktatorische Tyrannei."

Bir fteben in ber Entwidelungsgeschichte unfers Dichters am Biel bes erften Stadiums, welches hoffmeister als die Beriode der jugendlichen Naturpoefie bezeichnet hat, um es hierdurch zum britten, Der Beriode ber gereiften Runftpoefie, in Kontraft zu ftellen. In jenem ersten Zeitraum maltete, sich noch felbst überlaffen und mit sich noch nicht einig, eine spekulativ-fittliche Dichterfraft, Die erft in ber gunächst por und liegenden zweiten Periode sich wiffenschaftlich versteben lernen mußte, dann aber in der britten Beriode in hobem Grade funft= gerecht verfuhr. Wie Schiller's originelle Ratur beschaffen mar, wie fie ftrebte und tampfte, mas fie hervorbrachte, ehe bas Bedurfniß einer wiffenschaftlichen Gelbstverftandigung fich ihr unabweisbar aufdrängte, bat ber porliegende erfte Band anschaulich ju machen gesucht. Im nächst: folgenden ift nun ber höchft intereffante Berlauf Diefer Gintebr Schiller's in fich felbst, diefer mit einer Energie ohne Gleichen durchgeführten gu= gleich fittlichen und wiffenschaftlichen "Auferbauung", wie Gothe fich ausdrudt, barzustellen, um bann ichlieflich im britten Bande ben auf ber lichten Sobe einer festgegründeten Beltanschauung angelangten Dichter in feiner großartigen ichöpferischen Thätigkeit bem Lefer vorzuführen.



# Schillen's

### Leben, Beistesentwickelung und Merke,

auf der Grundlage der

#### Rarl Soffmeister'ichen Schriften

neu bearbeitet

von

Heinrich Viehoff.

Zweiter Theil.



Stuttgart. Berlag von Carl Conradi. 1875.

## Shillerie

L'elien, Weillesentmichelmy vo Beebe,

Mark Swinnister See Evolu-

- 0.1

Medicio District

Bulling Elvi

DESCRIPTION OF SHAPE

Drud von Carl Cberle in Stuttgart.

#### Zweiten Theil.

#### Periode der sittlichen Läuterung

und

der wiffenschaftlichen Selbstverständigung.

1785-1794.

Open soller

A THE PART AND PARTY TO SELECT

THE PROPERTY OF THE PARTY OF

4000

#### Erstes Kapitel.

Anfunft in Leipzig. Dortiger Freundefreis. Bewerbung um Margaretha Schwan. Anfenthalt in Gohlis. Körner's Selbstcharafteristif. Schiller's erstes Zusammentreffen mit ihm. Anleiheversuch. Körner's Hochzeit. Schiller folgt dem jungen Chepaar nach Dresden.

Schiller traf am 17. April 1785 in Leipzig ein. Die Reife pon Mannheim borthin nennt er in einem Briefe an Schwan pom 24, April Die fatalite, Die man fich benten tonne, "Moraft, Schnee und Gemaffer," fdreibt er, "waren bie brei fdlimmften Feinde, die uns medfeleweise peinigten; und ob wir gleich von Bach an immer zwei Borfpannpferbe gebrauchten, fo murbe boch unfere Reife, Die Freitags geichloffen fein follte, bis auf ben Sonntag pergögert." Bon ben vier Perionen, beren liebepoller Buruf ibn nach Sachfen gezogen batte, traf er gerade die für ibn bedeutendste nicht. Körner, seit 1783 als Rath ju dem Konsistorium in Dresben versett, murde bort burch feine Berufepflichten gurudgehalten. Der Empfang burch bie brei lebrigen, Die Schwestern Stod und Suber, war darum nicht minder warm und pragte fich bem Gebachtniß Schiller's tief ein. "lebermorgen," fcbrieb er im April 1786 an das Schwesternpaar, "wird es ein Jahr, daß wir uns zum ersten Dal von Angesicht zu Angesicht faben. Warum mußt Ihr jest gerade fern von mir fein! Ich murbe einen fo iconen Zaa feiern fonnen."

Wie sein häusliches Leben zu Leipzig sich gestaltete, läßt sich aus Mangel an nähern Nachrichten nicht genau angeben. Ein Brief, noch aus Mannheim an Huber gerichtet, auch durch eine Selbstcharafteristit interessant, belehrt uns nur, wie er es zu gestalten beabsichtigte. "Ich wir Willens," schrieb er, "bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzusommen, der mir hier in Mannheim bisher sehr viel Unannebmlichkeit machte. Es ist dieser: meine eigene Dekonomie nicht mehr zu führen, und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das

Erfte ift ichlechterbings meine Sache nicht. Es toftet mir weniger, eine gange Berichwörung und Staatsaktion burchzuführen, als meine Mirthschaft; und Boefie, wiffen Gie, ift nirgends gefährlicher, als bei ötonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, ich fturze aus meinen ibealischen Belten, wenn mich ein gerriffener Strumpf an Die irbiide mabnt. Für's Undere brauche ich ju meiner geheimen Glüdfeligkeit einen rechten, mabren Bergensfreund, ber mir ftets an ber Sand ift. wie ein Engel, dem ich meine auffeimenden Ideen in der Geburt mittheilen tann, nicht aber erft burch Briefe ober lange Besuche gutragen Schon der nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer meinen vier Pfablen wohnt, Die Strafe paffiren muß, um ibn zu erreichen, daß ich mich umfleiden muß u. bal., tobtet ben Genuß bes Augenblicks, und die Gedankenreibe tann gerreißen, bis ich ibn babe. - Wenn es möglich ift, daß ich eine Bobnung mit Ihnen beziehen kann, so find alle meine Besoraniffe gehoben. Ich bin tein ichlimmer Nachbar, wie Sie fich vielleicht porftellen möchten. Um mich in einen Andern zu ichiden, habe ich Biegfamkeit genug, und auch bier und da etwas Gefchick, wie Porit fagt, ibn perbeffern und aufheitern ju helfen. Konnen Sie mir bann noch bie Bekanntschaft von Leuten ju Stande bringen, die fich meiner fleinen Wirthichaft annehmen mogen. fo ift Alles in Richtigkeit. Ich brauche nicht mehr als ein Schlafzim= mer, bas jugleich mein Arbeitszimmer fein fann, und bann ein Befuchsimmer. Mein nothwendiges hausgerath mare eine aute Rommode. ein Schreibtisch, ein Bett und Sopha, bann ein Tifch und einige Seffel. Barterre und unter bem Dach tann ich nicht wohnen, und bann möchte ich auch durchaus nicht die Aussicht auf einen Kirchhof baben. 3ch liebe die Menschen und also auch ihr Gedränge. Wenn ich's nicht so peranstalten tann, daß wir (ich perstebe barunter das fünffache Rlees blatt) jusammen effen, so murbe ich mich an die table d'hôte im Gaft= bof engagiren; benn ich fastete lieber, als daß ich nicht in Gesellschaft (großer ober außerlesen guter) speiste. Ich schreibe Ihnen bas alles, liebster Freund, um Sie auf meinen närrischen Geschmad vorzubereiten, und Ihnen allenfalls Gelegenheit zu geben, hier ober bort einen Schritt zu meiner Einrichtung im Boraus zu thun. Meine Zumuthungen sind freilich verzweifelt naiv; aber Ihre Gute hat mich verwöhnt."

An dem fünf Jahre jüngern Huber fand Schiller nicht einen Lebensgenossen, der besonders förderlich auf ihn hätte einwirten tönnen. Eine sorgfältige Erziehung hatte zwar Huber's treffliche Naturgaben früh entwickelt und ihm gute Kenntnisse und Fertigkeiten, besonders in neuern Sprachen, verschafft, so daß er schon im fünfzehnten Jahre ans

fing, Uebersehungen für ben Druck zu liefern; aber die Aengstlichkeit, womit seine Eltern jeden seiner Schritte übermachten, hatte seinen Chaztafter zu keiner Selbständigkeit reifen lassen, und seine fünf Jahre ältere Geliebte, Dora (Johanna Dorothea) Stock, ein vielseitig begabtes, wiszund humorreiches, sehr selbstbewußtes Mädchen, trug nicht dazu bei, seine Unselbständigkeit zu mindern. Um einen Halt für sein brausendes Gemüth zu gewinnen, bedurfte Schiller eines andern Busenfreundes, als dieses zwar für Schönes und Gutes empfänglichen, aber zu wenig auf eigenen Küßen stebenden Künalings.

Es war gerade die Defizeit, als Schiller in Leipzig ankam. Die bunte Menschenmenge, Die Fulle und Mannigfaltigfeit ihm neuer Ge= genstände feffelten feine Aufmertfamteit und beschäftigten lebhaft feinen Beift. In dem oben erwähnten Briefe an Schwan rubmt er fich nicht ohne Selbstgefälligfeit der "ungabligen" Befanntichaften, Die er icon während ber ersten Woche in Leipzig gemacht habe. Seine angenehmite Erholung, ichrieb er, fei Richter's Raffcehaus zu befuchen, mo fich die halbe Welt Leipzia's zusammenfinde, und er mit Einheimischen und Fremden in nabere Beziehungen trete. Auch seien ihm sehr per= führerische Einladungen nach Berlin und Dresden zugegangen, benen er schwerlich werde widersteben können. "Es ist so eine eigene Sache," beißt es weiter, "um einen ichriftstellerischen Ramen, befter Freund. Die wenigen Menschen von Werth und Bedeutung, die fich einem auf diefe Beranlaffung darbieten, und beren Achtung einem Freude gewährt. werden nur allzusehr durch ben fatalen Schwarm berienigen aufgewogen. bie wie Geschmeißfliegen um Schriftsteller berumfummen, einen wie ein Bunderthier angaffen, und sich obendrein gar, einiger pollgefleciten Bogen wegen, ju Rollegen aufwerfen. Bielen wollt' es gar nicht in ben Kopf, daß ein Mensch, ber die Räuber gemacht, wie andere Mutter= fohne aussehen folle. Wenigstens rundgeschnittene Saare, Rurierstiefel und eine heppeitsche hatte man erwartet," Aeußerst fomisch tam es ibm por, baß, als er in luftiger Gesellschaft bas Affentheater besuchte. der Director desselben von ihm als einem - Rollegen durchaus nicht bas Eintrittsgelb annehmen wollte.

Bu Schiller's neuen Bekannten, die in dem Briefe an Schwan neben Huber aufgezählt sind, gehören Deser, Weiße, Hiller, Jünger, Reinete, Huber's Bater und Bollikoser. Deser war der aus Goethe's Wahrheit und Dichtung bekannte Director der Maler und Architekturs- Akademie zu Leipzig. Bielleicht ware es für unsern Dichter gewinnzeich geworden, wenn er mit ihm in nähere Berührung gekommen ware. Goethe bekannte sich wenigstens ihm zu großem Dank verpflichtet

Defer verlangte von jedem Runftler Bedächtlichkeit, ein rubiges, inniges Bertiefen in den Gegenstand, und lehrte, dem 3beal der Schönheit tomme Einfalt und Stille zu. Die weit war Schiller bamals noch von der völligen Erkenntniß diefer Mabrheit entfernt! Der Rreis: fteuereinnehmer Chrift. Felix Beiße, ber mit ben altern Gebrudern Schlegel, mit Leffing, Rabener, Gellert, Rleift in pielfacher Begiebung gestanden, und fich felbst in gablreichen Luftspielen, Tragodien, Gingfpielen, anafreontischen Liebern u. f. w. persucht hatte, mar bamals seit langerer Beit fur feinen Rinderfreund thatig. Seine Lieder tomponirte ber Mufifdirettor Siller. Beide befagen zu wenig Geiftes= und Bemuthetiefe, als daß Schiller fich bauernd zu ihnen batte bingezogen fühlen können. Sympathischer mar ibm ber gleichalterige Roman- und Luftipielbichter Junger, wenn gleich beffen Streben mehr auf Unterhaltung der großen Menge gerichtet mar. Durch ihn murbe Schiller auch hier wieder in die Kreise bes Theaters hineingezogen, bem Reineke vorstand. Suber's Bater, Dichael Suber, Professor ber frangofischen Sprache zu Leipzig, batte fich als Ueberseger beutscher Dichtwerke in's Frangoniche literarischen Ruf erworben. Der berühmte Kangelredner Georg Joach. Bollikofer, Brediger an ber reformirten Gemeinde zu Leipzig, ein freifinniger Theolog, ber religiösen Glauben und driftliche Ethik mit ber allgemeinen Zeitbildung in Ginklang ju bringen suchte, hatte mit Schiller viele geistige Berührungspuntte. Dennoch blieb fein Berkehr mit diefen Mannern nur ein gelegentlicher und porübergebender. Ein naberes Berhaltniß knupfte er mit dem Saufe bes Steingutbanblers Runge, eines mit Korner befreundeten geistreichen Dannes, und etwas spater mit bem unternehmenden Buchhandler Gofchen an, ber gleichfalls ju Rorner's Freunden geborte.

Am wohlsten fühlte er sich aber bei den Schwestern Minna und Dora Stock, "den lieben Mädchen", wie er sie in einem Brief an Körner nannte, und bei seinem neugewonnenen Freunde Huber. In dem Kreise dieser wohlwollenden Menschen, die den lange Beunruhigten und Umhergetriebenen mit liebevollem Begegnen ausgenommen hatte, sehlte zwar noch Körner; aber Schiller empsand, was für ein schönes Leben demselben durch die nahe bevorstehende Berbindung mit Minna crblühen werde, und dies scheint die Sehnsucht nach stillem häuslichen Glücke, die ihn im vorigen Jahr um Lotte von Wolzogen werden ließ, wieder mächtig in ihm ausgeregt zu haben. So erklärt es sich wohl am leichtesten, daß er in dem Briese an Schwan um die Hand seiner Tochter Margaretha anhielt. Er war, obwohl er sich des Freierbriess vom 7. Juni 1784 an Frau von Wolzogen erinnern mußte, dreist genug

zu behaupten, daß ihn der Gedanke an Margaretha ichon ein Jahr lang beschäftige; umjonst habe er seine Liebe zu bekämpfen gesucht; dem Herzog von Weimar habe er zuerst seinen Wunsch eröffnet, und dieser habe sich über seine Wahl gesreut; er glaube hossen zu dürsen, daß der Herzog handeln werde, wenn es zu einer Berbindung komme. Seine äußere Existenz dachte er sich dadurch zu sichern, daß er, seiner Lieblingsbeschäftigung, der Poesse, nur zum Vergnügen nachhangend, "unverwerkt" wieder zur Medicin\*) zurückhere. Mit aller Anstrengung des Geistes wolle er dem Ziel entgegensteuern, und in zwei Jahren, meinte er, werde sein ganzes Glück entscheden sein.

Ob biesem Briefe eine schriftliche Anfrage bei Margaretha selbst vorangegangen war, läßt sich nicht mit völliger Gewißheit feststellen. Wie bereits erzählt ist, hatte Schiller beim Abschied in Mannheim einen Brieswechsel mit ihr verabredet. Nach einer Mittheilung von Friedr. Göß, dem Sohn von Schwan's Geschäftsgenossen, schrieb Schiller einmal an Margaretha. Ihr Bater gab, wie Göß behauptet, aus Schiller's Brief an ihn selbst, ohne der Tochter etwas davon zu sagen, eine ablehnende Antwort und motivirte diesen Bescheid damit, daß des Mädchens Charafter nicht zu dem des Dichters passe. Schiller brach nun den briestichen Berkehr mit der Geliebten ab, zu großem Leidwesen derselben, die sich sein Schweigen nicht zu erklären wußte. Doch bestand, wie wir später sehen werden, ein freundschaftliches Berzbältniß zu der Schwan'schen Familie sort.

Schiller benachrichtigte Schwan noch vor Ende April, daß er nach dem Beispiel vieler Leipziger einige Monate auf dem Lande, und zwar auf einem benachdarten Dorfe zubringen werde. Am 7. Mai schried er an Körner, daß "die lieben Mädchen" in Goblis seien. Begreislicher Weise wählte er zu seiner Villeggiatur nun auch dieses schon in Flemming's Gedichten geseierte Dorf, wohin von Leipzig auß, daß bestannte Rosenthal entlang, ein schöner Spaziergang sührt. Er hatte die Absicht, sich dort fleißig mit der Thalia und dem Don Karloß zu beschäftigen. Die Arbeit rücke aber nicht so rasch vor, als er erwartet batte; denn auch hier sehlte es nicht an Zuspruch von Bekannten und Freunden. Außer ihm hatten Jünger und ein Freund Göschen's, der Kupserstecher Endner (einer Nachricht zusolge wohnte er mit Schiller zusammen), in Gohlis ihren Aufenthalt genommen; und gegen Ende

<sup>\*)</sup> So schrieb er auch an Körner am 7. Mai 1785: "Sobald wir beisammen sind, schneibe ich meine Zeit in drei Theile. Einer gehört bem Dichter, der zweite dem Argt, der dritte dem Menschen."

Mai sand sich auch Göschen bort ein und unterhielt mit Schiller einen lebbasten Berkehr. Durch ihn wurde damals unserm Dichter der schafe Beurtheiler seines Trauerspiels Rabase und Liebe Karl Philipp Morig zugesührt. Der Poet stellte den Recensenten lebhast zur Rede; aber das Streitgespräch verklang in den Jubel einer miteinander durchgezgechten Nacht. \*)

Der Mai 1785 ging zu Ende, ebe Schiller den bedeutenosten seiner jüngst gewonnenen Freunde, Körner, von Angesicht zu Angesicht kennen lernte. Doch war bereits in enthusiastischen Briefen ein herzenst bündniß geschlossen, das in unsers Dichters geistigem Läuterungsproces, wenn auch nicht die wichtigste, doch jedenfalls eine hochwichtige Rolle spielen sollte. Der Leser wird es daber gerechtsertigt sinden, wenn Körner's Charafter und sein Berhältniß zu Schiller hier etwas einsgehender besprochen wird.

Rörner war sich selbst so klar, und gegen Andere wie gegen sich so aufrichtig, daß wir feiner eigenen Charafteriftit pertrauen tonnen. hören wir, wie er, gang erfüllt von ber beglückenden Ausficht, feine Minna bald heimzuführen, in Briefen an Schiller pom 2, und 8. Mai fich und feinen Bildungsgang ichildert. "Auf bem Buntt, wo ich ftebe", fdrieb er am 2. Mai, "wird mir ber Genuß ber größten Geligkeit verbittert, wenn ich mir bewußt bin, Zeit verschwendet zu haben, nicht etwas zu thun, wodurch man einen Theil feiner Schulden bem Glud abtragt. Um gang gludlich, b. b. beim Genuß ber angenehmften Empfindungen mit mir felbst gufrieden gu fein, muß ich so viel Gutes um mich her gewirft haben, als ich durch meine Kräfte und in meinen Berbaltniffen zu mirten fabig bin . . . Deine ersten jugendlichen Blane gingen auf ichriftstellerische Thatigkeit. Aber immer war mein Sang, mich dabin zu stellen, wo es an Arbeitern fehlte. Die intereffantefte Beschäftigung batte für mich nichts Anziehendes mehr, sobatt mir eine bringendere aufftieß. Go flog ich von einer Biffenschaft gur andern. Meine Schullebrer hatten mir eine große Berehrung für alte Literatur eingeprägt - ich beschloß Autoren berauszugeben. Garpe's und Platner's Bortrage erweckten in mir eine Neigung gur Spefulation. und - vitam impendere vero wurde mein Wahlspruch. Um diese

<sup>\*)</sup> Einige Jahre später (1789) nannte Schiller in einem Briefe an Körner (II, 10) Morig einen "Denker, der seine Materie icarf anfasse und tief heraufhole", und weiterhin einen "sehr eblen Menichen und sehr drolligeintereffant im Umgange." Seine Schrift "Ueber die bild bende Nachahmung des Schönen" blieb nicht ohne Einfluß auf Schiller's kunstphilosophische Anschauungen.

Beit mußte ich mich fur eine ber brei gatultatswiffenschaften bestimmen. Theologie murbe mich gereizt haben, wenn nicht die Philosophie schon Ameifel in mir erregt hatte, wodurch mir die Stlaverei eines fymbolifchen Lehrbegriffs unerträglich geworben mar, Die unangenehmen Situationen praftischer Merate verleideten mir die Medicin. prudenz blieb allein übrig. Ich mahlte fie als Brodftudium und angebliche Beschäftigung; aber mir efelte por bem buntichedigen Gewebe willfürlicher Sage, Die trog ihrer Widerfinnigfeit bem Gebachtniß ein= geprägt werden mußten. Ich suchte philosophische Behandlung recht= licher Gegenstände — und fand nirgends Befriedigung, als allenfalls bei Butter im Staatsrecht, einem Fache, bas ich gerabe am wenigsten nach meinem Geschmack fand, weil ich mich durch zwanzig armselige Streitfragen durchwinden mußte, um zu Einer fruchtbaren Joee zu geslangen. Fruchtbarkeit war es auch, was ich in einigen Theilen der Philosophie vermißte, und ich warf mich in bas Studium ber Natur nebst Mathematik und ihren Anwendungen auf die Bedürfniffe und Gewerbe der Menfchen. Es war etwas herrliches in dem Gedanken, bas Reld diefer Wiffenschaft zu erweitern, um badurch die Macht bes Menschen über die ihn umgebenden Wefen zu vergrößern. Dies beftimmte besonders meine Beschäftigungen ju Göttingen in den Jahren 76 und 77. 3ch tam nach Leipzig zurud, follte Doktor werben, und gerieth dadurch auf philosophische Untersuchungen über das Naturrecht, Die mich ziemlich lange intereffirten. Mun tam Gelegenheit zu reifen, tam plöglich, und ich reiste unvorbereitet, ohne besondern 3med. Anfangs war mein Gedanke, so viel Bortheil davon ju ziehen wie moglich. Aber bazu mar ich zu fehr Reuling in ber Welt. Ich verweilte bei einzelnen Gegenständen, die ich noch nicht gesehen und gehört hatte, und überließ mich dabei ju febr meinem Sange jum Rachdenken, um einen großen Vorrath von Erfahrungen und Kenntniffen einzusammeln."

Diesen Eröffnungen ließ er am 8. Mai als Nachtrag sein "Glausbensbekenntniß über Kunst" folgen. Bon seinen ersten Erziehern, schrieb er, sei ihm die Ansicht eingeslößt worden, der Künstler arbeite nur für sein und Anderer Bergnügen, und so habe er, obgleich nicht unsempfänglich für das Kunstschöne, sich nie erlaubt beim Genuß desselben zu verweilen. Boll Pflichtgefühl sei er nur nach Beendigung einer mühevollen und unangenehmen Arbeit mit sich zusrieden gewesen. Erst spät habe er in der Kunst das Mittel erkannt, wodurch eine Seele besserr Art sich andern versinnliche, sie veredle und zu sich emporhebe. Seitdem sehle es ihm zwar nicht an Lust zu künstlerischer Thätigkeit, aber an Hosfnung auf Ersolg, nicht an leisen Ahnungen glüdlicher

Ibeen, aber an der Fähigkeit sie darzustellen. In der Musik, meinte er, würde er etwas geleistet haben, wenn er sich frühe dieser Kunst ganz gewidmet hätte; jest lasse sich das Fehlende nicht mehr nachholen. Sechs Tage später schrieb er, er gedenke Ciniges zur Geschichte der ausgearteten Kultur, zur Simplisicirung der Jurisprudenz und der Staatswirthschaftslehre, über Künstlerverdienst u. s. w. zu schreiben; aber er habe die Sprache noch nicht genug in der Gewalt.

Wir seben, Körner mar eine von Schiller perschiedene Natur. In ibm trat unferm Dichter nicht, wie fpater in Goethe, ein congenialer, in fünstlerischer Begabung ebenbürtiger Beift, aber ein ebles, empfangliches Gemuth, ein an Bielfeitigkeit bes Wiffens überlegener Ropf, und, mas für Schiller besonders wichtig war, ein an sittlichem Ernft und fittlicher Reinheit und Reife überlegener Charafter entgegen. Schiller war auf dem Standpunkt, den er jest erreicht hatte, einer sittlichen Läuterung bringender bedürftig, als einer afthetischen und wiffenschaft= lichen Selbstperständigung. Erst nachdem jene ficher angebahnt mar, tonnte er biefe mit Erfolg unternehmen. 3bm bat bas Blud bie feltene Bunft beschieden, daß er auf ben verschiedenen Stufen seiner Entwide= lung einen oder mehrere Freunde fand, welche gerade für die jedes= malige Stufe paßten, und ohne die er wenigstens nicht fo ichnell hatte werden können, mas er geworden ift. Wer fich an der Größe Schiller's erfreut, moge nicht vergeffen, zugleich ben Mannern, Die ihn zu folder Sobe mit emporgeholfen, den Tribut der Anerkennung und des Danks zu zollen, und zu diesen gebort Korner in erster Reibe. Boll ernften Bflichtgefühls und werkthätiger Menschenliebe, frühe ichon ein Meister in der Selbstbeberrichung, strenge gegen sich felbst und milbe in der Beurtheilung Anderer, unpersehrter aus den Stürmen der ersten Jugend hervorgegangen, als Schiller, mar er der rechte Mann, um deffen In= neres von den Schlacken, die dem Gold feines Gemuths noch anhafteten, reinigen zu helfen. Daß es an folden Schlaken nicht fehlte, weiß ber Leser aus dem bisher Erzählten; aber auch noch weiterhin wird sich zeigen, wie schwer es unserm Dichter wurde, von jenen sittlichen Makeln sich völlig zu reinigen. Nicht immer blieb er bes Berdienstes, bas sich in diefer Begiebung Körner um ibn erworben batte, flar genug bewußt. "Ich fenne", fcrieb ihm Körner einmal, "Die aussehenden Bulje beiner Freundschaft, aber sie entfernen mich nicht von dir." Er bielt sich überzeugt, daß Schiller's Berg nie dauernd von ihm ablaffen werbe, und täuschte fich in diesem Glauben nicht. "Ich habe Korner's Berg", fdrieb Schiller mehr als brei Jahre fpater an die Schweftern Lengefeld, "noch niemals auf einem falichen Rlange überrascht; fein Berftand

The richtig, uneingenommen und kühn; in seinem ganzen Wesen ist eine schöne Mischung von Feuer und Kälte"; und balb nachher: "Es ist mir gar lieb zu hören, daß mein guter Körner Ihre Eroberung gemacht dat . . . Sie haben sehr Necht, wenn Sie sagen, daß nichts über das Bergnügen gehe, Jemand in der Welt zu wissen, auf den man sich ganz verlassen kann. Und das ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewisse Freiheit in der Beurtheilung fremder Handlungen oder Wenschen mit dem zartesten moralischen Gefühl und einer instinktartigen Herzensgüte verbindet, wie dei ihm. Er hat ein freies, fühnes und philosophisch ausgeklärtes Gewissen für die Tugenden Anderer, und ein ängstliches für sich selbst, — gerade das Gegentheil dessen, was man alle Tage sieht, wo sich die Menschen Alles, und den Nebenmenschen nichts vergeden."

Das erste persönliche Zusammentreffen Schiller's mit Körner fand am 1. Juli 1785 statt. Unfer Dichter gab ihm in Begleitung ber Schwestern Stod, Suber's, Gofchen's und anderer Freunde ein Stell= Dichein auf dem Gute Rabnsdorf, welches einer mit Körner verwandten Familie Ernesti geborte. Der machtige Gindrud, ben biefe Begegnung auf Schiller machte, fpiegelt fich in einem enthusiaftischen Briefe aus Goblis vom 3. Juli ab. "Befter Freund", ichrieb er, "ber zweite Julius\*) wird mir unvergeflich bleiben, so lange ich lebe. Gabe es Beifter, Die une bienftbar find und unfere Gefühle und Stimmungen durch eine sympathische Magie übertragen, bu hattest die Stunde gwis iden halb acht und halb neun Bormittags in der füßesten Abnung empfinden muffen. Ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich barauf tamen, pon Entwurfen fur bie Butunft ju reben. Mein Berg murbe warm. Es war nicht Schwärmerei, - philosophisch feste Gewißheit war's, was ich in der herrlichen Berspettive der Zeit por mir liegen fab. Dit weicher Beicham ung, bie nicht nieberdrudt, fondern mann= lich emporrafft, sab ich rudwärts in die Bergangenheit, die ich burch die ungludlichste Berschwendung migbrauchte. Ich fühlte die fühne Unlage meiner Kräfte, bas mißlungene (vielleicht große) Borhaben ber Natur. Gine Sälfte murde burch die mabnfinnige Methode meiner Erziehung und die Miklaunen meines Schickfals, die zweite und größere aber burch mich felbst gernichtet. Tief, bester Freund, habe id bas empfunden, und in ber allgemeinen feurigen Gabrung meiner Gefühle haben fich Ropf und Berg zu dem herkulischen Gelübde ver-

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Rudreise von Kahnsborf nach Gohlis, Körner's Geburtstag.

einigt - Die Bergangenheit nachzuholen und ben eblen Wettlauf gung bochften Riele von porn anzufangen. Mein Gefühl mar berebt und theilte fich ben Andern elektrisch mit. D wie schon und wie gottlich ift Die Berührung zweier Seelen, Die fich auf ihrem Bege gur Gottheit begegnen! Du warst bis jest noch mit feiner Sulbe genannt worden, und doch las ich in Suber's Augen beinen Namen — und unwillfürlich trat er auf meinen Mund. Unsere Augen begegneten fich, und unser beiliger Borfak zerschmolz in unsere beilige Freundschaft. Es mar ein ftummer Sandichlag, getreu zu bleiben bem Entschluß biefes Augenblich - sich wechselsweise fortzureißen zum Ziele, sich zu mahnen und aufguraffen, einer ben andern, und nicht ftille zu halten bis an die Grenze, mo die menschlichen Größen enden . . . Unsere Unterredung batte biese Mendung genommen, als wir ausstiegen, um unterwegs ein Frühftud einzunehmen. Wir fanden Bein in ber Schenke. Deine Gefundheit wurde getrunken. Stillschweigend faben wir uns an, unsere Stimmung war feierliche Andacht - ich dachte mir die Einsetzung des Abendmahls: Diefes thut, fo oft ihr's trintet, ju meinem Gedachtniß. Ich hörte bie Orgel geben und ftand por bem Altar. Bekt erft fiel's uns auf Die Seele, daß heute bein Geburtstag mar. Dhne es zu wiffen, haben mir ibn beilig gefeiert."

Es ift peinlich, hinzufügen zu muffen, baß ber bithprambifche Rlug Diefes Briefes, worin die Begeisterung des humnus Un die Freude meht, fich gegen ben Schluß bin zu einer leibigen profaischen Sphare berabsentt. Schiller mar wieber in Gelobebrananis. Er fleibete feine Bitte um einen Borichuf in die Anfrage ein, ob Rorner, ber an Goichen's Berlagsgeschäft participirte, etwa in beffen Sandlung felbständig ein Buch porlegen konne: für biefen Kall bot er ibm eine neue, korrettere Ausgabe Fiesto's und der Räuber an, lettere mit einem einaftigen Nachtrage "Rauber Moor's lettes Schidfal", und fprach babei den Bunich aus, daß Körner ihm jest gleich einen Theil des Honorars "avanciren" moge. Körner antwortete: "Ueber die Geldangelegenheit muffen wir und einmal gang verständigen. Du haft noch eine gewiffe Bedenklichkeit, mir beine Bedürfniffe ju entbeden. Warum fagteft bu mir nicht ein Wort in Kabnstorf davon? Warum schriebst du mir nicht gleich, wie viel bu brauchft? Rommt es bloß barauf an, einige furrente Ausgaben zu bestreiten, so ift vielleicht das hinreichend, mas ich bier beilege, bis ich in vierzehn Tagen in Leipzig bin. Ich murbe dir gleich mehr schicken, wenn ich nicht hier noch allerlei Sandwerksleute zu bezahlen und erst in Leipzig wieder Geld zu empfangen hatte. Aber sobald bu im mindeften in Berlegenheit bift, fo fdreibe mit ber erftem

Poft und bestimme die Summe. Nath kann ich allemal schaffen. Wenn ich noch so reich wäre, und du ganz überzeugt sein könntest, welch ein geringes Objekt es für mich wäre, dich aller Nahrungssorgen auf dein ganzes Leben zu überheben: so würde ich es doch nicht wagen, dir eine solche Anerdietung zu machen. Ich weiß, daß du im Stande bist, sobald du nach Brod arbeiten willst, dir alle deine Bedürsnisse zuerschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, dich aus der Nothwendigkeit des Brodverdienens zu sesen."

So ebel und zartsinnig benahm sich Körner nicht bloß jett, in dem ersten Feuer des frischgeschlossenen Freundschaftsbundes, sondern auch später in Wiederholungsfällen, nachdem er die Ersahrung gemacht, daß Schiller minder eistig und eilig in der Rückerstattung von Darlehen, als reich an Entwürsen und Zuversicht bei der Regotiirung derselben war. Um aber unsers Dichters Freude über Körner's Anerdieten, und die Wärme seines Dantgesühls ganz nachzuempsinden, muß man sich die Noth vergegenwärtigen, womit er nun schon Jahre lang gekämpst hatte. "Deine Freundschaft und Güte," schrieb er, "bereitet mir ein Elssium. Durch dich, theurer Körner, tann ich vielleicht noch werden, was ich zu werden verzagte. Zerreiße diesen Brief nicht. Du wirst ihn vielleicht in zehn Jahren mit einer seltenen Empfindung lesen, und auch im Grabe wirst du sanst barauf schlasen."

Mit befreitem und gehobenem Gemüthe konnte er so des edlen Freundes Bermählungstag, ben 7. August, mitfeiern. Er fpendete bagu ein Sochzeitlieb, beffen wir unten weiter gebenten werben, und noch eine zweite poetische Gabe, wenn gleich in prosaischer Form, eine Baramythie, worin Beus einen Ranastreit seiner brei Töchter Liebe, Tugend und Freundschaft entscheidet. Gegen die Mitte August reiste Rörner mit seiner Gattin nach Dresten. Schiller gab boch ju Roß dem gludlichen Baar bas Geleit bis hubertsburg, sturzte auf dem Beimritt turg por Stötterig und quetschte fich bie Sand fo ftart, daß er ein paar Wochen lang bes Schreibens unfähig mar und ben für Das Theater veränderten Fiesto, ber im September in Leipzig aufge= führt werden follte, einem Gefretar biftiren mußte. Erft am 6. Gep= tember konnte er mit zitternder Sand an Körner über den Unfall berichten: "Mir war ein bischen bange für die Folgen; doch nun hoffe ich das Beste. Ein kleines Ueberbleibsel an der hand foll mir berglich lieb fein, weil es mich mein Leben lang an beinen glücklichen Ginqua in Dreeben erinnern mirb."

Schiller follte nach ber Berabrebung bes Freundebundes in Gohlis Bleiben, bis huber ihn nach Dresben begleiten fonne; aber bas Wider-

ftreben von Suber's Eltern verzögerte beffen Ueberfiedelung. Dies verftimmte unfern Dichter um fo mehr, als nach ber Abreise bes Kornerichen Chepaars auch bas Wetter unfreundlich marb und ihm ben Aufenthalt in Gohlis verbitterte. "Was foll ich benn auch bier ?" fdrieb er am 6. September an Körner. "Ich gebe an ben porigen Tummelplaten meiner Freude, wie ber Reisende an den Ruinen Griechenlands, fcmermuthig und ftill vorüber; nur bas Bergangene macht fie mir theuer. Suber's Angelegenheit verzögert fich allzusehr für meine Bunfche, ich tann es unmöglich mehr abwarten. Ich muß au euch - und auch meine Geschäfte forbern Rube, Muße und Laune. In eurem Birtel allein tann ich fie finden. Schreibe mir, befter Rorner. mit bem ersten Bosttag, nur in zwei Zeilen, ob ich tommen tann und darf." - Am 10. September erhielt er in bem Augenblid, wo Körner's Antwort anlangte, einen Besuch von Dr. Albrecht, bem Gatten feiner Freundin Sophie Albrecht, die jest zu Reinete's Theatergefellichaft geborte. Albrecht erbot fich, ibn am nächsten Morgen frub pier Uhr per Extrapost nach Dresden mitzunehmen. Dieser Borichlag war ihm doppelt willtommen, da er "burch die Geschwindigkeit der Abreise der gepreßten Situation bes Abschiednehmens von einigen guten Menschen entaina."

Die Fahrt nach Dresben schildert er in einem Briefe an Suber vom 13. September: "Unfere Sieberreife mar mirklich febr angenehm; Schabe nur, baß die Racht uns beim Gintritt in die icone Landichaft. überfiel. Mit bem andächtigen Schauer eines Ballfahrers grußte ich Die merkwürdigen Blatchen wieder, Die fich meinem Bergen auf der neulichen Reise vorzüglich ausgezeichnet hatten, 3. B. die Abschiedes stelle zwischen Staupit und hubertsburg. Als auf einmal, und mir jum erstenmal, die Elbe zwischen zwei Bergen beraustrat, fcbrie ich laut auf. D. mein liebster Freund, wie interessant war mir Alles! Die Elbe bildet eine romantische Ratur um fich ber, und eine schwester= liche Aehnlichkeit diefer Gegend mit dem Tummelplat meiner frühen bichterischen Kindheit macht fie mir dreifach theuer. Meißen, Dresden und seine Gegenden gleichen gang in die Familie meiner vaterländischen Fluren. Zwölf Uhr in ber Racht mar es, als wir über bie Brude fuhren. Ich fab hinter mir in ber Neustadt, in der Gegend, wo ich Rörner's Saus permutbete, einige Saufer beleuchtet; mein Berg wollte mich bereden, daß Rorner's darunter mar. Im goldenen Engel ftiegen wir ab, und den andern Morgen ichidte ich in die Neuftadt, mich nach Körner's Aufenthalt zu erfundigen, weil ich vermutbete, daß er im Beinberge mare, und unfere Bedienten tommen gu laffen. Der Be=

viente brachte mir Grüße von den Weibern; Körner war noch bis eins im Kollegium. Ich ließ mich in einer Portechaise hintragen, weil es ganz entsetzlich regnete; die Freude unsers Wiedersehens — und eines solch en Wiedersehens — war himmlisch."

#### Iweites Rapitel.

Dichterische Productionen aus der Zeit des Anfenthalts zu Leipzig und Gohlis. Prosa-Bearbeitung des Don Karlos. Zwei Lieder zu Körner's Geburts- und Hochzeitstage. Berse in Körner's Exemplar der Anthologie. Hymnus an die Frende.

Bom Don Karlos existire eine Be arbeitung für's Theater in Prosa, von welcher eine Abschrift mit eigenhändigen Aenderungen Schiller's durch seinen Sohn E. F. von Schiller, Oberförster in Lorch, ausbewahrt und neuerdings in Goedese's historischeritischer Ausgabe veröffentlicht worden ist. Gedruckt erschien sie zuerst 1808 zu Hamburg und Altona, herausgegeben von Dr. Albrecht. Sie weicht vielsach von der Bearbeitung in Jamben ab. Statt des Domingo erscheint z. B. ein Minister Don Perez; das Stückschließt damit, daß Don Karlos, nachdem er die Unschuld seiner Mutter betheuert hat, sich ersticht, und der König voll Entsehen mit dem Ruf "Mein Sohn! o mein Sohn!" niedersinkt. Boas, der diese Bearbeitung nach einem dem Theaterarchiv zu Dresden gehörigen Manustript seinen Nachträgen zu Schiller's Werken einverleibte, seht sie in's Jahr 1785 und erzählt über ihre Entstehung, ihre Aussihrung und die Besetzung der Kollen Folgendes:

"In Gohlis arbeitete Schiller fleißig an seinem Don Karlos, ohne jedoch an eine Aufführung besselben zu benken. Oft las er Morgens Huber, Jünger, Albrecht die Stellen vor, die er in der Nacht gedichtet hatte, und niemals erwähnte er dabei der Bühne. Das Leipziger Theater bestand in jener Zeit aus vielen trefslichen, berühmt gewordenen Mitgliedern, zu denen Schiller in sreundschaftlichen Berhältnissen stand. Da war Reineke, des Dichters Intimus, hempel, Schubert und

Bofenberg; ba mar Sophie Albrecht, Die liebliche Schauspielerin und Dichterin, und Madame Buder, Bofenberg's Tochter, eine früh gestorbene bolde Rünftlerin. Schiller besuchte häufig ihren Birtel, und nach bem Schausviel murbe vertraulich und ernstlich gesprochen über bas tiefinnere Wefen bes Dramas, über Auffassung und Darstellung tragiicher Charaftere. Die Freunde und Freundinnen brangen in Schiller. ihnen Don Karlos für die Bubne zu geben; fie hatten die Rollen ichon unter sich vertheilt und ließen nicht ab mit Bitten. Als aber Die Meinungen aller Runftverftandigen, die er befragte, völlig übereinstimmten, ber Karlos werbe von ber Scene aus tief in bas Leben bes beutschen Bolkes eindringen, da gab er nach und ging an die Umarbeitung und Vollendung bes Stucks. Es war viel zu weitläufig angelegt, und bedeutende Rurzungen zeigten fich nothwendig. Jamben widerftrebten damals ben Schauspielern noch, und ber Dichter jog ihnen für bas Theater die Prosa vor. Die letten Afte waren noch gar nicht niedergeschrieben; er mußte sie also hinzudichten, wobei namentlich der Schluß gang anders ausfiel, als in ber Legart, welche die fammtlichen Werke bringen. Das gab benn Arbeit in Sulle und Fulle; aber Schiller machte fich mit unermüdlichem Gifer an's Werk und vollendete es balb. Die Rollen murden pertheilt, die Schauspieler beeilten fich, und so konnte benn ber Karlos in furzer Zeit gegeben werden. Die Rollen waren in folgender Art besett: Madame Roch, eine reizende Frauen= gestalt, spielte die Elisabeth; Reinete, ber bobe, bentende Kunftler, . hatte den Bosa übernommen; Sophie Albrecht wurde als Eboli bewundert: Schaumart, der ausgezeichnete Intriquant, trat als Alba auf. Die Darstellung mar eine bochft gelungene, und ber Erfolg fo glangend, daß die größten Bubnen Deutschlands, 3. B. die Berliner und Dres: bener, sich jenes Manuftript bes Karlos perschafften und bas Stud barnach aufführen ließen."

Boas gibt die Quelle dieser Mittheilungen nicht an. Woher sie aber auch geschöpft sein mögen, jedenfalls ist die Angabe irrig, daß Schiller schon in Gohlis die Prosa-Bearbeitung ernstlich angegriffen und "bald vollendet" habe, sowie die, daß das Stück furz nachher gez geben worden sei. Schiller würde eine so umfangreiche Arbeit in seinem damaligen Brieswechsel mit Körner sicher nicht unerwähnt gelassen, Bielmehr steht es sest, daß diese prosaische Umarbeitung erst zwei Jahre später zum Abschluß gedieh.

Sicher fallen aber einige aus bem Berhaltniß zu Körner entsprungene Iprische Productionen in die Zeit des Aufenthaltes zu Gohlis, und zwar zunächst ein Gedicht zum Geburtstage Körners:

Unferm theuren Rorner. Am 2. bes Julius 1785.

Sei willtommen an bes Morgens goldnen Thoren, Sei willtommen unferm Freubegruß, Diefes Tages bolber Benius, Der ben Bielgeliebten uns geboren! In erhabener Bracht Schimmernb, tritt er aus ber Racht. Bie ber Erbenföhne feiner ; Groß und trefflich, wie ber Sieben einer, Die am Throne bienen, schwebt er ber. -"Streut mir Blumen! Geht, ba bin ich wieber", Ruft er lächelnd von bem himmel nieber; "Streut mir Blumen! 3ch bin's wieber, "Der ben Theuren euch gebar: "Ich bin mehr, als meine andern Brüder ; "Ihren Liebling nennt mich weit und breit "Meine Mutter Ewigfeit:" -Stols und Burbe fprach aus ber Beberbe -"Einen Eblen gab ich biefer Erbe! "Fühlt die Menschbeit, wen ich ihr geboren? "Rennt bie Erbe meinen Liebling icon? "Dber ichallen leifer in ber Menichen Ohren "Seine Thaten, ale vor Gottes Thron? "Las die Welt in feiner ich onen Seele? "Beugte fich vor feiner großen Geele "Ehrerbietig fein Sahrhundert icon? "Buchfen zur Bollenbung auf Die Reime, "Die ich damale in fein Berg gefat? "Ift die Welt fo fcon, wie feine Traume? "Fand er biefen, ber ibn gang verftebt? "D bann lagt mich ftolger burch ben Simmel ichweben -"Ich bab' ibn gegeben!"

"Jest vollend' ich meinen Sonnenlauf; "Uber hinter meinem Rücken leuchtet "Schon ein neuer, schön'rer Morgen auf. "Einen Engel tragen seine goldnen Flügel, "In des Engels silberklarem Spiegel "Liegt ein himmel — und die Ewigkeit. "Schamvoth stürz' ich in das Meer der Zeit. "Nur das Leben "Konnt' ich meinem theuren Liebling geben; "Dieser Engel — wie erbleicht mein Ruhm! — "Banbelt's in Elysium."

Der Seraph fprach's - bu liegft in unfern Armen - Bir fublen, bag bu unfer bift.

Bei ben auf einen "neuen, ichonern Morgen" porausbeutenben breizehn letten Berfen bachte Schiller an Rorner's Sochzeittag. ben 7. August 1785. Auch ibn feierte er, wie bereits ergablt ift, burch ein Gebicht. Ich babe es icon in ber erften Ausgabe meines Rommentars ju Schiller's Gedichten, abweichend von Greiner's Edition, Die es in's Sahr 1789 fest, und von Boas, der 1801 als ungefähre Entstebungszeit bezeichnete, für ein Produkt früherer Jahre erklart, und in ber britten Ausgabe meines Rommentars tein Bebenten getragen. es auf Körner's Bermählung zu beziehen. Diese Unnahme bat fich feit= bem als richtig erwiesen. In bem Gedichte spiegelt sich, wie in bem ungefähr gleichzeitigen Symnus an die Freude, Die gebobene Stimmung ab, die ber Dichter bem neuen Freundschaftsbunde mit bem Kornerfchen Rreise verdankte. Größere Mäßigung und fortgeschrittener Geschmad unterscheiben es sehr deutlich von ber Lyrit ber ersten Beriode. Eine gewiffe Ueberfülle und Breite ber Darftellung find auf Rechnung theils der überquellenden Empfindung, theils des Umstandes qu feken. baß es bas raid bingeworfene Bert einr bochaufgeregten Stunde mar. und ber Dichter, wie und eine Anmertung in ber Greiner'ichen Ausgabe belehrt, umgeben von mehrern Freunden, aus bertfülle feiner iconen Seele es niederidrieb, und, obne es wieder burdguieben, jum Drud bingab. Bon ben ameiundamangia achtzeiligen Strophen bes Gedichtes mögen die fünf erften als Brobe folgen :

Heil dir, edler deutscher Mann, Seil zum ew'gen Bunde!
Heute fängt bein Himmel an,
Sie ist da, die Stunde!
Sprich der blaffen Mifgunst Hohn
Und dem Kampf der Jahre;\*)
Großer Tugend großer Lohn
Wintt dir zum Altare.

Nichts, was enge herzen füllt, Bas die Meinung weihet, Bas des Thoren Bünsche stillt, Bas der Geck oft freiet, Reichthum nicht und Ahnenruhm, Nicht verbotne Triebe— Nein, in dieses heiligthum Kührte dich nur Liebe.

<sup>\*)</sup> Körner schrieb am 3. Marz an Schiller: "Ich liebte Minna vier Jahre lang, ohne es ihr selbst und mir zu gestehen. Jest ift es brei Jahre, baß ich mich ihr entbeckte. Wir kampften seit bieser Zeit mit Schwierigkeiten, die fast unüberwindlich schienen, hatten bes Kummers viel u. s. w."

Dichterische Productionen ber Leipziger Zeit.

Nach ber Menge Lobgefang haft du nie getrachtet, Der Gewohnheit Kettenklang haft du nie geachtet. Ehrsucht mag um Ehre frein, Gold sich Gold vermählen, Liebe will geliebet sein, Seelen suchen Seelen.

Deinem großen Schwur getreu, Trogest du Berächtern; Mäuntlich stolz gingst du vorbei An der Mode Töchtern. Flitterpug und Tändelein Mag der Stutzer lieber; Doch du wolltest glücklich sein, Und du gingst vorüber.

Beiberherzen find fo gern Käftchen zum Begiren; \*)
Manchen lodt ber goldne Stern, Berlen, bie nur zieren;
Hundert werben aufgethan,
Reunundneunzig trügen;
Moer nur in Einem fann
Die Juwele liegen . . . .

Schiller brachte dieses Lied dem Brautpaar im Namen des gefammten Freundetreises, in seinem eigenen Namen aber solgende Baramythie dar, die er seinem Hochzeitsgeschent, einem Paar Urnen, beifügte:

"Heute vor fünftausend Jahren hatte Zeus die unsterklichen Götter auf dem Olympus bewirthet. Als man sich niedersetze, entstand ein Kangstreit unter drei Töchtern Jupiter's. Die Tugend wollte der Liebe vorangehen, die Liebe der Tugend nicht weichen, und die Freundschaft behauptete ihren Rang vor Beiden. Der ganze himmel kam in Bewegung, und die streitenden Göttinnen zogen sich vor den Thron des Saturnius. Es gilt nur Sin Abel auf dem Olympus, rief Kronos' Sohn, und nur Sin Gesey, wonach man die Götter richtet. Der ist der Erste, der die glücklichsten Menschen macht. — Ich habe gewonnen! rief triumphirend die Liebe. Selbst meine Schwester, die Tugend, kann ihren Lieblingen keine größere Belohnung bieten, als mich; und ob ich Wonne verbreite, das beantworte Jupiter, und alle anwesenden

<sup>\*)</sup> Anspielung auf eine Stelle in Shakespeare's Kaufmann von Benebig.

unfterblichen Bötter! - Und wie lange besteben beine Entziidungen? unterbrach fie ernfthaft bie Tugend. Wen ich mit ber unverwundbaren Aegibe beschütze, verlacht felbft bas furchtbare Fatum, bem auch fogar bie Unfterblichen bulbigen. Wenn bu mit bem Beifviel ber Götter prablit, fo tann ich es auch : ber Sohn bes Saturnius ift fterblich, sobald er nicht tugendhaft ift. - Die Freundschaft ftand von ferne, und ichwieg. - Und bu tein Bort? rief Jupiter. Bas wirft bu beinen Lieblingen Grofies bieten? - Richts von bem allem, antwortete bie Göttin, und wifchte verftoblen eine Thräne von der erröthenden Bange. Dich laffen fie fteben, wenn fie gludlich find, aber fuchen mich auf, wenn fie leiben. - Berföhnt euch, meine Rinder, fprach jest ber Göttervater. Guer Streit ift ber schönste, ben Beus je geschlichtet bat; aber teine bat ibn verloren. Meine männliche Tochter, Die Tugend, wird ihre Schwefter Liebe Standhaftigkeit lehren, und bie Liebe feinen Günftling beglüden, ben nicht bie Tugend ihr zugeführt hat. Aber awischen euch beibe trete bie Freundichaft und bafte mir für Die Ewigfeit biefes Bunbes."

Ungefähr berfelben Zeit, wie die zum 2. Juli und 7. August ges dichteten Lieder, mögen die nachfolgenden Berse angehören, die Schiller 1785 in Körner's Exemplar der Anthologie schrieb:

Ihr waret nur für Wenige gesungen, Und Benige verstanden euch. Heil euch! Ihr habt das schönfte Band geschlungen, Mein schönfter Lorbecr ist durch euch errungen — Die Swigkeit vergesse euch!

Waren es doch die Lieber der Anthologie, die neben seinen Jugendsdramen zuerst die Blicke des Körner'schen Kreises auf ihn gelenkt, die Uebersiedelung nach Sachsen veranlaßt und seinem Schicksal eine glücklichere Wendung gegeben hatten.

Die bedeutenoste Production der Leipziger Zeit ist aber der entbusiastische Rundgesang Un die Freude:

> Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elyfium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, bein heiligthum u. f. w.

Wie konnte Julian Schmidt sagen, es herrsche darin mehr Trunkenheit als Freude; der Dichter habe sich durch Ausbieten der seltsamsten Dinge künstlich zu exaltiren gesucht, die Ode stamme nicht aus seinem herzen? Sie ist ohne Zweisel ein wahrer Ausstuß des Glückgesühls, welches Schiller dem neuen Freundschaftsbunde verdankte, ein Erguß derselben Begeisterung, die den obenangeführten Brief vom 3. Juli an Körner durchweht. Wahrscheinlich gehörte die erste Konception unsers hymnus

gerabe der nämlichen Zeit an, wie dieser Bries, wenn gleich der Dichter erst im Spätsommer die letzte Hand daran gelegt haben mag. Für die metrische Form, worin das Gedicht mit dem später entstandenen Gessellschaftsliede "das Siegessest" übereinstimmt, hat vielleicht die Ode "An die Freude" von Uz als Borbild gedient, deren erste Strophe lautet:

Freude, Königin der Beisen, Die, mit Blumen um ihr Haupt, Dich auf güldner Leier preisen, Muhig, wann die Thorheit schnaubt, Pre mich von deinem Throne, Kind der Weisheit, deren Hand Immer selbst in deine Krone Ihre schönsten Rosen band.

An eine so gebaute Strophe schließt sich nun jedesmal, wie gleichfalls im "Siegessest", eine vierzeilige Chorstrophe an. Das Ganze hat demnach die Form eines Gesellschaftsliedes, und diente auch früher als solches unzähligen Kreisen in ernstgehobener Feststimmung. Mit Unrecht hat man von den Chorgesängen behauptet, daß sie mit den bezüglichen achtzeiligen Strophen in zu loser Berbindung stehen. Der Chor hat hier eine ähnliche Funktion, wie in der antiken Tragödie. Bor Allem erhebt er nach jeder Strophe die Gesühle der Festseiernden zum höchsten Wesen empor, das dald als liedender Bater, dald als Undekannter (vgl. die Künstler B. 214 und die Apostelgeschichte 17, 23), dald als Schöpfer, als allherrschender Gott, als guter Geist, als Sternenrichter, als milder Todtenrichter gedacht wird. Daneben spricht er Muth und Trost ein, saßt einzelne Joeen der vorhergehenden Strophen mit gesteigerter Empfindung auf und universalisit sie.

Hießenden rhetorischen Charatter des Stücks aufmerksam. Schiller will, wie in frühern Dichtungen und im Don Karlos, so auch hier über die Ideen, von denen er durchglüht ist, nicht allein belehren; er will sie auch nicht allein darstellen; er will sie befolgt wissen. Daher nennt Hücksichtnahme auf das dramatische Element des Chorsdiese De "ein dramatischerhetorisches Gemälde", im Gegensah zu Jean Baul, der sie als ein bloßes Lehrgedicht bezeichnete. Auch der Aussdruck "Gemälde" ist treffend, da uns das Gedicht den Kreis hochdezgeiterter Freunde, wie sie in allumfassender Liebe sich umarmen, wie sie Rahen und Fernen, Guten und Bösen, Lebenden und Todten, ja selbst dem höchsten Wesen einen Becher der Liebe und Freude weihen, auf selbhasteste vergegenwärtigt.

Seinem Joeeninhalte nach erinnert unser Hymnus an frühere Schiller'sche Lieber (die Phantasie an Laura, Freundschaft, Triumph der Liebe). Wie er dort Sympachie, Freundschaft, Liebe als die Haupt-triebseder im Geisterreich und in der Körperwelt verherrlichte, so seiert er dier als solche die Freude, den Drang des Menschen nach Glück, der allerdings mit der Sympathie insosern innig verwandt ist, als beide ein Streben nach Erweiterung und Bereicherung seines Wesens sind. Doch gestehe ich, daß es mir gezwungener vorkommt, wenn man die Freude, als wenn man die Liebe, die in der Afsinität, Gravitation, Cohäsion, Adhäsion der Körperwelt Analoga sindet, zum Haupträderzwerf des Universums macht.

Bergleicht man das Gedicht mit den lyrischen Productionen ber ersten Beriode überhaupt, fo treten Schiller's Fortschritte in geschmad: voller Darstellung unverkennbar hervor. Freilich erinnern noch manche maßlose Ideen und Figuren und befonders das häufen nicht tongruirender Bilder, bas Sinüberspringen von einer Metapher zu einer gang heterogenen, an feine frühefte Jugendpoefie; und dies mag den Dichter bestimmt haben, bas Stud eine Zeitlang von ber Gebichtsamm= lung auszuschließen und erst nach einigen Beränderungen und Rurzungen ihm die Aufnahme zu gemähren. Das Bublitum aber begeisterte fich fofort für bas Gedicht, und ehe es in ber Thalia (1786) erschien, ging es icon in gablreichen Abschriften von Sand gu Sand. Gin Zeichen, wie mächtig bamals der Eindruck besselben gewesen sein muß, ist auch folgende höchst mahrscheinlich sagenhafte Erzählung über seinen Urfprung; benn ber sagenbildende Trieb bes Bolfes bethätigt fich in ber Regel nur an Bedeutendem und Birtungsreichem. Auf einem Morgen= spaziergang durch das Rosenthal, so wird erzählt, sah Schiller einen halbentfleideten Jüngling in betender Stellung am Flußufer fteben, eben im Begriff sich zu ertränken. Schiller rebete ibn an und pernahm. daß es ein armer Studiosus der Theologie mar, der lange mit bem schrecklichsten Mangel getämpft und jest feiner Roth ein Ende machen wollte. Der Dichter ichentte ihm feinen geringen Geldvorrath und ließ fich von ihm das Berfprechen geben, wenigstens acht Tage lang die Ausführung bes frevelhaften Entschlusses zu verschieben. In ber Zwischen= zeit wohnte Schiller einer Bochzeitsfeier in einer wohlhabenden Leipziger Familie bei. Mitten im Geräusch ber Festfreude stand er auf, erbat fich auf einen Augenblick Gebor, erzählte, was ihm auf bem Spaziergange begegnet sei, forderte mit berglichen Worten die Unwesenden gu Beiträgen für den Ungludlichen auf, und sammelte Diefe, an der Tafel umbergebend, in einen Teller. Sie fielen jo reichlich aus, daß ber

arme Studirende damit fein Leben bis zu einer Anstellung friften konnte. Im frischen Bewußtfein dieser That nun, heißt es, fang Schiller seinen Hymnus an die Freude.

#### Drittes Kapitel.

Empfang Schiller's in Loschwitz. Anfängliches Wohlgefühl im Körner'schen Kreise. Hindernisse seiner dichterischen Productivität. Dreisache innere Kriss. Freundekreis in Dresden. Zweites Heft der Thalia. Lektüre im Frühjahr 1786. Wachsende Neigung zur Philosophie und Geschichte. Schwan und Margarethe zu Besuch. Berstimmung. Gustel von Blasewitz. Unterhandlungen mit Schröder. Liebesverhältniß zu Fräulein von Arnim. Frühlingsausenthalt zu Tharandt 1787. Aufschruch nach Weimar.

Rörner, der sich zu Dresden eine Wohnung in der Neustadt gemiethet hatte, befaß bei bem benachbarten Dorfe Loschwiß einen Beinberg mit einem zweistödigen Saufe, wo man einer berrlichen Ausficht über die Gegend bis zu den Boben ber fachlischen Schweiz genoß. Bier pflegte er sich mit den Seinigen an schönen Tagen aufzuhalten. Für Schiller und Suber hatte er eine Wohnung gleichfalls in ber Reuftadt. unfern der seinigen und bes japanischen Gartens, beim Sofgartner Fleischmann ausgesucht. Die erste Begrüßung bes angekommenen Dichters am 12. September fand aber im Loschwiger Landfige ftatt, mo Schiller auch die nächsten Tage verlebte. Wie glücklich er fich bier fühlte, fagt und ber ichon erwähnte Brief vom 13. September an Suber: "Was bisher meine beißesten Buniche erzielten," fcbrieb er. "bas hab' ich nun endlich erreicht. Ich bin hier im Schoof unserer Lieben aufgehoben, wie im himmel. Ich murde es magen, bich in bas Innere meiner Seele hineinzuführen, und bir die Geschichte meines Bergens von gestern zu beschreiben, wenn ich bich so lange konnte vergeffen machen, daß ich Dichter bin. Lag dir's also mit trodenen Worten jagen: Mir ift mohl, und in ber jegigen Saffung meines Gemuths

kenne ich keine andere Beforgniß mehr, als die Furcht por dem allgemeinen Loos der zerstörenden Zeit. Wie mir jest ist, wird dir in einigen Wochen auch sein. Betrachte mich als den

- - fel'gen Spiegel beiner Seligteit.

Ich schreibe dir auf meinem Zimmerchen im Beinberg; über mir höre ich unsere lieben Beiberchen herumkramen in häuslichen Geschäften und mitunter auf dem Klavier klimpern. Wie viel Stimmung gibt mir das zu einer Unterhaltung mit dir!"

Man sollte benten, Dieses behagliche, trauliche Stillleben nach so langer Zeit voll fcmerer Bedrangniffe hatte ibm auch bie Stimmung ju lebhafter poetischer, insbesondere Inrischer Broduction geben muffen. Für ein Jahr lang hatte fich Körner anheischig gemacht, ihm die Un= terhaltsforgen vom haupte fern zu halten, und ber liebenswürdiafte und anregenoste häugliche Rreis batte ibn wie einen längst Ungebörigen in sich aufgenommen. Dennoch trug ihm ber fast zweijährige Aufenthalt in diesem Kreise an lyrischen Broduttionen nur ein paar flüchtig hingeworfene Gelegenheitsgedichte ein, die er ber Aufnahme in feine Gebichtsammlung nicht würdigte, und eine metrifche Uebertragung eines profaischen frangofischen Originals "Die unüberwindliche Flotte". \*) Un Dramatischem gewann er außer der Fortsehung des Don Karlos nur bas Fragment "Der Menschenfeind", und in ber Gattung der Novelle und bes Romans die Erzählung "Berbrecher aus verlorener Ehre" und den Anfang des "Geiftersebers". Mehrere Urfachen mirtten damals gur Beeintrachtigung feiner bichterischen Broduftivität gufammen. Berworrene, unrubige Uebergangsperioden, wie die, worin fich Schiller jest befand, find ber poetischen Thatigfeit nicht gunftig; nur bem berubigten Gemuth entblubt bas mabrhaft Schone. In Schiller mar durch das nabere Bekanntwerben mit Rörner eine breifache Geiftes: und Gemuthsfrifis, wenn nicht berporgerufen, doch verstärkt worden. eine sittliche, eine philosophische und eine afthetische. Nach allen drei Richtungen bin dauerte mabrend ber Drestener Zeit die Gabrung feines Innern fort: frühere Triebe, Grundfake, Anschauungen tampften mit neuen. Rudfälle in alte Fehler und Berirrungen blieben nicht aus. lähmten mitunter seinen Muth und verstimmten ihn. Erft nach bem Aufenthalt in Dresden halfen ernstere philosophische und geschichtliche Studien, genauere Befanntichaft mit ber griechischen Dichtfunft und ein

<sup>\*)</sup> Der "Rampf" und bie "Refignation" gehören, wie im erften Theil nachgewiesen worben, ber Mannheimer Zeit an.

ebles Liebesverhaltniß feinen Geitt erhellen, seinen Geschmad verfeinern, sein Gera veredeln, fein ganges Inneres klaren und berubigen.

Bas insbesondere seine sittliche Selbstläuterung betrifft, fo mar Diefe naturlich mit jenem "berkulischen Gelübbe" vom 2. Juli, "bie durch die ungludlichste Verschwendung migbrauchte Vergangenheit nach= aubolen", feineswegs abgethan, Schiller befaß eine tiefe Empfänglichteit für bas fittlich Eble und Reine, und eine hervische Willensfraft, aber zugleich eine brennende Phantasie und eine gewaltige Sinnlichkeit, Die ihn manchmal fortriffen. Der innige Geistes= und Bergensperkehr mit dem sittlich gereiften, sich felbst so flaren Körner, und ber Anblick feines bauslichen Bluds wirkten tief auf Schiller ein, brachten aber junachst ihm ben großen Abstand feines Gemuthelebens ju flarem Bewußtsein und erregten in ibm ben verstimmenden 3weifel, ob er je eines gleichen Glücks fähig fein werbe. Noch zwei Sahre fpater schrieb er an Körner: "Es ist sonderbar, ich verehre, ich liebe die bergliche, empfindende Natur, und eine Rokette, jede Rokette kann mich feffeln. Jede hat eine unfeblbare Macht auf mich durch meine Citelkeit und Sinnlichkeit. Entzünden (er meinte mohl: ju bauernder, mabrer Liebe entflammen) fann mich teine, aber beunruhigen genug." Körner bezeichnete in seiner Antwort sehr richtig als die Ursache hiervon ben geringen Widerstand, ben jede aufsteigende Leidenschaft bei ihm finde. "Eine porübergebende Grille", fügte er hinzu, "wird burch beine lebhafte Phantafie leicht zur Leidenschaft. Kampf bawiber icheint bir oft fleinliche Aengitlichkeit. Du bift bir bewußt, Rraft bagu ju baben, willst fie aber auf die Zeit aufsparen, ba du ihrer bedarfft."

In der philosophischen Literatur hatte sich Körner viel weiter umgethan, als Schiller, so wie er überhaupt in Kenntnissen, die sich durch Leftüre erwerben lassen, ihm überlegen war. Bei dem großen Hange unsers Dichters zur Speculation und seiner Mittheilsamkeit mußte es im Zusammenleben mit Körner viel häusiger zu philosophischen Debatten kommen, als gerade der dichterischen Thätigkeit förderlich war; doch ließ er sich einstweilen noch nicht auf eine Bertiesung in das ihm empschlene Kantische System ein. Zu selbständigem Denken geneigt, suchte er sich zunächst mit dem Freunde über seine eigene längstgebildete Theosophie des Julius zu verständigen und schried die "philosophie den Briefe", auf die wir zurücksommen werden. Daß er aber über diese lebenswarme Produktion einer zugleich dichtenden und philosophirenden Bernunft bald zu einem mehr nüchtern Speculiren hinausging, wird uns das später zu betrachtende "philosophische

Gespräch" bes Prinzen sim Geisterseber zeigen, von bem Frau von Wolzogen in ihrem Leben Schiller's ausdrücklich bemerkt, daß die Phistojophie des Prinzen nahezu auch die des Dichters gewesen sei.

Die Nadrichten über Schiller's Aufenthalt in Dresben find auch nach dem Erscheinen seiner Korrespondens mit Körner noch immer burftig genug. Unlaß zu Briefen zwischen beiden gab es ja nur, wenn fie eine Beit lang von einander getrennt waren; diefer Kall trat mabrend ber Dresdener Beriode nur dreimal ein : im April und am Sabresichluß 1786, wo Körner mit ben Seinigen auf Reisen war, und im Frühling 1787, wo Schiller eine Billeagiatur in Tharandt abbielt. In Den fieben ersten Monaten (bis gur Mitte April 1786) stodte ber Briefmechfel. Daß Schiller, als Freund ber iconen Natur, in Diefer Reit. so oft es bas Wetter gestattete, die anmuthige Umgegend pon Dresben. Die ibm ftellenweise seine Beimath gurudrief, fleifig genoffen bat, burfen wir annehmen, ohne barum halbpoetischen Schilderungen, die man uns barüber gegeben, Glauben beimeffen zu muffen. Go wird erzählt, es fei bamals eine feiner liebsten Erholungen vom poetischen Schaffen gemejen, in einer Gondel die Elbe hinabzufahren, besonders bei Gemittern. wenn ber Sturm tobte und die Natur in Aufruhr war; bann habe er mobl einmal einen Blit und schmetternden Donnerschall mit einem Bravo! begrüßt.

MI3 ber Winter 1785-1786 ihn aus bem Gartenhause zu Loschwiß in die Stadtwohnung trieb, ward fein Sausgenoffe Suber, der endlich pon seinen Eltern die Bustimmung erhalten hatte, sich in Dresden gur Stelle eines Legationsfetretairs porzubereiten. Es lagt fich benten, wie oft und wie gern die beiden Freunde die langen Winterabende im Rörner'iden Birtel zubrachten. Soffmeifter nahm an, baß bas Leben in der schönen, durch Runftsammlungen und wiffenschaftliche Anstalten intereffanten Stadt, ber Umgang mit Gelehrten, Runftlern, höbern Staatsbienern, mit gablreichen Kreisen vielseitig gebildeter Manner und Frauen unserm Dichter Genuß, Anregung, neue Ansichten, Beltkenntniß verschafft habe. Rach bem, mas uns anderseits über die damaligen Dresbener Zuftande berichtet wird, war bies nicht ber Fall. Standes= und Reichthumsbuntel ließ ein freies und anregendes Gefellichaftsleben nicht auftommen, und in der Runftler- und Gelehrtenwelt herrschten, nach Körner's Urtheil, erbarmliche Gefinnung, anmaßende Rritit bei eigener Mittelmäßigkeit. Um so willkommener war unserm Dichter ber engere Rreis, der fich manchmal um das musikliebende Körner'iche Chepaar und die kunstfertige Dora Stock versammelte. Zu den Saus= freunden geborten der Komponist Naumann, ber Botraitmaler Graff,

der Hiftoriter Archenholz, der Professor an der Nitter-Atademie Wilh. Gottl. Beder u. A.

Schiller's poetisches Hauptwerf bieser Periode, sein Don Karlos, rückte unterdeß nur wenig vor; dies zeigt das 1786 im ersten Jahreszviertel bei Göschen erschienene zweite Heft der Thalia, welches nur die vier ersten Scenen des zweiten Auszugs brachte. An lyrischen Gedichten enthielt es aus der Leipziger Zeit das Lied "An die Freude" und aus der Mannheimer die "Freigeisterei der Leidenschaft" und die "Resignation". Sinen großen Raum nahmen Prosadeiträge ein und zwar der "Berbrecher aus Insamie (aus versorener Shre)" und die Ueberzsehung von Mercier's Précis historique zu seinem Portrait de Philippe II, roi d'Espagne.

Unfangs der zweiten Aprilwoche 1786 reiste das Körner'sche Che= paar mit huber und Dora auf einige Zeit nach Leipzig, wo bann wieder Briefe von Schiller uns einen nabern Ginblid in fein Leben geftatten. Um 15. April finden wir ihn mit Abbt's Schrift vom Berdienft eifrig beschäftigt, die ihm "trop eines gewissen Chaos bes Ausbrucks ächtes Gold des Genies" zu enthalten ichien. "Ich glaube", ichrieb er an Körner, "wer in die Ideen des Verfaffers bineinginge und gewiffe bingeworfene Gedanken verarbeiten wollte, murde eine große Proping in ber fpetulativen prattifchen Binchologie aufflaren. Borzuglich beine und meine Lieblingsmaterien pon den Quellen der handlungen, pon ber Menschenschätzung und Brufung ber moralischen Erscheinungen, por züglich biese haben mich nachdenkend gemacht. Ich wünschte, daß wir beide das Buch miteinander lafen. Es hat auch noch das Berdienst für unfere gemeinschaftliche Letture, daß ber Stoff Die Form überwiegt. daß es rober Demant ift, an dem wir uns die angenehme Mühe bes Schleifens geben könnten. Wenn ich mich felbst tenne, so mare unter allen Röpfen, die mir in der weitläufigen ichriftstellerischen Welt bekannt geworden find, Abbt just berjenige, zu dem ich einige Bermandtschaft fühle. Gine folde Mifdung ungefähr von Spekulation und Feuer, Phantafie und Ingenium, Ralte und Warme meine ich zuweilen an mir ju beobachten. Uebrigens auch diese Dunkelheit, diese Anarchie ber Ideen - welche, wie ich fast glaube, durch eine Zusammengerinnung ber Joeen und bes Gefühls, durch eine Uebersturzung ber Gedanken erzeugt wird, und die du felbst schon bei mir gefunden haft, - auch Diese finde ich bei Abbt, nur daß er sich mehr bem scharffinnigen Phi= lojophen, ich mehr bem Dichter, bem sinnlichen Schwärmer mich nähere. Unendlich viel Anziehendes hat diese Gattung pon Philosophie."

Wir seben, in Schiller beginnt jest ber Denker bem Dichter ben

Plat ftart ju verengen, und zwar ift es vor Allem ber Menichen= geift, bem sein Forschen sich zuwendet, wie diesem benn auch in Bufunft fein Denken porzugsweise gewidmet blieb. Zugleich aber fühlte er lebhaft bas Bedürfniß, ben Rreis feiner Erfahrung und feines Biffens auszudehnen, und hierbei ging fein Streben nicht etwa auf Erweiterung ber Renntniß ber Natur, fondern wieder ber Menichenwelt. Suchte er als Philosoph den menschlichen Geift besonders pon seiner sittlichästbetischen Seite zu ergrunden, so mar er als Sistorifer bemüht, benfelben in feinen geschichtlichen Entwickelungen ju verfolgen. 3ch muß gang andere Anstalten treffen mit dem Lefen", heißt es in dem er= wähnten Briefe an Körner. "Ich fühle es schmerzlich, daß ich noch erstaunlich viel lernen muß, faen muß, um zu ernten. Im besten Erd= reich wird ber Dornenstrauch feine Bfirsiche tragen, aber ebensowenig der Bfirficbaum in einer leeren Erde gedeiben. Unfere Seelen find nur Destillationsgefäße; Elemente muffen ibnen Stoff gutragen, um in pollen, saftigen Blättern ihn auszuschwellen. Täglich wird mir Die Geschichte theurer. Ich habe biefe Boche eine Geschichte bes breißigjährigen Kriegs gelesen, und mein Ropf ist mir noch gang marm dapon! Daß doch die Epoche des höchsten Nationalelends auch zugleich Die glänzenoste Epoche menschlicher Rraft ift! Wie viele große Männer gingen aus diefer Nacht bervor! Ich wollte, daß ich gebn Jahre hinter= einander nichts als Geschichte studirt batte; ich glaube, ich wurde ein gang anderer Rerl fein. Meinst bu, daß ich es noch werde nachholen fönnen ?"

Rein Bunder, wenn er in einer Fortsetzung des Briefs "Osterssonntag früh" tlagt: "Aun sind schon acht Tage seit unserer Trennung verslossen, und ich habe kaum eine Seite von Don Karlos gearbeitet. War mir schlechterdings unmöglich, Wärme und Laune für ihn bei mir hervorzubringen." Daran war jedoch zum Theil auch die Entbehrung des ihm zur süßen Gewohnheit gewordenen tagtäglichen Umgangs mit dem Körner'schen Familienzirkel schuld. "O liebe Kinder", heißt es in dem "An die Weiberchen" gerichteten Briefschuß, "wie sehne ich mich nach euch! Wie sehr verstimmt mich diese freudenlose Einsamkeit! In einer Wüste wollte ich mir's eher gefallen lassen; dort hätte ich wenigstens mehr Raum, euch in Gedanken um mich zu versammeln."

In einem Briefe an die Reisenden vom 20. April ertönt dieselbe Klage: "Gearbeitet habe ich noch nichts; aber", fügt er hinzu, "sobald ihr wieder hier seid, geht das rasch und warm weg." Dieser Brief hat etwas eigenthümlich Interessantes, indem er uns Schiller in einer

dumoristisch gefärbten elegischen Stimmung zeigt, der wir selten bei ihm begegnen. "Bahrlich, ich sange an zu glauben", schreibt er, "daß ihr Narren seid; denn so viel Glück, als euch auf eurer Reise begleitet, würde keinem gescheidten Menschen zu Theil werden. Mitten im April entschließt sich der Himmel, seine Natur zu verleugnen; die Elemente werden ihren Grundsäßen ungetreu, und die ganze Natur gibt sich ein össenliches Dömahnti. Und warum? Um den jüngsten ObersConsistorialrath Körner aus Dresden mit seiner hoffnungsvollen Frau und seiner hoffnungslosen Schwägerin angenehm reisen zu lassen. Und was habe ich armer Versiser von der ganzen Schönheit des Wetzters? . . . . Alles lebt und webt hier und freut sich und sliegt aus und liebt und paart sich, und ich — mein Zustand ist trostlos,

Und ich Armer muß allein Trauern und verlaffen sein, Bicken nach ben Sphären! Will mich keine Charitin, Muse, Aymphe, Schäferin, Will mich keine hören?

Im Ernst, ich bin's nachgerabe überdrüssig, in meiner eigenen Gesellschaft zu sein. Man kann mir ohnehin nicht nachsagen, daß ich ein Spaßmacher oder, wie unsere Weiberchen es heißen, ein angenehmer Gesellschafter sei unter fremden Personen. Bollends aber mir Spaß vorzumachen! — wahrhaftig, da wäre Auditorium und Erzähler gleich schlecht!"

Um 25. Upril reiste er ben Seimkehrenden bis Meißen entgegen und fand bort wohl Gelegenheit, Stadt und Umgebung fich näher anzuschauen, fo daß er nicht lange nachber daselbst bei einer unerwarteten Beranlaffung ben Cicerone spielen konnte. Es kundigte ihm nämlich bald nach der Wiederfunft ber Freunde ber Buchbandler Schwan, welcher mit Margaretha und beren jungerer Schwester Luise nach Leipzig gereist mar, brieflich feinen Besuch an. Schiller holte auch fie in Meißen ab. Luife, nachmals Staatsrathin Biftorius, ergablt in einem Briefe an ihre Tochter: "Als wir in Meißen am Posthause vorfuhren, wer ftand unter bem Thorweg? Schiller in einem mausfarbenen Rock mit Stablknöpfen." Bon feinem Benehmen fagt fie: "Es war fo berglich und gerade, wie eines Sohns und Bruders, nachdem das nähere Berbaltniß zu meiner Schwester icon langft (b. b. etwa seit einem Jahr) aufgehört hatte." Wie in Meißen, so machte er auch in Dresten ben gefälligen Führer, begleitete die Damen, mahrend Schwan fich von Graff malen ließ, ju einem Spaziergange auf ber Brühl'ichen Terraffe,

befuchte mit ihnen ein Koncert bei Neumann, führte fie ju Stod und in Graff's Atelier, wo fie ein Bortrait Schiller's angefangen und eines feiner Freundin Cophie Albrecht vollendet fanden. Gin naberes Berhältniß zu Margaretha fnüpfte fich nicht wieder an. Der oben ermähnte Friedr. Got, Sohn von Schwan's Compagnon, fagt in feinen Aufzeich. nungen, Schwan habe vermuthlich bei biefem Befuch bie Grunde, Die ibn gur Ablebnung von Schiller's Bewerbung bestimmten, biefem munds lich eröffnet, und es wird pon anderer Seite berichtet, ber hauptgrund fei ber gewesen, daß Margarethe eine Liebschaft mit einem Officier gebabt habe, ber fie verließ, als es feine Bflicht gewesen mare, fie gu beirathen. Das mare bann allerdings für Schiller ein febr triftiger Grund gewesen, seine Bewerbung fallen ju laffen. Spater, als er schon verheirathet war und mit seiner Gattin eine Reise nach ber Seimath machte, traf er noch einmal mit ber frühern Geliebten qu= fammen. Seine Frau fand diefe, wie erzählt wird, fehr liebenswürdig, und das Wiederseben bewegte den Dichter lebhaft. Margaretha beirathete einen Abvotaten Namens Treffg, mit bem fie in nicht gludlicher Che lebte, und ftarb in ihrem fechsundbreißigften Lebensjahre an den Folgen einer Niederfunft.

Bald nach Schwan's Abreise beschäftigte sich Schiller eine Zeit lang mit einer ihn wenig ansprechenden Arbeit. Am 17. Mai schrieb er an Huber, der noch in Leipzig verweiste: "Kannst du dir vorstellen, daß ich gestern zwei Arien und ein Terzett zu einer Operette gemacht habe, und daß der Text schon in den Händen des Musitus ist? Ich hosse, und das ist meine selige Zuversicht, ich hosse, daß die Musit noch immer um ein Gran schlechter, als meine Arien, aussallen wird, und diese sind gewiß schlecht. Indeß es wird eine Oper unter dem Fristren, und ich thue es mit Absicht, — um schmieren zu lernen." Darüber kam aber sein Karlos zu furz; die Thalia brachte auch im dritten Heft nur den Schluß des zweiten Atts. Mit jenen Arien sind wahrscheinlich zwei uns erhaltene Lieder (s. Kapitel 5) gemeint, die für zweiselhaft gelten.

Ueber den Sommer 1786, für welchen die biographischen Quellen äußerst spärlich fließen, gehen wir flüchtig hinweg. Schiller freute sich während desselben dauernd des Umgangs mit dem Körner'schen Kreise; doch blieb auch dieses schöne Zusammenleben nicht ganz wolkenlos, und zwar lag die Ursache hiervon hauptsächlich in Schiller. Gine oft wiederstehrende Melancholie ließ ihn zeitweise seine gegenwärtige glückliche Lage nicht vollkommen empfinden und schäßen. Noch beim Jahresschluß klagt er in einem Briese an das Körner'sche Chepaar: "Wird mein Bild

nicht früher bei euch erlöschen, als bas eurige bei mir? Ich fürchte es beinabe; benn bis auf biefe Stunde war unfere Theilung febr ungleich. Ich habe euch gang genießen, euch gang burchschauen und faffen tonnen: aber meine Seele mar für euch von trüben Stimmungen umwölft. Ihr wart mir so viel, und ich euch noch wenig, - nicht einmal bas, was ich fabig fein konnte euch ju fein." Warum ihn oft folche Stimmungen anwandelten, läßt fich wohl erklären, ohne daß man gu Rant, ber bie Melancholie eine Zugabe tieferer Raturen nennt, feine Zuflucht nimmt. Schon daß er fich in einer Nebergangsperiode befand, in einem Streit geistiger Interessen befangen mar, daß er sich zwischen Boesie, Philosophie und Geschichte hinundhergezogen fühlte, daß es mit seiner dichterischen Thatigteit, die er boch als seinen eigensten Beruf empfand, nicht recht pormarts wollte, ichon bas mußte fein Gludegefühl trüben. Ueberbies neigte fich die Beit ju Ende, fur welche er Rorner's Furforge ange= nommen batte, und noch ließ fich nicht absehen, in welcher Weise er fich eine feste außere Eristens grunden und bagu gelangen follte, auf eigenen Füßen zu fteben. Die tief er bas empfand, blidt aus einem Brief an Wieland vom 24. Mai hervor. Ferner begann gegen Ende bes Sommers Rörner's Gattin in Folge einer Nieberkunft bebenklich ju frankeln und feste auf langere Zeit ben Kreis ihrer Freunde, und nicht am wenigstens Schiller, in tiefe Bekummerniß. Dazu tam noch im Minter, wie wir bald boren werden, daß er trot feines "berkulischen Gelübdes" abermals einer beftigen Leidenschaft zur Beute mard, Die feinen Freunden, wie ibm wohl befannt mar, ju Berdruß und Beforgniß gereichte.

Am meisten scheint dazwischen seine von Haus aus gute Laune bei Ausslügen nach Loschwiß zum Durchbruch gekommen zu sein. Loschwiß gegenüber im Dorf Blasewiß besaß ein Herr Segadin einen Landsig, wo Schiller häufig aus: und einging und mit der Lockter des Hauses Auguste, einem heitern und gescheidten und zugleich ansnehmend schönen Mädchen, auf einem munter necksischen Fuße stand. Die "Gustel von Blasewiß" in Wallensteins Lager verdankt ihren Ursprung der Erinnerung an Loschwiß. Auguste starb in hohem Alter (24. Februar 1856) als Wittwe des Senators Renner in Dresden.

Im Herbst 1786 batte es eine Zeit lang den Anschein, als sollte unserm Dichter nochmals die Bühne eine sestere Lebensstellung bieten. Der berühmte Schauspieler Friedr. Ludw. Schröder, der 1786 zum zweiten Mal an die Spize des Hamburger Theaters getreten und dort das redende Schauspiel der Oper gegenüber wieder zu vollen Ehren zu bringen bemüht war, hatte sich auf einer Reise in Mannheim, wie

Schiller burch Bed erfuhr, rubmend über die Richtung geäußert, welche unfer Dichter, nach ben Broben in ber Thalia ju urtheilen, gegenwärtig verfolgte. Sierauf Bezug nehmend, ichrieb ibm Schiller, er tenne jest und achte die Schranten, welche die Bubne bem Dichter feken, muniche fich jedoch freigesprochen von ben engern Grengen, in welche fich ber tleine Beift und ber burftige Runftler einschließe. Durch eine Berbinbung mit Schröder hoffe er ein Ideal zu realifiren, beffen Bermirklichung nur im Berein mit bem Genie eines großen Schauspielers möglich fei. Bugleich bot er ihm alle feine fünftigen Stude an. Schröber antwortete am 18. Oftober: "Meine ichnelle Antwort fei Ihnen ein Beweiß, wie angenehm mir 3br Brief mar. 3ch erstaunte über ben Alug ber Ibeen in den Räubern, bewunderte den größern Theil des Riesto: aber ich zweifelte, daß ein fo tuhnes Genie sich zur Simplicität murbe bequemen fönnen, die einem Theatergemälde einzig allgemeinen und dauernden Beifall schaffen tann. Ihr Rarlos überzeugt mich vom Gegentheil; und nun muniche ich nichts fo febr, als mich mit Ihnen zu verbinden - mit Ihnen, der allein meine Ideen realisiren kann. Ich fühle mich zu schwach dazu; aber ein langer und vertrauter Umgang mit dem Sandwerksmäßigen bes Theaters fann Ihnen vielleicht von Rugen sein. Bedoch ein bramatischer Schriftsteller muß durchaus an bem Orte fein, wo die Bubne fich aufhalt, fur die er schreibt. Sind Sie frei? Konnen Sie Dresben gegen hamburg vertauschen? Und unter welchen Bebingungen? Bed bat mir einen Theil ber Behandlung erzählt, die Sie in Mannheim erfuhren; glauben Sie nicht, daß die hiefige Einrichtung im mindesten mit ber bortigen sympathisire; mehr tann ich Ihnen barüber nicht schreiben."

Schiller lehnte, so freundlich ihm auch Schröber entgegenkam, das Anerbieten zu dessen größtem Bedauern ab. Warum? Darüber lassen sich nur Bermuthungen ausstellen. In seinem Antwortschreiben vom 18. December gibt Schiller selbst den wenig stichhaltigen Grund an, daß er ohne Zustimmung des Herzogs von Weimar kein dauerndes Engagement eingehen könne. Der Wahrheit getreuer wäre er wohl geblieben, wenn er gesagt hätte, daß er sich augenblicklich nicht von dem durch Minna's Krankheit gebeugten Körner zu trennen vermöge, für die Zukunst aber sich zu den Kreisen der Weimar'schen Geistesherven hingezogen sühle; oder wenn er gestanden hätte, wie wenig er bei seiner wachsenden Hinneigung zur Philosophie und Geschichte für die nächsten Jahre auf eine ausgiebige dichterische Productivität rechnen durfte. Palleske bringt Schiller's Absagedries in Berbindung mit seiner leidenschaftlichen Zuneigung zu Charlotte von Kalb. Ein Brieswechsel zwischen beiden

hatte allerdings fortbestanden; wenigstens erhielten Charlotte und Bed Die Befte ber Thalia gleich nach ihrem Erscheinen zugesandt. Aber barauf lagt fich nicht die Unnahme einer in Schiller noch fortglübenben Leidenschaft grunden. Dankbarkeit und mitleidige Theilnahme bewahrte er gewiß ber Freundin: bod, nachdem er fich anderthalb Sabre lang an dem Anblid bes Gluds geweidet batte, bas eine fo barmlos beitere Frau, wie Minna Körner, ihrem Gatten bereitete, tonnte er fich unmöglich noch zu Charlotte hingezogen fühlen, beren leibenschaftliches. ercentrisches Wesen ibn von Mannbeim weggetrieben batte. Im April 1786, wo Charlotte nach Dresden zu kommen gedachte, melbete er bies. ohne irgendwie Freude darüber fund ju geben, an Körner mit den Worten: "Bed hat mir geschrieben; burch ihn erfahre ich die Bestäti= gung von Charlottens beschlossener Abreise. Er meint, daß sie uns überraschen werbe." Im Ottober hielt fie fich einige Bochen in Weimar auf und brachte bann ben Winter in Ralberieth, bem Gut ihres Schwiegervaters, ju. Schiller erbot sich gegen Ende bes Jahrs, sie in ihrer bortigen traurigen Ginfamteit zu befuchen, mar aber nicht unglud: lich, als fie ihn auf ihren nächftjährigen Sommeraufenthalt in Beimar verwies.

Eher könnte man die Ursache der Ablehnung von Schröder's Antrage in einem andern an Dresden ihn sesselnden Herzensverhältnisse, und zwar einem sehr leidenschaftlichen, suchen, wenn es nicht wahrscheinlich wäre, daß sich dieses erst zu Ansange 1787 angeknüpft habe. Den Unknüpfungspunkt boten Schiller's sortdauernde freundschaftliche Beziehungen zur Schauspielerin Sophie Albrecht.

Sophie Albrecht, jest eine der ersten Zierden der Dresdener Bühne, machte ein ziemlich großes Haus und empfing zahlreiche Besuche von der eleganten Welt beiderlei Geschlechts, auch von Herren, die am Spieltisch einer Leidenschaft fröhnten, von welcher Schiller sich nicht ganz frei hielt. "Borgestern Abend", schried er am 20. December an Körner, "waren wir dei Albrechts, wo Whist gespielt wurde; diesmal aber gewann ich." Nach H. Döring's Erzählung sernte dort unser Dichter zuerst eine glänzende Schönheit, Henriette Elisabeth von Arnim, Tochter einer pensionirten sächsischen Officierswittwe, kennen, die plöslich einen tiesen Eindruck auf ihn machte. "Er stand vor ihr", sagt Döring, "mit einer wortlosen Andacht des Gesühls und wehrte nicht der Flamme, die verzehrend in seiner Brust ausloderte." Aber ein uns erhaltenes Stammbuchblatt, das ihr Schiller gewidmet hat (vgl. unten Kapitel 5), datirt den Beginn dieser Leidenschaft von einem Maskenball her, der nach einer Andeutung von Charlotte Kalb im Februar 1787 stattsand,

worauf bann wiederholte Begegnungen im Albrecht'iden Saufe gefolgt fein mogen. Der Mutter bes Maddens, die in ungunftigen Bermogensverhältniffen lebte, ichien die Eroberung eines ichon bamals berühmten Dichters zu schmeicheln und die Gewalt der Reize ihrer Tochter zu verburgen. Sie gestattete ihm baber ben Eintritt in ihr Saus, gab ihm jedoch die Beisung, wenn er Licht in gewissen Zimmern bemerkte, fich nicht einzufinden, weil dann ihre Tochter in Kamilienaefellicaft fei. Aber Schiller's Freunde behaupteten, Die Mutter empfange bann mehr begunstigte Anbeter ihrer Tochter: Die intriguante Frau mißbrauche Die Leidenschaft bes arglosen unerfahrenen jungen Mannes zur Befriedigung ihrer Gitelfeit und gur Erreichung ihrer eigennütigen Absichten. Nur besbalb giebe fie ibn an, halte ibn fest, und mache ibm ftets Soffnung, ohne ihm je sichere Aussichten zu bieten. Schiller's Bethörung muß in ber That einen hoben Grad erreicht haben, da er sich nicht bloß werthvolle Geschenke, sondern selbst Baarsummen, den schwererworbenen Ertrag feiner ichriftstellerischen Arbeiten, entloden ließ. In einem Briefe ber Tochter einer Dame, welche damals mit Schiller in bemielben Saufe wohnte, fand Soffmeister die Notig: "Meine Mutter erinnert fich recht aut ber Geschichte bes blauen Bandes, bas Schiller in feiner Berliebtheit bem Fraulein von Arnim entwendete und feitbem beständig Nachts um feine Zipfelmute geschlungen trug. Er fab bamit gum Fenfter hinaus, wobei meine Mutter öfters Gelegenheit gehabt hat, es von oben herunter zu bewundern."

Wie es unter folden Umftanden mit bes Dichters Arbeitseifer ftand, läßt fich benten. Um 18. December hatte er in bem Briefe an Schröder ben Don Karlos in fechs Wochen zu fenden versprochen; aber aus den fechs Bochen murben fechs Monate. Gegen ben Sahresichluß, mabrend Rörner mit ben Seinigen von der Mitte Decembers bis etwa jum 8. Januar jur Wiederherstellung Minnas fich in Leipzig aufhielt, gingen feine Arbeiten - so berichtete er diesem - noch "erträglich", wenn auch nicht, wie er wünschte. "Ich habe", fügte er hinzu, "nicht frobe Laune genug, mit Barme meinem Borhaben getreu zu fein. Doch geht es vorwärts, und bu fannst immerhin ein Stud Arbeit gethan finden, wenn bu zurucktommft." Um 30. December mar er im Don Karlos bis mitten in die lette Scene bes Marquis mit ber Königin gekommen; aber bann scheint ihn bald im neuen Jahr bie Begegnung auf ber Redoute in bas Zaubernet verftricht zu haben, bas fofort feine poetische Produttion ins Stoden brachte, ohne welches er jedoch schwerlich im Geisterseher das Bild ber schönen Griechin so lebenswarm hatte bar: ftellen und die Liebesgluth bes Bringen fo binreißend ichilbern fonnen.

Denn das hat der Künstler vor andern Sterblichen voraus, daß er auch aus seinen Berirrungen Gewinn ziehen, und die Leiden, die er als Mensch getragen, als Künstler zu Freuden verklären kann.

"Schiller's Freunde", ergählt Karoline von Wolzogen, "boten alle Macht klarer Ginficht und berglicher Sorge auf, ihn feinen Reffeln gu entzieben." Raum tann uns etwas eine größere Borftellung von bem Ebelfinne Körner's, Minna's und Dora's geben, als die langmuthpolle Liebe, die sie ihm auch in bieser Epoche bewahrten. Als Frau pon Arnim mit ihrer Tochter im Frühjahr 1787 verreist war, flüchtete fich der Liebestrante am 17. April in die ländliche Ginsamkeit nach Tharandt hinaus. Bielleicht war die Villeggiatur von seinen Freunden veranstaltet worben, um ihn dem Dresdener Zauberfreise etwas langer fern zu balten und ihm Zeit zur Einfehr in fich felbst zu verschaffen; benn die Arnims wurden bald guruderwartet. Drei Tage fpater ichrieb er an Körner : "Eine reizende Landpartie, weiß Gott! Da fith' ich brei Tage bier und fann nicht por's haus. Schnee und hagel wirft mir beinabe Thuren und Fenster ein. In Diesem erbarmlichen Bustand foll ich mich - nicht nach Dregben gurudfebnen! Doch will ich mir einbilden, daß ich für vergangene Sunden buge." Da er Arnims bereits gurud vermuthete. legte er einen Brief für Diefelben bei. "Meinem beleidigten Dorchen". fdrieb er, "ichide ich diefen Ginichluß gur ichleuniaften, gemiffenhaftesten und punktlichst autigften Besorgung. Sie möchte fo gutig fein und anfragen laffen, wann man die Antwort fonnte abholen laffen, ober ob fie geschickt werden wurde. Benn Urnims noch nicht wieder in Dresten maren, fo foll bie Minna, ober mer meinen Brief hinträgt, ihn wieder mitnehmen. Aber ich laffe Dorchen recht febr bitten, die Botenfrau ja nicht weggeben zu laffen, ohne mir von borther Antwort mitzunehmen, wenn man in ber Stadt ift."

Die Freunde versorgten den "armen Robinson" zu Tharandt mit englischem Bier und schickten ihm die Liaisons dangereuses und den Berther zu unterhaltender (wohl auch zu beherzigenswerther) Lektüre. Jene fand er "allerliebst geschrieben, voll treffender, wahrer Bemerkungen über den Menschen und Sentiment"; vom Werther erklärte er, nochteinen Gebrauch machen zu können. Am 2. Mai, wo er noch in Tharandt war, scheint seine Leidenschaft schon abgekühlt gewesen zu sein; denn das obenerwähnte, von diesem Tage datirte Stammbuchblatt an Henriette von Arnim ist in sehr gemäßigtem Tone gehalten. Als er bald darauf in die Stadt zurückgekehrt war und nun in Körner's Hanse wohnte, wird es ohne Zweisel diesem und dem Schwesternpaar gelungen sein, ihn bald zu voller Besinnung zurückzusühren. Am 1. Juli schrieb er

an Koch, später Schauspielbirektor in Franksurt: "Ms wir uns hier voneinander trennten, ist mir von einem Mädchen, das Sie hier gesehen haben, der Kopf so warm gemacht worden, daß ich Ihre Adresse darüber vergessen habe", — und am 13. Juli an Schröder: "Die Umstände, welche diesmal den Don Karlos verzögert haben, kommen zum Glücknicht so gar oft wieder. Sine Abhaltung, und die stärkse, könnte ich Ihnen nennen, weil sie sehr — menschlich ist; aber ich brauche jest mein Papier zu nothwendigern Dingen." Jest, wo sein Gemüth wieder freier war, machte sich die Anziehungskrast, die Weimar auf ihn übte, mit verdoppelter Stärke geltend, und schon am 20. Juli trat er die Reise doorthin an.

Db henriette von Arnim mit ber Rolle, welche die Mutter ihr aufgetragen hatte, einverstanden mar, läßt sich nicht leicht entscheiden. Schiller's Meußere mochte freilich für eine fo elegante Beltdame wenig Anziehendes haben. "Seine gewöhnliche Rleidung", so schildert ihn Sophie Albrecht, "beftand in einem burftigen grauen Rod, und die Bubehör entsprach in Stoff und Anordnung teineswegs auch nur ben bescheidensten Unforderungen bes Schönheitsfinnes. Neben biefen Mangeln ber Toilette machte seine reiglose Gestalt und ber baufige Gebrauch bes Spaniols einen ungunftigen Eindruck, den das tief gebeugte, immer finnende haupt noch vermehrte." Aber wie auf feine andern Freunde und Freundinnen, kann auch auf Fräulein von Arnim fein Gemuths: und Geistesreichtbum und fein eminentes Gefprächstalent, por Allem aber das Feuer ber ihr entgegengebrachten Neigung einen tiefen Ginbrud gemacht haben. Wenigstens scheinen die Thranen, die ihr ber Abschied von Schiller koftete, und fein Bildniß, bas fie zeitlebens in ihrem Schlafzimmer hangen hatte, für eine wirkliche und dauernde Buneigung ihrerseits zu iprechen. Auch löste fich das Berhältniß nicht auf eine brusque Beife. Bei Schiller's Abreife nach Weimar gab ihm Frau von Arnim etwas für ihre jüngste, zu Erfurt in einem Kloster untergebrachte Tochter mit; und, wie erzählt wird, führte Benriette noch später einen Briefwechsel mit Schiller fort. Sie beirathete einen Grafen von Ruhnheim, und nach deffen Tode einen gleichnamigen Ontel deffelben, einen alten Mann, mit welchem fie auf dem Gut Rloschenen bei Friedland in Preußen in einer nicht erfreulichen Ghe lebte. Nachdem bas But durch Krieg und verschwenderisches Leben heruntergekommen mar, Tehrte fie nach Dresten gurud und ftarb dort 1847 in beschränkten Berbältniffen.

## Viertes Kapitel.

## Don Karlos. \*)

Das hauptwerk Schiller's, welches in Dresden zur Vollendung gedieh, war sein Don Karlos. Wir wissen aus früher Erzähltem, daß unser Dichter, zuerst durch Dalberg auf das Sujet hingewiesen, den Stoff vorherrschend aus Saint Real's historischer Novelle entnahm und ursprünglich daraus ein in den höchsten Gesellschaftstreisen spielenzdes Familienstück zu bilden gedachte, welches zugleich die polemische Tendenz seiner drei ersten Dramen weiter versolgen, und diese in das religiöse Gediet hinübersühren sollte. Es sag hiernach schon anfänglich in der Aufgabe etwas Zwiespältiges, die Darstellung eines Familienztonssitzt und eine Polemit gegen tirchliche Mißstände, wozu dann noch später ein drittes, die beiden ersten allmälig überwucherndes Element, ein fosmopolitisches, hinzufam.

Auf die bedeutende Rolle, welche Kamilienkonflikte, besonders in Schiller's frühern Dramen, aber auch theilmeife in feinen nachherigen fpielen, hat zuerst hermann Margaraff nachbrudlich aufmertfam gemacht. In den Räubern fteht Frang Moor seinem Bruder und zugleich bem Bater feindlich gegenüber; in Kabale und Liebe erscheint Ferdinand in Zerwürfniß mit feinem Bater, im Don Karlos der Infant mit dem König, in der Braut von Meffina der Bruder mit dem Bruder: in der Jungfrau von Orleans flucht der Bater seiner Tochter, Mildere Gegen= fate sprechen sich im Wallenstein in ber Stellung Max Biccolomini's zu Ottavio, und im Tell in dem Berbaltniß der beiden Attinabausen zueinander aus. Damit machte ber Dichter nicht etwa einem que fälligen, burch bie bürgerlichen Dramen genährten Zeitgeschmack eine Koncession; vielmehr entsprang die Reigung gur Darftellung folcher Konflitte mit Nothwendigfeit aus dem damals allgemeinen, in Schiller besonders ftart entwickelten Geift der Zeit, der gegen jeden die Freiheit des Individuums einengenden Zwang, und fo auch gegen die Familien= feffeln, insoweit sie diese Freibeit beschränkten, sich auflehnte. Bei un= ferm Dichter aber gewannen die Gemälde folder Familienkonflikte einen weitern hintergrund und eine höbere Bedeutsamkeit, als in den meisten

<sup>\*)</sup> Bgl. Theil I, Kapitel 16 (gegen ben Schluß), Kap. 20 (Anfang) und Theil II, Kap. 2.

bürgerlichen Dramen jener Zeit, indem er in den Gegensat der entzweiten Familienglieder den Streit zweier Weltanschauungen zu verweben pflegte, und damit die Schranken des bürgerlichen Schauspiels durchbrach. So sollte denn auch schon in der ersten Anlage unserer Tragödie Philipp dem Karlos nicht bloß als alter eifersüchtiger Bater dem blübenden Sohn, dem ehemaligen Verlobten seiner Stiesmutter, sondern zugleich als ein Sklave der Inquisition dem Feind und Verächter hierarchischer Kerrschsucht gegenüber stehen.

Diefe Doppelaufgabe mare ju lofen gemesen, obne bie Ginbeit ber Idee wesentlich zu beeinträchtigen. Aber ber Dichter murbe über ber Ausführung bes Werks ein anderer. Die polemische, negirende, revolutionare Stimmung, ber Unmuth über bas, mas ift, welchem feine drei ersten Dramen entflossen waren, verwandelte sich nach und nach in Begeisterung für bas fich ihm aufbellende Ibeal, für die Borftellung beffen, mas fein follte und vielleicht bereinst fein merbe. Aus bem Sange gur ftrafenden Satyre, gur vernichtenden poetischen Kritit entwickelte fich in ihm die Luft gur verklarenden Enthüllung und dichteri= ichen Borausperkundigung bes Joeals, und biefe Reigung murbe in dem Dichter gur berrichenden, nachdem er ben Freundschaftsbund mit Rörner geschloffen, als beffen 3med und Ziel er felbst bas Erstreben und Erreichen alles Guten, Eblen und Schönen bezeichnete. Indem Schiller auch noch biefen neuen Gehalt bem bereits halb ausgeführten Drama ein- und anfügte, mußte daffelbe nothwendig an einheitlichem Charafter eben fo viel einbugen, als es an Mannigfaltigfeit bes Gebalts gewann. Das Stud begleitete in feiner Entstehung eine Entwidelungsphase seines Urbeberg, in welcher sein Empfindungsftrom in ein neues Bett einlenkte; wie hatte, bei bem burchaus subjektiven Charatter der Schiller'ichen Poesie, ein folder Wechsel ohne Ginfluß auf bas Bert bleiben fonnen?

Herüber hatte der Dichter selbst, wenigstens nach der Bollendung des Stücks, ein sehr klares Bewußtsein. In den Briesen über Don Karlos, die er etwas später schrieb, heißt es: "Während der Zeit, daß ich daran arbeitete, welche mancher Unterbrechungen wegen eine ziemlich lange Zeit war, hat sich in mir selbst Vieles verändert. An den verschiedenen Schicksalen, die während dieser Art über meine Art zu denken und zu empsinden ergangen sind, mußte nothwendig auch dieses Werk Theil nehmen. Was mich zu Ansang vorzüglich in demselben gesesselt hatte, that diese Wirkung in der Folge schon schwächer und am Ende nur kaum noch. Neue Ideen, die indes bei mir auskamen, verdrängten die frühern. Karlos selbst war in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus

keinem andern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgesprungen war, und aus der entgegengesesten Ursache hatte Marquis Posa seinen Plat eingenommen. So kam es denn, daß ich zu dem vierten und fünsten Akt ein ganz anderes Herz mitbrachte. Aber die drei ersten Akte waren in den Händen des Publikums, die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzustoßen; ich hätte also das Stück entweder ganz unterdrücken müssen (und das hätte mir wohl der kleinste Theil meiner Leser gedankt), oder ich mußte die zweite Hälste der ersten so gut anpassen, als ich konnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichste Art geschehen ist, so dient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Hand nicht viel besser würde gelungen sein. Der Hauptsebler war: ich hatte mich zu lange mit dem Stücke getragen; ein dramatisches Werk aber kann und soll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein."

Schon darin zeigt sich ber Mangel an Einheit in unserm Drama, baß man darüber streitet, wer der hauptheld sei, Karlos ober Bofa. Palleste nennt diese Frage eine mußige und einen folden "Belbenbegriff" einen "fehr trivialen"; habe doch auch Shakespeare's Julius Cafar mehr Selden als einen; Don Karlos fei ber Charafter, um ben fich die Sandlung bis zulest brebe, und so habe ber Dichter Recht gehabt, nach ihm bas Stud zu benennen. Gin Miggriff in ber Benennung eines bramatischen Produtts ift perhältnismäßig gering anzuschlagen; Die Sauptfache ift, daß fein einbeitlicher Charafter gewahrt bleibe. In bem Titel bes Julius Cafar bat fich Shakespeare (ober vielleicht ein Anderer, als der Dichter) vergriffen; aber das Stud felbst ift, wie ich im Shakespeare-Jahrbuch nachgewiesen zu haben glaube, ein Muster eines einheitlich und folgerecht durchgeführten Dramas. Brutus ift ber Träger ber Ibee, bas Haupttriebrad ber Handlung, ber Mittelpunkt bes ganzen Kreises von Charafteren, ber Gegenstand, auf den sich des Lesers ober Buschauers Interesse toncentrirt. Richt so Schiller's Don Karlos. In ber erften hälfte bes Dramas ift er mit seiner Leidenschaft allerdings ber Angelpunkt ber handlung; aber icon hier beginnt Bosa mit seinem Blan, "ben glücklichsten Zuftand hervorzubringen, welcher ber mensch= lichen Gefellschaft erreichbar ift", ihm unser Interesse streitig ju machen, und zugleich unfern Blid auf einen höbern Gegenstand, als ben Konflitt im Königshause, hinzulenten. Bosa findet in Karlos nicht mehr ben "löwenkühnen Jüngling", von dem er in Alcala Abschied nabm,

> Der sich vermaß in süßer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden.

Und Posa zeigt auch sogleich seine Neberlegenheit über ihn, indem er den Liebeskranken wie ein seine Mittel klug verbergender Arzt in Beshandlung nimmt, und die Krankheit selbst für seine kosmopolitischen Entwürse zu verwerthen sucht. Er veranstaltet eine Zusammenkunft des Freundes mit der Königin, die dem Jüngling zurust:

Glisabeth War Jhre erste Liebe; Ihre zweite Sei Spanien! Wie gerne, guter Karlos, Will ich der besseren Geliebten weichen!

Rarlos entichließt fich, Flandern zu retten. - weil fie es will. In der großen Scene, worin er den König beschwört, ihm Alandern zu pertrauen, scheint sein beroischer und fosmopolitischer Sinn noch einmal boch aufzuflammen. Aber ber migverstandene Brief ber Pringeffin Eboli wirft ibn tief in den Strudel seiner egoistischen Leidenschaft que rud. In der Schlußscene des dritten Atts tritt bann Bosa in einer Weise hervor, die ihn entschieden zum Mittelpunkt der Sandlung, jum Gegenstand unfers vorwaltenden Interesses und jum Repräsentanten ber= jenigen Roee macht, welche Schiller nachher ber Dichtung zu Grunde legte. Bon hier an tritt die ursprüngliche Aufgabe und Tenbeng bes Studs, der Kamilienkonflitt in einem Königsbaufe und der repolutionare Unariff auf die firchlichen Ruftande, weit gurud binter die neue, umfaffenbere Roee, welche Hoffmeister als "den Konflitt eines mit Vorliebe ge= schilderten neuen Alters der Menscheit mit einer des Untergangs würdigen Zeit und den temporellen Sieg des Schlechtern über bas Beffere" bezeichnet. Erst von bier an gilt für bas Drama, mas Soff= meifter von bem Gangen fagt: Don Karlos verhalt fich zu ben brei erften Dramen, wie bas Ziel jum Bege. Gine ethische Gebankenbil= dung ift in den frühern Studen eingeleitet und fortgeführt, in Don Karlos aber vollendet und abgeschlossen. In jenen nämlich wird nieder= geriffen und weggeräumt, in biefem foll das neue Gebäude des menich= lichen Daseins gegründet und aufgeführt werden. Dort ift ein Kampf gegen bestehende Berhältnisse, bier ein Rampf für bestimmte Ideen. Was er nicht will, hat ber Dichter querft mit blutendem Bergen in mehrern Beisen bargelegt; mas er will, bat er mit befreiter, begei= fterter Seele in Gin großes Gemalbe gufammengefaßt.

Hiernach kann es nicht zweiselhaft sein, daß weder in der Grundsidee unsers Stücks, noch in dem Haupthelden die erste und unerläßlichste Anforderung an jedes Drama, die Einheit, vollkommen erfüllt ist. Posa verdrängt unmittelbar vor seinem Tode den Titelhelden in allen Beziehungen so sehr aus dem Mittelpunkt des Ganzen, daß sich auf ihn

sogar die Liebe der Königin überträgt, und — eine gleich tiese Gegenliebe findet; — eine Wendung, die aus den letten Worten, welche sie miteinander tauschen, zwar nur flüchtig, wie ein Paar Blitstrahlen, aber dem ausmerksamen Blick unverkenndar hervorleuchtet. Man könnte auf den Gedanken kommen, es lasse sich dem gerügten Mangel an Sinzheit durch dasselbe Mittel, wie bei Shakespeare's Julius Casar, abhelsen, den man nur in Brutus umzutausen braucht, um ihn sosort als ein vollkommen einheitliches dramatisches Kunstgebilde erscheinen zu lassen. Aber bei unserm Stück wäre mit einer Aenderung des Titels in "Marquis Posa" wenig gewonnen; die Dichtung ist innerlich durchaus zwiespältig, und Don Karlos spielt in den ersten Ukten, und auch wieder am Schlusse eine zu hervorragende Rolle, als daß sich eine solche Umtauschung rechtsertigen ließe.

Redoch hat Schiller durch Aufbietung einer bewundernswürdigen Runft die heterogenen Bestandtheile des Dramas, wenn auch nicht voll= tommen zu verschmelzen, boch in einem folden Grade zu verbinden ge= wußt, wie es nur einer fo eminenten poetischen Rraft gelingen fonnte. Bu Sulfe tam ihm bierbei ber Umftand, daß bem ursprünglich intentionirten Familienstreit und bem später aufgefaßten Zusammenstoß fosmopolitischer Begeisterung mit bespotischer Gewalt ein ähnlicher und verwandter Gegensatz zu Grunde lag: dort der Kampf der freien Bergensneigung gegen die Ronvenieng der Politit und Sitte, bier der Widerstreit bes freiheitsliebenden Weltburgerthums gegen egoistische herrichsucht. Ohne diefen Umftand hatte ber Dichter wohl gang auf Die weitere Ausführung bes angefangenen Stud's verzichtet. Gelang es ihm aber, mit dem bereits Fertigen das neu zu Dichtende nur annähernd genügend zu amalgamiren, fo glaubte er bes reichen, bem Stud ein= verleibten ethischen Gehalts wegen auf eine große Wirkung beffelben rechnen zu dursen; und darin täuschte er sich nicht. Der gewaltige sitt= liche Born, der aus den altern, polemischen Partien sprüht, das Bathos der Leidenschaft in Don Karlos, das an Gluth und Kraft dem Bathos seiner Erftlingsbramen nicht nachsteht, neben bem enthusiaftischen, auf die bochften und edelften Zwecke gegründeten Freundschaftsbunde, neben Bosa's begeisterten, mit hinreißender Rhetorit ausgeführten Ideen, Die uns in ein fünftiges Paradies der Bruderliebe blicken laffen, dazu eine Fülle und Mannigfaltigkeit spannender, effektvoller, durch Kontraft in ihrer Wirtsamkeit gesteigerter Situationen, ber Glang und die Bobe ber Gefellichaftsfphäre, worin die Sandlung fpielt, der Zauber einer poll= tonenden, durch den Rhythmus gehobenen und veredelten Sprache alles dies wird immer sittlich empfängliche, besonders jugendlich erreg= bare Gemüther mächtig ergreisen, wenn gleich die Aunstsorm des Ganzen nicht befriedigt und auch die Aussührung des Einzelnen von ästhetischen Mängeln nicht frei ist. Bon den zwei sittlichen Lebensgrundtrieben in Schiller bethätigte sich in seinen drei ersten Dramen weitaus vorherrschend der Eine Trieb, die Freiheitsliebe; im Don Karlos treten bei de zu Tage, des Dichters hoher Freiheitslinn und seines Herzens schone Menschlichkeit, und fesseln den Leser und Hörer mit doppelten Banden.

Die Reichnung ber Charattere beurtheilt Soffmeister mobl gu ungunftig, wenn er in "Bofg, Karlos und ber Königin nur symbolische Riguren für Schiller'iche Tugenden" findet, und eben fo von den Charafteren des entgegengesetten Gebietes behauptet, daß fie lediglich als Kontraftbilder seiner Ibeale gedacht und bargestellt seien. Ich meine pielmehr, daß im Bergleich mit den Charakteren von Schiller's Erst= lingsbramen manche Figuren unsers Studs einen fehr bedeutenden Fortschritt in der Charafterzeichnung, eine ftarte Unnäherung an eine tonfrete, individuelle, objektive Gestaltung erkennen laffen. Dies gilt besonders von den beiden weiblichen Sauptcharafteren. Bon ber Königin gesteht Hoffmeifter felbst: "Sie ist gewandt und klug, entichloffen, ohne unweiblich, bochfinnig, ohne fentimental zu fein." Belde Frauenfigur der bisberigen Schiller'ichen Dramen ließe fich auch nur entfernt mit ihr vergleichen! Db. wie es in Schiller's Leben ber Frau pon Molzogen beifit, bei biesem Charafter ibm Charlotte pon Ralb als Musterbild vorgeschwebt habe, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls erfennt man an der Zeichnung ber Königin, und eben fo der Bringeffin Choli, daß feit der Entstehung von Rabale und Liebe Schiller das Bekanntwerben mit ebeln und feingebildeten Frauen für seine dichterischen 3mede mobl zu benuken perstanden bat. Die Bringeffin ift freilich perstandesmäßig zur Königin in einen Kontraft gestellt, den Bosa (Akt II, Scene 15) trefflich ichildert. Auf Karlog' Behauptung, daß fie tugend= haft sei, entgegnet er: "Sie ist's aus Eigennut der Liebe", und fpater

Mir kam vor,
Daß sie geschickt bes Lasters Blößen mieb,
Daß sie sehr gut um ihre Tugend wußte.
Dann sah ich auch die Königin. D Karl,
Wie anders Alles, was ich hier bemerkte!
In angeborner stiller Glorie,
Mit sorgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands
Schulmäßiger Berechnung unbekannt,
Gleich ferne von Verwegenheit und Furcht,
Mit sestem Helbenschritte wandelt sie
Die schnale Mittelbahn des Schicklichen,

Unwiffend, baß fie Anbetung erzwungen, Bo fie von eignem Beifall nie geträumt. Erfennt mein Karl auch hier, in diesem Spiegel, Auch jest noch seine Eboli?

Aber bei bieser psychologischen Kontrastirung läßt es ja der Dicter nicht bewenden. In ihrem Erscheinen, Reden und Handeln tritt uns die Prinzessin als eine individuelle, lebenswarme Gestalt entgegen. Welch ein Abstand in Feinheit der Kontouren und geschmackvoller Mästigung des Kolorits zwischen ihrem Bilde und dem der Julia Imperiali im Fiesko!

So sind auch die untergeordneten männlichen Charaktere nicht durchaus "allgemeine Figuren", wie Hossmeister sie nennt. Dem Bilde des tapfern, gesürchteten Alba gereicht es freilich nicht zum Bortheil, daß er hier die Rolle eines intriguanten Höslings, eines Genossen des Domingo spielen muß; aber an individualisirenden Zügen sehlt es auch dieser Gestalt nicht. In der fünsten Scene des zweiten Alts steht er im stolzen Bewußtsein seines Berdienstes dem Königssohn imponirend gegenüber. Domingo und der Großinquisitor sind nicht bloß, wie Hossmeister nennt, die Träger des Abscheuß, den Schiller gegen das System dierarchischer Gewissenlosigkeit, Tücke und Grausamkeit empfand; sie sind zugleich scharf gezeichnete, charakteristische Repräsentanten dieses Systems. Lerma vollends ist eine trefslich gelungene Figur, mit wenizgen, aber energischen Stricken darasteelltt.

Es bleibt noch übrig, ber brei männlichen Sauptcharattere zu gebenten. Ueber ben König borten wir icon früher (Schlußtapit. Theil I) ben Dichter felbst fagen, er habe, "um die widrige Barte bes Stoffes zu weicher Delikatesse zu milbern", es für nöthig gehalten, Philipp ja nicht als ein bespotisches Ungeheuer barzustellen. Go ergießt benn ber mächtigste Monarch der Erde, in welchem nach der Lehre des Groß= inquisitors jedes menschliche Gefühl schweigen soll, sich in Klagen barüber, daß er keinen Menschen habe, der ihn liebe. Wohl ist er ein Senterstnecht ber Inquisition, aber ben Wellenschlag ber kommenden Beit empfindet auch er an feiner bebenden Bruft. Solche Buge feinem Charafter einzuperweben, mar icon befhalb nöthig, bamit Bofa im Bergen bes Ronigs eine Stelle fande, wo er feinen Bebel ansegen frunte. Aber Hoffmeister tabelt es mit Recht, daß Philipp nicht durch Motive aus feinem Gebiet permenschlicht und veredelt fei. Um ibn uns naber ju bringen, reißt ihn ber Dichter in feine eigene Ideenbe= wegung berein und macht ibn jum sentimentalen Tyrannen. - Der subjektivste Charakter ber gangen Dichtung, ber Berold ber Gebanken=

freiheit und bes Beltburgerthums, bas Gefaß, in welches Schiller in nollem Strom feine Begeisterung fur Menschenglud und Menschenwurde ergoß, Pofa, ist durchaus ein Abealist, weniger geeignet zur Bermirtlichung seiner großen Entwurfe, als beredt in der Berfundigung derfelben; icharisichtig genug, um Charaftere und politische Berhältnisse gu burchschauen, und doch unfähig zu erkennen, daß sein Zufunftideal fich nicht mit Ginem Schlage ins Leben rufen läßt; ichwarmend für Freibeit und Selbständigkeit der Individuen, und doch feinem Karlos que muthend, daß er ihm blind am Bangelband folge; begeiftert fur Mahrbeit. Geradheit, Freimuth, und doch nicht frei von starfem Sange ju fünstlicher und versteckter Intrique. - Indem ihn der Dichter nachtrage lich jum hauptorgan feiner Begeisterung und gur haupttriebfeber ber Sandlung machte, fonnte er nicht umbin, die ursprünglich erfte Rigur. Don Rarlos, in Schatten treten zu laffen. Doch trugen auch andere Umftande bierzu bei. Durch die Kurzung, die Schiller an ben in ber Thalia peröffentlichten Scenen pornehmen mußte, burch bie Milberung und Mäßigung bes Ausbrucks, welche fein verfeinerter Geschmad ibm gehot, wurde der spanische Bring zwar manierlicher, aber auch unbedeutender. Anfangs war er excentrischer und leidenschaftlicher, aber bafür entschiedener und ftolger. In der Thalia (Att I, Scene 1) faat er qu Domingo:

Ich kenne dich.

Du bist der Dominikanermönch,
Der in der fürchterlichen Ordenskutte

Den Menschenmäkler machte. Bin ich irre?

Bist du es nicht, der die Geheinnissse
Der Ohrenbeicht' um baares Geld verkauste?

Bist du es nicht, der unter Gottes Larve

Die freche Brunst in fremdem Chbett löschte,
Den heißen Durst nach fremdem Golde kühlte,
Die Armen fraß und an dem Reichen saugte?

Bist du es nicht, der ohne Menschlichkeit,
Ein Schlächterhund des heiligen Gerichtes,
Die setten Kälber in das Messer hetzte?

Bist du der Henker nicht, der übermorgen
Jum Schimpf des Christenthums das Flammensest
Des Glaubens seiert und zu Gottes Gre
Der Hölle die versluchte Gastung gibt?

Mehrere Stellen dieser Art, worin der Dichter jenes Bersprechen, "in Darstellung der Inquisition die Schandsleden der Menscheit an den Pranger zu stellen", in Aussührung brachte, sielen bei der Umarbeitung dem kritischen Messer zum Opser, und mit jeder verlor Karlos einen

Theil seiner Bebeutsamkeit. Im spätern Berlauf der Handlung zeigt er sich für die Rolle, die ihm Posa in dem kosmopolitischen Freundsschaftsbunde zugedacht, ganz unfähig. Bon seiner unglückseligen Leidenschaft umstrickt, ermannt er sich nur auf Augenblicke zu einem Thatentschluß; und, wenn er sich ermannt, muß er jedesmal die Kraft dazu aus den heroischen Gemüthern der Königin und Posa's schöpsen. Der Dichter hat selbst diesen Mißstand gefühlt, und daher den Prinzen später, aber viel zu spät (in der Schlußsene) als einen völlig Umgewandelten uns vorgesührt. "Bollenden Sie nicht", rust er der Königin zu, die jest ihre Liebe zu ihm ossen bekennt und ihr Herz der Welt nicht mehr verbergen will,

Ich habe
In einem langen, schweren Traum gelegen:
Ich liebte — jest bin ich erwacht! . . .
In reiner Feuer hat mein Wesen
Gesäutert. Meine Leidenschaft wohnt in den Gräbern
Der Todten . . Endlich seh' ich ein,
S gibt ein höher, wünschenswerther Gut,
Als dich besitzen — eine kurze Racht
Dat meiner Jahre trägen Lauf beslügelt,
Frühzeitig mich zum Mann gereift u. s. w.

Entsprangen die Fehler in der Zeichnung dieses Charakters, jum Theil wenigstens, baraus, baß auf die Tragodie Rarlos eine neue, die Tragodie Boja, gepflanzt wurde : fo floffen aus berfelben Quelle großen= theils die Mängel, die wir an der Führung ber Sandlung mahr= nehmen. Wie das ganze Wert, so ist auch die Handlung nicht aus Einem Guffe. Die Recensenten zogen baber auch alsbald nach bem Ericeinen bes Studes Die funftgerechte Komposition besselben in Zweifel, jo daß der Berfasser sich veranlagt fand, jur Auftlärung und Berthei= digung seines Werts eine Reibe geistreicher und trefflich geschriebener Briefe berauszugeben, die aber feinesmeas alle Bedenken lösten. Man batte es beispielsweise ber innern Wahrheit widerstreitend gefunden, daß König Philipp einen Mann, wie Bofa, fo plöglich zu feinem nächsten Bertrauten machte. Die ungenügende Motivirung Diefes Berfahrens raumte Schiller felbst ein. "Der Blan", beißt es in den Briefen, "war für die Grenzen und Regeln eines bramatischen Werts zu weitläufig angelegt. Diefer Blan 3. B. forberte, baß Marquis Pofa bas uneingeschräntteste Bertrauen Philipp's davon trug; aber zu dieser außerordentlichen Birfung erlaubte mir die Dekonomie bes Studs nur eine einzige Scene. Bei meinen Freunden wird mich bas vielleicht rechtfer= tigen, aber nicht bei ber Runft." Biel Mube gab fich ber Dichter, bas

auffallende, unnatürlich icheinende Geheimthun zu erklaren, womit Boianachdem er Bertrauter und Gunftling bes Ronigs geworben, feinem Freunde Rarlos gegenüber verfährt. Schiller behauptet, Die Unbanglichkeit bes Marquis an ben Brinzen habe von Anbeginn nicht auf einer verfönlichen Uebereinstimmung, nicht auf achter Freundschaft beruht; Bofa's überlegener Geift habe feine Ibeen, Gefühle und Blane für Menschenveredlung und Bölferfreiheit in ben empfänglichen Rarlos nie= bergelegt; er habe in dem Königssohn nur bas Gefäß beffen, mas ihm bas Theuerste mar, geliebt. Nachdem er fein Ideal pon Klanderns Glud unmittelbar an Die Person bes Königs gefnupft hatte, fei ber Erbe des Throns für ihn in den Sintergrund getreten. Bofg, der Weltbürger, habe fo handeln burfen; an Bofa, bem Bufenfreunde Karls, murbe es eben jo verdammlich, als unbegreiflich fein. Aber Schiller legte mit biefer Rechtfertigung nachträglich etwas Unrichtiges in das Stud binein. Um die Dichtung von einem poetischen Febler zu reinigen, beurtheilte er die Freundschaft bes Marguis anders, als er fie bargeftellt batte. Boja ericeint in bem Schaufpiel als ein marmer und achter Freund bes Bringen, und fo bleibt fein Berfahren gegen ben Freund, wie manches Undere in feinem Berhalten, rathfelhaft und felt= fam. Der Dichter icheint unbewußt feinem Lieblingshelben einen Sang jur Geheimthuerei beigelegt zu haben, fo wie er felbst eine Borliebe für fünstliche und spitfindige Intriquen in der Führung der dramatischen Sandlung befaß. Zugleich aber liebte Schiller bas Gewaltsame, Ueber= raichende, draftisch Wirkende, und mar, wenn es die Berbeiführung beffelben galt, nicht gerade besonders ängstlich in der Babl der Motive. So icheint auch bie Gefangennahme bes Bringen nicht genügent in's Klare gestellt, und eben so wenig die Gile, womit sich Bosa in den Tod fturzt, obne sich erst darüber zu vergemissern, mas denn eigentlich Karlos ber Kürstin Cboli gestanden habe, ohne ben Gindruck feiner Selbst= opferung auf den Freund in gebührende Erwägung ju gieben. Auf ein geradezu unmögliches Motiv ist die fo folgenschwere Verirrung des Infanten zur Fürftin Choli gebaut. Ihrer idriftlichen Ginladung folgt Karlos nur, weil er die Sandschrift der Königin nicht kennt ("Noch nichts hab' ich von ihrer Hand gelesen" Aft II, Sc. 5); und doch stand er nach Aft IV, Sc. 5, als er zu Alcala war, mit Glifabeth in Brief= wechsel und trug einen ihrer Briefe stets auf dem Bergen? - Die Ratastrophe endlich ist eben so wenig einheitlich, wie die ganze Dich= tung. "Sie ruht", wie Sillenbrand mit Recht bemerkt, "nicht auf Giner Sauptperson; fie betrifft den Bofa und seine Sache fo gut, wie bald darauf den Don Karlos mit ber feinigen. Es ift eine Kataftrophe

einerseits der philanthropischen Freiheitsideen, anderseits der Leidensichaft."

Aber, was auch sonst noch eine strenge Kritif an der Organisation und Dekonomie dieses Werks auszusehen sinden mag, immerhin bleibt es ein herrliches Dokument der poetischen Schöpferkraft unsers Dichters, wie seines Reichthums an großen Gedanken und Gesühlen, ein begeitterter, seiner Zeit weit vorgreisender "dramatischer Hymnus auf die steele Wenschheit im freien Staat", und für Jeden, der an Schiller's Entwickelungsgang regen Antheil nimmt, ein unschähderes poetisches Denkmal jener Uebergangsperiode, worin in ihm der Mensch sich sittlich zu läutern, der Boet sich zu veredeln, der Denker und Kulturhistoriker dem Dichter den Borrang streitig zu machen strebte.

## Fünftes Kapitel.

Sonstiger schriftstellerischer Ertrag der Dresdener Zeit. Promemoria eines niedergeschlagenen Tranerspieldichters. Körner's Bormittag. Zwei Lieder. Die unüberwindliche Flotte. Zwei Stammbuchblätter. Der Menschenfeind. Berbrecher aus verlorener Ehre. Philipp II., nach Mercier. Berschwönung Bedemars. Die philosophischen Briefe.

Aus dem Berhältniß unsers Dichters zu Körner, welches bereits in Leipzig ein Paar Gelegenheitslieder und den Hymnus an die Freude bervorgerusen hatte, entsprangen während der Dresdener Zeit ein humoristisches Gedicht und ein dramatischer Scherz, beide durchaus occassioneller Natur und daher vom Berjasser aus der Gedichtsammlung aussgeschlossen. Das erstere gehört seiner Entstehung nach dem Jahre 1785 an. Ueber seine Beranlassung wird in der Neuen Berlinischen Monatsschrift vom Jahr 1804 (Augusthest S. 93 f.) berichtet, es sei Schiller im Herbst 1785 während eines mehrwöchentlichen Ausenthalts in Körner's Weinderz zu Loschwitz, weil am Wohnhause gebaut werden mußte, in das Häuschen des Winzers gezogen, worin sich zugleich als Eingang zu Schiller's Zimmer die Waschüche besand. Einst wurde große Wäsche gehalten. Die Waschweider, die nicht wußten, daß irgend Jemand,

geschweige daß ein Dichter in dem Stübchen wohne, hantirten und schwatzen ganz unbefümmert und hatten sogar die Thur mit ihren Gesräthschaften versperrt. In solcher Situation schrieb Schiller sein

Unterthänigstes Promemoria an die Consistos rialrath Körner'sche weibliche Waschdeputation in Loschwitz, eingereicht von einem niederges schlagenen Trauerspielbichter.

> Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei, Die Tabaksbose ledig, Mein Magen leer — der Himmel sei Dem Trauerspiele gnädig!

Ich krape mit dem Feberkiel Auf den gewalkten Lumpen; Wer kann Empfindung und Gefühl Aus hohlem Herzen pumpen?

Feur soll ich gießen auf's Papier Mit angefrornem Finger? — D Phöbus, haffest du Geschmier, So wärm' auch beinen Jünger!

Die Wäsche klatscht vor meiner Thür, Es plärrt die Küchenzose — Und mich — mich ruft das Flügelthier Nach König Philipp's Hose.

Ich steige muthig auf das Roß; In wenigen Sekunden Seh' ich Madrib — am Königsschloß Hab' ich es angebunden.

Ich eile burch die Galerie Und — siehe da! — belausche Die junge Fürstin Eboli In sußem Liebesrausche.

Jekt finkt sie an des Prinzen Brust Mit wonnevollem Schauer, In ihren Augen Götterlust, Doch in den seinen Trauer.

Schon ruft bas schöne Weib Triumph! Schon hör' ich — Tob und Hölle! Was hör' ich? — einen naffen Strumpf Geworfen in die Welle. Und weg ist Traum und Feeret! Prinzessin, Gott befohlen! Der Teufel soll die Dichterei Beim Hemberwaschen holen!

Gegeben in unserm jammervollen Lager ohnweit dem Keller. F. Schiller, Saus: und Wirthschaftsbichter.

Seitdem unserm Dichter in bem Körner'ichen Familientreise ein neues Leben aufgegangen war, wich fein Ernst oft einer jovialen Stimmung und einem muthwilligen humor, die fich uns auch schon in einem oben mitgetheilten Brieffragment aus dieser Zeit kund gaben. Selbst noch gegen das Ende seines Aufenthalts in Dresden, wo doch ichon Manches berabstimmend auf ibn gewirkt batte, fehrte bisweilen diefer humor gurud. Dies zeigt ein vielleicht zu Körner's Geburtstag, ben 2. Juli 1787, gedichtetes einaktiges Luftfpiel, "Körner's Bormit= tag", beffen Original fich in Rarl Rungel's Befit befindet. Daß es nicht por der letten Sälfte des Juni 1787 entstanden fein fann, geht aus mehreren Andeutungen in demfelben bervor. So wird darin als eine Neuigkeit berichtet, "daß die La Motte echappirt fei." Es brachte aber der hamburgische unparteissche Korrespondent in seiner Nummer vom 16. Juni 1787 die Nachricht aus Baris: "Die bekannte Madame La Motte, die wegen der berühmten Halsbandgeschichte im Hospital faß, ift aus felbigem am funften gludlich entwischt." Das Stud ichilbert, wie Körner Die freien Bormittagftunden vor einer Sikung bes Konsistoriums zur Beendigung eines Briefes "Raphael an Julius" benugen will, aber durch eine ununterbrochene Reihe von Besuchen abge= halten wird, bis es zulegt fogar zu fpat ift, in's Konfistorium zu geben. Indem es Rörner in seiner von den hausfreunden oft migbrauchten Gutmuthigfeit perfiflirt, nimmt es zugleich im Borbeigeben bie ftorenden Besucher mit. Der Brofessor Wilh, Gottlieb Beder renommirt mit einem Aupferstich, von bem er und die ruffische Kaiserin allein in Europa einen Abdruck habe, er aber ben besten. Der Berausgeber bes Leipziger Musenalmanachs Friedr. Traug. Hase wird mit seiner breiten mundartlichen Aussprache aufgeführt. Der Dialog ist nicht eben fein und deutet darauf hin, daß im Körner'ichen Kreife ein ziemlich freier Gesprächston herrschte. Huber, der absolut seine Uebersetzung des Rienzi vorlesen will, wird von Minna mit einer Ohrfeige und ben Borten: "Bad' Er sich mit seinem Bisch, Gfel!" hinausgewiesen; und einem Kandidaten der Theologie, der dem herrn Ober-Ronfistorialrath seine Differtation de Transsubstantiatione ju überreichen kommt, fertigt

Körner mit Gög von Berlichingens berbstem Kraftausbrud ab, läßt ihn bann aber sogleich gurudrusen und zu Mittag bitten.

Bu ben zwei im britten Kapitel erwähnten Arien, die Schiller am 16. Mai 1786 zu einer Operette dichtete, scheint folgendes zuerst im Taschenbuch für Damen auf das J. 1809 als "Lied von Schiller" veröffentlichte Gedicht zu gehören:

Es ift so angenehm, so süß, Um einen lieben Mann zu spielen, Entzüdend wie ein Parabies, Des Mannes Veuerkuß zu fühlen.

Jest weiß ich, mas mein Taubenpaar Mit feinem fanften Girren fagte, Und was ber Nachtigallen Schaar So zärtlich fich in Liebern flagte.

Jest weiß ich, mas mein volles herz In ewiglangen Nächten engte; Jest weiß ich, welcher füße Schmerz Oft seufzend meinen Busen drängte;

Barum kein Blümchen mir gefiel, Barum der Mai mir nimmer lachte, Barum der Bögel Liederspiel Mich nimmermehr zur Freude facte.

Mir trauerte die ganze Welt, Ich kannte nicht die schönsten Triebe. Nun hab' ich, was mir längst gefehlt: Beneide mich, Natur — ich liebe!

In der Greiner'schen Ausgabe von Schiller's Gedichten, woraus ich das Gedicht in die Nachlese meines Kommentars aufnahm, ist ihm die Anmerkung beigesügt: "Aus dem Stegreif für ein Singspiel gedichtet." Es läßt freisich die eigenthümliche Krast der Schiller'schen Poesie wenig erkennen; aber der Dichter bezeichnete ja auch jene Arien als "gewiß schlecht" und gestand, er schreibe dergleichen, "um — schmieren zu lernen."

Die zweite der erwähnten Arien\*) möchte folgendes mit Methfessel's Komposition in Leipzig erschienene und als ein Lied Schiller's bezeichnete Gedicht sein:

<sup>\*)</sup> ober vielleicht bas in Schiller's Brief an Huber ermähnte Terzgett; denn bas Lieb ist für Sopran, Tenor und Bag gesett.

Es tonen bie Horner von ferne herüber, Die Tufte bes Abends umwehen mich milb. Der himmel verschleiert sich trüber und trüber, Balb bedet nun Dammrung bas gange Gefilb.

Des Tages Bermirrungen, Bunschen und Sorgen, Sie lösen sich leise im wechselnden Raum; Doch bleibet, mas tief in der Seele verborgen, Die Liebe geheiligt im seligsten Traum.

Berhallen auch jenseits die Tone der Freude, Uns bleibet der Liebe beglückender Ton; Sie sei es, woran meine Seele sich weide, Bis einst mit dem Leben die Liebe entstohn.

Das befannte Gedicht "die unüberwindliche Flotte" ericien zuerst im zweiten Seft der Thalia 1786 als Note zu einer Stelle in Schiller's Nebertragung des Précis historique sum Portrait de Philippe II. von Mercier, mit der Borbemertung: "Diese merkwürdige Begebenheit (bie Zerstörung der Armada im I. 1588) hat ein Dichter jener Zeit in folgender De besungen." Goedeke hat nachgewiesen, daß das Gedicht feinem gangen Inhalt nach einer Stelle aus Mercier nachgebildet ift. Die ich, um eine Lucke in meinem Rommentar zu Schiller's Gedichten auszufüllen, hier folgen lasse: Voici de quelle manière un poète \*) a peint cet évènement: "Une flotte formidable fait mugir les flots. C'est plutôt une armée de châteaux flottants; on l'apelle l'invincible, et la terreur qu'elle inspire, consacre ce nom. L'océan, qui tremble sous son poids, parait obéir à sa marche lente et majestueuse. Elle avance, cette flotte terrible, comme un orage qui grossit; elle est prête à fondre sur l'île généreuse que le ciel regarde d'un oeil d'amour, sur l'île fortunée dont les nobles habitants ont le droit d'être libres, et l'emportent en dignité sur tous les habitants de la terre, parcequ'ils ont su faire des lois qui enchaînent depuis le roi jusqu'au citoyen. Ils ont voulu être libres, ils le sont devenus; le génie et le courage maintiennent leurs augustes priviléges. Jamais cette île si chère aux grands coeurs, aux ennemis de la tyrannie, ne parut si près de sa ruine. Les hommes généreux qui d'un pole à l'autre s'intéressent à cette majestueuse république, croyaient sa délivrance impossible; mais le Tout-Puissant voulut conserver ce

<sup>\*)</sup> Rach Goebete's Bermuthung ist un poète, woraus Schiller einen Dichter jener Zeit gemacht hat, fein anderer, als Mercier selbst.

noble rempart de la liberté, cet asyle inviolable de la dignité humaine. Il souffla, et cette flotte invincible fut brisée et dispersée; ses débris épars furent suspendus aux pointes des rochers, ou couvrirent les bancs de sable, écueils vengeurs où s'anéantirent l'arrogance et la témérité," — Ces mots du poète le Tout-Pouissant souffla sont allusion à la médaille que la reine Elisabeth fit frapper en mémoire de ce grand évènement. On voyait au revers une flotte fracassée par la tempête, avec cette légende: Afflavit Deus et dissipati sunt.

Das im britten Kapitel erwähnte Stammbuchblatt vom 2. Ma 1787, welches durch Schiller's Verhältniß zum Fräulein von Arnim hervorgerufen wurde, lautet:

Ein treffend Bild von diesem Leben, Ein Maskenball, hat dich zur Freundin mir gegeben; Mein erster Anblick war — Betrug. Doch unsern Bund, geschlossen unter Scherzen, Bestätigte die Sympathie der Herzen. Ein Blick war uns genug, Und durch die Larve, die ich trug, Las dieser Blick in meinem Herzen, Das warm in meinem Busen schlug. Der Ansang unsrer Freundschaft war nur Schein — Die Fortsetzung soll Wahrheit sein.

In diefes Lebens buntem Lottospiele Sind es fo oft nur Rieten, die wir giebn. Der Freundschaft ftolges Siegel tragen Biele. Die in der Prüfungsftunde treulog fliehn. Oft feben wir bas Bild, bas unfre Traume malen. Mus Menschenaugen und entgegenstrablen; Der, rufen wir, ber muß es fein! Wir hoffen es, und es ift Stein. Den ebeln Trieb, der weichgeschaffne Seelen Magnetisch aneinander hängt, Der uns bei fremben Leiden uns ju qualen, Bei frembem Glück zu jauchzen brangt, Der uns des Lebens ichwere Laften tragen, Des Todes Schrecken selbst besiegen lehrt, Durch ben wir uns ber Gottheit näher magen, Und leicht man felbst bas Paradies entbehrt -Den edlen Trieb, bu haft ihn gang empfunden; Der Freundschaft seltnes, schönes Loos ift bein. Den höchften Schat, ber Taufenben verschwunden, Saft bu gefucht, haft bu gefunden: Die Freundin eines Freunds gu fein.

Auch mir bewahre diesen stolzen Namen; Ein Plat in deinem Herzen bleibe mein. Spät filhrte das Verhängniß uns zusammen, Doch ewig soll das Vendnitß sein. Ich kann die nichts als treue Freundschaft geben, Mein Herz allein ist mein Berdienst.
Dich zu verdienen, will ich streben —
Dein Herz bleibt mir, wenn du das meine kennst.

Nachfolgende Berje "S. v. T. in's Stammbuch", von einem in Karl Kunzel's Besit befindlichen Original abgebruckt, mit ber Chiffre S. unterzeichnet, reiht Goedete auch ben Produkten ber Dresdener Zeit ein:

Bier, wo beine Freundschaft guten Menschen Ihre bessern Schäke aufgehäuft. Menn der Beig mit nimmerfatten Bunfchen Durft'gen Blickes tobtes Gold burchichweift, hier willft du ein Burgerrecht mir geben -Saben wir und benn gefannt? Knüpft ein flüchtiges Vorüberschweben Der Empfindung ewig festes Band? Schnell verfliegt der Morgentraum des Lebens, Ach! und eines Menschen Berg ift flein; Und wir sammeln für den Traum des Lebens Beizig, wie für ein Jahrtausend, ein. Dieje Sabsucht, murdig großer Geelen, Die auf diefer Belt wird fie geftillt; So viel Schätze fonnen wir nicht gablen ; Ginen nur hieß uns ber Simmel mablen: Unfer Chenbild.

In die Dresdener Zeit fällt auch, größtentheils wenigstens, die Entstehung des bramatischen Fragments "der Menschenfeind", wenn es gleich erst im November 1790 (im eilsten Heft der Thalia) veröffentslicht wurde. Goedese vermuthet, daß unserm Dichter die Idee diese Schauspiels schon 1784 vorgeschwebt habe, wo er in der Rede "Bastann eine gute stehende Schaubühne wirken?" Shakespeare's Timon als dasjenige Stück des großen Briten pries, das am lautesten und beredtesten zum Herzen spreche. Um 12. September 1786 schrieb er an Schröder, dem er seinen Don Karlos andot: "Ein anderes Stück, das ich schon Jahre lang im Kopf getragen, wird zu Ansang des nächsten Jahrs sertig sein. Es heißt der Menschenfeind, hat aber mit dem Shakespeare'schen Timon keinen andern Berührungspunkt, als den Namen. Wenn Sie wünschen sollten, eine Joee von diesem Stück zu haben, so werde ich Ihnen den ersten Alt davon schicken können, welcher

in Ordnung gebracht ift." Dies läßt vermutben, baß bas Fragment, wie ce une porliegt, ungefähr ben erften Alt bes Studs habe bilben follen. Bur Ausführung bes Fehlenden gelangte Schiller nicht, obwohl er im Nahr 1788 ben Plan wieder aufnahm und ihn weiter aus- und umarbeitete. \*) "Eber schreibe ich teine Zeile an ber Ausführung", berichtete er an Körner, "bis ich mit dem Blan gang und auf's genaueste in Ordnung bin." Aber auch bas Arbeiten am Blan gerieth in's Stoden, und erft im Februar 1790 melbete er bem Freunde, er habe bas Schauspiel wieder bervorgesucht, eine ber fertigen Scenen mit vielem Glud retouchirt, und gebente bas Fragment in ber Thalia qu peröffentlichen. Als dies tron Körner's Gegenvorstellungen geschehen war, fdrieb er diesem am 26. November 1790: "Das eilfte Stud ber Thalia wird nun wohl in beinen Sanden fein, und die Bogen pon bem Menschenfeind. Sätte ich irgend noch ben Gebanken gehabt, ibn auszuarbeiten, so wäre er nie in die Thalia eingeruckt worden; aber Diefen Gebanken habe ich nach ber reiflichsten fritischen Ueberlegung und nach wiederholten verunglückten Berfuchen aufgeben muffen. Für Die tragische Behandlung ist biefer Stoff viel zu allgemein und philofophisch." Bei ber Beröffentlichung bes Fragments fagte er in einer Schlußanmerkung: "Bielleicht durfte bie Geschichte Diefes Menschenfeindes und dies gange Charattergemälde dem Publikum einmal in einer andern Form (er bachte wohl an die Romanform) porgelegt merben."

Schabe, daß die Stizze des beabsichtigten weitern Berlaufs der Handlung sich in Schiller's schriftlichem Nachlaß nicht gefunden hat. Jedoch deutet die Ueberschrift in der Thalia "der versöhnte Menschenseind" auf die Art des Ausgangs din. Auch erinnerte sich Körner aus Unterredungen mit dem Dichter, daß der uns dier vorgeführte Misantbrop Hutten nach bartnäckigem Widerstreben zulet von Rosenberg besiegt werden, und die Einführung einiger Menschenseinde anderer Art zur Förderung dieses Ersolss beitragen sollte. Was die Hauptsgur des Stücks betrifft, so stellt sich auch an ihr eine Seite unsers Dichters dar. Hutten umschließt, wie Schiller, mit der zartesten, innigsten Liebe die Natur und erblickt in ihrem ungetrübten Spiegel das Bild des göttlichen Geistes; er haßt nicht den Menschen überhaupt, sondern die Menschen, die seinem liebenden, von allem Guten und Schönen süberquellenden Herzen tiese Wunden geschlagen. Schiller durste nur

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe an Körner vom 12. Juni, 5. Juli, 27. Juli, 20. August 1788.

manche in Stuttgart, auf der Flucht und in Mannheim erlebte Stimmungen zurückrusen, um diesen Charakter wahr und lebensfrisch zu zeichnen. Wäre die Dichtung vollendet worden, so hütte sich auch wohl gegen den Schluß hin in dem Haupthelden die freiere und freudigere Stimmung abgespiegelt, die der Verkehr mit dem Körner'schen Kreise in dem Dichter geweckt hatte.

Mis Borübungen zu ben balb nachber folgenden Geschichtsbarftellungen, oder als Zwischenarbeiten, welche Schiller's bigberige poetiiche Werte mit ben nachberigen hiftorischen vermittelten, fonnen "ber Berbrecher aus verlorener Chre" und "ber Beifterseber" angefeben werden. Die nabere Betrachtung des letteren bebe ich, ba er in Dresben noch nicht zum Abschluß gelangte, einem fratern Ravitel auf. Jene Erzählung, die 1786 im zweiten heft der Thalia unter bem Titel "Berbrecher aus Infamie, eine mabre Gefdichte" ericien. ift ihres psychologischen Bragmatismus, wie ihrer gedrungenen und fraftigen, und zugleich flaren und naturlichen Darftellung wegen febr bemerkenswerth. Die Grundzüge zur Geschichte Des Sonnenwirthes Bolf find nach bes Rirchenraths Dittenberger Selbstbiographie in ben Schicialen eines Anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts in Burttemberg febr gefürchteten Rauberanführers ju finden. Wie es heifit, perbantte Schiller ben Stoff feinem Lehrer Abel, beffen Bater ber Richter des Berbrechers gewesen war. Abel foll bei bem Besuche Schiller's in Mannheim biefem die Geschichte erzählt haben, mit beren auf Aften= ftude gegründeter Bearbeitung er fich gerade damals beschäftigte. \*) hermann Rurg, ber fvater in den Befit ber Brogehaften gelangte, fand. baß Schiller's Erzählung feine "mabre Geschichte" im gewöhnlichen Sinne des Wortes ift, vielmehr in den hauptmotiven, wie im Berlauf ber Begebenheiten, von dem wirklichen Bergang ber Sache bedeutend abweicht. Seiner Bermuthung nach hatte Schiller Die in Schwaben weit verbreitete Sage vom Sonnenwirth schon als Knabe aus bem Bolksmunde, nicht erft durch Abel, tennen gelernt und fpater aus perbleichter Erinnerung bargestellt. Das Anziehende ber Begebenheit lag für ihn darin, daß ihm "in der gangen Geschichte bes Menschen fein Kapitel unterrichtender für Berg und Geift erschien, als die Annalen feiner Berirrungen." Da aber im porliegenden Falle Die Berirrung mehr aus bem Gesellichaftszustande, als aus ber Gemuthsverfaffung

<sup>\*)</sup> Sie erschien 1787 in Abel's "Cammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben, Theil II, S. 1 ff., wo der Räuber unter seinem wahren Namen Friedrich Schwan auftritt.

bes Unglücklichen fließt, so wiederholt sich in der tragischen Laufbahn bes Räubers Wolf, freilich viel weniger großartig, das Schickfal des Räubers Moor.

Als eine andere Art von Borübungen zu Schiller's Geschickswerken können wir zwei der Dresdener Zeit angehörige Uebersetzungen oder Nachbildungen französischer historischer Arbeiten betrachten. Die crste ist der schon oben erwähnte Aussag, Philipp der Zweite, König von Spanien, nach Mercier", der 1786 im zweiten heft der Thalia erschien. Die Uebertragung ist frisch und träftig, stellenweise sehr frei und vielsach abkürzend. Als Anhang ist ein "Abris von Philipp dem Zweiten" nach dem Abregé chronologique de l'Histoire d'Espagne et de Portugal (Paris 1765) beigesügt, zu welchem Schiller nicht das Original, sondern eine Uebersetzung in Rod. Batson's Geschichte der Regierung Philipp's II. (Lübeck 1778) benutzte.

Die zweite diefer Uebersetungen "Berich wörung bes Marquis von Bedemar gegen die Republik Benedig im Rabr 1618" ging aus dem Plan bervor, im Berein mit huber. Reinwald u. A. eine Geschichte der merkwürdigften Berschwörungen und Rebellionen aus der mittlern und neuern Zeit herauszugeben. Die Entstehung Diefer Uebersetung fällt in die Dresdener Zeit; boch erschien der erste (und einzige) Band der Sammlung, worin er fich findet, erst 1788. In einem Borbericht beift es: "Die Berichwörung gegen Benedig ift beinabe wörtlich aus St. Real überfett, weil der Lefer bei jeder andern Behandlung diefes Gegenstandes zu viel verloren haben murbe." Soffmeister urtheilt mit Recht, es sei, wenn gleich folche Arbeiten für ben angebenden Sistoriker als nügliche Borübungen gedient haben mögen. boch feine aunstige Rugung gewesen, daß er auf eine Schrift gerieth. die als Amittergeschöpf von Roman und Geschichte nicht geeignet mar. den Sinn für gründliche historische Forschung zu schärfen. Intereffant aber ist die Wahl des Gegenstandes. Wir finden, daß Schiller als Siftwiker mit dem Thema beginnt, das ihn als Dramatiker beschäftigt batte, und werden ihn auch noch weiterbin ein abnliches Thema geschichtlich behandeln seben.

Die Krone von allen Prosawerten, die er in Dresden vollendete, sind die Philosophischen Briefe. Er zieht darin das Facit seiner discherigen philosophischen Speculation, aber mit dem klaren Bewußtsein, daß er sich mit diesem Resultat nicht begnügen kann und sich zu einer mehr geläuterten und sester begründeten Lebensansicht emporzusarbeiten hat. Die nächste Stuse der Erkenntniß, die er etwas später, aber noch por dem nähern Bekanntwerden mit Kant ersteigt, werden

wir bei der Betrachtung des philosophischen Gesprächs im Geisterseher tennen lernen. Hier, in den philosophischen Briefen', sucht er, bevor er sich zu weiterer Forschung anschiedt, eine Spoche seines Denkens darzuzlegen, die er als eine überwundene ansieht. "Wir müssen den Jrrzthum", sagt er in der Borerinnerung, "und oft den Unsinn zuvor erzichöpsen, ehe wir uns zu dem schönen Ziel der ruhigen Weisheit hinzausarbeiten... Diese Zweisel, diese Irrthümer vorzutragen, war nöthig; die Kenntniß der Krankheit muß der Heilung vorangehen. Die Wahrzheit verliert nichts, wenn ein heftiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verzläugnet."

Ueber ihre Entstehung enthalten die Briefe felbst genügende Kinger= zeige. Der hauptinhalt berfelben, die Theosophie des Julius, jenes fühne, weltumspannende, nach dem jugendlichen Schiller felbst gebildete Suftem, ift altern Uriprungs und reicht bis in feine akademische Beit jurud. Wir find ihm ja oft genug in ben Festreden und den Differtationen jener Zeit, und eben so in den Gedichten der Anthologie begegnet. Sogar der Blan, diese pantheistisch gefärbten Ideen und Phantafien in Briefform barguftellen, gebort fpatestens ber Stuttgarter Beit an; darauf deutet in ber Anthologie ber Zusat zur Ueberschrift der Obe "Freundschaft" bin: "Aus den Briefen des Julius an Raphael, einem noch ungedruckten Roman." Somit durfen wir ben Worten des Julius: "Diesen Morgen durchstöre ich meine Papiere und finde einen verlorenen Auffat wieder, entworfen in jenen glücklichen Stunden meiner ftolgen Begeifterung" im Wefentlichen Glauben beimeffen, wenn gleich Schiller Diefen Auffag behufs ber Ginverleibung in Die Briefe zu Dresden einer starten Ueberarbeitung unterworfen haben mag. Als Raphael hatte er fich ursprunglich Scharffenftein ober viel leicht Lempp gedacht; jest hatte er einen Raphael in Körner gefunden, ber auch, nach einer Andeutung im Luftspiel "Körner's Bormittag" ben erften Brief Raphael's an Julius ("Ein Glud, wie bas unfrige", u. f. w.) wirklich geschrieben zu haben scheint. Die Unterstellung in diesem Briefe aber, daß Raphael-Körner es sei, der zuerft die philoso= phische Rrifis in Julius-Schiller herbeigeführt habe, ift eben nur eine Unterftellung, welche Schiller mablte, um die Darlegung ber Theosophie des Julius zu motiviren und einzuleiten. Richt erst durch Körner war das philosophijche Junglingsgebäude erschüttert worden; Schiller's medicinische Studien batten ichon baran gerüttelt, und in den Gemuth&= tampfen zu Bauerbach und Mannheim mar es noch mantender ge= morben.

Im britten Seft ber Thalia 1786, welches biefe Brobuftion brachte. folicht fie mit bem Briefe, worin Julius fein Suftem entwidelt. Soffmeister beklaat es, daß das Wert unvollendet geblieben fei. Aber Die Aufgabe, die ber Berfaffer fich gestellt batte, eine Epoche feiner Snekulation barzustellen, ift gelöst, und zwar auf glanzende Beife gelöst. in einem Styl, an beffen Geftaltung Denkfraft, Gefühl und Phantafie gleichmäßig betheiligt find. Erft fpater, burch Singufügung eines zweiten Briefes von Raphael an Julius, den Körner am 4. April 1788 an Schiller für bie Thalia ichidte, verlor bas Bange feine Abrundung. Alle bem Spftem bes Julius abnlichen Berfuche, fo lebrt bier Raphael. feien nicht im Stande, eine strenge Brufung auszuhalten; benn bie menichliche Bernunft fei zu keinem berfelben berechtigt. Das Daß ber Größe, wogu der Menich bestimmt fei, tonne er nur erreichen, wenn er fich innerhalb ber ihm von der Natur gezogenen Grenzen balte, mogegen er im Streben nach einem unerreichbaren Ziel feine Rraft peridwende. Damit meinte Körner: Die anthropologischefritische Philosophie, Die, von geistigen Thatsachen des unmittelbaren Bemuftseins ausgebend, vom Bekannten gum Unbekannten stufenweise fortschreitet, und fich ber Schranten menichlicher Erkenntniß deutlich bewußt bleibt, alfo Die Kantische Philosophie ist die mabre, die einzige dem Menschen que tommende Beisheit. Schiller ließ ben Brief als Fortsetzung ber phi= losophischen Briefe drucken, ohne mit dem Inhalt einverstanden zu fein. Er fab darin "eine entfernte Drobung" - mit dem Kant. "Bas gilt's?" idrieb er, "ben bringft bu nach! Ich tenne ben Bolf am Seulen. In der That glaube ich, daß du Recht hast; aber mit mir will es noch nicht so recht fort, in Diefes Rach hineinzugehen." Siernach war hoffmeifter im grrthum, wenn er glaubte, daß Schiller fich fcon im April 1788 zur Philosophie bes Königsberger Beifen befannte. Allerdings las er icon im August 1787 Kant's kleine Auffätze in ber Berliner Monatsschrift; aber ein ernstes Studium bes Rant'ichen Syftems gehört, wie wir feben werden, erft einer fpatern Zeit an.

## Sechstes Kapitel.

Die vier ersten Monate von Schiller's Anfenthalt in Weimar. Ankunft daselbst. Berhältniß zu Charlotte von Kalb. Besache bei Wieland, Herber, der Herzogin Amalia. Gotter's Kritik über Don Karlos. Erkaltung des Berhältnisses zu Wieland. Kreis soustiger Bekannten. Ausstug nach Jena. Günstige Nachwirkung desselben. Wiedererwachen der Arbeitselnst. Aussschnung mit Wieland. Schiller's Plan, sich mit ihm zum Merkur zu associeren. Heirathsgedanken.

Wir folgen unferm Dichter zu einer neuen wichtigen Station feines Manderlebens, die lange bas Ziel feiner Buniche gewesen mar. Auf ber ersten in Stuttaart batte er burch die gewagte klucht die Brude gur Beimath hinter fich abgebrochen; auf ben verborgenen Rubeftationen in Dagersheim und Bauerbach hatten ihm ichwere Sorgen, bittere Enttäuschungen, leidenschaftliche Gemuthsbewegungen Gelegenheit geboten, seinen Muth zu ftablen; in Mannheim mar er reicher an Kenntniß der Welt und der Bretter, Die die Welt bedeuten, an Ginficht in bas Spiel fich freugender Intereffen, an Renntniß bes weiblichen Bergens unter ichwerer Einbuße von Gemuthsfrieden geworden; in Leipzig und Dresten batte Körner's Freundschaft feiner Seele einen neuen Schwung gegeben und ihn zur sittlichen Auferbauung und wiffenschaftlichen Gelbst= aufhellung porbereitet, - aber auch nur porbereitet. Denn an der Durchführung beider fehlte, wie fich uns zeigen wird, noch viel. Sollte er fich innerlich gang läutern, klären und festigen, so mußte er wenig= ftens eine Zeit lang aus dem Körner'ichen hause beraus und auf fich felbst gestellt werden; das hatte er selbst ohne Zweifel, und auch mobl griner gefühlt. Er wollte einmal in perfonlichem Bertehr an den Beimar'ichen Celebritäten seine geistige Rraft meffen, und zugleich für die Zukunft das dortige Terrain sondiren. Anfangs war es nur auf eine turze Trennung zwischen ihm und ben Dresbener Freunden, etwa bis zum Spatherbst 1787, abgeseben; aber bas gunftige Schickfal, bas über ihm waltete, entidied anders.

Schiller traf am 21. Juli 1787 Abends in Weimar ein und stieg im Gasthof zum Erbprinzen ab, ben er aber bald mit einer Wohnung in einem Privathause vertauschte. Weimar war nicht mehr jene ge=

rauid: und glangvolle Stätte fraftgenialischen Treibens, Die es in ber letten Salfte ber fiebenziger Jahre gemesen mar. Der tollen Berschwendung von Geift- und Körperfraft, ber fprübenden Lebengluft, ben blendenden Feuerwerken von Wit und humor war Abspannung als unausbleibliche Reaction gefolgt. "Gie ichlafen alle", hatte gegen Ende 1785 die Herzogin Amalia geklagt, und der Bergog Karl August in einem Briefe an Knebel Die Beimarer Gefellichaft als "die allerennunanteste vom gangen Erdboden" bezeichnet. In Goethe, dem Mittelpunkt und ber Seele jener genialen Birthicaft, mar ber Rudidlag eingetreten, und baburch Alles in's Stoden gerathen. Alls Schiller in Weimar anlangte, befand fich Goethe ichon gehn Monate lang jenseits der Alpen im Uebergang zu einer neuen Entwickelungsperiode begriffen. Auch der Bergog Karl August war abwesend. Wie in Goethe die dich= terischen, so hatten in ihm fürstliche Neigungen die Oberhand gewonnen. Er begab fich im Juli 1787 nach Botsbam, um in den preußischen Rriegsbienst zu treten; Schiller, ber gerabe zu berselben Beit nach Beimar reiste, verfehlte ihn ju feinem großen Berbruß im Bofthaufe au Raumburg nur um eine Stunde. Doch mar es fo wohl beffer, da Schiller nun fich ungebundener in den neuen Wohnort einleben tonnte. Und ware Goethe nicht fern gewesen, so hatte pielleicht beffen imponirende Nabe unfern Dichter mit minder unbefangenem Sinne die anwesenden Beimar'iden "Götter und Gökendiener", wie er fie nannte, betrachten laffen.

Gleich nach seiner Ankunft Abends besuchte er Charlotte von Ralb, Die ihn fehnlich erwartete. "Unfer erftes Wiederschen", berichtete er zwei Tage später an Körner, "batte jo viel Gepreftes, Betäubendes. daß mir's unmöglich fällt, es euch zu beschreiben. Charlotte ift sich gang gleich geblieben, bis auf wenige Spuren von Kränklichkeit, Die ber Barorysmus ber Erwartung und bes Wiedersehens für biesen Abend aber perloschte, und die ich erst beute bemerke. Sonderbar mar es, daß ich mich schon in der ersten Stunde unsers Beisammenseins nicht anders fühlte, als batte ich fie erst gestern perlaffen; so beimisch mar mir Alles an ihr, so schnell knupfte sich jeder zerriffene Kaden unfers Umgangs wieder an . . . Charlotte ift eine große, sonderbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium fur mich, Die einem größern Geift, als ber meinige ift, ju ichaffen geben tann. Mit jedem Fortschritt unsers Umgangs entbede ich neue Erscheinungen in ihr, die mich, wie schöne Bartien in einer weiten Landschaft, überraschen und entzuden. Debr als jemals bin ich begierig ju feben, wie diefer Beift auf den eurigen wirfen wird." Man fieht, daß Schiller in Gefahr mar, burd bie eben to leidenschaftliche, als geistreiche Frau von neuem in ein aufregendes. permirrendes, ungesundes Berhältniß hineingerissen zu werden. Solche Befahr lag um jo naber, als Charlotte troftbedurftig und Schiller theilnehmenden Gemuthes war. Sie hatte Grund zu befürchten, baß ihr von jeher schwaches Augenlicht gänzlich verlöschen werde, und war deshalb nach Weimar gefommen, um fich ben Sommer über von Sufeland bebandeln zu laffen. Schiller's Umgang ließ fie des über ihr fcwebenden Unheils vergeffen. Für die erfte Zeit mußte noch ein an= derer Umstand ihn an Charlotte fesseln. Sie, die bei Sofe und in andern Gesellschaftszirteln Weimars mohl bewandert und febr geschätt war, fonnte ibm Rathgeberin und Sührerin bei feinem ersten Gintritt in jene Kreise sein, und that es gerne. Dies war für ihn um so werthpoller, als er leicht von neuen Berhältniffen permirrt und betäubt ward. Es wirft ein belles Streiflicht auf Charlottens Charafter, baß fie, wie im Don Karlos die Königin (im letten Auftritt), fich entschloß, ber Belt gegenüber "bem Schein zu trogen, vor Menschen langer nicht ju gittern." Sie tam mit Schiller überein, tein Gebeimnig aus ihrem Berbaltniß zu machen. "Einigemal hat man ichon die Distretion gehabt, uns nicht zu ftoren, wenn man vermuthete, bag wir frembe Ge= sellichaft los sein wollten;" berichtete Schiller schon in den ersten Tagen an Rörner, und am 28. Juli : "Mein Berhaltniß mit Charlotte fangt an hier ziemlich laut zu werden, und wird mit fehr viel Achtung für uns beide behandelt. Gelbst die Bergogin (Amalie) hat die Galanterie, uns heute zusammen zu bitten; und baß es barum geschah, babe ich von Wieland erfahren." Bis jest ftand ber Entschluß fest, daß Charlotte im Berbst mit ibm nach Dresten übersiedeln und bort in seiner und des Körner'ichen Kreises Nähe leben follte. Glücklicher Beise begann Schiller por bem Spatherbit über fich und fein Berhaltniß zu ihr mehr Rlarheit zu gewinnen, und ein anderes weibliches Gemuth fing an, eine ftartere und beilfamere Anziehung auf ihn auszuüben.

Bon den Heroen des Weimar'ichen Musenhofs empfing seinen ersten Besuch derzenige, der bisher am meisten Notiz von seinen Arzbeiten genommen hatte, Wieland. Er mußte sich den Weg zu ihm "durch ein Gedränge kleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Kinderchen" bahnen. Sein Bericht an Körner darüber lautet: "Unser erstes Zusammentressen war wie eine vorausgesetzte Bekanntschaft. Sin Augenblick machte Alles. Wir wollen langsam ansangen, sagte Wiesland, wir wollen uns Zeit nehmen, einander etwas zu werden. Er zeichnete mir gleich bei dieser ersten Zusammenkunst den Gang unserskünstigen Verhältnisses vor, und was mich freute, war, daß er es als

teine porübergebende Befanntichaft behandelte, fondern als ein Berbaltniß, bas fortbauern und reifen follte. Er fand es gludlich, bag wir uns jest erft gefunden hatten. Wir wollen dabin tommen, fagte er mir, daß einer ju bem andern mahr und vertraulich rede, wie git feinem Genius. Unfere Unterhaltung verbreitete fich über febr manderlei Dinge, wobei er viel Geift zeigte, und mir bazu Gelegenheit gab. Auch über politische Philosophie murde viel gesprochen, etwas über Literatur, Goethe, Die Berliner und Wien. Bon Alinger iprach er febr minig; Stolberg ift feine Renonce, wie die unfrige. Er ift jest gang in ben Lucian versunten, ben er wie den horag überseten und fommentiren will. Sein Neußeres bat mich überrascht. Bas er ift. batte ich nicht in diesem Gesichte gesucht; doch gewinnt es febr burch ben augenblidlichen Ausdrud feiner Seele, wenn er mit Barme fpricht. Er war febr bald aufgewedt, lebhaft, warm. 3ch fühlte, bag er fich bei mir gefiel, und mußte, daß ich ihm nicht mißfallen batte, ebe ich's nachber erfuhr."

Ein paar Tage nachber machte Schiller auf Ginladung ber Bergpaine Amalie mit Wieland eine Kabrt nach Tieffurt, und hatte unterweas Belegenheit, "Berschiedenes von ihm berauszubringen, mas ihm am Bergen lag." Der Ton, schrieb er nach Dregden, "auf den er fich schnell mit mir gestimmt bat, verräth mir Zutrauen, Liebe und Achtung-So viel febe ich offenbar. daß er mich por ben meisten idriftitelleris ichen Menichen unfers Deutschlands auszeichnet, und bobe Erwartungen von mir begt." Bon Don Karlos fannte Wieland nur bas in der Thalia Erschienene; das fertige Drama batte er noch nicht gelesen. Er ertlärte fich offenherzig mit Schiller's bisberigen Geiftesprodutten wenig zufrieden, indeß überzeugt, daß er fich zu einem großen Schrift= steller ausbilden könne und werde. Er gab zu, daß Schiller ichon "eine ftarte Zeichnung, große und weitläufige Komposition, lebhaftes Kolorit" in der Gewalt habe, vermiste in seinen Broduktionen aber noch "Ror= reftheit, Reinheit, Geschmad, Delitateffe und Feinheit." Auf fein Ur= theil über ben pollendeten Rarlos mar Schiller außerst begierig; wir werden bald hören, warum ihn Wieland mit feiner mandelbaren Laune lange barauf marten ließ.

Auch bei Herder stattete Schiller gleich in den ersten Tagen einen Besuch ab. "Er hat mir sehr gefallen", schrieb er darüber nach Dressen; "seine Unterhaltung ist voll Geist, voll Stärke und Feuer; aber seine Empfindungen bestehen in Haß oder Liebe. Goethe liebt er mit Leidenschaft, mit einer Art von Bergötterung. Wir haben erstaunlich viel über diesen gesprochen, was ich euch ein andermal erzählen werde,

auch über politische und philosophische Materien Einiges, über Weimar und seine Menschen, über Schubart und den Herzog von Württemberg, über meine Geschichte mit diesem — er haßt ihn mit Tyrannenhaß. Ich muß ihm erstaunlich fremd sein; denn er fragte mich, ob ich verseitethet wäre. Ueberhaupt ging er mit mir um, wie mit einem Menschen, von dem er weiter nichts weiß, als daß er sür etwaß gehalten wird. Ich glaube, er hat selbst noch nichts von mir gelesen. Herder ist erstaunlich hössich; man hat sich wohl in seiner Gegenwart. Ich glaube, ich habe ihm gefallen; denn er äußerte mehrmals, daß ich ihn öfters wiedersehen möchte. Er lebt äußerst eingezogen, auch seine Frau, die ich noch nicht gesehen habe. Goethe, gesteht er, habe viel auf seine Bildung gewirkt. Wieland's Freund scheint er nicht sehr zu sein. Musäus hat er mir gerühmt. Er haßt Kant, wie du wissen wirst."

Das Urtheil, bas herber bei biefem Besuch über Goethe fällte, erfahren wir aus einem fpatern Briefe Schiller's an Körner. Er ruhmte an ibm einen flaren, "universalischen" Berftand, bas mabrite und innigite Gefühl, Die größte Bergengreinheit. Alles, mas er fei, bas fei er gang, und er tonne, wie Julius Cafar, vieles jugleich fein. Frei von allem Intriquengeift, babe er wiffentlich noch keines Andern Glud untergraben. In Allem liebe er Belle und Klarheit, felbst im Rleinen feiner poetischen Geschäfte, und fei ein eifriger Gegner aller Myftit, Geschraubtheit und Berworrenheit. Als Geschäftsmann fei er faft noch bewundernswürdiger, benn als Dichter. Schiller mar aber weit entfernt, Diese Charafteristif unbedingt gläubig hinzunehmen; er behielt fich fein Urtheil bis zum perfonlichen Befanntwerben mit bem Gepriesenen por. Einstweilen perdroß es ihn etwas, bag Goethe von Bielen mit einer "Art von Anbetung" genannt wurde, und Alles fo willfährig in feine Dentweise einging. "Goethe's Beift", fcrieb er an Körner, "bat alle Menschen, die sich zu seinem Birfel gablen, gemodelt. Eine ftolze Berachtung aller Spetulation mit einem bis zur Affettation getriebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine . funf Sinne, turg, eine gewisse findliche Ginfalt ber Bernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiefige Sette. Da sucht man lieber Kräuter und treibt Mineralogie, als daß man sich in leeren Demonstrationen perfinge. Die Joee tann gang gefund fein, aber man tann auch viel übertreiben." .

Daß Schiller nach Beimar keineswegs mit dem Hange, bort Alles bedeutend zu finden, gekommen war, zeigte sich auch am 27. Juli bei dem ersten Besuch der Herzogin Amalie zu Tieffurt. Dbwohl ihn die

Fürstin freundlich und ohne Ceremoniell empfing, ihre mitige Hofbame Fraulein von Godbaufen fo galant mar, ibn "mit einer Rofe zu regaliren", und Wieland ihm betheuerte, er habe die Bergogin erobert : fdrieb er an Rörner: "Sie felbit bat mich nicht erobert. Ihre Physiognomie will mir nicht gefallen. Ihr Geift ift außerst bornirt; nichts intereffirt fie, als mas mit Sinnlichfeit gusammenhangt; Diefe gibt ihr ben Geschmad, ben sie für Musit, Malerei u. bgl. hat ober haben will." Das mar ein Urtheil, für welches Schiller gewiß fpater. wenn er fich beffen noch erinnerte, im Stillen mit reuigem Gemuthe ber ebeln Fürstin Abbitte gethan bat. Nicht ohne Bermunderung glaubte er bei dieser Gelegenheit bemertt zu haben, baß er mit seinen ungeschulten Manieren fich fogar auf dem Sofparquet zu bewegen perftand. "Bis jest", fcrieb er, "babe ich, wo ich mich zeigte, nirgends verloren. Charlottens Ibee von mir hat mir Zuversicht gegeben, und Die nabere Befanntschaft mit biesen Beimar'ichen Riesen, ich gestebe bir's, hat meine Meinung pon mir felbst - perbessert." Indek über feinen Tatt in Sofmanieren ftimmte fich icon am nächten Tage feine Buversicht zu sich felbst berab. Mit Charlotte von ber Bergogin gu einem Koncert und Souper geladen, gab er auf einige Fragen, welche Die Fürstin an ihn richtete, nicht biefer, sondern ber babeistebenden Charlotte die Antwort. Die Freundin zog ihn deßhalb beiseite und gab ihm einen belehrenden Wint, ber ihn zwar etwas ftutig machte, aber boch nicht abhielt, bei ber Nachhausekunft mit bem Kammerherrn von Ginfiedel, bem Grafen Solms und bem eben von Gotha eingetroffenen Dichter Gotter eine luftige "Bunschpartie zu formiren."

Nach dem Besuch bei der Herzogin-Mutter freute er sich auf die bevorstehende Wiederkehr der abwesenden regierenden Herzogin, über die ihm allerwärts Rühmliches gesagt wurde. "Bei der alten", ließ er sich gegen Körner auß, "hatte ich zu überwinden, weil sie meine Schriften nicht liebt, und ich ihr fremd war; die junge ist meine Battronin und meinen Arbeiten ganz vorzüglich gut. Charlotte hat mit ihr mehrmals von mir gesprochen und sagt mir, daß ich bei ihr sein dürste, was ich bin, und daß ich sie für alles Schöne und Edle empfänglich sinden würde." Aber bevor sie zurückehrte, war unserm Dichter die Hossuft verleibet worden, und zwar durch ein Begebniß, worin Gotter die Hauptrolle spielte. Ich sinde darin nicht, wie Andere, eine von Gotter absichtlich eingefädelte Intrigue gegen den Dichter des Don Karlos, wenn gleich Schiller selbst damals die Sache so ansah.

Friedr. Wilh. Gotter, breizehn Jahre alter als Schiller, unter Einfluffen französischer Literatur und Runft herangereift, Mitbegründer

bes erften beutschen Mufenalmanachs, bekleibete bamals eine Stelle bei der gebeimen Kanglei in Gotha, wo er auch auf das Softheater einen bedeutenden Ginfluß gehabt batte. 2013 Bühnenkenner, gemandter Ueberseger und Bearbeiter frangofischer Dramen, geschätter Dichter. und zugleich als eleganter Beltmann, galt er auch in den Beimar'ichen Areisen viel. Seiner gangen Geiste Brichtung nach mar er ein Bertreter bes frangofischen Geschmads in ber Tragodie und ein Gegner ber Startgeisterei, die er in einer Sensation erregenden Epistel angriff. Schiller hatte ihm, wie im ersten Theil angedeutet worden (I, S. 258), den ursprünglichen Blan bes Don Karlos mitgetheilt, und Gotter batte biefen "groß" gefunden. Daß ihn die Ausführung nicht befriedigte, begreift sich leicht, und Gotter hatte es unserm Dichter ichon bei ber oben erwähnten Bunschpartie offen ausgesprochen, unter Anderm Die Scene Philipps mit Bofa als eine unmögliche getabelt. Das perbrok Schiller, ber auf den Don Karlos fo große hoffnungen baute. "Gotter", ichrieb er an Körner, "ift ein zerriffener Charafter, bem ich mich nie hingeben konnte. Er bat viele, aber frangofische Bilbung. viel Geift und Wit, aber babei eine Rüchternheit, Die mich abichrectt." In den ersten Tagen des August machte Schiller einen Ausflug nach Erfurt, um im bortigen Frauenklofter, wo Fraulein von Urnim. Die jungfte Schwester seiner Dresbener Geliebten, Benfionarin, und ihre Tante Superiorin war, das von Dresden für sie Mitgebrachte personlich ju überbringen. Unterdeß trug Gotter, ein trefflicher Borlefer, ben Don Karlos in Tieffurt bei ber Bergogin Amalie in einer Gefellschaft vor, bei welcher auch Wieland zugegen war. Das Stud that, wie Schiller ben Tag nachher von Gotter erfuhr, in feiner erften Sälfte Wirfung, in ber zweiten aber feine ober gar eine mibrige. Bofa's Aufopferung, behauptete Gotter, fei burch Dunkelheit ber Exposition, die Scene bes Königs mit bem Marquis burch innere Unwahrschein= lichteit, die ganze Schlughälfte durch Abschwächung bes Intereffes an Karlos verloren gegangen. Das war für Schiller eine schmerzliche Enttäuschung. Nun begriff er, warum ber leicht umzustimmende Die= land sich ihm fern hielt, warum alle Bersuche, ihm ein Urtheil über bas Stud zu entlocken, fruchtlos blieben, warum er bald nachber auf einige Zeit nach Gisenach reiste, ohne bem Dichter bes Don Rarlos ein Abschiedswort zu gönnen. "Ich bin zwar", schrieb Schiller unmuthig an Körner, "in Unfehung Bieland's von Jedermann, der ihn fennt, auf eine erstaunliche Inkonseguenz porbereitet; aber diese Inkonseguenz könnte es eben sein, mas zwischen uns keine Freundschaft auftommen ließe." Borberrichend mandte fich aber fein Born gegen Gotter, Dhne zureichenden Grund hielt er sich überzeugt, daß diefer ihn feit einigen Jahren persönlich hasse und gerade, um den Don Karlos durch seine Kritit zu distreditiren, sich zur Borlefung desselben erboten habe.

Re mehr Schiller's Berhaltniß ju Wieland erfaltete, befto mehr begann ibn Gerber anzugieben. Daß Diefer auf Schriftsteller menia und am weniasten auf dramatische hielt, und von ibm nichts gelesen batte, stieß ibn nicht gurud: vielmehr boffte er pon ibm noch die billigste Beurtheilung, bat ibn, seinen Rarlos zu lesen, und schickte ibm ein Eremplar beffelben. Gerber fam einer Erfranfung megen erft fpat bagu, fein Urtheil abzugeben. Schiller berichtete barüber nach Dresten nicht ungufrieden: "Er bat mir viel Schönes und Geistvolles über den Don Karlos gefagt, er hat äußerft viel auf ihn gewirft." Aber auch Berder lobte nur die erfte Sälfte; er fand "die drei erften Afte mehr unis und beffer ausgearbeitet, als die letten" und wich betaillirtern Musstellungen burch bie Ertlärung aus, er wolle bas Stud nochmals lefen und dann mehr darüber fagen. Gine Bredigt Berber's, der Schiller beimobnte, gefiel diefem gwar beffer, als jede andere, die er in seinem Leben gehört; boch gestand er feinen Dresdener Freunden, daß ihm überhaupt feine Predigt gefalle, und die Berder'iche das große Berdienst. - nicht lange ju dauern, gehabt habe, Go pollftandig war jett seine einstige Begeisterung für den Kanzelredner-Beruf in ihm erloschen.

Neben Berder und Charlotte fehlte es unferm Dichter nicht an fonftigen, zum Theil intereffanten Bekanntichaften. Bon Diefen beidrieb er in den Briefen an Rörner Goethe's Freundin, Die Frau von Stein, als ..eine mabrhaftig eigene, intereffante Berfon", pon welcher er mohl begreife, daß Goethe fich fo gang an fie attachirt habe. "Schon", fügte er bingu, "tann fie nie gemesen sein; aber ibr Gesicht bat einen fanften Ernft und eine gang eigene Offenheit. Gefunder Berftand, Ge= fühl und Wahrheit liegen in ihrem Wefen." Rorona Schröter, für welche Körner in frühern Jahren geschwärmt hatte, lernte er zufällig beim Rammerherrn von Ginsiedel tennen. "Ihre Figur", berichtete er dem Freunde, "und die Trummer ihres Gesichts rechtfertigen beine Berplemperung. Sie muß in der That ichon gewesen fein; benn vierzig Jahre haben fie noch nicht gang verwüsten können. Uebrigens icheint fie mir ein bochft' gewöhnliches Geistesproduft zu fein, und von ber Runft febr genügsame, nuchterne Begriffe gu haben", - ein Urtheil, das fich bald fehr ftart modificirte, als er Goethe's Iphigenie von ihr hatte vorlesen boren, und fie über ben Don Rarlos fich gunftig geaußert batte. Er ichidte ihr ein Eremplar beffelben mit ber Buichrift: "Wenn

Ihnen ber Rarlos gefällt, pon bem Sie gestern bie Gute batten, gut versichern, daß er Ihnen fo viel Bergnugen gegeben bat, fo konnen Sie mich nicht schöner bafur belohnen, als wenn Sie ihn zu meinem Undenken behalten." Auf eine Tochter bes Geheimen Affistengraths Schmidt in Beimar, bes Bruders von Rlopftod's Kanny, war er icone in Dresten aufmerkiam gemacht worden. Schiller ichrieb, nachdem er gelegentlich in einem Koncert ihre Befanntschaft gemacht batte: "Es ift eine toftbare Demoiselle, für die ich nie etwas fühlen konnte. Ihre Schönbeit besteht in einem ungemein weißen und feinen Teint und überaus iconen lichtbraunen haaren. Gegen mich mar fie febr aufmertfam; überhaupt mag fie es wohl leiden, bewundert zu werden. Man halt fie bier für eine gute Bartie; aber ihre Gefühle fteben unter bem eifernen Scepter ber Bernunft". Auch über fie scheint fich balb feine Unficht geandert zu haben. Er affociirte fich mit ihr, Korona Schröter und Sufeland ju einer wöchentlichen Phistpartie, faß bei Tiich zwischen den beiden Damen, ließ sich von beiden "ungemein schöne" englische Lieder porfingen und ichentte dem Fraulein Schmidt ein Exemplar feines Karlos mit febr marmen und galanten Widmunas= versen, die wir in einem spätern Rapitel mittheilen werden.

Bon den Männern, mit denen er damals in bäusigem persönlichem Berkehr stand, nennen wir noch den liebenswürdigen Kammerherrn. F. H. von Einsiedel, serner den renommirten Ueberzeter zahlreicher französischer, spanischer und englischer Schriften J. J. Ch. Bode, welcher unter den Freimaurern und Jluminaten eine Rolle spielte und unserre Dichter zum Maurer machen wollte, den tressischen Geheimen Hossteboigt, an dem Schiller einen vertrauten Freund zu gewinnen hossteben industriellen Legationsrath F. J. Bertuch, Mitunternehmer des deutschen Merkurs, und Goethe's vertrauten Freund Knebel, bei welchene er am 28. August in Goethe's Garten des in Italien Beilenden Geburtstag mitbeging und die Gesundheit des Geseierten in Rheinweitrausbrachte.

Noch ausgedehnter wurde der Areis von Schiller's Befannten um den 20. August durch einen Ausstug nach Jena, wo er beinabe eine Woche zubrachte. In den Tagen vorher hatte er in Weimar die jüngst verheirathete Gattin des Jenaer Professors der Philosophie K. Leonh. Reinhold, eine Tochter Wieland's, kennen gekernt. Schiller sah sie häusig, da sie zu den Berehrerinnen Charlottens von Kalb gehörte. Ihrer Cinladung, Reinhold zu besuchen und bei ihm zu wohnen, Folge leistend, suhr er mit ihr und Charlotte nach Jena. Da letztere sogleich nach Weimar zurückherte, konnte er sich um so ungetheilter der Beob-

achtung ber neuen Befannten midmen. Bon Reinhold in feinem por bem Thor liegenden geräumigen Saufe empfangen, ftand er, ebe fie noch zusammen die Treppe erstiegen hatten, mit ihm auf pertrautem Ruß. Er fand in Reinhold einen etwas blaß und franklich aussehenden Mann mit verständigem Geficht und sympathiesuchenden Augen, wenig in der Welt orientirt, daber in größerer Gesellschaft etwas verlegen, fubmiß gegen Söbere, ein wenig ängstlich in der Moral, zu fübnen Tugenden wie Berbrechen eben so wenig im 3beal wie in der Birtlichkeit sich zu erheben fähig, fremd im Reich ber Phantafie, begeistert für Rant, pon bem er fest glaubte, baß er nach bundert Jahren Die Reputation von Chriftus haben werbe, - ein Glaube, ber Schiller aim so mehr frappirte, als Reinhold früher katholisch und Novis des Resuitenordens gewesen mar. Seine Frau Sophie, Wieland's alteste Tochter, auf welche die gange Besichtsbildung und febr viel vom Charafter und Temperament ibres Baters übergegangen mar, batte bei ber pollen Bluthe des Gefühls die reinste Grazie der Unichuld bemahrt. Uriprünglich ein äußerst rasches, reizbares Wejen, ein sprudelndes Geschöpf, mar fie burch die Zuneigung zu Reinhold ein "recht liebes und fanftmuthiges Weib" geworden.

Schon der erste Anblid der Stadt zeigte unserm Dichter, daß hier die Studenten eine wichtige Rolle spielten. "Sogar wenn man die Augen schlösse", schried er an Körner, "könnte man unterscheiden, daß man unter Studenten geht; denn sie wandeln mit Schritten eines Niesdesten. Abends, wenn es dunkel wird, hört man fast alle vier Minuten die ganze lange Gasse hinunter schallen: Kopf weg! Kopf! Kopf weg! — welches menschenfreundliche Wort den sliehenden Wanderer vor einem balsamischen Regen warnt. Die Anzahl der Studenten ist zwischen sieden: und achthundert, und soll, wie der Ruhm der Universität, im Zunehmen sein."

Viel geltenden Mitbegründer und Herausgeber der Jenaer allgemeinen Literaturzeitung Professor Chr. Gottstr. Schüß. In ihm fand er einen zwar dem Aeußern nach nicht liebenswürdigen, aber lebhasten, geistreichen, vielseitig gebildeten und ungemein arbeitslustigen Mann, mit dem er sich doppelt rasch befreundete, weil ihm der Don Karlos gefallen hatte. Unser Dichter ließ sich von ihm in der sogenannten "Literatur", d. h. dem Hause herumführen, worin die Literaturzeitung von Schüß und dem Juristen Gottlieb Huseland (nicht zu verwechseln mit dem Mediciner), einem nach Schiller's Charafteristit "still denkenden Geist voll Salz und tieser Forschung", redigirt wurde. In dem Bureau

fab er eine Maffe neuerschienener Bucher, Die, nach ben Namen ber Berleger geordnet, des tritischen Richterspruchs barrten. Unserm Dichter fam fold eine aus mehr als hundert Schriftstellern bestehende recen= firende Societät eigentlich wie "eine brutale und lächerliche Anftalt" por. "Ich muß dir gestehen", außerte er sich gegen Körner, "daß ich zu einem Komplott gegen biese geneigt bin; porher aber muffen fie mich in ibr Beiligthum einführen." Bei Schut lernte er auch ben Professor Döderlein tennen, "eine feine, schelmische Physiognomie im Ropf eines Geiftlichen, mit bem fich aber recht aut fprechen ließ." Den legten Abend in Jena verbrachte er mit Reinholds und der zum Abholen angekommenen Charlotte von Kalb beim Geheimen Kirchenrath Griesbach "überaus angenehm", und schied am andern Tage mit dem Gelübde, "Jena nicht zum letten Mal gesehen zu haben." Gin Ruf dorthin als Professor, den ihm Reinhold als leicht zu erlangen bargestellt batte, bauchte ibm porläufig noch nicht wunschenswerth, wenn ihm gleich das Leben der dortigen Professoren als fehr unabhängig geschildert worden war. Er hoffte noch immer, eine freiere Eristens auf idriftstellerischen Erwerb grunden zu können, und meinte, das muffe fich binnen Sabresfrift entscheiben.

Bon Jena aus machte er unter andern Crauxsionen in die Umzebung mit Reinholos eine Partie nach dem Dorf Lobeda, wo die Bürgermeisterin Bohl einer weitläufigen Wirthschaft als Haussrau trefslich vorstand, und in Mußestunden ein schägenswerthes Dichtertalent übte. Sie sagte ihm das Lied an die Freude und Vieles aus dem Don Karlos auswendig her. Alls eine Kuriosität wurde ihm dort die Gartenlaube gezeigt, worin Schüß, Wieland und Bertuch die Idee der Literaturzeitung ausgebrütet hatten.

Die in Zena verlebten sechs Tage blieben nicht ohne vielsache und günstige Nachwirtung auf Schiller. Daß Reinhold dort sertig brachte, was Körner oft umsonst versucht hatte, ihn nämlich zum Lesen eines Aufsates von Kant zu bewegen, ist nicht sowohl für seine philosophischen, als für seine historischen Studien in Anschlag zu bringen. Schiller's Bekanntwerden mit der kritischen Philosophie datirt erst von einer spätern Spoche her. Der Aufsat in der Berliner Monatsschrift, den er zu Jena las, Kant's "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Hinsicht", trug dazu bei, das in ihm jüngst erwachte Interesse für Geschichte und Geschichtschung zu beleben. Schon am 18. August hatte er an Körner berichtet: "Augenehm wird es dir sein zu hören, daß ich arbeite — ja, endlich hab' ich's über mich gewonnen — aber nicht den Geisterseher, sondern die niederländische

Rebellion. Ich bin voll von meiner Materie und arbeite mit Lust. Es ist gleichsam ein Debut in der Geschichte, und ich habe Hoffnung, etwas recht Lesbares zu Stande zu 'bringen." Das Anschauen der regen und wetteisernden Thätigkeit in der großen Geisteswerkstätte zu Jena war ihm ein Sporn zu gleicher Thätigkeit, und so dören wir ihn denn in den nächsten Monaten melden, daß er zehn dis zwölf Stunden täglich studier und schreibe, und in Strada, Grotius, Reid und zehn andern Schriftstellern herumwühle. War es tihm gleich in Jena "so behaglich wie nie an einem fremden Ort" gewesen, so fügte er doch diesem Bekenntniß an Körner hinzu: "Ganz glücklich kann ich nirgends und nie sein, das weißt du, weil ich nirgends die Zutunst über der Gegenwart vergessen kann. Ich war sechs Tage müßig in Jena; schon allein das mußte mir die reine Freude vergisten."

Mit der Wiederkehr der Freude an der Arbeit begann ibm auch bas Leben in Weimar, dem er bis dabin wenig Geschmad abgewonnen batte, in gunftigerem Licht zu erscheinen. "Ich fange an", schrieb er am 10. September an Körner, "mich bier ganz leidlich zu befinden. und das Mittel, wodurch ich es bewerkstellige, ist: ich frage nach Riemand. Das hätte ich zwar ichon in ben ersten Bochen weatriegen fonnen; benn, wohin ich febe, thut bier Reber ein Gleiches. Go viel Ramilien, ebensoviel abgesonderte Schnedenbäuser, aus benen ber Gigenthumer kaum herausgeht, um fich zu sonnen. In Diesem Stud ift Weimar bas Baradies. Jeber fann nach feiner Weise privatifiren. obne bamit aufzufallen. Gine ftille, faum merkbare Regierung lakt einen fo friedlich bier leben und bas bischen Luft und Sonne genießen. Alnfangs bab' ich mir Alles viel zu michtig, zu schwer porgestellt. Ich babe mich felbst für zu tlein, und die Menschen umber für zu groß gehalten. Jeden glaubte ich meinen Richter, und Jeder bat zu viel mit sich selbst zu thun, um mich auszulauern. Jest gebe ich febr wenig aus, Tags zweimal zu Charlotten und zweimal spazieren, wozu ich mir ben Stern gemählt habe. Bier begegnen mir boch zuweilen Menichen. und will ich, so kann ich auch allein sein. Alle andern Tage besuche ich Bode, Bertuch, Berber, Voigt ober fonft Jemand. Die übrige Zeit bin ich zu hause und arbeite." Ja, die Zuneigung zu Weimar muchs allmälig fo, daß der Gedante, im Spätberbst nach Dresden gurudzu= kehren, aufgegeben mard, und umgekehrt der Wunsch, den Körner'ichen Kreis nach Weimar zu ziehen, in ihm erwachte. Um 14. Oftober berichtete er dem Freunde von einer Unterredung mit Wieland: "Bon euch iprach ich diesmal viel: ich gab ibm meinen Bunich zu erkennen, euch in Weimar zu miffen; benn ich bin überzeugt, wir bier gusammen mußten und tonnten ben Ton ber Gefelligfeit in Weimar verandern. Wieland und seine äußerst gute Frau, häßlich wie die Nacht, aber brav wie Gold und bis zur kindlichen Einfalt naturlich und munter; Berber und seine Frau, beibe voll Geift und Genie; Bertuch und seine Frau, im Umgange recht genießbar; Bobe, Boigt, Sufeland, Riedel; G. (Schmidt?) und seine Tochter, immer so viel werth, als bie auten Dresbener Menschen; Die Schröter, Die Frau von Stein und ihre Schwester, Die Ambof; Anebel und noch Andere - lauter Menschen, wie man fie an Ginem Ort nie beisammen findet - mußten einen recht iconen Sintergrund ju unserer Freundschaft abgeben. Man ift bier arm, und es läßt sich mit wenig Geld icon angenehm leben. 3ch fagte Bieland, daß ich munschte, bu murdeft bier Sofrath mit einer leidlichen Befoldung; ber Bergog und alle Weimaraner wurden gewinnen, und ich, der ich mich von euch nicht trennen wurde, könnte bann auch hier eristiren. Das leuchtete Wieland gang erstaunlich ein, und er trieb mich an, gegen den Geheimen Rath Schmidt ein Wort davon fallen zu laffen. Soll ich, oder foll ich es nicht?"

Was ibn aber besonders in Weimar festhielt, mar ber wieder angeknüpfte Berkehr mit Wieland. Schon in Jena hatte ihm Reinhold über seinen Schwiegervater die Augen geöffnet und die Ueberzeugung beigebracht, daß, mas Schiller jungft erfahren, Jeber in Wieland's Umgebung, wie nabe er ihm stehe, zu erwarten habe. Auch ihn, seinen eigenen Schwiegersohn, habe er heut für einen großen Geift und morgen für einen Gel erklart. Diefer Wandelbarfeit ber Stimmung fei er fich felbst bewußt und könne baber in der folgenden Stunde abbitten und ichmelzen, wie ein Rind. Aehnlich außerte fich Bobe, als Schiller fein Auseinanderkommen mit Wieland ergählte. "Das ift gang in ber Ordnung", sagte Bode; "es ist nicht Ihnen allein so mit ihm ergangen. Wieland ift ein Rind; nach einiger Zeit wird er Frau und Rinder que fammenrufen und fragen, wie er benn eigentlich mit Schiller fich ent= fremdet habe." Alles bies hatte Schiller ichon nachsichtig gegen ben alten Runftgenoffen gestimmt, als er ihn Anfangs Ottober bei einem Souper, bas Boigt gab, und bald barauf in einer neugestifteten Mittwochsgesellschaft, zu der beide gehörten, wiedersah und mit ihm eine freundlich scherzende Unterhaltung, unter Anderm "über den tiefen Geift bes Whiftspiels" anknupfte. Dazu fam, daß Wieland im Merkur ben Don Karlos in viel freundlicherer Beise, als Schiller nach bem Borgefallenen erwarten zu dürfen glaubte, angezeigt und besprochen batte; und so war es nicht jum Bermundern, daß unser leicht zu beschwich= tigender Dichter am 14. Ottober an Körner fcrieb: "Mit Wieland bin

ich ausgeföhnt. Ich mußte ihm, nach allen Regeln der Höflichkeit und Billigkeit, wegen seiner Anzeige des Don Karlos im Merkur etwas sagen, woraus es sich ohne Erklärung sehr natürlich ergab, daß wir uns doch näher wären. Er sagte mir viel Gedachtes und Schmeichelshaftes über mich selbst; unter Anderm warnte er mich, weniger versichwenderisch in meinen Stücken zu sein, damit ich mich nicht ausgebe. Aus dem Karlos, sagte er, hätte ich drei wichtige Stücke machen können. Er ist jest überzeugt, daß das Drama mein Fach ist. Ich die es noch nicht. Dies ging im Klubb vor. Bor einigen Tagen besuchte ich ihn zum erstenmal wieder (in seinem Hause). Er war frant; wir tamen aber so in's Gespräch, daß ich drei Stunden blieb. Da hab' ich mich ganz vortresslich unterhalten. Wir waren recht herzlich miteinander, und das Interesse, das wir daran nahmen, gab den srivolsten Dingen einen Werth. Er ließ sich in das Detail der ganzen Haushaltung mit mir ein, wobei er mir viel Spaß machte."

Gine Frucht biefes mit Wieland verlebten Abends mar der Blan, baß Schiller fich mit ihm zum beutschen Mertur affociiren, und bem Sournal im nächsten Jahrgange eine neue Ginrichtung und Gestalt gegeben werden follte. "Das ift fo zugegangen", berichtete er an Körner. "Ich sprach mit ihm bavon, daß ich, weil ich die Nothwendigkeit ein= fabe, viel zu lesen, und dieses mit vielem Schreiben nicht wohl per= einigen könne, einen Ranal zu haben munschte, in den ich gleich die erften Refultate meiner Lefture werfen fonnte. Die Thalia murde mir Diefe Dienste thun; aber fur's Erste fei fie noch nicht gang im Gange. und zweitens ware ich ihr allein nicht gewachsen, da zum Blud eines Journals gehöre, daß es öfters erscheine, wenigstens jeden Monat. Sein Merkur auf ber andern Seite fei nicht vielfältig genug, feinem Titel nicht entsprechend, oft zu trocen, und auf ihn selbst nicht zu rechnen. Er nahm mir gleich das Wort vom Munde und gestand mir, daß ich auf einen seiner alten Buniche getroffen habe. Es murde ihm außerst angenehm sein, diese Ibee zu realistren : wir wollten ben Blan des Merkurs erweitern, in einem Apertiffement biefe Beranderung anfündigen und barin fagen, daß die Thalia in dem Mertur aufgehört babe."

Das Projekt kam freilich nicht zu völliger Aussührung; boch trug es bazu bei, die beiden Dichter einander anzunähern. Allmälig wurde Schiller's Berbindung mit dem Wieland'schen Hause so vertraulicher Art, daß ihm sogar jür einige Zeit der Gedanke an eine Heirath mit Wieland's zweiter Tochter, dem Liebling des Baters, nahe trat. "Ich glaube", schrieb er am 19. November an Körner, "daß mich ein Ges

fcopf, wie dieses, glücklich machen könnte, wenn ich so viel Egoismus bätte, glücklich sein zu können, ohne glücklich zu machen, und an dem Lettern zweisle ich sehr. Bei einer ewigen Berbindung, die ich eingehen soll, darf Leidenschaft nicht sein, und darum habe ich mich bei die sem Falle verweilt. Ich kenne weder das Mädchen, noch weniger sühle ich einen Grad von Liebe, weder Sinnlickeit, noch Platonismus— aber die innigste Gewisheit, daß es ein gutes Wesen ist, daß es tief empfindet und sich innig attachiren kann, mit der Nücksicht zugleich, daß sie zu einer Frau ganz vortresslich erzogen ist, äußerst wenig Bedürsnisse und unendlich viel Wirthschaftlickeit hat. Aber ich weiß nicht, ob ich in diesen Kreis gehöre, ob ich ewig darin verharren, mich nie daraus sehnen, ob ich diesen Menschen werth bleiben kann." In solchen Zweiseln und Strupeln kam ihm, wie uns die nächstslögenden Kapitel erzählen werden, eine unerwartete Fügung des Schickslä zu Hülse.

## Siebentes Kapitel.

Meise nach Meiningen und Bauerbach. Rückreise über Rusbolftadt. Die Schwestern von Lengefeld. Lotte von Lengesfeld zu Besuch in Beimar. Stammbuchblatt. Schiller's literarische Thätigkeit im Winter und Frühjahr. Die Götter Griechenlands gedichtet. Der Geisterseher fortgesetzt. Heisrathsantrag aus Schweinfurt. Gleim zu Besuch in Weimar.

Schon gegen Ende August 1787, gleich nach dem Ausenthalt in Jena, hatte Schiller die Absicht, seine Schwester Christophine und ihren nunmehrigen Gatten Reinwald zu besuchen. Sein wiedererwachter reger Arbeitseifer hielt ihn damals ab. Seitdem aber hatten Christophine und Frau von Wolzogen, die sich mit ihrer Tochter Lotte und ihrem Sohne Wilhelm in Bauerbach besand, so oft und dringend um seinen Besuch gebeten, daß er sich am 21. November zur Neise entschloß. Frau von Wolzogen hatte noch einen besondern Grund, seine Gegenwart zu wünschen. Es war nämlich auch der Bräutigam ihrer Tochter nach Bauerbach gekommen, nicht jener frühere Bewerber Herr von

Winkelmann, sondern ein Regierungsrath von Lilienstein aus hilbburghausen. Schiller, auf dessen Rath Frau von Wolzogen viel gab, sollte Lilienstern's Bekanntschaft machen. Etwa sechziehn Tage verwandte Schiller auf den Ausslug. Am 8. December berichtete er von Weimar aus an Körner:

"Ich war also wieder in der Gegend, wo ich von 82 bis 83 als ein Einsiedler lebte. Damals war ich noch nicht in der Welt gewesen; ich stand, sozusagen, schwindelnd an ihrer Schwelle, und meine Phantasie hatte ganz erstaunlich viel zu thun. Jest nach füns Jahren tam ich wieder, nicht ohne manche Ersahrungen über Menschen, Verhältnisse und mich. Jene Magie war wie weggeblasen. Ich sühlte nichts. Keiner von allen Pläzen, die ehemals meine Einsamseit interessant machten, sagte mir jest noch etwas. Alles hatte seine Sprache an mich verloren. An dieser Verwandlung sah ich, daß eine große Veränderung in mir selbst vorgegangen war. Und mußte sie es nicht? Wie viele neue Gefühle, Schicksale und Situationen lagen nicht in diesem Zeitraum! Eure Erscheinung, unsere ganze Freundschaft, ganz Mannheim mit seinen Freuden und Leiden, Charlotte, Weimar, eine aanze neue Evoche meines Denkens!"

In der Umgegend von Bauerbach murbe er jest von einem edelmannischen Gut zum andern berumgezogen und fand Gelegenheit, einige intereffante Kamilien tennen ju lernen. Da war 3. B., erzählt er felbst in bem Briefe an Rörner, im Dorfe Sochheim eine abelige Familie (von Bibra), aus gebn Berfonen, barunter fünf Fraulein, bestebend, welche die Batriarchen= und Ritterzeiten wieder aufleben ließ. Niemand in der Familie trug etwas, mas nicht bort gemacht mar. Schube, Tuch. Möbel, alle Gegenstände des Bedürfnisses, fast alle des Lugus wurden auf bem Gut erzeugt und fabricirt, Bieles von ben Sanben ber Fraulein, wie es bei ben Bringeffinnen ber Bibel und in ben Beiten ber Chevalerie zu geschehen pflegte. Die außerste Reinlichfeit und Ordnung, nicht ohne Glang und Schönheit, thaten bem Auge wohl. Die Fraulein waren jum Theil icon, alle einfach und mahr, wie die umgebende Natur. In dem Bater, einem wackern Landjunter und portrefflichen Jager, fanden die Gafte zugleich einen gutherzigen Birth und burschitosen Tabatscompagnon. In schroffem Kontraft biergu lebte zwei Stunden von ba auf hochtrabendem, fürstlichem Juße mit Frau und neun Kindern ber Rammerberr von Stein, der Ontel Charlottens von Kalb, ein imponirender Mann von manchen guten und glanzenden Eigenschaften, Libertin in hohem Grade. Da war ein Schloß ftatt eines Saufes, Sof ftatt Gefellicaft, Tafel ftatt Mittageffen.

Mis Schiller nach zwölf unrubig und geräuschvoll verlebten Tagen Die Beimtebr zu Rok in Begleitung feines Freundes Wilhelm von Bol-Rogen antrat, tonnte er nicht abnen, wie tief eingreifend in fein funf= tiges Lebensschichfal biefe Reife werden follte. Dem Freunde gulieb idlug er ben Rudweg über Rudolftadt ein, wo die mit dem Bolzogeniden Sause vermandte Kamilie pon Lengefeld lebte. Die permitt= wete Frau von Lengefeld wohnte mit ihren Kindern, zwei Töchtern. gang nabe ber Stadt, aber wie auf bem Lande, in bem fruchtbaren. burd fanfte Rluftrummungen und malbbefrangte Soben verschönerten Thal der Saale. Der Bater, der fich als Forstmann ausgezeichnet batte, mar icon por langerer Reit, als die altere Tochter Karoline erft breigehn Jahre gablte, geftorben; bie Mutter, eine gutige, empfängliche Natur, band sich nur etwas zu ängstlich an tirchliche und gesellschaftliche Objervang; in ben Töchtern aber mar frube bas Bedurfnig einer freiern, edlern Geistesbildung angeregt worben. Der treffliche Bater. für seine Rinder auf beffern Unterricht bedacht, als bamals in ber fürstlichen Rleinstadt ertheilt und von bem noch wenig gebildeten geselligen Leben gefordert murde, hatte für eine Berftandesbildung geforgt, Die ber phantafiereichen Geistesbeweglichkeit ber Madden bas Gleichgemicht halten follte, und zugleich ihre forverliche Ausbildung fich angelegen fein laffen. Seine mannhafte, achtunggebietende Berfonlichkeit hatte fic ihren Seelen eingeprägt, und Friedrich ber Große, bem er bobe Berehrung zollte, mar auch ber held feiner Töchter geworden. Dazu hatte fich manchmaliger Bertebr mit bedeutenden Männern und Frauen, wie Goethe, Anebel, Frau von Stein u. a., fo wie baufiges Lefen Berg und Geift ansprechender Bucher gefellt, beren Inhalt bas Gemuth in der ländlichen Einfamkeit ungeftort in fein Eigenthum verwandeln

Karoline, die schon in ihrem sechszehnten Jahre, dem Wunsch der Mutter folgend, sich mit dem Rudolstädt'schen Legationsrath von Beulwitz verlobt hatte, lebte jest in einer, wenn auch nicht gerade unglücklichen, doch ziemlich freudeleeren, kinderlosen She im elterlichen Hause. Die jüngere Tochter, Charlotte (Lotte, Lolo), geboren am 22. November 1766, war zu einer Hofdamenstelle am Weimar'schen Hose bestimmt. Ihre Schwester hat uns von ihr mit liebender Hand solgendes Bild entworfen: "Sie war von sehr anmuthiger Gestalt und Gesichtsbildung. Der Ausdruck reinster Herzensgüte belebte ihre Züge, und ihr Auge bliste nur Wahrheit und Unschuld. Sinnig und empfänglich für alles Gute und Schöne im Leben und in der Kunst, hatte ihr ganzes Wesen eine schöne Harmonie. Mäßig, aber treu und ans

haltend in ihren Neigungen, schien sie geschaffen, das reinste Glück zu genießen. Sie hatte Talent zum Landschaftzeichnen, einen seinen und tiesen Sinn sür die Natur, und Neinheit und Jartheit in der Darftellung. Unter günstigen Umgebungen hätte sie in dieser Kunst etwas leisten können. Auch sprach sich erböhtes Gesühl in ihr oft in Gedichten aus, unter denen einige, von der Erinnerung an lebhastere zärtliche Herzensverhältnisse eingegeben, voll Grazie und sanster Empfindung sind. \*) Dies war das Schwesternpaar, in dessen Wohnung unser Dichter am 6. December 1787 gegen Abend von seinem Freund als Gast eingeführt wurde.

Es war nicht das erfte Mal, daß er Mutter und Töchter fab. Um über die frühere Begegnung zu berichten, muß ich einige Jahre gurud= geben. Als Charlotte fich ihrem fiebenzehnten Lebensiahr näherte. fand ihre Mutter es an der Zeit, ihr zur Vorbereitung für den fünftigen Beruf Gelegenheit zur Aneignung von Weltton und Fertigkeit in der frangofischen Sprache zu geben, und beschloß daber, mit den Tochtern eine Zeit lang in ber frangofischen Schweiz zuzubringen. Im Frühjahr 1783 trat die Familie die Reise dorthin an und besuchte in Stuttaart die Frau von Wolzogen, wo deren Sohn Wilhelm für Raroline eine tiefe, nicht unerwidert bleibende Neigung faßte, aus welcher in spätern Jahren, nach ber Scheidung Rarolinens vom herrn von Beulwit, eine eheliche Berbindung erwuchs. In der Schweig brachten Die Damen an den reizenden Ufern des Genfer Sees in dem lieblichen Bepen ein febr glückliches, auch durch Umgang mit lieben Freundinnen und geistvollen Mannern verschönertes Jahr ju. Die Beimreise im Juni 1784 ging wieder über Stuttgart. Frau von Wolzogen machte fie mit Schiller's Eltern auf der Solitude bekannt und veranlaßte die Beiterreisenden, da ihr Beg sie über Mannheim führen follte, des bort weilenden Dichters Bekanntschaft zu machen. Schiller, damals fieberfrantelnd, wie wir miffen, batte gerade einen Ausgang gemacht. Mis er gurudtebrend ihre Besuchkarten fand, begab er fich in ihren Gafthof und traf fie im Begriff abzureifen. "Seine bobe, edle Be= stalt", erzählt Karoline, "frappirte und; aber es fiel kein Wort, bas lebhaftern Untheil erregte. Die mannigfachen und großen Gegenstände, von benen wir jungft geschieben maren, fullten unsere Seele. Go faben wir Schiller jum ersten Male, wie aus einer Wolke wehmuthiger Sehnfucht, die uns nur ichwantende Formen erbliden läßt."

<sup>\*)</sup> Eine Auswahl aus ihren Gebichten ift in hoffmeister's Supple=menten zu Schiller's Berken III, 379 ff. zu finden.

Aber auch jest, im Spätjahr 1787, wo sie ihn wieder sahen, waren ihre Gemüther nicht unumwölkt. Karoline, in ihrem Zusammen-Leben mit einem achtungswerthen, aber nicht kongenialen Gatten, empfand es tief, daß sie so viel von dem Reichthum ihres Geistes und Herzens in sich verschließen mußte. In Lotte's Innerm klang noch der Schmerz über die Auflösung eines Liedesverhältniss zu einem trefslichen Manne nach, der ihre Zuneigung seurig erwidert hatte. Ein englischer Kapitain Henry Heron war es, dem sich ihre Liede zugewandt hatte. Die Ungunst der Berhältnisse gestattete keine Berbindung, und seine Beruspflicht führte ihn über's Meer nach Indien.\*) So lange die schöne Jahreszeit dauerte, hatten mitunter Besuche von Freunden oder Ausstüge in die Nachdarschaft den Schwestern einige Zerstreuung gebracht; jest, in der traurigen Winterzeit, aber waren sie wie abgeschnitten von der Welt und kamen sich — so erzählt Karoline — wie verwünsche, auf Erlösung harrende Prinzessinnen vor.

In folder Stimmung mag fie ber Befuch Schiller's und Bolzogen's am 6. December überrascht baben. 3mei Reiter, in ihre Mantel verbullt, tamen gegen Abend bie Strafe herangetrabt. Der eine, obwohl er schalthaft sein Gesicht hinter bem Mantelkragen gu verbergen fuchte, murde bald von ben Schwestern als Better Bolzogen erkannt: der Unbefannte, eine lange Rigur, die ihre Neugier erregte. wurde vom Better als fein Reisegefährte Schiller porgestellt und freund: lichst willtommen geheißen. Schiller fühlte sich fogleich wohl in diesem Areise. hier fand er, wornach er sich so innig sehnte, natürliche und zugleich ebel gebildete Menschen voll Empfänglichkeit, in beren Umgange fein Berg und fein Genius sich frei und voll aussprechen konnten. Reine Borurtheile, feine Berichloffenheit, feine Ralte labmten bier die Runge; bier fand er Bildung mit Entwickelungsfähigkeit pereinigt, und was zugleich mit Berftand und mit Gemuth von ihm gesprochen murbe, bas traf auch wieder ben gangen Meniden. Man unterhielt fich von den Briefen des Julius an Raphael und den darauf bezüglichen Gebichten der Anthologie. Dhne alle schriftstellerische Gitelteit stellte es fich in feinem Gefprach beraus, daß es ihm am Bergen lag, die Familie mit feinem Don Karlos bekannt zu machen. Go febr batte man fich einander in wenigen Stunden genähert, daß Schiller ichon beim

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß war so bekannt geworben, daß sich der Herzog Karl August den Scherz erlaubte, ihr einen ausgestopften Reiher (heron) in Kapitainsunisorm für ihre "englische Gartenanlage" zuzusenden.

Abschied ben Blan aussprach, ben nächsten Sommer im Rubolftabter Thale zuzubringen, was mit lebhafter Freude aufgenommen murbe.

Man bat es febr bezweifelt, baß icon biefes erfte Befanntwerben mit Charlotte von Lengefeld ben Bunich nach ihrem Besit in Schiller entgundet babe. 3ch boffe, bem Lefer im Nachfolgenden Unbaltspunfte genug gur Bilbung eines eigenen Urtheils hierüber geben gu tonnen. Es barf uns nicht beirren, wenn Schiller gleich nach ber Rudtebr an Rörner ziemlich fühl über bie Zusammentunft berichtete. Er konnte fich wohl benten, bag es fur bie lieben Dresbener Freundinnen eine hochwichtige Frage war, welche Gattin er mablen murbe, und baß fie gar zu gern in biefe Bahl ihre Sandchen mit eingemischt hatten; bas mar aber burchaus nicht nach feinem Geschmad. Bon Rörner aber wußte er, daß biefer fur bie nachste Zeit jede ebeliche Berbindung Schiller's migbilligte. Roch vor Rurgem batte er geschrieben: "Dein Beift ift nur geschäftig, ben Gegenstand beiner Leidenschaft zu perebeln und einen begeisternden Gesichtspunkt baran aufzufinden. Erfahrungen von einigen Jahren werden bei bir mehr Miftrauen gegen beine Bbantafie, mehr Sorgfalt in Abwägung collidirender Bortbeile erzeugen. Alsbann ift es möglich, daß ein liebenswürdiges Madden bich auf immer feffeln tann, und eber barfft bu, glaub' ich, feine Berbindung Diefer Art eingeben." Rein Bunder, daß er dem nüchternen Mentor gang einfach am 8. December berichtete: "In Rudolftadt babe ich mich auch einen Tag aufgehalten und wieder eine recht liebenswürdige Familie kennen gelernt. Gine Frau von Lengefeld lebt ba mit einer perbeiratheten und einer noch ledigen Tochter. Beide Geschöpfe find, ohne fcon zu fein, anziehend und gefallen mir febr. Man findet bier viel Befanntichaft mit ber neuen Literatur, Reinheit, Empfindung und Geift. Das Rlavier fvielen fie gut, mas mir einen recht iconen Abend machte. Die Gegend um Andolftadt ift außerordentlich icon. Ich hatte nie bavon gehört, und bin febr überrascht worden."

Etwas wärmer klingt schon seine Aeußerung über die neue Bekanntschaft in einem Briese an Frau von Wolzogen vom 20. December:
"Wir sind glücklich nach Audolstadt gekommen, wo ich eine sehr hochachtungswerthe und liebenswürdige Familie sand. Ich kann nicht anvers als Wilhelm's guten Geschmack bewundern; denn mir selbst wurde
so schwer, mich von diesen Leuten zu trennen, daß nur die dringenoste
Nothwendigkeit mich nach Weimar ziehen konnte. Wahrscheinlich werde
ich aber diese Nachbarschaft nicht unbenutzt lassen und, sobald ich auf
einige Tage Luft habe, dort sein."

Seit der Rudtehr nach Beimar vertiefte fich Schiller immer mehr

in feine hiftorifche Arbeit, und ließ fich burch bie Ginmenbungen Rorner's, bem ber Uebertritt von der Boefie gur Geschichtschreibung burch: aus miffiel, in seinem Feuereifer nicht irre machen. Er gab bem Freunde ju, daß in der Geschichte viel Willfürliches, Launenhaftes und Unfruchtbares uns begegne; aber das Willfürliche in ihr, meinte er, tonne einen philosophischen Geift reigen, fie feiner Berrichaft zu unterwerfen, bas Leere und Unfruchtbare einen ichöpferischen Kopf beraus: fordern, sie zu befruchten, "auf dieses Gerippe Nerven und Musteln zu tragen": die philosophische innere Nothwendiakeit komme ihr eben so aut zu, wie der Boefie. Die außern Bortheile seien aber auf Seite des Geschichtschreibers größer. Für seinen Karlos, das Wert dreijähriger Unftrengungen, fei er mit Berdruß belobnt worden; mit feiner niederländischen Rebellion hoffe er Glud ju machen. Da er von ber Schriftstellerei leben muffe, fo babe er auf bas Einträgliche gu feben." Und daran ichließt fich bann ber Ausbruck ber entschiebenften Heberzeugung, daß er beirathen muffe, einer Ueberzeugung, die am 19. November, wie wir wiffen, in ihm noch gar nicht fest stand. "Ich muß eine Frau ernähren fonnen", schrieb er am 7. Januar 1788; "benn dabei bleibt es, daß ich beirathe. Konntest du in meiner Seele lesen, wie ich selbst, du murbeft barüber teine Minute in Zweifel fein ... Ich bedarf eines Mediums, burch bas ich bie andern Freuden genieße. Freundschaft, Geschmad, Wahrheit, Schönheit werden mehr auf mich wirfen, wenn eine ununterbrochene Reihe feiner häuslicher Empfindungen mich für die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wieder durch= warmt. Ich bin bis jest ein ifolirter frember Mensch in ber Ratur berumgeirrt und habe nichts als Gigenthum befeffen. Alle Wefen, an die ich mich feffelte, haben etwas gehabt, das ihnen theurer war, als ich; damit kann sich mein Berg nicht behelfen. Ich sehne mich nach einer burgerlichen und häuslichen Erifteng, und bas ift bas Einzige, was ich noch hoffe."

Er betheuerte dem Freunde, daß nicht die Laune eines Augenblicks ihm folche Gedanken eingebe. Dies dürsen wir ihm glauben; denn ähnliche Betrachtungen waren es, die ihn vor Jahren zur Bewerdung um Lotte von Wolzogen, und einige Zeit nachher um Margarethe Schwan bewogen. Ein richtiges Gefühl hatte ihm schon frühe das wirksamste Mittel zur Beruhigung und Läuterung seines gährenden Junern angedeutet. Daß es ihm jeht zu noch klarerm Bewußtsein kam und ein Sporn zur angestrengtesten Thätigkeit wurde, darf man wohl großentheils der Begegnung mit Lotte von Lengeseld zuschreiben, wenn gleich seine Korrespondenz mit Körner um diese Zeit über sie noch

schiedigam ist. Scine bamaligen Briese an den Freund machen den Eindruck, als habe er um jeden Preis das Dreinreden eines Andern, und wäre es auch des wohlmeinendsten Freundes, in diese zarte Herzenstangelegenheit zu verhüten gesucht. "Hier ist ein Fall", schrieb er an Körner, "wo ich sehr viel anders bin, als andere Menschen; und keiner meiner Freunde würde sich einen Fehlgriss in meine Glückseligkeit vorwersen wollen. Uedrigens halte mich nicht im Geringsten für gefesselt, aber sest entschlossen, es zu werden." Das Schicksal kam seinem Wunsch gefällig entgegen.

Gegen Ende Januar 1788 fant fich Lotte von Lengefeld mit ihrer Freundin Friederike von Solleben \*) in Beimar auf einige Reit zu Besuch ein. Frau pon Lengefeld verband mit diesem Aufenthalt ihrer Tochter in dem Residenzstädtchen die doppelte Absicht, die um den Berluft heron's noch Trauernde etwas zu erheitern, und bie Bergogin von Beimar an die früher persprochene Hofdamenstelle zu erinnern. Lotte wohnte bei der Frau von Imhoff, der Schwester der Frau von Stein, und verkehrte auch viel mit letterer, so wie mit Charlotte von Ralb und andern Gesellschaftstreifen. Unverhofft ftand, wie por einem Jahre in Dresben bas leidenschaftlich geliebte Fraulein von Urnim, fo jest ber Gegenstand einer edlern Reigung por Schiller auf einer Res doute. Sonft traf er nur felten und immer nur auf turge Zeit mit ibr gufammen. Rach ben Mittheilungen ibrer Schwefter Raroline bielt er sich, ben Umftanden und ben Gingebungen feines Bartgefühls gemaß, gefliffentlich entfernt. Doch perschaffte er ihr zur Lekture ein und bas andere Buch, und wechselte auch mit ihr einige Billets, Die feiner= feits eine edle, milde, besonnene Zuneigung beutlich genug burchblicken laffen. Lotte icheint ihrerseits schon damals diese Neigung nicht gang unerwidert gelaffen zu haben. 2113 Belege mogen ein paar Bruchftude ber undatirten Briefchen aus biefer Zeit bienen, welche bas ichone Buch "Schiller und Lotte" in einer nicht überall genau dronologischen Folge mitgetheilt bat. "Ich fürchtete", schreibt Lotte. "daß Sie uns beut wollten die Freude machen, uns zu besuchen. Ich fage fürch= tete. weil Frau pon Imboff eben einen starten Gasttag beute bat, und also Ihrer Gesellichaft nicht genießen fann. Es thut mir febr leid, glauben Sie mir; benn ich fab Sie recht lange nicht. Sat aber

<sup>\*)</sup> Friederike wurde stark ein Jahr später die Gattin eines vorzügliche begabten Mannes, des Freiherrn Heinrich von Gleichen, und nachher die Schwiegermutter von Schiller's und Charlotte's jüngster Tochter Emilie.

die Komödie morgen nichts Anziehendes für Sie, und wollen Sie da zu uns kommen, so werden Sie mit vielem Bergnügen erwartet werden." Schiller's Antwort beginnt: "Wahrhaftig, gnädiges Fräulein, Sie handeln sehr grausam an der armen Komödie, daß Sie sie sie gerade in das Licht stellen, wo sie sich am allerkläglichsten ausnimmt, nämlich in eine Alternative mit Ihnen. Es konnte mich beinahe ärgern, daß sie nicht besser zu können, wie gern ich sie für daß größere Bergnügen, um Sie zu sein, versäume." Der Schluß lautet: "Eben zieht mich ein Schlitten an's Fenster, und wie ich hinaussehe, sind Sie's. Ich habe Sie gesehen, und das ist doch etwas für diesen Tag."

Als die Zeit der Rückfehr nach Rudolftadt herannahte, verlangte Lotte pon bem Dichter ein Stammbuchblatt. Er überfandte ibr am 3. April 1788 die bekannten Berfe, "Giner jungen Freundin in's Stammbuch" überschrieben, beren wir unten noch weiter gebenten werden. Ginige Tage fpater meldete Lotte in einem Abschieds= billet, daß ihre alsbaldige Beimkehr von Mutter und Schwester gewünscht werde. "Ich reise morgen Mittag also ab", schrieb fie, "aber mit schwerem Herzen, da sich zumal die freundliche Aussicht, meine Charlotte Ralb wieder ju feben, mir zeigte. Und auch Sie verlaffe ich ungern; benn Ihr Umgang (ich mag nicht Freundschaft fagen, weil Sie das Wort nicht gern haben) hat mir manche Freude verschafft. Die hoffnung, Sie bei uns ju feben, macht mir ben Abschied leichter. Kommen Sie, sobald Sie können. Leben Sie wohl, recht wohl wenn ich Sie hier nicht mehr seben foll, und benten Sie meiner. 3ch munichte, daß es recht oft geschähe." Schiller antwortete fogleich: "Sie werden geben, liebstes Fraulein, und ich fuble, daß Gie mir den besten Theil meiner jegigen Freuden mit sich hinwegnehmen. Daß Sie nicht bleiben tonnten, mußte ich; ich habe mir bas ichon fo oft gejagt, baß es mich nicht mehr überraschen follte; und boch thut es bas. So wenige Augenblicke Ihres hierseins auch mein waren und mein sein tonnten, so war mir Ihr Siersein boch ichon an sich allein ein Bergnugen, und die Möglichkeit, Sie alle Tage ju feben, ein Gewinn für mich. Ihre Abreise bringt mich um alles biefes. Aber Sie geben auch ungern - und beinahe hatte mich bas gefreut. Sie glauben boch nicht im Ernft, daß ich dem Worte Freundschaft gram fei? Rach dem, was ich Ihnen freilich bie und ba vom Migbrauch diefes Namens mag gesagt haben, klingt es vielleicht stolz, wenn ich bei Ihnen barauf Anfpruch mache - aber ber Rame foll mich nicht ftoren. Laffen Sie bas fleine Samentorn nur aufgehen; wenn die Frühlingssonne darauf

scheint, so wollen wir schon sehen (und ber Lefer wird's auch im nächsten Kapitel), welche Blume baraus werben wirb."

Bahrend Lotte's Unwesenheit in Weimar hatte Schiller fich nicht einem mußigen Schwelgen in Gefühlen bingegeben; Die neue Liebe spornte ibn vielmehr zu erhöhter Thatiateit, und das mar gerade ein Beiden ihres ernstern und eblern Charafters. In ber erften Rebruarwoche hatte er sich freilich noch viel auf Redouten und in sonstigen Befellichaften bewegt, wohl in der hoffnung auf eine, wenn auch nur flüchtige Begegnung mit Lotte. Um 7. Februar gelobte er Körner, bas Berfaumte wieder einzubringen; am 12. machte er ihn auf ben im Januarftud bes Mertur erschienenen Anfang feiner nieberlandifchen Rebellion aufmertfam, und meinte, wenn feine Luft an ber Gefchicht= fcreibung in bem Dage, wie feit bem Beginn Diefer Art pon Geiftesthätigkeit, fortmachfe, fo fei er am Ende "bem Rubliciften naber als bem Dichter, dem Montesquieu naber als dem Sophotles"; boch bante er bem himmel für jede poetische Zeile, die er fich nicht habe verbrießen laffen zu machen; die bisherige dichterische Laufbahn allein, meinte er. babe ibn zu einer geschmachvollen bistorischen Darstellung porbereiten tonnen. Damit war aber Rorner nicht gang einverstanden. Go viel er im Uebrigen bem Bruchftud, welches ber Merfur gebracht hatte, Lob fpendete, fand er doch bier und ba ju viel Schmud barin; ein gu blendendes Rolorit, fagte er, ichabe ber Wirkung des Ganzen, und ent= fpreche nicht ber einfachen Burbe bes Siftorifers. Schiller ertannte bas Urtheil als begründet an, gab jedoch dem Freunde zu bedenken. wie ichmer ihm werben muffe, fich ber poetischen Dittion zu entwöhnen: er erwarte Simplicität als bas Resultat größerer Reife, und fühle fich Diefer icon jest naber gerudt. Wie tief übrigens ber Boet noch in ibm ftedte, follte er in ben nächften Tagen erfahren.

Wieland hatte von ihm einen Beitrag zum Märzstück des Merkur verlangt. "Ich sitze im Todesschweiß", schrieb er darüber am 6. März an Körner. "Dem verfluchten Geisterseher kann ich bis diese Stunde kein Interesse abgewinnen; welcher Dämon hat ihn mir eingegeben!" Am 17. März berichtete er, in seiner Angst habe er — ein Gedicht gemacht, und das Angstprodust waren — die Götter Griechenslands"). Er konnte sich nicht verhehlen, daß selbst dieses durch die Noth ihm abgezwungene Gedicht seinen Beruf zur Poesie glänzend besplaubige. "Bei der Gelegenheit", schrieb er an Körner, "habe ich die

<sup>\*)</sup> Das zehnte Kapitel wird dieser Produktion ausführlicher gebenken.

Entbedung gemacht, daß ungeachtet der bisherigen Bernachlässigung meine Muse noch nicht mit mir grollt; es ist doch das Beste, was ich neuerdings hervorgebracht habe, und die Horazische Korrettheit, welche Wieland ganz betroffen hat, wird dir neu daran sein." Troß seiner Abneigung gegen den Geisterseher setze er auch diesen im Lause des März fort. "Er wird schlecht — schlecht, ich kann nicht helsen", schrieb er an Körner; "es gibt wenige Beschäftigungen, die Correspondenz mit dem Fräulein von A. (Arnim) nicht ausgenommen, wobei ich mir einessündlichen Zeitauswandes so bewußt war, als dei dieser Schmiererei. Uber bezahlt wird es nun einmal." Am 31. März konnte er berichten, daß er eine neue Manuscriptsendung zum Geisterseher an Göschen zu erpediren im Begriff stehe.

Ueber Diefer Correspondeng fragte Körner, Der mit dem Inftinkt eifersüchtiger Freundesliebe fühlte, daß Schiller ihm eine Partie feines Bergens verdedt hielt, wiederholt nach feinen Beirathsprojetten. Um 12. Februar hatte Schiller ihm gefchrieben: "Gine Frau habe ich noch nicht; aber bittet Gott, daß ich mich nicht ernsthaft verplempere." Körner antwortete barauf am 19. Februar: "Du scheinft uns beine Beirathsideen nach und nach beibringen zu wollen. Es bleibt mir nichts übrig, als bir pon Allem, mas bu thun magft, ben beiten Erfolg zu munichen." Schiller fühlte bie Mikstimmung bes Freundes aus biefen Worten beraus; aber in ihm ftand nun einmal ber Entschluß feft, ben Reim der neuen Bergensneigung im verschloffenen Bufen gu begen, bis es fich gezeigt haben murbe, ob er zu glücklicher Entfaltung gebeibe. "Neuerdings", antwortete er am 6. Marg, "ließ ich zwar ein Wort gegen bich fallen, bas bich auf irgend eine Bermuthung führen tonnte - aber diefes ichlaft tief in meiner Geele, und felbst Charlotte (Frau von Ralb), die mich fein burchsieht und bewacht, hat noch gar nichts davon geahnt. Wenn diefes mich weiter führt, fo fei gewiß, daß du, wie in allen ernsthaften Angelegenheiten meines Lebens, ber Erfte fein wirft, gegen ben ich mich öffne."

Ganz offenherzig dagegen, weil er die Sache als einen "Spaß" ansah, berichtete er am 25. April über eine andere Angelegenheit, wobei gleichsalls ein Heirathsprojekt im Spiel war. "Bor einigen Boschen", schrieb er, "ist durch die vierte Hand die Anfrage aus der fräntischen Reichsstadt Schweinsurt an mich ergangen, ob ich dort nicht eine Rathsberrnstelle mit leidlichem Gehalt, verdunden mit einer Frau von einigen tausend Thalern, die, setzte man hinzu, an Geistess und äußerlichen Vorzügen meiner nicht unwerth sei, annehmen wolle. Die Stelle soll mich wöchentlich nur zwei oder drei Stunden kosten u. dgl.

Bortheile mehr. Wie ich mich babei benommen, magst du dir felbst leicht einbilden; doch möchte ich eigentlich wissen, wie man auf mich gefallen ist. Da die ganze Sache mehr der Gedanke einiger Privatseute ist, und man eigentlich nur sagt, daß, wenn ich mich melden würde, sie mir nicht schwer sallen sollte, so erkläre ich es so, daß das Ganze eine Jdee der Person ist, die ich heirathen sollte. Diese hat vielleicht einige Lektüre, die ihr den Menschenzirkel um sie herum verleiden mochte, und da mag sie nun denken, daß sie mit ihrem bischen Geld und der Lockspeise einer Stelle einen Menschen sischen könnte, der auch andere Forderungen befriedigt. Der Zusall hat ihr von meinen Schristen einige vielleicht in die Hände gespielt, an denen sie Geschmack gefunden hat, und für einen Juristen hält sie mich ohne Zweisel. So muß ich mir das Räthsel erklären, und der Meinung ist auch Wieland."

Unmittelbar vor bem Antritt feiner erfehnten Sommer-Billeggiatur ward Schiller einige Tage bindurch auf Anlag eines Befuchs pon Bleim in Beimar'ichen Gefellichaften berumgezogen. "Ich weiß nicht", ichrieb er am 17. Mai an Körner, "in welcher Achtung Gleim bei bir fteht, als Schriftsteller nämlich. Er ift aber mertwürdig burch eine Thatiakeit und Munterkeit bes Geiftes, Die in feinem Alter, Da er gegen Siebengig gnrudt, außerordentlich ift. Sochstens murdeft bu ibn für einen Fünfziger, und taum für bas halten. Bon allen unfern berühmten Mannern aus feiner Rlaffe mag er ben wohlwollendften Charatter haben und ber wirtfamften Freunoschaft fabig fein versteht sich, wie man Freundschaft für Biele empfinden fann; benn eines engen, ausschließenden Berhältniffes ift er wohl nie fabig gewefen, tann es auch feiner Laune und feinem Temperament nach nicht wohl fein. Seine Schriften malen ihn gang. Chen biefe genaue Alebereinstimmung bes Mannes mit jenen ift es, mas mir feine Betannticaft fo angenehm machte . . . Er und ber Geheime Rath Schmidt (Geheimer Rath feit vier Bochen) waren vor breißig und fechsunddreißig Sahren fehr intime Freunde, und gehörten ju ber Kameradicaft, bei welcher Klopftod, Jacobi und bie Uebrigen waren. 3d bore nun mit Bergnugen Diefe alten Rerle von jenen Beiten fich unterhalten und ihr burschitoses Leben sich mit Warme gurudrufen. Geftern maren wir bei Bertuch: Berber, Bobe, Boigt, Wieland, Schmidt, Anebel, Kraufe und ich. Diefelbe Gefellschaft ift heute Abend bei Wieland." Aus ben Geist: und Wisturnieren biefer literarischen Birtel flüchtete er fich am nachsten Tage in die landliche Ginfamteit.

## Achtes Kapitel.

Itebersiedelung nach Bolkstädt. Das Kantorhans. Abendzirkel im Lengeseld'schen Hause. Arbeiten und Lektüre. Störendes Unwohlsein. Wiederaufnahme der Arbeiten. Die berühmte Fran. Sommerausssüge. Wilhelm von Wolzogen n. A. zu Besuch. Nachwirkung der Götter Griechenlands. Tod der Fran von Wolzogen. Näheres Bekanntwerden mit der griechischen Poesie. Uebersiedelung nach Rudolstadt. Zusammenkunft mit Goethe. Feier des 10. Novembers. Rücksehr nach Weimar.

Um 18. Mai 1788 siedelte unser Dichter pon Weimar nach seinem Tustulum bei Rudolftadt, feinem "felbstgemählten Bathmos", wie Wieland es nannte, binüber. Doch nicht er felbst hatte es ausgewählt, fondern Lotte in Begleitung ihrer Freundin Friederike von Solleben. Unfangs bacte fie bas Saus bes fürftlichen Gartners in Rumbach. Rudolstadt fast gegenüber, für ihn zu miethen; aber dort konnte er feinen Schritt por die Thur thun, ohne gesehen zu werden, und bas, mußte fie, mar ihm unlieb. So suchte fie denn eine Biertelftunde weiter im Eingange des Dorfes Boltstädt für ibn ein Zimmer mit anstoßender Schlaftammer und Bedientenstube in dem freundlichen Saufe des Kantors Unbehaun aus und schilderte dem Freunde seinen fünftigen Bobnfit brieflich : "Das Dorf bat eine icone Lage am Ufer ber Sagle. Sinter ibm erbeben fich Berge, an beren Suß liebliche Fruchtfelder fich gieben, Die Gipfel mit buntlem Holg befrangt; gegenüber an ber andern Seite der Sagle icone Wiesen und die Aussicht in ein weites, langes Thal. Ich bente, diese Gegend wird Ihnen lieb fein; mir brachte fie gestern einen Eindruck von Rube in Die Seele, ber mir innig wohlthat, Die Stube, Die ich fur Sie bestimmte, ist nicht febr groß, aber rein= lich; auch die Stuble find nicht gang landlich, benn fie find beschlagen; eine Rammer baneben, wo bas Bett steben kann, auch eine fur ben Bedienten nicht weit bavon. Für Betten will ber Schulmeifter forgen. bem das Saus gebort. Auch wohnt eine Frau barin, die Ihnen Raffee machen, und Sie auch bedienen konnte. Bur Noth konnte fie auch tochen, wenn bas Wetter zu bose mare, um bas Effen aus ber Stadt holen zu laffen."

Der Dichter war bort wohl aufgehoben. Die sorglichen Hausleute suchten jede geräuschvolle Arbeit zu vermeiden, wenn sie wußten, daß er schreibend an seinem einsachen Pult stand, dem man zum Andenten an den berühmten Gast seinen Platz gelassen hat. Wurde Schiller erst spät in der Nacht aus der Stadt zurückerwartet, so schiller erst spät in der Nacht aus der Stadt zurückerwartet, so schiller eihm der Kantor einen Boten mit einer Laterne entgegen, oder holte ihn selbst ab. Seit 1840 schmückt ein bronzener Abguß der Dannecker'schen Schiller-Büste einen benachbarten Hügel, "Schillerhöhe" zu Ehren des Dichters getauft, der hier mit Vorliebe zu verweilen und sich des schönen Blicks auf waldige, hier und da mit Burgruinen gekrönte Bergkuppen, so wie hinab in den Thalgrund und auf die vom fürstzlichen Schloß überragte Stadt zu erfreuen pslegte. In weniger als einer halben Stunde konnte er auf einem freundlichen Fußpfad, die Saale entlang an Kornseldern und Gärten vorbeiwandelnd, die Stadt erreichen.

Schritt er nun Abends nach fleißig vollbrachtem Tagewerk auf biefem Pfab bem Lengefeld'ichen Saufe zu, fo barrte feiner bas Schwesternpaar Lotte und Karoline an einer verabrebeten Stelle. "Wie wohl war es uns", erzählt Karoline, "wenn wir nach einer langweiligen Raffeevisite unserm genialen Freunde unter ben iconen Baumen bes Saalufers entgegengeben tonnten! Ein Balbbach, ber fich in bie Saale ergießt, und über ben eine schmale Brude führt, war bas Riel. wo wir ihn erwarteten. Wenn wir ibn im Schimmer ber Abendröthe auf uns gutommen faben, bann ericblok fich ein beiteres, ideales Leben unserm innern Sinne. Sober Ernst und anmuthige, geistreiche Leichtigteit bes offenen, reinen Gemuthes maren in Schiller's Umgang immer lebendig; man manbelte wie zwischen ben unwandelbaren Sternen bes himmels und ben Blumen ber Erbe in feinen Gefprächen." Un einer Rulle von Gesprächstoff tonnte es nicht feblen. Schiller's bisberige Schriften waren ben Schwestern nicht unbekannt geblieben; in bem Studium Plutarch's und Rouffeau's, ber Jugendletture Schiller's, in dem Genuß Goethe'icher und Berber'icher Schriften maren fie aufgewachsen; wie viel Anknupfungspunkte der Unterhaltung! Auch die Männer bes Lengefeld'ichen Rreises nahmen lebhaften Antheil an ber neuern Literatur. Rarolinens Gatte, ber herr von Beulwiß, ein aufrichtiger Bewunderer Schiller's, murbe hinwider pon ihm als ein tuch: tiger Charafter geschätt. Der Brautigam Friederitens von Solleben, Berr von Gleichen, intereffirte fich fur philosophische Fragen fo lebhaft, daß es unferm Dichter wohl einmal zu viel ward, und er bas Gefprach auf ein anderes Thema lentte. Zuweilen brachten ibm auch

Briefe von Körner, Wieland und Andern Erfrischung und Anregung in die Bolkstädter Einsamkeit. Der heitere Wieland legte ihm von Zeit zu Zeit seinen Merkur an's Herz, wünschte ihm Behagen in seinem Pathmos und sprach die Hoffnung aus, "daß ihm da auch, wie dem heiligen Johannes, hohe Offenbarungen, — nur nicht ganz in dessen, aufgeben möchten."

Bor Langweile in seinem stillen Afpl war er schon burch bie Menge von Arbeiten geschütt, Die er bort fortzuführen gedachte. Als folde, mit denen er im Sommer qu Stande kommen möchte, bezeichnete er in einem Briefe an Körner pom 26. Mai den Geifterseber, ben zweiten Theil der niederländischen Rebellion, den Rest des ersten Theils, einige Auffate für den Mertur und ein Theaterstück. "Es steht noch dabin", fügte er bingu, "ob dies der Menschenfeind, oder ein anderes \*) fein wird, bas ich, wie ber Schwabe faat, an der Runkel habe." Ueber= Dies batte er in bem Gefühl, baf in seiner bisberigen Geistestbätigkeit die Produktion zu überwiegend gewesen war, und daß er als Dichter nicht bloß der Tiefe, sondern auch der Breite der Welt fich ju bemäch= tigen habe, Bieles jum Lefen mitgebracht. "Täglich", heißt es in bem Briefe an Körner. "ftoke ich noch auf meinen Mangel an Letture, und beinabe fürchte ich. baß ich die letten gebn Jahre nie werde erfeten tonnen. Daran bindert mich, wie immer, bas leibige Bedürfniß, baß ich viel schreiben muß, und der unglückliche Umstand, daß ich lana= fam arbeite. Nach ber gemiffenhaftesten Reitberechnung bleiben mir des Taas bochstens drei Stunden zur Lekture - und wie wenig ift bas bei einer folden Angahl auch nur ber unentbehrlichften Schriften, Die ich nachholen muß!"

Sinen bösen Strich durch diese Zeitberechnung machte ibm bald nach seiner Ankunst in Bolkstädt ein heftiger Katarrh, der in der Umzgegend epidemisch grassirte. "Er hat mich schändlich zugerichtet", schrieb er am 3. Juni an Körner, "und mein Kopf will mir sast zerspringen." Da gereichte ihm denn die sorgliche Pslege im Hause des Kantors zu großer Erquickung, und zu noch größerer manch Beileidsbrieschen von Lotte. "Daß wir Sie heute wieder nicht sehen sollen", beginnt eines, "ist nicht gut; aber noch übler, daß Sie krank sind. Der böse Schnupsen! Ich weiß es gar gut aus eigener Ersahrung, daß er einen untüchtig macht. Und zumal bei Ihnen, der dem Publikum so viele liebliche und angenehme Sachen gibt, ist es doppelt übel, wenn

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich meinte er bie Malteser.

Sie nur eine trübe Viertelstunde haben. Ich möchte wohl, daß Sie näher bei uns wohnten; unfre Gesellschaft könnte Sie vielleicht ein bischen erheitern. Aber so glauben Sie nur, daß wir Sie gern sähen, und es uns herzlich leid ist." Da die Schwestern nicht füglich selbst den Batienten besuchen konnten, schickten sie ihm Beulwig zu. Am nächsten Tage schrieb er: "Herr von Beulwig hat mich mit seinem Besuch auf's angenehmste überrascht; und dieses Zeugniß Ihrer freundschaftlichen Fürsorge sür mich machte mir seine Erscheinung doppelt werth. Glauben Sie, meine Theuersten, daß ich es süble, und der Antheil, den ich an Ihrer Freundschaft habe, verschönert meine Erstlena."

Um 12. Juni tonnte er ben Dregbener Freunden feine völlige Benefung melben, und nun knupften sich wieder an fleißige Tage genuß= reiche Abende im Lengefeld'ichen Saufe. Je mobler er fich in Diesem Rreise fühlte, je munichenswerther ihm von Tag ju Tage ber Befit eines Wefens, wie Lotte, murbe, besto mehr muchs fein Streben, eine festere Lebensstellung zu gewinnen. "Ich schmachte nach bem Augenblid", fcrieb er an Körner, "wo ich anfangen fann, Schulden ju begablen, und dieses will erschrieben fein. Gottlob, ich habe Muth, und bas wird mir benn auch Succest verleiben. Jest banke ich bem guten Bufall, ber mir ben Geifterfeber guführte. Lache mich aus, fopiel du willst: ich arbeite ihn in's Beite, und unter breißig Bogen fommt er nicht weg. Ich ware ein Narr, wenn ich bas Lob ber Thoren und Beifen fo in ben Bind ichluge. Goiden fann mir ibn aut begablen. Den Menichenfeind habe ich auch wieder in den Bordergrund gerudt und hoffe ihn auf den Oktober geendigt ju haben. Ich will mich nicht mehr fo fehr um Details bekummern. Endlich kommt boch wohl eine Zeit, wo ich etwas gang ohne Nebenrucksicht ichreiben tann; für die nächsten Jahre genug, wenn ich nur nicht guruckgebe bei bem Bublikum. Aber vorwarts muß es ja immer." Bugleich bezeichnete er ihm fünf Recensionen, die er im April und Mai zu der allgemeinen Literaturzeitung beigesteuert hatte, und machte ihn auf sein Gebicht "Die berühmte Frau" in der nächstens heraustommenden Bandora aufmertfam. Um 5. Juli meldete er die nabe bevorstebende Beendigung des erften Theils feiner niederlandischen Geschichte. "Ich fange an", bemerkte er dabei, "diefer Arbeit fatt gu merben. Die-Baufe, die ich zwischen bem erften und zweiten Theil machen werde, ift mir außerft nöthig. Ueberhaupt ift est feine Arbeit fur Die icone Jahreszeit."

Freilich brachte die schöne Jahreszeit auch gar zu reizende Abhal=

tungen. Bu ben abendlichen Busammenkunften gesellten fich nun mitunter am Lage gemeinschaftliche Ausflüge in die schöne Umgegend. Schiller und die Schwestern waren jest schon "einander nöthig geworben;" feine Freude mard mehr allein genoffen. "Es entwischt mir", gestand er Körner am 27. Juli, "manches schöne Stundchen, bas ich eigentlich por dem Schreibtisch zubringen follte." Der Billetwechfel wurde, wie oft man auch einander fah, bennoch häufiger, und zugleich traulicher. Ein paar Broben laffen bies ichon genugsam erkennen. "Ich muniche", schreibt Schiller an Lotte, "baß Sie recht heiter erwacht fein mögen, und daß Ihnen der gestrige Abend so angenehm möchte verstrichen sein, als mir. Es fiel mir noch unterwegs ein, einen Spaziergang zu machen; ba habe ich mich benn auf meinen Bergen berumgetrieben, und bin durch gerade und frumme Wege an das Dorf gefommen, wohin wir heut eine Bartie machen wollten, Schaale, glaub' ich, heißt's. Ich batte bei biefer Gelegenheit einige glückliche bichteri= fche Augenblicke (wahrscheinlich Ideen zu ben "Runftlern"), wosur ich Ihnen banten muß; benn fie waren gewiß nur ein Nachball bes Ber= gnügens, das mir gestern Ibr Umgang gegeben bat. Ja, ich muß Ihnen gesteben, daß Gie mir gestern überhaupt einen recht iconen Tag gemacht haben. Berlaffen Sie sich auch barauf, baß ich biefen Tag Ihnen anschreiben, und mir Mübe geben werde, ihn abzutragen." Lotte antwortet: "Haben Sie Dank für Ihre Zeilen. Daß Sie gestern einen froben Tag hatten, freut mich, und noch mehr, wenn einige Ihrer Freuden auf meine Rechnung tamen. Ginge es meinen Bunfchen nach, fo waren Sie ftets froh." In einem andern vielverrathenden Billet fagt Schiller: "Der gestrige Abend perstrich wieder so schnell. Ich möchte Ihnen oft so viel fagen, und wenn ich von Ihnen gebe, habe ich nichts gefagt. Bin ich bei Ihnen, so fühle ich nur, daß mir wohl ift, und ich genieße es mehr still, als daß ich es mittheilen könnte." Und auf wie pertrautem Juge er bereits mit der Familie ftand, zeigt die Fortsetzung des Billets: "Was haben Sie für heut beschloffen? 3ch bente heute so bald ju tommen, wie gestern; und bann raumen Sie mir Ihr Zimmer ein, daß ich aus Gibbon etwas übersete, weil bei Ihrer Schwester mehr Unrube ift." Lotte erwiderte: "Mein Stubden erwartet Sie und mein Schreibtisch. Es ift mir lieb, daß Sie auch in meinem Eigenthum einmal leben; es wird mir eine freundliche Erinnerung geben, wenn wir nicht mehr beifammen find - es ift ein bofer Gedanke, der sich da miteinmischt; ich entferne ihn gern." Lotte wurde in der Familie scherzweise die Weisheit, Karoline die Bequem= lichteit genannt. Go erlaubte er fich benn auch in einem ber nachsten

Brieschen, "der Weisheit und ber Bequemlichkeit einen recht schönen guten Morgen zu wünschen", und bie Weisheit schickte ihm einen dustenden Blumenstrauß und band einen freundlichen Grußbinein.

Wir wissen, wie wir es aufzufassen baben, wenn Schiller über Diefes bereits fo innig geworbene Berbaltniß in bem Briefe an Körner pom 27. Ruli fich noch fühl und reservirt außert: "Ich babe mich bier", schrieb er, "noch immer gang portrefflich wohl. Die Trennung pon diesem Sause wird mir sehr schwer sein, und vielleicht besto ichwerer, weil ich durch teine leidenschaftliche Seftigkeit, sondern burch eine rubige Anhänglichkeit, die fich nach und nach fo gemacht bat, baran gehalten werde. Mutter und Töchter find mir gleich lieb und werth geworben, und ich bin es ihnen auch. Es war recht gut gethan, daß ich mich gleich auf einen vernünftigen Juß gesetzt habe, und einem ausschließenden Verhältniß so gludlich ausgewichen bin; es hätte mich um ben besten Reis biefer Gesellichaft gebracht. Bundern follte es mich, wenn euch biefe Leute nicht febr intereffirten. Beide Schwestern haben etwas Schwärmerei, mas beine Weiber nicht haben; boch ift fie bei beiben bem Berftande subordinirt und durch Geiftestultur gemilbert. Die jungere ist nicht gang frei von einer gewissen coquetterie d'esprit, Die aber durch Bescheibenheit und immer gleiche Lebhaftiakeit mehr Beranugen gibt, als brudt. Ich rebe gern pon ernsthaften Dingen. pon Geisteswerken, von Empfindungen - hier tann ich es nach Bergens= lust, und eben so leicht wieder auf Bossen überspringen."

Um mobisten fühlte fich Schiller im engsten Birtel ber Lengefeld: fchen Familie. Aber Diese stand mit ju vielen angesehenen Bersonen in permandtichaftlicher und gesellschaftlicher Beziehung, als baß sie ben Sommer lang auf fich beschränkt hatte bleiben tonnen. Im Juli fand fich Wilhelm von Wolzogen zu Befuch ein, um die von ibm fcmarmerisch geliebte Karoline und Schiller noch einmal zu seben, ebe er fich im Auftrag bes herzogs von Mürttemberg nach Paris begab. Gine ftets willtommene Erscheinung mar Frau von Stein, die bismeilen qu fluch= tigem Besuch von Rochberg berüberkam. Un Zacharias Beder aus Gotha, ber mehrere Tage in Rudolstadt verweilte, fand Schiller bamals Gefallen. Er schilderte ihn dem Drestener Freunde als einen ftillen, benkenden und dabei edlen Mann. Da Schiller, trot bes ibealistischen Grundzugs in seinem Wesen, um biefe Zeit viel auf "Gin= träglichkeit" der Schriftstellerei gab, fo vernahm er mit lebhaftem Intereffe, daß von Beder's Noth: und Sulfsbuchlein in zwei rafch auf: einander folgenden Auflagen bereits achttaufend Eremplare vergriffen waren. Auch bie Rudolftädt'ichen Bringen hatte er manchmal Gelegenbeit im Lengefeld'ichen Saufe zu feben. Der Erbpring bezeugte ibm feinen lebhaften Untheil am Beifterfeber baburch, baß er eine Scene aus bem Roman "für einen Bringen gang gut" zeichnete. Der regierende Fürst bethätigte sein Wohlwollen gegen ben Dichter, indem er die Musfertigung eines Diploms für ihn als Mitglied ber bortigen Schützen= gilbe peranlagte. Als ein wunderliches Driginal carafterifirt Schiller in einem Brief an Körner ben Rudolftadt'ichen Minifter und eigent= lichen Landesregenten herrn von Rettelhodt, "eine groteste Species von Menschen und eine monstrofe Romposition von Geschäftsmann, Gelebrten, Landjunker, Galanthomme und Antike." Er befaß eine febr große, in einem prächtigen Saal aufgestellte Bibliothet mit trefflichen Beschichtswerken. Schiller batte fie fleißiger besucht, mare nur babei der Besiger zu vermeiden gewesen. "Aber zum Unglud", schrieb er an Körner, "ift er außerft eitel, besonders auf gelehrte, oder gar berühmte Bekanntschaften, und man wird ibn gar nicht los, Nachdem er in Erfahrung gebracht, daß ich feine Bibliothet gelobt habe, mußte ich ein Souper bei ihm aushalten, und er ließ meinen Burichen pon der Gaffe aufgreifen, um mich nach Bolfstädt mit Bein zu regaliren."

Dergleichen Unterbrechungen bes traulichen Zusammenseins mit ben Freundinnen maren jedoch im Gangen nicht häufig und ließen ibn Die störungslosen Abende um so mehr schäten und genießen. Seine Gemuthsftimmung war in biefem Sommer eine fo gludliche und ftill beitere, wie sie ihm schwerlich bis dahin zu Theil geworden mar, und einzelne flüchtige Wolken, die burch fein Inneres gogen, permochten nicht, lange ben Glang biefer fonnigen Stimmung zu trüben. Gin foldes Streifwolfden mar die Wirfung, Die feine Gotter Griedenlands bervorgerufen batten. Biele faben in bem Broduft einen frevelbaften Angriff auf ben Monotheismus, eine Apologie des griechischen Seidenthums, und Fr. 2. Stolberg erließ einen geharnischten Brief gegen bas Gebicht im Augustheft 1788 bes beutschen Museums. Schiller bachte anfangs barauf zu antworten; aber Lotte und Karoline wußten ihn fo foon zu beschwichtigen, daß er ben Gedanken aufgab, obwohl Wieland ibm gurebete. "ben platten Grafen Leopold für feine felbst eines Dorfpfarrers im Lande hadeln unwürdigen Querelen ein wenig beimzufciden." Bei bem aufgeklärten Schwesternpaar hatte er feine unvor: theilhafte Nachwirtung jener Angriffe zu beforgen. Lotte lernte, als fie einige Tage zu Rochberg bei ber Frau von Stein zubrachte, in ben bortigen Balbern luftwandelnd bas "liebliche" Gebicht auswendig, und Schiller, dem sie es meldete, war entzudt, "solche abgeriffene Stude

seines Wesens in das ihrige übergegangen zu wissen." Aber eine beschenklichere Miene machte die ehere mere, die frommgläubige Frau vom Lengefeld, zu der Freidenkerei des jungen Bolks. Um sie freundlicher zu stimmen, schenkte ihr Schiller eine englische Bibel und schrieb folgende "Bolkstädt den 2. August 1788" datirte, aus der Elegie auf dem Lod eines Jünglings entlehnte Verse hinein:

Richt in Welten, wie die Weisen träumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, — Aber wir begegnen uns gewiß.

"Bitten Sie doch die Mama recht schön", heißt es in dem beigesügten Billet an Lotte, "daß sie mir erlaube, durch diese Holy Bible mein Andenken bei ihr zu stiften. Ich weiß, daß sie Lust hat, sie englisch zu lesen; und schon längst hat der tägliche Bersall des wahren Christenzhums im Lengeseld'schen Hause wie eine Centnerlast auf meinem christlichen Herzen gelegen! Ich stifte dieses zur Beförderung der wahren Gottseltgteit und — der englischen Sprache."

Rurze Zeit nach Uebersendung Dieses Geschenks an die kunftige Schwiegermutter wurde Schiller burch ben Berluft feiner Bauerbacher Freundin, die ihm ichon vor Sahren eine zweite liebevolle Mutter geworden mar, febr ichmerglich betroffen. Benriette von Wolzogen ftarb, obwohl seit langerer Zeit frankelnd, doch unerwartet am 5. August und ward in der Kirche zu Bauerbach beigesett. Schiller richtete am 10. August an Wilhelm pon Bolgogen einen Troftbrief voll Gefühl, Bietät und Dankbarkeit. "Ich barf", fo lauten ein paar Stellen, "die vielen Augenblicke der Bergangenheit, wo ich die schöne, liebevolle Seele ber Singeschiedenen habe kennen lernen, nicht lebendig in mir werden lassen, wenn ich nicht die rubige Fassung verlieren soll, in der ich gern fcreiben möchte. Aber ihr Andenken wird ewig und unvergeglich in meiner Geele leben . . . Alle Liebe, die mein Berg ihr gewidmet hatte, will ich ihr in ihrem Sohne aufbewahren, und es als eine Schuld ansehen, die ich ihr noch im Grabe abzutragen habe. Wir wollen einander wie Brüder angehören. Ach! sie war mir Alles, wasnur eine Mutter mir batte fein tonnen."

An dem Stocken seiner Produktivität in diesen Tagen war nicht bloß die Trauer um die Freundin und der gesteigerte Berkehr mit den Lengeseld'schen Schwestern, sondern noch mehr die Anziehungskraft schuld, welche Homer und die griechische Poesie überhaupt auf ihn zu üben begann. An der Hand der Gestebten — denn er las den Homer

znit ben Schwestern gusammen - trat er in die Welt bes Sellenenthums ein, eine Belt, die ihn eben fo anmutbig und erquidend, ebenfo mild und barmonisch ansprach, als das geistige Leben, welches den Liebenden pon hers zu herzen floß. Bis vor Rurgem batte er pon Griechen wenig Kenntniß genommen. Seine Jugendbilbung batte ibn nicht in ihre Werke eingeführt; fein fpaterer wechfel= und unruhvoller Lebenslauf batte ibm teine Muße gegonnt und feinen Anreis gegeben. das Berfaumte nachzuholen. Der Glüdliche wird nur pon dem Glücks lichen perstanden. Die batte Schiller mit feinem Bergen in Die Bellenenwelt eindringen können? Wenn auch ein Strahl ihres Lichtes in fein Inneres fiel, fo beleuchtete er nur die Berriffenheit feines Gemuths. Auch konnte fich ber Riefengang feines von philosophischen und ethischen Ideen fortgeriffenen Genius unmöglich in die magvollen und reinen Schöpfungen ber Griechen finden. Sein Weg mußte durch Die frangofischen Dichter geben, ebe er bei ben griechischen anlangte. Das Gute hat die Affektation einer Tugend wenigstens zuweilen, daß fie auf die Tugend felbst aufmerksam macht. Wieland erwarb sich unftreitig ein großes Berdienst um Schiller's Bilbung baburch, bat er ihn nachdrücklich auf die Griechen hinwies, und Log mar unserm Dichter jur Aneignung homers behülflich, indem er ibm eine Uebersetzung juführte, die ben Geist des Originals treuer, als irgend eine, wieberaab.

"Ich lese jest fast nichts, als den homer", ichrieb er den 20. Auquit an Körner. "Ich habe mir Boß' Uebersekung der Douffee kommen laffen, die in der That gang vortrefflich ift - die hexameter wegge= rechnet, die ich gar nicht mehr leiden mag; aber es weht ein fo berg= licher Geift in Diefer Sprache, in Diefer gangen Bearbeitung, daß ich ben Ausbruck bes Uebersekers für fein Original, war' es noch so icon. miffen möchte. Die Miabe lese ich in einer prosaischen Uebersetung. In den nächsten zwei Jahren, habe ich mir porgenommen, lefe ich keine modernen Schriftsteller mehr. Bieles, mas bu mir ehemals geschrieben, hat mich ziemlich überzeugt. Reiner thut mir wohl, jeder führt mich von mir felbst ab; nur die Alten geben mir jest mabre Genuffe. Bu= gleich bedarf ich ibrer im bochften Grabe, um meinen eigenen Geschmad ju reinigen, ber fich burch Spigfindigkeit, Runftlichkeit und Wigelei febr von ber mabren Simplicität qu entfernen anfing. Du wirst finden, daß mir ein vertrauter Umgang mit den Alten außerst wohlthun, - viels leicht Massicität geben wird. Ich werde sie in guten Uebersetzungen Studiren, und bann, wenn ich fie fast auswendig weiß, die Driginale

Iefen. Auf diese Art getraue ich mir spielend das Griechische zu erlernen", — eine Hoffnung, die freilich nicht in Erfüllung ging.

Aus bem Gesagten erklärt sich, warum jest sein Menschenseind wieder in den Hintergrund trat, und jenes andere, weit einsachere dramatische Sujet, das er seit einem halben Jahr "an der Kunkel hatte" (wahrscheinlich die Malkeser), einen größeren Reiz für ihn gewann-"An dieses mache ich mich jest", schrieb er am 20. August; "versteht sich, daß ich es einige Monate erst dei mir kochen lasse. Es ist einer griechischen Manier fähig, und ich werde es auch in keiner andern ausarbeiten."

Unterdeß war Schiller, weil ber Sommer manche Regentage gebracht und die nächtlichen Seimgange ibm wiederholt Erfaltungen que gezogen hatten, aus dem Kantorhause in eine Wohnung zu Rubolstadt übergesiedelt. Auch jest noch flatterten, wenn er ober Lotte burch Un= wohlsein an's Zimmer gefeffelt mar, Flugbriefchen als Liebesboten von Saus ju Saus, und zwar, fo lange ber Eindruck ber homerletture noch frisch war, mit Reminiscenzen baraus gewürzt. "Guten Morgen, lieber Freund", fdreibt Lottden. "Wie geht es Ihnen heut? 3ch hoffe, Sie haben, als die dammernde Fruhe mit Rofenfingern erwachte, noch ruhig geschlummert, und das Uebel hat sich gelegt. Ich hätte Ihnen gern eine Nacht Schlaf aufgeopfert, Dachte ich heute frub, und hatte mich gefreut, wenn mich ber Morgen schlaflos gefunden hatte, daß Sie dafür ruhten." Schiller fragt ein ander Mal an: "Wie haben Sie heute Racht in Ihrem zierlichen Bette gefchlafen? Und hat ber fuße Schlaf Ihre lieben, holben Augenlider besucht? Sagen Sie mir's in ein paar geflügelten Worten - aber ich bitte, daß Sie mir Bahrheit verfündigen. Und was macht Ihre Schwester? Klappert ber Pantoffel ichon um Ihre gierlichen Fuße? Der liegt fie noch im weichen, ichongeglatteten Bette? Laffen Sie boch ben Barten auf= schließen. Ich habe eine Bersuchung, ein bischen barin berumzuwan= beln." Lotte antwortet: "Recht schönen Dank für die geflügelten Borte. Mein Ropf ift leichter. Der Garten ist auf. Rommen Sie also. 3ch glaube, es wird mir nichts schaben, baß ich auch ein bifichen hinein= gebe. Ift mir's nicht gut, fo wird mich mein Argt gurudichiden; nicht wahr?"

Während unser Dichter so in den Werken des Altmeisters griechisscher Poesie lebte und webte, sah er mit Spannung einer bevorstehenden Zusammenkunft mit Goethe entgegen; und noch ungeduldiger, als er, harrten die Lengeseld'schen Schwestern dieser Begegnung, an die sie so große Hoffnungen für Schiller knüpsten. Aber die lebhaft ges

wunschte Geistesannaberung fant nicht statt; noch lag ein zu weiter Abstand mischen ben beiden Dichtern. Für Freiheit mar ber eine amar, wie ber andere, in die Schranken getreten, aber jeder nach feiner Sinnesweise. Goethe, fagt Macksmuth in "Weimar's Mufenhof". batte Freibeit, Rraft und Trot ber Ratur in rein poetischem Gegenfat gegen schwächlichen Bebantismus, fugliche Empfindsamkeit und aufaes fteifte Anmaglichkeit in unserer Literatur geltend gemacht; Schiller's Ruf ging an ben Genius der in Staat und Leben unterdrückten und migbandelten Menscheit : feine Muse mar poll edlen Borns über Un= bilden ber Machthaber, über Berftorung menschlichen Gluds burch ibre Tuden und Frevel. Goethe war beiter lächelnd, ja felbst muthwillig mit natürlicher Ungebundenbeit berporgetreten, batte fast spielend seine Baffen gegen die Runftelei ber Ronvenienz und geschmadloses Burger= thum gewandt; Schiller vergegenwärtigte mit bitterm Ernft Krankungen bes emigen Rechts in ben höchften Intereffen ber Menscheit. Goethe hatte ju Frivolität anregen, Schiller ju einer Revolution führen konnen. Goethe's Erstlinge gingen aus bem Wohlgefühl ber Freiheit von beidrankenden außern Lebensbedingungen, Schiller's Jugendichöpfungen aus der Erfahrung ichweren Drucks und bem Unmuth, ibn tragen gu muffen, bervor. Jest, einander im Angesicht, ftand Goethe ba in sich abgeschloffen, burch die italienische Reise zu innerer Rube gelangt, im Gelbstbemußtfein bes Beleifteten, im Gefühl noch reger Rraft und ge= wonnener poetischen Läuterung, äußerlich mit bem Ausbruck vollendeter Befriedigung, mit einer Saltung, Die nicht mehr bas Streben, bem Leben noch etwas abzugewinnen, aussprach; Schiller, ihm gegenüber. poll beunruhigenden poetischen Dranges, poll bes Gefühls, wie viel er noch zu erringen und ertämpfen habe, einer erft begonnenen Gelbft= läuterung fich bewußt, noch obne feste, gegen Berfummerung feines Beiftenslebens ichukenbe außere Stellung, aber barum nicht minder ftolg. Bu beseitigen, mas fie noch auseinander hielt, mar nur ber boben Genialität, die bem Ginen, wie dem Andern inwohnte, moglich: bazu bedurfte es aber Beit. Sechs Jahre vergingen noch, ebe ber große Geifterbund geschloffen murbe; Schiller's Reigung, bem leberlegenen die Sand zu bieten, mart ichon im Aufteimen burch Goethe's Gemeffenheit erftidt.

Der Bericht, den unser Dichter selbst über die Zusammenkunft an Körner den 12. September erstattete, lautet: "Endlich kann ich dir von Goethe erzählen, worauf du, wie ich weiß, sehr begierig wartest. Ich habe vergangenen Sonntag beinahe ganz in seiner Gesellschaft zugebracht, wo er uns mit der Herder, Frau von Stein und der Frau v. S.

(Schardt), die bu im Babe gesehen haft, besuchte. Gein erfter Anblid ftimmte die bobe Meinung ziemlich tief herunter, Die man mir pon biefer angiebenden und iconen Figur beigebracht batte. Er ift von mittlerer Große, tragt fich steif und geht auch fo; fein Geficht ift verschlossen, aber sein Auge febr ausbruckspoll und lebhaft: man bangt mit Bergnügen an feinem Blide. Er ift brunett und ichien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach sein kann, Seine Stimme ist überaus angenehm, seine Erzählung fließend, geistvoll und belebt, Man hört ihn mit überaus vielem Bergnügen; und wenn er bei autem humor ift, mas diesmal so ziemlich der Fall mar, spricht er gern und mit Interesse. Unsere Bekanntschaft war bald gemacht und obne ben mindeften Zwang. Freilich mar bie Gefellschaft ju groß und Alles auf seinen Umgang zu eifersüchtig, als baß ich piel allein mit ibm batte fein, ober etwas Underes als allgemeine Dinge mit ibm fprechen können. Er fpricht gern und mit leibenschaftlichen Erinnerungen von Stalien; aber mas er mir davon ergählte, gab mir bie treffenofte und gegenwärtigste Vorstellung von biefem Lande und biefen Menschen . . . Im Gangen genommen, ift meine in der That große Idee pon ihm nach dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; aber ich zweifle, ob wir einander je febr nabe ruden werden. Bieles, mas mir jekt noch interessant ist. was ich noch zu wünschen und zu hoffen babe, bat seine Epoche bei ibm burchlebt. Er ist mir, an Jahren weniger, als an Lebenserfahrungen und Selbstentwickelung, jo weit poraus, daß wir unterweas nie mehr zusammenkommen werden. Auch ift sein ganges Wefen ichon von Anfang ber anders angelegt, als das meinige; feine Welt ift nicht die meinige, unfere Borftellungsarten icheinen wesentlich verschieben. Indeffen ichließt fich's aus Giner folden Busammentunft nicht sicher und grundlich. Die Zeit wird bas Weitere lebren." Bum Glud fur uns, wie fur bie beiben Dichter, bat fie gelehrt, daß Schiller damals zu wenig von der Zukunft sich versprach.

Der Sommer 1788 neigte sich bem Ende zu; die Tage wurden schon oft unsreundlich, brachten unserm Dichter rheumatische Leiden und sessellten ihn dadurch an's Jimmer. Das Gefühl, in den letzten Monaten weniger gearbeitet zu haben, als sein Borhaben war, begann sich stärker zu regen; Wieland empfahl ihm dringender, seines in Tobesnöthen schwebenden Merkurs zu gedenken. Dennoch sand Schiller es allzuschwer, der holden Kähe seiner Freundinnen und der süßen Gewohnheit des Zusammenlebens mit ihnen zu entsagen, und verschob die Kücktehr nach Weimar von Woche zu Woche. Frau v. Lengeselb mochte, wie sehr sie ihn auch schätzte und an seinem Umgang Gefallen

fand, boch ein langeres Beilen aus Rudficht auf Lotte nicht gern feben. Das Publikum trug sich schon mit Berlobungsgerüchten; "man alaubt bier", batte Wieland ichon vor einiger Zeit an Schiller geschrieben, "Sie amusirten sich gut in Ihrer Retraite, und legt einen Theil bes Berdienstes, Ihnen biefen secessum angenehm ju machen. auf eine icone Rudolstädterin." Schiller mied, wie ichmer bies ibm wurde, jeden bestimmten Antrag. Er konnte sich über die Unsicherheit feiner außern Lage nicht täuschen, und mar bei aller Sebnsucht nach einer Berbindung mit Lotte boch zu besonnen, als baf er bem Gebanken Raum gegeben hatte, ohne eine feste burgerliche Existenz sich ein Familienleben grunden zu wollen. Er fprach gegen die Schwestern ben Blan aus, fic als Professor ber Geschichte eine Stellung zu perschaffen. Der Gedante murde freudig aufgegriffen, und nun wagte man ichon, Die Hoffnung auf eine tunftige nabere Bereinigung, wenn auch nur verhüllt, anzudeuten. Die jungen Gerzen perstanden einander auch obne bestimmte Erklärung. Aber die chere mere wiegte fich viel meniger zupersichtlich in so schönen Hoffnungen, und nahm es auch mit ben Standesperbaltniffen ftrenger, als ibre ber Reit porangeschrittenen Töchter. Auf ihre Beranlassung geschah es benn auch wohl, daß Lotte in den Herbsttagen wiederholt nach Rochberg reiste; boch konnte die forgliche Mutter nicht verbindern, daß die madere Briefbotenfrau einen regen Austausch von Gedanken und Gefühlen zwischen den Getrennten permittelte. Um 15. Oktober berichtete Lotte von Rochberg aus über einen Ausflug bei iconem Wetter in die Umgegend und erkundigte fich nach bes Freundes Beschäftigung: "Ich wollte, Sie waren mit uns gewesen; benn die Gegend ift so schon! Ich fab nach ben schonen Bergen von Rudolftadt bin und grußte Sie im Geift gar berglich. Sie find wohl jest mit bem Geifterfeber beschäftigt?" Schiller ant= wortete\*): "Beil Sie boch so gar lieb find und fleißig an uns benten, fo wollen wir Ihnen das ichone, freundliche Wetter in Rochberg auch gönnen. Sonst hatte ich im Geist Schnee und Sagel hergewünscht, Sie recht balb wieder ju uns jurudzutreiben. Frau pon Stein foll mir's nicht übel nehmen — fie weiß sich den Aufenthalt auf dem Lande febr angenehm zu machen, indem sie uns ausplündert. Aber, wie gefagt, es foll Ihnen beiden recht wohl fein bei einander . . Ich habe jest eine gar angenehme Beschäftigung bei meinem Guripibes (bie Uebersetzung ber Iphigenie in Aulis ift gemeint), Die mir lieber ift, als alle Geisterseher."

<sup>\*)</sup> Der Brief 78 in "Schiller und Lotte" ift nach 81 einzureihen.

Lotte fam gegen ben 18. Ottober pon Rochberg beim, und bas icone Leben im Lengefelb'iden Birtel fpann fich noch ein paar Mochen bindurch fort. Um boch endlich für die bittere Trennung einen festen Termin zu bestimmen, beschloß Schiller, seinen Geburtstag noch in Rudolftadt zuzubringen, bann aber fogleich nach Beimar gurudzufebren. Durch welcherlei Betrachtungen er inzwischen fich und ben Freundinnen bas Scheiden zu erleichtern fuchte, zeigt folgendes Billet aus biefen Tagen: "Rein gewiß! wir wollen uns biefen Sommer und Frubling nicht reuen laffen, ob er gleich pergangen ift; er bat unfere Bergen mit iconen, feligen Empfindungen bereichert, unfere Eriftens periconert und bas Eigenthum unserer Seele vermehrt. Dich machte er gludlicher. als die meiften, die ihm porangegangen find. Er wird mir noch mohl thun in der Erinnerung, und die liebe, bolbe Nothwendigkeit, bente ich, foll ihn noch oft und immer iconer für mich wiederbringen. Dank Ihnen für fo viele Freuden, Die Ihr Geift und Berg und Ihre liebevolle Theilnabme an meinem Wesen mich hat genießen laffen! Laffen wir der iconen hoffnung uns freuen, daß wir etwas für die Emigkeit angelegt haben." Und an Körner ichrieb er, mas biefen Sommer betreffe, fo fonne er fich zwar nicht großer Arbeitsamkeit rühmen, aber er fühle, daß in feinem Befen eine beilfame Berande= rung und eine Reinigung von kleinen Leidenschaften porgegangen fei : mit heiterkeit gebe er bem Binter entgegen und nehme einen mann= liden Borfat nach Weimar mit.

Bohl durfte er mit Recht fagen, daß der Aufenthalt in Boltstädt und Rudolftadt beilfam auf ibn eingewirft babe. Sein Gemuths: und Gefühlsleben und fein afthetischer Ginn, beren mangelhafte Ausbildung bis dabin auf Form und Inhalt feiner Boefie einen nachtbeiligen Gin= fluß übte, batten in bem Lengefeld'ichen Saufe ihren Blutbenichmud zu entfalten begonnen. 3mar bemerkten mir icon fruh in Schiller's Seele neben einer energischen und erhabenen Gemuthaftimmung fur bie Freibeit und andere bobe Guter bes Lebens eine fanfte und icone Bergens= neigung für Liebe und Freundschaft und Alles, mas bas Leben schmuckt, peredelt und bereichert. Aber bisher batte er im Kampf mit widrigen Berhältniffen porberrichend jenen beroifden Charafterqua in fich auß: gebildet und in seinen Schriften bargestellt; ber humane Bug bagegen hatte fich nicht ebenmäßig entwickeln konnen. Im Don Karlos ift icon ber Beginn feiner Entfaltung ju erkennen; aber ber Fluch bes Ungemache ichwebte trok Körner's aufopferungsfähiger Freundschaft noch immer über bem haupt beg Dichters, und ber Unfriede wohnte in feinem Bergen. Erft in ber Lengefeld'ichen Familie begrußte ibn ber

versöhnende Genius, und es ging an ihm in Erfüllung, mas er ahnungspoll an feine Freundinnen geschrieben hatte: "Rudolftadt und Diefe Wegend überhaupt foll, wie ich hoffe, ber Sain ber Diana für mich werben; benn feit geraumer Zeit geht mir's, wie bem Dreft in Goethe's Iphigenie, ben die Gumeniden umbertrieben, den Muttermord freilich abgerechnet, und ftatt ber Eumeniden etwas Anderes gesett. mas am Ende nicht viel beffer ift. Gie werben bie Stelle ber moblthätigen Göttinnen an mir vertreten und mich por ben bofen Unterirbifden beichugen." Bugleich aber hatte Schiller in bem Sommer gu Rudolftadt burch bas nähere Bekanntwerben mit ber griechischen Boefie eine höhere Stufe afthetischer Bildung erftiegen; und wie febr icon fein Geschmad fich gereinigt und verfeinert, wie boch bereits ber Dichter über ben Dunftfreis der Bolemit, worin noch die Götter Griechenlands weben, fich in den friedlich beitern Aether liebevoller Begeisterung für Kunft und Menschenbildung erhoben hatte, bas follte fich bald in dem gu Rudolftadt foncipirten Gedicht "die Runftler" offenbaren.

Um Vorabend feines Geburtstages las Schiller ben Freundinnen noch ein neues Gedicht por - ohne Zweifel bas eben genannte in einer vorläufigen Abfaffung - und idrieb ihnen am nächsten Morgen: "Dank Ihnen beiden, daß Gie freundlichen Antheil an meinem Ge= burtstag nehmen! Dir wird er immer por vielen andern mertwürdig fein, weil Ihre Freundschaft in Diesem Jahre fur mich aufblühte. Ich bente mit Berwunderung nach, mas in Ginem Jahre boch alles geschehen kann. heut vor einem Jahr waren Sie für mich fo gut als gar nicht in der Welt - und jest follte es mir fcmer werden, die Welt ohne Sie zu benken. Daß ich mich in meiner Vermuthung nicht betrogen habe, bas geftrige Gedicht werbe Sie intereffiren, freut mich ungemein; es beweist mir, daß Ihre Seele Empfindungen und Borftellungsarten zugänglich und offen ift, bie aus bem Innersten meines Wefens gegriffen find. Dies ift eine ftarte Gewährleiftung unferer wechselseitigen harmonie, und jede Erfahrung, die ich über diesen Bunkt mache, ift mir beilig und werth." An Lotte insbesondere, Die ibn durch eine Zeichnung erfreut hatte, fcrieb er: "Bufte ich etwas, womit ich Sie eben so schön an mich erinnern könnte, als Ihre schöne Beichnung Ihr Bild bei mir lebendig erhalten wird! Dies bedarf war teiner außern Gulfe, aber alles Gute und Schone hat ja, wie die Saframente, eine unfichtbare Wirfung und ein fichtbares Zeichen." Der Termin seiner Abreise war also gekommen, und noch machte er teine Unftalten, fich von bem Orte, ber ihm ein fußes Dabeim geworben war, loszureißen. Da geichah es benn mobl auf Beranstaltung ber chère mère, daß eine Reise des Schwesternpaars nach Erfurt auf den 12. November anderaumt wurde. Schiller nahm am 11. briestich Abschied, und Lotte antwortete ihm noch in später Nacht: "So sind wir denn wirklich getrennt! Kaum ist's mir dentbar, daß der lang gesürchtete Moment vorbei ist. Noch sehen wir einerlei Gegenstände; die nämlichen Berge, die Sie umschließen, umgeben auch unß; und morgen soll dies alles nicht mehr so sein? Mögen immer gute und frohe Geister Sie umschweben, möge die Welt in einem schönen Glanze Sie umhüllen, lieber Freund!" Am andern Morgen sah Schiller den Wagen vorsahren, der die Beisheit und die Bequemlichteit mit ihrem sie begleitenden Ontel ausnehmen sollte, warf eiligst noch ein paar nachträgliche Abschiedszeilen aus Papier, und trat dann im Geleit von Lotte's Bild, einem von ihr geschenkten Blumenstock und manchem andern lieben Undenken seine Fahrt nach Weimar an.

So schloß sich für Schiller und die beiden Schwestern eine der schönften Epochen ihres Lebens, deren Darstellung Karoline mit den Worten schließt: "Wie ein Blumen- und Fruchtgewinde war das Leben dieses ganzen Sommers mit seinen genußreichen und bildenden Tagen für uns alle. Schiller wurde ruhiger, klarer, seine Erscheinung, wie sein Wesen, anmuthiger, sein Geist den phantastischen Lebensansichten, die er dis dahin nicht ganz verbannen konnte, abgeneigter. Meiner Schwester ging neue Lebenshoffnung und Freude im Herzen auf, und ich selbst wendete mich wieder zum wahren Genuß des Daseins im Glück einer neubeseelenden Freundschaft. Alles, was uns umgab, genoß und theilte diesen freundlichen Zauber."

## Meuntes Kapitel.

Rückfehr nach Weimar. Ginfiedlerleben. Briefverkehr mit Lotte, Karoline und Körner. Poetische Thätigkeit. Bielfache literarische Unternehmungen und Plane. Ruf nach Jena. Berhältniß zu Goethe. Berührungen mit Morit, Bürger und Andern. Uebersiedelung nach Jena.

Am 12. November 1788 gegen Abend traf Schiller in Weimar wieber ein. Aber wie verwandelt, wie reizlos erschien ihm jest biefer

Ort! Belde Lude in seinem Leben empfand er bier! Gleich am nächsten Tage flagte er ben Freundinnen: "Geftern hab' ich boch noch Ihr haus gesehen und eine Luft mit Ihnen geathmet. Ich fann mir nicht einbilden, daß alle die ichonen, feelenvollen Abende, Die ich bei Ihnen zugebracht, babin sein sollen, daß ich nicht mehr, wie biefen Sommer, meine Papiere weglege, Feierabend mache, und nun bingebe. mit Ihnen mein Leben zu genießen. Nein, ich tann und barf es mir nicht benten, daß Meilen zwischen uns find. Alles ift mir bier fremd geworden. Um ein Intereffe an ben Dingen ju fcopfen, muß man ein Berg bagu mitbringen, und mein Berg lebt unter Ihnen." Fünf Tage fpater ichrieb er: "Ich lebe die gange Reit über mit mir felbit und mit der schönen Erinnerung an diesen Sommer. Wie nahe waren Sie mir in dieser Zeit! Und wie viel geben Sie mir auch abwesend! Die Freuden des Bergangenen in der Erinnerung und die Freuden ber Butunft in ber hoffnung! Sier wird über mich geklagt, daß ich meiner Gefundheit burch vieles Arbeiten und Zuhausesiten ichade. Aber fo find die Leute! Sie konnen es einem nicht pergeben, bag man fie entbehren fann. Wenn die völligfte Indifferenz gegen Klubbs und Birtet und Kaffeegefellschaften ben Menschenfeind ausmacht, so bin ich's wirtlich in Rudolftadt geworden." Besuche machte er nur felten, beinabe nur die nothwendigsten, luftwandelte aber oft träumend nach Belvebere bin, auf dem Wege, der ibn dem Rudolftadter Schwesternpaar wenig= ftens etwas näher führte. An Körner schrieb er, ohne freilich biefem zu gestehen, mas ihm bie Zurudgezogenheit fo lieb machte: "Ich werde Diesen Winter gar einsam bier leben, weil ich alle meine Kraft und Beit zusammennehmen will. Es ift viel stilles Bergnugen in Diefer Erifteng. Besonders die Abende find mir lieb, die ich fündlich in Gefellichaften verloren habe. Jest site ich beim Thee (womit ihn Lotte regelmäßig versorgte) und einer Bfeife, und ba benkt und arbeitet sich's berrlich."

Warum er so entschlossen "Kraft und Zeit zusammennahm", ist in seiner damaligen Korrespondenz, wenn er es auch nicht ausdrücklich sagte, deutlich genug zwischen den Zeilen zu lesen. Lottens Hand, von welcher er sich das Glück der Zukunft versprach, schwebte ihm als der herrliche Preis seiner Anstrengungen vor. She er daran denken konnte, um sie anzuhalten, mußte er sich der Schulden, die noch immer schwer auf ihm lasteten, entledigen und sich genügende Subsistenzquellen für eine Familie eröffnen. Ansanzs hielt er es noch für möglich, dieses Ziel zu erreichen, ohne seine freie Stellung als Literat zu opfern, ohne sich in "das Joch des gemeinen Besten" zu spannen. Ein paar Jahre

tonnte es feiner Berechnung nach freilich noch bauern, bag er, ftatt bem Drange feines Benius ju folgen, ertragreichern ichriftstellerischen Arbeiten obliegen mußte: aber bie bellere Beit, Die ihm hinter biefer Beriode bes Ringens, Entbehrens und Sehnens entgegenleuchtete, bielt feinen Muth aufrecht, und burch einen auf ben nachsten Sommer verabredeten abermaligen Aufenthalt in Boltstädt dachte er ibn neu gu beleben. Einstweilen aber bildete allwöchentlich der Donnerstag, wo die Botenfrau mit Briefen pon Rudolstadt tam, einen Glanzpunkt in feiner Existenz. "Der Donnerstag", schrieb er am 11. December an Lotte, "sest mich immer in gute Laune, weil mir ein gewiffes Beranugen aufbewahrt ist. Ueberhaupt sollte man sich immer einen Tag oder mehrere in der Boche mit einer periodisch gurudkehrenden Freude bezeichnen. Das Leben perfließt bann fo angenehm; es macht einen fünstlichen Bulsichlag in unserm Dasein, und wie von einer iconen Stufe zur andern schreitet Leben und hoffnung barauf meg."

Lotte, die ihrerseits nicht minder sehnsüchtig der Freitags von Beimar kommenden Botenfrau entgegenbarrte, fühlte fich gleichfalls am gludlichsten, wenn fie einsam auf ihrem fleinen Stubden fich Erinnerungen, Butunftträumen und einer geift: und bergbildenden Letture bingab. Bei der Auswahl der lettern legte sie es offenbar barauf an, fich zur wurdigen Lebensgefährtin bes großen Freundes porzubilden. Mus ihrem Briefwechsel sieht man, wie ernster Art Die Bücher maren, die sie las. Abwechselnd vertiefte sie sich in Plutarch, Gibbon, Müller's Geschichte ber Schweig, Bolnen's Reisen im Morgenlande, Semfterhuis, Diderot's Oeuvres morales, Homer und die griechischen Tragifer, Pope, Offian, und verfolgte baneben naturlich mit bem größten Intereffe Schiller's fortlaufende Produttionen. Alls fie bas philosophische Geiprach im Geisterseber gelefen batte, fand fie gegen die Ansichten bes Bringen nicht viel einzuwenden, weil ihr felbst abnliche Ideen ichon oft gekommen feien; bes Bringen Unglaube erschien ihr natürlich; in wem nach einer Beriode allzustrenger Frommigkeit ber Berftand Die Oberband gewinne, ber muffe in die Lage bes Brinzen gerathen. So frei und tolerant urtheilte die Tochter der strenggläubigen Frau von Lenge= feld. Sie erfreute ben Geliebten besonders durch selbstversuchte Ueber: sekungen aus bem Offian, Die fie ibm zusandte. Ueberhaupt fagten ihr befonders englische Sprache und Literatur zu. Go las fie auch Shaftesburn mit großer Freude, überfette, um fich in der Sprache ju üben, Taffo's Leben in's Englische, und versuchte felbst, weil es ihr gar zu intereffant ichien, ben Don Karlos einmal in englischem Bewande zu feben, bie Scene mit bem Prior zu übertragen. Ueber

Mintelried's That, wie fie Muller ergablt, gerieth fie mit Schiller in ein fleines Federgefecht. Er, in bem augenblicklich bas beroifche Clement von dem humanen ftart überwuchert mar, theilte feinesmeas ibre Bewunderung jener That und nannte fie fogar eine férocité. "3d danke dem himmel", fchrieb er, "daß ich unter Menschen lebe, Die einer so großen Handlung, wie die That Winkelried's, nicht fähig find." Bescheiden, wie sie war, und fest zugleich, antwortete Lotte : "Ich möchte Ihnen ben Krieg antundigen, lieber Freund, daß Sie meinen Schweizerhelben nicht fo groß finden, wie er uns portommt. Es war tein Anfall von Buth, worin er fich aufopferte, sondern eine gang reiflich überwogene That; er fab nur dies Mittel, seine Nation zu retten, die feindlichen Speere abzuwenden und feinen Rameraden Luft zu machen. Daß er es nicht unüberlegter Beise that, fieht man daraus, daß er in dem letten Moment ihnen noch gurief: Sorget für mein Beib und meine Rinder u. f. w. Nennen Sie es nicht férocité - bitte! 3ch möchte rechte Beredtfamkeit haben und die Dinge fo icon barftellen tonnen, wie Sie, um Sie zu überzeugen."

Babrend fo ber Austausch von Gebanten und Gefühlen mit Lotte. und nicht minder mit ihrer Schwester, ohne Unterbrechung sich weiter fortspann, unterhielt Schiller gleichzeitig mit Rörner einen lebhaften Briefwechsel. Es lag ihm am Bergen, die neugewonnenen Freundinnen mit dem alten Freunde bekannt zu machen, und theilte ihnen daher Briefe beffelben mit. Bar ju gern hatte er bie Geliebten feines Bergens wechselseitig, wenn auch porläufig nur geiftig, einander genähert; aber ju völliger Offenheit gegen Körner über fein Berhaltniß zu Lotte konnte er sich noch immer nicht entschließen. Dem treuen Freunde war diese Seite von Schiller's Innern noch im Mai bes nächsten Jahres so ganglich verborgen, daß er ihn nochmals auf Karoline Schmidt als eine plaufible Partie aufmerksam machte. "Du follst febr gut bei ihr fteben", ichrieb er: bie G. ift reich, hubsch und hat eine große Kultur. Ware es nicht ber Mühe werth, ju unter= fuchen, was bich von ihr entfernt, wenn fie bich gleich nicht unwider: stehlich angiebt?"

Um so offener aber beckte ihm Schiller in seinen Briesen ben heftigen Streit auf, ber während dieses Halbjahrs stärker, als je, seine Brust bewegte, den Kampf zwischen seinem Hange zu dichterischer Thätigkeit und der Sehnsucht nach einer mehr gesicherten äußern Lebenstellung. Der Entschluß, sich eine solche zu erringen, stand fest; aber die einstweilige Lerabschiedung der Musen wurde von Woche zu Woche, von Monat zu Monat verschoben. Die Nachdichtung Euripideischer

Stude beschäftigte ibn anhaltenb; ber Mgamemnon bes Meschplus murbe au ähnlicher, aber forgfältigerer Behandlung in Aussicht genommen: bas Gedicht "Die Runftler" an Rarolinens Geburtstage, den 3. Webruar. so beendigt, daß er gestand, "damit zufrieden zu sein und sich selbst loben zu muffen", und bennoch bald barauf umgearbeitet, und wieder umgearbeitet; ber Borschlag Körner's, sich einmal im edlen Lustsviel zu versuchen, zwar nicht weiter discutirt, dagegen der pom Freunde in ibm angeregte Blan einer Fribericiabe lebhaft aufgefaßt und brief= lich besprochen; mit Bürger murde ein poetischer Wettstreit perabredet. bemaufolge jeder baffelbe Stud aus Birgil's Aeneide in beliebigem Metrum übertragen sollte, wozu er seinerseits die ottave rime zu wählen gedachte. Um meisten verbroß es ihn, daß er auf dem Felde der Tragodie feine Originalschöpfung unternehmen konnte. "Ich babe noch nie", schrieb er ben 26. Januar an die Rudolstädter Freundinnen, "eine so große Versuchung gefühlt, ein neues Schauspiel anzufangen, als diesen Winter - gerade weil die Umstände es verbieten." Mit= unter qualte ibn auch die Besoranis, es moge die lange Bause, die er in ben nächsten Jahren im poetischen Schaffen machen muffe, seine poetische Ader vertrocknen laffen. "Der Abschied von den schönen, freundlichen Musen", schrieb er an Karoline, "ist immer hart und schwer, und die Musen — ob sie ichon Frauenzimmer sind — haben ein rachfüchtiges Gemuth. Sie wollen verlaffen, aber nicht verlaffen werden; und wenn man ihnen den Rücken gekehrt hat, so kommen sie nachher auf fein Rufen mehr gurud. Wenn dies aber auch nicht ware, fo rächen fie sich schon durch ihre Abwesenheit genug."

Aber troz dieser sehnsüchtigen Anhänglichkeit an die Boesie versolgte Schiller entschlossen, ja stürmisch seine sinanziellen Blane, die — so hoffte er — ihm nach einigen Jahren häusliches Glück mit sorgensloser Hingabe an die Musen ermöglichen sollten. "Ich habe auf dieser Welt", schrieb er an Körner, "keine wichtigere Angelegenheit, als die Beruhigung meines Geistes, aus der alle meine edlern Freuden sließen. Kann ich zu sehr eilen, diese höchste Interesse zu besördern?" und an Lotte: "Um glücklich zu sein, muß ich in einem gewissen sorgenfreien Wohlstand leben, und dieser muß nicht von den Produkten meines Geistes abhängig sein." Richtiger hätte er sich wohl ausgedrückt, wenn es hieße: "und dieser muß nicht von meinen freien künstlerischen Produktionen abhangen"; denn auf den Ertrag geistiger Thätigkeit blieder seinen Planen nach doch immer angewiesen, es sei denn, daß er ein einträgliches Amt erhielt. Damit aber das äußere Glück ihm nicht gleich beim Reißen Eines Strickes wieder entwicke, suchte er möglichst

viele zu flechten. Es war, als käme plöblich in ihm ber unternehmungslustige, praktische Geist seines Baters zum Durchbruch, so wie auch in Goethe ber Ordnung und Regel liebende Sinn seines Baters in einer gewissen Lebensepoche unerwartet start sich geltend zu machen begann. Sin flüchtiger Ueberblick möge zeigen, nach wie vielen Seiten hin Schiller, um bas ersehnte Glück zu fangen, seine Nepe auswarf.

Schon gleich am Tage nach ber Rudfunft pon Rudolftabt batte er eine lange Confereng mit Wieland über die bereits im porigen Jahre projektirte Reorganisation des deutschen Merkur, und es murde beichloffen, mit 1790 bie Zeitschrift in ber neuen Gestalt erscheinen gu laffen. Wieland versprach ihm, wenn er fich dem Unternehmen widme, für zwei Dukend Bogen guter Beitrage bundert Louisd'or jährlich. Nach Rudolstadt ichrieb er darüber: "Geute Bormittag mar ich bei Wieland und habe da viele Dinge vorgefunden, die meine Gegenwart verlangten, den Merkur betreffend, und die mit dem Blan, wovon im Sommer unter uns die Rebe mar, in febr genauem Zusammenbange fteben, - auf jeden Fall Dinge, Die mir es möglich machen, Ihnen nabe ju bleiben und Ihnen ju gehören, mas bas Schonfte babei ift." Daneben hielt er feine Thalia im Auge, und bacte um fo weniger baran, fie eingeben zu laffen, ba Gofchen biefem Unternehmen jest erhöhten Gifer midmete. "Ich werbe ordentlich überraschen", schrieb er an Körner ben 17. Januar, "mit meinen brei heften Thalia, Die Goichen zugleich ausbringen foll." Gehr ausführlich verhandelte er mit Körner über den Blan, eine Sammlung von Memoires nach Art eines damals in Frankreich erscheinenden periodischen Werkes ber= auszugeben, wobei ihm der Freund durch Uebertragung und Ueberarbeitung englischer Memoires behülflich fein follte. "Die Sache ift", idrieb er am 14. November 1788, "bloß ein langfameres Lefen, bas einem bezahlt wird; einen Berleger will ich schon schaffen." Die Sammlung follte ein fortlaufendes Ganze bilben und zugleich durch Mannigfaltigkeit bes Inhalts erfreuen. In ber Uebertragung follte Alles, mas in ber Geschichte nichts auffläre, berausgeworfen, und die wörtliche Treue ber Gefälligkeit bes Styls bintangefest werben. Es gelang ibm in ber That, burch Bermittelung bes industriellen Bertuch in bem Jenaer Buchandler Dlaute einen gablungsfähigen Berleger für das Sammelwerk zu finden. Ueberdies betheiligte er sich an einem neuen Unternehmen Gofden's, einer "Rritischen Uebersicht ber neuesten schönen Literatur ber Deutschen", indem er jum zweiten Stud bes

zweiten Bandes eine Recension der Goethe'schen Jphigenie \*) beisteuerte, die leider ein Bruchstück blieb, weil die Zeitschrift aus Mangel an Absatz einging. Das Fragment enthält nach einem ein-leitenden allgemeinen Urtheil über das Goethe'sche Werk zunächst eine Inhaltsangabe der Euripideischen Jphigenia unter den Tauriern und sodann der Goethe'schen. Die speciellere Beurtheilung der letztern sollte folgen.

In all diese Arbeiten und Entwürfe binein fiel turg por bem 15. December 1788 unversebens ein Greigniß, bas ihn auf langere Beit fich einem ernstern Geschichtsftubium bingugeben gwang. "Du wirft", ichrieb er den 15. December an Körner, "in zwei oder drei Monaten aller Bahrscheinlichkeit nach die Radricht erhalten, daß ich Professor ber Geschichte in Jena geworben bin; es ist fast so aut als richtig. Bor einer Stunde ichidt mir Goethe bas Reffript aus ber Regierung. worin mir vorläufige Weisung gegeben wird, mich darauf einzurichten. Meine Idee mar es fast immer: aber ich wollte wenigstens ein ober einige Jahre zu befferer Borbereitung verstreichen laffen. Gichborn's Abgang \*\*) aber macht es gewissermaßen bringend, und auch für meinen Bortheil dringend. Boigt sondirte mich. Un demfelben Abend ging ein Brief an den Gerzog von Weimar ab, der just in Gotha war mit Goethe. Dort wurde es gleich .von ihnen eingeleitet, und bei ihrer Burudfunft fam's als eine öffentliche Sache an Die Regierung. Goethe beförderte es mit Lebhaftigkeit und machte mir felbst Muth bazu. In bem Reffript, bas an ibn gerichtet ift, wird gesagt, bak von ben übrigen vier Sofen schwerlich Schwierigkeiten gemacht wurden, und Die Sache also entschieden sei. So steben die Sachen, 3ch bin in dem schrecklichsten Drang, wie ich neben ben vielen, vielen Arbeiten, die mir ben Winter bevorstehen und des Gelbes wegen höchst nothwendig find, nur eine flüchtige Borbereitung machen tann. Rathe mir! Silf mir! 3ch wollte mich prügeln laffen, wenn ich bich nur auf vierundzwanzig Stunden bier haben tonnte. Goethe fagt mir: docendo discitur; aber bie Herren miffen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir voraus= zusegen ift. Dazu kommt, daß mich ber Antritt ber Professur in allerlei neue Unkosten seken wird. Lebrsaal u. dal, nicht einmal gerechnet. Magister philosophiae muß ich auch werden, was nicht ohne Geld ab-

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Goedeke's hiftorischekrit. Ausg. von Schiller's Schriften VI, 239 ff.

\*\*) Sichhorn war nach Göttingen berufen worden.

gebt, und biefes Jahr tann ich nun wegen ber Zeit, Die mir auf's Studiren brauf gebt, am wenigsten verbienen."

Dem Schwesternpaar in Rudolstadt gab er erst am 28. December Nadricht. "Alfo die schönen paar Jahre von Unabbangigkeit", klagte er, "find dabin! Mein ichoner tunftiger Sommer in Rudolftabt ift auch fort - und dies alles foll mir ein beillofer Ratheder erfeken! Das Beste an der Sache ist doch immer Die Nachbarschaft mit Ihnen. Ich rechne darauf, daß Sie mir diesen Sommer eine himmlische Erscheinung in Jena sein werden, weil ich das erste Jahr zu viel zu thun und zu lejen babe, um noch etwas Zeit für die Buniche meines Bergens übrig zu behalten. Dafür verspreche ich Ihnen, in den folgenden Jahren Diefen Liebestienst Ihnen wett zu machen. Ift für mich erft ein Sahr überstanden, fo lieft sich's alsbann im Schlaf, und ich habe meine Seele wieder frei. Aber werden Gie mir nun auch noch gut bleiben, wenn ich ein so vedantischer Mensch werde, und am Joch bes gemeinen Besten giebe? Ich lobe mir boch die goldene Freiheit. In biefer neuen Lage werde ich mir felbst lächerlich portommen. Mancher Student weiß vielleicht ichon mehr Geschichte, als ber Berr Professor. Indefien bente ich bier, wie Sancho Banfa über feine Statthalterschaft: wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch Berftand; und habe ich nur erft bie Infel, fo will ich fie regieren, wie ein Daus!"

Die Freundinnen murden feineswegs unangenehm von- der Rach: richt überrascht. War gleich die Aussicht auf eine Wiederholung bes iconen Lebens im porigen Sommer babin, fo brobte boch auch nicht mehr eine Rudfehr Schiller's nach Dresten, ober gar eine Unftellung am hamburger Theater. Karoline antwortete: "Es gibt mohl Momente, wo ich den Berluft des fünftigen Sommers mit Ihnen febr empfinde; aber ich borge bann die Beisheit bei ber Beisheit (Lotte), und lerne von ihr, daß man das Dauerhaftere gern um das Berganglichere eintauschen muffe. Wie oft konnen wir uns fo immer feben, und nie anders, als mit der hoffnung uns bald wiederzuseben, einander verlaffen!" Und wie anmuthig wußte die Beisheit ihren Freund zu troften! "Sie bleiben boch nun in unfrer Nabe", fdrieb fie, "wie schön ift das! Aber auch ohne eigennützig zu sein, glaube ich gewiß, daß noch viel Angenehmes fur Sie selbst baraus entstehen wird. Wie viel Gutes tonnen Sie in dem Wirkungsfreis doch auch bervorbringen! Und wie viel wird bas Studium der Geschichte gewinnen! Denn nun muffen, muffen Sie fich damit abgeben, und es wird bald eine lieb: lichere Gestalt durch Sie annehmen. Die Gegend von Jena ist auch jo icon, und der Wea zu und fo lacend - ich komme boch immer wieder auf uns zurud." Es ergöpte Schiller sehr, daß sie sogar die schönen Pfirsiche und Weinbeeren Jena's geltend machte, und auf den Umstand hinwies, wie sie nun wenigstens die Saale miteinander gemein haben würden. Er versprach ihr, beim Anblid des Flüßchensimmer daran zu denken, daß es von Rudolstadt komme.

Muf der Solitude mar große Freude über ben Rlüchtling, bem nun endlich nach fo langem Banderleben fich eine bleibendere Bohnftätte darbot. Auch Körner fand, fo lang er nicht wußte, baß mit ber Brofeffur fein Gebalt verbunden mar, den Ruf annehmbar, rieth bem Freunde, fogleich fich eine Ueberficht über bas gange Feld ber Gifcichte ju verschaffen, empfahl ihm ju biesem 3med außer Schmidt, hume, Robertson die Guthrie= und Graniche Beltgeschichte, Gillies Geschichte von Griechenland, Ferguson's Geschichte ber Romer, Butter's beutsche Staatsverfaffung u. f. m., machte aber ein verdriegliches Geficht, als Schiller ihm nachträglich melbete, baß ihm fein Figum ausgeworfen fei. "Was bu von der Brofeffur ichreibst", erwiderte er, "bat mich nicht erbaut. Es ift jest ju fpat, über bie Sache ju reben; aber fo piel muß ich dir doch fagen, daß Jena an bir, und du nicht an dem Brofeffortitel eine Acquisition machst. Un beiner Stelle wurde ich wenig= ftens merten laffen, daß ich bas fühlte." Namentlich rieth er ibm, Goethe darüber aufzuklaren, wie theuer ibm die fürftliche Enade gu fteben tomme, wie der Ruf ihm Ginbufe ftatt Bortheil bringe.

Aber eine Berftandigung mit Goethe batte ibre Schwierigfeit; benn diefer hielt sich fortwährend fern, und Schiller mar ju ftolg, sich ihm aufzudrängen. Allerdings mar die Berufung durch Goethe lebhaft betrieben worben. Er richtete damals von Gotha aus, wo er fich mit bem Bergog befand, ein Promemoria an das Gebeime Confeil in Weimar, worin es heißt: "Er (Schiller) wird von Bersonen, die ibn tennen, auch von Seiten des Charafters und ber Lebensart portheilhaft geschildert; sein Betragen ift ernsthaft und gefällig, und man tann glauben, daß er auf junge Leute auten Ginfluß haben werde. In Diefen Rudfichten hat man ibn fondirt, und er hat feine Erklärung babin abgegeben, daß er eine außerordentliche Professur auf der Jena'schen Atademie anzunehmen sich wohl entschließen könnte, wenn auch selbige porerst ihm ohne Behalt conferirt werden follte. Endesunterzeichneter hat hierauf, ba es in Gotha Gelegenheit gab, von afabemifchen Sachen zu sprechen, somohl Serenissimo nostro et Gothano, als auch Herrn Geb. Rath von Frankenberg die Eröffnung gethan, und der Gedanke ift durchgängig gebilligt worden, befonders da diefe Acquifition ohne Aufwand zu machen ift." Dabei ließ ber hochgestellte, vielvermögende Runstgenos es bewenden. Dem jüngern Dichter die rauhe Lebensbahn durch Erwirkung einer, wenn auch nur mäßigen Besoldung etwas zu ebnen, scheint er wenig Lust und Trieb gehabt zu haben. Dies mag dem Leser auf den ersten Blick um so auffallender dünken, da bekanntlich Goethe so manches weit geringere Talent seiner freundlichen Förderung gewürdigt hat. Wir lassen ihn selbst bekennen, woher seine damalige Abneigung gegen Schiller entsprang.

"Nach meiner Rückfunft aus Italien", erzählt er in ben Annalen. .. wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinbeit in allen Runftfächern auszubilden gesucht hatte, unbekummert, mas mabrend ber Reit in Deutschland porgegangen, fant ich neuere und altere Dichtermerke in großem Unsehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider folche, die mich außerst anwiderten; ich nenne nur Beinse's Ardinghello und Schiller's Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstrufe Denkweisen durch bildende Runft zu veredeln und aufzustuken unter: nahm; diefer, weil ein fraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Baradoren, von benen ich mich zu reinigen gestrebt, recht in vollem, binreißendem Strome über das Baterland ausgegoffen hatte. Das Rumoren, das dadurch erregt, ber Beifall, ber jenen munderlichen Ausgeburten allgemein, fo von wilben Studenten als von der gebildeten Hofdame gezollt ward, erschreckte mich; benn ich glaubte, all mein Bemuben perloren zu feben. Die Gegenftande, au welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet batte, ichien mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meiften schmerzte, alle mit mir verbundenen Freunde, Beinrich Meyer, Moris, Tifchbein, Bury ichienen mich gleichfalls gefährbet; ich mar fehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Runft, Die Ausübung der Dichtfunst hatte ich gern völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen ware; benn wo war eine Aussicht, jene Broduktionen von genialem Werth und wilder Form ju überbieten? Man bente fich meinen Buftand! Die reinften Un: schauungen suchte ich zu nähren und mitzutheilen, und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt. Morit, der aus Italien gleichfalls gurudtam und eine Zeit lang bei mir verweilte, beftartte fich mit mir leibenschaftlich in biefen Gefinnungen. 3ch vermied Schiller, ber, fich in Beimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung bes Don Karlos war nicht geeignet, mich ibm naber zu führen. Alle Bersuche von Bersonen, die ihm und mir gleich nabe standen. lebnte ich ab. und so lebten wir eine Zeit lang nebeneinander fort. Un feine Bereinigung mar ju benten. Gelbft bas

milbe Jureben eines Dalberg, ber Schiller nach Burben ju ehren versitand, blieb fruchtlos."

Goethe, damals noch durch vieles Andere gedrückt, pflegte nach der Weise seiner Mutter allem Berstimmenden möglichst auszuweichen. So mied er auch jett, so viel er konnte, sogar jeden Gedanken an Schiller, wenn er gleich darum keinen haß gegen ihn persönlich hegte; und so mochte es ihm willkommen sein, denselben auf ein anderes, minder benachdartes Feld der Thätigseit versetz zu sehen. Ganz anderer Art war die Stimmung Schiller's gegen ihn. Sie war eine Mischung von Born und Zuneigung, von Unmuth über den Unnahdaren und von heimlicher Sehnsucht nach ihm, ein Wechsel von Bewunderung und stolzem Selbstgefühl. Dies gibt sich so recht in seinen naiven Herzensergießungen gegen Körner kund.

"Defters um Goethe ju fein", ichrieb er am 2. Februar 1789, "würde mich unglücklich machen. Er bat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment ber Ergießung, er ift an nichts zu faffen; ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitt das Talent, die Menschen zu fesseln und durch kleine sowohl als große Attentionen fich perbindlich zu machen; aber fich felbst weiß er immer frei zu erhalten. Er macht feine Eriftenz wohlthätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne sich felbst zu geben. Dies scheint mir eine tonjequente und planmäßige Sandlungsart, die gang auf ben Benuß Der höchsten Eigenliebe kalfulirt ift. Gin foldes Wefen follten Die Menichen nicht um fich berum auftommen laffen. Mir ift er baburch verhaßt, ob ich gleich seinen Geift von gangem Bergen liebe und groß von ihm denke. Eine gang fonderbare Mifchung von haß und Liebe ift es, die er in mir erwedt hat, eine Empfindung, die berjenigen nicht gang unabnlich ift, die Brutus und Raffius gegen Cafar gehabt haben muffen. 3ch tonnte feinen Geift umbringen, und ihn wieder von Bergen lieben. Goethe bat auch viel Ginfluß barguf, daß ich mein Gedicht (Die Runftler) gern recht vollendet muniche. Un feinem Urtheil liegt mir überaus viel. Die Götter Griechenlands bat er febr gunftig beurtheilt; nur zu lang hat er fie gefunden, worin er nicht Unrecht haben mag. Gein Ropf ift reif, und fein Urtheil über mich wenigftens eber gegen, als für mich parteifich. Beil mir nun überhaupt nur baran liegt, Bahres von mir zu boren, fo ift bies gerade ber Menfch unter allen, die ich tenne, ber mir diefen Dienst thun fann. Ich will ihn auch mit Laufdern umgeben; benn ich felbst werbe ihn nie über mich befragen."

Drei Wochen später geftand er bem Dregbener Freunde, bag er

fich mit Goethe, wenn biefer seine gange Rraft aufbiete, nicht zu meffen wage. "Er hat weit mehr Genie, als ich", fagte er, "und dabei weit mehr Reichthum an Kenntniffen, an ficherer Sinnlichkeit, und zu allem biefem einen burch Runftkenntniß aller Art geläuterten und perseinerten Runftfinn, mas mir in einem Grade, ber bis zur Unmiffenheit gebt, mangelt. Satte ich nicht einige andere Talente, und nicht fo viel Fein= beit gehabt, Diese Talente und Kertigkeiten in bas Gebiet bes Dramas berüberzusieben, so murbe ich in biesem Nache gar nicht neben ibm sichtbar geworden sein." Aber viel zu fraftbewußt, um selbst burch bas Unichaun eines Geiftesberos: wie Goethe, fich bauernd gur Kleinmuth berabbeugen zu laffen, ichrieb er am 9. Mars an Körner: "Ich muß laden, wenn ich nachdente, mas ich bir von und über Goethe geschrieben baten mag. Du wirft mich wohl recht in meiner Schwäche gefeben und im Bergen über mich gelacht haben; aber mag es immer! Ich will mich gern von dir fennen laffen, wie ich bin, Diefer Menfch. Dieser Goethe ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, baß das Schickfal mich bart behandelt bat. Wie leicht ward fein Genie von feinem Schichfal getragen, und wie muß ich bis auf biefe Minute noch tämpfen! Ginbolen läßt fich alles Berlorene fur mich nun nicht mehr - nach dem dreißigsten bildet man fich nicht mehr um und ich könnte ja selbst diese Umbildung vor den nächsten drei ober vier Jahren nicht mit mir anfangen, weil ich vier Jahre wenigstens meinem Schickfal noch opfern muß (so wenig war Schiller fich felbst flar bar= über, daß er sich ichon mitten im Umbilbungeprozes befand). Aber ich habe noch guten Muth und glaube an eine glückliche Revolution für Die Bukunft." Und noch fraftiger und ftolzer lautet es in einem Briefe an Karoline von Beulwig: "Wenn ich auf einer muften Infel ober einem Schiff mit Goethe allein mare, so murbe ich allerdings weber Beit noch Mühe icheuen, ben verworrenen Anäuel feines Charafters aufzulösen. Aber ba ich nicht an bieses einzige Wefen gebunden bin, ba Jeder in der Welt, wie Samlet fagt, seine Geschäfte bat, so habe ich auch die meinigen. Ift er mirtlich ein fo gang liebensmurdiges Wefen, so werde ich das einmal in jener Welt erfahren, wo wir alle Engel find. Im Ernft, ich habe zu viel Tragbeit und zu viel Stolz, um bei einem Menschen abzuwarten, bis er sich mir entwickelt hat. Es gibt eine Sprache, die alle Menschen verstehen; diese ift: gebrauche beine Rrafte! Wenn Jeder mit feiner gangen Rraft wirkt, fo fann er dem Andern nicht verborgen bleiben. Dies ift mein Blan."

Indem er so von Goethe sich zurüdhielt und in angestrengter eine siedlerischer Thätigkeit für die "Eröffnung seiner Bube in Jena" sich vor

bereitete, tonnte er boch zuweilige Berührungen mit interefignten Mannern nicht gang vermeiben. Bare Berber nicht bamals jenfeits ber Alpen gemesen, so batte fich mabriceinlich ber Bertebr mit ibm forte gefest und vielleicht verstärtt. Um 9. Marg berichtete er über feinen Umgang an Körner: "Bertuch, Sofrath Boigt und einige Undere befuchen mich manchmal, und ich fie. Bu Wieland tomme ich oft in vier Bochen nicht, und laffe nur zuweilen in einem Billetwechsel, wenn wir Geschäfte zusammen haben, biefe Bekannticaft fortpegetiren, Die fich jede Minute, wie ich will, perftarten und wieder bampfen lagt." Saufiges Ausgeben verbot ibm, bei feiner Reigung zu Erfaltungen, ichon ber grimmig talte Winter von 1788 auf 89. "Mir macht biefes winterliche Wetter", ichrieb er ben 11. December an Lotte, "mein Bimmer und meinen ftillen Fleiß besto lieber und leichter und lagt mich die Entbehrungen, die ich mir auflegen muß, weniger empfinden." Bugleich meldete er ibr, daß er furz porber einen Befuch von feinem Landsmann und Freunde von der Afademie ber, bem Sohne Schubart's, bekommen habe. "Er ift von Berlin bier burchgereist", ichrieb er, "um nach Mainz zu geben, wo er bei ber preußischen Gefandtschaft angestellt ift. Er ift auch ein Dichter, aber fein geborener. Frube Lefture von Poeten, frube Bersuche poetischer Arbeiten, mogu ihn bas Beispiel und die Aufmunterung feines Baters verführten, haben ihm eine gemiffe Fertigkeit, einen Bilbervorrath und Styl perschafft, Die, wenn sie von einer gründlichen Ausbildung seiner übrigen Kräfte unterftugt werden, ihm wohl noch eine Stelle unter unfern lesbaren Schrift= ftellern verschaffen können. Er hat ben Tag por feiner Abreife ben Rarlos in Berlin aufführen feben, der auf den Befehl des Königs mit vielem Bomp schlecht gegeben worden ist. Die Scene des Marquis mit dem Ronig foll gut gespielt worden und Geiner Majeftat febr ans Berg gegangen fein. Ich erwarte nun", fügte er icherzend bingu, "alle Tage eine Vocation nach Berlin, um Bergberg's Stelle ju übernehmen und den preußischen Staat zu regieren."

Sehr interessant war ihm ein wiederholtes Zusammentressen mit K. Ph. Morik, den er schon von Gohlis her persönlich kannte. "Morik ist eben hier auf seiner Rückreise aus Italien", schrieb er den 12. Dezember an Körner; "er wohnt bei Goethe. Letterer hat ihm seinen Stempel mächtig aufgedrückt; sie kamen einander in Rom sehr nahe, und Morik ist über Goethe's Humanität panegyrisch entzückt. Sein Wesen hat viel Tiefe, seine Seele wirkt schwer; aber er bearbeitet seine Ideen zu möglichster Klarheit." Wie an Körner, so berichtete Schiller auch an die Rudolskädter Schwestern: "Ueber ein Lieblingsthema von

unir, davon auch im Julius Spuren enthalten sind, über das Leben in der Gattung, das Auflösen seiner selbst im großen Ganzen, und die daraus unmittelbar folgenden Resultate über Schmerz und Freude, über Tugend und Liebe, über den Tod hat er außerordentzlich klare und erwärmende Begriffe." Moris verweilte noch bis Anfang Februar in Weimar. Seine Unterhaltung mit Schiller hatte ohne Zweisel Cinsluß auf das philosophische Gespräch im Geisterseher.

Begen das Ende von Schiller's Aufenthalt in Weimar machte er noch Burger's perfonliche Bekanntschaft. "Burger war vor einigen Tagen bier", melbete er am 30. April nach Rudolstadt, ... und ich babe Die wenige Beit feiner Anweienheit in feiner Gefellichaft gugebracht. Er hat gar nichts Auszeichnendes in feinem Meugern und in feinem Um= gang - aber ein gerader, guter Mensch icheint er zu fein. Der Charafter von Bopularität, ber in feinen Gebichten bereicht, verläugnet fich auch nicht in seinem versönlichen Umgange, und bier, wie bort. verliert er fich zuweilen in das Blatte. Das Keuer der Begeisterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe berabgetommen zu fein. Der Frühling seines Beiftes ift porüber, und es ift leider bekannt genug, daß Dichter am frühesten verblühen. - Roch ein Fremder ift bier", fügte er bingu, "aber ein unerträglicher, über ben vielleicht Anebel icon geklagt bat, ber Rapellmeifter Reichardt aus Berlin. Er komponirt Goethe's Klaudine von Billabella, und wohnt auch bei ihm. Ginen impertinentern Menschen findet man ichwerlich. Der Simmel hat mich ihm auch in den Weg geführt, und ich habe feine Bekannt= icaft aussteben muffen."

Unterdeß hatte Schiller nicht gefäumt, für den Einzug in Jena das Nöthige vorzubereiten. Um die Mitte März begab er sich dahin, eine Wohnung zu miethen, wobei ihm Reinhold und andere Freunde gefällig zur Hand gingen, erkundigte sich nach den dortigen gesellschaftlichen Verhältnissen und den Ansprüchen, die seine Absteder nach Rudolstadt, wo er jedoch nur kurze Zeit verweilen konnte. Die ohdre mere sah er diesmal nicht, weil sie einige Tage vorher auf dem Schloß eine Stelle als Erzieberin zweier jungen Prinzessinnen übernommen hatte. Um so ungestörter konnte er sich dem Schwesternpaar widmen. "Ich hosse", schrieb ihm Lotte am 17. März, "Sie sind glücklich nach Jena und Weimar gekommen, und der Himmel hat Sie durch milde Lust und die wohlthätigen Strahlen der Sonne belohnt für die Freude, die Sie uns durch Ihren lieben Besuch machten. Haben Sie herzlichen Dank dasür, mein Freund! Schade, daß die Zeit Ihres Hiersen so

kurz war! Die Bieles wollte ich Ihnen sagen und von Ihnen hören! Aber die Freude, Sie wieder zu sehen, und der Gedanke, daß Sie wieder so bald von uns gingen, ließ mich nicht so, wie ich gewollt, Ihres Umgangs genießen . . . Es war mir in manchen Momenten, als wären Sie gar nicht von uns gewesen; der ganze lange traurige Winter war aus meinem Gedächtniß verlösscht."

Leiber verursachte bem neuernannten Professor ber bevorstehende Amtsantritt eine Ausgabe von mehr als sechszig Thalern an Expedizionsgebühren für die fünf Kanzleien der fürstlichen Universitäts-Rustritoren und an Kosten des Magisterbiploms, so daß er einmal im Unmuth darüber an Körner schried: "Die Professur soll der Teuselholen! Sie zieht mir einen Louisd'or nach dem andern aus der Tasche." — Der 11. Mai 1789 war der Tag seiner Nedersiedelung nach Jena.

## Jehntes Kapitel.

Dichterische Productionen und Entwürfe der Weimar-Bolfstädt'schen Zeit. An Karoline Schmidt. Gin Prolog, Die Priesterinnen der Sonne. Die Götter Griechenlands. Giner jungen Freundin ins Stammbuch. Die berühmte Frau. Zwei zweiselhafte Gedichte. Die Künstler. Plan einer Fris dericiade. Plan einer Operette. Uebersetzungen griechischer Dramen.

Die die ganze Periode von 1785 bis 1794, welche der vorliegende zweite Theil behandelt, als eine Uebergangszeit zu betrachten ist, so gilt dies in besonders hohem Grade von dem sast zweijährigen Zeitzaum, den Schiller in Beimar, Bolkstädt und Rudolstadt zubrachte. Der Kulturhistoriker und Denker kämpste in ihm mit dem Dichter; aber dieser machte jenen noch heftig den Blat streitig. So begegnen wir denn auch dei einer Ueberschau der in dieses Biennium sallenden Productionen noch mancher poetischen. Erst von der Ueberstedelung nach Jena an muß die Dichtkunst auf einige Jahre der Geschichtschung und der Philosophie ganz das Feld räumen.

An lyrischen Gedichten sind drei von der Sammlung ausgesichlossen und vier der Ausnahme würdig befundene zu erwähnen. Daserste jener drei schrieb unser Dichter im Spätsommer 1787 in ein Exemplar des Don Karlos, das er seiner Mhistpartnerin Karoline Schmidt (vgl. Kap. 6) zum Geschenk machte. Die Berse, die ein wärmeres Gesühl auszusprechen scheinen, als man ihm nach seinen damaligen Urtheilen über Karoline (in den Briefen an Körner) zutrauen sollte, lauten:

Rein Lebender und keine Lebende
Saß diesem Bild, der süßen Sympathie
Und Freundschaft ausgestellt. Aus nicht vorhandnen Welten
Entlehnte es — ich kannte dich noch nicht —
Ein volles Herz und eine warme Phantasie.
Wenn daß, was ich für Schatten hier empfunden,
In deinem Herzen mächtig wiederklingt,
Aus deinem Auge schöne Thränen zwingt,
Wenn es in stillen, schwärmerischen Stunden
In sansten Aufrung dich erweicht:
So weißt du, was der Dichter dann empfunden,
Hätt' er ein lebend Bild gesunden,
Das beinem, Karoline, gleicht.

Bur Wiedereröffnung des Weimar'schen Theaters am 8. November 1787 schrieb Schiller einen Prolog. Wenigstens heißt es in dem gebrucken Repertoire der Bellomo'schen Schauspielergesellschaft, "daß herr-Rath Schiller ihn schreiben werde." Gesprochen wurde er von der damals noch nicht volle neun Jahre alten Christiane Neumann, der wunderlieblichen Schauspielerin, die Goethe ausbildete und in seinem Gedicht "Euphrosyne" verewigte. Der erste Abschmitt lautet:

Der Frühling kam. Bir flohen in die Ferne; Der großen Freubegeberin Natur Berließen wir den schönen Schauplatz gerne. — Sie flieht, und schmucklos liegt die Flur, Sin dültrer Flor sinkt auf die Erde nieder; Sie flieht und wir erscheinen wieder. An ihre Freuden wagen wir Die unstrigen bescheiden anzuschließen, Das bange Lebewohl von ihr Bielleicht durch unsre Spiele zu versüßen, Durch frohen Scherz und ein gefühltes Lied Des Winters traur'ge Rächte zu betrügen Und eble Menschen edel zu vergnügen; Bas Mode, Zwang und Schickslassich, Durch süße Angst und wonnevolles Weinen In Banden schöner Gleichheit zu vereinen,

Auf wen'ge Augenblide nur Der Menichheit ichones Jubelfeft zu feiern, Den fugen Stand noch einmal zu erneuern, Den erften Stand ber heiligen Natur.

Im zweiten Abschnitt (B. 21 bis 50) spricht die Mortsührerin der Bühnenkunftler sich muth- und vertrauensvoll auß, weil sie nicht einen Böbel von Afterkennern, von kleinen Geistern, sondern gereiste Kunsttenner vor sich habe, die mit freundlichem Gruß daß zagende Talent ermuthigen, durch großmüthigen Beisall die junge Kunst emportragen und die Blume, die sie selbst berangepslegt, schonend behandeln werden. Die solgenden reimlosen Berse sind vielleicht erst hinzugedichtet worden, nachdem sich entschieden hatte, daß Christiane den Prolog sprechen werde:

Die Muse, noch zu furchtsam, sich zu zeigen, Schickt mich voran — ein Sinnbild ihrer Schwäche Und ihrer Schwäche Und ihrer Schwäche Und ihrer Schwäche Und ihrer Schwäche Bas Männer nicht erbitten durfen, darf Sin Kind vielleicht erstehen. Seine Unschuld Besticht, entwassent ben gerührten Richter. Die fürchterliche Bage sinkt Auß seinen händen. Er vergißt, daß er Gerecht sein wollte, und verzeiht.

Trat mit diesem Brolog unfer Dichter als Stellvertreter fur ben abwesenden Goethe ein, der früher dergleichen Theaterreden geliefert hatte, fo geschah dies gleichfalls bei bem Gebicht "Die Briefterin= nen der Sonne. Bum 30. Januar 1788 von einer Gefell= icaft Briefterinnen überreicht." Der 30. Januar mar ber Beburtstag der regierenden Bergogin und gleichsam ber Gipfelpunkt ber Weimar'ichen Wintervergnügungen. Bu den hierbei üblichen Masten= bällen hatte Goethe's Muse regelmäßig ihren Tribut gespendet (die Redoutengedichte Aufzug des Winters, Aufzug der vier Weltalter, Bug Lappländer, Die weiblichen Tugenden, Amor, Planetentang u. f. w.). Jest, wo er in Italien sich aushielt, war es natürlich, daß man an den eben in Weimar weilenden jungern Dichter dachte. Rorona Schröter, Raroline Schmidt, Charlotte von Kalb mochten es ihm nahe gelegt haben, bei biefer Gelegenheit dem Sof eine Artigkeit zu erweisen. Doch tam bas Gebicht, wie es scheint, nicht jum Bortrag; benn nach ben Weimar'ichen Fourierbüchern waren Mittwoch ben 30. Januar "Durcht. Berzogin alleine" und die Musit-Gratulationen jum Geburtstage verbeten. Als ich es aus ber Greiner'iden Ausgabe von Schiller's Werken

meinem Kommentar einverleibte, galt die Achtheit des Gedichtes noch für sehr zweiselhaft. Ich erklärte es aus innern und äußern Gründen für ein Schiller'sches Produkt, und die Richtigkeit dieser Annahme wurdeseitdem durch Joachim Meyer nachgewiesen, so wie auch meine Konjekturen zu den Schlußversen der zwei ersten Strophen ("Golde" statt
"Glanze" und "gemildet" statt "gemildert") Bestätigung fanden. Unter
den zwei Fürstentöchtern, deren die vorletze Strophe erwähnt, haben
wir die regierende Herzogin und die Herzogin Amalia zu denken. DasGedicht verdient, auch dem weitern Kreise von Schiller's Freunden
nicht vorenthalten zu bleiben:

Der Tag kam, ber ber Sonne Dienst Auf ewig enden sollte; \*) Wir sangen ihr das letzte Lied, Und Quito's schöner Tempel glüht' In ihrem letzten Golbe. \*)

Da trat vor unsern starren Blick, Wie himmlische gebilbet, Umflossen von äther'ichem Licht, Ein Beib mit ernstem Angesicht, Durch sansten Gram gemilbet.

"Der Sonne Dienst ist aus!" rief sie, Und ihre Thränen fließen. "Löscht", ruft sie, "eure Faceln aus! Bon nun an wird kein irdisch Haus, Kein Tempel mich verschließen.

"Mtar und Tempel stürzen ein; Ich will mir begre wählen. Zerstreuet euch durch Land und Meer! In keinen Mauern sucht mich mehr, Sucht mich in schönen Seelen!

"Bo fünftig meine Gottheit wohnt, Soll euch dies Zeichen sagen; Seht ihr in einer Fürstin Brust Für frembe Leiden, fremde Luft Sin derz empfindend schlagen;

"Seht ihr ber Seele Wieberschein In schönen Bliden leuchten,

<sup>\*)</sup> Angeblich änderte Schiller später die Berse 2 und 5 in: "Ber= tilgen sollt' auf immer" und "In ihrem letzten Schimmer."

Und Thränen füßer Sympathie, Entlodt burch füße Sarmonie, 3hr fprechend Auge feuchten;

"Darf sich zu ihrem weichen Ohr Die kühne Wahrheit wagen, Und ift sie stolzer, Mensch zu sein, Mit Menschen menschlich sich zu freun, Als über sie zu ragen;

"Noch groß, wenn statt bes Purpurkleibs Ein hirtenkleid sie beckte, Noch liebenswerth burch sie allein, Wenn ihrer hoheit Zauberschein Auch Schneichler nie erweckte;

"Durchbebt in ihrer Gegenwart Euch nie gefühlte Bonne — Da, Priesterinnen, betet an! Da zündet eure Fackeln an! Da findet ihr die Sonne!" —

Die Göttin spricht's und schwindet hin, Der Altar stürzt zusammen; Schnell löscht das heil'ge Feuer aus, In Trümmern liegt das Sonnenhaus, Und Quito liegt in Flammen.

Fern, fern von unserm Naterland Durchirrten wir die Meere, Durchzogen Hügel, Thal und Fluß, Und endlich sesten wir den Fuß Auf diese Hemisphäre.

Da sahen wir mit Grazien Die Musen sich vereinen, Wir folgten diesem Götterzug; Sie sentten ihren sansten Flug Herab zu diesen Hainen.

"Zwei Fürstentöchter wollen wir" --Sie riefen's mit Entzücken — "Zwei Fürstentöchter, sanst und gut, In ihren Busen Göttergluth, Mit diesem Kranze schmücken!"

Fühlt ihr die nahe Gottheit nicht,' Die wir im Tempel feiern? Das Zeichen, Schwestern, ift erfüllt! Hier, vor der Sonne schönem Bild, Last uns den Dienst erneuern!

Unter ben in die Gedichtsammlung übergegangenen Produktionen der Beimar-Bolfftadt'ichen Zeit find "Die Götter Griedenlands" Die alteste. Im siebenten Rapitel ift bereits ergablt worden, wie in ber ersten Salfte bes Marg 1788 bie Rothwendigkeit, einen Beitrag jum Margftud von Wieland's Mertur ju liefern, bem Dichter biefes Broduft entprefte. Daß es ihm durch die Noth abgerungen ward, fiebt man ibm mabrlich nicht an; vielmehr macht es ben Eindruck eines freien, vollströmenden Erguffes langgenährter Begeifterung für eine hingeschwundene poesiereichere Weltanschauung, und zeigt im Formellen einen außerordentlichen Fortschritt. Das Gebicht gehört gur Gattung der Glegie; doch fehlt ihm noch der fanft elegische Charafter, Der manchen Elegien ber britten Beriode eigen ift. Es fest, besonders in feiner ursprünglichen Form, noch die Bolemit ber bisberigen Dichtungen Schiller's fort, bildet aber zugleich ben Abichluß jener ftrafend-fatgrifchen Ungriffe gegen die focialen, burgerlichen und religiöfen Mißftande feiner Beit; benn in ben bald nachher folgenden Runftlern weht icon ein friedlicher und heiterer Geift. Es ift icon ermahnt worden, bag bas Gedicht heftige Entgegnungen in Bersen und Prosa bervorrief, und felbst Rörner nahm an Manchem Anstoß. "Dein Gebicht habe ich endlich gelesen", schrieb er am 25. April. "Ich wünschte mir bein Talent, um ein Wegenstud ju maden. Un Stoff follte mir's nicht fehlen. Ginige Ausfälle munichte ich weg, die nur die plumpe Dogmatit, nicht bas verseinerte Christenthum treffen. Sie tragen jum Werth des Gedichtes nicht bei, und geben ihm ein Unsehen von Bravour, beffen du nicht bedarfft, um beine Arbeiten zu murgen."

Um verlegendsten wirfte natürlich die Herabsegung des nüchternen modernen Monotheismus unter den phantasievollen hellenischen Bolytheismus. Schiller sagte zwar in einem spätern Briese an Körner: "Der Gott, den ich in den Göttern Griechenlands in Schatten stelle, ift nicht der Gott der Philosophen, oder auch nur das wohltbätige Traumbild des großen Hausens, sondern eine aus vielen gedrechlichen, ichiesen Borstellungsarten zusammengestosiene Mißgeburt, so wie die Götter Griechenlands, die ich in's Licht stelle, nur die lieblichen Eigenschaften der griechischen Mythologie, in Eine Vorstellungsart zusammengesaßt, sind." Aber die Mehrzahl der Leser sah in diesem aus rein künstlerischem Interesse sließenden Herabsehen auf der einen und Idealisien auf der andern Seite eine Ungerechtigkeit, wohl gar eine tendenziöse Entstellung des geschichtlich Wahren, sühlte sich dadurch zur Opposition ausgeschert und ward somit für die rechte Würdigung des Gevichtes untauglich. Einen reinen Eindruck desselben kann nur der

empfangen, der dem Dichter das ihm gebührende Recht zuerkennt, seine Sehnsucht nach einer heitern, rein menschlichen, ästhetischen Natur- und Weltauffassung an einem ihm dazu passend erscheinenden Gegenstande darzulegen, und den Gegenstand diesem Zweck gemäßkünstlerisch zu gestalten. Bon solchem Recht machte Schiller Gebrauch; jedoch zeigte er später durch Unterdrückung und Umsormung mancher austößigen Stellen, wie ungern er dem Glauben und den herrschenden Borstellungen seiner Zeit zu nahe trat, nachdem er einemal den Kreis der Polemik gegen das, was ihm verkehrt und verderblich schien, durchlausen und den dringendsten Forderungen seines Innern genügt hatte.

Richt lange nach ben Göttern Griechenlands, am 3. April 1788 entstand bas Gedicht Giner jungen Freundin in's Stamm= buch. Schiller ichrieb biefe Berfe auf Lotte von Lengefelb's Bitte vor ihrer Rudreise aus Beimar nach Rudolftabt. Es icheint ihm ein migbehaaliches Gefühl erreat zu haben, die Freundin, die er in bem idhillichen Rreise zu Rudolftadt fennen gelernt hatte, jest in die Sof= und Affembleeluft verfett zu feben. Das Sofleben und Alles. was damit gusammenhängt, widerftritt seiner Borliebe für die einfache Ratur, feinem Freiheitsfinn und bem Stols feiner Armuth. Wie abstoßend war für ihn ber Gebante, bag Lotte fünftig als Sofbame einer folden Umgebung angehören follte, und wie groß im Stillen feine Beforgniß, daß fie diefen Rreifen auf die Dauer Befcmad abgewinnen mochte! Er benutte baber jebe Belegenheit, Die etwaigen nachtheiligen Ginfluffe jener Umgebung auf bas Berg ber Stillgeliebten abzuschwächen, indem er auf bas Blud eines von ber großen Belt gurudgezogenen, ber iconen Ratur und freier Gelbitbeschäftigung gewidmeten Lebens hinwies. Go fchrieb er ihr auch furs por leberfendung bes Stammbuchblattes: "Gie fonnen fich nicht berglicher nach Ihren Baumen und iconen Bergen fehnen, mein gnabiges Fräulein, als ich - und vollends nach benen in Rudolftadt, wohin ich mich jett in meinen gludlichsten Augenbliden im Traum verfete. Man fann ben Menschen recht gut sein, und boch wenig von ihnen empfangen. Diefes, glaube ich, ift auch Ihr Fall. Jenes beweist ein wohlwollendes Berg, aber bas Lettere einen Charafter. Eble Menfchen find ichon bem Glud fehr nabe, wenn nur ihre Seele ein freies Spiel hat; biefes wird oft von der Befellschaft (felbst oft von guter Gefellichaft) eingeschränkt; aber bie Ginfamkeit gibt es uns wieder, und eine fcone Natur wirkt auf uns wie eine fcone Delodie. Ich habe nie glauben konnen, daß Gie in ber hof- und - Luft fich gefallen; ich hätte eine ganz andere Meinung von Ihnen haben muffen, wenn ich das geglaubt. Berzeihen Sie mir, so eigenliebig bin ich, daß ich Bersonen, die mir theuer sind, gern meine eigene Denkungsart unterschiebe."

In der jetigen Form besteht das Gebicht aus zwei ziemlich symmetrischen Strophen, die nur in der Berslänge stellenweise etwas verschieden sind. In der ursprünglichen Fassung entbehrte es dieser Symmetrie: es fehlte Bers 2 der Schlußstrophe, und die erste war um vier Berse länger und lautete:

Ein blühend Rind, von Grazien und Scherzen Umhupft, fo, Lotte, spielt um dich die Welt. Doch fo, wie fie fich malt in beinem herzen, In beiner Seele iconen Spiegel fällt, So ift fie boch nicht! - Die Eroberungen, Die jeder beiner Blide fiegreich gahlt, Die beine fanfte Seele bir erzwungen, Die Statuen, die - Dein Gefühl befeelt, Die Bergen, Die bein eignes bir errungen, Die Bunder, die du felbft gethan, Die Reize, die bein Dafein ihm gegeben, Die rechneft bu für Schäte Diefem Leben, Bur Tugenben uns Erbenburgern an. Dem holben Zauber nie entweihter Jugend, Der Engelgute macht'gem Talisman, Der Majestät ber Unichuld und ber Tugend, Den will ich febn - ber biefen troten fann!

Ungefähr um biefelbe Beit, wie biefe Stammbuchverfe, entftand das Gedicht Die berühmte Frau, und zwar vermuthlich noch vor bem Untritt ber Bolfftabter Billeggiatur. In ber Form einer poetiichen Epiftel abgefaßt, für welche Goding's Epifteln gum Borbild gedient haben mögen, frappirt biese Produktion burch einen bei Schiller nicht gerade häufigen humoriftischen Anftrich. Der Inhalt aber fann und nicht befremben. Wir miffen aus früher Erzähltem, wie ftart er fich um biefe Beit mit Beirathsgebanken trug, und wie viel er für feine innere Beruhigung und sittliche Rlarung von ber Berbindung mit einem einfachen, ichlichten, nicht über feine Sphare binausstrebenden weiblichen Gemuth erwartete. Da fonnte ihm leicht in bem Unschaun ber schönen Beiftes- und Bergenseigenschaften Lottens ber Bedante gur vorliegenden Epiftel burch bie Borftellung eines fontraftirenden Bilbes eingegeben werben. Auch fpater noch blieb fein Urtheil über bie gelehrten Frauen baffelbe; bies zeigt folgende Briefftelle : "Es ift ein eigen, feltsam Ding um bie gelehrten

Frauen! Benn sie einmal ben ihnen angewiesenen Kreis verlassen, so durchstiegen sie mit schnellem ahnenden Blid unbegreistich rasch die höhere Räume. Aber dann sehlt ihnen die starke anhaltende Kraft des Mannes, der eiserne Muth, jedem hindernißsein ernstes Ueberwinden entgegenzusetzen, um sest und unaufhaltsam in diesen Regionen fortzuschreiten. Das schwächere Weib hat seinen ersten schönen Standpunkt verloren — sie kann nicht mehr zurück, und wird entweder eine Thörin oder unglücklich. Und selbst die himmlische Kunst, was kann sie dem zurten Beibe bieten, das diese nicht, sich unbewußt, in stiller Thätigkeit, in stiller Umgebung, in Ausübung ihres hohen, heiligen Beruses sände? Selig der Mann, der ein solches Kleinod zu schätzen weiß und die Freundin seines Herzens bei häuslichen Arbeiten und Beschäftigungen sucht, um sich an ihren anspruchlosen Talenten von seinem mühevollen Streben zu erbeitern!"

Während des Aufenthalts zu Rudolstadt besuchte Schiller, wie Döring in seinem Leben des Dichters erzählt, auch das Stammhaus der Grafen zu Schwarzburg, so wie die Ruinen des Alosters von Paulin Zelle, und trug in das Buch, das den Fremden in dem Gasthof unweit der Schwarzburg zum Einschreiben ihrer Namen präsentirt wurde, den seinigen mit folgenden Versen ein:

Auf diesen Höhen sah auch ich Dich, freundliche Natur — ja bich!

Wenn die Verse wirklich von Schiller sind, woran ich, obwohl von vielen Seiten her ihre Aechtheit in Schutz genommen worden, noch stark zweiste: so beweisen sie, daß auch der Feder eines solchen Mannes einmal etwas höchst Gewöhnliches entsließen konnte. Da wußte sich Goethe, wenn man ihn zu unproduktiver Stunde um ein Gedicht anging, geschickter aus der Sache zu ziehen, und schrieb eiwa:

Der Dichtung Faben läßt fich heut nicht faffen; 3ch bitte, mir die Blätter weiß zu laffen.

Boas, ber sich nicht in den Gedanken zu finden wußte, daß Schiller je etwas Unbedeutendes geschrieben, half sich damit, daß er die Berse als eine heitere Persissage des gespreizten Dilettantismus ansah, der mit Naturbegeisterung prunke. Aber auch als Persissage betrachtet, bleiben die Berse matt und farblos.

Noch zweifelhafter ift die Aechtheit eines unserm Dichter zugeschriebenen Hymnus an die Natur "Im Oftober 1788", ber zuerst von Joachim Meyer in einem 1858 an mich gerichteten Sendschreiben veröffentlicht und feit 1860 in Schiller's Werte aufgenommen worben ift. \*) Gleich anfangs bes Freundes Begeifterung für biefes Gebicht nicht theilend, welches antifes Metrum mit bem modernen Gleich= Flang unicon verbindet und fich in Giner Beriode burch vierundamangig Berfe hindurchichlingt, glaubte ich doch Mener's Unfichten über Die Aechtheit beffelben beitreten ju muffen. Seitdem hat aber Goebete es febr mahrscheinlich gemacht, bag nicht Schiller', fondern Guftav Schilling ber Berfaffer biefer Berfe fei. Den von ihm geltend gemachten Grunden wider Schiller's Antorschaft möchte ich noch folgende bingufugen. Schiller begte nachweislich furz bor und nach ber Beit, wo bas Gedicht entstand, eine ftarke Abneigung gegen die Hexameter, ja gegen bie nichtjambifchen Metra überhaupt. "Alle andern", fcbrieb er am 10. März an Körner, "bas jambische ausgenommen, find mir in den Tod zuwider." Dann ift auch nicht wohl anzunehmen, baß in eben ber Epoche, wo er beschäftigt mar, in den Rünftlern ein Denkmal feines in jungfter Beit rafch und berrlich berangereiften Beiftes und Beschmads aufzustellen, biefes wenig bedeutende und formell mangelhafte Produtt entstanden fei.

Bei weitem bas glangenbfte Erzeugniß feiner lyrifchen Mufe während ber Beimar-Boltstädt'ichen Beriode und überhaupt bie Krone aller feiner bisherigen Leiftungen im Gebiet ber Lyrik maren bie eben ermähnten Rünftler. Die drei Sauptgedichte ber llebergangsperiode, das Lied an die Freude, die Götter Griechenlands und die Rünftler, bezeichnen eben fo viele Rlarungs- und Erhebungsftufen. So hoch bas zweite über bem ersten fteht, fo weit überragen die Rünftler die Götter Griechenlands. Wie hoch aber auch die Stufe ift, die sie voneinander scheidet, so stehen sie doch genetisch miteinander in inniger Berbindung. Das Resultat ber Bötter Briechenlands führte der Dichter in den Künftlern, über alle Polemit erhaben, in freier, freudiger Begeifterung weiter aus. Jenes Gedicht, eine polemische Ideenbewegung abschließend, schaute noch rudwarts; Die Rünftler bliden vorwärts und enthalten ichon die Reime beinahe aller Grundansichten über das Schone und die Kunft, die Schiller mahrend der nächsten Sahre in einer Reihe afthetischer Abhandlungen auseinandersette. Trottem find fie nicht ein Lehrgedicht, wie Jean Baul meinte, sondern ein acht ihrisches Broduft, ein Ausfluß feiner nunmehr auf ben gewonnenen höhern afthetischen Gesichtspunkten er-

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in meinem Kommentar zu Schiller's Gebichten, Aufl. 4, Band I, S. 178.

machten Begeifterung für ben Beruf bes Rünftlers. Bir miffen ans den drei vorhergehenden Rapiteln, mas alles in Beimar und Rudol= ftabt bagu mitgewirft, feine Empfindungen gu veredeln, feine Bhantafie ju gugeln, feinen Gefchmad ju reinigen, feinen Gedankenreichthum ju vergrößern. Manner, wie Berber, Wieland, Goethe's Freund Morit u. a. brachten ihm eine Fulle anregender Ibeen entgegen; an ber Sonne einer beglückenden Liebe schloffen fich bie fanften Seiten feines Bemuthes auf; biefe Liebe gab feinen Empfindungen jugleich Flügel und ichones Dag; und mit Freundschaft und Liebe ging die Geschmadsbildung durch die Griechen Sand in Sand. Dag die Schrift von Morit "lleber die bilbende Rachahmung bes Schönen", in welcher Goethe feine eigenften Runftanfichten niebergelegt fand, nicht ohne Ginwirkung auf Schiller's Rünftler geblieben ift, geftand er felbft. Die Sauptgedanken bes Buchs murben mit Morit und Wieland lebhaft besprochen: aber Schiller eignete fich nur bas an, mas feinen felbstgebilbeten Ueberzengungen entgegen= fam. und führte auch das Angeeignete in origineller. felbständiger Beife aus.

Geftattete ber Raum es, Schiller's briefliche Berhandlungen mit Rörner über unfer Gedicht ben Winter und Frühling 1788-89 bin= durch zu verfolgen, fo murbe bem Lefer an einem besonders geeigneten Beispiel der hohe Ernft, der unermüdliche Fleiß und bas helle Bewußtsein, womit Schiller gu bichten pflegte, fich veranschaulichen, und augleich hervortreten, wie er, gang im Gegensat zu bem verschwiegen und abgeschloffen ichaffenden Goethe, feinen Gegenftand mit Freunden au besprechen liebte, ohne durch ihre Ginwendungen die Begeifterung für benfelhen einzubugen. Man fieht aus jener Korrespondeng, wie er über der Arbeit, trot aller Regfamfeit der Empfindung und Ginbildungstraft, immer prüft und erwägt und nicht leicht fich genugthun fann. Er verbeffert und feilt bas Gingelne, füllt fleinere Luden aus, macht die Uebergange leichter und gefälliger, ordnet bann wieder die Reihenfolge anders und dichtet gange Bartien hinzu. Entschloffen wirft er umfaffende Stellen, ichongebaute Berfe meg, wenn fie ihm bie Sarmonie bes Gangen, die Ginheitlichkeit bes Grundgebankens gu ftoren icheinen. Willig geht er auf Korner's Bemerkungen ein, wenn er fie für begründet hält, und bleibt fest bei bem, was er als gut erkannt hat. Wir konnen bier nur Giniges aus ber betreffenben Rorrespondeng mittheilen.

Am 12. Januar 1789 fandte Schiller an Körner das Gebicht mit der jehigen Anfangsstrophe der Macht des Gefanges ("Gin

Regenstrom aus Felfenriffen") als Ginleitung. Körner, über bas Gange hocherfreut, unterzog Gingelnes einer eingehenden Rritit, Die Schiller nicht unbenütt ließ. Roch einflugreicher aber maren mundliche Berhandlungen mit Wieland, in Folge beren ber Dichter fein Bert neu redigirte. "Ich bin boch gar fehr begierig", schrieb er ben 9. Februar an Rorner, "was bu nun zu ben Rünftlern fagen wirft. Der gang beränderte Anfang gibt bem Gebicht gegen feine porige Bestalt ein gang neues Aussehen, boch fehr gu feinem Bortheil. Ich habe nun die Sauptidee des Gangen, Die Berhüllung ber Bahrheit und Sittlichfeit in die Schonheit, gur herrschenben Idee, jur Ginheit gemacht. Es ift Gine Allegorie, die gang bindurchaebt, nur mit veränderter Unficht, die ich bem Lefer von allen Seiten in's Weficht fpielen laffe. Ich eröffne bas Bedicht mit einer swölf Berfe langen Borftellung bes Menichen in feiner jetigen Bolltommenheit. Bon ba mache ich ben lebergang gur Runft, und ber Hauptgebanke bes Gebichtes wirh flüchtig anticipirt und hingeworfen. Die Ginführung ber zweiten historischen Epoche, die Wieberauflebung ber Rünfte, behauptet ihren vorigen Blat, und gewiß mit Recht. 3ch habe aber biefe Stelle beffer angefangen, erweitert und burchaus verbeffert. Run folgt aber ein gang neues Blieb, wogu mir eine Unterrebung mit Bieland Unlaß gegeben, und welches bem Bangen eine ichone Rundung gibt. Wieland empfand es nämlich fehr unhold, daß die Runft nach biefer bisherigen Borftellung nur die Dienerin einer höhern Rultur, daß ber Berbft immer weiter gerückt fei, als ber Leng - er ift fehr weit von biefer Demuth entfernt. Alles, mas wiffenschaftliche Rultur in fich begreift, ftellt er tief unter bie Runft, und behauptet vielmehr, baß jene biefer biene. Wenn ein wiffenschaftliches Bange über ein Ganges ber Runft fich erhebe, fo fei es nur in bem Falle, daß cs felbst ein Runstwert werbe. Es ift fehr Bieles an diefer Borftellung wahr, und für mein Gebicht vollends mahr genug. Bugleich ichien Diese Ibee in dem Gebicht unentwickelt in liegen. Die Entwickelung ift nun geschehen. Rachbem ber Gebante philosophisch und historisch burchgeführt ift, daß die Runft die wiffenschaftliche und sittliche Rultur vorbereitet habe, fo wird nun gefagt, daß diese lettere noch nicht bas Biel felbft fei, fondern nur eine zweite Stufe gu bemfelben; bann erft fei die Bollendung des Menschen ba, wenn fich wiffenschaftliche und sittliche Rultur wieder in bie Schönheit auflose . . . Das Enbe von Der Menschheit Burbe u. f. w. an ift gang geblieben, wie es war."

Aber auch bamit begnügte fich ber Dichter noch nicht. In Folge eines abermaligen Gefprachs mit Bieland fah er bas Gebicht noch einmal forgfaltig burch und entbedte barin, wie er felbft fagt, "einige Schiefheiten und Salbmahrheiten, Die bem Gefichtspunkt, moraus bas Bange betrachtet fein will, erstaunlichen Abbruch thaten." Er marf es nochmals fast gang durcheinander und fchrieb an Rörner: "Du wirft bich über bas jungfte Bericht munbern, bas barüber gehalten worden ift. Gine gange Rette von Strophen (in einem Briefe an die Rudolftädter Freundinnen fpricht er von viergehn neuen Strophen b. h. Abschnitten), die zum Inhalt haben, bas zu beweisen, mas in ber vorigen Edition gang beweislos hingeworfen worden mar, ift nunmehr eingeschaltet. Ich habe über ben Urfprung und Fortgang ber Runft felbst einige Ibeen hafarbirt, und habe alsbann bie Art. wie fich aus der Runft die übrige wiffenschaftliche und fittliche Bilbung entwidelt hat, mit einigen Binfelftrichen angegeben. Das Bange halt nun auch mehr gufammen, und baburch, bag bagienige. womit angefangen wird, im Lauf bes Gebichtes erwiesen, und am Schluß barauf als auf bas Refultat gurudgewiesen wirb, ift bas Gange nun ein geschloffener Rreis." Indem biefe authentis ichen Andeutungen uns von der Urt, wie Schiller zu bichten pflegte. einige Anschauungen gemähren, burften fie zugleich gur Drientirung bes Lefers über ben Grundgedanken und ben Blan unfers Gebichtes genügen.

Jest erst fühlte er sich von seinem Werk so befriedigt, daß er seinen Freunden gestand, er glaube noch nichts so Vollendetes geschaffen zu haben. In spätern Jahren freilich stimmte sich sein, wie Körner's Wohlgefallen an dieser Produktion bedeutend herad. Aber das darf uns in der Werthschäung derselben nicht irre machen. Wollte sie auch nicht mehr zu dem äfthetischen Maßstade passen, den der unablässig fortschreitende Dichter später an sie legte, so überdot sie doch sicher an Schönheit und Würde der Form, wie an Bedeutsamkeit des Gehalts, Alles, was er bis dahin an Ihrischen und didaktischen Poesien geliefert hatte. Wahrlich, es mußte ihm nicht leicht werden, jest, wo er sich auf einer solchen Stufe dichterischer Fähigkeit angelangt sühlte, anderweitiger Zwecke wegen mehr als ein Lustrum hindurch der Ihrischen Muse zu entsagen.

Wie sehr sich in ihm noch ber Dichter sträubte, bem Historiker zu weichen, zeigte sich auch im Oktober 1788, als Körner ihm brieflich ben Gebanken hinwarf, ob nicht eine Fribericiabe für ihn eine Arbeit wäre. Anfangs meinte Schiller, die Ibee zu einem epiiden Gebicht "Friedrich ber Große" fomme feche bis acht Jahre für ihn an früh: aber ber Bedante ließ ihm feine Rube und begann, wie er am 10. Marg 1789 an Körner ichrieb, "fich bei ihm gu verklaren und manche heitere Stunde auszufüllen." Ein tiefes Stubium ber neuern Beit, hoffte er, verbunden mit einem eben fo tiefen Studium Somer's, merbe ibn jur Ausführung befähigen. Gin Gpos bes achtgehnten Sahrhunderts muffe ein gang anderes Ding fein, als eines aus der Kindheit ber Welt; und bas gerade mache ihm die Idee fo angiebend. Unfere Sitten, ber feinfte Duft unferer Philosophie, unfere Berfaffungen, Sauslichkeit, Runfte, - furg Alles muffe barin niedergelegt merden, und in schöner, barmonischer Ginheit leben, wie in ber Mige alle Ameige und Seiten ber griechischen Rultur. Ueber eine bem modernen Geift gufagende Mafchinerie babe er ichon nachgedacht; doch feien feine Ideen hierüber noch nicht zur Klarheit ausgebildet. Als Metrum werbe er die ottave rime mahlen, und freue fich barauf, ben Ernft und bas Erhabene in fo schönen Fesseln spielen au laffen. Singen muffe man bas Gebicht konnen, wie die griechiichen Bouern bie Mias, wie die Gondolieri in Benedig die Stangen aus bem befreiten Jerufalem. Die Saupthandlung muffe einfach, bas Ganze bei aller Reichhaltigfeit der Episoden leicht übersehlich fein. Er werbe nur eine Epoche aus Friedrichs Leben, am liebften eine ungludliche mahlen, bie bes Selben Geift unenblich poetischer entwickeln laffe, immerbin aber fein ganges Leben und fein Sahrhundert barin gur Unschanung bringen. - Der Gebanke, ber fpater fich babin anderte, baf Buftav Abolph ber Beld bes Epos werben follte, blieb leiber unausgeführt.

Gben so wenig, als auf bem epischen, brachte Schiller auf bem bramatischen Felbe in der Weimar-Bolkstädtischen Zeit etwas Gigenes und Originelles zu Stande. Der Bemühungen, den Plan zum "Menschenseind" weiter auszubilden, ist schon oben (Kap. 5) gedacht worden. Ob das einsachere, einer griechischen Behandlungsart fähige dramatische Sujet, das er in Volkstädt "an der Kunkel hatte", die später aussichtlicher zu besprechende Malteser-Tragödie war, steht noch dahin. Im December 1787 ließ sich Wieland von Schiller das Versprechen geben, aus dem Oberon eine Operette zu machen. Einige Zeilen zu einer Arie Scherasmin's haben sich erhalten; davon lauten ein paar Strophen:

Tataren, Sarazenen Und allen Weiberföhnen Will ich entgegengehn; Nur bitt' ich, mit Dämonen Mich gütigst zu verschonen, Die keinen Spaß verstehn,

Im Hui ift man verwandelt, Gebiffen und tarandelt, (Läßt man mit diesem Bolk sich ein.) Bas hilft mir Schwert und Lanze Beim wilden herentanze? Die haben weder Rleisch noch Bein.

Körner mißbilligte ben Plan, ber benn auch bald, wie es scheint, wieber aufgegeben wurde.

Aber wohl gelang es unferm Dichter, ein Baar Uebersetungen ober Rachbichtungen Euripideischer Dramen auszuführen, ju benen im Sommer 1788 ihn bie lebhaft erwachte Begeifterung für bie griechische Boesie anregte. An den schönen Abenden in Andolstadt las er mit ben Freundinnen neben Somer auch Guribides in ber frangösischen Uebersetzung bes B. Brumon. Die Schwestern baten Schiller um eine beutsche Uebertragung bon feiner Sand; in feiner edlen und flaren Sprache meinten fie ben griechischen Dichter erft recht genießen gu können. Wie hatte Schiller ben Geliebten bas verweigern können, wozu ihn icon bas eigene Berg brangte? Satte er boch schwerlich damals mit irgend einem Dichter bes Alterthums eine fo innige Bermandtichaft, als mit biefem fententiöfen und empfindungsvollen Tragifer, den er im Auffat über naive und fentimentalische Dichtung auf bie Grenglinie zwischen bie autifen und modernen Dichter ftellt. Daß gerade gunächst die Iphigenie in Aulis zur Uebertragung gewählt wurde, mochte burch Goethe's unlängst erschienene Iphigenie veranlagt worden fein; das große Intereffe, bas bie Lefewelt an bem beutschen Schauspiel nahm, ichien einer Nachdichtung best griechischen Studes eine erhöhte Theilnahme gu versprechen. Um 20. Oftober 1788 berichtete Schiller an Korner, er sei mit der llebersebung beschäftigt. "Die Arbeit", schrieb er, "übt meine bramatische Feber, führt mich in ben Beift ber Griechen hinein, gibt mir, wie ich hoffe, unvermerkt ihre Manier, und zugleich liefert fie mir intereffante Ingredientien jum Mertur und zur Thalia, welche lettere ohne biefen Beitrag umfonft ihren Ramen führen wurde." Da er bes Griechischen nicht fundig genug mar, um beren Tragiter in ber Urfprache an lefen, fo nahm er außer ben frangofischen Nebersetzungen von Brumon und Prevot noch die lateinische von Josus Barnes (Leipz. 1778) zu Hülfe. Kein Bunder daher, daß seine Nebertragung nicht ein ganz treues Abbild des antiken Dramas geworden ist. Aber auch ohnedies würde er den Stempel seines Geistes der Uebersetzung ausgedrückt haben. Er war nicht dazu ausgethan, völlig in das Wesen eines andern Dichters, sich selbst vergessend, einzugehen. Der antike Geist blickt, nach Humboldt's Ausdruck, nur wie ein Schatten durch das ihm geliehene Gewand; dennoch sinden sich an vielen Stellen charakteristische Züge des Originals bedeutsam hervorgehoben und rein nachgebildet. Die drei ersten Akte erschienen im Februar 1789 im sechsten Her Thalia, das Weitere mit den Aumerkungen im siedenten Best zu Ostern 1789.

Dazwischen entstanden die im achten Thalia-Beft veröffentlichten Scenen aus Euripides' Phonicierinnen. Schon im August 1788 ichrieb er an Lotte von Lengefeld, die fich bamals in Rochberg aufhielt : "Geftern lafen wir in ber Douffee, und eine Scene aus ben Phonicierinnen des Eurivides hatte und beinabe Thranen gefostet." Um 27. November melbete er ihr von Beimar aus: "Jest übersette ich die Phonicierinnen bes Gurivides; die icone Stelle. worin Jokafte fich die Uebel ber Berbannung von Polynices erzählen laft (Schiller fannte fie nur ju gut aus eigener Erfahrung), ift es, was mich vorzüglich bazu bestochen hat. Ich bedauere nur, daß ich bei biefen Arbeiten zu febr preffirt bin, um mich genug mit bem Geift bes Driginals familiarifiren gu konnen, ebe ich bie Feber anfete." Diefer Gilfertigkeit ungeachtet zeigt fich in bem Bruchftud ein Fortfdritt in ber Uebersetungetunft. Dhne bem Inhalt Abbruch zu thun und im Gangen feine Methode aufzugeben, übertrug er bier wortgetreuer und gebrängter. Nach Beendigung ber Juhigenie und ber Phonicierinnen gedachte er Mefchplus' Agamemnon, ber "feiner als ein rechter Lederbiffen marte", mit erhöhtem Fleiß und mehr Sorafalt zu bearbeiten: aber die Phonicierinnen blieben ein Fragment, und ber Agamemnon ein frommer Bunich.

## Eilftes Kapitel.

Prosa-Schriften der Weimar-Bolkstädt'schen Zeit. Recension von Goethe's Egmont. Briefe über Don Karlos. Spiel des Schicksals. Der Geisterseher. Philosophisches Gespräch in demfelben. Schiller's damalige Philosophie. Zesuitentregierung in Paraguan. Katharina von Schwarzburg. Abfall der Riederlande mit zwei Beilagen.

Schiller fuchte in ber für bas vorliegende und bie fünf vorhergehenden Kapitel abgegränzten Zeit, wo er fich eine felbstichöpferische Thätigkeit auf bem Felbe bes Dramas verfagen mußte, nicht bloß als Ueberseter griechischer Tragodien, sondern auch als Rritiker und Runftphilosoph fich mit biesem feinem Lieblinaszweige ber Boefie in Berbindung ju erhalten. Giner begonnenen, aber Bruchftud gebliebenen Recenfion ber Goethe'ichen Iphigenie ift icon oben S. 106 gedacht worden. Es find hier noch eine Recension von Goethe's Egmont und bie Briefe über Don Rarlos zu besprechen. \*) Die Recenfion von Goethe's Egmont erschien querft in ber Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 20. September 1788. geht barin von der Unterscheidung aus, daß der tragische Dichter es bei feiner Darftellung vorzugsweise entweder auf außerordentliche Sandlungen und Situationen, ober auf Leidenschaften, ober auf Charaftere abgesehen habe, und ftellt mit Recht ben Camont unter die dritte Gattung. Goethe zeichnet bier nicht verschlungene, bervorftechende Begebenheiten, auch nicht Gine vorwaltende Leidenschaft, sondern er malt Menschen, Stände, eine Beit, ein Bolf in ihrer gangen Individualität mit meifterhafter Beftimmtheit. "Gin Beiwort, ein Romma". fagt er, "zeichnet einen Charafter." Aber zweierlei migbilligt er: Die opermäßige Erscheinung ber personificirten Freiheit und Rlärchens in Giner Gestalt - und hierin wird eine porurtheile-

<sup>\*)</sup> Eine Anzahl kleinerer, wenig bebeutender Recensionen, die Schiller 1788 zur Allgemeinen Literatur-Zeitung beisteuerte, übergehend, begnüge ich mich, auf Goedeke's Ausgabe von Schiller's sämmtlichen Schriften VI, 11 ff., wo sie mitgetheilt find, zu verweisen.

freie Rritit ihm beipflichten -, und bann, mas viel schwerer in's Bewicht fallt. Boethe's gange Auffassung bes Camont. In bem letstern Tabel, ber mit Schiller's tiefftem Befen aufammenbanat, bat erpon feinem Standbunkt aus, aber auch nur von diefem aus Recht. Er vermißt im Goethe'ichen Camont Große bes Charafters, und fann es nicht loben, baf aus einem Gatten und Bater von neun Rindern ein unverheiratheter Liebhaber gewöhnlichen Schlages geworden, zumal da durch die gärtliche Sorge für seine Familie Egmont's Zuversicht allein motivirt werde; ohne biefen ftarken menschlichen Beweggrund erscheine fein Gelbstvertrauen als blinder, thörichter Leichtsinn. Man fann bies angeben, und boch Goethe's Stud in feiner Art portrefflich finden. Rach Schiller's Idee mare ein gang anderes, und bei gleich mufterhafter Ausführung ein Drama böbern Stule entstanden. Allein wer barf es Goethe verargen, wenn er fich Die Aufgabe niedriger ftellte, aber um fo berrlicher löste? Daß Schiller fich nicht mit bem Goethe'ichen Camont, wenigstens noch nicht im Jahr 1788, befreunden konnte, begreift fich leicht, Sein bem Erhabenen zugewandter Sinn verlangte von dem Belben einer Tragodie die Burbe und ben Ernft, welche im Streben nach hoben Bielen leben, und er geftattete bem Dichter nur bann von ber geichichtlichen Bahrheit abzumeichen, wenn er idealifirte. Gine fo geartete Seele mußte fich burch alle einzelner. untergeordneten Schonheiten biefes Dramas nur um fo fcmerglicher an bas erinnert finden, mas fie an bem Bangen zu vermiffen fich für berechtigt hielt. Aber Schiller und die Bleichgefinnten haben nur für fich Recht. Sein Tadel floß aus eigenen, mitgebrachten Ideen und pagt nicht auf das lebengreiche, ebel menschliche bramatische Bemalbe, bas ein Gefet nicht anzuerkennen braucht, unter dem es nicht geboren ift.

Die Briefe über Don Karlos, beren wir schon früher bei ber Charafteristif des Dramas mehrsach gedacht haben, brachte Wiesland's Merkur 1788 im Juli-Stück (Brief 1 bis 4) und im Decemberstück (Br. 5 bis 12). Sie entstanden großentheils in Volkstädt, und man sieht es ihnen recht an, wie sie aus einem schön und friedlich gestimmten, durch Liebe verklärten Gemüth hervorgewachsen sind; soharmonisch und edel ist Alles an ihnen. Ihr Hanptzweck, als Schutzschrift für das vielkach angegriffene Drama zu dienen, konnten sie zwar, wie bereits früher angedeutet wurde, keineswegs vollständig erreichen; aber die rein theoretischen Partien sind vortresslich ausgesführt, und auch in dem Jrrthümlichen tritt der Meister des Stilsnicht minder glänzend, ja vielleicht am allerglänzendsten hervor, so

baß ber leicht zu gewinnenbe Wieland nicht ohne Reue über feine frühere Beurtheilung bes Don Rarlos an den Dichter ichrieb: "Ich habe biefes Stud (Die vier erften Briefe), welches man eine fritische Geschichte Ihres Don Karlos nennen fonnte, mit unbeschreiblichem Bergnügen und neuer Bewunderung Ihres Beiftes gelesen. Sie ift augleich ein Mufter einer Apologie und Kritik, jene ohne irgend eine geheime Barteilichkeit gegen fich felbit, Diefe fo icharffinnig und tiefgedacht, daß wenige Kenner bes Don Karlos fie lefen werben, ohne fich augleich belehrt und beichamt au finden." Erweist fich nun bei icharferer Brufung Manches von dem, mas bier gur Bertheibis gung bes Dramas gefagt ift, trot ber bestechenden Darftellung nicht als probehaltig, so ift boch nicht anzunehmen, es habe Schiller gewiffe Theile feines Dramas, besonders die Freundschaft Bofa's, abfichtlich unter einen falfchen Gesichtspunft gerückt. Bielmehr bat Soffmeifter es febr mahricheinlich gemacht, daß bes Dichters Bemutheauftand zu ber Beit, wo er biefe Apologie ichrieb, ihn verleitete, feine Freundschaft anders aufzufaffen, und bag fein Scharffinn ben bom Bergen angegebenen Ton nur weiter ausführte. Sein Berg mar bamals in Bolfstädt fo einzig voll von Liebe, bag ihm auch die ihr verwandte Freundschaft gang in Liebe aufging. Indem er nun von diesem Standpunft aus die Freundschaft bes Marguis beurtheilte, lag es ihm nabe, biefelbe, weil fie fich einem andern 3med unterordnete, für gar keine achte Freundschaft zu halten; benn die Liebe weiß allerdings von nichts Soherem, als bem Gegenftand ber Liebe. Er legte an die Freundschaft ber beiben Belben bes Dramas ben Magftab einer Alles ausschließenden, gang in bem Gegenftande lebenden Reigung, in welcher fich bamals feine Seele wiegte; baber tonnte ihn jene Freundschaft unmöglich befriedigen, und so verführte bie Sentimentalität bes Bergens feinen Ropf unbewußt gur Cophistit.

Sah Schiller sich gezwungen, wie wir im vorigen Kapitel saben, ben Plan eines epischen Gebichtes fallen zu lassen, so gelang es ihm doch, in der Weimar-Bolkstädt'schen Periode zwei pseudoepische Produktionen aus der Gattung der Novelle und des Romans, wenn auch die letztere nur vorläusig zum Abschluß zu bringen. Die kleinste und mindest bedeutende derselben ist die Erzählung "Spiel des Schicksals, ein Bruch stück aus einer wahren Geschichte." Unter dem Namen des Alopsius von G\*\*\* werden uns hier die Lebensschicksschluße des württembergischen Obersten Phil. Friedr. von Rieger erzählt, desselben, dem Schiller (wie auch Schubart 1782) eine Todten-

klage wibmete.\*) Der Helb ber Erzählung ist eigentlich nicht ein Spiel bes Schickals, sonbern ber Fürstenlaune. Hofgunst, Ungnade, Einkerkerung, endliche Erlösung, Beides ohne Prozes und Richterspruch, bann Emporsteigen in ausländischem Kriegsdienst, schließlich eine scheinbare, kalte Aussöhnung mit dem Fürsten, das sind die Fäden, woraus das schlichte und einsache Ganze gewoben ist. Die Erzählung erschien zuerst im Januarstück des Merkur 1789, stammt aber vielleicht als ein Ausstus von Schiller's Misstimmung gegen Despotenwillkür ihrer Konception nach aus frühern Jahren, und gebieh wohl nur, weil Wieland auf Beiträge brang, zur Aussührung.

Bei weitem bedeutender, umfaffender, kunftvoller angelegt und frischer burchgeführt ift ber Geifterseber, bem vielleicht auch, wie bem Spiel bes Schicksals. Motive aus ber württembergischen Geschichte zu Grunde liegen. Rach Ginigen foll Schiller bei bem Saunthelben, bem Bringen, an ben jum Ratholicismus übergetretenen Bergog Rarl Alexander von Bürttemberg, ben Bater Rarl Gugen's. gedacht haben. Nach Andern schwebte ihm der Bring Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg vor. Nach Körner's Ungabe boten Caglioftro's Abenteuer einzelne Motive. Wie dem auch fein mag. ber Roman ift jedenfalls ein Spiegelbild feiner Zeit, worin neben ber um fich greifenden Auftlärung und Denffreiheit ber tollfte Bunber- und Gefpenfterglaube und ber Sang ju Mufterien und Geheimbunden in voller Bluthe ftand, beren fich ber Obskurantismus gur Erreichung feiner herrschfüchtigen Zwede mit nur allaugroßem Erfola bediente. Zugleich aber fette fich in bem Roman die durch die ältern Partien bes Don Rarlos bindurchklingende Bolemif gegen bie Dißftanbe auf bem firchlichen Gebiete fort; und vielleicht fällt bie erfte Konception des Plans in jene Zeit, wo er den Gedanken an ein Drama Joseph Imbof aufgab. Er verlangte im Marg 1783 von Reinwald Bücher "über Jesuiten, Religionswechsel, Bigotismus, feltene Verberbniffe bes Charafters. Inquifition, unglückliche Opfer bes Spiels", weil er feinen Imhof ernftlich angreifen wolle. Als er ihn bald nachher fallen ließ und fich entschieden dem Don Karlos zuwandte, mochte er bas Gesammelte und Vorgearbeitete für eine ergahlende Darftellung gurudlegen. Der Beginn ber Ausführung bes

<sup>\*)</sup> Bgl. I, S. 159 f. Das Ausführlichere über Rieger's Schichal ist in Spittler's Geschichte des württemberg. Geheimraths-Collegiums XIII, 434 ff., und in Pfaff's Geschichte des Fürstenhauses und Landes Württemberg zu finden.

Geistersehers gehört ber Dresbener Zeit an. Der Anfang erschien 1787 im vierten heft ber Thalia; das fünfte heft 1788 und die beiden folgenden 1789 brachten Fortsehungen. Als selbständiges Werf erschien der Roman, so weit er ausgeführt worden, 1789 bei Göschen. Wir haben früher gehört, wie sehr ihm mitunter diese Arbeit zuwider wurde, und wie nur die Höhe des dasur gezahlten honorars ihn zur Fortsührung zu bestimmen vermochte. Diese Abneigung läßt sich erklären, ohne mit dem Dichter selbst, wie er in mißmuthigen Stunden that, in dem Werk eine "Farce", eine "Schmiererei" zu sehen. In dem Maße, wie der polemische Geist in ihm erlosch und die Neigung zu begeisterungsvoller Darstellung des Jbeals zunahm, mußte dieser Stoff an Anziehungskraft für ihn verlieren. Trosbem ist das Werk ein geniales Geistesprodukt, und Tieck war vollberechtigt, es als einen vortresslichen Torso zu bezeichnen.

Der Roman führt uns einen Bringen por, ber, bigott und Inechtisch erzogen, die Fundamente seines Kinderglaubens nur mit Bagen einer Brufung unterwirft. In bem Beitpunkt, mo er aus ber Beriode der blinden Beiftesuntermurfigfeit in die der Beiftesmundig-Jeit übertreten foll, fehlen ihm beinahe alle Bedingungen, Diefe innere Befreiung burch fich felbft zu Stande zu bringen. Gine im Gebeimen wirkende Gesellschaft sucht ihn burch die fünftlichsten und die ausgefuchteften Berüdungen an feinem lutherifchen Glaubenssyftem irre gu machen, und ihn zugleich aus feiner bisherigen einfachen und zurudgezogenen Lebensweise beraus in Sinnentaumel und die größten Berwirrungen zu ziehen, indem fie voraussieht, daß er nicht die Kraft haben werbe, fich ein Gebäude sittlich-religiöser Ueberzeugungen auf felbstgelegtem Grunde wieder aufzubauen. Go reicht biefe Gefellschaft endlich bem mit allen feinen Berhältniffen zerfallenen, mit feinen Bermandten entzweiten, von Gemiffensbiffen beunruhigten Manne, ber die innere Sicherheit eingebuft hat und feinen neuen Salt gu finden weiß, mit beuchlerischem Mitleid die Retterhand, und ben Berlorenen nimmt - bie alleinseligmachenbe Rirche in ihre weiten Arme auf. Bis babin gebracht, tonnte er fich endlich als ein fanatifches Wertzeug feines neuen Glaubens auch "bethören laffen, burch ein Berbrechen den Thron ju befteigen", mas aber in ber unvollendet gebliebenen Geschichte nicht weiter ausgeführt ift. Bortrefflich hat ber Dichter die innern Buftande bes Pringen geschilbert, burch welche er der Reihe nach hindurchgeben mußte, bis er zu jenem Meußersten gelangte. Der lette Bemutheguftand, das endliche Aufgeben feiner felbft, und bie baraus ermachfenbe innere Berruttung follte in einem befondern, zweiten Theile dargestellt werden, ift aber im letten Briefe nur burch einige Nachrichten und Züge angebeutet worden. Un biefer Stelle bes Romans mußte fich ber Berfaffer von fich felbft verlaffen fühlen: benn hier follte ein Zuftand geschildert werden, wie er ihn nicht erlebt und empfunden hatte, mahrend er die übrigen Phasen alle mehr ober weniger felbst in fich burchgemacht batte. Defimegen wurde ber zweite Theil gewiß an innerm Gehalt armer, als ber erfte, geworben fein, und ber blendendfte aufere Schmud einer finnreichen Erfindung hätte schwerlich biefen innern Mangel zu erfeten vermocht. Hierin liegt ohne Zweifel auch einer ber Grunde, warum Schiller ben Roman nicht vollendet hat; und es erflärt fich feine Mengerung aus fpatern Jahren, daß er, um den Beifterfeber fortzufeten, unter fich felbst hinabfinten mußte. Die Geschichte hatte einen beprimirenden Ausgang genommen; sie ware ein Dokument der Sinfälligkeit des menschlichen Beiftes geworden. Aber die Erbarmlichkeit bes Menschen zu verkünden, bagu mar am wenigsten Schiller geboren.

Der Dichter hatte fich aber nicht bloß die Aufgabe gestellt, in bem Pringen eine Reihenfolge pspchischer Buftanbe, Die verschiedenen Phasen der Geiftesunmundigkeit, ber Befreiung von ber Autorität. ber Zweifelfucht, bes fittlich-religiöfen Unglaubens bis jum endlichen Aufgeben seiner selbst vorzuführen; er hatte es nicht minder auf die Darstellung der liftigen Intrique abgesehen, womit die geheime Befellschaft den Bringen umgarnt, um durch ihn einen Thron für die Rirche zu erwerben. Gine innere, psychologische Geschichte und eine mehr äußerliche spinnen fich nebeneinander fort und schlingen fich funftreich zu Ginem Faden ineinander. Die Gefellichaft weiß fich bes Bringen auf eine bewundernswürdige Weife gang ju bemächtigen. Alles wird auf die Beschaffenheit seines Temperaments, seiner Dentart, feiner Reigung berechnet, feine Seite feines Charafters außer Acht gelaffen, allen möglichen Bufällen vorgebeugt. Schon bald nach dem Erscheinen des Romans murde dieses Ineinandergreifen der Intrigue und der Verirrungen des Prinzen in der Allgemeinen Literaturzeitung (1790) ruhmend hervorgehoben. "Der Bring", beißt es dort, "wird, ohne es ju ahnen, von allen Seiten bestrickt, wird mehr und mehr gefesselt, je mehr er sich frei und felbständig mahnt; teine Rraft ber Seele ift mehr fein, er felbft ift taum mehr fein, und muß boch glauben, nie mehr fein gewesen zu fein. Bauberei, troft-Tofe Philosophie, Liebe und Ehrgeis find die vier Sauptmittel, auf ben Pringen zu wirken, und es liegt gleich viel Runft in ber Aufeinandersolge derselben, als in der innern Anlage. Mit wie unübertrefslicher Feinheit Schiller aber die Maschinerie der Zauberei spielen läßt, verdient vorzüglich bemerkt zu werden. Der Prinz durchdringt ein ganzes Gewebe täuschender Gauteleien der Magie, nur um nach diesem glänzenden Siege über in der That nicht alltägliche Täuschungen seine Bernunst dann desto sicherer durch unübertrefsliche Meisterstücke magischer Blendwerke überwältigen zu lassen."

So fein berechnet und funftreich die Anlage ber Geschichte ift, fo leicht und scheinbar tunftlos ift das Gewand, in welches ber Dichter fie gehüllt bat. In keinem seiner bisberigen Werke ift das Boetische fo felbständig behandelt, in keinem alles Schwerfällige ber Reflerion und Rhetorit fo fehr permieden. Die Diftion ift bei allem Abel flar, ein= fach, rein. Mit dem Ausschweifenden und bunkel Geheimnisvollen bes Inhalts bildet die magvolle, burchsichtige Sprache einen trefflichen Kontraft. Die Gespenster sind gleichsam an den hellen Tag citirt, und bem Bunderbaren ift der Stempel der Bahrheit aufgedrückt burch die naive Art, wie es erzählt wird. Auch barin liegt ein Fortschritt, baß fich in Diesem Roman mehr Welt zeigt, als in Schiller's frühern Schriften. Man sieht es beutlich, sein mehr ausgebreiteter Bertehr mit intereffanten Mannern und Frauen in Leipzig, Dresden und Weimar hat Früchte getragen. Bon manchen überspannten Unsichten gebeilt, betrachtet er die menschlichen Buftande, die gesellschaftlichen Berhaltniffe freier und ruhiger, und weiß fie ficherer zu behandeln. Beobachtung, Erfahrung, Letture haben feine Renntniffe ber Welt erweitert und feine Urtheile berichtigt.

In der Thalia enthält -der Geisterseher ein philosophisches Gespräch, das der Dichter bei der Ausnahme des Romans in seine Werke dis auf einen ganz kleinen Theil unterdrückt hat. Ohne Zweisel that er dies aus dem doppelten Grunde, weil das in der Form streng philosophisch gehaltene Gespräch der Klarheit und Leichtigkeit der Diktion im übrigen Roman zu widerstreiten schien, und zugleich nicht gut zur Persönlichkeit des Prinzen paßte, der nicht wohl auf einmal zu einer solchen philosophischen Bildung gelangt sein konnte. Für den Biographen Schiller's aber ist es ein höchst interessantes Dokument, indem es den Höhepunkt seines vorkantischen philosophischen Spekulirens, wenn auch nicht direkt und klar von allen Seiten darlegt, doch in Berbindung mit Anderm, besonders brieslichen Leußerungen, ananähernd erkennen und erschließen läßt.

Der Dichter verwahrte fich bei feinen Rubolftabter Freundinnen, wie bei Körner, gegen die Annahme, daß die Philosophie des Pringen

in allen Studen Die feinige fei. "Mein Geifterfeber", fchrieb er an jene (ben 26, Nanuar 1789), "bat mich biefer Tage etlichemal febr ans genehm beschäftigt: er batte aber fast mein Chriftenthum mantend ges macht, bas, wie Sie wiffen, alle Krafte ber Solle nicht haben bewegen fönnen. Der Zufall gab mir Gelegenheit, ein philosophisches Gespräch berbeizuführen, welches ich ohnehin nöthig hatte, um die freigeisterische Epoche, die ich ben Prinzen durchwandern laffe, bem Lefer vor Augen zu stellen. Sierbei babe ich nun selbst einige Steen in mir ents midelt, die Sie wohl erratben werden fdenn Gott bewahre mich, daß ich gang so benten sollte, wie ber Bring in ber Berfinsterung feines Gemuthes); auch, glaube ich, wird Ihnen die Rlarbeit der Darftellung gefallen." Schiller mochte nicht gern ben Schwestern in fo ftart frei= geisterischem Licht erscheinen; aber fie tannten ibn vom Sommer 1788 ber beffer, als er bachte. Lotte schrieb ibm, als fie bas philosophische Bespräch gelesen hatte: "Die Unterhaltung des Bringen hat mir viele unfrer Gespräche vom vorigen Sommer gurudgerufen. Sein Unglaube. wie es bie eifrigen Christen nennen konnten, tommt mir gang natürlich por. Er mag gewiß manches Wahre über das Leben und unfere Beftimmung benten" . . und Karoline versichert in ihrer Biographie bes Dichters, daß damals feine und bes Bringen Philosophie fast Diefelbe gewesen sei.

Schiller erblickte selbst in dem vom Prinzen, wenn auch nicht durchzgeführten, doch seinen Grundgedanken nach angedeuteten System einen Fortschritt im Philosophiren. "Halte diese Philosophie", schried er an Körner, "(versteht sich, diejenige abgerechnet, die ich dem Prinzen als einer poetischen Berson leihen mußte) gegen die Philosophie des Julius, du wirst sie gewiß reiser und gründlicher sinden." Daher wunderte es ihn, daß auf Körner "das Durchgesührte und Geschlossen in einigen neuen Borstellungsarten", namentlich der Nachweis, wie Moralität nur in dem Mehr oder Weniger der geistigen Thätigkeit beruhe, nur eine geringe Wirkung gethan zu haben schien. "Es mag daher kommen", schrieb er, "daß er dir nicht neu war; ich selbst aber, der nichts von der Art liest oder gelesen hatte, habe Alles aus mir selbst spinnen müssen. Ich habe überhaupt bei dieser Arbeit gelernt — und das ist mehr, als zehn Thaler für den Bogen."

Indeß scheint, wenn auch nicht Lektüre, doch mündliche Unterhaltung, die er vor und während der Absassung des Gesprächs mit Mority pflog, auf daffelbe eingewirkt zu haben. Was ihm Morit so interessant machte, war, daß "dessen ganze Existenz auf seinen Schönheitsgefühlen ruhte, daß seine Aesthetik und Moral ganz aus Einem

Faben gefponnen maren" (Briefe an Körner II, S. 20). Gben ba= bin ging Schiller's Reigung. Neberdies tam Morig ibm, wie wir icon miffen, mit verwandten Joeen entgegen über "fein Liebling &: thema, bavon auch im Julius Spuren enthalten find, über bas Leben in ber Gattung, bas Auflosen feiner felbst im großen Bangen. und die daraus unmittelbar folgenden Refultate über Freude und Schmerg, Tugend und Liebe, über ben Tod" (Schiller und Lotte S. 177). Gang ohne Ginfluß blieb auch nicht Rant's Bhilosophie auf Schiller's bamalige Spetulation, wenn er gleich beffen Spftem noch nicht kannte, Durch perfonliche Berührung mit Kantianern waren ihm ohne Zweifel einige hervorstechende Buge beffelben ichon zugefloffen. Dabin gebort die vom Bringen ausgesprochene Abneigung gegen alle fogenannte Teleologie. Es ift ein thorichter Babn, fagt er. Die Beltober Menichengeschichte nach göttlichen, ober nach Raturzweden erklaren zu wollen; baburch giebt man bie Gottheit ober bie Ratur in ben Bezirk ber tleinen permittelten menschlichen Thatigfeit und macht fie ju unfere Gleichen, indem man fie wirten lagt, wie nur wir in unfrer Beschräntung mirten können. "Man gebe bem Arnstall bas Bermogen ber Borftellung, und fein Weltplan wird Arpstallisation. feine Gottheit bie iconfte Rrpftallform fein. Go möchte auch ber felbitfüchtige Menich ben Schöpfer gern gang in feine Kamilie baben." Jedoch find das nur vereinzelte Anklange an Kant's Philosophie; im Gangen baut bier Schiller auf felbstgelegtem Fundament weiter. Bunicht man eine Darlegung feines bamaligen Spftems ber Ethit und Alesthetif, wie er es rubimentar im Ropfe trug, fo latt ber Raum, über ben ich bier gebiete, nur eine Stiggirung ber Grundideen qu. Neber fein Moralfustem gibt bas philosophische Gespräch bestimmtere Andeutungen: fein aftbetisches, welches fich, wie bas von Morit, "aus bemfelben gaben fpann", läßt fich aus jenen Grundibeen mit ziemlicher Mabricheinlichkeit berleiten.

Aus der Theosophie des Julius wird der Sat sestgehalten, daß Liebe, Freundschaft, Sympathie, das Band der Geisterwelt, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlickeit, zugleich die Quelle unsers Glücks, wie unserer Bollsommenheit und Tugend, daß Goismus die höchste Armuth, Menschenhaß ein verlängerter Selbstmord sei. Allein dieser Gedanke tritt hier in tieserer Begründung auf, und es werden daraus die Konsequenzen für die Erklärung von Gutem und Bösem, Tugend und Laster, Edlem und Gemeinem, Glückgefühl und Schmerz gezogen. Wie jedem lebenden Wesen, ist auch dem Menschen die Liebe zum Dasein als Haupt- und Grundtrieb eingeboren. Jedes

Wesen kann aber das Dasein nur insoweit lieben, als es bessen inne wird. Es wird dasselbe um so mehr lieben, eines je reichern, intenssivern und harmonischern Daseins es inne wird. So weit stimmt die Grundanlage des Menschen mit der jedes empsindungsfähigen Wesens überein. Über der Mensch ist das einzige Geschöps, das von der Natur darauf angelegt ist, in der Gattung aufzugehen, das als Individuum um so volltommener und zugleich um so glücklicher, um so mehr seines Daseins sroh wird, je mehr es sich nach dieser ihm eingebornen eigenthümlichen Nichtung hin entwickelt, d. h. je mehr es sich in seinem Denken, Empsinden und Wollen mit der Menscheit identisizirt, je mehr der Einzelne sein Glück in dem der Gesammtheit sucht und sindet, je unmöglicher es ihm wird, sich auf Kosten der Mitmenschen glücklich zu fühlen.

Kein Geschöpf ist in gleichem Grade, wie der Mensch, zur Aufnahme eines fremden Geisteslebens und zur Mittheilung des seinigen an andere Individuen seiner Gattung physisch und psychisch angelegt und organisirt, keines in dem Maße, wie er, zur Ameignung fremder Gedanken, zur Nachbildung fremder Gefühle in dem eigenen Empsindungsvermögen, zur Nachbildung fremden Strebens und Wollens in dem eigenen Willensvermögen geeignet. Durch diese Naturanlage tritt der Mensch aus der Neihe der übrigen empsindenden Geschöpfe heraus und wächst über sie empor. Auf ihr beruht die Versectibilität des einzelnen Menschen, wie der gesammten Menscheit. Das Individuum wächst durch Aufnahme des geistigen Lebens anderer Individuen, durch Aneignung des dereits errungenen geistigen Gemeinguts der Gesammtheit; diese wächst durch den wachsenden Geistesreichthum der Einzelnen.

So viel von den Grundgedanken. Wie aus diesen sich die ganze Ethit und Aesthetit ableitet, kann nur slüchtig angedeutet werden. Mit dem Thiere theilt der Mensch von Haus aus den egoistischen Grundtrieb, der ausschließlich auf das Wohl und Wehe des Individuums gerichtet ist; aber das unterscheidet ihn vom Thiere, daß seinem egoistischen Triebe ein humaner, ein Streben, an dem Gesammtleben der Menscheit Theil zu nehmen, zugesellt ist, und daß bei sortschreitender Entwickelung des Menschen sich der egoistische Trieb dem humanen mehr und mehr unterordnet. Gut ist der Mensch, insoweit in ihm der humane Trieb, die Selbstverläugnung, die Oberhand gewinnt; böse, wenn der Egoismus in ihm siegt, wenn er auf Kosten seiner Mitmenschen glücklich zu werden strebt; edel ist er, wenn er die Güter, die er mit der Gattung gemein hat, diesenigen, welche den Menschen

als folden beglüden, bober icant, als bie Genuffe, Die er mit bem Thiere theilt : gemein ift er im umgefehrten Falle. Gludlich ift ber Menich in dem Mage, wie er sich eines reichen, intensipen und barmonijden Dafeinsgefühls erfreut; baraus ergibt fich, weil bie Theilnabme an dem Leben der Gesammtheit die reichste Quelle gur Erbobung, Belebung und Erweiterung bes Dafeinsgefühls ift, baß man nicht gludlich werben fann, obne aut zu fein. Schmers ift bas-Innewerden einer Schmalerung und hemmung des Dafeinsgefühls : baraus folgt, baß ber Bofe, bem jene Quelle verschloffen ift, pom: Schmers nicht verschont bleiben fann. Menschliche Glückseligkeit bemißt: fich nach ber Summe ber Gebanten, Empfindungen und Strebungen,. Die des Menichen Seele bewegen, aber nur nach der Gumme berer, Die ibn barmonisch bewegen: benn die streitenden, disbarmonischen beben fich einander auf, perringern bas Gefammtfacit, ichmalern bas-Dafeinsgefühl, verursachen Schmerz. Der Berth eines Menichen. lehrt der Bring im Geisterseber, berube barauf, daß er so viel als möglich feine Rrafte jum Birten bringe; die Denge ber Birfungen, behauptet er, entscheidet ben Grad feines Werthes, und mit Diesem Werth ober feiner Moralität falle feine Glückseligkeit gang qu= fammen; wie die Rose dadurch schon sei, daß sie blube, so sei ber Mensch baburch glücklich. daß er moralisch bandelt. Weniger migver= ftändlich hatte fich wohl der Bring ausgedrückt, wenn er ftatt der Summe ber Wirkungen die Summe der auf bas Bobl ber Gattung gerichteten Entichluffe. Strebungen und Gesinnungen als Magitab ber Moralität bezeichnet hatte. Lettere, und nicht die außern Folgen berfelben, meint er in der That; benn er fagt ausbrudlich, Die Moralität rube auf ihrer eigenen Achie und bestehe bloß in den innern Sand= lungen und Thätigkeiten des bentenden Befens; bem Menichen gebore nichts, als seine Seele, innerhalb welcher bas Gebiet feiner Wirksamkeit liege. Und damit trifft Schiller - ob wiffentlich ober nicht, bleibe dahingestellt - wieder mit Kant zusammen. Auch dieser fagt: ber gute Bille ift nicht burch bas, mas er bemirft, fondern allein burch bas Wollen b. h. an fich gut; feinem Werthe tann Ruglichkeit oder Fruchtlofigfeit des Wollens weder etwas zuseken noch abnehmen.

Auf berselben Grundlage hätte Schiller die Aesthetik auf- und ausbauen können, und wer weiß, ob es nicht alsbald geschehen wäre, hätte ihn nicht in der nächsten Zeit schon seines Amtes wegen das Geschichtsstudium ganz in Anspruch genommen, und darauf die kritische Philosophie ihn mächtig erfaßt und in ihre gewaltige Strömung hineingezogen. Seinen Ausgang würde dieses System der Aesthetik wieder won bem Sate genommen baben: Der Mensch ift um fo beglüdter, einer je lebendigern, pollern und reichern Thatigkeit feines gangen Befens er inne wird, und je barmonischer, je streite und hemmungsloser, ie entiprecenber feinen Naturanlagen biefe Thatiateit ift. Gin Gegen: ftand, beffen Unichauung bas Innewerden einer folden Thatigteit in ibm wedt, ift icon, wenn er eben nur Gegenstand ber Unichauung, nicht zugleich Gegenstand bes Erforschens ober bes Begehrens ift. Dem Streben zu erfennen und bem Bunich zu befigen baftet noch bas Befühl bes Unbefriediatieins an; nur im reinen Anichauen eines unfer Inneres in reiche und harmonische Thatigkeit versetenden Gegenstandes fühlen wir uns vollauf begludt. Schiller murde baber ben Bringen, wenn er beffen Geiprach auch auf das Feld ber Aesthetit ausgedehnt batte, ungefahr mit Semfterbuis baben fagen laffen; Schon ift ein Begenstand, beffen Unschauung größte Ideenzahl in fleinfter Beit gemabrt, ober: Se größer im Berhaltniß gur Beit die Menge ber innern Thatiafeiten ober Wirfungen ift, Die ein finnlich mahrgenommener Begenstand in une bervorruft, je einstimmiger miteinander und mit ber physischen und geistigen Organisation bes Unschauenden die Gindrude find, Die bas Objekt ber Anschauung auf Die verschiedenen Seiten feines Befens macht, in besto boberem Grade gewinnt er ben Gindruck bes Schonen. Doch ich barf ben Gegenstand um fo weniger perfolgen, als wir bier auf bas Weld bloger Bermuthung treten. Go viel baucht mir aber gewiß, bak Schiller, auch wenn fich ihm bas Studium Rant's nicht aufgedrängt batte, bennoch nicht lange gefäumt haben wurde, ein ihn felbst befriedigendes Suftem ber Mesthetit aufzubauen, bas bann vielleicht, Die Schladen ber Schulfprache permeidend, fich um eben fo viel lichtvoller und iconer, als prigineller gestaltet batte. Gur mich versönlich mar es boppelt anziehend, ben Grundgebanten von Schiller's damaliger Philosophie nadguspuren, weil ich in früher Jugend, lange bevor ich bas Gefprach im Geifterseher fennen gelernt, genau auf ber: felben Bafis ju meinem Privat- und hausgebrauch ein Syftem ber Ethit und Nefthetit tonftruirt und bis in's Cingelne ausgeführt batte.

Die bisher besprochenen Schriften der Weimar-Bolfftabt'ichen Zeit führten uns sammtlich Schiller als Dichter und Denfer vor; es bleibt noch übrig, ihn in seiner Thätigkeit auf dem Feld der Geschichte, die ihn nun bald vorherrschend in Anspruch nehmen sollte, zu betrachten. Zunächst erwähnen wir ein Paar kleiner Auffäge von geringerem Belange: "Jesuitenregierung in Paragnay"\*) und "Berzog

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht in Goebete's hiftorijchefrit. Ausg. von Schiller's Schriften VI, 92 ff.

von Alba bei einem Frubftud auf bem Schloffe gu Rudol= ftadt im Rabre 1547." Der erstgenannte Auffak, auf ben guerft Tromel (Schillerbibliothet S. 34) als auf ein Cigenthum unfere Dichters wieder hinwies, erzählt, wie man in einer Attion, welche 1759 ber Schlacht zwischen ber fpaniich-portugiefischen und ber jesuitischen Urmee voranging, unter ben indianischen Gefangenen auch zwei Europaer einbrachte, die nach einer Tortur befannten, daß fie Resuiten. feien. In ihren Taichen fand man ein Buchlein, bas die Sauptpuntte ber Religion enthielt, welche ber Orden feinen indianischen Unterthanen: eingepflanzt hatte. Sammtliche Dogmen zielten auf Grundung einer Art von Theofratie, die dem Orden unbeschräntte Macht gab, auf Erregung von Saß gegen die Beigen, um bas Gebiet gegen die Spanier und Bortugiefen zu sichern, und auf möglichst weite Ausbehnung bes-Gerrichbegirts bes Ordens. Bon driftlichen Grundlehren mar taune eine Spur darin zu finden. Die Erzählung erschien 1788 im Ottober= beft bes beutiden Mertur.

Die andere, den Herzog Alba betreffende Anekote erschien gleichzeitig mit der vorhergehenden und wurde von Körner in Schiller's Werfe aufgenommen. Sie erzählt, wie die verwitwete Gräfin Katharina von Schwarzdurg, "die Heldenmüthige" genannt, dem unerschrockenen. Alba das Fürchten gelehrt. Bermuthlich stöberte Schiller die Geschicktein der stattlichen Bibliothet des Audolstadter Ministers auf, und die Freundlichkeit, womit ihn der Hof zu Rudolstadt behandelte, veranlasteihn wohl zur Darstellung des Borfalls, weshalb denn auch gleich im Anfange der Erzählung an den Heldenmuth dieses Hauses, das 1349 in Günther von Schwarzburg dem deutschen Reich einen Kaiser gab, erinnert wird.

Dem historischen Hauptwerk der Weimar-Bolkstädtischen Zeit, womit Schiller als Geschichtschreiber sich die Sporen verviente, der Geschichte des Abfalls der Riederlande, müssen wir eine einegehendere Betrachtung widmen. Der Plan zu dieser Arbeit reicht, wiebereits angedeutet worden, ziemlich weit zurück. Schon bei den Studienzum Don Karlos war Schiller mit Watson's Geschichte Philipps desZweiten in der Lübecker Uebersetzung bekannt geworden, und der Gedanke in ihm entstanden, die Geschichte "der niederländischen Rebellion"
zu schreiben; boch melbete er erst im Sommer 1787 an Körner, daß er:
die Aussührung begonnen habe. Körner, der ihn lieber auf dem Gebiet der Poesie thätig gesehen hätte, war von der Nachricht nicht sehr erbaut und äußerte sich auch in Briesen an Charlotte von Kalb dabin,
daß er die Geschichtschreibung nicht für Schiller's eigentlichen Beruf halte. Dieser ließ sich durch des Freundes Bedenken nicht irre machen. Das Bewußtsein, daß ihm überhaupt für seine Geistesbildung und insebesondere für seinen Beruf als dramatischer Dichter eine gründlichere Drientirung in der Geschichte noth that, war zu lebendig in ihm geworden, und zugleich hoffte er durch schristsellerische Thätigkeit im Geschichtsfache sich reichlichere Subsissenzquellen zu eröffnen.

Die Cinleitung des Werts bis jum Schluß des Abichnittes "Die Niederlande unter Rari V.", welcher später ben zweiten Untertheil bes erften Buches bilbete, erschien 1788 im Januar: und Gebruarftud bes Merfur. Bas weiter von der Arbeit fertig geworden ift, entstand größtentheils mahrend ber Sommer-Billeggiatur zu Rudolftadt in ber Nabe feiner Freundinnen, benen - fo erzählt Karoline - die einzelnen Abichnitte frisch, wie sie vollendet maren, Abends vorgelesen wurden. Schon hieraus erklart fich bie Inniafeit und Marme, Die uns aus manden Bartien anhaucht. Man braucht nur unmittelbar nach ihnen einige Abichnitte bes fühler gehaltenen breißigjährigen Krieges zu lefen, um fogleich inne zu werben, welch ein reicher Gemuthaftrom fich in die Darftellung ber nieberländischen Revolution ergoffen. Doch feine Sauptnahrung gog bas Werk nicht aus jenen gartern, burch eine begludende Liebe bervorgerufenen Stimmungen, sondern aus der tief ibm eingeborenen Begeisterung fur Freiheit. Den hochgeschwollenen Strom feiner tosmopolitischen Ideen leitete er nun aus dem Drama in die Geschichte, aus der Tragodie der Bubne in die Tragodie der Wirklich= feit. Dem Riefenkampfe bes Menschengeistes, einem Rampfe, ben er bisher bichtend größtentheils aus feiner eigenen Seele gesponnen batte. fpurte er jest in der Geschichte nach; die bobe Gestalt der Freiheit ift es, die überall im hintergrunde biefes biftorischen Gemaldes ftebt.

Schiller bezeichnet selbst in der Einleitung den Gesichtspunkt, aus dem er seinen Gegenstand bearbeitet hat, und ihn betrachtet wissen wiss. "Groß und beruhigend ist der Gedanke", heißt es dort, "daß gegen die trohigen Anmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hülfe vorhanden ist, daß ihre berechnetsten Plane an der menschlichen Freiheit zu Schanden werden, daß ein herzhaster Widerstand auch den gestreckten Arm des Despoten beugen, heldenmüthige Beharrung seine schrecklichen Hülfsquellen endlich erschöpfen kann. Nirgends durchtrang mich diese Wahrheit so lebhast, als bei der Geschichte jenes denkwürdigen Ausruhrs, und darum achtete ich es des Versuches werth, dieses schöne Denkmal bürgerlicher Stärke vor der Welt auszustellen, in der Brust meines Lesers ein fröhliches Gesühl seiner selbst zu erwecken, und ein neues unverwersliches Beispiel zu geben, was Menschen wagen dürsen

für die gute Sache und ausrichten mögen durch Bereinigung." In der That ist auch das ganze Gemälde unter den Gesichtspunkt der Freiheit im Kamps mit der Tyrannei gestellt. Die Charakterschilderungen, die Erzählung der Begebenheiten, die Auswahl und die Behandlung des "Stosses, die eingestreuten Resterionen — Alles blickt nach diesem Einen Ziele hin. Uederall kommt der Geschichtschreiber auf diese Grundides seines Werks zurück, und holt auch die Erklärung der Thatsachen so viel als möglich aus demselben Prinzip her. An unzähligen Stellen macht er Opposition gegen Priesterherrichaft, Inquisitionsgräuel, Mönchswesen, gegen politischen Despotismus, gegen jegliche Willfür, und nimmt überall in Schutz die Heiligkeit der Gesetz, die unantastbaren Nechte des Menschen, die fremmen Gefühle der Natur, die freie Beweglichkeit der Individuen im Gegensatzur abstrakten Einsörmigkeit des Staatsmechanismus.

Aber die beabsichtigte Wirfung murbe nicht erreicht, weil biefe Repolutionsgeschichte ein Fragment geblieben ift. Sie endigt mit ber Abdankung Wilhelm's von Oranien, dem Berfall bes Geufenbundes und der Gründung von Alba's blutiger herrschaft, also gerade mit dem icheinbaren Untergange ber Sache, für bie uns ber Schriftsteller erwärmen wollte. Das Beil bes Genfers über bem Saupt eines Menschen, der einige Augenblide von burgerlicher und religiöser Freibeit zu träumen gewaat - bas ift bas Bild ber niederlandischen Ra= tion, mit bem uns ber Geschichtschreiber entläßt. Dagu tommt, bag wir nicht einmal für die Sache bes niederlandischen Bolfes ein rechtes Berg faffen konnen, wenn wir die Buth, ben Mankelfinn und Die Rlein: muth beffelben, wenn wir bas planlose, uneinige Berfahren bes Geufenbundes, Diefer "Bortanger" der Freiheit, mit bem nüchternen Blide betrachten, womit Schiller biefe Dinge aufgefaßt und bargeftellt bat. Denn er war weit entfernt, durch Begeisterung für eine Sache fich jum parteilichen Urtheil über ibre Anbanger perleiten zu laffen.

Die Art, wie Schiller seinen Stoff behandelt hat, ist Gegenstand vieler Angrisse gewesen. Die Aufgabe des Biographen ist, einer gerechten Kritik dadurch vorzuarbeiten, daß er nachweist, wie der Schriftsteller dazu gekommen ist, seinen Stoff so und nicht anders zu behanz deln. Wir hörten Schiller selbst bekennen, daß er die Begeisterung, von welcher er für seinen Gegenstand durchglüht war, auch im Leser zu entzünden wünschte. Wenn also andere Geschichtschreiber möglichst objektiv zu sein sich bemühen, so strebte er seine Darstellung mit seiner ganzen Seele zu erfüllen. Er pflanzte das Geschichtliche in die Sphäre einer eigenen Weltanschauung, und ließ es hier ein neues Leben ge-

winnen. Die Begebenheiten werben bierdurch im Gangen nicht perfälicht, aber fie erscheinen eigen beleuchtet, anders gestellt, bliden uns mit andern Augen an. Zwar kann uns eigentlich jede Geschichtsbarstellung nur ibres Berfassers Auffassung bes Geschehenen porführen. nicht die Sache felbit, fondern nur bas Spiegelbild ber Sache in feiner Geele, bas pon ber Beschaffenbeit ber aufnehmenden Geele taufenbfach abhangig ift. Aber unfer Geschichtschreiber geht weiter. Er will bie erhebenden Empfindungen, in die fein Stoff ihn verfett, weiter perbreiten. Andere an denfelben Theil nehmen laffen. Best bat ber Beichichtschreiber nicht mehr allein die Sache, sondern fortwährend auch ben Lefer, und zwar diefen hauptfächlich im Auge. Die Sache bient ibm als Mittel für eine zu erzielende Wirtung: Die Thatsachen verlieren von ihrem beiligen Unseben, werben freier, willfürlicher behandelt. Die zwechtienlichsten werben in ben Borbergrund gestellt, bie andern muffen fich fügen; wenn fie ju fprobe bagu find, werben fie nur turg ermabnt. ober gang verschwiegen.

Unausbleiblich muß ein foldes Streben, für gewiffe Ibeen zu begeiftern, ber Darftellung ein rhetorifdes Geprage aufbruden, bas besonders in der Ginleitung und im erften Drittel bes Berts ftart ber= portritt: und mit biefer rednerischen Rraft und Warme verbindet fich poetifde und fünftlerifde Gestaltung bes Stoffes. Ronnte er nicht umbin, bas sittlich-politische Interesse, von bem er bewegt mar, einfließen zu laffen, wie batte er die Ansprüche, Die ber Schönheitsfinn an jede feiner Arbeiten machte, gurudweisen fonnen? Er felbst feste, wie bas Enbe ber Borrebe zeigt, ben eigenthumlichen Borzug feines Werks in deffen geschmachvolle Form. Bubem betheiligte fich als britter Sactor an ber hiftorifchen Darftellung fein icharfer Berftand burch eine weit eingreifende pragmatifche Behandlung bes Stoffes. Nicht leicht möchte ein anderer Siftorifer überall fo febr barauf ausgeben, bem ursachlichen gaben, welcher burch bas Berg ber Dinge geht und fie aneinander bindet, auf die Spur ju kommen; und fo ergoffen fich benn alle Lebenselemente Schiller's, feine fittlichen, poetischen und intellectuellen Anlagen, beinabe ebenmäßig in biefes Werk. Bu läugnen ift aber nicht, daß die Fülle des Gehalts, welche er durch alle Kanale feines Geiftes in baffelbe leitete, bas Thatfachliche oft überwuchert und beinahe erdrüdt, daß die Ginbildungefraft mit ben Gegenftanden ein ju freies Spiel treibt und fie aus eignem Fond ju febr bereichert, und daß endlich viele Erklärungsgrunde nicht sowohl aus ben speciellen Begebenheiten, als aus allgemeinen Unsichten bes Berfaffers bergenommen find.

Aus dem Gesagten leuchtet wohl ein, warum Schiller sein erstes historisches Werk nicht anders schreiben konnte, als er es wirklich schrieb. Wie er, durch eine Naturkraft getrieben, in seinen ersten Dramen übersprudelte, so drängte es ihn auch, in seine erstes Geschichtswerk eine Neberfülle des Gehalts aus sich selbst zu legen. Die Rechte der Geschichte konnten noch nicht überall geschont werden, weil er sich getrieben sühlte, vor Allem die bisweilen jenen widerstrebenden Nechte seiner eigenen Natur geltend zu machen. Wie aber die Dramen der ersten Beriode alle späteren an Feuer übertressen, so kommen auch seine solzgenden historischen Schriften dieser ersten an Lebendigkeit nicht gleich.

Die vielfachen, jum Theil ichlecht begrundeten Ausstellungen, Die man an diesem Werte gemacht, tonnen bier nur angebeutet werden. Man bat ihm ein Brunken mit Citaten, eine mangelhafte und leicht= fertige Benutung feiner Quellen porgeworfen, unter benen er be Thou. Strada, Grotius, Reid, Meteren, Burgundus, Die als "Compilation" bezeichnete, aber mit Unertennung bervorgehobene Geschichte ber Ries derlande von Wagenaar u. a. anführt. Diefen Borwurf haben Tomaichet und Janffen entfraftet; boch raumt letterer ein, bag Schiller bem Burgundus ju fritiflos gefolgt fei. Die Siftorifer Rufte. Brescott. Motlen, Altmener sprechen fich anerkennend über Schiller's Arbeit aus. Niebubr bat befanntlich ein bochft wegwerfendes Urtheil über Schiller als hiftoriter gefällt. Schloffer bagegen fant, baß Schiller gludlicher, als in seinen philosophischen Bestrebungen, in bem Beriuche mar, bas Intereffe bes Bolfs fur Die Geschichte mittelft ber Boeffe gu meden, mit andern Borten, eine fur die große Lefewelt paffende Gattung bich= terifder Geichichte beliebt ju machen. Der Berfuch fei miglich gewesen, aber Schiller habe feinen edlen und großen 3med erreicht. Er habe fich der Geschichte bedient, um die perflachten Unfichten bes burgerlichen Lebens zu veredeln, Opferfabigfeit für die größten Lebens= auter, für Freiheit und Religion, ju weden, und eine poetische Betrad= tung realer Berhältniffe ber ftarren juriftischen Reichsbiftorie gegenüberzustellen. Er zuerst habe bie Geschichte aus dem Duntel ans Licht gebracht. Betrachte man alle hiftorischen Werte feiner Zeit, felbst Spitt= ler's und Schloezer's Werke, ja fogar Joh. Müller's Schweizergeschichte nicht ausgeschloffen, fo finde man, bag alles Ausgezeichnete in biefent Fach nur den Gelehrten zugänglich, das Undere aber eben fo wenig burch Darftellung als Inhalt anregend gewesen fei. Es muffe baber als eine Bohlthat fur die Literatur betrachtet werben, bag ein großer Dichtergeist Die Geschichte bes höchst profaischen beutschen Lebens mit Poesie durchwoben babe.

Bon ben zwei Beilagen, welche ber Geschichte bes Abfalls ber-Niederlande in Schiller's Werfen angehangt find, gebort gwar einemeniaftens einer fratern Beit, als ber Weimar-Bolfitabt'ichen Beriobean: bod mogen beide bes zusammenbangenden Stoffs wegen ichon bier furg besprochen werden. Die erfte ericbien 1789 im achten Seftber Thalia unter bem Titel "Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tob." Bielleicht mar fie bereits 1788 als Rebenstudie gur Geschichte bes Abfalls ber Riederlande entstanden. Der Abschnitt, ber über Camont's Leben handelt, wurde fpater, um theilmeife Wiederholung zu vermeiden, weggelaffen, und bemgufolge bie Ueberschrift verandert in: "Brogeg und Sinrichtung ber Grafen von Egmont und von hoorn." Diefe Berftummelung einer abgerundeten felbständigen Darftellung zu einem bruchftudlichen Unbangfel ift zu be= dauern. Der Auffat in der Thalia ift ein wohlgelungenes und anziehendes biographisches Gemälde, eben fo leicht, anspruchlos und na= türlich gehalten, wie der Berbrecher aus verlorener Chre.

Die andere Beilage, "Die Belagerung von Antwerpen burd ben Bringen von Barma in den Jahren 1584 und-1585" ift aus bem vierten Stud ber horen bes Jahrs 1795 in Schiller's Werte herübergenommen worden. Das die Entstehungszeit betrifft, fo behauptet Goedeke, daß "fie gang ungweifelhaft aus berfelben Reit ftammen', welcher die Geschichte des Abfalls ber Niederlande gebort." Das Material mag Schiller fich icon 1788 gurechtgelegt habenaber die Abfaffung der Arbeit fällt ficher erft ins Frühjahr 1795. Am 19. Marg 1795 fcrieb Schiller an Goethe: "3ch bin feit einiger Reit meinen philosophischen Arbeiten untreu geworden, um in der Geschwing Diakeit etwas für das vierte Stud ber horen ju ichaffen. Das Loos. traf die bewußte Belagerung von Antwerpen, welche auch ichon ganz erträglich porwärts gerückt ift. Die Stadt foll übergegangen fein. wenn Sie tommen. Erst an biefer Arbeit sebe ich, wie anstrengend meine porige gemesen; benn ohne mich gerabe ju vernachläffigen, fommt: fie mir wie ein Spiel por, und nur die Menge elenden Beugs, die ich. burchlefen muß, und die mein Gedachtniß anstrengt, erinnert mich, bag. ich arbeite. Freilich gibt fie mir auch nur einen magern Genuß; ich hoffe aber, es geht mir wie ben Rochen, Die felbst wenig Appetit: haben, aber ibn bei andern erregen." Auch diese kleine abgerundete und spannende Schilderung ift unter einen allgemeinen Gesichtspunkt: geftellt, aber nicht mehr unter einen togmopolitischen; benn feine Beltbetrachtung hatte fich inzwischen geandert. Die Grundidee ift aus bem speciellen Creigniß felbit geschöpft. Die Darstellung zeigt (in ber Berson,

des Prinzen von Parma), wie der menschliche Erfindungsgeist durch Rlugheit, Entschlossenheit und standhaften Willen über ein mächtiges Element obsiegt, und wie im Gegentheil der Mangel dieser Eigenschaften (bei den Belagerten) alle Anstrengung des Genies Gianibelli) vereitelt, alle Gunst des Zusalls fruchtlos macht, und einen Ichon errungenen Erfolg vernichtet.

## Imolftes Kapitel.

Schiller's Einzug in Jena. Debut auf bem Aatheder. Akademische Wirksamkeit im ersten Semester. Das Athen an der Saale. Durchreise der Lengeseld'schen Schwestern. Berlobung in Lanchstädt. Grkaltung des Verhältnisses zu Körner. Ferienausenthalt in Bolkstädt. Verhältniss zu Karoline von Benlwitz.

Montag ben 11. Mai 1789 in Jena angelangt, fant Schiller durch bie Fürforge feiner bortigen Freunde Alles zu feinem Empfange wohl porbereitet. Gin gefälliges, verhaltnigmaßig reich möblirtes, aus Drei ineinanderlaufenden Biecen bestehendes Logis nahm ihn auf. Die Sausherrinnen, zwei febr bienftfertige, freilich auch febr redfelige alte Jungfern, lieferten ihm bas Mittagseffen zu zwei Grofchen, boppelt fo wohlfeil, als er es in Beimar gehabt batte. Bafche, Bedienung Frifeur u. f. w. tofteten ihm vierteljährlich jedes taum zwei Thaler, fo baß er feiner Berechnung nach ichwerlich vierhundertfünfzig Thaler jabrlich gebrauchte. Die ersten zwei Wochen gingen mit ber Aufwar: tung beim Prorettor, ber Ginführung in's Rollegium, bem Berumfahren bei ben Professoren, benen er seine Karte abgeben ließ, und bem Ber: febr mit ben nächsten Befannten bin. Um 26. Mai beftand er, wie er an Körner berichtete, "tapfer und rühmlich bas Abenteuer auf bem Ratheder", und wiederholte es gleich am nächsten Tage; benn um für feine Studien und Arbeiten eine möglichft tontinuirliche freie Beit gu gewinnen, hielt er im ersten Gemester feine zwei wöchentlichen Borlefungen an zwei Tagen (Dienstags und Mittwochs Abends sechs Uhr) bintereinander.

Reinhold und Griesbach hatten ihm beide ihre Auditorien gur Mithenukung angeboten. Beideiben mablte er Reinbold's Borfagl. als den fleinern, mit etwa achtzig Sitplaten für Buborer. Aber icon eine balbe Stunde por bem Beginn feiner Erftlingsvorlefung mar ber Saal gang befett, und noch immer fab er, an Reinhold's Kenfter stebend, die Studenten Trupp nach Trupp die Strafe berauftommen, bis Borfaal, Flur und Treppe gefüllt waren, und gange Schaaren wieder umtehrten. Da ließ er ihnen das Unerhieten machen, in Grieß: bach's Auditorium, das zwischen dreis und vierbundert Menschen faßte. zu lefen. Der Borichlag wurde mit Freuden aufgenommen, und nun gab es ein gar luftiges Schauspiel. Alles fturzte hinaus und in bellen Saufen bie Robannisitraße binunter, Die, eine ber längsten von Jena, mit Studenten aang befat war. Beil fie liefen, mas fie konnten, um in Griesbach's Auditorium einen auten Blat zu bekommen, so gerieth Die Strake in Allarm und am Schloffe fogar Die Bache in Bewegung, in der Meinung, es fei ein Fenerlarm. 213 Schiller über eine Beile, von Reinhold begleitet, nachfolgte, war es ihm, als ob er burch bie Stadt, die er fast in ihrer gangen Lange zu durchwandern hatte, Spiekrutben laufen mußte.

In das Auditorium jog er burch eine schmale Allee von Buschauern ein, welche bichtgebrangt Borfaal und Flur bis in die Baus= thur befett batten; im überfüllten Borfaale ftanden Biele auf ben Subsellien. Mit Mühe erreichte er ben Ratheber, bestieg ibn unter lautem Stampfen und Bochen, bas in Jena als Beifallszeichen galt, und fab fich von einem menschenreichen Amphitheater umgeben. Der: Saal war fdmul, boch in ber Nabe bes Rathebers, mo die Kenfter offen ftanden, die Luft erträglich. Anfangs nicht frei von Befangenheit, war er nach ben ersten gehn Worten im pollen Besitz seiner Fassung, und las mit ficherer und ftarter, ben gangen Raum ausfüllender Stimme die treffliche Antritterede, Die wir in feinen Werten unter ber Ueberichrift finden: "Bas beißt, und zu welchem Ende ftudirt man Universalgeschichte?" Die groß ber Gindruck berselben auf Die Buborer mar, gab fich in einer Nachtmusit zu ertennen, welche ibm Die Studenten mit breimaligem Hochruf brachten, eine Opation, Die bei einem neuen Professor bis dabin ohne Beisviel mar.

Schiller las im ersten Semester über alte Geschichte bis zu Merander dem Großen. Bon seinen Botlesungen überhaupt wird uns in den Dichtercharafteren von Franz Horn (S. 15 f.) berichtet, sie seien

ausgezeichnet burch Rraft, Feuer und lichtvolle Ibeen, aber zu pathetisch und rhetorisch gemesen, wodurch ber Redner seine noch ludenhaften Renntniffe nicht habe verhüllen tonnen. Alles fei noch ju frisch erfcbienen, und überall habe bie Sicherheit, Die ein grundliches und reiches Biffen gibt, gemangelt. Allein nicht felten unterrichtet am anregenoften gerade ber Lebrer, bem die Sache felbst noch neu und frifch ift; fein Ringen mit bem Gegenstande entzundet ein abnliches Ringen in ben Ruborern. Besonders aber in Betracht in gieben ift die bamalige Richtung ber Geifter, zumal unter ber Jugend. Durch Die große Mufregung, welche bie fritische Philosophie, und balb auch die ungeheuren Reitereigniffe bemirkten, mar jene Richtung überwiegend reflektirend, Leidenschaftlich spekulirend geworden. Die nadte bistorische Mabrheit galt bamals wenig in bem Gebankenspftem ber Menfchen. Die mußten bei einem folden Zeitgeschmad Schiller's hiftorifche Borlefungen gunben! Mochten immerbin Ungewohnheit im öffentlichen Reben, eine etwas unangenehme Stimme und Ueberbleibfel fcmabifder Aussprache einige Sinderniffe in den Weg legen, so waren boch ohne Zweifel seine belebten, ideenreichen Bortrage fur die Mehrgahl der Buborer in bobem Grabe angiebend, und vielleicht in ihrer Gattung etwas Neues. Im Sanzen jedoch hat er bie Gabe bes Rathedervortrags nie in bem Grade erlangt, als er bas Talent bes freien miffenschaftlichen Gesprächs mit Freunden befaß.

Neberhaupt mare Schiller's atademische Wirtsamkeit größer und nachhaltiger geworden, wenn er felbst mehr Berg für Diefen Beruf mit= gebracht, und nicht von vornherein sich wenig Ginfluß auf die Jugend versprochen hatte. Gleich nach der zweiten Borlesung schrieb er an Rörner: "Wenn ich aufrichtig fein foll, fo kann ich ben Borlefungen noch feinen rechten Gefchmad abgewinnen. Bare man ber Empfang: lichkeit und einer gewissen porbereitenden Rabiafeit bei den Studirenben versichert, so könnte ich überaus viel Interesse und Zwedmäßigkeit in biefer Urt zu wirken finden. Go aber bemächtigt fich meiner lebhaft Die Joee, daß zwischen bem Ratheder und ben Ruborern eine Art von Schrante ift, Die fich taum übersteigen lagt. Man wirft Worte und Gedanken bin, ohne ju miffen, und fast ohne ju boffen, daß sie irgend= wo fangen, ja fast mit ber Ueberzeugung, daß sie von vierbundert Ohren vierhundertmal, und oft abenteuerlich migverstanden werden. Keine Möglichkeit, sich, wie im Gespräch, an die Fassungstraft bes Undern anzuschmiegen. Bei mir ist dies ber Fall noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ift, gur platten Deutlichkeit berabzusteigen.

Die Zeit verbeffert bies vielleicht — aber groß find meine hoffnungen nicht."

In Schiller mar bas Bewußtsein, baß feine eigentliche Bestimmung auf einem andern Relbe, als bem eines Universitätsbocenten, liege, bereits allgutlar; fonit batte er fich mobl mit bem Beruf, ber fich ibm unerwartet raid aufdrängte, allmälig befreundet, und überhaupt fich in der geistigen Atmosphäre, in die er jest eingetreten mar, wohler gefühlt. Coon früher zu ben berühmteften beutiden Universitäten geborig, war Jena nicht lange por Schiller's Antunft eine besonders anlodende Statte für alle nach Wiffenschaft burftenden Beifter geworben. Seitdem bier Reinhold als Prophet des neuen philosophischen Evangeliums feinen Sit aufgeschlagen batte, burfte es mit jedem Jahre fühner gegen Göttingen in die Schranken treten; die andern deutschen Universitäten wichen in den Sintergrund gurud. Die Ungahl tüchtiger. Strebfamer, meift jungerer Brofefforen mehrte fich fortwährend; ber Beift zog ben Geift an. In bem gefelligen Leben zeigte fich eine große Mannigfaltigfeit von Sitten und Charatteren. Man tonnte faum irgendwo mehr Berichiedenbeit in Manieren, Rleidung, wiffenschaftlicher und fittlicher Rultur antreffen, als in Jena. Die grellften Kontrafte bestanden nebeneinander, und es war einem Jeden freigestellt, ju ericheinen und zu handeln, wie er es für gut fand, fo lange er nur nicht Die Gesetze ber Gesellichaft muthwillig mit Sugen trat. Bon ber akademischen Jugend erzählt Bachemuth \*), sie fei froh gewesen bis zur Ausgelaffenheit, voll humor und Laune, worin Boefie lag. hinter ihnen seien die akademischen Lehrer in der Unbekummertheit um außere Eleganz wenig zurudgeblieben; ohne alle Normalformen ber Konvenienz habe man ben geistigen Intereffen gelebt. Gine gleiche Unbefangenheit habe hier, wie zu Beimar, in firdlichen Dingen geberricht; im Gegen= fat ju bem preußischen Obifurantismus ber Wöllner'ichen Reit fei man froh gewesen, im Licht ber Gedankenfreiheit zu verkehren.

Die kleinliche Sifersucht freilich, die unter akademischen Docenten zu herrschen pslegt, sehlte auch in Jena nicht. "Es ist hier", schrieb Schiller den 28. Mai an Körner, "ein solcher Geist des Neides, daß jenes kleine Geräusch, welches mein erster Austritt machte, die Zahl meiner Freunde schwerlich vermehrt hat." Uedrigens mußte er gestehen, vorläusig von seiner Existenz in Jena nur Gutes melden zu können. "Es war mir," sagte er, "kaum irgendwo so wohl als hier, weil ich

<sup>\*)</sup> Weimar's Mufenhof, S. 95 f.

hier zu Hause bin. Meine Freunde tragen mich auf den Händen, mein Humor ist gut; auch din ich geselliger, und mein ganzes Sein hat einen bessern Anstrick. Der Bekanntschaften habe ich noch nicht sehr viele gemacht, aber durch abgegebene Karten mich doch wenigstens in eine Höstlickkeitsverdindung mit einigen dreißig Häusern geseht. Bon dem hiesigen Frauenzimmer kann ich schlechterdings noch nichts schreiben. Sine ziemliche Auswahl habe ich zwar gesehen, worunter aber nichts Ausgezeichnetes war. Ich wohnte einem Balle bei, wo ich sie größtentheils beisammen sah; ich hielt mich aber an das Spiel und emnuzirte mich mit Griesbach und Succow beim Tarok-Hombre." Welcher Magnet ihn für die Anziehungskraft der Jenenser Damen, unter denen es nicht an schönen, kunstliebenden und poetisch schwärmenden sehlte, so ganz unempfänglich gemacht hatte, verschwieg er dem Dresdener Freunde noch immer hartnäckig.

Der Briefwechsel mit ben Rudolstädter Freundinnen fnüpfte fich nach ben Zerstreuungen und Geschäften ber ersten in Jena verlebten Beit wieder an und drehte fich besonders um das Projekt einer baldigen Bufammentunft. Schiller munichte lebhaft, Die beiben Schweftern möchten auf einige Zeit die ichon im fechsten Rapitel erwähnte Frau Bürgermeister Bobl in Lobeda besuchen, wo er ungestort sich ibres Umgangs freuen zu können glaubte. Frau von Lengefeld fah aber die Reise ungern, und so knupfte bas Schwesternpaar die Soffnung bes Biedersehens an ben Blan einer Badefur ju Lauchstädt bei Salle. Karoline von Beulwig, für die ihrer Kranklichkeit wegen der Gebrauch ber Baber munichenswerth mar, hatte bei ber auf ben Juli anberaumten Reise nach Lauchstädt noch eine andere Absicht, und konnte Diefe um fo ungeftorter verfolgen, als herr von Beulwit unterdeß mit ben pringlichen Röglingen auf langere Zeit in Die Schweig verreist mar. Es bandelte fich nämlich um die Babl eines murbigen Gatten für ibre ichwärmerisch geliebte Freundin Karoline von Dacheroben, Tochter bes Rammerpräsidenten von Dacheroben qu Erfurt, ein boch= begabtes, ungewöhnlich kenntnigreiches Madchen, aber forperlich leidend, wegbalb fie gleichfalls im Sommer bie Lauchstädter Baber gebrauchen follte. Zwei junge Manner bewarben fich um ihre Sand, ein Sohn von Sophie la Roche und Wilhelm von humboldt. Beide follten fich por ber Babefur auf bem Daderoben'iden Gut Burgorner einfinden; eben dabin wollten fich die Lengefeld'ichen Schwestern Unfangs Juli begeben und auf ber Durchreise burch Jena mit Schiller gusammenfommen.

Davon versprach sich aber unser Dichter wenig Freude. "Ich war

nicht darauf gefaßt", fdrieb er nach Rudolftadt, "in Ihrem Aufenthalt zu Lobeda hindernisse zu sehen; Alles schien mir so leicht thunlich, und nun soll ich mich mit zwei Tagen begnügen? Was kann man einander in zwei Tagen fein? Bei Ihrer Durchreise tann ich obnehin wenig darauf rechnen, Sie zu genießen, weil Sie nicht vermeiden tonnen, die Griesbach zu besuchen; und wenn diese Sie erst in bet Bewalt hat, fo ift es um meine beste Freude gethan. Sowohl Sie beibe, als ich, find mit bem Griesbach'ichen Saufe zu gut befannt, um uns bort nur mit und ju beschäftigen. Wirklich, ich mag gar nicht daran denken, wie sehr die Erfüllung gegen meine Hoffnungen ab-flicht!" Um nun boch eine turze Zeit wenigstens mit ihnen allein zu= fammen zu fein, entschloß er fich, jo viel ibm auch die Borbereitung für feine Borlefungen gu ichaffen machte, um ben 18. Juni gu einem Ausfluge nach Rudolstadt. Wie es scheint, brachte er nur einen ober zwei Tage bort gu. Um 21. Juni ichrieb ibm Lotte: "Ich hoffe, Sie find gludlich nach Jena getommen, lieber Freund, und haben nicht viel von ber entsetlichen Site gelitten. Es mare mir fonft leib, wenn Sie son der einschlichen gift getticht. Es bate inter son ete, isetn vielen die Freude, die uns Ihr Erscheinen gab, belohnt würden. Vielen Dank für Ihren Besuch! Die Aussicht, daß wir uns bald wieder sehen, ist mir sehr erfreulich. Der Gedanke, wie sehr Sie uns fehlen, wurde mich foust noch mehr betrüben. Das Schickfal will es uns doch wohl machen, und uns diefen Sommer öfter zusammenbringen, als wir anfänglich bachten."

Die trüben Ahnungen Schiller's über das Zusammentressen zu Jena gingen in Ersüllung. Die beiden Schwestern brachten den 10. Juli bei ihrer Freundin, der Kirchenräthin Griesbach, in deren anmutdiger Gartenwohnung bei Jena zu. Hier verlebte Schiller den Abend mit ihnen in großer Gesellschaft, wodurch jeder Versuch einer traulichen Annäherung und Unterhaltung vereitelt wurde. Am nächsten Tage setzen die Schwestern ihre Reise über Naumburg sort, und langten am 12. Juli Abends bei ihrer Freundin in Burgörner an, wo sie die Herren von Humboldt und la Noche sanden. Gleich am 13. in der Morgensrühe, während die übrige Gesellschaft im Garten war, setze sich Lotte an den Schreibtisch, um dem Freunde zu melden, daß sie morgen mit Karoline von Dacheröden nach Lauchstädt gehen und dort beim Tischler Küchler wohnen würden, vor Allem aber ihren Schmerz über den unglücklichen Abend in Jena auszusprechen. "Ich wollte so Vieles", schrieb sie, "von Ihnen hören und wissen, und da nun das döse Schickal es nicht wollte, habe ich so wenig mit Ihnen reden können. Ich darf nicht daran denken, wie die Freude, in Jena

Sie recht viel zu sehen, vereitelt worden ist. Es war ein sataler Zufall, und den unbeimlichen Abend werde ich so leicht nicht vergessen." Am 17. wiederholte sie von Lauchstädt aus, indem sie die Hossprung, ihn dort zu sehen, aussprach, in noch stärtern Ausdrücken ihre Klage: "Sie können mir kaum glauben, wie mir den Abend in Jena war. Wenn ich Ihnen je Unrecht gethan und mich an Ihnen versündigt hätte, so wäre dieser Abend eine Vergeltung des strasenden himmels gewesen, und ich hätte gewiß für alle Sünden gebüßt." Am 28. Juli lud sie ihn nochmals und dringender zu einem Besuch in Lauchstädt eine

Schiller's Gemuth mar nach bem Jenaer Wiederfeben in ber leibenschaftlichsten Bewegung. Die Stadt, Die Menschen um ibn ber. Alles mar ihm widerwärtig, unerträglich geworden; feine Gedanken weilten nur bei den entfernten Freundinnen. "Je lebendiger", ichrieb er, "Sie por meiner Phantafie bafteben, besto mehr ericopft fich meine Tolerang gegen bie mich bier umgebenden Geschöpfe. In ber That, ich mache täglich eine traurige Entbedung nach ber andern, daß ich Mübe haben werde, mit diesem Bolf bier zu leben . . . Sier haben mich alle Gotter und Gottinnen ber Schönheit verlaffen; benn die grimmigen Gesichter ber Gelehrten verscheuchen Alles, mas Freiheit und Freude athmet. Rommen Sie ja bald gurud! Rommen Sie, mich wieder jum Menschen ju machen; jum - Dichter, bas ift porbei!" Mit Ingrimm erfüllte ibn ber Gebante, baß bie Rudficht auf eine Umgebung, die er größtentheils verachtete, an jenem Abend wie eine unüberfteigliche Schrante amifchen ihm und ber Geliebten feines Bergens gestanden, und nicht ohne ein bitteres Gefühl icheint er mabraenommen zu haben, wie angstlich die Schweftern ben Umftanden Rechnung trugen. Satte er felbst in gesellschaftlichem Range bober, als fie, gestanden, mar er der Abelige, sie die Bürgerlichen gewesen, so murde er sich die Freude des Wiedersebens nicht durch eine folde, in Borurtheilen befangene Umgebung haben perfummern laffen. In Diefem Sinne fdrieb er an Raroline: "Barum hat der Simmel die Rollen fo fonderbar unter und pertheilt? Warum spannte er gerade bas muthiafte Roß hinter ben Wagen? Ich weiß nicht, ob ich hier etwas ichreibe, mas verständlich ift; aber ich verstehe mich recht gut. Konnte ich gewisse Berhältniffe umtehren, fo mare ber beroifche Muth, ben ich habe, an feiner rechten Stelle. Go aber habe ich ibn zu meiner eigenen Beinigung und tann ihn niemand Underm mittheilen." Diefen Bornausbruch, ber zugleich einen leifen Bormurf verhüllte, fofort bereuend, fügte er hingu: "Sabe ich etwas Bermirrtes geschrieben, fo gerreißen

sind ignoriren Sie diesen Brief. Ich war in einer sonderbaren Stimmung, und diese möge mich bei Ihnen entschuldigen." Gleich darauf schrieb er, offendar schon milder gestimmt, an Lotte: "Wie sehr danke ich es Ihnen, meine liebste Freundin, daß Sie meiner gedacht, und mir Beweise davon gegeben haben! In Gedanken uns nahe sein zu dürsen, ist ja beinahe Alles, was das Schicksal uns zu gönnen scheint. Ihr letzter Ausenthalt in Jena war für mich nur ein Traum, und tein ganz fröhlicher Traum; denn nie hatte ich Ihnen so viel sagen wollen, als damals, und nie habe ich Ihnen weniger gesagt. Was ich bei mir behalten mußte, drückte mich nieder; ich wurde Ihres Anblicks nicht froh. So oft ist mir dieses schon begegnet, und nicht immer konnte ich äußerliche Hindernisse anklagen. Kaum sollte man es denken, daß oft auch die übereinstimmendsten Menschen, die einander so schen, daß oft auch die übereinstimmendsten Menschen, die einander so schen weiten Weg zu einander haben. So nah und doch so fern!"

In ben ersten Tagen des August folgte er ber Ginladung nach Lauchstädt, und bier malgte fich endlich die ichwere Laft von feinem Bufen. Um 3. August Morgens war es, wo er feine Liebe ju Lotte und den Wunsch sie zu besitzen gestand. Karoline erzählt darüber: "Die Erklarung erfolgte in einem Moment bes befreiten Bergens, ben berbeizuführen ein guter Genius wirtiam fein muß. Deine Schwefter bekannte ihm ihre Liebe und versprach ihm ihre Sant. Die Bufriedenbeit der guten Mutter, die uns beilig war, hofften wir, obwohl die außere Lage mohl noch Bebenten bei ihr erregen fonnte. Um ihr unnöthige Corge zu erfparen, jollte noch Alles für fie gebeim bleiben, bis Schiller eines fleinen firen Gehalts gemiß murbe, bas feine Eriftens in Jena ficherte; ein foldes konnten wir pon bem Bergog pon Weimar erwarten. Meine Schwester fühlte Die Unmöglichkeit, ohne Schiller gu leben. Ginem andern Berhaltnig, das fich antundigte, mar fie burch= aus abgeneigt. Schiller's ganges Berg, alle feine hoffnungen fur bas Leben hingen an Diefer Aussicht. Bei unfern einfachen Gewohnheiten, entfernt von Ansprüchen an außern Glang, fab ich eine forgenlose Butunft für meine Schwester, und freute mich lebhaft ber hoffnung auf ein öfteres Zusammenleben mit meinem Freunde in einem jo naben Verhältniffe."

Als Karoline dieses schrieb, erinnerte sie sich des Herganges nicht ganz genau. Unser Dichter muß sein Geständniß und die Bitte um die Hand der Geliebten in deren Abwesenheit gegen Karoline allein ausgesprochen, und auch nur aus Karolinens Munde die Versicherung von Lottens Gegenliebe und Einstimmung in seine Bünsche erhalten

baben. Dies zeigt folgender Brief, ben er an die Schweftern noch ipat Abends ben 3. August aus Leipzig richtete, mobin er fofort übergludlich zu einer Begegnung mit Körner abgereist mar. "Liebstetheuerste Freundinnen", fdrieb er, "ich verlaffe eben meinen Rorner meinen und gewiß auch ben Ibrigen - und in der ersten Freude bes Biedersebens mar es mir unmöglich, ibm etwas zu perschweigen, masgang meine Seele beschäftigte. Ich babe ibm gesagt, baf ich boffe bis jur Gewißheit boffe, von Ihnen ungertrennlich ju bleiben. In feiner Seele habe ich meine Freude gelefen, ich babe ibn mit mir gludlich gemacht. D ich weiß nicht, wie mir ift! Es ift bas erfte Dal. daß ich biefe fo lang gurudgehaltenen Empfindungen gegen einen Freund ausgießen tonnte. Diefer beutige Morgen bei Ihnen, Diefer Abend bei meinem theuersten Freunde, dem ich alles geblieben bin. mas ich ibm mar, ber mir alles geblieben ift, mas ich ibm je gemesen. - fo viel Freude gewährte mir noch tein einziger Tag meines-Lebens! . . . Aber bestätigen Gie mir beibe, baß meine Soffnung mich nicht zu weit geführt bat; fagen Sie mir's, bag ich Sie gang perftanben babe, bag Lotte mein fein will, bag ich fie gludlich machen tann. Noch mißtraue ich einer Soffnung, einer Freude, von der ich noch gar feine Erfahrung babe; laffen Sie meine Freude balb auch pon biefer Furcht gang reif fein." Und an Lotte insbesondere fdrieb er: "Aft es mabr, theuerfte Lotte? Darf ich hoffen, daß Karoline in Ihrer Geele gelesen, und aus Ihrem Bergen mir beantwortet bat, was ich mir nicht getraute zu gestehen? D wie schwer ift mir bieses-Beheinniß geworden, das ich, fo lange wir uns tennen, zu bewahren gehabt habe! Oft, als wir noch beisammen lebten, nahm ich meinen ganzen Muth zusammen, und tam ju Ihnen mit bem Borfat, es Ihnen au entdecken: aber dieser Muth perließ mich immer. Ich glaubte-Gigennuk in meinem Bunich zu entbeden; ich fürchtete, bak ich nur meine Glückfeligkeit babei vor Augen batte, und biefer Gebante scheuchte mich gurud . . . Bestätigen Gie, was Raroline mich boffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein fein wollen, und daß meine Gludjeligkeit Ihnen fein Opfer toftet." 3bre Antwort lautete : "Karos line bat in meiner Seele gelesen und aus meinem Bergen geantwortet. Der Gebante, ju Ihrem Glud beitragen zu tonnen, ftebt bell und glangend por meiner Seele."

Auf Schiller's bringende Bitte kamen die Schwestern Freitags ben 7. August \*), wahrscheinlich in Begleitung Karolinens von Dacheröben,

<sup>\*)</sup> Lottens Brief 163 in "Schiller und Lotte": "Freitag sehen wir uns. Wie freue ich mich, unsern Körner zu sehen!"

gu einem flüchtigen Befuch nach Leipzig berüber. Unfers Dichters "Soffnung, feine Bergensfreunde bier raid und innig einander angunabern, murbe ibm grundlich, und nicht gang obne feine Schuld, pereitelt. Korner, Minna und Dora tonnten es nicht verschmerzen, bag ihnen das Reimen und Bachfen Diefes Berhaltniffes fo gang und gar werheimlicht worden war, und als gerade, der Berftellung unfabige Naturen waren fie nicht im Stande, die Berftimmung barüber gang gu verbergen. Schon dies mußte auf die Lengefeld'ichen Schweftern ertaltend einwirken. fo bag in ben wenigen Stunden bes Rufammenfeins ibre Liebensmurbigfeit nicht zur Entfaltung fam, Ueberdies nabm Schiller in diefen Stunden bie Braut fast gang fur fich in Unspruch \*); und fo entwidelte fich ftatt ber erfebnten Befreundung eine Entfrembung, Die erft im Januar bes nachften Jahrs burch offene gegenseitige Erklarung perichmand. Rorner mit ben Seinigen begleitete amar Schiller am 10. August nach Jena und in ben folgenden Tagen nach Beimar, jedoch ohne in ber alten Traulichfeit und Berglichfeit mit bem Freunde ju vertebren. Aus einem Briefe Schiller's vom 18. August an feine Schwester Christophine ergibt fich, daß bie Dresdener Freunde ftart acht Tage verweilten, in Jena bei ihm wohnten und am 18. abreisten. "Dies raubte mir", fugte er bingu, "alle Beit gu Geschäften. to daß ich feit vierzehn Tagen nicht einmal ein Rollegium las." Un ben beimgefehrten Freund ichrieb er ben 25. August: "Bas wir in ftillem Umgange miteinander batten abthun fonnen, mar bei biefem geräuschvollen und eiligen Zusammensein freilich nicht möglich zu erlebigen. Bir ichieden fast wie im Traum voneinander."

Diese einstweilige Entfremdung des theuren Freundes war allerdings eine Bolte an Schiller's Glückshimmel; aber sie konnte ihn nur auf Augenblicke trüben; die Sonne der Liebe verklärte jest zu mächtig sein Dasein. "Herzlichen guten Morgen!" schried ihm die heimgekehrte Geliebte am 22. August in der Tagesfrühe. "Der erste Federzug in meiner kleinen Zelle sei für dich! Daß ich dir etwas sein könnte, fühlte ich sonst wohl in manchen Momenten, und es war mir ein süßes Gefühl. Aber doch öfter schwankte mein Herz zwischen Zweisel und Gewißheit, und ich sand mich unruhig, ungewiß mit mir selbst. Aber nun denke ich beiner mit einer Empsindung voll warmer und inniger

<sup>\*)</sup> Körner an Schiller ben 19. Januar 1790: "Was habe ich von dem, das dich geseffelt hat, in einem halben Tage sehen sollen, mahrend du mit deiner Geliebten allein sprachst?"

Liebe, und boch mit Rube verknüpft; und ich fühle mich glüdlich in ber Ibee, bir ju gehören, ju ber Freude beines Lebens beitragen gu tonnen." So traut und berglich flingen von nun an Lottens Briefe. Die Schilleriden find von ber gehobenften Stimmung burdweht und zugleich oft. mit einem munderherrlichen Geistesreichthum ausgestattet. "D meine theure Raroline! meine theure Lotte!" beift es in einem, "wie fo anbers ift jest Alles um mich ber, feitbem mir auf jedem Schritt meines Lebens euer Bild begegnet. Wie eine Glorie ichmebt eure Liebe um mich, wie ein schöner Duft hat fie mir bie gange Ratur überkleibet. Ich tomme von einem Spaziergange gurud. In bem großen freien Raum der Natur, wie in meinem einsamen Rimmer - es ift immer berfelbe Aether, in bem ich mich bewege, und die schönste Landichaft ift nur ein iconerer Spiegel ber immer bleibenben Geftalt. Die babe ich es noch fo fehr empfunden, wie frei unfere Seele mit ber gangen Schöpfung ichaltet - wie wenig fie boch für fich felbit zu geben im Stande ift, und Alles, Alles von ber Geele empfängt. Rur burch bas, mas wir ihr leihen, reigt und entzudt bie Natur. Die Anmuth, in Die fie sich kleidet, ist nur ber Widerschein ber innern Unmuth Des Res schauers, und großmuthig tuffen wir ben Spiegel, ber uns mit unserm eigenen Bilde überrascht. Ber murbe auch sonft bas ewige Ginerleit ihrer Erscheinung ertragen, Die ewige Nachahmung ihrer felbit? Nur durch den Menschen wird fie mannigfaltig, nur barum, weil wir uns verneuen, wird fie neu. Wie oft ging mir die Sonne unter, und wie oft hat meine Phantafie ihre Sprache und Seele gelieben! Aber nie, nie als jest, habe ich in ihr meine Liebe gelesen!"

Mit heißer Sehnsucht harrte er ben Herbstferien entgegen, in benem er wieder das Kantorhaus in Volkstädt zu beziehen gerachte. Bis das hin waren die allwöchentlichen Briese der Geliebten sein ichönstes Labfal. "Un diesen periodischen Freuden", schrieb er ihr am 25. August, "werde ich künstig alle meine Zeit abzählen, dis uns endlich dieser dürstige Behelf nicht mehr nöthig ist. Aber wie ungenügsam ist doch der Mensch! Wie viel hätte ich noch vor einem Monat um die bloße Hossenschler gegeben, was jett schon in Erfüllung gegangen ist! Um einen einzigen Blick in deine Seele! Und jett, da ich Alles darin lese, was mein Herz sich so lange gewünscht, eilt mein Verlangen der Zutunst vor, und ich erschrecke über den langen Zeitraum, der uns noch trennen soll. Wie kurz ist der Frühling des Lebens, die Blüthezeit des Geistes, und von diesem kurzen Frühling soll ich — Jahre vielleicht noch verlieren, ehe ich das besitze, was mein ist. Unerschöpslich ist die Liebe — und wenig sind der Tage des Lenzes!"

Am 1. September melvete er: "Ich eile jest ganz gewaltig, und meine Studenten freuen sich ordentlich, wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte fliegen hinter uns zurück. Morgen bin ich schon mit dem Alcibiades fertig, und es geht mit raschen Schritten dem Alexander zu, mit dem ich aushöre." Eine Woche später: "Ich somme mir jest selbst närrisch vor; denn während ich an diesem Briefe schreibe, schreibe ich auch an einer Borlesung für morgen, und es geht darum nicht schlechter, weil die Illusion, daß Ihr um mich seid, mich dei heiterer Stimmung erhält. Die Mahomedaner tehren, wenn sie deten, ihr Gesicht nach Mesta; ich werde mir einen Katheder hier anschaffen, wo ich das meinige gegen Rudolstadt wenden kann; denn das ist meine Religion und mein Prophet." Am 15. September schloß er seine Borlesungen und kündigte am nächsten Tage den Freundinnen seine Antunit in Rudolstadt aus Freitag den 18. an.

Er bezog in Bolfstädt wieder dasselbe Zimmer, wie im vorigen Sommer, und genoß nun die ganze Fülle des Glück, das ihm nur während der ersten Woche durch einen heftigen Zahnschmerz verkümmert wurde. Da es für nöthig besunden wurde, Frau von Lengeseld zur Erhaltung ihrer Ruhe mit dem Berhältniß noch undekannt zu lassen, so wurde das Glück noch durch den Reiz des Geheimnisses gewürzt. Gehört ja doch, wie man aus den Gedichten "Die Erwartung" und "Das Geheimniß" weiß, zum Joeal des Liebesglück, daß es vor der Welt verborgen sei. Schiller brachte manchmal schon die Bormittagkftunden, sast regelmäßig aber den Nachmittag bei den Freundinnen zu; die späten Abendstunden widmeten die Schwestern der auf dem Schlosse wohnenden ehere mere.

Mar unser Dichter allein auf seinem ländlich einsachen Zimmer im Kantorhause, so beschäftigte er sich mit literarischen Arbeiten, auf beren Gelvertrag er leider noch immer ausschließlich angewiesen war, oder bereitete sich sür die Borlesungen des Wintersemesters vor, ober las zur Erholung, die Reisen des Anacharsis, Livius und Anderes. An schönen Tagen schweiste er bisweilen, das Bild der Geliebten vor der Seele, in der anmuthigen Gegend umher; manchmal auch begleizteten ihn auf seinen Wanderungen die Freundinnen. Es wurden dann auch wohl poetische Entwürse besprochen, die jedoch vor der Hand der Ernst der Pssichtarbeiten nicht zur Aussührung gedeihen ließ. Saßen sie daheim beisammen, so wurden allerlei Luftschlösser gedaut. "Die Liebe", erzählt Karoline, "und die sichere Aussicht auf ein glückliches häusliches Leben, welches immer der Gegenstand der Sehnsucht Schiller's gewesen war, bildeten einen lichten Grund in seinem Gemüth; aber die

Ungewisheit der Epoche, wo Lottchen mit ihm leben könnte, erzeugte auch oft Sorgen und Unruhe. Es graute ihm vor der Einsamkeit in Jena. Der günstige Moment, seine Bitte dem Herzog von Beimar vorzutragen, lag noch fern, und an ihrer Erfüllung konnte man doch noch zweiseln. Da Alles an der Festigkeit der Existenz hing, welche die Mutter beruhigen konnte, so erging sich unsere Khantasse in tausend Planen, die dazu sühren konnten. Städte, Länder, Berhältnisse mit wohlgesinnten Menschen, die nur der Gestaltung bedursten, lagen immer bereit. Die Phantasse durste, wie Aladdin's Zauberlampe, nur gescheuert werden, und sie schüttete ihre reichsten Schäke vor uns aus."

Es möchte bier wohl ber Ort fein, über unfers Dichters Berhaltniß ju Raroline von Beulmit ein Bort ju fagen. Seitdem man feinen Briefmechiel mit beiben Schwestern vollständiger an's Licht gezogen bat, ift in ber Schiller-Literatur unnötbiger Beife über biefen Begenftand viel Staub aufgewirbelt worden, der ben Glang pon Schiller's ebelfter und iconfter Liebe ju verdunkeln brobt. In Schiller, behauptet man, habe eine Doppelliebe geglüht, er habe für bas pfpchologische Broblem geichwarmt, im Reich ber Geifter bas burchauführen, mas bie Sage vom Grafen von Gleichen ergablt; feine Bergensneigung babe er zwischen beibe Schwestern getheilt, und zwar anfänglich fo, daß die Theilung eine ungleiche, ju Lottchens Rachtheil, gemefen fei. 3hr fanfteres, ruhigeres Wefen habe in bem Dichter nur freundschaftliche Gefühle erregt; burch Rarolinens genialische, ber seinigen verwandtere Natur fei er gur Liebe entflammt worden. Und fo habe auch umgetebrt Raroline für Schiller ein leibenschaftlicheres Gefühl, als bas ber Freundschaft, gebegt. 3ch bin ber Meinung, daß Diefe Behauptungen auf einer Bertennung von Schiller's Unfichten über eheliches Glud und auf einer Migbeutung bes ihm eigenen Ausbruds von Empfindungen beruben, und halte mich im Gegentheil fest überzeugt, baß Schiller's Reigung bei seinem Befanntwerben mit ben Schwestern fich fogleich und gang entschieden ber jungern zuwandte, und baß er, auch wenn Karoline volltommen frei und weder durch die Ehe an einen von ihm geschätten Mann, noch burch eine stille und tiefe Buneigung an feinen Freund Wilhelm von Bolgogen gebunden gemejen mare, bennoch nicht fie, fondern Lotte gewählt und diese Wahl in teinem Augenblid bereut baben murbe.

Um den in seinen Briefen an Karoline herrschenden Ton richtig zu würdigen, hat man Bielerlei zu berücksichtigen. Jener ganzen Zeit war noch als Nachtlang aus der Alopstock-Gleim'schen Periode für freundschaftliche Empfindungen ein überschwänglicher Ausdruck eigen,

ber uns fpate Epigonen wie bie Sprache glübenber Liebe anmuthet. Bei Schiller batte fich biefe Ausbrucksweise besonders ftart ausgebilbet. Die Die Gluth feiner Empfindung und bas Feuer feiner Phantafie ibn als Dichter in feinen frühern Produftionen bis noch in ben Rarlos binein oft alles Daß vergeffen ließen, fo überschritt er bamals biefes Daß auch im mundlichen und brieflichen Ausdrud feiner Gefühle befreundeten Frauen wie Mannern gegenüber. Der Lefer erinnert fic vielleicht ber im erften Bandchen (G. 63) ermähnten, burch ein Berwurfniß mit Scharffenftein veranlagten überfpannten Rorrespondens. "Die", fagt Scharffenstein, "ift eine totale Brouillerie gwischen Geliebten fo affettvoll geschrieben worden." Dieselbe Gluth ber Empfindung fpricht fich, wenn auch geschmadvoller, in ben früheften Briefen an Rörner aus. In feiner Korrespondens mit Frauen aber tleibete fich vollends die Freundschaft oft gang in bas Gewand ber Liebe. Die Briefe an die mutterliche Freundin ju Bauerbach find an vielen Stellen gang fo warm gehalten, als hatte er fur fie biefelben Befühle, wie für ihre Tochter Lotte, gebegt. In dem Berhaltniß gur Frau von Beulwig tam aber erft recht Bieles gufammen, mas feinem Freundicaftsgefühl einen enthusiaftischen Schwung gab und bem Musbrud beffelben ein erotisches Geprage aufdrudte.

In Karoline trat ibm eine Frau von vielfeitiger Begabung, regem Intereffe fur Gutes, Bahres und Schones, gediegener Bilbung, feinem Befühl und Tatt, marmem, aber feiner felbst machtigem Bergen ent= gegen, die noch obendrein in ihrer Beltanschauung eine große Berwandtschaft mit dem Julius seiner philosophischen Briefe batte. "Ich tenne nur Gin Gefühl", fdrieb fie einmal an Wilhelm pon Bolgogen, "das mich zu allen Menschen, zu einem mehr ober weniger, je nach= bem ich Eigenschaften bes Beiftes und Bergens bei ibm finde, bingiebt; es beißt mir auch Liebe. D ich konnte nie ben fatalen eingeschränkten Sinn leiden, den die meisten Menichen Diesem Wort geben. Gin beiliges, reines Empfinden, das Allem, mas ba liebenswürdig, Allem, was schön ift, begegnet, bachte ich mir immer in biefes Wort, feit ich bachte und empfand. Liebe ift ein Funten ber Gottheit im Menschen; er lautert, traftigt, erhöht unfer ganges Wefen. Liebe und Freundschaft ift mir, mir nach meiner individuellen Empfindung, Gins." Die batte Schiller zu einem fo verwandten Gemuth fich nicht hingezogen fühlen sollen, ohne darum gerade Liebe im "eingeschränkten Sinn" gu empfinden? Sierzu gesellten fich noch in ibm Regungen mitleidiger Theilnabme, ba er ein fo gartes und ebeles Befen burch eine Convenienzbeirath an einen Mann gefesielt fab, ber bei aller Achtungs=

wurdigteit feines Charatters zu biefem weiblichen Gemuth nicht paßte und Die iconften Seiten beffelben nicht nach Gebühr zu ichaken mußte. Schiller, pon Beiben hochgeachtet, that nach beiben Seiten bin ftete bas Seinige, um Diefes unerquidliche Berhaltniß wenigftens ertraglich gu erhalten; nie ftand bas Chepaar beffer ju einander, als wenn er in beffen Rabe verweilte, mas allein ichon genugt, um uns erkennen git laffen, wie wenig Schiller baran bachte, Raroline für fich felbft zu gewinnen. In noch boberem Grade feffelte ibn bas Gefühl ber Dante barteit an Raroline, die mit Alugheit und Bartheit eine icone Bermittlerrolle zwischen ihm und Lotte spielte, und ben ichuchternen', mit= unter aneinander irre gewordenen Liebenden bie Bunge löste. Und weil er wußte, wie unendlich viel bie beiben Schwestern einander waren, fo peinigte ihn ber Gebante, daß durch ihn, jur Erhöbung feines Gluds, bas engverbundene Baar getrennt, Raroline in eine troftloje Rolirtheit verfest werden follte, und fein beißefter Bunich ging dahin, nach ber Bereinigung mit Lotte auch Karoline in ber Rabe ju behalten. Bas fummerte ibn bas Urtbeil ber Belt bierüber! Mar er fich boch selbst der Reinheit seiner Empfindungen bewußt. "Daß Allerlei", fcrieb er Anfangs September an Lotte, "über unfer Berhältniß wurde gesprochen werden, mar ju erwarten. Satte man uns erst in unserm engern Kreise beobachtet, wo wir brei ohne Zeugen waren - wer hatte biefes garte Berhaltniß begriffen? Jeder beurtheilt fremde Sandlungsarten nach ber feinigen - eine freie icone Seele gehört bagu, unfere verschiedene Stellung gegeneinander gu faffen. Die gange Beidichte unferer feimenden und aufblübenden Berbindung mußte man überseben haben, und feinen Sinn genug haben, diefe Erscheinungen in uns auszulegen. Die Meniden fuchen immer gleich Borte zu Allem. und durch Worte hintergeben fie fich bann. Jede Empfindung ift nur einmal in der Welt porhanden, in dem einzigen Menschen, der fie bat; Worte aber muß man von Taufenden gebrauchen, und barum paffen fie auf Reinen." Ballegte weist barauf bin, bag erft nach ber Berlobung Schiller's mit Lotte "jene wunderbare geistige Doppelbrautichaft" recht hervorgetreten fei. Dies Phanomen zeigt gerade, aus welcher Quelle die Liebesbetheuerungen floffen, die er ber Freundin in gleichem Maße wie der Braut gutommen ließ. Bon Dant erfüllt, daß Karoline Die Schranten zwischen ihm und ber Geliebten weggeräumt batte, fuchte er in ihr, indem er fie in feine warmsten und gartlichften Liebes: erguffe einschloß, bas Borgefühl bes tunftigen Berluftes ju übertäuben.

Daß aber trot der Anziehung, die Karoline durch nahverwandte

Dent- und Empfindungsweise auf ibn übte, trot "ber größern Gleich= beit in ber Form ibrer Gefühle und Gedanken", wie er fich felbst ausbrudt, bennoch bie jungere Schwester gleich Anfangs ber Gegenstand. feiner Buniche mar und unverändert blieb, fann dem Lefer nicht zweifelhaft fein, ber Schiller's Unfichten über eheliches Glud, wie fie uns wieber: bolt icon in ber Darstellung früherer Sabre entgegentraten, aufmerkfam. verfolgt hat. Man braucht fich nur bes im ersten Bande (G. 257)erwähnten Briefs vom 5. Mai an Reinwald und bes Freierbriefs vom 7. Juni 1784 an Frau von Wolzogen zu erinnern, um zu erkennen,. mie frühe icon unfer Dichter fich barüber flar mar, pon welcherlei. weiblichen Gemuthern allein er nich bauerndes baugliches Glud verfprach. Mitten in dem Rausch, in welchen ibn bamals so geistreiche. pielfeitig begabte, bochaufgeregte Frauen, wie Cophie Albrecht und Charlotte von Ralb, verfetten, ging die Sebnfucht feines Bergens auf ein einfacheres, ruhigeres, stiller, aber inniger und warmer Theilnahme fabiges Madden bin. Daffelbe Gefühl lebte noch in ihm, als er im Januar 1788 an Körner fcrieb: "Ich muß ein Geschöpf um michbaben, bas mir gebort, bas ich gludlich machen tann und muß, an beffen Dafein mein eigenes fich erfrischt," Gin fich ihm innig anichmiegendes, bildungsuchendes und bildungsfähiges, burch ibn und für ihn machsendes und reifendes weibliches Wesen mar das Ziel seiner Sehnsucht. Ein folches begegnete ihm in Lotte, und von dem Augenblick an, wo er sie als solches erkannt hatte, war seine Wahl entschieden. Und fo fühlte fich auch Lotte gleich Anfangs zu ihm binge= zogen; nur mandelte fie zuweilen der Gedanke an, ob fie auf die Dauer ihm genügen, nicht Karoline ihm mehr fein fonnte. Als fie biefes-Bebenken einmal brieflich andeutete, ichrieb Schiller: "Du kannst fürchten, liebe Lotte, daß bu mir aufhören konntest ju fein, mas bu mir bift? So mußtest du aufhören mich zu lieben! Deine Liebe ift Alles. was du brauchst, und diese will ich dir leicht machen durch diemeinige . . . Raroline ift mir naber im Alter und darum auch gleicherin ber Form unferer Gefühle und Gedanken. Gie bat mehr Empfinbungen in mir zur Sprache gebracht, als bu, meine Lotte - aber ich wünschte nicht um Alles, daß dies anders mare, baß bu anders warest, als du bift. Was Karoline por dir poraus hat, mußt du von mirempfangen. Deine Seele muß fich in meiner Liebe entfalten, und mein Geschöpf mußt bu fein; beine Bluthe muß in ben Frubling; meiner Liebe fallen. Satten wir uns fpater gefunden, fo patteft bu mir diese schöne Freude weggenommen, dich für mich aufblüben gufeben."

Man findet vielleicht, daß ich dem Gegenstande der Worte zu viel gewidmet habe. Ich bereue sie nicht, wenn sie etwas dazu beitragen können, die widerwärtige Hallucination einer Schiller'schen Doppel- Liebe zu verscheuchen.

## Dreizehntes Rapitel.

Borlesungen im zweiten Semester. Ronstitt mit Professor Heinrich. Historische Abhandlung. Widerwillen gegen Jena. Beziehungen zum Roadjutor Dalberg. Winteransenthalt der Schwestern Lengeseld in Weimar. Schiller daselbst zu Weihnachten. Zustimmung der Frau von Lengeseld zur Heinungt nachten. Aarl August bewilligt ein Gehalt. Hofraths-Diplom. Bestanntwerden mit Wilh. v. Humboldt. Ansschhung mit Körner. Heirath. Gheglück. Nebermäßiger Fleiß. Projekt eines dentschen Plutarchs. Necension von Bürger's Gedichten. Ausschlich Gebiller's Stellung zu den Zeitereignissen.

Alls Schiller nach ben schönen Ferien am 22. Oktober 1789 zu feiner Amtsthätigkeit zurückehrte, konnte er in der ersten Zeit sich noch gar nicht darein sinden, daß ihm ganze Tage ohne den Anblick der Geliebten vorübergingen. "Wo sind die lieben Augenblicke alle hin", klagte er den Freundinnen, "wo wir so glücklich durch einander waren! Wo ist dieser schöne Traum hingeeilt? Ihr sehlt mir, wohin ich sehe — dei jedem Gedanken. Es ist so unendlich anders, sich sehen, sich umfassen — und nur aneinander denken. Selbst der süße Genuß, euch oft und viel zu schreiben, wird mir schwer gemacht durch meine Geschäfte. Ich muß die Augenblicke dazu stehlen."

Am 26. Oktober begann er wieder seine Borlesungen. Er hatte sich als Docent für den Winter ein weit stärkeres Arbeits-Bensum, als für das vorige Semester, aufgebürdet. Privatim las er wöchentlich fünf Stunden Universalgeschichte von der franklichen Monarchie bis zu

Friedrich II., publice Gine Stunde Geschichte ber Romer. Da er feinem Gedachtniß nicht recht traute und im freien Bortrage noch nicht binreichend geubt mar, fab er fich genothigt, jeden Tag eine gange Borlefung auszuarbeiten und wörtlich niederzuschreiben, wozu bann noch Lefture ber Quellen und Ercerpiren bingutam, Erft nach Reujahr gab. er das idriftliche Ausarbeiten seiner Rollegien auf und fprach aus dem Stegreif. Bu feinem Brivatfolleg melbete fich eine über Erwarten fleine Bahl pon Buborern an. Er hatte bies jum Theil felbst baburch verschuldet, baß fein von Rudolftabt bergeschickter Unichlagszettel, weil etwas barin nicht in ber Ordnung war, erft nach feiner Rudtehr angebeftet murbe, als die Borlefungen icon begonnen und die Studenten über ihre Dufaten für bas Gemefter bereits bisponirt hatten. Bon breißig Buborern, die er hatte, bezahlte nicht die Salfte, fo daß er an Sonorar nur etwa fechszig Thaler bezog. Gein Bublitum mar ba= gegen ziemlich ftart besucht. An feinem Geburtstage nahm er von einem Bernburger Studenten fein erftes Rollegiengeld ein, wobei es bem Idealisten wunderlich ju Muthe mar. "Bum Glud", fcrieb er an Lotte, "war der Menich noch neu, und noch verlegener, als ich; er retirirte fich auch gleich wieder."

Bu diesen schlechten finanziellen Aspekten gesellte sich ein widerwärztiger Borsall, wodurch er beinahe mit dem akademischen Senat in Händel gerathen wäre. Auf dem Titel der nunmehr herausgegebenen retouchirten Antrittsrede aus dem vorigen Semester hatte er sich in aller Unschuld Prosessior der Geschichte genannt und es ganz übersehen, daß er eigentlich als außerordentlicher Prosessior der Philosophie angestellt worden war. Der Titularprosessior der Geschichte Heinrich sah darin einen Ueberz und Eingriff in sein Recht. Der Atademiediener, welcher die Schrift im Buchladen verlangte, aber nicht erhielt, weil sämmtliche Exemplare versandt waren, erlaubte sich sogar den angestlebten Titel von der Thür abzureißen. Schiller ärgerte sich sehr über diese Erbärmlichteit, verwandelte aber, um der Sache abzuhelsen, in dem Titel der nöthig gewordenen neuen Austage den Prosessior der Geschichte in einen der Philosophie.

Fand er sich in seiner Rechnung, was die Geldeinnahme von seinem Privatsolleg betraf, arg getäuscht, so hielt er um so mehr die Hossung auf den pekuniären Ertrag der Memoires sest, von denen der erste Band jest eben im Druck war und der zweite nicht lange nachher unter die Presse kommen sollte. Die Uebersicht zu jenem beendigte er erst, während derselbe gedruckt wurde; sie gereichte ihm selbst zu hoher Bestriedigung, so daß er darüber ein paar Tage lang das Missliche seiner

Lage vergaß. In ben Memoires führt fie ben voluminofen Titel: "Universalbistorische Nebersicht ber vornehmften an ben Rreugzügen theilnehmenden Nationen, ihrer Staatsverfaffung, Religionebegriffe, Sitten, Beidaftigungen, Meinungen und Gebrauche." Rur ein Theil berielben ift unter ber Ueberichrift Ueber Bolfermanderung, Rreugzüge und Mittelalter in Schiller's Berte übergegangen. An Karoline fdrieb er über biefe Arbeit am 3. November 1789: "Ich babe zwei oder brei gludliche Tage erlebt. Gine Arbeit, bie mir anfangs nichts versprach, bat fich plotlich unter meiner Reber in einer gludlichen Stimmung meines Geiftes peredelt und eine Vortrefflichfeit gewonnen, die mich felbit überrascht. Ich habe noch nichts von diesem Berth gemacht, wenn mich anders bie noch ju große Barme meines Ropfs, Die leicht auf mein Urtheil übergeben konnte, nicht irret. Die babe ich so viel Gebalt in einer so aludlichen Form pereinigt, nie bem Berftande fo icon burch bie Ginbildungefraft geholfen. Du wirft mich über mein Gelbstlob austachen; aber ich fpreche wie ein fremder Menfc von mir, benn wirklich bin ich in dieser Arbeit mir felbst eine neue und fremde Ericheinung." Es munderte ibn febr, tag Rörner in feinen Briefen fich über Diefes Wert fo furg und tubl außerte. "Borüber ich dich", schrieb er ihm den 1. Februar 1790, "ausführlicher und auch etwas warmer gewünscht hatte, mare die Abhandlung im erften Bande ber Memoires gemesen. Dieses Brodutt, glaubte ich, mußte dich überraschen, fonnte bich nicht falt laffen, sowohl megen ber Neuheit ber Bedanken, als auch wegen der Darftellung"; und noch am 16. Mai: "Berder ift ein gang anderer Bewunderer meiner univerfalhiftorischen Nebersicht in den Memoires, als du. Du willst mich im Philosophiren über Geschichte noch aar nicht gelten laffen. Meine Ueberficht macht bei Bielen Sensation, und ich bente pon ihr noch eben fo wie porbin. Bekebre bich also ja!"

Doch nur auf Augenblide vermochten so glücklich gelungene Arbeiten seine Stimmung zu erheitern; von Tag zu Tage empfand er die Unsicherheit seiner Lage, die Widerwärtigkeit seiner Umtsverhältnisse und die Schnsucht nach dem Zusammenleben mit der Geliebten stärker und schmerzlicher. "Welcher böse Genius", klagte er den Schwesstern, "gab mir ein, hier in Jena mich zu binden! Ich habe nichts, gar nichts gewonnen, aber unendlich viel verloren!" Körner bestärtte ihn im Widerwillen gegen sein Amt. Allerlei Plane wurden geschmies det, und jagten einander in seinem Kopse. Bald will er "im Preußisschen etwas anzuspinnen suchen"; bald benkt er an Mainz, Heidelberg, Mannheim, Wien. Ansangs November benachrichtigte er Karoline, daß

er an ben Roadjutor Dalberg ichreiben und ihm geradezu den Bunich aussprechen wolle, in eine beffere Sphare, wo fein Beift von elenden Rudfichten auf Gelbermerb frei mirten tonne, perfett ju merben. Er führte ben Borfat aus, und wirklich ichien in bem Roadjutor abermals ein Reichafreiherr von Dalberg in unjers Dichters Lebensschichfal ein: greifen ju follen. Geit 1772 Statthalter ju Erfurt, feit 1778 Roadjutor pon Rurmainz, batte er bei dem boben Alter bes damaligen Rurfürsten Die Aussicht, in nicht ferner Butunft Rurfürst von Maing und Rureratangler zu werben. Daß er, als biefer Fall im Jahr 1800 eintrat. burch die Frangofen feiner linkerheinischen Staaten beraubt, gezwungen fein werde, in Regensburg ju refibiren und fich in feinen Musgaben febr zu beidranten, mar bamals noch nicht vorauszusehen. Er ant: wortete bem Dichter artig und verbindlich unter hindeutung auf funftige gunftigere Eventualitäten, und außerte fich gegen Befannte vertraulich naber babin, bag er die Absicht habe, bem von ihm bochgeichanten Dichter ein Gehalt von viertaufend Thalern und völlig freie Berfügung über feine Zeit zu gemähren.

War dies für Schiller ein lichter Punkt in der Zukunft, so sorgten die Berlobte und ihre Schwester auch für eine Erquickung in der Gegenwart. Auf die Einladung der Frau von Jmhof, einen Theil der Wintersaison in Weimar zuzudringen, erwirkten sie von der ehere mere hierzu die Sinwilligung, reisten am 2. December über Jena hin und wußten es geschickt so einzurickten, daß sie die Stunden ihrer Anwesenzbeit in Jena größtentheils dem Freunde widmen konnten. Schiller gab ihnen Abends nach Beendigung seiner Borlesung zu Pferde auf dem Wege nach Weimar eine Strecke weit das Geleit. Am 12. December begab er sich nach Weimar und ritt am 13. früh Morgens nach Jena zurück. Bei dieser Zusammenkunst legte er den Schwestern einen Plan vor, nach Ablauf des Semesters Jena zu verlassen und, mit Lottchen getraut, in Rudolsfadt zu leben. Zugleich wurde beschlossen, daß zu-nächst beide Schwestern, und sodann auch er brieslich der Mutter sein

Berhältniß zu Lotte eröffnen follten.

Nach Weimar zurückgekehrt, sette er sich sosort hin, um bem Drestener Freunde seinen Blan betaillirt und motivirt zu berichten. Ich theile ihn mit, um zu zeigen, wie der Joealist reale Dinge praktisch und umsichtig zu behandeln wußte. Ein ferneres Bleiben in Jena, schrieb er, bringe ihm nur ökonomische Nachtheile; ob der Herzog etwas für ihn thun könne, sei noch zweiselhast; wenn er aber auch aus seiner Schatulle ihm jährlich zweihundert Thaler zahle, so hebe das nicht jene Nachtheile auf, da er nach dem mäßigsten Unschlage die auf die Bors

lefungen zu verwendende Mühe und Zeit in schriftiglerischer Thätigkeit doppelt so boch verwerthen könne. Zudem möge er Lotte nicht gerne in die miglichen gefelligen Berhaltniffe ju Jena bringen, wo man ihren Abel nicht vergeffen tonne; er murbe bort fie und fich felbft ben größten Platituden aussegen. Auch befanden fie fich ba ju nabe dem Beimar= ichen Moel, mit dem Lotte febr verftochten fei; ein gangliches Aufgeben Diefer Berbindungen fei nicht wohl möglich, und die Fortbauer murbe einen unangenehmen Kontraft mit ihrer folichten Erifteng in Jena erzeugen. Wichtiger aber fei noch, baß Frau von Lengefeld, Die bisbet für Lottchen auf eine Bartie in Rudolstadt rechnen gekonnt habe, die Seirath berfelben mit ibm boppelt ungern feben murbe, wenn biefe bie Tochter von ihr entfernte. "Dazu tommt noch", beißt es weiter, "baß die Entfernung ber einen Tochter balb auch die ber andern gur Folge baben wurde; benn die Beulwit stimmt febr übel mit ihrem Manne gufammen, und nur bie Gefellichaft ihrer Schwefter machte ihr diefes Berbaltniß bis jest leidlich. Allein lebt fie nicht mit ibm ; ibre Mutter abnt Diefes icon langft, und ift febr unruhig darüber. Er ift ein recht icanbarer Mann von Berftand und Kenntniffen; babei bentt er edel und gut - aber es fehlt ibm an Delitateffe, und feine Frau weiß er nicht zu behandeln. Sie hat viel mehr Beift, als er, und eine gang eigene Reinheit ber Seele, fur die er gar nicht gemacht ift. Diefem übeln Berhaltniß wird abgeholfen, wenn wir, die Lengefeld und ich, mit Beulwig und feiner Frau zusammenleben. Er und ich fteben gut miteinander, und wenn die Beulwit nicht auf die Gefell= schaft ihres Mannes eingeschräntt ift, so geht auch mit ihr Alles beffer. Im Saufe haben wir Blag; es find zwei Saufer aneinander, Die Rommunikation haben, und feitbem die Mutter nach Sofe gezogen ift, ift Raum für uns geworden. Ich brauche bloß dreihundert Thaler in Die Dekonomie zu geben, zweihundert Thaler zieht Lottchen von ihret Mutter, ungefahr eben fo viel brauche ich für mich. Runfbundert Thaler find mir nothwendig, aber auch binreichend, und biefe bente ich gang allein von der Thalia ju beziehen. Die Einnahme von den Me= moires bleibt mir apart. Unfer Blan war alfo biefer. Ich verlange auf Oftern ein fixes Gehalt, das man mir gang gewiß verweigert, und dann lege ich meine Professur nieder. Kann ich es zu einem Urlaub auf ein Jahr bringen, um meine niederlandische Geschichte zu beendigen, fo fann ich jeden gewaltsamen Schritt vermeiden; im Berweigerungs: falle gibt biefe niederländische Geschichte einen anftandigen Bormand meines Austritts ab, auch für das Publikum."

Bas dem pietatvollen Sohne bei diesem Plan noch einige Sorge

machte, war, daß sein Bater, der an die Stelle in Jena große Hossenungen gefnüpst hatte, mit dem Ausgeben derselben unzufrieden sein mußte. Um ihn zu beruhigen, wollte er sich den kleinen Betrug erslauben, Lottchens Bermögen etwas größer anzugeben und durch den ältesten Prinzen zu Audolstadt, der auf der Schweizerreise den Hauptsmann auf der Solitude besucht hatte, ihm brieflich die Sache ins günstigste Licht stellen lassen, auch sich noch einen Titel, worauf der alte Schiller etwas gab, zu verschaffen suchen. Nach diesen Präliminarien sollte die Trauung und Uebersiedelung nach Jena solgen, wo er vier dis fünf Jahre zu bleiben, die Geschichte durchzustudiren und einige Theile derselben eingehend darzustellen gedachte.

Um 15. December ichrieben bie Schwestern Lengefeld an ihre Mutter. Karoline ausführlich, jenen ganzen Blan entwickelnd, Lotte fürzer, indem fie ber Mutter befannte, wie ihr ganges Glud nur an bem Gebanten hange, für Schiller ju leben. Schiller's Brief an Frau von Lengefeld ging am 19. December ab, und am 22. las er ichon, tief gerührt, ihre zustimmende Antwort. "Sa", schrieb fie, "ich will Ihnen das Beste und Liebste, mas ich noch zu geben habe, ich will Ihnen mein Lottchen geben"; - aber die Uebersiedelung nach Rudolstadt lehnte fie ab, und wuuschte überhaupt größere Beruhigung über Schiller's fünftige außere Stellung. Der Gebante an bas Beggieben von Jena und die Auflösung des amtlichen Berhältniffes mußte also aufgegeben werben, und raich entschloffen, wie Schiller mar, richtete er ichon am 23. December an ben Herzog eine schriftliche Bitte um ein kleines Jahrgehalt. Um nächsten Tage ging er nach Weimar, um bort bas Chriftfest zuzubringen, "gang in ber Stille", wie er an Körner berich= tete. Der Bergog erfuhr es jedoch, ließ ihn zu sich bescheiden und sagte ihm, er möchte gern etwas für ibn thun, ihm feine Achtung gu bezeugen; aber zweihundert Thaler - fügte er mit gedämpfter Stimme und verlegenem Gesicht hinzu - fei Alles, mas er für ihn thun könne. Ms Schiller ihm erklärte, Dies fei Alles, mas er von ihm muniche, erkundigte er sich theilnehmend nach seiner Beirath und benahm sich fortwährend, seit er um bas Berhaltniß mußte. überaus artig gegen die Berlobten. Nicht lange nachher lief von Meiningen ein Hofraths= Diplom für unfern Dichter ein. "Du wirft fünftig", fcbrieb er ben 13. Januar bem Dresbener Freunde, "an Hofrath S. ichreiben; ich bin feit einigen Tagen um eine Gylbe gemachsen; wegen meiner porzüglichen - Gelehrsamkeit und meines schriftstellerischen Ruhms be= ehrte mich ber Meininger Sof mit einem Diplom."

Mabrend bes Weibnachtaufenthalts in Weimar machte Schiller eine Befanntichaft, Die einige Sahre nachber zu einer lebenslänglichen Freundschaft ber ebelften Urt erblüben follte, - Die Befanntschaft mit Bilbelm von humboldt ift gemeint. "Schon damals", ergablt Karoline von Beulwit, "fündigte sich die geistige Kraft bieses Mannes an, die bei einer Beteinigung ber vielseitigften Kenntniffe immer neue Blüthen im Felbe ber Philosophie und Aesthetit trieb, so wie auch fein Charafter fich bereits offenbarte, ber fpater in die großen Weltbegebenbeiten so kräftig als ebel eingriff." Unter ber klugen und eifrigen Bermittlung Karolinens, Die überaus viel Luft und Geschick zum Beirathstiften besaß, mar furz vorher (am 17. December), bei Gelegenheit eines Befuchs ber Schweftern Lengefeld in Erfurt, Die Berlobung humboldt's mit ihrer Freundin Karoline von Dacheroden ju Stande getommen, und zugleich, mit Rudficht auf Schiller's an Mainz geknupfte Hoffnungen, ber Blan geschmiedet worden, daß Sumboldt auf eine dortige Gefandtichaftsftelle hinarbeiten folle. Welch beglückende Musficht, an ben berrlichen Ufern bes Rheins bereinft einen erlefenen, ebeln Rreis engbefreundeter, gang miteinander harmonirender Menfchen gu bilden, die das Beste von Seele zu Seele tauschen und selbst bas Befondere und Geringfügige jum Allgemeinen und Idealen fteigern murben! Die schöne Soffnung follte fich jum Theil wenigstens verwirklichen, freilich nicht in Mainz, - bies verhinderte ber bald folgende gewalt= fame Umfturg ber vaterländischen Berhaltniffe; aber mohl in Jena, wohin Sumboldt mit feiner Gattin im Fruhjahr 1794 feinen Wohnsig verlegte, eigens in ber Absicht, gang in Schiller's Rabe zu leben.

Bährend so ein Band künftiger Freundschaft sich anknüpste, gewann gleichzeitig Schiller's Geistese und Herzensbündniß mit Körner seine alte Bertraulichseit und Herzlichseit wieder, nachdem sie einmal unumwunden und frästig sich gegeneinander ausgesprochen hatten. Ich halte es nicht sur Kaumverschwendung, wenn ich hier durch einen Auszug aus ihrer damaligen Korrespondenz zeige, wie Freunde von edelm und tüchtigem Charakter einen Tropsen gegenseitiger Mißstimmung aus ihrem Gemüth auszustoßen wissen. Am 24. December hatte Schiller berichtet, daß er nunmehr, um den Bünschen seiner künstigen Schwiegermutter zu entsprechen, noch einige Jahre in Jena ausdauern werde, und wie er dort als Chemann es mit seinem häuslichen Leben zu halten gedenke. "Ich behalte", schried er, "meine gegenwärtige Wohnung und miethe auch die übrigen Zimmer auf derselben Etage. Meine Hauszungsern wollen sich dazu verstehen, den Tisch zu besorgen, und ich komme wohlseiler weg, als bei eigener Menage. So brauche ich zu

unferer Bedienung Riemand, als eine Jungfer fur Lottden; ich bebelfe mich mit meinen bisberigen Leuten. Da ich alle Meubel im Saufe haben tann, fo brauche ich mich nicht einzurichten. Das Schwerfte also, der Anfang, wird mir ziemlich leicht." Rörner antwortete barauf mit einem Briefe, woraus der Berdruß, daß der Freund fo wichtige Schritte binter feinem Ruden gethan, und zugleich bie Beforgniß berporblidte, ob nicht ber Boet bei ber Bahl feiner Geliebten gu boch in ben Molten gestanden babe, um biefe genau gu feben." Chiller erwi= berte : "Die tluge Miene, Die bu in beinem Briefe annimmft, hat mich beluftigt. Traue mir gu, baß bie zwei Jahre, bie ich gehabt habe, meine kunftige Frau in Rudficht auf mich tennen zu lernen, und in eben diefer Rudficht gegen andere ju stellen, nicht verloren gewesen find. Wem follte ich es weniger zu fagen brauchen, als bir, baß in Källen dieser Art allgemeine Urtheile nichts beißen, daß die Indivibualität allein babei Richterin fein tann? Ich weiß wohl, bag unter Behn, die beirathen, vielleicht neun find, die ihre Frauen um Anderer willen nehmen; ich mablte die meinige für mich. Mir scheint, es begegnete bir biesmal mit mir, was icon einigemal geschah; bu baft bich über mich geirrt, weil bu ju wenig Gutes von mir hofftest. Ich bin bei diefem gangen langen Borfall mit meinem Kopf und meinem Bergen febr gufrieden; aber mir tommt por, bu tonntest ben Magstab nicht sogleich wiederfinden, mit bem ich zu meffen bin - und Jeber tann boch nur mit bem Maßstabe gemeffen werden, ben man von ihm felbst genommen bat. Wenn ich vielleicht als Liebhaber, wie bu faaft, ju boch in den Wolfen ftand, nm meinen Gegenstand gut gu feben, fo stelltest du dich vielleicht biesmal etwas ju tief auf ben Boben. Es wird gar nicht an Gelegenheiten fehlen, Die bich befehren werden und vielleichst gestehft bu dann bir felbst, ein icones Berg und eine feingestimmte Seele barum nicht gefunden zu haben, weil bu biefe Eigenschaften bei beinen Forderungen überfahft. Indeffen, wogu biefe Worte? Die Zeit wird es ja wohl lehren. Aber es ist mir zu per= geben, daß ich gerade dich am wenigsten unter allen Menschen über ein Wesen im Frethum laffen will, von bem ich einen fo wichtigen Theil meiner Glüchfeligkeit erwarte."

Ueberrascht und unangenehm berührt von der mächtig gewachsenen Selbständigkeit eines Freundes, der früher so hingebungsvoll seinen Rath dei Allem und Jedem in Anspruch genommen hatte, schrieb Körner: "Meine Klugheit konnte dir als Bräutigam nicht erbaulich sein; aber du hast mich doch salsch verstanden. Ich sage bloß, daß ich kein kompetenter Richter über den Werth deiner Gattin bin, daß ich sie

zu menia geseben babe, und bak ich mich jett blok freue, meil bur bich freuft, nicht aus eigener Ueberzeugung. Ich mochte bir nichts beucheln, was ich nicht empfand, und tonnte nicht gang ichweigen, ohne falt zu icheinen." Acht Tage fpater, am 26. Januar 1790, ichrieb er, fichtbar ichon versöhnlicher gestimmt: "Ich freue mich beiner jegigen Freude; aber ich alaube auch Grund zu baben, von diefer Berbindung viel für bein kunftiges Leben zu hoffen. Du hast nach beinen indi= viduellen Bedürfniffen ohne armliche Rucfichten eine Gattin gewählt, und auf keinem andern Wege war es bir möglich, den Schat hauslicher Glückfeligkeit ju finden, beffen du bedarfft. Du bift nicht fabig, als ein ifolirtes Wefen bloß für felbstfüchtigen Genuß zu leben. 3r= gend eine lebhafte Ibee, durch die ein berauschendes Gefühl deiner Ueberlegenheit bei bir entsteht, perdrängt zwar zuweilen eine Zeit lang. alle persönliche Anhanglichkeit; aber das Bedürfniß zu lieben und geliebt zu werden kehrt bald bei dir zurud. Ich kenne die aussekenden Bulfe beiner Freundschaft; aber ich begreife fie, und fie entfernen mich nicht von dir. Sie find in beinem Charafter nothwendig und mit anbern Dingen verbunden, die ich nicht anders wunschte. Mit beiner Liebe wird es nicht anders fein, und beiner Gattin, wenn ich vertraut genug mit ihr mare, um eine folde Meußerung magen ju burfen, wurde ich nichts Befferes an ihrem Vermählungstage munichen können, als das Talent, bich in folden Momenten nicht zu verkennen."

Schiller antwortete ben 1. Februar: "Dein Brief hat mich febr erfreut. Ich erkenne dich darin wieder; ich kann mir mit Zuversicht fagen, daß du mir unperändert berfelbe bift. Du gibft mir und benen, die beinen Brief zu feben bekommen, einen Aufschluß über mich, ber mir um feiner Bahrheit und um beiner Billigfeit willen fehr willtommen mar. Saft du aber die Erfahrung von unterbrochenen Freundschaftsgefühlen aus unferm Berbaltniß genommen, fo thuft bu mir boch vielleich t Unrecht . . . Meine Freundschaft bat nie gegen bich ausgesett. Das Bandelbare in meinem Besen fann und wird nicht meine Freundschaft zu dir treffen, sie, die selbst davon unabhängig ist, wie du auch immer gegen mich handeln möchteft. Ich könnte mich überreben, daß ich dir aufgehört hatte, etwas zu fein; aber du hattest es in der Gewalt, in jedem Augenblick mein Bertrauen zu dir und die ganze Harmonie unter uns berzustellen. Unterbrechungen, welche meine innere Thätigkeit in unferer Freundschaft zu erzeugen ichien, ober ferner icheinen möchte, fonnen bloß die Aeußerungen berselben treffen - und solche Unter: brechungen schaden ihr nichts; vielmehr bringen fie mich mit einem größern Reichthum und einem geübtern Gefühl ju unferer Freundschaft

zurud. Laß es immer als eine feste Wahrheit bei dir gelten, was du dir selbst in deinem letten Briefe sagtest, daß der Dichter keinen Abstruch dem Freunde thut, und sei versichert, daß an der genialischen Flamme, an welcher ein Joeal reisen kann, die Freundschaft niemals verdorret."\*)

Ein fo mahrer Bergenserguß diefer berrliche, bier nur im Auszug mitgetheilte Brief ift, fo bedt er boch - ob bem Schreibenben bewuft oper unbewußt, bleibe dabingestellt - nicht gang und flar die Ursache auf, die eine Stodung in bem Berbaltniß zu Körner bervorgerufen batte. Der mächtige Trieb. ber von jeher neben dem ftartsten Freund: icaftsbedurfniß in Schiller fich behauptete, ber Trieb, in seinem innern und außern Leben möglichst auf eigenen Füßen zu stehen, mar in Dresben um fo ftarter gewachien, mit je engern und festern Banben ibn bort die Freundschaft umschlang, und hatte ihn schließlich gur Flucht nach Weimar bewogen. 2113 es nicht lange nachber die Wahl einer Gattin galt, mar es gerade biefer Gelbständigfeitstrieb, ber ibn gegen Die Dresdener Freunde verschlossen machte. Wußte er boch, mit welchem Eifer fich diefelben feiner michtigften Bergensangelegenheit, von welcher er eine völlige Erneuung und Berjungung feines innern Befens ermar: tete, bemächtigen wurden. Das mußte Korner und bie Seinigen, Die fic einer so reinen und warmen Theilnahme an seinem Geschick bewußt waren, tief und schmerzlich verstimmen. Dennoch stellte fich auf Schiller's berglichen Brief bas polle gegenseitige Vertrauen sogleich wieder ber. "Du haft meinen letten Brief", ichrieb Körner am 9. Februar, "fo aufgenommen, wie ich erwartete. Wir verstehen uns wieder gang, und es thut mir wohl, bir mit völliger Unbefangenheit ichreiben qu fonnen. Difporftandniffe unter uns konnen nie von Dauer fein. Das aufzu: geben, was wir einander fein können, wird fich keiner von beiben fo leicht entschließen. Ware ich in Jena, fo murbe ich beine Gattin mit einem berglichen Sandedrud willtommen beißen, und bu mußteft mein Dolmetider fein."

Körner irrte, indem er beim Schreiben dieses Briefes sich unsern Dichter schon als Chemann bachte. Schiller begab sich erst am 18. Fesbruar nach Ersurt, um bort seine Braut und ihre Schwester abzuholen

<sup>\*)</sup> Man hat wohl gesagt, die Form einer Schrift sei um so gesichmakmidriger, je mehr Citate sie enthält. Aber wie vermöchte der Biograph dem Leser einen hellern Sinblick in das innere Leben seines Helden zu eröffnen, als indem er ihn selbst in bewegten Momenten sich aussprechen läßt?

und ben Roadjutor zu besuchen, brachte baselbst brei febr aludliche Tage zu, die ihm auch durch das überaus freundliche Entgegenkommen Dalberg's verschönert wurden, fuhr Sonntags ben 21, mit Lotte und Karoline nach Jena und am nächsten Tage ber von Rudolstadt kommenden chère mère entgegen. Auf dem Rudwege ward die Trauung in dem schmudlofen Rirchlein bes nabe bei Jena gelegenen Dorfes Wenigenjena durch den Abjuntten Schmidt, einen Theologen, ber gu Kant's Anbängern geborte, pollzogen. Das Dokument barüber in dem Kirchenbuch von Wenigenjena lautet: "Im Jahr Siebengehnbundert und Neunzig ben zweiundzwanzigsten Februar Nachmittags balb 6 Ubr ift Berr Friedrich Schiller, Fürftl. Sachf. Meiningscher Sofrath und öffentlicher Lehrer ber Weltweisheit in Jena, herrn Joh, Rasp, Schillers, Sauptmanns in Bergogl. Burtembergichen Dienften, eheleiblich einziger Berr Sohn, mit Fraulein Luife Charlotte Antoinette von Lengefeld. weiland herrn Karl Chriftoph von Lengefeld, Fürstl, Schwarzburg, Rubolft. Jagermeifters und Rammerraths hinterlaffener eheleiblicher zweiter Tochter, nachdem fie Tags vorher als am Sonntage Invocavit ju Jena einmal por allemal proflamirt, auf Concession bes herrn Superinten= benten Demlers allhier in aller Stille getraut worben."

Dem Dresbener Freunde hierüber am 1. Marg Bericht erstattenb. fügte der Neuvermählte bingu: "Das Gebeimniß ist über meine Er= wartung geglückt, und alle Anschläge ber Studenten und Professoren, mich ju überraschen, murbe badurch hintertrieben. Meine Schwieger= mutter verlebte nun noch mit uns einige angenehme Tage, und ba un= fere Cinrichtung gleich ordentlich gemacht mar, fo gaben wir ichon die ersten Tage ein polles schönes Bild bes hauslichen Lebens. Ich fühle mich glücklich, und Alles überzeugt mich, daß meine Frau es burch mich ift und bleiben wird. Meine Schwägerin bleibt bei uns; aber ich mußte ihr ein anderes Logis miethen, weil es mir zwischen jest und Michaelis noch an Zimmern fehlt. Unfere Ginrichtung ift gut ausgefallen, und ich gefalle mir in biefer neuen Ordnung gar febr. Was für ein schönes Leben führe ich jett! 3ch febe mit frohlichem Beift um mich ber, und mein Berg findet eine immermahrende fanfte-Befriedigung außer fich, mein Geift eine fo icone Nahrung und Er= bolung. Mein Dafein ift in eine harmonische Gleichheit gerudt; nicht leidenschaftlich gespannt, sondern ruhig und hell gingen mir diese Tage dahin." Und wie gludlich Lotte fich fühlte, fagt ein Brief von ihr an Better Wilhelm von Wolzogen, ben fie am 9. Marg fcbrieb: "Du mußt nun wiffen, baß ich feit vierzehn Tagen Schiller's Frau bin. Da uns die berglichste, innigste Liebe perbindet, kannst du benten, bag wir

glücklich sind und es bleiben werden. Ich ahnte nie so viel Glück in der Welt, als ich nun gefunden. Das Gerz findet sich bei der Liebe zu Schiller mit tausend starken Banden an ihn geknüpft; ich hätte in teiner andern Berbindung das gefunden, was mir jest geworden; und auch ihm werde ich durch meine Liebe das Leben freundlich erhellen; er ist glücklich, fagt mir mein Herz. Lieber Wilhelm, wer hätte es denken sollen, daß es so werden würde, als du uns meinen Schiller zum ersten Male vorsührtest? Dank dir! Dank dem Schicksal, das mir meine Freuden durch dich gab!"

Die Sonne des Gluds leuchtete den Neupermählten noch bis gum Schluß bes Jahres 1790 fort. Diese brei Bierteljahre mußten mir für Die schönste Beriode in Beiber Dasein halten, wenn nicht Stunden bes Leidens und Ringens mit bem Schicffal in edlen Gemüthern Quellen eines noch böberen Gluds zu erschließen vermöchten. Die Ofterferien brachte bas junge Chepaar febr vergnüglich in Rudolftadt zu. "Wir leben jest hier", fdrieb Schiller bort ben 15. April an Körner, "gar angenehme Tage: ich in ber iconen Reminisceng ber porigen Zeiten, wenn ich die Blate besuche, wo ich meine ehemaligen, in mich felbst perschloffenen Empfindungen wiederfinde; und meine Frau im Umgang mit einigen alten Bekannten, Die ihr lieb geblieben find. Meine Schwiegermutter freut fich unfers Gluds, und theilt es mit uns. Meine übrigen Bermandten von bier erfeten mir die Leerheit ihres Umgangs burch eine bergliche Gutmuthiakeit und burch treffliche Torten und Pafteten." In bem bortigen Phaatenleben zeigte fich, bag Schiller von dem Sange feiner Schwägerin Raroline jum Ruppeln ein wenig angestedt worden war; benn er berieth sich brieflich mit Körner, ob nicht der Fürst von Lippe=Detmold eine Bartie für die jungfte Rudol= ftadter Bringeffin fei, und ichlug ben gum Wittmer geworbenen Stein= authändler Runge (f. oben Rap. 1) als einen angemeffenen Gatten für Körner's Schwägerin Dora por, beren Verhaltniß zu huber fich ent= scheidungs: und fast aussichtslos binichleppte.

Am 16. Mai berichtete er an Körner, er sei wieder zu Jena "im Geschirr, doch mehr Göschen's, als dem der Akademie", und lasse sich die schönen Maitage nicht durch Geschäfte verkümmern. "Es lebt sich doch ganz anders", fügte er hinzu, "an der Seite einer lieben Frau, als so verlassen und allein — auch im Sommer. Jett erst genieße ich die schöne Ratur ganz, und mich in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und ost regt sich's wieder in meiner Brust. Das akademische Karrensühren soll mir doch nie etwas anzhaben. Freilich, zu einem musterhasten Professor werde ich mich nie

qualificiren; aber dazu hat mich ja die Borfehung auch nicht bestimmt."
Leider ward er dem Borsak, die schwezeit zu genießen, bald untreu und stürzte sich in anstrengende Arbeiten, die gewiß zur Untergradung seiner Gesundheit beitrugen. Er las in dem Sommersemester ein Privatsolleg über Universalgeschichte und ein Publitum über den Theil der Poetik, der die Tragödie behandelt. "Bilde dir ja nicht ein", schrieb er an Körner, "daß ich ein ästhetisches Buch dabei zu Rathe ziehe — ich mache diese Aesthetik selbst, und darum, wie ich denke, um nichts schlechter. Mich vergnügt es gar sehr, zu den mancherlei Erschrungen, die ich über diese Materie zu machen Gelegenheit hatte, allgemeine philosophische Regeln und vielleicht gar ein scientissisches Princip zu sinden. Es legt sich mir Alles dis jeht bewundernswürdig schön außeinander, und manche lichtvolle Idee stellt sich mir bei dieser Gelegenheit dar. Die alte Lust zum Philosophiren erwacht wieder."

Aber noch weit ftarter nahm ihn bie Geschichte bes breifigjabrigen Rriegs für Göschen's Ralender in Anspruch. Am 18. Juni meldete er bem Dresdener Freunde, es nehme biese Arbeit ben gangen Tag ein. jo baß er darüber taum ju Athem tomme; vierzehn Stunden bringe er täglich lesend ober schreibend am Arbeitstische ju. Erst am 12. September tonnte er ben Abichluß feines biegjährigen, bis gur Breitenfelder Schlacht reichenden Benfums berichten. Er mar febr über das Lob erfreut, das Körner diesem Broduft zollte, und antwortete: "Ich munichte, daß bein Urtheil im Gangen wenigstens auch bas bes Bublitums fein möchte. Du erinnerft bich, wie ich öfters eine Probe mit mir anstellen wollte, was ich in einer gegebenen furgen Beit gu leisten vermöge, ba ich sonst immer so langsam arbeite. Gine solche Probe ift der dreißigjährige Krieg; und ich mundere mich nun felbst barüber, wie leidlich fie ausgefallen ift. Die Gilfertigkeit mar vielleicht fogar portheilhaft fur ben biftorifden Styl, ben ich hier wirklich weniger fehlerhaft finde, als in der niederlandischen Geschichte."

Nach einer so übermäßigen Anspannung der Kräste einer Erholung doppelt bedürftig, brachte er in den Herbstsferien wieder ein Paar Wochen in Rudolstadt, wie er selbst erzählt, mit Essen, Trinken, Schachzund Blindekuhspielen zu. "Ich wollte", schrieb er an Körner, "ganz seiern, und diese Erholung hat mir wohlgethan, obgleich sie mir gegen das Ende unerträglich wurde. Lange kann ich den Müßiggang nicht ertragen." Am 24. Oktober nach Jena zurückgekehrt, hatte er dort in den nächsten Tagen eine vorübergehende freundliche Berührung mit Goethe, der einige Zeit in Schlesien bei dem preußischen Heerlager zugebracht, auf der Hinz, wie auf der Rückreise Körner gesehen und viel

mit ibm über Kunst und Kantische Philosophie gesprochen batte. "Goethe bat uns viel von dir ergablt", berichtete Schiller am 1. Nopember, "und ruhmt gar febr beine perfonliche Befanntichaft. Er fing pon felbst bapon an, und spricht mit Barme von feinem angenehmen Aufenthalt bei euch und überhaupt in Dresben. Mir erging es mit ibm, wie bir. Er war gestern bei uns, und das Gefprach tam balb auf Rant. Intereffant ift's, wie er Alles in feine eigene Art und Manier fleidet und überraschend zurückgibt, was er las. Aber ich möchte boch nicht gern über Dinge, die mich febr nabe intereffiren, mit ibm ftreiten. Es feblt ibm gang an ber berglichen Art, fich ju irgend etwas zu bekennen. Ihm ift die gange Philosophie subjektivisch, und da bort dann Ueberzeugung und Streit zugleich auf. \*) Seine Philosophie mag ich auch nicht gang: sie holt zu viel aus ber Sinnenwelt, wo ich aus der Seele bole. Neberhaupt ist seine Borftellungsart qu finnlich und betaftet mir zu piel. Aber fein Geift wirkt und foricht nach allen Direktionen und strebt, sich ein Ganges zu erbauen - und bas macht mir ibn gum großen Mann."

Der gute Erfolg seines dreißigjährigen Kriegs dämpste für die nächste Zeit in Schiller die Sehnsucht nach poetischer Thätigkeit und belebte seine Freude an der Geschichtschreibung. "Ich trage mich", schrieb er den 26. November an Körner, "schon seit anderthalb Jahren mit einem deutschen Plutarch. Es vereinigt sich sast Alles in diesem Werk, was das Glück eines Buches machen kann, und was meinen individuellen Kräften entspricht. Kleine, mir nicht schwer zu übersehende Ganze und Abwechselung, kunstmäßige Darstellung, philosophische und moralische Behandlung. Alle Fähigkeiten, die in mir vorzüglich und durch Uebung außgebildet sind, werden dabei beschäftigt; die Wirzung auf das Zeitalter ist nicht leicht zu versehlen." Wie vieles Andere, blieb auch dieses literarische Unternehmen, wovon er sich jährlich eine Sinnahme von siebenhundert Thalern versprach, ein bloßes Projekt. Hätte ihm das Geschick ein längeres Leben gegönnt, so wäre er wahrscheinlich in spätern Jahren darauf zurückgekommen.

<sup>\*)</sup> Wie scharf spürte Schiller hier schon die eigenthümliche Sinnesart Goethe's heraus, die ihm den Bers in dem Gedicht Vermächtniß eingab: "Was fruchtdar ift, allein ist wahr", und ihn noch 1829 an Zelter schreiben ließ, wahr sei für ihn nur, was sich an sein übriges Denken anschließe und ihn fördere. Das Rämliche könne einem Andern falsch erscheinen, weil es ihn nicht fördere. Wer das gründlich erwäge, werde nie kontropertiren.

Gegen den Schluß des Jahrs 1790 fällt die Entstehung der Recension von Bürger's Gedichten, die im Januar des nächsten. Jahrs in der Allgemeinen Literaturgeschichte erschien und Bürger tieftränkte. Man kann nicht wohl abstreiten, daß Schiller in seinem allzu ideell geschlissenen Spiegel das Bild des schäßenswerthen Kunstgenossen nicht im rechten Licht hat erscheinen lassen. Die Schattenseiten der Bürger'schen Poesse treten sehr deutlich, die Glanzseiten nicht hell genughervor. Ungesähr acht Jahre später erkannte dies Schiller. "Wirklichhat uns beide", schrieb er damals an W. v. Humboldt, "unser gemeinschaftliches Streben nach Elementarbegrissen in ästhetischen Dingen dahin gesührt, daß wir die Metaphysis der Kunst zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden, und sie als ein praktisches Wertzeug, wozu siedoch nicht geschickt genug ist, handhaben. Mir ist dies vis d vis vor Bürger und Matthisson, besonders aber in den Horchausssähen östersbegegnet."

Zwei Fragen haben sich vielleicht beim Lesen tieses und des vorisgen Kapitels wiederholt aufgedrängt: Wie stand Schiller, der Dichter des Don Karlos, der Prophet der Freiheit, der nunmehrige Historiker, der in gleich freiem Sinne, wie der Poet, schrieb, zu den welterschütterns den Ereignissen in Frankreich? Und was wurde, fügt vielleicht eine Leserin hinzu, während der Zeit, worin sich das Rudolstädter Liebesphyll abspielte, aus des Dichters Verhältniß zu Charlotte von Kald?

Auf die lettere Frage junächst antwortend, muß ich an die ersten Monate von Schiller's Aufenthalt in Beimar wieder anknupfen. Das perfonliche Bekanntwerden mit einer Reibe intereffanter, jum Theil febr bedeutender und geiftreicher Männer in Beimar und Jena mar in jener Beit für ihn ein wohlthätiges Gegengewicht gegen die Unziehungsfraft, die Charlotte auf ihn ausübte. Dazu fam, daß ihm bie Soffreise, mit benen sie verwachsen mar, burch Gotter's Borlefung bes Don Rarlos gründlich verleidet murden. Auch trug die in Folge des Besuchs von Jena neuerwachte Arbeitslust dazu bei, den Umgang mit Charlotte gut beschränken. Im Ottober 1787 zeigte bie Unnäherung an Rorona Schröter und Raroline Schmidt, namentlich bie luftige Whistpartie, Die er mit ihnen arrangirte, tag er fich auch anderswo gut zu unterhalten wußte. Alls er bann gleichzeitig nach ber Aussohnung mit Bieland in beffen Saufe viel vertebrte, beschäftigte ibn fogar, wie wir wiffen, porübergebend ber Gebante, ob nicht Wieland's zweite Tochter ein Wefen fei, von bem er fich häusliches Glud versprechen konnte. Dann ereignete sich gegen Ende Novembers bie Reise nach Bauerbach und gu Unfange Decembers bie folgenreiche Rudtebr über Audolftadt. Bas

für einen Einbruck er dorther aus dem Lengefeld'schen Hause mitgebracht, blied Charlotten, wie scharf sie ihn auch überwachte, eben so gut verdorgen, wie seinem Freunde Körner. Un diesen schrieb er am 8. December: in Weimar habe er Charlotte mit ihrem Manne wiedersgesunden, und fügte über sein Verhältniß zu ihr hinzu: "Ich sühle in mir schon einige Veränderung, die weiter geben kann. Wieland's dessuche ich seht am sleißigsten, und ich glaube, es wird so bleiben." Daßer Charlotte das Frühjahr 1788 über, während Lotte von Lengefeld in seiner Kähe weilte, nicht oft und nicht gern besuchte, läßt sich denken; hatte er doch vor der Freundin, die lange die Vertraute seines Herzensgewesen, ein inhaltschweres Geheimniß zu bergen.

Alls er im Mai 1788 feine Bolkstädter Billeggiatur angetreten batte, will Charlotte von ibm einen Brief erhalten baben, worin es hieß: "Wir miffen lanaft von uns, wie von wahrhaftigem Wefen; aber in Diefer Region find wir uns gegenseitig furchtbar, wie Sterne, bie fich anziehen und ewig wieder abstoßen. Noch in Jugend, ja in unvergänglicher Jugend bes Geistes und bes Gemuths, bedürfen Sienur ber Trennung von allem Ertödtendem, daß fich Ihre Seele wieder frei entfalten tonne. Darf ich rathen? Soll ich wollen? So fommen Sie in dieses Gebirge, wo auch ich jest wohne. Sie finden daselbst Bekannte, die Ihre Freundinnen fein konnen, und fo murbe ein iconeres und freieres Leben unter uns malten." 3ch gestebe, daß ich in bem Briefe meder von Schiller's Geift, noch von feiner Ausbrucksmeife eine Spur finden fann. Und wie follte er auf den Gedanten gefommenfein, die leidenschaftliche, tranthaft reizbare Frau in den fanften idulli= iden Kreis, worin er fich fo wohl fühlte, bereinzuziehen? Ihre Antwort, behauptet fie, sci gewesen, er muffe nach Weimar kommen und über alle Bedenken fie binmeabeben; barauf jedoch habe Schiller Mochen Monate lang geschwiegen und zulett, pon ihr gemabnt, eine mundliche Befprechung der Sache in Aussicht gestellt. Gin fparlicher Briefmechfel muß allerdings zwischen ihnen mahrend Schiller's Billegiatur ftattge= funden haben; denn am 20. Oftober 1788 schrieb er an Körner: "An Frau von Ralb habe ich beinen Ginschluß beforgt. 3ch hab' ihr biefen-Sommer gar wenig geschrieben; es ift eine Berftimmung unter und. worüber ich bir einmal munblich mehr fagen werbe." Bei biefer Gelegenheit war es benn auch, wo er dem Freunde schrieb, daß ihr Ein= fluß auf ibn tein wohlthätiger gewesen sei. Jest, wo er so gart und harmonisch gestimmte weibliche Gemuther fennen gelernt hatte, mußte fich ihm die Erkenntniß doppelt hell aufbrängen.

Das in Beimar verbreitete Gerücht, eine fcone Rudolftabterin:

habe Schiller ben Sommer lang fern gehalten, ließ nach feiner Rudfebr eine Erklärung barüber gegen Charlotte nicht umgeben. Ihrer Darftellung zufolge tam es hierbei zu einer heftigen Scene. Nur Die bestimmte Berficherung Schiller's, baß fein Berhaltniß zu Lotte von Lengefeld noch keineswegs ein erklärtes, konnte die Socherregte porläufig beschwichtigen. Indes besuchte er fie im Binter und Frubighr 1789 nur felten, und war ficher nicht ungludlich barüber, bag im Mai bie Uebersiedelung nach Jena ihn aus Charlottens Nabe führte. Seine Berlobung in Lauchstädt perheimlichte er ihr auch bann noch, als er bereits Körner und die Seinigen barüber aufgeklart batte, und biefelben ihr in Weimar zuführte. Wohin es aber allmälig mit Schiller's Buneigung und Hochachtung für Charlotte gefommen war, zeigt fein berbes Urtheil über fie in einem Schreiben an Karoline von Beulwit vom 3. November 1789. "Diefen Brief", heißt es bort, "fcrieb mir bie \*. Sie ist boch ein feltsam wechselndes Geschöpf, ohne Talent gludlich zu fein; wie konnte fie alfo geben, mas fie felbst nicht bat? Das Urtheil. das man dir von ihr gefällt hat, finde ich ziemlich richtig. Bor ihrer Reugierbe muß man fich buten, por ihrer Intonsequeng, Die fie oft verleitet, sogar sich selbst nicht zu schonen, und auch por ihrer Startgeifterei, die fie leicht perführen fonnte, es mit bem Beften Anderer nicht so genau zu nehmen."

Unfangs December 1789 famen, wie oben ergablt worden, Die Lengefeld'ichen Schwestern nach Jona, um von ba auf einige Zeit nach Weimar zu reisen. Dort war ihre Begegnung mit Charlotte nicht zu vermeiden, und es mare in der Ordnung gemesen, wenn Schiller fie gu ihr begleitet und sich als Berlobten der Freundin vorgestellt hatte. Aber er schrieb an bas Schwesternpaar: "Ich bin doch nicht ohne Reugierbe, wie eure erfte Zusammenkunft mit ber \* ablaufen wird. Bei ihr wird fie ftudirt fein, wenn fie barauf vorbereitet worben ift; überrascht ihr sie aber, so sollte es mich wundern, wenn ihre Empfinbungen fo gang ohne Meußerung blieben. Sie halt viel auf Reprä= fentation und ben fogenannten Unstand, ber sie oft tyrannisirt. Sch vermuthe, sie wird gegen Lottden abgemeffen und überlegt fein; besto natürlicher mußt ihr euch gegen sie betragen. Ich habe es nie leiden können bei der \*, daß sie so viel mit dem Ropf hat thun wollen, mas man nur mit bem Bergen thun tann. Sie ift durchaus teiner Berglichkeit fähig. Sonft hat man doch in Berhaltniffen, wie meines gegen sie war, Momente ber Warme, die sie auch wirklich hatte; aber ich zweifle, ob fie Barme geben kann. Ihr lauernder Berftand, ihre prufende falte Klugheit, Die auch Die gartesten Gefühle,

ihre eigenen sowohl als fremde, zerschneidet, forbert einen immer auf, auf seiner Hut zu sein. Ich bin in gar keiner Disposition, sie zu sehen — ich kann nicht gerecht gegen sie sein. Der Gedanke, daß sie es nicht gegen euch ist, daß sie, ein so ganz von euch heterogenes. Wesen, über eure und meine Liebe kalt und so befangen richtet — überhaupt ihr Bild neben dem eurigen würde mir gar nicht gut thun. Sie hat mich immer misverstanden, und würde sich auch jest in meine neue Lage zu ihr gar nicht zu sinden wissen. Ich beleidige sie, wenn ich nicht zu ihr gehe; aber ich will es durch meine Abwesenheit lieber, als durch meine Gegenwart."

Erst im Februar 1790 gestand Schiller ihr seine Berlobung und die nahe bevorstehende Bermählung. Die Art, wie sie diese Eröffnung ausnahm, stimmte vollends seine frühere Meinung von dem Abel ihres Charatters so tief herab, daß er an die Schwestern Lengeseld schreiben konnte: "Sie war nie wahr gegen mich, als etwa in einer leidenschaftslichen Stunde. Mit Klugheit und List wollte sie mich umstricken. Sie ist jest nicht edel und nicht einmal höslich genug, um mir Achtung einzussößen." Mit einer so grellen Dissonanz riß die Freundschaft ab, die zeitweise in glühende Liebe auszussammen gedroht hatte.

In dem Gefühl, daß auch er bei der Peripetie und Katastrophe dieses bürgerlichen Trauerspiels nicht die edelste Rolle gespielt, bot er schon in den nächsten Jahren um so williger die Hand zur Versöhnung. Im Frühling 1793 knüpste sich wieder zwischen ihnen ein freundlicher Brieswechsel an. Er erlebte es noch, und gewiß mit schmerzlicher Theilnahme, daß sie 1804 ihr ganzes Vermögen verlor, aber nicht mehr, daß sich 1806 ihr Mann erschoß, daß ihr Sohn gleichsalls sich das Leben nahm, daß sie unstät und dürstig bald in Verlin, bald in Würzburg und Franksurt verweilte, 1820 ganz erblindete und in die bedrängteste Lage gerieth, die düte der Prinzessin Marianne von Preußen ihr Wohnung und Unterhalt im königlichen Schlosse zu Berlin verschafste, wo sie, noch immer von geistreichen Männern und Frauen besucht, geschätzt und bemitleidet, in sehr hohem Alter am 12. Mai 1843 ihre tragische Lausbahn beschloß.

Auf die Frage nach Schiller's Stellung zu der Staatsumwälzung in Frankreich antworte ich einstweilen mit Wenigem, da ich späterdarauf werde zurücksommen müssen. Um jene Stellung richtig zu würdigen, hat man vor Allem nicht zu übersehen, in welche Entwickelungsschoche seines Innern die französische Revolution siel. Er stand bei ihrem Ausbruch ihr noch nicht als ein sertiger Mann gegenüber; mit sich selbst hatte er noch viel zu viel zu schaffen, als daß er den Zeits

ereigniffen seine volle Aufmerksamkeit und Theilnahme batte wibmen können. Eben baffelbe, mas Goethe's Abwendung pon ben politischen Begebenheiten erflärt und zugleich enticuldigt, läßt uns auch begreifen. marum aus Schiller's bamaliger Korrespondeng mit Körner und Un= bern fo wenig Intereffe fur Die gewaltigen Borgange jenfeits bes Rheines berporblictt. Re reicher die fünftlerische ober wiffenschaftliche Begabung eines Mannes ift. je ftarter und flarer ibm die Große bes empfangenen Bfundes jum Bewußtsein getommen, je tiefer er die Be-Deutsamkeit seiner besondern Mission fühlt und je deutlicher er Die Lücken erkennt, die er zur Bollziehung Diefer Miffion noch auszufüllen bat: befto natürlicher und gerechtfertigter ift feine einstweilige Abichließung gegen Alles, mas ihn in bem Gange feiner Selbsterziehung aufhalten und beirren fann. Uebrigens mar Schiller bamals nicht gang ein fo theilnahmlofer Zuschauer ber Weltbegebenheiten, als ber Lefer vielleicht nach dem bisher Mitgetheilten glauben mag. Un die Greigniffe in Frankreich knupfte er eine Zeit lang, wie piele andere herporragende Männer in Deutschland, große hoffnungen; und das bortige politische Leben imponirte ihm durch feine Große, "Bie flein", ichrieb er an Wilhelm von Wolzogen nach Baris, "wie armselig find unsere burgerlichen und politischen Berhältniffe bagegen! Aber freilich muß man Augen haben, welche von großen Uebeln, Die unpermeidlich einfließen, nicht geärgert werben. Der Mensch, wenn er pereinigt wirft, ift immer ein großes Wefen, fo tlein auch die Individuen und die Details ins Muge fallen. Aber eben barauf tommt es an, jedes Detail mit biefem Rüdblid auf das große Ganze zu denken, oder mit philosophischem Beifte zu feben. Wer biefes Auge nun entweder nicht bat, ober es nicht geubt bat, wird fich an fleine Gebrechen ftoken, und bas ichone große Gange wird für ihn verloren fein. Mir für meine tleine ftille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Saselnußichale, woraus ich sie betrachte, ungefähr fo, wie einer Raupe ber Mensch por= tommen mag, an dem fie hinauftriecht. Ich habe einen unendlichen Respett por biesem großen brangenden Menschenocean; aber es ift mir auch wohl in meiner Safelnußichale. Mein Ginn, wenn ich einen bafür habe, ift nicht geübt, nicht entwidelt." Und wie hatte er auch fich entwickeln follen in einer Zeit, wo Deutschland bem eingelnen Deutschen kaum noch fur ein Baterland galt, wo es aus einem Josen Ronglomerat ungabliger größerer und kleinerer Staaten bestand, keine gemeinsame Politik, kein öffentliches staatliches Leben kannte?

Daher war benn auch basjenige, mas Schiller von Theilnahme an ben großen politijden Bewegungen befaß, mehr kulturphilosophischer,

als nationaler Art, mehr tosmopolitisch, als patriotisch. Wir hörten Ichon oben, wie wegwerfend er fich, im Gegensat zu ber Ansicht feiner Potte, über ben Beroismus eines Winkelried außerte. Nicht minder berh konnte er über ben Batriotismus ber Alten aburtheilen. Dies Jag nicht etwa allein in feiner besondern ibealistischen Beiste Brichtung. sondern auch in der gesammten Geistesftrömung ber damaligen deutschen literarischen Belt; und gerade in ben Männern, mit benen er in ben Tetten Jahren am meisten verkehrt hatte, in Berder und Wieland, wurzelte jene weltburgerliche Sinnegart am tiefften. Berber hatte ichon in einer frühen Jugendarbeit die Frage, ob wir noch ein Baterland im Sinne ber Alten haben, durchaus perneint, und ben Bunich, ein foldes zu besitzen, entschieden verurtheilt; und fo erklärte er auch später unter allen Stolzen den Nationalstolzen für den größten Narren. Wieland bielt noch 1793 ben Batriotismus für eine bloke Modetugend und geftand, nicht begreifen zu können, wie fich diese Tugend mit den Bflichten gegen andere Bolfer vereinigen laffe. In gleichem Sinne fcrieb Schiller am 13. Ottober 1788 an Körner, mit dem er über historische Dar= ftellung forrespondirte: "Bir Neuern baben ein Intereffe in unserer Gewalt, bas fein Grieche und fein Romer gefannt bat, und bem bas vaterlandifde Intereffe bei weitem nicht beitommt. Das lettere ift überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Rugend ber Welt. Ein gang anderes Intereffe ift es. jede merkwürdige Begebenbeit, Die mit Menschen porging, bem Menschen wichtig barzustellen. Es ift ein armseliges, kleines Meal, für eine Nation zu schreiben: einem philofophischen Geift ift diese Schrante durchaus unerträglich. Diefer kann bei einer so mandelbaren, zufälligen und willfürlichen Form der Menschbeit, bei einem Fragment — und was ist die wichtiaste Nation anders? - nicht ftille ftebn ?"

Dies vorläufig über ben Gegenstand. Späterhin wird sich uns zeigen, daß troß alledem durch Schiller's bedeutendste Geisteswerke ein bober politischer und zugleich patriotischer Sinn hindurchgeht, und kein Schriftsteller vielleicht so viel wie er zur Weckung und Belebung vatersländischer Gesühle im deutschen Bolke beigetragen bat.

## Vierzehntes Kapitel.

Siftorische Schriften der Jenaer Zeit. Antrittsrede. Etwas über die erste Menschengesellschaft. Sendung Moses. Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. Neber Bölferwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter. Nebersicht des Zustandes von Europa zur Zeit des ersten Kreuzzuges. Nebersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kniser Friedwichs I. Geschichte der Unruhen in Frankreich. Vorrede zur Geschichte des Malteservotens unch Vertot. Vorrede zum ersten Theil der merkwürdigen Rechtsfälle nach Pitaval. Ginleitung zu den Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Vieilleville. Geschichte des dreiszigjährigen Kriegs. — Schiller als Historiker.

Che ich den Bersuch mache, Schiller überhaupt als Geschichtschreiber zu charakterisiren, liegt mir noch ob, der am Schlusse des eilsten Kapitels gegebenen Ueberschau seiner historischen Schriften aus der Weimar-Bollstädtischen Zeit hier eine kurze Betrachtung der in Jena entstandenen hinzuzusügen, wobei ich der Darstellung seiner äußern Lebensverhältnisse theilweise etwas vorzugreisen genöthigt sein werde.

Die erste hier zu erwähnende Schrift ist die Borlesung "Bas heißt, und zu welchem Ende studirt man Universalgesschichte? womit er am 26. Mai 1789 seine Amtsthätigteit eröffnete. Sie erschien zuerst im November desselben Jahrs in Wielands Merkur, jedoch nicht ganz in ihrer ursprünglichen Form. "So wie du sie lesen wirst", schried Schiller den 13. Oktober an Körner, "habe ich sie freilich nicht gehalten. Ich glaubte dem Publisum etwas mehr Auszearbeitetes schuldig zu sein, als einem Hausen unreiser Studenten." Die Nede bezinnt mit einer Parallelissrung des Brodgelehrten und des philosophischen Kopfs, und verlangt von dem Jünger der Geschichte, daß er im Geist des letztern sich mit dieser Wissenschaft beschäftige. Zur Verdeutzlichung des Begriffs Universalgeschichte wird hieraus zunächst der prismitive Zustand des Menschengeschlechts in Kontrast zur zeitigen Kultur gestellt; sodann werden aus der ganzen Masse der Wegebenheiten in der Menschenwelt die geschichtlichen, und aus diesen wieder die univers

salhistorischen ausgeschieden. Weiterhin wird der Antheil des philosophischen Berstandes und der zweckbeutenden Bernunft an dem Aufbau der historischen Wissenschaft erörtert, und schließlich der hohe intellektuelle und praktische Werth des Geschichtsstudiums in großen Umrissen stigzet. Das sind die wenigen leitenden Hauptideen. Aber welch eine berrliche Fülle geistreicher Gedanken schlingt sich um dieses einsache Gerüft! Und wie prachtvoll sluthet der Strom der schönsten Prosa daher, in welcher dieser Gedankenreichthum den würdigsten Leib gestunden hat!

Schiller batte bei feinem Umtsantritt in einer Untundigung, "Jena ben 21. Mai 1789" batirt, als feine Aufgabe fur bas erfte Semefter eine Ginleitung in die Univerfalgeschichte bezeichnet. \*) Ginige der diesem Zweck gewidmeten Vorlesungen wußte der unbesoldete Brofeffor auch petuniar zu perwerthen, indem er fie zu Beitragen für feine Thalia überarbeitete. Dabin gebort die Abhandlung: Etmas über Die erfte Menichengesellschaft, nach bem Leitfaben ber mosaischen Urkunde, zuerft veröffentlicht im 11. Seft der Thalia 1790. Der Mensch, so wird hier gelehrt, folgte ursprünglich bloß feinem Inftinkt und vollendete fich fo als Pflanze und als Thier. Die ermachende Bernunft entrudte ihn biefem behaglichen Zustande. bem Baradiefe, und rif ihn auf eine neue Bahn, auf welcher er noch jest feiner Bollfommenbeit entgegenschreitet. Diefer Abfall pon feinem Inftinkt wird von der h. Schrift als der Fall des erften Menichen bars gestellt; gleichwohl ift er ber Anfang seines acht menschlichen Daseins und ein Riefenschritt ber Menscheit. Dann fucht ber fulturphilosophische Siftorifer ben erften Samen ber Gesittung, Die alterliche, ebeliche und Geschwifterliebe im hauslichen Leben auf, zeigt weiter, wie beim erften Feldbauer und hirten jener lafterhafte, aber bennoch Bernunft und Sittlichkeit fordernde, noch immer unbeendigte Rampf bes Menschen mit dem Menschen entsteben konnte, gibt alsdann ein Bild jener fanften patriardalischen Berrschaft, welche aber bald, nach bem Gintritt einer Ungleichheit an Besit, Genuß und Recht, der Tyrannei und einem all: gemeinen Sittenverderbniß weichen mußte, bis eine furchtbare Naturbegebenheit diese regellosen Anfänge der beginnenden Kultur wieder

<sup>\*)</sup> Es heißt in ber Antündigung: Demandatum mihi in celeberrima hac Academia, Serenissimorum ejus Nutritorum beneficio, Professoris munis proximo Die Martis auspicabor publicis lectionibus, quibus Introductioni in historiam universalem operam dabo.

vertilgte. Zulett wird nachgewiesen, wie aus dem tapfern Anführer der Jagden ein Besehlshaber und Richter, und endlich ein König wurde.

— Nach einer Unmertung in der Thalia wurde der Aufsaß durch Kant's Abhandlung "Muthmaßlicher Ansang der Menschengeschichte" veranlaßt, deren Bergleichung sehr interessant ist. In vielen Ideen, wie in der ganzen rationalistischen Betrachtungsweise, stimmen beide Denker überein; und wenn Schiller andere Gedanten Kant's zur Seite liegen läßt oder nur flüchtig berührt, so gibt er dasur neue, eigenthümzliche Ansichten, oder führt das von Kant bloß Angedeutete nach Dichzterart lichtvoll und anschausich aus, und belebt durch seine Darstellung gleichmäßiger die verschiedenen Kräfte unseres Geistes und Herzens.

Gine zweite aus ben Borlefungen entsprungene Abhandlung, bie Sendung Mofes, querft 1790 im 10. Beft ber Thalia gedrudt. enthält dort am Schluß die Bemerkung: "Ich muß die Lefer Dieses Auffages auf eine Schrift von ähnlichem Inhalt Ueber die altesten bebräifden Mufterien von Br. Decius verweifen, die einen berühmten und perdienstpollen Schriftsteller gum Berfaffer bat, und woraus ich verschiedene ber hier jum Grund gelegten Steen und Daten genommen habe." Diese 1788 bei Gofden ericienene freimaurerifche Schrift ift von Reinhold verfaßt, der hier als Maurer fich Br. Decius nannte. Sie fußt ibrerfeits wieder auf dem Buche The divine legation of Moses demonstrated von Warburton. Hat nun auch Schiller's Auffat Manches aus ber Reinholb'ichen Schrift entlehnt, fo ift er boch nach Anlage und Ausführung eine felbständige Arbeit. Es wird barin angenommen, daß bie Borfebung Mofes jum Erretter feines Bolts beftimmt habe, aber nicht jene Borfebung, wie er hinzufügt, "die fich auf bem gewaltsamen Bege ber Bunder in die Dekonomie ber Ratur ein= mengt, sondern biejenige, die der Natur felbst eine folche Dekonomie vorgeschrieben hat, außerordentliche Dinge auf bem ruhigften Bege gu bewirken." Der junge Bebraer Mofes nun, in Aegypten forgfältig, als ware er ein Aegypter, erzogen, wird bort in die Beisheit ber Briefter eingeweiht, lernt ben Monotheismus, Die Unfterblichkeitslehre und mancherlei Symbole und Ceremonien tennen, flieht in die Bufte und brutet bier ben großen Blan aus, ber Befreier feines Bolts gu werden. Er offenbart ben Bebraern ben einzigen, mahren Gott, aber "auf eine fabelhafte Art, um ihn ben schwachen Röpfen faglich ju machen." Trop biefer beidnischen Beimischung bat er ben unschätbaren Gewinn, daß ber Grund seiner Gesetgebung mahr ift, und also ein fünftiger Reformator bie Grundlage nicht ju gerftoren braucht, wenn er Die religiösen Begriffe perbeffern will. Darnach bestimmt Schiller nun auch die Bebeutung des hebräischen Bolts. Er nennt es ein wichtiges, universalhistorisches Bolt, weil sich das Christenthum und der Jslam auf die Religion der Hebrarer stügen, und ohne dasselbe die "sich selbst überlassen Bernunft" die Wahrheit von dem einigen Gotte nicht gefunden haben würden. Einen andern Werth, als einen temporären, erstennt er diesem Volte nicht zu.

Ronnen die zwei lettbesprochenen Auffage, obwohl auf fremde Schriften gebaut, bennoch als Schiller's Eigenthum gelten, fo ift bies nicht ber Kall bei ber britten, querft im eilften Thalia-Beft erschienenen Abhandlung Die Gesetgebung des Lyturgus und Solon, Die Rabre lang nicht minder als jene zwei feinen Schriften beigezählt worden ift. Rettor Nagel in Rulm bat in Berrig's Archip für neuere Sprachen und Literaturen die beinahe wortliche Nebereinstimmung pon Schiller's Lutura mit einer Rede feines ebemaligen Lebrers Joh. Jat. Beinr, Raft an ber Rarlefdule ju Stuttgart nachgewiesen, welche berfelbe 1792 bei ber Nieberlegung bes Prorektorats bielt und frater (1820) in ber Sammlung feiner tleinen akademischen Gelegenheitsfdriften mit ber Bemerkung, daß fie noch ungedrudt fei, herausgab. Sie führt den Titel "Ueber bie Borguge und Gebrechen ber Lyfurgifchen Gefetgebung und Staatsverfaffung." Daß ber in griechischen Studien ergraute Brofeffor Raft an einem Auffage feines ebemaligen Schulers ein Blagiat verübt habe, läßt fich nicht annehmen. Nachweislich (vgl. "Schiller und Lotte" S. 483 f., Brief vom 15. Rov. 1789) ftand er mit Schiller in Korrespondenz und war fogar Mitarbeiter an ber Thalia. Das zwölfte Beft berfelben beginnt mit einer "Brofeffor Raft aus G." unterzeichneten Brobe einer metrifchen Uebersetzung ber Clettra bes Guripides. Babricheinlich fandte Nast feine Arbeit über Lufurg an Schiller ein, ber fie bann permuthlich sowohl für feine Borlefungen, als auch, um ben Abschnitt Solon erweitert, für die Thalia verwerthete. In diefer ericbien fie anonym, und auch fonft gab fich Schiller nirgend: mo für ben Berfaffer berfelben aus. Ginraumen muß man jedoch, daß er bem Berleger Goschen, wie Rorner gegenüber, die ihn beibe für ben Berfaffer hielten, nichts gethan hat, ihren Irrthum zu verscheuchen. Erst nach Schiller's Tobe nahm Körner in gutem Glauben die Abhandlung in des Freundes fammtliche Werke auf.

Sinige andere geschichtliche Abhandlungen Schiller's wurden durch bas schon oft erwähnte weitaussehende literarische Unternehmen einer Sammlung von Memoiren hervorgerusen, die er als Herausgeber durch vorangeschickte Zeitgemälbe verständlicher und beziehungsreicher zu machen suchte. Zu diesen Zeitbildern gehört zunächst der Aussag, wel-

der unter ber Ueberfdrift "Ueber Bollermanderung, Rreusguge und Mittelalter" ben fammtlichen Werken einverleibt worben. ift. Seines ausführlichen Titels in ben Memoires ift zu Anfange bes vorigen Kapitels gebacht und zugleich bort erzählt worden, wie viel Berth der Berfaffer felbst biefer Arbeit jufdrieb. In der That tragt fie nach Form und Inhalt gang ben Stempel feines Genies, und er durfte mit Recht an Karoline von Beulwig ichreiben, es fei jest Riemand in der Welt, der gerade das hatte machen tonnen. Die Saupt= ideen, die und hier in glanzender Ausführung entwickelt werden, find folgende. Wir Neuern haben por den Alten, die nur national= freiheit tannten, die Menichenfreiheit voraus. Bie gelangten wir gu diesem unschätzbaren Gut? Unsere Borfahren verloren sich nicht in den eroberten römischen Ländern, wie die Griechen einst unter den Bölfern Ufiens verschwanden. Sie blieben auf bem neuen Boben Die Stärkern und behaupteten, indem fie die alten Formen ichonungslos zerschlugen, auch ihre geiftige Gelbständigkeit. Run beginnt für ben germanischen Beift eine eigenthumliche Entwickelungsperiode auf einem neuen Schauplat, unter einem neuen Simmel, in neuen Berhaltniffen, im Rampf mit dem Nachlaffe Roms. Jahrhunderte dauert der Rampf, und die emige Ordnung ber Dinge ftartt bie erliegenden Bergen mit dem Glauben der Ergebung und flüchtet die Sitten unter den Schut bes Chriften= thums. Durch die Rreugzüge wird die Bierarchie und die Macht bes Abels geschwächt, die Herrschaft ber Könige gesteigert, das Bürgerthum gegrundet. Go tommt bas mittlere Gefchlecht mit ungebrochener Rraft, mit ungeschwächtem Freiheitsfinn an ber Schwelle ber neuern Zeit an, wo die Bernunft ihr Panier entfaltet und die Bahrheit, oder "was man dafür hielt", ben Arm ber Tapfern bewaffnet. Sier trafen jum ersten Mal die Energie des Willens mit dem Licht der Ginsicht, die Freiheit mit der Rultur zusammen, und man erlebte die Bunderer= icheinung, daß Bernunftichluffe des ruhigen Foriders das Feldgeschrei mörberischer Schlachten murben, und ber Mensch endlich fein Theuerstes an bas Ebelfte fente.

Mit dieser Darstellung stand ursprünglich (in Abtheil. I, Bnd. I der Memoiren) in engster Verbindung der Aussatz, der unter dem Titel "Uebersicht des Zustandes von Europa zur Zeit des ersten Kreuzzuges" in Schiller's Werke eingereiht worden ist. Er schloß sich in den Memoiren dem Borhergehenden ohne besondere Ueberschrift durch den Satz an: "Um richtig einsehen zu können, aus welchen Quellen jene Unternehmung (der erste Kreuzzug) entsprang, und wod durch sie so wohlthätig ausschlug, ist es nöthig, den damaligen Zustand

ber europäischen Welt in einer kurzen Uebersicht zu durchlausen, und die Stuse kennen zu lernen, auf welcher der menschliche Geist stand, als er sich diese seltsame Ausschweisung erlaudte." Diese Uebersicht ist ein Bruchstüd geblieden und sollte etwa überschrieden sein: Entstehung und früheste Ausbildung des Lehenswesens. In ihr tritt nicht sowohl der anschaulich darstellende, als vielmehr der scharssinnig philosophirende Historiker hervor. Wenige geschichtliche Thatsachen weiß dieser so geschicht zu gebrauchen, daß wir das Feudalwesen mit einer Art Nothwendigkeit sich bilden sehen. Er konstruirt gleichsam dieses große Ereigniß aus seiner Vernunft und entwickelt bessen Fortgang denkend und begriffsmäßig aus der allgemeinen Menschennatur.

Das lette ber einleitenden Zeitbilder, bas Schiller fur bie erfte (auf bas Mittelalter bezügliche) Abtheilung ber Memoiren entwarf und in den dritten Band einrudte, ift die Universalhistorische Ueber= ficht ber mertwürdigften Staatsbegebenheiten gu ben Beiten Raifer Friedrichs I. Gie ift gleichfalls Fragment geblieben und baber ber Titel wieder unpaffend; benn fie erstredt fich nur von ber Thronbesteigung Lothars bes Sachsen bis gur Wahl Ronrads bes Sobenstaufen und beffen Bug nach Jerusalem, bricht also gerade ba ab, wo fie ber lleberschrift gemäß beginnen follte. Wie bas erfte ber bisber aufgezählten tleinen bistorischen Gemalde fich burch Driginalität auszeichnet, bas zweite fich burch hellen Berftand empfiehlt, fo feffelt uns biefes burch blübenben Styl und prachtvollen Gluß ber Rebe. Man braucht nur in ber nachgebildeten Fortsetzung biefer Ueberficht von Woltmann einige Seiten weiter zu lefen, um burch Kontraft ben freien und tuhnen Flug ber bistorischen Muse Schiller's boppelt ftark zu empfinden. Besonders ausführlich find die Buge und die Niederlaffung ber Normannen in Sicilien und Neapel, bei Gelegenheit bes zweiten Römerzuges Lothars, nicht eigentlich erzählt, fondern viels mehr carafterifirt. Das Gewaltige, bas Beroische in den Unternehmungen und Thaten biefer verwegenen und gludlichen Eroberer hat ber Geschichtschreiber ichon im Rhythmus ber Sprache abzuspiegeln gewußt. Rafd, fraftig, fiegend ift ihr Lauf, wie ber jener Selben= föhne.

Die bisher genannten Uebersichten sind ber ersten Abtheilung ber Memoiren, die auf das Mittelalter sich beziehen, entnommen. Dagegen wurde die "Geschichte ber Unruhen in Frankreich, welche ber Regierung Heinrichs IV. vorangingen, bis zum Tode Karls IX." für die zweite (auf die neuere Zeit bezügliche) Abtheistung geschrieben und diente dort ursprünglich zur Einsührung in die

Memoiren bes Bergogs von Gully. Im Borbericht ("Jena, Oftermeffe-1791" batirt) bezeichnet Schiller als feine "Führer": "Brantome. Cas stelnau, de Thou u. a. und in der Anordnung des Stoffs besonders ben Esprit de la Ligue pon L. B. Anquetil, Benn Tomaschef und Nanffen in biefer Geschichte ber frangofischen Unruben ben Gipfelpunkt pon Schiller's Siftoriographie feben, und Soffmeister ibr zwar auch viele Borguge guerkennt, aber boch stellenweise zu viel Interesse an Rleinesund Jämmerliches verschwendet fand : fo ift bei Lob und Tabel zu ermagen, daß ein großer Untheil von Beidem auf Schiller's Sauptführer Anquetil fällt. Bas unferm Dichter ben Gegenstand besonders angiebend machte, mar eben basjenige, mas ibn auch gur Darftellung bes Abfalls ber Niederlande und bes breifigiährigen Kriegs bingog. In allen drei Werken ift die den Schriftsteller begeisternde Idee Die reli= giofe Freiheit, fur welche bier in Franfreich, bort in ben Rieberlanden und in Deutschland gekampft wird. Wie in ben Niederlanden Wilhelm der Berschwiegene, in Deutschland Guftap Abolph, so ift in Frankreich der Admiral von Coligny ber Seld ber Sandlung und mit besonderer Borliebe geschildert.

Weiter find noch ein paar Borreden zu fremden geschichtlichen Werken zu erwähnen. Konnte man an dem oben erwähnten trefflichen: Auffat über Bölkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter allenfalls vermiffen, daß dem Mittelalter barin teine innere, absolute Bedeutsams feit, fondern nur ein relativer Berth jugeschrieben wird, daß ber Schriftsteller es nur als Instrument jum modernen "Gludsstand" ber Menschheit auffaßt: fo werden wir für diefen Mangel ichablos gehalten burch die Borrede zu der Geschichte des Malteserordens nach Bertot, von M. N. (Niethammer) aus bem April 1792. Das Lob, welches fpatere Schriftsteller bem Mittelalter oft im Uebers maß gespendet haben, wird bier, auf ein richtigeres Daß beschränft, in wenigen Worten anticipirt. Unfere Zeit, fagt die Borrrde, hat por ber mittlern ben Borgug ber größern Rultur, aber biefe por ber unfrigen ben ber prattifchen Tugend, ber Begeifterung, bes Schwunges ber Gefinnung, ber Starte bes Gemuths, ber Energie bes Charafters voraus. Die bloße Berftandesaufflärung ohne fittliche Kraft ift faum als ein sittlicher Gewinn zu betrachten; bagegen ift schon bie fittliche Rraft allein für ein Zeitalter, wie für einen Menichen, von. bobem Werth. Sulvigte bamals auch die Menschheit einem Bahn, so bulbigte fie ibm boch mit Aufopferung und lleberzeugungstreue. Jene Menschen thaten mehr für ihre Thorheit, als wir für unsere Beisbeit; ihre Thorheit felbst aber hatte einen idealen Ursprung, alfo

einen überirdischen Hintergrund. Durch die Großartigkeit der Zoee, welcher sie gehorchten, und durch die Selbstlosigkeit und Treue, womit sie ihr dienten, hatte das Mittelalter auch vor dem Alterthum einen entschiedenen Borzug. Denn der Grieche und Römer lebte und kämpste nur für seine Eristenz, für sein beschränktes Baterland, für zeitliche Güter, für das Phantom der Ehre und Weltherrschaft.

Von geringerem Belange ist die berselben Zeit angehörige Borz rede zu dem ersten Theile der merkwürdigen Rechtsfälle nach Pitaval. Sie charafterisirt diese Schrift als eine solche, die den herrschenden Hang der Lesewelt zu leidenschaftlichen und spannungs-vollen Situationen für einen bessern Zweck benute, als dies in geistzlosen, geschmack- und sittenverderbenden Romanen zu geschehen pflege.

Soffmeister nahm in feine Nachlese zu Schiller's Werten brei "Bilbniffe" von Berfonen bes breifigjabrigen Rriegs aus Gofden's Siftorischem Ralender für Damen (Sahrgang 1792) auf: Lebensstiggen ber Landgräfin Amalia Elifabeth von Seffen-Raffel, des Rurfürften Maximilian pon Baiern und des Kardinals Richelieu. Die beiden lettern find mittlerweile als Suber's Eigenthum nachgewiesen worden. 3meifelhaft ift noch ber Berfaffer ber Stige Amalia Glifabeth. Die in Schiller's Berte übergegangenen Dentmurdigfeiten aus bem Leben des Marichalls von Bieilleville (aus den horen 1797 entnommen) find nicht ein Bert Schiller's, fondern von Bilb. v. Wolzogen überfett, follten alfo aus ben Besammtausgaben verichwinden. Es erhellt aus Schiller's Briefmechfel, bag er Bolgogen's Arbeiten nur burch Rurzungen und Korrefturen fur ben Drud einrichtete und mit einer Ginleitung ausstattete, auf beren Mittheilung sich daber Goedete mit Recht in feiner hiftorisch-fritischen Ausgabe befcrantte.

Wie Schiller mit einer großen Produktion, der Geschichte des niederländischen Abfalls, in die Lausbahn des Historikers eingetreten war, so verließ er sie mit einer noch größern, der Geschichte des dreißigzährigen Krieges. Er schried dies umfassendste seiner Geschichtswerte für Göschen "Historischen Kalender sur Damen", der 1791 den Unsang dis zum Ende des zweiten Buchs, 1792 nur eine kleine Fortssetzung, 1793 den Mest, beinahe die Hälfte des Ganzen, brachte. Der Gegenstand hatte Schiller schon längst angezogen. Bereits am 18. Upril 1786 schried er an Huber: "Ich erwischte beinen Pere Bougeant vom Münsterstrieden, und da habe ich mich nun in den dreißigsährigen Krieg verwicklt." Gegen Ende 1789 scheint er schon mit der Arbeit beschäftigt gewesen zu sein. "Göschen gibt mir", meldete er am 24.

December an Körner, "vierhundert Thaler für einen Auffah über den dreißigjährigen Krieg im Hiftorischen Kalender. Die Arbeit ist leicht, da der Stoff so reich, und die Behandlung bloß auf die Liebhaber zu berechnen ist. Die vierhundert Thaler kommen mir gar gut um diese Zeit." Als Quellen benutte er außer der oben angedeuteten Geschichte des dreißigjährigen Krieges von Bougeant noch Sully's Memoiren, de Thou, Ignaz Schmidt, Khevenhiller's Annales Ferdinandei, serner, wie Boxberger nachgewiesen, Murr's Beiträge, wahrscheinlich auch Herchenhahn's Geschichte Wallenstein's, Pusendors's Commentarii de redus Suecicis und eine Barteischrift le Soldat suédois.

Auf den Ruhm eines in allen Theilen harmonisch und symmetrisch ausgeführten Kunstwerks kann diese geschichtliche Darstellung schon ihres überstürzten Ausgangs wegen nicht Anspruch machen. Sie ist mehr zu Ende gedrängt als gesührt. Die drei Jahre, worin Gustav Adolph die Schlachten und Schicksale Deutschlands lenkt, nehmen beinahe ein Drittel des Werks ein. Bon dem Tode dieses Königs und der Ermordung Wallenstein's an ist plöglich des Geschichtschreibers Geduld und Insteresse erschöpft; die übrige Zeit wird im Fluge durcheilt. Vielleicht kam als äußerer Grund dieses hastigen Abschlusses der Umstand hinzu, daß der Kalender auf das Jahr 1793, worin das Ganze beendigt werden sollte, keine weitere Ausschlung des Gegenstandes gestattete.

Die in Schiller's hiftorischem Erftlingswert, wird auch hier Die Darftellung burch eine bas ganze Felb umfpannende Ginleitung eröffnet. Ein mit fühner und ficherer Sand entworfenes Gemalbe bes Zeitalters bildet den Anfang. Dann führt uns der Geschichtschreiber bald erzäh-lend und schildernd, bald betrachtend durch die Regierungsjahre Ferdi-nands I. und seiner Nachsolger, entwickelt die fernern und nähern Veranlassungen bes Religionstrieges und versetzt uns unvermerkt in die erfte Scene feines Dramas. Aber taum hat er ben Ausgang bes böhmischen Aufruhrs geschildert, so erhebt er fich im zweiten Buch wieder zu einer allgemeinen Charafteristif bes damaligen Zustandes ber europäischen Staaten und einer Stigzirung bes Terrains, worauf ber Rrieg fpielen, und woraus er Brennftoff erhalten follte. Unaufbaltfam eilt bann die Sandlung babin, fo lange noch Manner zweiten Ranges, wie Mangfeld, Chriftian von Braunschweig, Georg Friedrich von Baben, Chriftian IV. von Danemart ihre Trager find. Erft mit Ballenftein und Guftav Abolph gewinnt die Erzählung einen langfamern Schritt und ein erhöhtes Intereffe, und von diefen beiben glanzenden Geftalten beleuchtet, treten nun auch Tilly und Ferdinand II. in hellem Licht berpor. Die acht Sabre pon Ballenftein's Erscheinen auf bem Schauplat bis zu seinem Tode bilben ben gelungensten Theil bes Werkes und nehmen barin auch mehr Raum ein, als die ganze übrige Zeit. Schon dieses zeigt, welchen Einfluß bes Berfassers Interesse auf die Form seiner Arbeit hatte. Die Geschichte nahm unter seinen Händen die Gestalt seines Geistes an.

Der kosmopolitische Gesichtspunkt, aus dem die geschichtlichen Ereignisse betrachtet und bargestellt sind, ist in diesem Werk und dem Absall der Niederlande berselbe; nur konnten hier Schiller's Freiheitsibeen nicht fo treiben und blüben, wie in bem geschichtlichen Erftlings= produkt. Galt es boch bier nicht sowohl bie Befreiung von einem Despoten und bie Gerstellung einer Republit, als vielmehr einen Rampf für religiöse Wahrheit, ober für bas, "was mit Bahrheit verwechselt wurde". - für "Meinungen", wie er anderswo sich ausdrückt. Bositive Religionsbogmen waren es nicht, was ihn begeistern konnte; er fagt ausdrücklich, das Augsburgische Religionsbekenntniß habe dem protestantischen Glauben eine positive Grange gesett, ebe noch ber ermachte Forschungsgeist fich biese Granze gefallen ließ, und von den Protestanten sei dadurch ihnen unbewußt ein großer Theil ihres errungenen Geminns perscherzt worden. Da Schiller die Lehrmeinungen ber Brotestanten nicht theilte, so murbe er fich fur seinen Gegenstand febr wenig erwärmt baben, batte er ibm nicht baburch auch ein poli= tisch es Interesse abgewonnen, daß er die Unterdruder des Protestan= tismus zugleich als Freiheitsfeinde, als Despoten auffaßte. Die Kirchentrennung in Deutschland batte für ibn eine bobere Wichtigkeit, "weil fie gegen politische Unterbrudung einen ftarten Damm aufthurmte." Die Pringen bes fpanisch-oftreichischen Regentenbauses, "biefe Säulen bes Pabstthums", erschienen ihm zugleich als die erbitterten Gegner ftaatlicher Freiheit. Doch auch bei biefer Unschauung bes Rrieges tonnte er fich für seinen Gegenstand noch nicht recht begeistern. War benn jene Freiheit, die er so oft betont, identisch mit seinem 3dcal burgerlicher und persönlicher Freiheit? War sie nicht vielmehr bie soge= nannte Reichefreiheit, Die Gigenmacht ber Stande, Die in Folge Diefes Rriegs allmälig gur pölligen Untergrabung ber Macht bes Staatsober= bauptes und gur Berfplitterung bes Reichs führte, fo bag bald ber Eigen= wille ber einzelnen Berricher tein Gegengewicht, teine Schranke mehr batte?

Hieraus erklärt sich die geringere Temperatur, welche dieses Werk im Bergleich mit der Geschichte des Absalls der Niederlande hat. Die Fülle des warmen Gesühls und die poetische Rhetorik mußten, als unverträglich mit der Sache, zurücktreten. Es blieb dagegen ein großes

Relb für objettipe Schilberung, und bas gurudgebrangte Gemuth ließ. bem Berftande freieres Spiel. Gin hiftorifder, taufaler Braamatismus machte fich geltend, und an die Stelle ber feurigen poetischerbetorischen Darftellung trat eine mehr verftandesmäßige Bebandlung bes Stoffes nach Runftgefeten. Geben wir von bem bereits ermabnten Mangel an Symmetrie im Bau bes Gangen ab, fo gebührt ber Form bes Berts ein großes Lob. Die edle, flare Rebe bewegt fich in ruhiger Gleich= mäßigfeit fort und greift nur bisweilen zu tubnern Bilbern, ober erhebt fich zu einem vollern Ausbrud bes bewegten Gefühls. Nirgends findet fich hartes. Unebenes. Unftopiges. Befonders berporzubeben ift. baß die Darstellung, einem Fluffe gleich, ein tontinuirliches Ganges bildet, und jeder Theil fich mit bem folgenden fo ludenlos verbindet. wie die Begebenheiten miteinander. In den Charafterschilderungen zeigt fich insofern ein wichtiger Fortschritt, als biefelben bier nicht fogleich im Anfange, ebe wir noch ben Selben bandeln feben, gegeben merben, fondern die Charaftere fich im Lauf ber Geschichte felbit ents falten.

Es kann nicht geläugnet werden, daß die Geschickte des dreißigsjährigen Kriegs auf einem minder sorgfältigen Quellenstudium, als die des Absalls der Niederlande beruht, wenn gleich Johannes Müller von ihr sagt, er habe dis auf zwei Stellen selbst die kleinsten Züge mit den von ihm verglichenen besten Quellen im Einklang gesunden. Bundern kann uns der angedeutete Mangel nicht; hörten wir doch im vorigen Kapitel Schiller selbst gestehen, daß er bei diesem Berk eine Brode mit sich habe machen wollen, wie viel er, der langsam Arbeitende, durch Anspannung seiner Krast in einer gegebenen kurzen Zeit zu bewältigen vermöge. Beiterhin, im nächsten Kapitel, werden sich uns schwere Bedrängnisse zeigen, mit denen er über dem Entstehen des Werks zu kämpsen hatte. Diese werden es uns noch leichter erklärlich machen, warum er in der Durchsorschung und Ausbeutung seiner Quellen nicht mit der ersorderlichen Ausdauer, Umsicht und kritischen Schärse verzsuhr.

Damit hätten wir Schiller's historische Werke sämmtlich skizzirt und dürfen nun in der Charakteristik des Geschichtschreibers selbst uns kürzer fassen, da manches hierauf Bezügliche bei der Besprechung einzelner Werke schon angedeutet worden ist.

In der Beurtheilung Schiller's als hiftoriker ift stets festzuhalten, daß er nur eine kurze Zeit seines Lebens, und zwar nur in einem Uebergangsstadium seiner Entwickelung mit der Geschichtschreibung sich beschäftigte, nicht eigentlich um ihrer selbst, sondern um anderer Zwecke

willen, um die mangelnde unmittelbare Lebenserfahrung burch eine mittelbare zu erfeten, um, mas ihm nicht vergonnt mar in ber Welt anguidauen, wenigstens in geschichtlichen Abbildern fich zu pergegenmartigen, um Stoffe und Charaftere für fünftige Tragodien und behufs ihrer lebendigern, farbenfräftigern und mahrheitstreuern Musführung reichere Detailkenntniffe ju gewinnen, und endlich eines anscheinend nebenfächlichen und äußerlichen, aber für ihn nur allzu wichtigen und auch innerlich ihn tief berührenden 3medes wegen, um fich eine festere Lebens= ftellung anzubahnen, um fich ergiebiger Subfistenzquellen, als ibm die Boefie bot, ju eröffnen, um die Mittel jur Abtragung feiner nieder= bengenden Schulden und zur Grundung bauslichen Glucks zu erwerben. von welchem er mit Zuversicht die Beruhigung seines aufgeregten und beinabe gerrutteten Gemuths fich verfprad. Bare ibm, wie Goethe'n, ein langes Leben, ein traftiges Mannes: und Greifenalter vergönnt gewefen, hatte er fich in fpatern Jahren nach vollendeter poetischer Lauf= babn gur Geschichte gurudwenden, einen beutschen Blutard, ober eine Geschichte Roms, \*) wie es sein Blan mar, ausführen können, mit welchen Leiftungen murbe er, nach bem zu urtheilen, was er unter fo ungunftigen Bedingungen geschaffen bat, unsere hiftorische Literatur bereichert und ausgeschmudt haben! Aber auch bann murbe er mabr= fdeinlich feine Größe als Geschichtschreiber nicht sowohl in einer mas teriellen Erweiterung bes biftorifden Stoffs, als in ber Art ber Bearbeitung beffelben gefucht und gefunden baben. Die Erörterung biefer Behands lungsweise wird uns ben eigenthumlichen Geift und die besondere Runft= form feiner Siftoriographie ertennen laffen.

Wie uns W. v. Humboldt berichtet, \*\*) pflegte Schiller zu behaupsten, der Geschichtschreiber musse, wenn er das Thatsächliche durch genaues Quellenstudium in sich aufgenommen habe, nunmehr den gesammelten Stoff erst wieder "aus sich heraus zur Geschichte konstruiren"; er verlangte also von dem Historiser statt eines rein kausalen, realen, den Thatsachen selbst abgelauschten Pragmatismus einen mehr idealen, genialen. Worauf gründete sich bei ihm die Anssicht? Gine Wahrbeit, bei welcher seine Betrachtung gern verweilte, ist die Einheit des menschlichen Geistes zu allen Zeiten und an allen Orten. "Bei einer unendlichen Mannigsaltigkeit der Menschen", rust er bewundernd aus \*\*\*), "immer doch diese Einheit derselben Menschenform!"

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und humboldt S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Cbendafelbst S. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Schiller's Leben von Karoline v. Wolzogen I, 337.

Da nun auch ber Geschichtschreiber selbst viese Form, diese unabänderssiche Einheit des Menschengeistes in sich trägt, so steht er den historischen Thatsachen, den Ausstüssen des Menschengeistes ganz anders gegenüber, als etwa der Natursorscher den Naturphänomenen; sein philosophisch forschender Genius darf aus sich selbst heraus den geschicklichen Erscheinungen ihre Ursachen wiedergeben, darf ihren ursprünglichen innern Zusammenhang, den die sinnliche Aussachung zerzissen hat, wiederherstellen, und braucht dabei nicht eine Berfälschung derselben zu besürchten, wenn er die besondern Umstände, unter denen sie entstanden, sorgfältig mit in Betrachtung zieht. Wir sehen, das Bersahren des historisers ist hier mit dem des Bersassens historischer Dramen ähnlich, der ja auch das gegebene Material aus sich selbst neu tonstruiren muß, nur daß letzterm ein freieres Schalten mit dem historischen Stosse, sogar eine Beränderung und Umsormung desselben gesstattet ist.

Aber auf eine innere, urfächliche Berknüpfung ber hiftorischen Thatfachen wird fich ber Geschichtschreiber nicht beschränken; er pflegt Diefelben auch unter einen allgemeinen Gefichtspunkt gu ftellen. Grundgebanke muß fie tragen und umgrangen, wenn ein hiftorisches Wert eine innere Ginheit haben foll. Durch Schiller's Geschichtswerte geht folgender Grundgebante hindurch. Er idrieb vom allgemein menfdlichen Standpunkt aus, frei von allen untergeordneten Dein= ungen und partitulären Rudfichten. Bon feiner Kirche, feiner Schule, feinem Bolksglauben, felbst von teinem Nationalgeift wollte er sich umgrangt miffen; nur bie allgemeinen Schranken unferes Gefchlechts er= tannte er als bie feinigen an. Er fdrieb nur für ben Menschen in feinem Lefer. Der Geschlechtscharatter im Menschen ift aber, wie Schiller im Auffat über bas Erhabene lehrt, ber freie Bille. 3m freien Sandeln nach ben ewigen Regeln ber Bernunft liegt bie Burde bes Menschen, und er bat ein unveräußerliches Recht auf Achtung seiner Burbe. Raber bezeichnet, find also Menschenfreiheit, Menichenmurde und Menichenrecht bie herrichenden Ideen feiner Beschichtsdarstellung; und indem er mit ihnen das eine Grundprincip seines sittlichen Lebens aussprach, gab er zugleich auch dem zweiten Dadurch eine Stimme, daß er die freie Entwidelung aller geiftig-finnlichen Rrafte bes Meniden gur humanitat forberte. Borberrichend jedoch ftellte er bie Beschichte unter ben erftern Gesichtspunkt, unter bie Joee ber Freiheit und Menschenwurde; benn bie humanitat erfcbien ibm als eine unausbleibliche Bluthe jener. "Die gange Beltgeschichte", fagt er in seinem historischen Erftlingswert, "ift ein ewig wiederholter

Rampf ber Berrichfucht und ber Freiheit um biesen streitigen Rleck Landes, wie die Geschichte ber Natur nichts anderes ift, als ein Kampf ber Elemente und Rörper um ihren Raum." Und hier ift wieder eine Stelle, mo ber Siftorifer Schiller und ber Dramatifer eins waren. Daffelbe Brincip, bas ibm bisber Führer im Drama mar, leuchtete ibm auch als Leitstern in ber Geschichtschreibung. Durch fein sittlich= tragifches Intereffe bestimmt, bob er aus ber Weltgeschichte folche Bartien zur Bearbeitung beraus, wo die mit dem Despotismus ringende burgerliche ober religiofe Freiheit felbst noch im Unterliegen bem Betrachtenden ein erhabenes Schauspiel gemährt. Alles, mas zu jener Ibee in feiner Begiebung ftebt, batte fur ihn feinen ober nur einen untergeordneten Werth, gerade wie Tacitus ausbrudlich feiner Geichichtsbarftellung nur bas für murbig ertlärte, mas mit ber Römers größe zusammenhing. Wie die Römerwurde das Princip des nationalen Tacitus, so war die Menschenwurde die Grundidee bes acht humanen Schiller.

Rein Bunder, baß er seine Freiheitsideen, Die er zugleich mit ber Begeisterung für Sumanität in Ropf und Sergen trug, feinen bistoris ichen Gemalden theils in Betrachtungen und Reflexionen, theils in Gefühlserguffen einflößte. Golde Betrachtungen find uns bei vielen Andern ihrer Breite, ihr Uebermenge und ber fich in ihnen fund gebenden Geistesbefangenheit megen jumider: Schiller's Urtheile find in der Regel gedrängt ausgesprochen, magvoll, besonnen und ber Musfluß einer über alle Bartifularitäten erhabenen Beltanficht. Dabei find fie um fo mirtungspoller. ba fie in ben Aluf einer mobitlang: reichen Brofa eingestreut find, und mit glanzenden, lebenspollen Schils berungen wechseln, fo bag Dhr, Ginbildungefraft und Ideenvermogen gleichmäßig befriedigt werben. Die Reflexionen treten aber ba gurud. wo die Bergenswärme fich verbrangt. Schiller's Darstellung ift, wie Die des Tacitus, von den Affetten feines Gemuths erfüllt. Er verbedt meder feine Liebe, noch feinen Saß. Aber in beiden fpricht fich ein fo freier und hochstehender Geift aus, baß fie bem Lefer Empfindungen nicht eines Individuums, fondern ber Menscheit find; Lob und Tadel tragen bas Gepräge bes allgemein Gultigen und Nothwendigen.

Trot jener warmen Theilnahme an dem Gegenstande ist aber Schiller in seinem Urtheil über Personen nie partheilich. Unparstheilichteit nennt er selbst (in der Geschichte des dreißigiährigen Kriegs) die heiligste Pflicht des Geschichtschreibers. Wahrheitsliebe, Besonnenheit und Gerechtigkeitsgefühl erleichterten ihm die Ausübung dieser Pflicht. Bei dem innigsten Interesse, das er einer Sache zuträgt,

bleibt er ein nüchterner Beurtheiler ihrer Anhänger und ein billiger Richter ihrer Gegner. Die Sache, für die er selbst glüht, ist nie ganz die Sache, welche die eine Bartei versicht, die andere bekämpft. Den Gegenstand seiner Begeisterung, der im wirtlichen Leben durch Zufälligteiten verkümmert, durch Beimischung unedler Motive verunreinigt erscheint, hielt er vorurtheilsstrei im reinen Aether des Jdeals. Er stand über den Kämpsen, die er darstellte. Seine tosmopolitischen Ideen und Gesühle erleuchteten und erwärmten seine historischen Gemälde; aber die aus jenen Ideen entsprungenen Affelte der Zus und Abneigung waren zu rein und frei, als daß sie seinen Blick hätten trüben, sein Urtbeil bestechen können.

Die glanzenbste Seite seiner Sistoriographie war die über die gange Darftellung ausgebreitete fünftlerifche Form. Er bezeichnete es fogleich bei feinem erften Auftreten auf diefem Gebiet als einen feiner Sauptgefichtspuntte, gefdmadvoll gu ichreiben, obne ber Wahrheit etwas zu vergeben, und erfüllte jest in der That glangend feine eigene Borfchrift, "daß die Gelehrsamteit einen Bund mit den Mufen und Grazien ichließen muffe, wenn fie einen Beg zum Bergen finden und den Ramen einer Menschenbildnerin perdienen wolle." Selbst biejenigen, welche weniger mit Schiller's historischen Schriften jufrieden find, lefen fie lieber, als die formlofen Ausgeburten ber bloßen Gelehrfamkeit; feine Geschichtsbarftellungen triumphiren, wie alles Schöne, sogar über ihre Gegner. Der Wohltlang ber Sprache, Die Unlage, die Uebergänge, die Abrundung ber Perioden, Alles läßt die forgfältige, geubte Sand bes Meifters ertennen. Die Schilberungen, Die Charafterbilder, Die allgemeinen Gemälde find jum Theil von uns erreichter Schönheit, und auch die Reflerionen find belebt und anziehend gehalten.

Eine besondere Sorgfalt hat er augenscheinlich den eben erwähnten Charakterbildern zugewandt. Wenn man nicht läugnen kann, daß in den Dramen der ersten Periode nur wenige, sich wiederholende, unbestimmt gezeichnete, subjektive Charaktere vorgesührt werden, so verhält es sich auf einnal ganz anders, sobald Schiller das Feld der Geschichte betreten hat. Hier enthüllt er uns eine große Menge scharf geschiedener, wenigstens begriffsmäßig bestimmter Personen und geistiger Zusstände. In der Geschichte fühlte er seine Cindisdungskraft in sestere Schranken gedrängt, er sah sich aus seiner eigenen Betrachtungszund Gesüblsweise hinausgewiesen — zum großen Heil für sein poetisches Talent, dem durch die Geschichte die Mannigsaltigkeit der Anschauungen zu Theil ward, die Goethe unmittelbar aus dem Leben schöpfte. Die

Meniden, Die uns Schiller's hiftorischer Griffel gezeichnet bat, find nicht mehr, wie die feiner Jugendbramen, Ausgeburten einer Inrifden Stimmung und eines fittlichen Bedürfniffes; es fehlt ihnen gu leibhaftigen Gestalten nur noch Folgendes. Er nahm nur menschlich bedeut= fame Buge in feine Charaftergemalbe auf und ließ bie gufälligen Gigenbeiten fait alle meg; er ftellte uns mehr Arten von Menichen, als Individuen bar. Bier mar Schiller's Schrante in ber biftorifden Bortraitmalerei. Seine Menschenbilder find mehr Bilder fur ben Gebanten, als für bas Muge. Gine besonders darafteriftische Gigentbum= lichteit diefer Genrebilder ift noch diefe, daß fie fast immer mit Sin= blid aufeinander, alfo veraleidend ober entgegensekend bargestellt find. Go begegnet uns auch bier wieber feine Borliebe für Barallelen und Untithesen, die fich fo oft in feinen Gebichten zeigt, und nicht weniger in feinen philosophischen Schriften fund gibt. Bie er zwei Begriffe tausendmal hin- und herwirft und alle ihre Bezüge auffpurt, so macht er sich auch von zwei Charafteren ben einen burch ben andern beutlich.

Bas fein Berhaltniß gur teleologischen Auffassung und Behandlung ber Gefdichte betrifft, fo wiffen wir ichon aus bem philosophischen Gespräch im Geisterseher, daß er die Begriffe Mittel und 3 wed in der Behandlung der historischen Thatsachen nicht gebrauchen konnte. Das 3med: und Planmäßige, was man in ber Beichichte ju finden glaubt, erkannte er nur als etwas in unferer Borftellung Borhandenes an. Das teleologische Princip, fagt er, biete zwar dem Berftande bobere Befriedigung und unferm Berzen größere Glüdfeligkeit, werde aber burch eben fo viel Fatta widerlegt, als bestätigt. Daber fpricht er in feinen Geschichtswerten felten und nur zweifelnd von einer höhern Leitung ber Dinge. Im Allgemeinen geht es überall natürlich und begreiflich in feiner hiftorischen Welt zu, gerade wie feine bramatische ber ersten Beriode bem religiosen Gefühl entzogen ift. Seiner Weltansicht nach ift bas Menschenleben auf ber turgen Strede zwischen Geburt und Grab sich selbst überlaffen, und entwickelt sich unter bem Spiel bes Bufalls und bem Gefet ber außern Rothwendigkeit burch die freie Willensfraft bes Menschen nach felbstgesetten 3meden. Bas vom Individuum gilt, bas gilt auch von ber Gattung. Go führte benn Schiller auch bas Außerordentliche in ber Geschichte burchweg auf bas Natürliche gurud, indem er jede munderbare, unmittelbar göttliche Einwirtung ablehnte. Doch ließ er bisweilen einzelne himmlische Connenblide in bas irbische Leben brechen, und enthielt fich augenscheinlich ber Unwendung best teleologischen Brincips ungern, und nur durch feine

Neberzeugung gezwungen. Kopf und Herz waren hierbei nicht immer im Einklang, und nicht selten regte sich in ihm den Einwendungen des Berstandes zum Troß, eine sehnsüchtige Rückerinnerung an den frommen Glauben seiner Kinderzeit. "Ach!" schried er am 30. November 1789 in einem Briese an die Lengeselder Schwestern, "ach daß daß Schicksal der Menschen in den Händen eines Wesens wäre, das dem Menschen gleicht, — vor dem ich mich niederwersen könnte, und euch, euch von ihm erkleben!"

## Fünfzehntes Kapitel.

Schiller's Hansfreunde. Aufenthalt zu Erfurt. Fieberansfall daselbst. Schwerer Rückfall in Jena. Das Studium Kant's und die Uebersetzung der Aeneide begonnen. Wiesderholte lebensgefährliche Krankheitsanfälle. Besuch des Karlsbades. Nochmaliger Aufenthalt in Erfurt. Unterstützung durch den Herzog Karl August. Literarische Arbeiten. Die "Zerstörung von Troja" und "Dido" beendigt. Bagsgesen. Todesseier in Hellebeck. Großmuth des Herzogs von Augustenburg und des Grasen Schimmelmann.

Das Jahr 1790 war unserm Dichter nicht bloß durch das Glück, das ihm aus dem Zusammenleben mit seiner Lotte und der Rähe ihrer Schwester erblühte, sondern auch durch heitere Geselligkeit verschönert worden. Bon seinen Amtsgenossen standen Grießbach, Schüß, Huseland und besonders Paulus, zu dessen Frau sich Lotte hingezogen fand, mit ihm fortwährend in freundlichem Berkehr. Nur zu dem braven und treuen Reinhold wollte sich nicht ein so inniges Berhältniß gestalten, als dieser es sehnlich wünschte und nach dem warmen Ansang ihrer Bekanntschaft hossen zu dürsen geglaubt hatte. Wie groß die Anziehungskraft, die Schiller auf begabte und strebsame akademische Jüngzlinge ausübte, und seine Zuneigung zu ihnen war, zeigte sich darin, daß viele derselben seine ost und gern gesehenen Hausstreunde und

später in Krantheitstagen seine treuen und liebevollen Bfleger wurden. Bu ihnen gehörte ber treffliche Bogling Goethe's, ber liebensmurbige Brik pon Stein; ber junge Bartholomaus Rifdenich aus Bonn, ber in Schiller's Saufe wohnte und fein wie feiner Gattin unbedingtes Bertrauen genoß; ber Dr. med. Erbard aus Rurnberg. zugleich Mathematiker, Philosoph, Zeichner und Musiker, ber eigens. um Schiller und Reinhold tennen ju lernen, nach Jena gefommen mar: ber Lieflander Rarl Graß, "ein herzlich attachirtes Befen", wie ihn Schiller darafterifirt, von Beruf Theolog, aber ber Neigung und ben Unlagen nach Boet und Maler; ein anderer Lieflander, ein ungemein gartfinniger und bilbungseifriger junger Mann, Guftap pon Abler 3= fron. Much ber treu anhängliche Brivatdocent Riethammer, ber nich fpater burch amtliches und literarisches Wirken rühmlich bekannt machte, und ein Baron Serbert aus Rlagenfurt ichlossen fich biefem Rreife an. Letterer, ein Fabritbefiger, ein Mann in den Biergigen mit Beib und Rind, befuchte Jena auf vier Monate, um Rantisch= Reinhold'iche Philosophie zu ftudiren - folche Zuafraft übte biefes neue Epangelium bamals auf bie Geifter.

Am porletten Tage des so gludlich verlebten Jahres 1790 reifte Schiller mit feiner Frau und feiner Schwagerin nach Erfurt. Dort murde er nach einem Koncert im Stadthause beim Abendessen plöglich pon einem Katarrhalfieber befallen und mußte einen ganzen Tag lang bas Bett. und mehrere hindurch bas Zimmer buten. Es blieb gwar für jest bei dem einzigen Anfall; aber biefer mar fo ftart, baß fein Urst, wie er felbit, ibn querft für die Ankundigung eines gefährlichen Riebers hielten. Dortige Freunde und por allen ber Roadjutor suchten ihm die Reconvalescenztage möglichst erträglich zu machen. Mit Dalberg, ichrieb er an Körner, habe ihn ber Aufenthalt in Erfurt überaus nabe gebracht und pon beffen Seite "die bestimmtesten und glücklichsten Ertlärungen berbeigeführt." Auf ber Beimreise hielt er fich einen Tag in Weimar auf, traf bort ju feiner Freude ben Schauspieler Bed aus Mannheim, stellte sich auch bei Sofe por, bewunderte bei ber Bergogin Umalia bie aus Italien mitgebrachten iconen Zeichnungen (Profpette von Reapel, von Rom und Umgegend, Zeichnungen nach Antiten u. f. w.) und ließ Lotte in Weimar gurud. Am 11. Januar war er wieder in Jena. In feinem Briefe an Körner vom nächsten Tage melbete er sich wohlgemuth als "ganz hergestellt" und sprach seine Freude aus, daß er endlich nach langem Suchen ein begeisterndes Sujet zu einer Tragodie, und zwar ein hiftorisches (Wallenstein) gefunden habe. Aber icon am folgenden Tage febrte feine Rrantheit gurud, und gwar so beftig und angreifend, bak er am 15. Januar nur mubiam in unfichern Schriftzugen Lotte um ihre Beimtehr bitten tonnte. Um britten Tage fpie er Blut und litt an Bruftbeklemmungen, Die man burch Aberlässe. Blutegel und Besicatorien zu erleichtern fuchte. Da er in ben ersten sechs Tagen teine Nahrung ju fich nehmen tonnte, so mar er bald fo abgemattet, bag die fleine Bewegung beim Getragenwerben pom Bett zum Sopha ibm Obnmachten zuzog. Um fiebenten Tage wurde fein Auftand febr bebenklich. Um neunten und fiebenzehnten erfolgten Rrifen; die Barorpsmen waren stets von startem Phantafiren begleitet. "Erst acht Tage nach Aufhören bes Riebers", berichtete er ben 22. Februar an Rörner, "vermochte ich einige Stunden außer bem Bette zuzubringen, und es stand lange an, ebe ich am Stock berum= friechen konnte. Die Pflege war vortrefflich, und es trug nicht wenig bagu bei, mir bas Unangenehme ber Rrantheit zu erleichtern, wenn ich Die Aufmerksamkeit und thätige Theilnahme betrachtete, Die von vielen meiner Auditoren und biefigen Freunden mir bewiesen murbe. Sie ftritten sich barüber, wer bei mir machen burfe, und einige thaten bies dreimal in der Woche. Nach den ersten gehn oder zwölf Tagen fam meine Schwägerin von Rudolstadt, und ist noch bier. - ein bochst nöthiger Beiftand für meine liebe Lotte, Die mehr gelitten bat, als ich. Much meine Schwiegermutter besuchte mich; und biesem innigen Leben mit meiner Kamilie, Dieser liebevollen Sorge für mich, den Bemühungen meiner andern Freunde, mich zu gerstreuen, bante ich größtentheils meine ichnellere Genefung. Bu meiner Stärfung ichidte mir ber Bergog ein halb Dugend Bouteillen Madeira, die mir neben ungarischem Weine portrefflich bekommen." Unter ben jungen dienstwilligen Sausfreunden machte besonders Adlerstron burch die liebevolle Umsicht, wo= mit er ber Wartung Schiller's fich hingab, um ihn und die Familie fich hochverdient. Auch trat damals der kaum achtzehnjährige gefühl= volle Sarbenberg (Novalis) in ein nabes Berhaltniß jum Schiller= ichen Saufe.

War nun auch durch den trefflichen Arzt Starke die Lebensgefahr, worin Schiller schwebte, für den Augenblick beseitigt, so hatte doch der furchtbare Anfall seine Gesundheit in ihren Grundvesten erschüttert; sein Körper blieb für den ganzen Lebensrest zerrüttet, wenn gleich sein Geist eine wunderdare Frische behielt, ja zeitweise sich wahrhaft vertlärte. Die Ratur hatte ihn, wie wir wissen, von Haus aus nicht mit einer starken, widerstandsträftigen Gesundheit ausgestattet, und das Leben in der Karlsschule war ihm leiblich nicht förderlich gewesen. In der solgenden Zeit hatten sodann Unregelmäßigkeit im Lebenswandel,

brudenbe Sorgen, beftige Gemuthsbewegungen. Ueberanstrengung bes Beiftes, bas lanawierige Bechfelfieber in Mannheim, Nachtwachen, gefrummtes Siken bei ber Arbeit, felbit Abbartungsversuche, Die er que weilen machte, seinen Körper noch mehr entfraftet; besonders neigte er feines oft anbaltenden Stubenlebens wegen febr gu Erfältungen. In ber letten Zeit aber hatte, wie dies Wieland (im Borwort jum Siftor. Ralender für Damen 1792) bezeugt, bas Erperiment im Schnellarbeiten bei der Darftellung des breißigiabrigen Rriegs ibm beftig zugesett und ben eben beschriebenen Krantheitsanfall vorbereitet, pon bem er nie wieder pollständig genesen follte. Bie fein Leben im Anabenalter ein Rampf mit Geistesdrud, bann weiterbin und noch jest mit der Armuth war, so ward es pon nun an ein erhaben tragisches Ringen eines ftarten und muthigen Geiftes mit einem fiechen und hinfälligen Leibe. Er durchschaute selbst die Gefahr, die ihn fortwährend bedrohte, verbarg fie aber ben Seinigen. Nur bem Dresbener Freunde, ber ibm in biefen Leidenstagen wieder bas treueste Bruderberg bewährte, gestand er fie. Rörner versuchte ihm und fich felbst Muth einzureben. "Du baft eine ichredliche Krantheit überftanden", ichrieb er am 1. Marg, "und es ift. als ob bu mir pon neuem geschenkt mareft. Wohl bir, bag bu eine fo brave Gattin gefunden haft! Ohne ihre Sorgfalt batteft bu ichmer= lich gerettet merben fonnen."

Raum fühlte er sich wieder etwas leidensfrei, so kehrte seine beitere Stimmung gurud, und mit ibr feine Arbeitsluft. Un bie Fortsetzung ber Geschichte des dreißigjährigen Rrieges durfte er fich noch nicht magen; Die öffentlichen Borlefungen mußten bes Buftandes feiner Bruft wegen einft= weilen unterbleiben; ber Bergog dispensirte ihn von benfelben willfährig für den Rest bes Wintersemesters und ben nachsten Sommer. Go begann er benn, gleich ftart von einem sittlichen, wie von einem funftphilosophischen Interesse getrieben, jest gegen Anfang Marg 1791 jum erften Mal ein ernsteres Studium Rant's. Wahrlich es läßt fich faum ein empfehlenderes Zeugniß für eine Philosophie benten, als daß ein hellbenkender Geift, ber fich nicht fern bem Rande des Grabes glaubt, ju ihr fich hinwendet, um Beruhigung und Erhebung ju icopfen. Bugleich erfannte er eine funftphilosophische Durchbildung als Die lette Aufgabe, Die er noch ju lofen hatte, ebe er wieder, wenn bas Schicffal es vergönnte, jum Dichter werden konnte. Er nahm baber von Kant's hauptwerken junächst die Kritik ber Urtheilskraft vor, in die er leichter, als in die Kritik ber reinen Bernunft, einzudringen hoffte, weil er felbst über Aefthetik ichon viel nachgebacht und auch empirisch mit einem Theil bes Runftgebiets sich bekannt gemacht hatte.

Um 10. April finden wir ibn feit einigen Wochen in Rudolftabt. "Meine Bruft", fdrieb er unter biefem Datum an Rorner, "ift mir um nichts leichter geworben; pielmehr empfinde ich noch immer bei ftartem, tiefem Athembolen einen fpannenben Stich auf ber Seite, Die entzündet gewesen ift, öfters auch huften und Beklemmungen. Ich mag es hier Niemand fagen, mas ich von diefem Umstande bente; aber mir ift, als ob ich diese Beschwerden behalten mußte. Gine Stunde laut gu lefen mare mir gang und gar unmöglich . . . Ich reite bie Woche breis, viermal fpagieren, und erwarte nur bie frijden Kräuter, um nach ber Berordnung des Arztes Seltermaffer abmechselnd mit Milch und frijden Rrauterfaften ju gebrauchen . . . Mein Gemuth ift übrigens beiter, und es foll mir nicht an Muth fehlen, wenn auch bas Schlimmfte über mich tommen wird." Gleichzeitig melbete er, baß er einen begeifternden Stoff zu einem Inrischen Gedicht (mabriceinlich zu ber später uns wieder begegnenden Symne an bas Licht) gefunden und ein Stud aus bem zweiten Buch ber Meneibe in Stanzen gebracht habe. "Es ift aber", fügte er bingu, "beinahe Originalarbeit, weil man nicht nur den lateinischen Text neu eintheilen muß, um für jede Stanze ein fleines Gange zu erhalten, fondern auch, weil es durchaus nothwendig ift, dem Dichter im Deutschen von einer andern Seite wiederzugeben. mas pon der einen unvermeidlich verloren gebt."

Den für's Schlimmfte, mas broben konnte, versprochenen Muth follte er leider bald zu bewähren haben. In ber zweiten Maimoche famen unter mehrern periodisch wiederkehrenden Anfallen zwei ber furchtbarften Art. Die Respiration murbe fo fcmer, bag er über ber Unftrengung, Luft zu bekommen, bei jedem Athemzug ein Lungengefäß ju gersprengen fürchtete. Mit bem erften Anfall verband sich ein starter Rieberfroft: Die Extremitaten murben eifig talt, ber Buls verschmand, in heißem Waffer blieben die Sande unerwarmt und nur die ftarkften Friftionen brachten wieder einiges Leben in Die Glieder; ben zweiten glaubte er nicht zu übersteben; jeden Augenblick meinte er der schrecklichen Mühe des Athemholens zu erliegen. Gines Lautes war feine Stimme icon nicht mehr fähig, und gitternd konnte er nur noch ichreiben, was er gerne gesagt hatte. Darunter waren auch einige Worte an Rörner, die er nach überstandenem Anfall gurudhielt und als Andenken an den gefahrvollen Augenblid aufbewahrte. Starte murbe nachts aus Jena herbeigeholt, fand aber bei ber Untunft ben Kranten in einem wohlthätigen Schlafe. Sein Geift war mitten in dem fcweren Rampfe beiter geblieben; nur ber Anblick Lottens, Die dem brobenden Schlage zu erliegen ichien, batte ibm Schmerz perurfacht, "Ueberhaupt", schrieb er den 24. Mai an Körner, "hat dieser schreckliche Unsfall mir innerlich sehr gut gethan. Ich habe dabei dem Tode mehr als einmal in's Auge gesehen, und mein Muth ist dadurch gestärkt worden." Diese wenigen schlichten Worte — in was für eine beroische Seele lassen sie uns hineinblicken! Mit männlicher Fassung suchte er die Seinigen zu beruhigen. Seine Schwägerin las ihm aus Kant Stellen vor, die auf Unsterblichkeit der Seele hindeuten. "Den Lichtstrahl aus der Seele des ruhigen Weisen", sagt sie, "und den tröstenden Glauben meines Herzens, daß solch ein Wesen in der Blüthe seiner Kraft nicht enden und uns nicht für immer entzogen werden könne, nahm er ruhig auf." Er antwortete: "Dem allwaltenden Geist der Natur müssen wir uns ergeben, und wirken, so lange wir es versmögen."

In jener Zeit begann, als Folge seiner Krantheit, bei ihm die Unordnung im Wachen und Schlasen. In gehöriger Stunde sich niederzulegen und aufzustehn, war ihm nie zur Gewohnheit geworden. Jest aber mußte er, weil ihn oft die ganze Racht lang der Schlaf floh, die Ordnung der Natur umtehren und einen guten Theil des Tages zum Schlaf verwenden. Bor zehn, eilf Uhr Bormittags komte er selten das Bett verlassen. Er fand, daß ihn manchmal eher bei einer leichten Beschäftigung, als wenn er mußig war, die Schlaflust anwandelte, und spielte deßhalb oft Karten.

Gegen Anfang Juli begab er sich, ber Berordnung Starke's gemäß, mit Lotte und Karoline nach Karlsbad, und lebte bort sehr zurückgezogen, oft über dem Plan seines Wallenstein brütend. Dieser Tragödie wegen freute er sich, die Bekanntschaft einiger österreichischen Officiere zu machen und einen Blick in die militairische Welt thun zu können, um aus ihr Farben für sein projektirtes dramatisches Gemälde zu entlehnen. Auch versäumte er nicht, in Eger das Rathhaus mit dem Bildnisse Wallenstein's und das Haus, wo er ermordet wurde, zu besuchen. Das Bad wirkte so wohlthuend auf ihn, daß er seinem Versleger Göschen, den er hier traf, die Fortsetung des dreißigiährigen Kriegs für den nächstjährigen Damen-Kalender zu versprechen wagte. Leider konnte er nur wenig von dem Versprochenen erfüllen; denn mit der Wiederkehr seiner Kräfte ging es keineswegs nach Wunsch.

Alls er die vorgeschriebene Kurzeit in Karlsbad abgehalten und noch einige Wochen in Jena und Audolstadt verweilt hatte, ging er gegen Ende August mit Lotte nach Ersurt, verlebte hier angenehme Tage und brachte die Abende gewöhnlich beim Koadjutor zu, der recht freundschaftlich um den Kränkelnden bekümmert war. Bon hier aus melbete Schiller ben 6. September an Körner : "Mit ber Befferung geht es leidlich, aber langfam; noch immer bleiben bie Rrampfanfalle nicht gang aus, auch halt ber furze Athem noch an." In feiner bor= tigen Burudgezogenheit nahm er benn auch feine öfonomische Lage für Die Butunft in ernste Erwägung und besprach fie brieflich mit Korner und mundlich mit Dalberg. Das Sahr 1791 toftete ibm pierbundert Thaler, abgesehen von ber burch Arbeitsunfähigteit perursachten Mindereinnahme. Glücklicher Beife mar fein schriftftellerisches Gintommen in dem Jahr fo bedeutend gewesen, daß er den außerordentlichen Stok. ohne neue Schulden zu machen, ausgehalten, ja sogar neunzig Thaler an alten Schulden abgetragen, bundertundamangig ale Burge für einen Undern gezahlt und einen armen Studenten unterftut batte. Aber feine Mittel begannen sich zu erschöpfen. An die Möglichkeit, honorirte Brivatvorlefungen zu halten, mar nicht zu benten, auf schriftstellerische Einfünfte nicht zu rechnen. Er manbte fich baber auf Dalberg's Rath an den Serzog Karl August mit der Bitte um eine Besoldung, die binreichend mare, im außersten Nothfall ihn vor Bedrangniß zu ichuken. Mit der Kasse des Herzogs stand es nicht zum besten, und Körner zweifelte ftart an dem Erfolg ber Bitte. Der edle Berzog ichicte bennoch an Lotte mit der Bemerkung, daß er auf eine feste Erhöhung der Befoldung "alleweile" nicht einzugehn im Stande fei, eine Summe, Die mit Schiller's Benfion und dem Jahreszuschuß von seiner Schwiegermutter für das Bedürfniß eines Jahrs genügte. Sätte Schiller auf Körner's Lockungen hören wollen, so ware die Betition an den Bergog unterblieben. Wiederholt hatte ihn der unvergleichlich opferwillige Freund zu fich nach Dresten eingeladen und ihm ichon Ende Mai gefcrieben, jest burfe er fich burch feinerlei Rudfichten in ber Welt abbalten laffen, für feine Wiederberftellung zu forgen; bei Gofchen, ber mit seinen Schriften das meiste Glud gemacht, könne er über tausend Thaler jährlich disponiren; und wolle er sich von diesem nicht vor= ichießen laffen, fo fei er, Körner, noch ba und werbe Rath ichaffen. \*) Aber Schiller, bei bem braven Freunde noch in alter Schuld, perschloß fein Ohr für bas Anerbieten.

In den letten Wochen seines Aufenthalts zu Erfurt fing er wieder

<sup>\*)</sup> Körner's Offerte war um so ebler, als seine Bermögenslage nicht so günstig, wie er früher erwarten durste, sich gestaltet hatte, und er einer Erweiterung seiner Familie entgegensah. Am 23. September wurde ihm Theodor, der nachmalige Sänger von "Leier und Schwert", geboren.

an au arbeiten, und amar an ber Geschichte bes breißigjährigen Kriegs. non welcher er bei täglich vier- bis fünfstundigem Diftiren innerhalb viergebn Tagen funf Dructbogen fur ben Ralender ju Stande brachte. So angenehm Dalberg ibm bier bas Leben ju machen mußte. febnte er fic boch nach ber behaalichen Sauslichkeit in Rena und zugleich nach dem Umgange mit den bortigen befreundeten Brofessoren und talentpollen jungen Leuten. Er fehrte baber gegen Ende September an ben beimischen Berd gurud und lud allwöchentlich einige Male gu nich einen fleinen Freundefreis, "Butterbrodgefellichaften", wie er fie nannte, in benen es einfach, aber froblich berging, Go mar feine Stimmung benn, wenn gleich die Bruft noch immer befangen blieb und auch Unterleibsfrämpfe zuweilen wiederkehrten, im Gangen ziemlich beiter. Rur betrübte es ibn, daß fich für feine Lotte, Die über feiner Bflege febr gelitten batte, tein angemeffener Frauenfreis fand. "Es ift ein Glud", idrieb er ben 24. Ottober an Korner, "baß fie Liebbabereien (für Reichnen und Musit) bat, mit benen sie sich beschäftigt, wenn ich zu thun babe. Meine Krankheit bat baburch, daß fie mich gang außer Thätigkeit feste, uns so aneinander gewöhnt, daß ich fie nicht gern allein laffe. Auch mir macht es, wenn ich Geschäfte habe, icon Freude, mir nur zu benten, daß fie um mich ift; ihr liebes Leben und Beben um mich berum, Die findliche Reinbeit ihrer Seele und Die Anniakeit ihrer Liebe gibt mir felbst eine Rube und harmonie, Die bei meinem bypochondrischen Uebel ohne diesen Umstand fast unmöglich mare. Baren wir beibe nur gefund, wir brauchten nichts weiter, um au leben, wie die Götter." Bekenntniffe, wie diefes, ichlagen wohl jeden Zweifel nieder, ob Schiller in der Che mit Lotte bas gehoffte Glück gefunden babe.

In so erquickender häuslicher Existenz gesang es ihm, mit einer ihn selbst überraschenden und ermuthigenden Leichtigkeit die im Frühling begonnene Ueberse ung von Birgil's zweitem Buch der Neneide zu beendigen. Zu den zweiunddreißig damals sertig gebrachten Stanzen sügte er jett binnen neun Tagen noch hundertunddrei hinzu, ohne mehr als vier Vormittags: und eben so viel Nachmittagsstunden auf die Arbeit zu verwenden. Sie erschienen im ersten Stück der Neuen Thalia unter dem Titel "Die Zerstörung von Troja." Um 19. November meldete er an Körner die Beendigung des vierten Buchs der Aeneide, das mit der Neberschrift "Dido" dem zweiten und dritten Stück der Reuen Thalia einverseibt wurde. Welchen Werth der Dichter selbst auf diese Uebertragungsübungen legte, zeigt schon die sorgfältige Ueberarbeitung, die er ihnen später angedeihen ließ. In

ber That hatten fie einen nicht gering anzuschlagenden Ginfluk auf feine bichterische Musbildung. Gie erhielten mabrent ber analytischen Beriode", wie Goethe biefe gange Zeit nannte, ben poetischen Ginn in ibm rege und forderten ibn zugleich in ber Sanbhabung ber metrischen Form, fo baß er, als fein Genius ibn jum zweiten Dal in bie bich= terische Laufbahn rief, auch als Techniter gerüsteter bastand. In ber Behandlung ber ottave rime nahm er fich Wieland's Ibris und Oberon gu Borbildern; nur bielt er fich ftrenger an ben jambifden Mbutbmus. Im Uebrigen erlaubte er fich biefelben Freiheiten, wie Wieland: Berichiedenheit im Bersumfange, willfürliche Reimfolge, balb brei, bald vier Gleichklänge in Giner Stropbe. Warum ich biefe Abmeidungen von der iconen Stropbe des Bojardo. Arioft. Taffo u. f. w. nicht billigen kann, habe ich im Archiv für neuere Sprachen und Literaturen (XXV, 241 ff.) zu erörtern versucht. Die gange Eurythmie und ber wunderbare Reiz ber achtzeiligen Stanze mit ihrem breimaligen periobifden Wellenschlag und bem befänftigenden zweizeiligen Abichluß geht bei Wieland und Schiller verloren. Das Berfprechen, noch einen Theil bes fechsten Buchs ber Aeneibe ju übertragen, bat Schiller nicht gehalten, fo wie auch ber Agamemnon bes Aefchylus, ben er jest noch: mals angriff, wieder in's Stoden gerieth.

So neigte sich unserm Freunde in wenigstens erträglichem Zustande bas leidenreiche Jahr 1791 dem Ende zu. Aber es sollte ihm, ebe es Abschied nahm, noch durch einen ganz ungeahnten, herrlichen Freudensglanz sich verklären.

Bu Schiller's enthusiastischen Berehrern gehörte ber Dane Jens Baggesen. Im Jahr 1790 hatte er auf ber Rückehr von einer Schweizerreise in Jena einen Bund mit Reinhold für's Leben geschlossen und auch Schiller's Bekanntschaft gemacht, ber ihm damals (am 9. Ausgust) folgende Zeilen in's Stammbuch schrieb:

In frischem Duft, in ew'gem Lenze,
Wenn Zeiten und Geschlechter fliehn,
Sieht man des Ruhms verdiente Kränze
Im Lied des Sängers unvergänglich blühn.
An Tugenden der Borgeschlechter
Entzündet er die Folgezeit;
Er sitt, ein unbestochner Mächter,
Im Borhof der Unsterdichteit.
Der Kronen schönfte reicht der Richter
Der Thaten — durch die hand der Dichter. \*)

<sup>\*)</sup> Das scheint bie Antwort Schiller's auf eine Neußerung Bags gefen's zu sein, ber an bem jest von unserm Dichter gewählten Beruf

In Kopenhagen angekommen, flößte Baggesen seine Begeisterung für Schiller's Persönlichkeit und Werke seinen hohen Gönnern und Freunden, dem Herzog Chr. Friedr. von Augustenburg, welcher damals noch gegen Schiller eingenommen war, und dem Minister Grafen Ernst von Schimmelmann ein. Die Frauen der drei Männer theilten ihre Gesinnungen, und Schiller wurde bald der Schutzheilige ihres Bundes. Baggesen las ihnen den Don Karlos und andere Schriften unseres Dichters por.

Im Juni 1791 murde ein Ausflug biefes Freundefreifes nach Sellebed verabredet, um an biefem reizend gelegenen Ort, fern ber Sauptstadt, im Angesicht bes mogenden Meers, die Dbe "Un bie Freude" ju fingen. Alles mar zu dem landlichen Geft porbereitet. und Baggefen mit feiner Gattin ftand eben im Begriff, nach Geeluft au fahren, um die Kamilie Schimmelmann abzuholen, ba erhielt er ein Billet von ber Grafin, Die Reise muffe unterbleiben - Schiller fei geftorben. Wie vom Blik getroffen, fturzten bie Gatten einander in Die Arme; es war ihnen, als fei die Menschbeit um einen ihrer größten Erzieher armer geworben. Baggefen tonnte unmöglich in folder Stimmung zu Saufe bleiben. Er fette fich mit feiner Frau in ben Bagen und fuhr burch Sturm und Regen nach Seeluft. Graf Schimmelmann em: pfing fie mit ben Borten : "Wir haben nach Sellebed geben wollen, um bort moblgemuth bas Lied "Un bie Freude" anzustimmen: jest wollen wir trop bes Unwetters binfabren, um es in Mehmuth pon Ihnen vorlefen zu boren." Sogleich murde angespannt und aufgebrochen. Der Minister Schubert im Saag und Gemablin, welche biesem Rreise nabe ftanden, machten bie Sabrt mit.

Unterwegs klärte der Himmel sich auf, und als sie in Hellebed, das sechsthalb Meilen von Kopenhagen dem stolz emporragenden schwebischen Felsen Kullen gegenüber liegt, angelangt waren, lachte bald die heiterste Sonne auf sie herab. Baggesen begann zu lesen: "Freude, schöner Göttersunken!" — und aus dem Verborgenen sielen Klarinetten, Hörner und Flöten ein; so hatte Schimmelmann es geheim veranstaltet. Wie durch einen Zauber hingerissen, sangen alle das Lied im Chormit. Als man es geendigt glaubte, knüpste Baggesen recitirend die selbstgedichtete Strophe an:

eines hiftorikers besonders das gerühmt hatte, daß er bem hohen Berbienft die gebührende Kränze flechten könne. Schiller's Meinung war, bas verstehe ber — Dichter besser.

Unser tobter Freund soll leben! Alle, Freunde, stimmet ein! Und sein Geist soll uns umschweben Hier in Hellas' Himmelshain! Jede Hand emporgehoben! Schwört bei diesem freien Wein, Seinem Geiste treu zu sein Bis zum Wiedersehn dort oben!

Chor: Sebe Hand emporgehoben! u. f. w.

Jedes Auge schwamm in Thränen. Nun erschienen vier Anaben und vier Mädchen in hirtenkostüm mit Blumenkränzen und sührten einen Reigentanz auf. In solcher und ähnlicher Feier blieb die Gesellschaft drei Tage beisammen. Man las Lieblingsscenen des Don Karlos, die Götter Griechenlands, die Künstler, Partien aus dem Abfall der Niederlande; der Schmerz löste sich in sanste Rührung auf, und die durch Rührung geweihte Seele war für die Worte und Gestalten des Besweinten doppelt empfänglich.

Als der todt Geglaubte nach Jena zurückgekehrt war, machte Reinhold es sich zum ersten Geschäft, ihm Baggesen's Brief über die Todeszieier mitzutheilen, — "und ich zweisle", berichtete Reinhold an Baggesen, "ob irgend eine Arznei heilsamer auf ihn gewirtt hat." Den Abend war eine kleine Gesellschaft in Schiller's Hause. Lotte zog Reinhold bei Seite. "Wenn Sie an Baggesen schreiben", schluchzte sie, "so sagen Sie ihm — schreiben Sie ihm" — und ein Thränenstrom erstickte ihre Stimme. "Ich kann Baggesen nichts Nührenderes schreiben", antwortete Reinhold, "als was ich jett sehe und höre". Weiter ward kein Wort über den Gegenstand gewechselt.

Baggesen, von "des Unsterblichen und Ungestorbenen Auferstehung", wie er sich ausdrückt, in Kenntniß gesetzt, beruhigte sich nicht, so lange er ihn nicht ganz hergestellt wußte, und erkundigte sich wiederholt nach seinem Besinden bei Reinhold. Dieser antwortete, Schiller könne sich vielleicht erholen, wenn er eine Zeit lang sich der Arbeit enthalte. Daserlaube ihm jedoch seine ötonomische Lage nicht; denn wenn einer von ihnen beiden erkranke, so sei er bei einem Fixum von zweihundert Thalern in Zweisel, od er diese Summe in die Apotheke, oder in die Rüche schieden solle. Damit wußte Baggesen genug. Er las dem Herzog von Augustenburg Reinhold's Brief vor, und nicht lange nacher, am 27. November 1791 erging, einem Briefe an Reinhold beigeschlossen, solgendes Schreiben des Herzogs und Schimmelmann's an Schiller:

"Amei Freunde. burch Beltburgerfinn miteinander verbunben. erlaffen biefes Schreiben an Sie, ebler Mann! Beibe find Ihnen unbefannt, aber beibe verehren und lieben Gie. Beibe bewundern ben boben Flug Ihres Genius, ber verschiedene Ihrer neueren Berte au ben erhabenften unter allen menichlichen ftempeln tonnte. Sie finden in Diefen Berten Die Denfart, ben Ginn, ben Enthufigsmus. welcher bas Band ihrer Freundschaft knüpfte, und gewöhnten fich bei ihrer Lefung an die Idee, ben Berfaffer berfelben als Mitglied ihres freundschaftlichen Bundes anzuseben, . Groß war alfo auch ihre Trauer bei ber nadricht von feinem Tobe, und ihre Thranen floffen nicht am fparfamften unter ber großen Bahl von guten Menfchen, Die ihn tennen und lieben. Diefes lebhafte Intereffe, welches Sie und einflößen, ebler und verehrter Mann, vertheibigt und bei Ihnen gegen ben Anschein von unbescheibener Bubringlichfeit. Es entfernt jede Berfennung ber Abficht biefes Schreibens: wir faßten es ab mit einer ehrerbietigen Schuchternheit, welche uns Die Delitateffe Ihrer Empfindungen einflöft. Bir würden biefe fogar fürchten, wenn wir nicht wüßten, daß auch in ber Tugend eblen und gebilbeten Seelen ein gemiffes Dag vorgeschrieben ift, welches fie ohne Migbilligung ber Bernunft nicht überschreiten barf."

"Ihre durch allzuhäufige Anstrengung und Arbeit geschwächte Gefundheit bedarf, fo fagt man une, für einige Zeit eine große Rube, wenn fie wieder bergeftellt und Die Ihrem Leben drobende Gefahr abgewendet werden foll. Allein Ihre Glüdsumftande verhindern Sie, fich biefer Rube zu überlaffen. Wollen Gie uns wohl Die Freude gonnen, Ihnen ben Genug berfelben zu erleichtern? Wir bieten Ihnen zu bem Ende auf brei Jahre ein Beschent von taufend Thalern an. Rebmen Gie biefes Anerbieten an, ebler Mann! Der Anblick unferer Titel bewege Sie nicht, es abzulehnen; wir miffen biefe au ichaten. Bir fennen feinen Stolg, als nur den, Menschen gu fein, Burger in ber großen Republif, beren Grangen mehr als bas Leben einzelner Generationen, mehr als die Grangen bes Beltalls umfaffen. Gie haben nur Menfchen, Ihre Bruder, vor fich, nicht eitle Große, Die burch folden Ge= brauch ihrer Reichthümer nur einer etwas eblern Art von Stolz fröhnen."

"Es wird von Ihnen abhangen, wo Sie diese Ruhe Ihres Geiftes genießen wollen. hier bei uns würde es Ihnen nicht an Befriedigung für die Bedürfnisse Jhres Geistel sehsen, in einer Janptstadt, die der Sig einer Regierung, zugleich eine große Haubelsstadt ift, und sehr schäubere Büchersammlungen enthält. hochachtung und Freundschaft würden von mehrern Seiten wetteiseun, Ihnen den Aufenthalt in Dänemark angenehm zu machen; denn wir sind nicht die Sinzigen, die Sie kennen und lieben. Und wenn Sie nach wiederhergestellter Gesundheit wünschen sollten, im Dienste des Staates angestellt zu sein, so würde es uns nicht schwer fallen, diesen Bunsch zu befriedigen. Doch wir sind nicht so klein eigenmitzig, diese Beränderung zu einer Hauptbedingung zu machen. Wir überlassen diese Ihrer eigenen freien Bahl. Der

Menfcheit wünschen wir einen ihrer Lehrer zu erhalten, und biefem Bunfche muß jebe andere Betrachtung nachsteben."

Der Lefer wird es sich selbst sagen, was für einen Eindruck dieses Schreiben auf Schiller und nicht minder auf Lotte gemacht haben muß. Die Art, wie ihm das Geschent dargebracht wurde, rübrte ihn noch mehr, als das eble Anerdieten selbst. Er mußte die Beantwortung auf einige Tage verschieben; so angegriffen sühlte er sich durch den Drang seiner Empsindungen. Die Danksaung an den Herzog und Schimmelmann ist leider nur ihrem wesentlichen Inhalte nach bekannt; dagegen hat sich Schiller's Brief an Baggesen erhalten, der uns ganz den Freudentaumel ausdeckt, in welchem er seit dem Empsang des Schreibens lebte. Die schon früher erhaltenen Nachrichten über den Borgang zu Hellebeck nennt er darin "nektarische Blumen, die ein himmlischer Genius dem kaum Erstandenen vorhielt." Des allzugroßen Umfangs wegen kann hier der Brief an Baggesen nicht mitgetheilt werden; möge dafür ein kürzerer folgen, den Schiller am 13. December sogleich im ersten Glücksrausch an Körner richtete:

"Ich muß bir unverzüglich schreiben, ich muß bir meine Freude mittbeilen, lieber Körner. Das, wonach ich mich, fo lange ich lebe, aufs feurigste gesehnt habe, wird jest erfüllt. Ich bin auf lange, vielleicht auf immer, aller Gorgen los; ich habe bie langft gewünschte Unabhangigkeit bes Geiftes. Seute erbalte ich Briefe aus Ropenbagen vom Bringen von Augustenburg und vom Grafen von Schimmelmann, Die mir auf drei Jahre jabrlich taufend Thaler jum Geschent anbieten mit völliger Freiheit zu bleiben, wo ich bin, blot um mich von meiner Krantheit völlig zu erholen. Ich werde bir bie Briefe in acht ober gebn Tagen ichiden. Sie munichen zwar, bag ich in Ropenhagen leben möchte, und ber Bring ichreibt, baß, wenn ich bann angestellt fein wolle, man dazu Rath ichaffen murbe; - aber bies geht fo balb nicht, da meine Berbindlichkeit für den Bergog von Beimar noch zu neu ift. und noch vieler andern Urfachen wegen. Aber binreifen werde ich boch, wenn es auch erft in einem ober zwei Jahren geschieht. Die mir jest zu Muth ift, tannst bu benten. Ich babe bie nabe Aussicht, mich gang ju arrangiren, meine Schulben ju tilgen, und unabhängig von Nahrungsforgen gang ben Entwürfen meines Geiftes zu leben. Ich habe endlich einmal Duge zu lernen, zu sammeln und für die Emigfeit zu arbeiten."

Den in ber erften herzensfreube gefasten Entschluß, Die Ropens hagener Bobltbater einmal ju feben, brachte er nicht zur Ausführung.

Er durste seiner geschwächten Gesundheit nicht eine so weite Reise in ein nördliches Klima und noch weniger einen dauernden Aufenthalt daselbst zutrauen. Indeß junterhielt ein reger Brieswechsel mit der Gräfin Schimmelmann den Geistesverkehr zwischen Kopenhagen und Jena, und Schiller gab seine fortdauernde Dankbarkeit auch dadurch zu erkennen, daß er die Briese über die ästhetische Erziehung an den Brinzen von Augustendurg richtete. Dem Herzog Karl August glandte er die Mittheilung von der günstigen Wendung seines Schickalsschuldig zu sein; und dieser, voll innigen Antheils an seinem Glück, erlaubte ihm, nach Wunsch auf beliedige Zeit der Universität und den akademischen Obliegenheiten sern zu bleiben.

## Sechszehntes Kapitel.

Tischgesellschaft. Studium Kant's. Neuer Krankheitsaufall. Aufenthalt bei Körner. Beendigung der Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Besuch der Mutter und der jüngsten Schwester. Wiederaufnahme der Borlesungen. Neue Thalia. Sin Gespräch "Kallias oder über die Schönheit" projektirt. Die ästhetischen Briese an den Prinzen von Angustenburg. Meber Annuth und Würde. Bom Erhabenen. Schiller und die Revolution. Revision seiner Gedichte.

Die neunzehn Monate (Januar 1792 bis Juli 1793), die wir für dieses Kapitel abgegränzt haben, sind durch Schiller's Abschied von der Geschichtschreibung und seinen Uebergang zu einem ernstern Studium der Philosophie bezeichnet. Wir werden ihn trot fortwährend schwantender Gesundheit "die Last des dreißigjährigen Krieges abwälzen" und sich in Kant's Kritit der Urtheilskraft vertiesen sehn.

Schiller begann das Jahr 1792, wie er an Körner melbete, "mit den besten Hoffnungen. Bin ich auch noch nicht gesund", schrieb er, "so hat mein Kopf doch seine ganze Freiheit, und an meiner Thätigfeit werde ich durch meine Krantheit wenig gehindert." Um seine Wiederherstellung durch tägliches Aussahren zu sördern, beschloß er,

fich Wagen und Pferbe anzuschaffen, ließ es aber ber Roften wegen beim Ankauf eines Reitpferbes. In feine hausliche Erifteng fuchte er mehr Leben und Abwechselung ju bringen, indem er die Einrichtung traf, daß Mittags und Abends fünf junge Freunde, als Rostganger feiner Sausjungfern, mit ihm zusammenspeisten. "Go habe ich", ichrieb er an Körner, "täglich einen gesellschaftlichen Tisch, ohne mit ber Besorgung beschwert zu sein: und ba es zum Theil Kantianer find, so versiegt die Materie gur Unterhaltung nie. Nach Tisch wird zuweilen gespielt, ein Behelf, ber mir feit meiner Rrantbeit fast noth: wendig geworden ift." Bu biefer Gesellschaft gehörten Niethammer, Rischenich, ein Student Namens von Richart und beffen Sofmeifter Görig, eine Zeit lang auch Frig von Stein. Wie Schiller's Jugend= freund Cong ergablt, ber einmal als Gaft diefem Rreise beimobnte, betheiligte fich unfer Dichter nicht viel an ber Unterhaltung, warf aber gelegentlich ein scharfes und treffendes Wort bazwischen. Görig hat später im Morgenblatt (1837 Nr. 84 ff.) eine Reibe gum Theil pitanter Unetboten über Schiller's bamaliges bausliches und gefelliges Leben gebracht, barunter auch die Schilderung einer Abendgesellschaft, worin sammtliche Tischgenossen, Frau Schiller und ihre Schwester Raroline mit eingeschloffen. Brüderschaft tranken und fich ben gangen Abend mit Du anredeten. Karoline stellte aber in einem Brief an G. Sowab "die Studentenbrudericaft von Gorig" durchaus in Abrede, und so glaube ich auf Mittheilung der übrigen Anekoten um fo mehr verzichten zu muffen, als auch Anderes noch gegen die Zuverläffigfeit berfelben fpricht.

Ueber seine Beschäftigung berichtete Schiller am 1. Januar an Körner: "Ich treibe jett mit großem Eiser Kant'sche Philosophie und gäbe viel darum, wenn ich jeden Abend mit dir darüber verplaudern könnte. Mein Entschluß ist unwiderruslich gesaßt, sie nicht eber zu verlassen, als dis ich sie ergründet habe, wenn mich dieses auch drei Jahre kosten könnte. — An den dreißigsährigen Krieg gehe ich nächstens wieder. Je früher ich anfange, desto ruhiger kann ich diese Arbeit sortsehen." Aber sein Körperzustand machte ihm für die nächste Zeit einen bösen Strich durch seinen Rechnung. Gegen Ende Januar kam ein neuer hestiger Krankheitsanfall. Zu seiner Erholung beschloß er, mit seiner Frau einige Wochen zu Oresben in Körner's Hause zu verzleben. Doch konnte er diesen Plan, weil er sich zu sehr angegriffen sühlte, erst gegen April aussühren. Seine Reisegefährten waren, außer Lotte, noch Fischenich und ein junger Däne, Ramens Hornemann, der ein Jahr lang in Jena Kant'sche Philosophie studirt hatte, um das

neue Evangelium in Kopenhagen als Professor zu predigen. Der Aufenthalt Schiller's in Dresden dauerte bis zum 13. Mai. Lotte fühlte sich überaus wohl in dem Körner'schen Kreise und kam den Herzensfreunden ihres Gatten weit näher. Die beiden Männer konnten, weil Schiller oft unpäßlich und Körner manchmal amtlich verhindert war, einander nicht so oft genießen, als sie gewünscht und gehofst hatten. Um sich dafür wenigstens einigermaßen zu entschädigen, versabredeten sie einen regern Brieswechsel über Aesthetik.

Um 25. Mai berichtete Schiller, er habe die Arbeit am breifig= jährigen Rrieg wieder aufgenommen, und lefe, um fich für die aftheti= iden Briefe porzubereiten, nochmals bie Kritit ber Urtheilsfraft, gestand aber zugleich seine ftarte Sebnsucht nach bichterischem Schaffen. 3d bin jest voll Ungebuld", schrieb er, "etwas Poetisches vor die Sand zu nehmen; besonders judt mir bie Feber nach Wallenstein. Eigentlich ift es boch nur bie Runft felbft, wo ich meine Rrafte fühle; in der Theorie muß ich mich immer mit Brincipien plagen, ba bin ich bloß ein Dilettant. Aber um ber Ausübung willen philosophire ich gern über bie Theorie. Die Rritit muß mir jest felbst ben Schaben erseben, ben sie mir zugefügt hat - und geschabet hat sie mir in ber That. Die Rühnheit, die lebendige Glut, die ich hatte, ebe mir noch eine Regel befannt mar, permiffe ich icon feit mehreren Nahren, Sch febe mich jest erschaffen und bilden: ich beobachte bas Spiel ber Begeisterung, und meine Ginbildungstraft beträgt fich mit minderer Freiheit, seitdem fie fich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erft jo weit, daß mir Runftmäßigkeit gur Natur wird, wie einem moblaebildeten Manne die Erziehung, fo erhalt auch die Phantafie ibre porige Freiheit gurud und fest fich teine andere als freiwillige Schranken."

Erst am 21. September konnte Schiller seinem Freunde die Beenzbigung des dreißigjährigen Krieges melden. "Bünsche mir Elück!" schrieb er. "Sben schied ich den letzten Bogen Manuskript sort. Jest din ich stei und will es für immer bleiben. Keine Arbeit mehr, die mir ein Anderer aussegt, oder die einen andern Ursprung als Liebzhaberei und Neigung hat! Ich werde acht oder zehn Tage schlechterdings nichts thun, und sehen, ob die völlige Ruhe des Kopfs, freie Bewegung und Gesellschaftsgewäsch an meiner Gesundheit nichts verzbessen." Aber noch eine andere frohe Nachricht konnte er hinzusügen. Seine gute Mutter, die ihm zu Ansang des Monats einen Besuch anzgefündigt hatte, überraschte ihn mit ihrer jüngsten Tochter Nanette zwei Tage früher, als er sie erwartete. "Die große Reise", schrieb er

an Rörner, "ichlechte Witterung und Wege haben ihr nichts angehabt. Sie bat fich zwar peranbert gegen bas, mas fie por gebn Rabren mar: aber nach fo viel ausgestandenen Schmerzen und Krantbeiten fiebt fie febr gefund aus. Es freut mich febr, daß es fich fo gefügt bat, baß ich fie bei mir babe und ihr Freude machen fann. Deine junafte Schwester, Die funfzehn Jahre alt ift, bat fie begleitet. Diese ift gut, und es scheint, daß etwas aus ihr werben tann. Sie ift noch febr Rind der Ratur, und dies auch das Beste, da sie boch feine vernünftige Bildung hatte erhalten können." Babrend in Schiller's altester Schwester Christophine viel von feiner Willenstraft und feiner Charats tertüchtigkeit lag, befaß Ranette fünstlerisches Talent und Streben. Sie begte insgeheim den Bunich, Die Frauengestalten ihres geliebten Bruders auf der Buhne darzuftellen; und die Art, wie fie Gebichte porzutragen verstand, deutete auf entschiedene Anlagen bierzu. Rach= bem Schiller und Lotte am 24. September Die Mutter und Nanette nach Rudolftadt begleitet und dort mit ihnen gehn Tage gugebracht batten, febrien fie am 4. Oftober ausammen nach Jena gurud. Bei ihrem Abschied am 8. Oftober nahm die Mutter Schiller's Bersprechen mit, daß er mit Lotte, sobald es die Umftande gestatteten, in ber ichwäbischen Seimath ben Besuch erwidern werde.

Giner ichweren Arbeitsburde entledigt und burch einen lieben Befuch erfrischt, mare jest unfer Dichter gar ju gern auf einige Beit gur Boefie gurudgekehrt; aber bie Eröffnung bes akademischen Wintersemesters stand bevor, in welchem er seine Rollegien wieder aufzunehmen und über Aefthetit zu lefen beichloffen batte. "Rest ftede ich", ichrieb er den 15. Oftober an Körner, "bis an die Ohren in Rant's Urtheils: fraft. Ich werde nicht ruben, bis ich biefe Materie burchbrungen habe, und fie unter meinen Sanden etwas geworden ift. Auch ift es nötbig, daß ich auf alle Fälle ein Rollegium gang burchdenke und erschöpfe, damit ich in diesen Sätteln völlig gerecht bin, zugleich auch, um mit Leichtigkeit ohne Kraft: und Zeitaufmand etwas Lesbares für die Thalia ju jeder Zeit schreiben ju können. Bald werde ich dich mit meinen Untersuchungen und Entbedungen zu unterhalten den Anfang machen und die verabredete Korrespondenz einleiten." Mit ber Thalia ift Die Reue Thalia gemeint, welche in Diesem Jahr (1792) an Die Stelle ber altern trat, nachdem biefelbe fich beinabe burch funf Jahre gezogen und 1790 mit bem zwölften Seft aufgebort hatte. Man fonnte die neue Thalia, im Gegensat zu ber porherrschend poetische Arbeiten enthaltenden altern, die philosophische nennen. In ihr ift die bereits besprochene Uebersetung zweier Bücher ber Aeneide ber einzige poetische Beitrag Schiller's. Sie sollte jedes Jahr in zwei Bänden sechs hefte umfassen, schloß aber schon mit dem zweiten Jahrgange. Bon dem Kollegium über Aesthetit, das Schiller im Winterhalbjahr 1792—93 las, sind uns Fragmente erhalten in dem Anhange zu einem Buche von Ehr. Fr. Michaelis: "Geist aus Fr. Schiller's Werten" (Leipz. 1806) \*). Michaelis bemerkt darüber: "Der Anhang enthält einen Theil von Schiller's ästhetischen Vorlesungen, die der Herausgeber in Jena mit anzuhören und dem Wesentlichen nach schristlich auszuber wahren das Glück hatte. Das Mitgetheilte sind freilich bloß Fragmente d. h. einzelne Sähe, so wie sie aus dem zusammenhangenden Bortrage sich aussalen Schiller'scher Ibeen hoffentlich nicht ohne alles Interesse. Die Lehrstücke über das Erhabene und die tragische Kunst sind aus dem Manuskript nicht mit ausgenommen, weil Schiller selbst sie nachber sür den Druck bearbeitet und herausgegeben bat."

Anfanas Ropember batte Schiller fein privatissimum begonnen und war in gewaltiger Thätigkeit. "Da ich", schrieb er an Körner, "mich nicht an den Schlendrian balten fann. fo muß ich mich ziemlich gusammennehmen, um zu vier bis fünf Stunden in ber Boche binlang= lichen Stoff zu haben. Auch febe ich an ben erften Borlefungen, wie viel Ginfluß Diefes Rollegium auf Berichtigung meines Geschmacks haben wird. Der Stoff häuft nich, je mehr ich fortschreite, und ich bin jest ichon auf manche lichtvolle Idee gefommen. Mit der Zahl und der Beschaffenbeit meiner Zuhörer bin ich sehr zufrieden. Ich habe vierundzwanzig, wovon achtzehn bezahlen, jeder einen Louisd'or. Also icon hundert hiefige Thaler, und diefes Geld verdiene ich bloß dadurch, daß ich mir einen reichen Borrath von Ideen ju fcbriftftellerischem Ge= brauch zusammentrage, und obendrein vielleicht zu einem Resultat in ber Kunft gelange." Unausgesett schritt er fo, wenn gleich die vielen ichlaflosen Nächte ihm gewöhnlich bie Vormittage wegnahmen, bis zum Nahresichluß in feinen afthetischen Untersuchungen fort, und glaubte im December ben eifrig gesuchten, bei Kant vermiften objektiven Begriff des Schönen, ber sich eo ipso auch zu einem objektiven Grundsat bes Gefdmacks eigne, gefunden zu haben. Die Gedanten hierüber wollte er in einem Gefprad, "Rallias, ober über die Schonheit" betitelt, barlegen und ju Dftern 1793 berausgeben. "Fur biefen

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in Goebeke's hiftor.-krit. Ausg. von Sch's B. X, S. 41 ff.

Stoff", schrieb er an Körner, "ist eine solche Form überaus passend, und das Kunstmäßige an derselben erhöht mein Interesse an der Beshandlung. Da die meisten Meinungen der Aesthetiker vom Schönen darin zur Sprache kommen werden, und ich meine Säge so viel wie möglich an einzelnen Fällen anschaulich machen will, so wird ein orsdentliches Buch von der Größe des Geistersehers daraus werden."

Die porbereitenden Arbeiten für Diefe projettirte Schrift intereffirten ihn ungemein und erhoben ihn auch nach bem Eintritt ins Jahr 1793 zeitweise über alle forperlichen Bebrudungen. "Dit wunsche ich", fdrieb er den 11. Januar an Körner, "daß mir meine Gesundheit nur so lange bleiben möchte, bis dieser Kallias geendigt ist. Du wirst deine Freude baran erleben, benn es wird in mir beller mit jedem Schritt. Noch ist gar nichts Schriftliches geordnet, sonst hätte ich bir schon etwas baraus vorgelegt. Besitsest ober weißt du wichtige Schriften über Die Runft, fo theile fie mir boch mit. Burte, Sulzer, Webb, Menge, Winkelmann, Some, Batteur, Wood, Mendelsfohn nebft funf oder feche fchlechten Kompendien besitze ich icon. Aber über einzelne Runfte und besondere Facher möchte ich gern noch mehrere Schriften nachlesen. Besonders aber munichte ich eine oder einige Sammlungen ber besten Rupfer nach Raphael, Correggio u. A., wenn fie nicht zu boch tamen. Weißt du mir vielleicht einige ju nennen? Auch über Architektur möchte ich gar ju gern ein Buch. An musikalischen Ginfichten verzweifle ich; benn mein Ohr ift schon zu alt. Doch bin ich gar nicht bange, daß meine Theorie ber Schönbeit an ber Tonkunft scheitern werde. Bielleicht aibt es einen Stoff für dich, fie auf die Musit angumenden." Auch baraus fiebt man, wie febr ihm bas beabsichtigte Buch am Bergen lag, bag er es elegant auszustatten und mit einer Bignette ju schmuden gebachte. Er mandte fich zu bem Ende an ben bannöveri= ichen Maler Ramberg mit ber Bitte, eine Schrift über Die Schönheit, für welche "bie Form eines Gefprachs zwifden verschiedenen Runftlern, Dichtern und Philosophen" gewählt fei, burch ein Brodutt feines Geiftes ju gieren. "Ich tann und will", fuhr er fort, "Ihrem Genius nichts porschreiben, und möchte mir selbst auch das Bergnügen ber Ueberrafdung nicht verderben, das Ihre freie Erfindung mir gewähren wird. Sie miffen, baß die Schrift pon ber Schonbeit handelt, und bas ift für Ihre reiche Phantasie genug." Ramberg ging auf den Antrag ein, beeilte fich aber nicht mit ber Ausführung; und unterbeß anderte Schiller seinen Plan babin, daß er ben für ben Dialog gesammelten Stoff in verschiedenen Abhandlungen und aftbetischen Briefen perarbeitete. Es ift bas recht zu bedauern, weil uns fo eine Schrift ent=

gangen ift, Die mabriceinlich ein wiffenschaftliches Runftmert erften Ranges geworben mare. Schiller's Meiftericaft im unterfuchenden Gefprach verrath ichon ber philosophische Dialog im Geifterfeber. Aber wie viel reicher, lebensfrischer, bramatischer murbe fich bie funstmäßige Ginkleidung des Stoffes im Rallias geftaltet haben, worin ein ganger Rreis von Denkern. Dichtern und Runftlern fich an ber Unterredung betheiligen follte! Körner batte Recht, fic auf ben Kallias zu freuen. "Du bist", schrieb er ben 27. December 1792 an Schiller, "gerade ber Mann, ber in bem philosophischen Dialog es weiter bringen wird, als man es bis jest gebracht bat. Deine bramatiichen Talente tommen bir bier zu statten. Die Form ift bir geläufig : Die sprechenden Bersonen werden in beiner Bhantasie sich leicht zu beftimmten Gestalten mit darafteristischen Zugen bilben; bas trodene Stelet ber philosophischen Meinung wird unter beinen Sanden fich mit einem iconen Rorver überfleiden, Leben und Bewegung erhalten, und Die Belehrung fich gur Darftellung erbeben. Gelbit für ben Stoff haft du von diefer Form manchen unerwarteten Rumachs gu hoffen. Die oft werden nicht burch bas wirkliche Gespräch unfere Joeen erweitert und berichtigt, ober neue Gesichtspunkte veranlagt! Und eben dies leiftet gewiß auch bas erdichtete Befprach."

Mit einem wahrhaft rührenden und für beide Korrespondenten rühmlichen Eifer setzte sich die briesliche philosophische Discussion zwischen Schiller und Körner dis in den Juni 1793 fort, wo unser Dichter den Entschluß faßte, seine Theorie des Schönen in Briesen an den Prinzen von Augustendurg zu behandeln, mit welchem er bereits über den Stoff torrespondirte. Einen Theil des Ertrages seiner Forschungen hatte er, weil seine Mitardeiter an der Neuen Thalia ihn nur schwach unterstüßten, schon im Mai in besondern Aufsägen "Ueber Anmuth und Würde" und "Bom Erhabenen" ausgearbeitet, die im dritten und vierten Bande jener Zeitschrift (1793) erschienen.

Was bisher im vorliegenden Kapitel von Schiller's friedlichen, auf eine rein ideale Welt gerichteten Bestrebungen erzählt wurde, ließ uns die surchtbaren Umwälzungen und kriegerischen Ereignisse, die sich unsterdeß in der wirklichen Welt jenseits des Rheines und schon nahe demsselben abspielten, völlig vergessen, oder vermuthen, daß er ihnen nicht die geringste Theilnahme zugewandt habe. Doch underührt blied auch er nicht von ihnen. Als Johannes von Müller im November 1792 auf seiner Reise von Mainz nach Wien durch Jena kam und im Prossessioners keise von Mainz nach Bien durch Jena kam und im Prossessioners wie Schiller ersuhr, die schilmmen Mainzer Vorgänge schilderte, begann unser Dichter in seiner Hossinung auf Dalberg's Zus

fagen febr mantend zu werden und ichrieb an Körner bas unpatriotisch flingende Bort: "Die maingischen Afpette werben febr zweifelhaft für mich; aber in Gottes Ramen! Wenn bie Frangofen mich um meine Soffnungen bringen, fo tann es mir einfallen, mir bei ben Frangofen felbst bessere zu verschaffen." Das war nicht etwa so gebankenlos bingeworfen. Er las damals ben Moniteur und icopfte aus Diefer Letture beffere Erwartungen von dem frangofischen Bolt. "Wenn bu diese Zeitung nicht liesest", schrieb er am 27. November an Körner, "fo will ich sie dir sehr empfohlen haben. Man hat darin alle Berhandlungen der Nationalkonvention im Detail por sich und lernt die Frangosen in ihrer Stärke und Schmäche kennen." 3m Moniteur hatte er benn auch wohl nicht übersehen, daß die Assemblée Nationale am 26. August 1792 einem Beichluffe, wodurch fie einer Reibe von Ausländern (ba= runter Campe, Bestalozzi, Klopstod) als Freunden der Freiheit und ber allgemeinen Berbruderung bas frangofifche Burgerrecht verlieb, noch folgenden Nachtrag binzufügte:

## Du mème jour.

Un membre demande que le sieur Gille, publiciste allemand, soit compris dans la liste de ceux à qui l'Assemblée vient d'accorder le titre de citoyen Français; cette demande est adoptée. \*) Da schien sich Scharssenstein's Wort bewähren zu wollen, daß sür Schiller nur die Alternative zwischen einem großen Dichter und einem großen Mann im aktiven öffentlichen Leben existirt habe. Trop seiner Kränklichseit dachte er wirklich eine Zeitlang an eine Reise nach Paris; dies beweist W. v. Humboldt's Brief an ihn vom 7. December 1792: "Karoline (Schiller's Schwägerin) schreibt uns, daß Sie Lust zu einer Reise nach Paris haben. Wenn es Friede ist, und Sie uns mitnehmen wollen, so sind wir augenblicklich von der Partie."

In welchem Sinne Schiller, hätte er den Blan ausgeführt, in Paris aufgetreten, und was dort wahrscheinlich sein Loos geworden wäre, mag sich der Leser selbst sagen, wenn er erfährt, daß der Dichter in den Broceß gegen Ludwig XVI. als dessen Schukredner einzugreisen gedachte. "Weißt du mir Niemand", schrieb er den 21. December an Körner, "der gut in's Französische übersetze, wenn ich etwa in den Fall käme, ihn zu gebrauchen? Kaum kann ich der Versuchung widerstehen, mich in die Streitsache wegen des Königs einzumischen, und ein

<sup>\*)</sup> Das betreffende von Danton contrasignirte Diplom mit bem Begleitschreiben des Ministers Roland kam erst nach fünf Jahren burch Campe in Schiller's Hände.

Memoire barüber zu ichreiben. Mir icheint biefe Unternehmung wichtig genug, um die Geber eines Bernunftigen ju beschäftigen; und ein beutider Schriftsteller, ber fich mit Freiheit und Beredtsamteit über diefe Streitfrage ertlart, durfte mabricheinlich auf diese richtungslosen Ropfe einigen Gindrud machen. Wenn ein Ginziger aus einer gangen Nation ein öffentliches Urtheil fagt, fo ist man wenigstens auf ben erften Gindruck geneigt, ihn als ben Wortführer seiner Rlaffe, wo nicht feiner Nation, anzuseben: und ich alaube, daß die Frangosen gerade in bieser Sache gegen fremdes Urtheil nicht gang unempfindlich find. Außerbem ift gerade biefer Stoff febr geschickt bagu, eine folde Bertheidi= gung ber guten Sache jugulaffen, Die feinem Migbrauch ausgefest ift. Der Schriftsteller, ber für die Sache bes Ronigs öffentlich streitet, barf bei biefer Gelegenheit icon einige wichtige Bahrheiten mehr fagen." Er folog mit ben Borten: "Batte jeder freigefinnte Ropf geschwiegen, fo ware nie ein Schritt ju unserer Berbefferung geschehen. Es gibt Zeiten. wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfanglichkeit bafur ba ift: und eine folde Beit icheint mir bie jetige ju fein."

Körner fand das Borhaben bedenklich; er meinte, im Moment der Rrife, wo Alles zwischen zwei entgegengesetten Leidenschaften. Furcht und llebermuth, schwanke, werde die Stimme ber Bernunft schwerlich Gebor finden. Schiller ließ fich baburch nicht irre machen; er mandte fich an ben im frangofischen Styl geübten R. Bachar. Beder in Gotha, versprach ihm für die Uebertragung ein angemeffenes Sonorar von Goiden und gab ben Umfang ber Schrift auf mehrere Bogen an. Aber der franke Bublicift konnte mit dem Sturmlauf ber Repolution nicht Schritt halten. Che feine Bertbeibigungsschrift fertig mar, fiel Ludwig's Saupt (ben 21. Januar 1793) unter bem Fallbeil. Schaubernd febrte fich Schiller von ben Zeitgräueln wieder feinen afthetischen Forschungen zu und schrieb ben 8. Februar an Körner: "Ich kann seit vierzehn Tagen feine Zeitung mehr lefen, fo eteln biefe elenden Schin= berknechte mich an!" Mit welcher Empfindung mochte er jest ben Eingang feiner Kunftler ("Bie icon, o Menich, mit beinem Balmen= zweige u. f. w.") lefen! Und fein Bunber, bag er in bem 1793 ents ftandenen funften Briefe über die afthetische Erziehung bes Menschen ein mit jenem Gingange fo grell tontraftirenbes Gemalbe feines Beit= alters entwarf.

Das eben genannte Gedicht "Die Künstler" recht ausmerksam wieder durchzusehen, bot sich ihm ein besonderer Anlaß im Mai 1793. Es beschäftigte ihn nämlich zu dieser Zeit eine Revision seiner Gedichte behufs einer neuen Auflage. "Ich fürchte", schrieb er den 5. Mai an Körner, "die Korrettur wird fehr ftreng und zeitraubend für mich fein; benn icon bie Götter Griechenlands, welches Gebicht beinabe die meiste Korrettheit hat, tosten mir unfägliche Arbeit, ba ich taum mit funfzehn Strophen barin gufrieben bin. Roch weit mehr Arbeit werden mir die Runftler machen, und an die neuen in pettowill ich noch gar nicht benten." Ru biefen neuen in petto geborten zwei leider unausgeführt gebliebene philosophische Gedichte, worüber er icon am 28. Februar an Rorner geschrieben batte: "Ich weiß nicht. ob ich dir schon mitgetheilt babe, daß ich damit umgebe, eine Theo-Dicee zu machen. Wo möglich, geschieht es noch biefes Frühight. um sie meinen Gedichten einzuverleiben, wovon ich biefen Sommer eine febr icone Edition bei Erufius peranftalte. Auf Diese Theodicee freue ich mich fehr; benn die neue Philosophie ist gegen die Leibnig'sche viel poetischer, und bat einen weit größern Charafter. Außerdem trage ich mich noch mit einem andern Gedicht, gleichfalls philosophischen Inhalts, wovon noch mehr zu erwarten ift. Aber davon tann ich bir: jest noch nichts ichreiben. Erlauben es meine Umftande, fo bringe ich es auch noch in meine Sammlung."

Die Bielgeschäftigkeit und geistige Regsamkeit Schiller's, in die uns das vorliegende Kapitel bliden ließ, ist um so bewundernswürviger, als sein Gesundheitszustand noch sortwährend ein recht niederdrückenderwar. Besonders regte das Herannahen des Frühlings 1793 alle llebel wieder bei ihm auf, und am 22. März wurde er mitten in der Borlesung von einem Krantheitsanfall überrascht. Am 26. März schloß er sein Kollegium und bezog am 7. April eine Gartenwohnung vor der Stadt. "Ich bin nicht wenig froh", schrieb er aus seiner neuen Wohnung nach Dresden, "daß ich Feld und Himmel sehe. Diesen ganzen Winter kam ich kaum sünsmal in's Freie, und nun ist mir zu Muth wie einem Gesangenen, der zum erstenmal wieder an's Tages-licht kommt." Aber auch noch den April und Mai hindurch setzte ihm sein llebel oft zu. Um so mehr beeilte er sich, das seiner Mutter beim Abschied gegebene Versprechen zu lösen und die Luft der schwäbischen Heimath, wovon er sich Besserung versprach, zu athmen.

## Siebenzehntes Kapitel.

Abreise nach der Heimath. Aufenthalt in Heilbronn. Wiesberschen des Baters. Nebersiedelung nach Ludwigsburg. Lotte's "Campagne". Begegnung mit den Jugendfreunden. Tod des Herzogs Karl Eugen. Trübe Gemüthsstimmung. Befanntschaft mit Matthisson. Umzug nach Stuttgart. Kreis dortiger Freunde. Ausstug nach Tübingen. Rückschr nach Jena. Näheres Berhältniß zu W. v. Humboldt. Schiller's Gesprächstalent. Rückblick.

Seit dem Besuch ber Mutter und Schwester regte sich in Schiller fortbauernd ber lebhafte Bunsch, seine geliebte Beimath und zumal feinen Bater wiederzusehen. "Meine fcmäbische Reise", fcrieb er ben 1. Juli 1793 an Rörner, "tann und barf ich nicht aufgeben; die Soffnung meines Baters beruht barauf, und ich bin ihm diese Liebe schulbig. Er ift im Ottober fiebengig Jahre alt, und also läßt fich mit ihm nichts aufschieben. Auch fordert es die Gefundheit meiner Frau aufs dringenoste, geschicktere und sorgfältigere Aerzte zu gebrauchen. Ich rechne febr auf Smelin in Beilbronn, wo ich meinen Wohnsit aufichlagen werbe. Für meine eigenen Umftande erwarte ich viel von ber Luft bes Baterlandes, und meine Absicht ift, ben Winter bort zu bleiben." Zwei Tage fpater berichtete er dem Freunde, es habe fich noch ein triftiger Grund ergeben, weßbalb er die Reise bald antreten muffe, Lotte mar ichon seit brei Monaten von unerklärbaren, bedenklich ideinenden Aufällen beimaefucht worden. "Nunmehr", idrieb er freubig erregt ben 3. Juli, "ift es entschieden, daß meine Frau gegen Ausgang September ihre Entbindung zu erwarten bat. Ich muß jest schlechterbings in der ersten Woche des August fort, damit meine Frau wenigstens einen gangen Monat por ihrer Entbindung in Rube bleiben tann; und in ber ersten Zeit unsers Aufenthalts in Schwaben ift noch an feine Rube ju benfen. Uebrigens tann ich bir nicht genug sagen, wie wohl mir jest um's Berg ift. Jest bin ich die Salfte meines Leidens los, und aus der andern, die mich felbst betrifft, mache ich mir nun auch viel weniger. Es ist mir, als wenn ich die auslöschende

Fackel meines Lebens in einem andern wieder angezündet fähe, und ich din ausgesöhnt mit dem Schickfal." Auf sein Urlaubsgesuch antwortete der Herzog Karl August, der sich damals mit Goethe im Lager vor Mainz besand, am 23. Juli (dem ersten Tage nach der Kapitulation): "Die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit ist eines meiner lebhastesten Anliegen. Möge Ihre vaterländische Lust Ihrer und meiner Hossnung entsprechen! Ihrer Gemahlin bitte ich meine besten Empsehlungen abzustatten, und ihr Glück zu ihrer bevorstehenden Campagne zu wünschen."

In der erften Augustwoche trat Schiller mit feiner Gattin Die Reise in einem eigens zu biesem Zweck gemietbeten Bagen an. Der Beg ging über Seibelberg, wo er feine ehemalige Geliebte Margaretha Soman nicht ohne tiefe Gemuthsbewegung wiedersah. Am 8. August langte er "nach einer (wie er an Körner ichrieb) beschwerlichen, aber von allen übeln Zufällen freien Reise" gludlich in ber bamaligen freien Reichsftadt Seilbronn an. Doch hatte bie Fahrt seinen geschmächten Rorper fo angegriffen, bag er bie ersten Tage im Gafthof zur Sonne, wo er Quartier nahm, bas Bett buten mußte. Um 20. August benachrichtigte er den regierenden Burgermeifter ber Stadt pon feinem Bunfche, ben Aufenthalt in Heilbronn bis über ben Winter zu verlängern, und empfahl fich "bem landesberrlichen Schuke eines bochachtbaren Magiftrats." Bürgermeifter und Rathsberren wußten ben Besuch eines folden Gaftes zu ichäben. Im Rathsprotofoll vom 20. August lautet ber Schiller's Gefuch betreffende Beschluß: "Wird willfahrt, und foll bem Beren Sofrath burch eine Rangleiperson veranügter Aufenthalt gewünscht werden." Diefen Auftrag übernahm ber Senator Schübler, ber fich gern mit Raturwiffenschaften, besonders mit Aftronomie abgab, und burch seinen Befuch ein freundschaftliches Berhältniß mit bem Dichter anknupfte.

Die Kostspieligkeit des Gasthoslebens bestimmte Schiller bald, auf "eine eigene Menage" zu denken und in das Haus des Kausmanns und Asserberzustande, wie er den 27. August an Körner berichtete, "immer das Alte war", bestieg er doch wiederholt den schönen rebenbekränzten Wartberg und freute sich des herrlichen Blicks auf sein Heimatkland. Seine Eltern und Schwestern stellten sich von der Solitude ein; seine Schwägerin Karoline, die nach sriedlicher Andahnung ihrer Scheidung von Herrn von Beulwig jeht seit einiger Zeit im Württembergischen lebte, kam von Gaisburg herbei. Ueber das Wiederschen seiner Ungeshörigen schrieb er an Körner: "Die Meinigen sand ich wohlauf und, wie du denken kannst, sehr vergnügt über unsere Wiedervereinigung.

Mein Bater ist in seinem siebenzigsten Jahr das Bild eines gesunden Alters. Wer sein Alter nicht weiß, wird ihm nicht sechzzig Jahre geben. Er ist in ewiger Thätigkeit, und diese ist es, was ihn gesund und jugendlich erhält. Meine Mutter ist von ihren Zufällen frei geblieben und wird wahrscheinlich ein hohes Alter erreichen. Meine jüngste Schwester ist ein hüdsches Mäden geworden und zeigt viel Talent; die zweite Schwester (Luise) versteht die Wirthschaft sehr gut und führt jest in Seilbronn meine Dekonomie."

Schiller's Schwägerin erzählt, unser Dichter habe sich von Heilbronn aus im Sinne eines dantbaren ehemaligen Zöglings, den ein widriges Geschick aus der Heimath entsernte, brieslich an den Herzog Karl Eugen gewandt, von dem gichtkranken Fürsten aber keine Antwort und nur durch Freunde die Nachricht von seiner Aeußerung erhalten: "Schiller wird, wenn er in's Württembergische kommt, von mir ignorirt werden." Damit stimmt aber nicht, was Schiller am 27. August noch von Heilbronn aus an Körner berichtete: "Ich war in Ludwigsburg und auf der Solitude, ohne bei dem Schwabenkönig anzufragen. Dieser hat übrigens meinem Vater doch auf sein Ansuchen erlaubt, mich etlichemal in Heilbronn zu besuchen. Stuttgart habe ich noch nicht besucht, und auch noch wenige meiner akademischen Bekannten gesehen."

Trot der freundlichen Begrüßung durch den Heilbronner Senat und ber ansehnlichen Rosten, Die ihm Die Ginrichtung einer eigenen Detonomie verursacht hatte, marb Schiller bem Borhaben, ben Winter in heilbronn zu verleben, untreu und beschloß nach Ludwigsburg überzusiedeln. In der Reichsstadt mangelte ihm alle häusliche Bequemlich= teit, und für diefe Entbebrung wurde er, ben Senator Schübler abgerechnet, burch teinerlei anregende Gefelligkeit entschädigt. Schübler widerrieth zwar entschieden ben Umzug, ba es ja noch immer zweifelbaft fei, ob der Bergog ibn unangefochten laffen werde; aber ber Dichter fuhr am 8. September nach genau einmonatlichem Aufenthalt in Beilbronn mit Lotte und feiner Schwester Luise getroft von Befigheim auf über bas Nedarplateau an bem Ruß ber ominofen Beste Hobenasberg vorüber seinem neuen Bobnorte zu. Bon Ludwigsburg schrieb er an Körner: "Sier bin ich trefflich logirt und meiner Familie, meinen Freunden um ein gutes Theil naber. Ludwigsburg ift von Stuttgart und der Solitude brei Stunden. Die Stadt ift überaus ichon und lachend, und ob fie gleich eine Refidenz ift, fo lebt man barin auf bem Lande. Der Bergog, scheint es, will mich ignoriren, und bas ift mir gerade recht." Er war noch teine Woche bier, ba begann für Lotte

die "Campagne", wozu ihr der Herzog Karl August Glück gewünscht hatte, und Schiller erprobte an sich selbst die Wahrheit seiner Botivetafel "Der Bater":

Wirke, so viel bu willft, bu ftehst boch ewig allein ba, Bis an bas All bie Natur bich, bie gewaltige, knupft.

Sein Schuls und Afademiefreund von Hoven, jest Hofmedikus, stand Lotten in der schweren, langdauernden Niederkunft getreulich zur Seite. Schiller's Angst blickte, wie sehr er sie zu verbergen suchte, unverkenns dar aus seinem Benehmen hervor. Aber wie groß war auch nach endlich erfolgter glücklicher Entbindung (am 14. September) sein Baters glück! Es war ein erhebender Anblick, erzählt sein Jugendsreund Conz, den hohen Mann in den einsach wahren Ausdrücken räterlicher Lust und Liebe an seinem Erstgebornen, "seinem Goldsohn, seinem Herzenstarl", wie er ihn nannte, zu beobachten. Zufällig oder absichtlich wurde Schiller damals mit Quintilian bekannt und studirte dessen Erziehungsgrundsätze. Wie er nun Alles mit großer Lebendigkeit zu ergreisen pflegte, so sprach er auch hierüber begeistert mit Conz und versicherte, er werde seinen Sohn nach Quintilian's Maximen erziehen. Auch dachte er diese zum Gegenstand einer Abhandlung zu machen—ein Plan, der, wie so viele, durch andere verdrängt wurde.

Schiller's Jugendfreunde fanden, daß fich Bieles an ibm zu feinem Bortheil geandert, und fein Wefen eine icone Bollendung gewonnen habe. Er mußte ihnen um fo liebensmurdiger erscheinen, als fich jest fein ganges Berg berporkehrte, und mit dem früher überwiegenden beroischen Element alles Serbe und Scharfe seiner Natur augenblicklich gang gurudtrat. Sein jugendliches Reuer, seine früher oft ausgelaffene Jovialität war gemilbert und gemäßigt; an die Stelle feiner vormaligen Nachläffigkeit im Anzuge mar eine anständige Eleganz getreten; seine gleichmäßige Stimmung ließ es taum glauben, baß biefer Mann ber= felbe fei, ben fie por gebn Jahren als aufbraufenden, fturmifden Jungling gefannt. Gin milber Ernft und eine freundliche Burbe brudten fich in feinem Benehmen, wie in feinen Borten aus; feine hagere Beftalt und fein blaffes, frankliches Aussehen erhöhten nur das Intereffante feiner Erscheinung. Die munderbare Gabe der Unterhaltung über Gegenstände, die ihm theuer waren, fonnten feine Freunde nicht genug anstaunen, aber nur felten ungestört genießen, benn häufig, fast täglich ward er durch Krankheitsanfälle heimgesucht.

Er fand fich aber nicht auch umgekehrt durch das Wiedersehen seiner Jugendgenoffen erbaut. "Bon meinen alten Bekannten", schrieb

er ben 4. Ottober an Körner, "sebe ich viele, aber nur die wenigsten intereffiren mich. Manche, die ich als helle, aufftrebende Ropfe verließ. find gang materiell geworben und perbauert. Bei einigen andern fand ich noch manche ber Ideen im Gange, die ich felbst ehemals in ihnen nieberlegte. - ein Beweis, daß fie bloke Gefage find." Bu benen, Die am meiften fortgeschritten ichienen, gablte er Cong, Geinen familiärsten Schul: und Atademiefreund von Soven fand er zwar zu einem brauchbaren Argt, aber nicht zu einem Schriftsteller in bem Dag. wie fein Talent erwarten ließ, entwickelt. Gin Befuch Beterfen's von Stuttgart, beffen Symbolum noch immer das Wörtchen aus der Baffion "Mich burftet" mar, gab Anlaß zu einem Somposion, bas fich gu einem würdigen Nachtlang jener luftigen Gelage im Barterregimmer auf dem fleinen Graben ju Stuttgart geftaltete. Blieb bas, mas Schiller fich von dem Umgang mit den Jugendfreunden versprochen batte, unter seiner Erwartung, so freute es ihn um so mehr, daß er feinen Bater oft bei fich fab. "Der Bergog", fcbrieb er an Körner, "legt mir gar nichts in ben Beg. Meinem Bater bat er auf fein Unfuchen ben Gebrauch eines Babes erlaubt auf fo lange Zeit als er will, und biefes Bab ift nicht weit von bier, fo daß er glauben mußte, mein Bater wolle bloß mir naber fein. Alles murbe auf ber Stelle bewilligt, fo nöthig er auch meinen Bater auf feinem Boften braucht."

Dies zeigt, daß dem Bergog jeder Gedanke an strenge Maßregeln gegen ben Fahnenflüchtling und in feinen Augen bantvergeffenen Bogling fern lag; ja, wer weiß, ob nicht weitere Beweise versöhnlicher Gefinnung gefolgt waren, batte nicht ber 24. Ottober 1793 bem Leben Rarl Gugen's ein Riel gesett, "Der Tob bes alten Berobes", ließ fich Schiller am 10. December gegen Körner aus, "bat weder auf mich, noch auf meine Familie Ginfluß, außer daß es allen Menschen, die unmittelbar, wie mein Bater, mit bem Berrn zu thun hatten, febr mohl ift, jest einen Menichen vor fich zu haben. Das ift ber neue Bergog in jeder guten, und auch in jeder fchlimmen Bedeutung bes Wortes." Eine unerwartet berbe Aeußerung in bem Munde Schiller's, und nur erklärbar aus der tiefen Berftimmung, in welcher er den Brief vom 10. December ichrieb. Nach einer Mittheilung von Soven's fprach unfer Dichter auf einem Spaziergange mit bem Freunde rühmend von bem Singeschiedenen und betrachtete voll Rührung bas fürftliche Grabmal in der Schloftirche zu Ludwigsburg. Bu einer Gludwunschepistel an ben neuen Bergog tonnte er fich, ungeachtet bes Zurebens feines Baters, nicht verstehen, vielleicht auch aus dem Grunde, weil er jeden

Schein, als freue er sich über ben Tob bes Herzogs Karl, vermeiben wollte.

Bas aber in ibm die finftere Gemuthoftimmung, Die feiner Reber jenes berbe Wort eingab, bervorgerufen, fagt uns ber Brief vom 10. December gleich zu Anfange: "Gin fo hartnädiges Uebel, als bas meinige. welches bei noch so mannigfaltigen Einflüssen von außen auch nicht die geringfte Beranderung erfahrt, weber jum Schlimmen noch jum Guten, mußte endlich auch einen ftartern Muth, als ber meinige ift, übermäl= tigen. Seit meinem letten Briefe an bich vereinigte fich fo Bieles, meine Standhaftigkeit zu bestürmen : eine Krantheit meines Rleinen. von der er fich aber jett wieder vollkommen erholt bat; meine eigene Rrantheit, Die mir fo gar wenig freie Stunden läßt; Die Unbestimmtbeit meiner Aussichten in die Zukunft, ba die Mainzer Afpetten fich gang verfinstert haben; ber Zweifel an meinem eigenen Genius, ber burch gar teine wohlthätige Berührung von außen gestärkt und ermuntert wird; ber gangliche Mangel einer geiftreichen Konpersation, wie fie mir jest Bedürfniß ift. Meine Gefühle find durch meine Rerpenleiden reizbarer, für alle Schiefheiten, harten, Unfeinheiten und Gefcmad-lofigkeiten empfindlicher geworden. Ich forbere jest mehr als fonft von ben Menschen und habe bas Unglud, mit folden in Berbindung gu tommen, die in biesem Stude gang permahrlost find. Ware ich mir nicht bewußt, daß die Rudficht auf meine Familie ben pornehmften Untheil an meiner Sieberkunft gebabt bat - ich tonnte mich nie mit mir felbst verföhnen. Gebe nur der himmel, daß meine Geduld nicht reiße, und ein Leben, bas fo oft von einem mahren Tod unterbrochen wird, noch einigen Werth bei mir behalte!" In der That konnte er nach der Art, wie pon Soven einen jener Krantheitsanfälle schildert, fie mit einem "wahren Tod" vergleichen. Erbebte boch ber Argt felbst beim Anblid bes furchtbaren Bruftframpfs, ber jeden Augenblid ben Leibenden zu erstiden brobte.

Dennoch waren Tage so düsterer Muthlosigkeit, wie sie jener Brief ausspricht, nur seltene Ausnahmen. Er suchte und sand wieder Muth und Geisteskraft in seiner Arbeit. "Es ist mir immer himmlisch wohl", äußerte er am 8. November, "wenn ich beschäftigt bin, und die Arbeit mir gedeiht." In Bossens Homer las er fast jeden Abend; oft brütete er auch über seinem Wallenstein. Kant's Kritit der Urtheilskraft lag, wenn er das Bett hüten muste und von Arzueigläsern umlagert war, immer nicht weit von jenem "Belagerungsgeschüß", wie er sich scherzend ausdrücke; und lächelnd erzählte er einmal von Hoven bei einem Morgenbesuch, wie sein Bedienter die Nacht über, um sich auf seinem

Bosten wach zu erhalten, ein großes Stück der Kant'schen Schrift auf Ginen langen Zug heruntergeschlürst habe. An bessern Tagen schrieb er an seinen Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen, die und recht erkennen lassen, wie hell und krästig sein Geist auch in dem tief kränkelnden Körper sich erhielt. Ja, er sand zwischen solcher Thätigkeit noch Zeit zu Bewährung der Bietät gegen seinen ehemaligen Lehrer Jahn (vgl. Theil I, S. 24), dessen Stad jest wieder die Ludwigsburger Prima lenkte. Schiller übernahm bisweilen für ihn eine Lehrstunde. Bierzehnjährige Knaben sahen dann den Universitätsprosselsson, den Nopf auf die Hand gestützt und neben sich auf der Bank sitzen, den Kopf auf die Hand gestützt und ein Bein über's andere gesichlagen. So lehrte er bald Logik und Rhetorik, bald Geschichte, und bei letzterer richtete der sonst ruhig Vortragende sich oft bewegt und lebendig in die Höhe.

Eine interessante Bekanntschaft, welche Schiller zu Ludwigsburg machte, war die des Dichters Matthisson, und vielleicht wirkte die geistesarme Umgebung, worin er ihn zuerst sah, als Folie, die ihm dessen anziehende Persönlichkeit noch anziehender und bedeutender, als sie war, erscheinen ließ. Man hat die Recension von Matthisson's Gedichten, die Schiller im September 1794 in der Allgemeinen Literaturzeitung verössentlichte, als übermäßig lobend, und im Bergleich zur Aecension von Bürger's Gedichten als ungerecht bezeichnet. Schiller hat an Matthisson's Poesse nur gelobt, was zu loben ist, und eine Unbilligkeit gegen Bürger liegt nur darin, daß er ihn ausschließlich an seinem damaligen ästbetischen Maßstabe, wonach er dem Dichter die Jdealisrkunst zur ersten Pflicht machte, gemessen hat. Schiller's eigener tieser Natursinn und die sittliche Grazie in Matthisson's Werken waren es, was ihm diese so werth machte; und der Dichter Matthisson setze sich bei ihm durch den Menschen in höhere Achtung.

Mit großer Besorgniß sah Schiller dem ersten Monat des kommenden Jades entgegen, weil der Januar ihm schon zweimal (1791 und 1792) einen der gefährlichsten Krantheitsanfälle gebracht hatte. Freudevoll meldete er seinem Körner am 3. Februar 1794: "Ich lebe noch, und der ominöse Januar ist vorüber; also hossentlich noch aus eine Zeit lang Frist. Auch befinde ich mich seit vierzehn Tagen um vieles leidlicher, als die zwei vorhergehenden Monate, wo die Hartnäckseit meines lebels mich beinabe um meinen Muth gebracht hat. Bliebe ich nur so, wie ich jest din, und das Wetter erlaubte es, so würde ich gleich im März auf meine Heimreise denken." Er gab aber diesen Gedanken auf, und statt in Jena sinden wir ihn am 17. März

mit Weib und Kind in Stuttgart. "Ich habe", schrieb er unter diesem Datum an Körner, "meinen Ausenthalt verändert, und zwar in Rücksicht des gesellschaftlichen Umgangs sehr vortheilhaft, weil hier in Stuttgart sich gute Köpfe aller Art und Handtirung zusammensinden. Ich kann es mir nicht verzeihen, daß ich diesen Entschluß nicht früher gefaßt habe; selbst in Rücksicht der Finanzen habe ich nicht viel dabei verloren. Nun werde ich einige Monate angenehm hier zubringen; denn vor Ende Mai werde ich wohl nicht abreisen."

Unter ben Runftlern, mit benen er in Stuttgart umging, mar für ihn der intereffanteste sein ehemaliger Atademiegenoß Danneder, "ein wahres Kunftgenie", fo charatterifirt er ihn im Brief an Körner, "den ein vierjähriger Aufenthalt in Rom portrefflich gebildet bat. Sein Umgang thut mir febr wohl, und ich lerne viel von ibm. Er modellirt jest meine Bufte, die gang portrefflich wird." Sie wurde nachmals von Danneder foloffal in Marmor ausgeführt und bilbet jest einen Somud ber großherzoglichen Bibliothet in Weimar. Als ber edle Künftler Die lette Sand baran gelegt hatte, und ju Lotte und ihrer Schwester ins Nebenzimmer trat, fagte er mit Thranen in den Augen: "Uch! es ift boch nicht gang, mas ich gewollt habe." Auch mit ben geschickten Bildbauern Getich und Scheffauer verkehrte Schiller viel, besgleichen mit feinem treu anhänglichen Jugendfreunde, dem Mufiter Zumsteeg. Unter ben Gelehrten zog ihn besonders ber fatholische Raplan bes verstorbenen Bergogs durch fein lebhaftes Interesse für die Rant'iche Philosophie an. Be flarer ihm jest in Stuttgart einleuchtete, wie viel bort die Militar= Atademie zur Aufhellung der Röpfe beigetragen batte, um fo mehr bedauerte er die Aufhebung berselben, die zu Anfange bes Jahrs erfolat war.

Sehr einstußreich auf Schiller's tünftige äußere Lebensverhältnisse wurde, wie sich im dritten Theile zeigen wird, die Verbindung mit der Cotta'schen Buchhandlung, welche sich in dieser Zeit anknüpfte. Erwähnenswerth ist auch sein damaliges näheres Bekanntwerden mit dem Kunstkenner Rapp\*), weil daran sich das Entstehen des Aufsages "Ueber den Gartenkalender auf das Jahr 1795" knüpst \*\*), der zuerst in der Allgemeinen Literaturzeitung im Oktober 1794 erschien.

<sup>\*)</sup> Heinr. v. Rapp, Danneder's Schwager, Geh. Hofrath und Bantbirektor, ftarb ben 9. März 1832.

<sup>\*\*)</sup> Schiller an Dannecker, Jena ben 5. Ottober 1794: "Rapp's Auffäge im Gartenkalender haben mir viel Bergnügen gemacht; in einem öffentlichen Blatt wird er meine Meinung darüber finden."

Schiller ftellt hier die architettonische Form ber frangofischen Gartenanlagen und die poetische ber englischen nebeneinander, zeigt bas Ginfeitige und Beifallswürdige in beiben, und weift im Ginklang mit Rapp's Unfichten auf ben Mittelweg bin, ber fich zwischen ber Steifheit bes frangofifchen und ber Regellofigkeit bes englischen Geschmads ein: folagen laffe. Gigenthumlich und geiftreich ift die beigefügte Charafteristit bes mahriceinlich in Diesen Tagen von Schiller empfundenen Gindruds, den die Sobenbeimer Anlagen auf den Manderer machen. welcher in ber schonen Jahreszeit auf dem Wege von Stuttgart aus junächst burch Fruchtfelder, Beinberge und Wirthschaftsgarten, bann burch lange, ichroffe Bappelwände, hierauf burch bie Brachtgemächer bes bergoglichen Schloffes hindurch in den Bart gelangt, wo fich fein Gemuth von dem gewaltsamen Eindruck der Bracht erleichtert fühlt. weil er bier die Natur über die Runft triumpbiren fieht, aber nicht jene einfache, ichlichte Natur, von welcher er ausging, sondern eine mit Geist befeelte, burch Runft erhöhte Natur - Ibeen, benen wir im Gedicht "Der Spaziergang" wieder begegnen.

Bon Stuttgart aus unternahm Schiller auch eine Reise nach Tübingen zu seinem geliebten ehemaligen Lehrer Abel. Dieser sand jeht in seinem frühern Zöglinge, wie er selbst erzählt, "den gereisten Mann, der dem nahe gekommen war, was er lange gesucht hatte. Bei diesem Besuche", fährt Abel sort, "schilderte er mir die zum Theil großen Männer, mit denen er disher in Berbindung gekommen war, in einer Art, aus der ich deutlich ersah, wie weit er sich selbst indessen vervollkommnet batte."

Die Absicht, auch noch ben Mai in Stuttgart zu verleben, gab Schiller auf, weil er sich nach einem ruhigen und gleichförmigen Leben zu sehnen begann. Am 23. April fündigte er Körner seine bevorsstehende Abreise an. "Mit mir", sügte er hinzu, "ist es dieses Frühsight besser gegangen, als im vorigen, wozu freilich die ganz beispiellos angenehme Witterung viel beitragen mag. Seit vier Wochen blühen hier schon die Bäume, und ich genieße in meinem Gartenhause, das ich bewohne, den ganzen Sinsluß des wiederaussebenden Jahres. Meine Frau und der Kleine sind wohlaus." Ersrischt und gekräftigt trat er am 6. Mai die Reise an, besuchte in Nürnberg seinen Freund Erhard und war am 15. Mai wieder an seinem heimischen Herde.

Jena hatte unterbeffen einen neuen großen Reiz für ihn gewonnen. Wilhelm von humboldt war im Februar mit seiner trefslichen Gattin (Karoline geb. von Dacheröben) und seinem Knaben angekommen und hatte sich, vorzüglich durch den Wunsch bestimmt, mit Schiller an

Einem Orte gu leben, bort bauslich niedergelaffen. Gin inniges. auf gemeinsame geistige Interessen und Seelenharmonie gegrundetes Berhältniß knüpfte beide Familien für das Leben aneinander, und zwar um fo leichter, als die Frauen feit Sabren miteinander befreundet waren und gang zusammenpaßten. Die beiden Manner faben fich bald täglich zweimal, porzüglich bes Abends allein, und wiffenschaftliche, befonders afthetische Gespräche, von benen und Beider Briefmechfel eine Borftellung gibt, dauerten oft bis tief in die Racht. Bur bas wiffenschaftliche Gespräch ichien Schiller geboren zu fein, und er fand darin weit größere Befriedigung, als im Lehrportrage. Wie Sofrates überließ er es meift bem Zufall, ben Gegenstand ber Unterredung berbeizuführen; aber von jedem aus lentte er bas Gefprach ju einem all: gemeinern Gesichtspunkt, und balb fab man fich in bas Centrum einer geistanregenden Discuffion versett. Er ließ den Mitrebenden nie lange mußig zuhören, und noch weniger unterdrückte er ihn durch bie Ueber= legenheit seines Geistes, sondern behandelte jedes Broblem als eine gemeinschaftlich zu lösende Aufgabe. Ohne eigentlich icon zu sprechen und nach einem eleganten Ausbruck zu fuchen. legte er es einzig auf scharfe und genaue Begriffsstimmung an. Durch alle Abschweifungen wußte er die Unterhaltung immer zu einem fest in's Auge gefaßten Biel zurudzulenken und ließ es nicht ab, bis er bei biefem angelangt mar.

Bald follte fich der Kreis feiner naben Bekannten noch durch Sinzutritt anderer hervorragenden Manner und unter biefen des genialften und geistesebenbürtigften, Goethe's, erweitern. Doch damit find wir bei dem Grengftein angefommen, den wir uns für den vorliegenden Theil dieses Werts gesetht haben. Schiller's sittliche Läuterung und wissenschaftliche Selbstverständigung kann zu der Zeit, wo er den Geiftesbund mit Goethe ichloß, im Wefentlichen als vollendet betrachtet werben. Aus bem fturmifden, leidenschaftlich aufgeregten, nach einem festern innern Salt sich fehnenden Jungling, der aus Mannheim in die Freundesarme Rörner's flob, ift ein beruhigter, edel refignirter, feines Biels, feines Begs und feiner Kraft bewußter herrlicher Mann gewor= ben, ber fich im Besit innerer Baffen gegen bie Schläge bes Schichfals, felbst die hartesten, weiß, und entschloffen ift zu wirken, jo lange es ihm noch die höhern Mächte vergönnen. Die bange Babl zwijchen ben beiben Blumen, die in seinem Gedicht "Refignation" ber unfichtbare Genius ben Menschenkindern bietet, ift bei ihm entschieden; Die Maxime "Ber glauben tann, entbehre" bat ichon langft fein Denten, Empfinden und Streben durchdrungen. Er hat dem Tode wiederholt in's Auge geschaut, und baraus nicht Bergagtheit, sondern erbobten Lebensmutb Davongetragen, festere Enticbluffe, ben Reft feiner Tage forgfältigft qu permerthen. Gin icones Liebesperhaltnig bat fein Berg geläutert und perebelt, feinen Geift ju frischerer Thatigteit beschwingt. Indem er Diefe toftliche Bflange im verichloffenen Bufen begte und pflegte, bis fie fich zur iconften Bluthe entfaltete, mard er ein Gelbstergieber im bochften Sinne bes Borts. In tegem Geiftesvertehr mit einer Reihe ausge-Beichneter Manner prufte und perglich er bas Maß ber ihm verliebenen Rrafte und icopite aus ber Bergleidung weber Kleinmuth noch Gelbftüberichatung. Durch bas Studium ber griechischen Dichter hatte er feinen Geschmad gereinigt und verfeinert, seine ausschweifende Phantafie gezügelt und durch Rachbildung ihrer Schöpfungen feine poetischen Ges ftalten mit festern Linien umichreiben gelernt. Beiftige Reception und Produktion, beren erstere früher von der zweiten übermogen murbe, batte er burch eine ausgebreitete Letture und permehrten Umgang mit vielfeitig gebildeten, tenntnifreichen Mannern in ein befferes Gleichge= wicht gebracht. Das Studium ber Geschichte batte ibn bellere und weitere Blide in bas Staats- und Bolterleben thun laffen und jugleich ihm reichern Stoff für tunftige Dichtungen geboten. Und nachdem es ibm bie Breite ber Welt aufgebedt hatte, brang er burch bas Studium ber Philosophie in ihre Tiefe. Auch in Diefer Disciplin hatte er die für ihn wichtigften Schachten beim Schluß ber zweiten Lebensperiobe bereits aufgeschloffen und ausgebeutet, obwohl er auch noch in ber britten Beriode baraus manches Werthvolle ju Tage forberte. Mit einer turgen Uebericau bes Ertrags feiner afthetischen Studien, fo weit er ber zweiten Lebensperiode angehört, moge bas nächstfolgende Kapitel ben zweiten Theil unserer Biographie abichließen.

## Achtzehntes Kapitel.

Neber den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen. Neber die tragische Kunft. Kallias. Anmuth und Bürde. Bom Erhabenen. Neber das Pathetische. Zerstreute Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenstände.

Zunächft sind zwei Auffätze zu betrachten, die noch vor Schiller's eingehender Beschäftigung mit Kant entstanden sind. Sie entsprangen ohne Zweisel aus seinen während des Sommers 1790 gehaltenen Borlesungen über die Tragödie; doch fällt die Ausarbeitung für den Druck erst in den December 1791 oder den Ansang 1792, wo er schon das Studium von Kant's Kritik der Urtheilstrast begonnen hatte. Erklären sich hieraus und aus seinem regen persönlichen Berkehr mit Kantianern einzelne Anlehnungen an Kant'sche Ideen, denen wir in beiden Aufsähen begegnen, so begreift es sich anderseits leicht, warum doch im Ganzen beide noch freier von Kant's Formelsprache geblieben und überhaupt selbständiger gehalten sind.

Der erfte berfelben, "Ueber ben Grund bes Bergnugens an tragifden Gegenständen" ericien 1792 im erften Seft ber Neuen Thalia. Schiller bezeichnet bier als ben einzigen 3med ber Runft das freie Bergnügen, wobei das Wohlgefühl nicht, wie beim finn= lichen Bergnügen, aus blinder Naturnothwendigkeit, fondern aus bem Spiel unferer Borftellungen, aus ben geistigen Rraften Bernunft und Einbildungsfraft entspringe. Die allgemeine Quelle bes Bergnugens (auch bes sinnlichen) findet Schiller in der Zwedmäßigkeit; beim freien Bergnügen wird die Zwedmäßigkeit burch die Borftellungsträfte erkannt. Die Borstellungen aber, wodurch wir Zwedmäßigkeit erfahren, erschöpfen fich feiner Anficht nach in den Rlaffen: Gut, Babr, Bolltom= men, Schon, Rührend, Erhaben. Das Gute, meint er, beschäftige unfere Bernunft, bas Bahre und Bolltommene den Berftand, das Schöne ben Berftand mit ber Einbildungsfraft, bas Rührende und Erhabene bie Bernunft mit der Ginbildungstraft. Besonders verweilt er dann bei bem Rührenden und Erhabenen, welches lettere aus einer Zwedmäßigfeit entspringe, ber eine Zwedwidrigkeit ju Brunde liege. Die bem Erhabenen forrespondirende Empfindung, Die Rührung, vereinige baber

Bergnügen und Schmerz; sie sei Lust an einem Leiden, welches für unsere vernünstige Natur als zweckmäßig erkannt werde. Reine Zweckmäßigkeit aber erfreue uns in dem Grade, wie eine moralische, besonders wenn sie im Biderstreit mit einer Naturzweckmäßigkeit, oder anch im Kampf mit einer niedern moralischen Zweckmäßigkeit obsiege. Einen solchen Widerstreit und Sieg stelle uns die Tragödie dar. Im Koriolan siegt Baterlandssiede über Selbstliebe, im Timoleon republikanische Pflicht über Bruderliebe. Unser tragisches Bergnügen an den Handlungen eines Berbrechers entspringt aus dessen Reue und Selbstverdammung, wodurch er dem sittlichen Geset die glänzendste Huldigung darbringt; oder es ergögt uns schon die Klugheit und konsequente Krast des Bösewichts an und für sich; oder wir nehmen Unstheil an erfinderischer Bosheit, weil sie eine moralische Zweckmäßigkeit, welche dargestellt werden soll, nur um so leuchtender hervortreten läßt.

Dies die leitenden Gebanken des ersten Aussaches

Der zweite, "Ueber die tragifche Runft", ben er bem zweiten Seft ber Neuen Thalia einverleibte, geht pon ber Erfahrung aus, baß bas Spiel ber Affette ftets etwas Angenehmes bat, wofern wir nur in freier, unbefangener Gemutheverfaffung find. In Diesem Kall ergogen und auch schmerzhafte Gemuthsbewegungen, und fogar in bobem Grabe. Die Urfache biervon findet Schiller in der sittlichen Natur des Men: ichen. In dem Grade nämlich, als er fein sittliches Bermögen ausgebildet babe, fei er fabig, die aus feiner finnlichen Natur stammenden Affette ju beberrichen. Daraus erflärt fich ibm bas Bergnugen bes Mitleids. Gerade durch den Angriff, den das Mitleid auf unsere Sinnlichkeit mache, werbe bie sittliche Selbstthätigkeit unserer Bernunft aufgeregt und fo der für uns zwedmäßigste, folglich befriedigenoste und erfreulichte Zustand in und berbeigeführt. Am unfehlbarften und ftartften aber werde bas Mitleid gewedt, wenn uns anderer Menfchen Leiden bargestellt, nicht etwa bloß ergablt werde, wenn die sympathis fchen Gindrude mahr, b. b. ben allgemeinen und nothwendigen Bedingungen der menschlichen Natur entsprechend seien, und wenn die Darstellung vollständig daratterisirt und durchgeführt sei, und als folche von dem Betrachtenden aufgefaßt werde. hieraus erbaut sich Schiller funter Sinzunahme des Begriffs der bichterischen Nachahmung leidender Menschen) die Idee und die Aufgabe ber tragischen Runft. Die Tragödie ift ihm bichterische Nachahmung einer zusammenhangenden Reihe von Begebenheiten (Sandlung), die uns Menschen im Buftande bes Leidens porführt und den 3med bat, unfer Mitleid zu erregen. Man fieht, Diefe Definition stimmt theilweife mit ber bes Aristoteles que

sammen, die Schiller schon aus Leffing's Dramaturgie kennen mußte. Die Aristotelische Ratharsis in seine Begriffsbestimmung auszunehmen, mochte er nach dem, was er über die Wachrusung der sittlichen Kraft durch bas Mitleid gesagt hatte, für unnöthig erachten.

Der Leser weiß aus Borbergehendem, wie eifrig Schiller, nachdem er mit Kant's Kritit der Urtheilstraft bekannt geworden war, sich im ersten Biertel des Jahrs 1793 mit den Borarbeiten für ein philosophisches Gespräch beschäftigte, das den Titel Kallias oder über die Schönheit sübren sollte, aber nicht zur Bollendung gedieh. Die Grundzüge der Theorie des Schönen, die er in diesem Wert entwickeln wollte, sind in dem damaligen Brieswechsel mit Körner enthalten. Sie geben die wichtigsten Ausschlüsse für die spätere Ausbildung der ästhetischen und zugleich der ethischen Ueberzeugungen Schiller's, und verzeinen daher die Beachtung eines Jeden, der sich für die Geistesentwickelung unsers Dichters ernstlich interessirt. Ein näheres Eingehen auf dieselben gestattet der unser vorliegenden Schrift zugemessene Umfang nicht; sie muß sich auf eine kurze Andeutung des Wesentlichsten beichränken.

Die erste Aufgabe, die sich Schiller bier stellt, ift eine apriorische Ableitung bes Begriffs ber Schonheit. Es wird von bem Sak ausgegangen, daß die Bernunft, als bas Bermögen ber Berbindung, bem burch ben Ginn ihr bargebotenem Mannigfaltigen ihre Form ertheilt b. h. es nach ihren Gefegen vertnüpft. Die Bernunft verbindet aber entweder als theoretische Bernunft Borftellung mit Borftellung gur Erfenntniß, ober als prattifche Bernunft Borftellungen mit bem Willen gur handlung. Die Borftellungen, welche die theoretische Bernunft verbindet, find entweder unmittelbare, burch ben Ginn gegebene - An= ichauungen, oder mittelbare, durch fie felbft (wenn auch unter Bu= thun bes Sinnes) gegebene - Begriffe. Ift Die Borftellung ein Begriff, fo ift fie ichon durch ihre Entstehung, burch fich felbst auf Ber= nunft bezogene (logifche Naturbeurtheilung). Ift die Borftellung aber eine Anschauung, so muß die theoretische Bernunft, um zwischen ihrer Form und der Borftellung eine Uebereinstimmung ju entdeden, in ben gegebenen Gegenstand einen 3med bineinlegen, und entscheiben, ob er fich biefem 3med gemäß verhalt (teleologifche Naturbeurtheilung). Bleiches zeigt fich bei ber prattischen Bernunft. Diese wendet, wie Die theoretische, ihre Berbindungstraft entweder auf bas, was burch fie felbst ift, auf freie Sandlungen (moralifde Beurtheilung), ober auf bas, was nicht burch fie ift, auf Naturwirkungen an (afthetische Beurtheilung). Indem fie Letteres thut, leibt fie dem Gegenstande Freiheitsähnlichteit, betrachtet die Naturwirfung als ein Analogon der Vernunft. Darnach unterscheidet Schiller nun 1. Bernunftmäßigkeit, b. h. Uebereinstimmung eines Begriffs mit der Form der Erkenntniß; 2. Bernunftähnlichkeit, d. h. Analogie einer Anschauung mit der Form der Erkenntniß; 3. Sittlickekeit, d. h. Uebereinstimmung einer Handlung mit der Form des reinen Willens; 4. Schönheit, d. h. Analogie einer Erscheinung mit der Form des reinen Willens; 4. Schönheit, d. h. Analogie einer Erscheinung mit der Form des reinen Willens oder der Freiheit. "Schönheit", definirt also Schiller, "ist Freiheit in der Erscheinung."

Die nähern Erörterungen dieser Gedanken sind vorzugsweise in Schiller's Briesen an Körner vom 8. und 18. Februar 1793 enthalten. In einer dem Briese vom 23. Februar beigeschlossenen Abhandlung sucht Schiller dann die Uebereinstimmung des gewonnenen Princips mit dem empirischen Urtheil über das Schöne darzuthun und zwar erstlich nachzuweisen, daß dassenige Objektive an den Dingen, wodurch sie frei erscheinen, eben dasselbe sei, was ihnen Schönheit verleihe, und zweitens zu zeigen, daß Freiheit in der Erscheinung auf das Gesüblsvermögen analog, wie die Borstellung des Schönen, wirke. Den ersten Theil der Aufgabe hat er in dem beigelegten Aufsaß behandelt; die Aussührung des zweiten Theils ist er schuldig geblieben. Endlich sügte er noch seinem Briese vom 28. Februar an Körner eine Abhandlung bei, \*) worin er sein Princip auch auf das Schöne der Kunstanzuwenden versuchte.

Aus Früherem ist uns bekannt, wie Schiller im Frühling und Sommer 1793 burch andauerndes Kränkeln, eine Revision seiner Gebichte, Plane zu zwei größern philosophischen Gedichten, hierauf durch die Reise nach Schwaben von der Fortsetzung des Kallias abgehalten wurde, darüber den Gedanken, seine Theorie des Schönen in Gesprächsform abzufassen, aufgab und sie in Briesen darzulegen beschloß. Inzwischen war jedoch während der Monate Mai und Juni als "ein Borzläuser" seiner Schönheitstheorie die Abhandlung "Ueber Anmuth und Bürde" zu Stande gekommen. Er schiekte sie den 20. Juni an Körner und bemerkte brieslich dazu: "Lange habe ich geschwiegen; aber ich benke, diese Beilage soll mich hinlänglich rechtsertigen. Ich habe den Lussak in nicht gar sechs Wochen versertigt. Urtheile daraus, ob ich sleißig bin, und sleißig genug sür einen Kranken. Diese Arbeit hat mir viel Freude gemacht, und ich denke, keine ganz ungegründete."

<sup>\*) 3</sup>m Briefwechsel ift fie irrthumlich bem Briefe vom 20. Juni angehängt.

Körner antwortete: "Es ist Schabe, daß beine Theorie des Schönen nicht zugleich mit dieser Arbeit erscheint. Ansang und Schluß des jetigen Produkts können sehr gut für sich bestehen; aber in der Mitte, bei der eigentlichen Analyse des Begriffs Anmuth, wünscht man zuweilen wohl über einige verwandte Begriffe einen befriedigenden Ausschluß. In der Manier, deinen Stoff zu behandeln, hast du zu Ansang einen sehr gefälligen Weg gewählt. Philosophische Wahrheiten können vielleicht nicht mit mehr Anmuth vorgetragen werden, als unter dem Gewand einer reizenden Dichtung in dem Kommentar einer griechischen Fabel. In der Gegeneinanderstellung der Anmuth und Würde habe ich besonders viel geistvolle und fruchtbare Bemerkungen gefunden. Was du über den Unterschied zwischen Anmuth und Schönheit sagst, hat mich weniger befriedigt, und ich erwarte darüber deine weitere Erstlärung in der Analyse des Schönen."

Vermiste nun schon Körner, welchem boch die oben stizzirten Vorverhandlungen zum Kallias über den Begriff des Schönen bekannt waren, an manchen Stellen einen Schlüssel zum vollen Verständniß bes Einzelnen: so muß dies bei dem Leser der Abhandlung, der jene brieflichen Verhandlungen nicht kennt, in weit höherm Grade der Fall sein, da Schiller in den spätern philosophischen Schriften von einer veränderten Ausfassung des Schönen ausgeht. Schon im Briese vom 23. Februar an Körner hatte er auf den Inhalt von Anmuth und Würde vorausgedeutet: "Ich widerstehe", heißt es dort, "der Versuchung, dir an der menschlichen Schönheit die Wahrheit meiner Behauptung (daß Freiheit der Erscheinung eins sei mit der Schönheit) noch anschaulicher zu machen; dieser Ataerie gebührt ein eigener Bries." Statt des Brieses ersolgte die Abhandlung über Anmuth und Würde.

Schiller unterscheidet hier an dem Menschen sire, architektonissche Schönheit (Schönheit des Baus) und bewegliche Schönheit oder Annuth. Die architektonische ist von der Natur nach dem Geset der Nothwendigkeit gebildet. Seinem Princip "Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung" gemäß mußte Schiller nun darthun, daß auch die architektonische Schönheit, kroß jenes Ursprungs, sich als Freiheit in der Erscheinung darstelle, daß in der Betrachtung eines schöngebauten Menschenkörpers die praktische Vernunst dem Gegenstande Freiheitsähnslichteit leihe, die Naturwirkung als ein Analogon der Vernunst auffasse. Allerdings sagt er in der Abhandlung, beim Schönen leihe die Vernunst dem Gegenstande "eine ihrer Ideen"; aber was das für eine Idee sei, daß es die Idee der Freiheit sei, wird nirgends gesagt, und so blieb diese Partie den Lesern dunkel. Erst, wenn man

vie Briefe an Körner zu Hülfe zieht, erklärt sich, was Schiller meint, wenn er die architektonische Schönheit den "sinnlichen Ausdruck eines Bernunftbegriffs" nennt, und wenn er sagt: "Die Schönheit ist als die Bürgerin zweier Welten anzusehen, deren einer sie durch Geburt, der andere durch Adoption angehört; sie empfängt ihre Existenz in der Sinnenwelt und verlangt in der Vernunstwelt das Bürgerrecht."

Da aber ber Menich nicht blok Naturförper, sondern auch ein freies Wefen, eine Berfon ift, und an ihr als folder fich Berande= rungen im Erscheinen begeben, fo hat bie Lehre vom Schonen auch bie Erscheinung des Menschen als Berson zu betrachten. Da befinirt nun Schiller die Unmuth als die eigenthumliche Schönbeit bes Menfchen unter dem Ginfluß der Freiheit. Die Freiheit außert fich aber in der Erscheinung bes Menschen burch Bewegungen. Seboch nicht in jeber Bewegung tann fich Anmuth ausdruden; nur bie inmpathischen find bagu geeignet, welche unabsichtlich, aber nothwendig sich mit einer moralischen Empfindung ober einer moralischen Gesinnung (moralisch im weitesten Sinne genommen) perbinden. Welcher Art ift aber ber moralische Gemuthagustand, ber sich in ber Anmuth offenbart? Beber ein folder, worin die Sinnlichkeit von der Bernunft unterbrudt wird. noch ein solder, worin die Bernunft von ber Sinnlichkeit beberricht wird, fondern der Buftand ihrer Bufammenftimmung. In biefen Gemuthszustand fest Schiller ben Charafter einer "fconen Seele" und ihren unabsichtlichen Ausbruck in ber Erscheinung nennt er Unmuth ober Grazie. Gerath aber die Gesekgebung ber Ratur mit ber Gesetgebung ber Bernunft in Widerstreit, so ift es unwandelbare Bflicht für den Willen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Bernunft nachzuseken, weil Naturgeseke nur bedingungsweise, Bernunft= gesetze aber ichlechterbings verbinden. Beberrichung ber Triebe burch Die sittliche Rraft ift Geistesfreiheit, und ihr Ausbruck in ber Erscheinung beift Burde. Anmuth und Burde fonnen, ba fie verschiedene Meuße= rungsgebiete baben, fich in Giner Berfon vereinigen. Ift dies ber Rall, und wird babei die Anmuth noch burch architeftonische Schönheit, die Würde durch Kraft unterstütt, so entstehen Ideale menschlicher Schönheit, wie fie uns in den vollendetsten Untiten entgegentreten. Go viel pon ben hauptideen biefer Abhandlung, welche bei ihrem ftreng instematischen Gange nach allen Richtungen Aussichten auf Bermandtes. das zur Seite liegt, eröffnet, fpekulativen Tieffinn mit freiem Beobach= terblid vereinigt und einen abstratten Stoff in bas Gewand einer iconen Darftellung fleibet. Sie erschien querft im zweiten Seft ber neuen Thalia vom Jahr 1793.

Balb nach biefer Schrift, und zwar noch por ber ichmabischen Reife entstand ein Auffat, oder vielmehr eine Gruppe von Auffaten, die gleichfalls ber Reuen Thalia pom Sahr 1793 in ben nächstfolgenden Seften einverleibt murben. Ihr Sauptgegenstand ift bas Erhabene. Der in Schiller's Werten enthaltene Auffat "Ueber bas Bathetische" ift aus bieser Gruppe entnommen, aber in seiner jegigen Geftalt nur bas Fragment eines Fragments. In ber Thalia ericbien nämlich eine längere unvollendet gebliebene Abhandlung (am Schluß beißt es: "Die Fortsetzung tunftig") mit ber Ueberschrift: "Bom Erhabenen, gur weitern Ausführung einiger Rant'ichen Ibeen." Bon biefer murbe in Schiller's Berte nur der lette Abschnitt, der über das pathetisch Erhabene handelt, aufgenommen. Der unterbrudte Theil, eine Begriffebestimmung und Rlaffifitation bes Erbabenen, burd welche ber Auffat über bas Bathetische und auch die später geschriebene Abhandlung "Ueber bas Erhabene" erft ibre volle Berftandlichfeit gewinnen, batte icon als ein Meisterstud miffenschaftlicher Begriffsentwickelung Die Aufnahme in Schiller's Werte verdient. In flarer, ftrenger Folgerichtigfeit bewegt fich die Untersuchung vom Anfang bis jum Ende. Erhaben, fagt Schiller, ift ein Wegenstand, bei beffen Anschauung wir als Sinnenwesen unserer Schranten, als Bernunftwesen unserer Unbeichranktheit, unferer Freiheit, alfo eines innern Biderftreits bewuft werben. Sind es die Schranken unserer Borftellungstraft, Die und hierbei jum Bewußtsein tommen, fo entsteht bas theoretisch (bei Rant: mathematisch) Erhabene, ein Erhabenes ber Ertennt= niß; beruht ber Widerstreit barauf, daß ber angeschaute Gegenstand unferm Erhaltungstriebe widerspricht, fo entsteht bas prattifc (bei Rant: bynamisch) Erhabene, ein Erhabenes ber Gefinnung. Theoretisch erhaben ift ein Gegenstand, wenn er die Borftellung Des Unendlichen mit fich führt, welcher unfre Einbildungefraft nicht gewachsen ift; prattisch erhaben, wenn ihm die Borftellung einer Gefahr anhaftet, gegen welche wir unfre physische Rraft ohnmächtig fühlen. Ein Beispiel bes erften ift ber Ocean in Rube, ein Beispiel bes zweiten ber Ocean im Sturm. Das theoretisch Erhabene einer fünftigen Entwidelung porbehaltend, beschränkt Schiller bier feine Untersuchung auf das praktisch Erhabene. Braktisch erhaben ift die Natur nirgends, als wo fie furchtbar erscheint, wo wir uns pon allen unfern phyfifchen Wiberftandstraften im Stich gelaffen fublen. Die tann dann aber fich ein Bohlgefallen mit dem Erhabenen ver= binden? wie fann es ein eigenthumliches Boblgefühl in uns weden?

Daburd, antwortet Schiller, bag ber praftifch erhabene Gegenstand. indem er in und bas Gefühl phylifder Obnmacht berporruft, qualeich ein Widerstandsvermögen gang anderer Art in uns aufdedt, welches amar pon unferer physischen Existeng bie Gefahr nicht abwehrt, aber, was unendlich mehr ift, unfere phyfische Existens felbst von unserer Berfonlichkeit absondert. Das Bewuftwerden unserer geiftigen, moralischen Unabhängigkeit beim Anblick bes Furchtbaren ift es, wodurch Diefes jum Erhabenen wird. - Nach diefer Begriffsfeststellung theilt Schiller bas prattifch Erhabene in bas fontemplativ Erhabene, welches mehr beschaulicher, freiwilliger Natur und minder lebhaft ift, und bas ftarter mirtende pathetifd Erhabene. Das erftere bat entweder einen realen Grund (wie die Zeit, die Nothwendigkeit), ober die Phantasie erschafft sich bas Erhabene aus Dingen, die an sich gleichgültig find (wie beim Ginfamen, Geheimen, Unbeftimmten u. f. w.). Das pathetisch Erhabene entsteht, wenn uns menschliches Leiden, mit dem wir durch unfere menschliche natur zu sympathisiren gezwungen find, porgeführt und zugleich eine Borftellung ber moralischen Biberftandstraft gegen bas Leiben gewedt wird Für bie tragische Runft fließen daraus die beiden hauptforderungen: Darstellung der leidenden Natur und Darftellung ber moralischen Gelbständigkeit und Ueberlegen= beit im Leiben.

Damit ift Schiller zu dem feinen Berten einverleibten Theil ber Abbandlung, ber die Beberfdrift: "Ueber das Bathetifde" tragt, angelangt und bewegt fich nun leichter und freier auf beimischem, von ibm felbst angebautem Boden. Die erste Aufgabe ber Tragodie, zeigt er, ift lebendige Darftellung ber leibenden Ratur; benn Bathos muß ba fein, damit die Faffung des Gemuths fich als Rraft ber Seele tund gebe, und nicht der Zweifel auftomme, ob jene Kaffung aus bloker Unempfindlichkeit entspringe. Dies wird burch eine por= treffliche Gegenüberstellung ber frangofischen Tragodie mit ihrer talten, tonventionellen Decenz und der griechischen mit ihrer warmen, aufrichtigen, tiefergreifenden Sprache ber Natur veranschaulicht. Das aweite Fundamentalgeset der Tragodie ift Darstellung bes moralischen Widerstandes gegen das Leiden. Wie aber läßt fich biese überfinnliche Widerstandstraft gur Unschauung bringen? Dadurch, baß alle bloß ber Natur geborchende, bem Willen entzogene Erscheinungen Die Gewalt feines Leibens verrathen, bagegen alle von bem Willen abbangige entweder feine ober nur eine fcmache Spur des Leidens zeigen; benn fo wird auf eine obsiegende übersinnliche Rraft im Meniden bingewiesen. Dies erlautert Schiller burch Bintelmann's

Beschreibung der Bildsäule des Laokoon, und zieht dann das Birgilsiche Gemälde von Laokoon's und seiner Kinder Tode herbei, um darzuthun, wie diese Schilderung dis dahin, wo das Meerungeheuer den Laokoon anfällt, ein Beispiel des kontemplativ Erhabenen, von da aber, wo das Mächtige zugleich als surchtbar und Laokoon's Tod als unmittelbare Folge der ersüllten Baterpslicht erscheine, ein Beispiel des pathetisch Erhabenen sei.

Dben wurde bemerkt, daß Schiller fich die nabere Entwickelung bes theoretisch (mathematisch) Erhabenen vorbehalten habe. Diese brachte er im vierten Bande ber Neuen Thalia für 1793 unter bem wenig bezeichnenden Titel: "Berftreute Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenstände." Der Auffat befteht teineswegs, wie die Neberschrift konnte permuthen laffen, aus aphoriftiichen Bemerkungen und Erörterungen; feine wiffenschaftliche Form ift nicht minder zusammenhangend, als die ber meisten andern äfthetischen Abhandlungen. Er beginnt mit einer Bergleichung bes Ungenehmen. Guten und Schönen, erörtert bann und veranschaulicht burch Beispiele die von der Lust an jenen febr perschiedene Lust am Erhabenen, und geht bierauf ju feiner Aufgabe, jur Entwidelung bes theoretisch Erhabenen über. Hiernach könnte man füglich die Abbandlung "Bom theoretisch Erhabenen" überschreiben; boch behandelt freilich ber Auffak in seiner gegenwärtigen Gestalt bas Bauptthema zu furz im Bergleich mit den einleitenden Gedanken; es nimmt nicht mehr Raum, als biefe, ein. In der Thalia umfaßt die Ausführung des Themas zwanzig Seiten mehr, Die bei ber Aufnahme bes Auffakes in Schiller's Werte unterbrückt murben.

In dem Abschnitt, welcher das theoretisch Erhabene behandelt, entwickelt Schiller saßlicher und übersichtlicher, als Kant, die vier verschiedenen Arten der Größenschäung, welche stattsinden 1. wenn ein Gegenstand bloß als ein Quantum groß ist; 2. wenn er eine durch ein Maß bestimmbare, komparative Größe hat; 3. wenn er nach seinem (unbestimmten und subjektiven) Gattungsbegriff groß genannt wird; 4. wenn wir ihm eine absolute (keine relative) Größe beilegen. Lettere Größenschätzung geschieht nicht logisch durch den Berstand, sondern ästhetisch durch die Einbildungskraft, und ein Gegenstand, welcher die Idee des absolut Großen in uns erweckt, ist theoretisch erhaben. Dann folgt in der Thalia jene später unterdrückte Stelle, die in strenger, sast mathematisch eridenter Beweissührung darthut, wie die Sindildungskraft bei Gegenständen, die wir theoretisch erhaben nennen, sich vergeblich bemüht, das einzeln an ihnen Ausgesaßte in

eine Totalauffassung, wie sie Die Bernunft verlangt, zu vereinigen, woraus eben das gemischte Gesühl unserer Begränztheit und Undeschränktheit entsteht, der Begränztheit unserer Sindilbungskraft, der Undeschränktheit unserer Bernunft. — Das Ende der Abhandlung des spricht die äußern und innern Bedingungen, die zur Entstehung des theoretisch Erhabenen nothwendig sind, und schließt daran eine Reihe tressender Unterscheidungen und Erörterungen, wie nur Raumzgrößen (nicht Zahlengrößen) erhaben sind, wie räumliche Höhen erhabener erscheinen, als gleich große Längen, und räumliche Tiesen erhabener, als beide — lauter scharfe, seine, geistreiche Bemerkungen.

Wie Schiller in der besprochenen Gruppe von Abhandlungen das Erhabene allseitig entwicklee, so erörterte er demnächst auch in den Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen eingehend das Wesen und die Bebeutung des Schönen, überall zugleich das Ethische in die Betrachtung hereinziehend. Damit durchmaß er den ganzen Kreis seines Philosophirens, welcher nicht über das Aesthetische und Ethische hinausreichte, so daß er nun nach ersolgter wissenschaftlicher Selbstwerkändigung wieder Dichter werden konnte. Die genannten Briese gehören ihrem Plan und Entwurf, der Ersorschung ihres Stoffs, und auch einem großen Theile ihrer ersten, vorgängigen Ausführung nach dem Jahre 1793 und der ersten Hälfte des Jahrs 1794, also noch der zweiten Lebensperiode unsers Dichters an. Wir werden aber, weil sie zu Ansang der dritten Periode überarbeitet und vollendet, und erst in den Horen veröffentlicht wurden, ihre Besprechung dem dritten Theil unserer Schrift vorbehalten.



# \$phillen's

### Leben, Beistesentwickelung und Merke,

auf der Grundlage der

### Rarl Hoffmeister'schen Schriften

neu bearbeitet

non

Beinrich Viehoff.

Dritter Theil.



Stuttgart. Berlag von Carl Courabi. 1875.

## a'n Hint

polarith originals bearing of a late

-the security of the

mount Widen

Ser Will

- HARRIST CONTRACTOR

#### Dritten Theil.

Periode der flaffischen Kunftpoefie.

Schiller im Geistesbunde mit Goethe.

-12 JOHNS

Africancial available - scores

ALLOYO, DV- MARKETER - THE P.

### Erftes Rapitel.

Folgenreiches Zusammentreffen mit Goethe. Plan der Horen. Ginladung an Schriftsteller zur Mitwirkung. Rendezvons in Weißenfels. Schiller's Beziehungen zu Fichte. Wachsende Annäherung an Goethe. Schiller bei ihm zu Gast in Weismar. Ankündigung der Horen an das Publikum.

Mit dem Gintritt in die britte Lebensperiode baben Schiller's Meisterjahre begonnen. Dies läßt sich in dem Sinne behaupten, daß von ba an seine Schöpfungen fast alle ben Stempel bes Meisters tragen, baß bie Nation ibn als einen folden anerkennt, baß die bervorragenoften Runftgenoffen auf fein Urtheil hohes Gewicht legen, fich durch feinen Beifall geehrt, burch feine Freundschaft begludt fühlen; aber nicht etwa in bem Sinne, baß er nun icon ben bochften Gipfel ber Runfteinsicht, ber Kunsttechnik und ber schöpferischen Kraft erreicht habe und auf gleicher Bobe fortwandele. Bielmehr dauert fein Dachfen und Reifen. fein Forschen, Streben und Ringen nach immer reinern, eblern und höhern Runftformen die ganze noch vor und liegende Periode hindurch fort. "Sein Ziel," fagt humboldt, "war fo gestedt, baß er nie an einen Endpunkt gelangen konnte, und die immer fortschreitende Thatigfeit feines Beiftes batte auch bei langerem Leben teinen Stillftand beforgen laffen." Stationar bleibt von jest an nur feine außere Egifteng. Unabläffig bemüht, bie in ber Tiefe feines Innern ruhenden Schate au beben, lebut er verlodende Ginladungen aus der Ferne zu beffern, einträglichern Stellungen ab, weil fie in diefer Bemuhung ibm binderlich werben können. Sein Leben geht fortan beinahe gang in fein raftlofes großartiges Schaffen auf. Deßhalb werden wir weiterhin nicht im Stande sein, in dem Maße, wie bisber, die Betrachtung seiner Geisteswerke von der Darstellung seiner außern Lebensverhaltniffe gefondert gu halten. Doch follen im Intereffe jener Lefer, benen es qu= nadft um die Renntniß ber lettern zu thun ift, auch in biesem britten

Theil ben Charafteristiken wenigstens ber größern Produktionen besonbere Kapitel gewidmet werden.

Un bem Eingange biefer Beriode ftebt als ein bochwichtiges, nicht bloß für Schiller's Beiftesentfaltung, fondern für ben Entwickelungs= gang ber gangen beutschen Poefie bedeutsames Ereigniß, die nun endlich erfolgende Unnäherung Schiller's und Goethe's, aus welcher alsbald ein werkthätiger Freundschaftsbund so edler und frucht= reicher Art erblühte, wie ibn bie Literaturgeschichte feines andern Bolfes aufzuweisen hat. Goethe hat uns felbst bie gludliche gufällige Begeg= nung ergählt, welche die Unnaberung berbeiführte. Sie fand nicht lange nach Schiller's Rudfehr aus ber schwäbischen Beimath statt. Rurg por feiner Abreife dorthin hatte fich in Jena eine naturforschende Gefellichaft gebildet, an beren Spige ber Professor Batich ftand. Goethe, Schiller und Berder maren zu Ehrenmitgliedern berfelben ernannt worden. Ihren periodischen Sikungen pflegte Goethe beizuwohnen. Ginft traf er Schiller daselbst und fand fich beim Berausgeben zufällig mit ibm gusammen. Auf bem Bege knupfte fich ein Gefprach an, wobei Schiller, ber an bem Borgetragenen lebhaften Antheil zu nehmen ichien, Die Bemerkung machte, eine fo gerftudelte Art, Die Ratur gu behandeln, fei fur ben Iernbegierigen Laien feineswegs ansprechend. Goethe ermiderte, auch bem Eingeweihten bleibe fie vielleicht unbeimlich, und es gebe mohl noch eine andere Beise der Naturbehandlung, nämlich sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile ftrebend, darzustellen. Schiller außerte Zweifel und wollte nicht einraumen, daß biefes, wie Goethe behauptete, schon aus ber Erfahrung hervorgehe. Unterdeß maren fie vor Schiller's Saus gelangt. Bom Gefprache fortgezogen, trat Goethe mit hinein und trug seine Metamorphose ber Pflanzen vor, indem er zugleich mit charafteristischen Federzügen eine symbolische Pflanze vor Schiller's Augen entstehen ließ. Diefer borte und ichaute mit reger Theilnahme und eindringender Faffungstraft, icuttelte aber, als Goethe geendet, ben Ropf und fagte: "Das ift feine Erfahrung, bas ift eine Idee." Goethe nahm fich, obwohl etwas verdrieglich, jusammen und entgegnete: "Das tann mir lieb fein, daß ich Ideen habe, obne es ju wiffen, und fie fogar mit Augen febe." Schiller antwortete, rubig und rein bei ber Sache bleibend: "Wie fann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemeffen fein follte? Denn barin besteht bas Eigenthümliche ber lettern, baß ihr niemals eine Erfahrung kongruiren fann." Solche Sage konnten Goethe ungludlich machen. Dennoch wirkte bei biefem Gefprach die Anziehungstraft bes Schiller'ichen Geiftes auf ibn jo lebhaft, daß ber Bunich einer näbern Berbindung rege

ward. Schiller's Gattin, die Goethe von ihrer Kindheit auf liebte und schäfte, trug das Phrige zur Berwirklichung dieses Wunsches bei, und alle beiderseitigen Freunde waren froh, das langersehnte Band sich knupfen zu sehen.

Schon bei biefem erften tiefern Ginblid in Schiller's Geift mochte in Goethe die Ahnung aufgeben, mas für eine Fülle von Gewinn ihm aus ber nabern Berbindung mit benifelben erwachsen tonne. Seit faft neun Monaten war Goethe wieder, wie nicht felten, in einer Beriode "bes Bauderns und Stodens", einer Beit ber Unproduttivität befangen. Der wolfenichmere politische Horizont, ein Trauerfall in der Bergoglichen Familie iber Tod des Bringen Konstantin) gegen Anfang Oftober 1793 und manches Undere ließen teine freie Beiftesftimmung in ibm auftommen: bann batte bald barauf wieder der buftere nordische Minter auf feinem empfindlichen Gemuth gelaftet. Da trat ihm nun Schiller entgegen, ber mit feiner eifernen Willenstraft allen Ginfluffen auf Beift und Gemuth, jelbst denen eines siechen Korpers Trot bot, beffen Schaffensdrang auf Jeben, ber in feine Rabe tam, eine hinreißende Wirtung ausübte, ber eben jest zu einem neuen gemeinsamen literarischen Unternehmen die porzüglichsten Röpfe unter feiner Fahne zu fammeln bemüht mar. Davon mußte Goethe auch für fich felbst einen Sporn ju frijder Thatigfeit hoffen. "Für mich insbesondere" fo fchlieft er bie Erzählung von jener Begegnung, "war der Bund ein neuer Frühling in welchem Alles froh nebeneinander feimte und aus aufgeschloffenen Samen und Zweigen hervorblühte." Und mas er umgefehrt für Schiller geworden ift, davon werden gar viele der folgenden Blätter gu berichten haben. Wilhelm von humboldt fagt: "Der gegenseitige Ginfluß biefer beiben großen Manner auf einander mar ber mächtigfte und wurdigfte. Jeder fühlte fich badurch angeregt, gestärft und ermuthigt auf feiner eigenen Babn; jeder fab flarer und richtiger ein, wie auf verschiedenen Wegen sie baffelbe Ziel vereinte. Reiner jog den andern in feinen Bfad berüber. Die burch ibre unfterblichen Berte, haben fie durch ibre Freundschaft, in ber fich bas geiftige Busammenftreben unlösbar mit ben Gefinnungen bes Charafters und ben Gefühlen bes Bergens verwebte, ein bis dabin nie gesehenes Borbild aufgestellt, und auch dadurch den deutschen Namen perherrlicht!

Das eben angedeutete große literarische Unternehmen Schiller's waren die Horen. Am 12. Juni 1794 schrieb er an Körner, seit der Rüdkehr aus Schraben sei er an wirklichen Ausarbeitungen ziem- lich unfruchtbar, an Projetten aber desto ergiebiger gewesen. Als das "fosidere" unter denselben legte er den Entwurf der Horen bei, mit

bem er fich nun icon ins britte Jahr trage, und fur ben er endlich in ber Beimath an Cotta einen unternehmungeluftigen Buchandler gewonnen babe. Schiller's Hoffnungen waren trok aller Enttäuschungen. die er auf der Journalistenlaufbahn bereits erlebt hatte, auch diesmal wieder bochfliegend. "Unfer Journal foll ein epochemachendes Wert fein," ichrieb er, "und Alles, mas Geschmad haben will, muß uns taufen und lefen." Der Lefer wird es vielleicht ebenfo befremblich als bedauerlich finden, daß Schiller, ber doch mußte, wie menia er auf feine Gefundheit und einen großen Rest feiner Tage rechnen durfte, sich immer wieder in folche zeitraubende, stimmungverderbende, Sorge und Alerger aller Art bereitende Unternehmungen fturzte. War ibm boch fattsam aus eigener Erfahrung befannt, wie viel fostbare Stunden Die Korrespondeng mit dem Berleger und den Mitarbeitern, das Durchlefen, Brufen, Sichten und Ordnen der einlaufenden Beitrage bem Redafteur megzunehmen pflege, wie er auf die rechtzeitige Beschaffung eines binreichenden Borraths von Stoff, auf die Abwehr beimlicher und offener Gegenwirtungen pon Ronturrenten, auf Die Stimmung bes Bublifums und die Urtheile der Kritif werde zu achten haben, wie oft ihn die Läffigfeit feiner Mitarbeiter ju gelinder Bergweiflung bringen, Die Manustriptnoth zu hastiger, unerquidlicher Selbstproduktion zwingen werde. Bor und mit ber neuen Zeitschrift follten noch zwei Sefte ber Thalia erscheinen, und nach dem Eingehen derselben gedachte er, wie wir später boren werden, auch die deutschen Lprifer alliährlich in einem Musenalmanach um fich zu vereinigen. Wie konnte er ba hoffen, zur Ausführung eines Wallenftein und anderer großer bramatischer Blane, die ihm doch por allen am Bergen lagen, die nöthige Muße, Gemuths: rube und Stimmung ju finden? Solder Ermägungen entidlug fich gewiß unfer Dichter nicht. Aber er mußte für fich und feine Familie auf eine beffere Sicherung der Butunft benfen. Die Unterftutung aus Dane= mark ging mit bem Jahr 1794 zu Ende; bafür galt es nun einen Er= fat ju ichaffen. Sein Brofefforeinkommen, ber Jahreszuschuß von feiner Schwiegermutter und ber Ertrag feiner Schriften maren unzureichend gur Bestreitung seiner Saushaltstoften, Die durch Erweiterung Des Gamilienfreifes und Ausbehnung feiner gefellichaftlichen Beziehungen ichon start berangemachien maren und poraussichtlich weiter machien mußten. Da bot ihm nun das Unternehmen, mogu Cotta fich fühn und weit= blidend verstanden hatte, die Aussicht, jene Rosten bestreiten und die ibm übrig bleibende, wenn auch ftart geschmälerte Beit bajur mit um fo freierm Gemuth feinen großen poetischen Entwurfen widmen gu tonnen. Cotta mar bereit, bas in jener Zeit gewiß taum erhörte Redaftions: bonorar von tausend Thalern zu gablen und die Beiträge bis zu sechs Louisd'or für ben Bogen zu bonoriren.

Schiller griff die Ausführung bos Plans sogleich mit der ihm eigenen Energie an. Unter seinen Xenien lautet eines auf Reinhardt's Journal "Deutschland":

Alles beginnt ber Deutsche mit Feierlichkeit, und so zieht auch Diesem beutschen Journal blafend ein Spielmann porauf.

Reinhardt hatte füglich ihm das beißende Gaftgeschenk mit der leberichrift "Boren" oder "Rheinische Thalia" guruckgeben können; benn in den Ankundigungen beider ließ es unfer Dichter nicht an ichmetternden Bosaumentonen fehlen, nur daß jest ber Mann mit feiner Berson fich zurüchielt, wogegen in der Ankundigung der frühern Zeitschrift der Jungling bas gange Unternehmen an feine Berfonlichkeit geknüpft hatte. Schon in ber vom 13. Juni 1794 batirten Privatanzeige, welche brieflich an die gur Mitarbeit Augersebenen verfandt murbe, ftellte Schiller ber neuen Monatsidrift den alanzendsten Erfolg in Aussicht, ba fie ja durch die Bereinigung aller Schriftsteller von Berdienst, deren jeder feis nen eigenen Leserfreis babe, Die gange lesende Welt zu ihrem Bublifum gewinnen muffe. Den Inhalt betreffend beißt es: "Sie wird fich über Alles verbreiten, mas mit Geschmad und philosophischem Geift behanbelt werden fann, also philosophischen Untersuchungen sowohl als poeti= ichen und hiftorischen Darstellungen offen stehen. Alles, mas entweder bloß den gelehrten Lejer intereffiren, ober mas bloß den nichtgelehrten befriedigen fann, wird davon ausgeschloffen fein. Borzüglich aber und unbedingt wird fie fich Alles verbieten , mas fich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht. Man widmet sie ber iconen Welt jum Unterricht und gur Bildung, und ber gelehrten gu einer freien Forschung ber Bahrheit und zu einem fruchtbaren Umtausch ber Ibeen."

Diese Einladung zur Mitwirkung wurde an alle namhaften Schriftssteller verjandt, und zum Beweise, welche Anerkennung und welches Bertrauen Schiller's Talente, Leistungen und Charafter bereits gewonnen hatten, erfolgten zusagende Antworten von Goethe, Herder, Fichte, den beiden Humboldt, A. W. Schlegel, Jacobi in Düfseldorf, Matthisson, Gleim, Pfessel, Engel, Garve, dem Historiker Archenholz, den Jenenser Prosesson Huseland, Schüß, Woltmann u. A. Der alte Kant sprach brieflich, freilich erst nach geraumer Zeit, seine Freude barüber aus, "Bekanntschaft und literarischen Berkehr mit einem so gelehrten und talentvollen Mann, wie Schiller, anzutreten," erbat sich aber sür seine Beiträge einen längern Ausschuh, "weil man, da Staats- und Religions-

sachen jest einer gewissen Sandelssperre unterworfen seien, es aber außer diesen gegenwärtig kaum noch andere, die große Lesewelt interesserende Artikel gebe, solchen Wetterwechsel noch eine Weile beobachten musse, um sich klüglich in die Zeit zu schieden."

Das an Goethe gerichtete Begleitschreiben gur Ginlabung pom 13. Juni, noch gang in bem ehrerbietigen Ton eines Fernerstebenben gehalten, schließt mit ben Worten: "Te größer und naber ber Untheil ift, beffen Sie unfere Unternehmung murdigen, besto mehr mird ber Berth berfelben bei bemjenigen Bublifum fteigen, beffen Beifall uns ber wichtigste ift. Hochachtungsvoll verharre ich Guer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener und aufrichtigfter Berehrer Fr. Schiller." Goethe antwortete freundlich, obwohl gemeffen : "Ew. Bohlgeboren eröffnen mir eine doppelt angenehme Aussicht, sowohl auf die Zeitschrift, als auf Die Theilnahme, zu ber Gie mich einladen. Ich werde mit Freuden und mit gangem Bergen von ber Gefellichaft fein," Bas er Zwechbienliches an Ungebrudtem besithe, ertlärte er gern mittheilen zu wollen, und fprach die Hoffnung aus, "eine näbere Berbindung mit fo madern Mannern werde Manches, das bei ihm in's Stoden gerathen fei, wieder in lebhaften Gang bringen." Aber nun perschwanden auch alebald alle Wohlgeboren und Hochwohlgeboren aus ihrer Korrespondenz; denn um ben 20. Juli fand abermals eine perfonliche Zusammentunft in Schiller's Saufe ftatt, wo benn zu gludlicher Stunde ihre Beifter fich einander fo tief aufschlossen und so innig verbanden, daß sie seitdem nicht mehr von einander laffen konnten. Schiller berichtete darüber an Rörner ben 1. September: "Goethe kommt mir nun endlich mit Bertrauen entgegen. Wir haben vor fechs Wochen über Runft und Runfttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Sauptideen mitgetheilt, ju benen wir auf gang verschiedenen Wegen gekommen waren. 3wischen diefen Ibeen fand fich eine unerwartete Uebereinstimmung, Die um fo intereffanter war, weil fie wirklich aus ber größten Berschiedenheit ber Gefichtspunkte hervorging. Gin Jeder konnte bem Undern etwas geben was ihm fehlte, und etwas bafür empfangen. Seit diefer Zeit haben biefe ausgestreuten Ideen bei Goethe Burgel gefaßt, und er fühlt jest ein Bedürfniß, fich an mich anzuschließen, und ben Weg, ben er bisber allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzufegen. Ich freue mich febr auf einen für mich fo fruchtbaren Iveen= wechsel." Es beruhte also ber Bund von seinem erften Beginn an auf wechselseitiger Forderung und gemeinsamer Thatigkeit. "Für uns beburfte es," fagte Goethe in ben Gefprachen mit Edermann, "teiner fogenannten besondern Freundschaft; benn wir hatten das herrlichfte Bindungsmittel in unsern gemeinschaftlichen Bestrebungen gesunden." Und ein ander Mal äußerte er gegen Edermann: "Es waltete bei meiner Betanntschaft mit Schiller durchaus etwas Dämonisches ob. Wir konnten früher, wir konnten später zusammengesührt werden; aber daß wir es gerade in der Epoche wurden, wo ich die italienische Reise hinter mir hatte, und Schiller der philosophischen Spekulationen müde zu werden ansing, war von Bedeutung und für beibe von größtem Ersola."

Wie beglückt und gehoben auch sich unfer Dichter burch bas neugeichloffene Bundniß fühlte, fo blieb er doch den alten Freunden mit gleicher Unbanglichkeit zugethan. Schon feit ber Rudfebr aus Schwaben febnte er fich bei allem Genuß, ben ihm ber Umaana mit hum= bold bot, fortdauernd nach bem Wiederieben Rorner's. Um 18. Mai 1794 idrieb er ibm: "Sumboldt fpricht mit mabrer Begeifterung pon Deiner Bekanntichaft, und mir geht immer bas Berg auf, wenn er von Dir fpricht. Er wird mir Deine Briefe mittheilen, und fo haft Du es fünftig mit uns beiden ju thun. Welches Leben wird bas fein, wenn Du hierherkommst und die Dreieinigkeit vollendest! Sumboldt ift mir eine unendlich angenehme und zugleich nütliche Befanntichaft; benn im Gefprach mit ihm entwickeln fich alle meine Joeen glücklicher und ichneller. Es ift eine Totalität in feinem Wefen, Die man außerst felten fiebt, und Die ich außer ibm nur in Dir gefunden habe." Da Schiller feiner Aranklichkeit wegen teine Reise nach Dresben wagen durfte und Körner burch Unpäßlichkeit seiner Frau abgehalten murde, nach Jena gu fommen, fo verabredeten fie brieflich ein Rendezvous in Beißenfels, bas gegen Ende August stattfand. Sumboldt begleitete Schiller babin, jo daß fich hier für einige Tage die gewünschte "Dreieiniakeit vollendete." Die erquidliche Wirfung Diefer Zusammentunft auf Schiller fpiegelt fich in feinem Briefe an Körner vom 1. September ab. "Wir find gludlich." ichrieb er, "und bei ziemlich gut Zeit hier eingetroffen; und ich hoffe, daß auch Dir bas ichlimme Wetter nicht geschabet haben foll. Nimm noch einmal meinen berglichen Dant fur bas Opfer, bas Du mir gebracht haft; und ber Minna versichere, daß ich ihr die Gefälligkeit febr boch anrechne, Dich auf einige Tage mir überlaffen zu haben. Es ist boch eine wohlthuende Empfindung, sich, wenn man getrennt lebt, und auch wie wir beide fich im Beifte nabe bleibt, zuweilen wieder in bas leibliche Auge zu feben. Ich wußte es porber, und zweifelte keinen Augenblid, baß ich Dich gang als benjelben wiederfinden murde; aber es that mir bod berglich wohl, mich mit meinen Augen davon zu übergeugen, und die Wirflichkeit meiner Erwartung gleichsam mit Sanden zu greifen."

Mußer Sumboldt batte Schiller noch einen andern bedeutenden Mann, Richte, in feiner Rabe, mit welchem fich in Ermangelung Rörner's ein philosophirendes Trifolium batte bilben laffen, maren nur nicht Schiller's und Richte's Naturen pon einigen Seiten zu pericbieben gemeien. Allerdings mar beiben baffelbe Freiheitepringip, Diefelbe fosmopolitische Befinnung eigen, und bas Sittliche bildete ben Mittelpunft in Beiber Weltansicht. Aber mabrent in Schiller fich auch bie bumane Seite ber Menidennatur voll und berrlich entwickelt hatte, berrichte in Nichte ein moralischer Rigorismus, ber fich in feinen Schriften gwar erhaben augnimmt, aber im Leben, in der Art, Die menichlichen Dinge zu behandeln, oft fehr berb und abstoßend wirfte. Zudem fand fich in Richte wenig afthetische Rultur, Die Schiller fur Die Krone aller Menichenbildung ansab. Indek imponirte unferm Dichter Die Rübnbeit und Gelbstitandigkeit, womit Richte über Rant's Grundideen bingusging. und die icarffinnige und folgerechte Durchführung feines Realismus. Mit einem folden Denter erften Ranges bismeilen verkehren zu fonnen. war für Schiller jest boppelt werthvoll, weil er in die philosophischen Studien, bei berannabendem Abicbied von benfelben, noch einmal tief hineingerathen mar. "Ich habe jest," schrieb er ben 4. Juli 1794 an Rorner, "auf eine Zeit lang alle Arbeiten liegen laffen, um ben Rant zu ftubiren. Einmal muß ich darüber in's Reine fommen, wenn ich nicht immer mit unfichern Schritten meinen Beg in ber Spekulation fortseten foll. Sumboldt's Umgang erleichtert mir Diese Arbeit febr: Die neue Unficht, welche Richte bem Rant'ichen Spftem gibt, tragt gleichfalls nicht wenig bagu bei, mich tiefer in biefe Materie gu führen. 3ch finde vielleicht bald Gelegenheit. Dir einige von den Richte'ichen Saupt= ibeen mitzutheilen, die Dich gewiß interessiren werden. Bas Du an feinen Beiträgen\*) tabelft, ift gewiß ichmer ober gar nicht zu verthei= Digen; aber bei allem Geblerhaften träat Diefes Buch boch immer bas Geprage eines ichopferischen Beiftes und erwedt große Erwartungen von feinem Urheber, die er jest ichon zu erfüllen angefangen bat.\*\*)

\*\*) Im Jahre 1794 erschienen von Tichte: "Ueber ben Begriff ber Biffenschaftslehre" (Beimar), "Grundlage ber gesammten Biffenschaftslehre" (Jena und Leipzig) und Borlefungen "Ueber die Bestimmung

bes Gelehrten."

<sup>\*)</sup> Es find die 1793 in der Schweiz anonym erschienenen "Beisträge zur Berichtigung der Urtheile des Bublikums über die französische Revolution" gemeint. Sie führen den Gedanken aus, daß der Staat, obwohl durch Unterdrückung entstanden, doch seiner Idee nach auf einem Bertragsverhältniß beruhe und dieser Idee fortdauernd angenähert werden nufse.

Schiller hatte Fichte's personliche Befanntschaft im Frühighr 1794 au Tübingen gemacht, als biefer, aus ber Schweiz fommend, burchreifte. um die durch Reinhold's Berufung nach Riel erledigte Brofeffur angutreten. Die Fortführung Diefer Bekanntichaft in Jena blieb nicht ohne Einfluß auf die Briefe über die afthetische Erziehung des Menichen, Die Schiller jest fur Die Soren umarbeitete. Er außerte fich gegen Rorner febr gufrieden mit diefer Arbeit und meinte, fein philosophisches Suftem nabere fich jest einer Reife und innern Konfisteng, Die ibm Festiafeit und Dauer fichere. Richte permifte aber noch Ginbeit in Schiller's fpetulativem Nachdenten und außerte in einem Gefprach mit humboldt, Diefe Einheit fei gmar in Schiller's Gefühl, aber noch nicht in feinem Syftem; erreiche er fie auch barin, fo fei fur die Bhilosophie pon feinem andern Ropfe fo viel, und ichlechterbings eine neue Epoche zu erwarten. Naturlich mußte Schiller eine Rraft, wie Die Fichte's, auch für feine Boren zu perwerthen suchen. Diefer begann benn auch icon 1794 für Die Monatsschrift einen Auffat "Ueber Geift und Buchftab in der Phi= lofopbie" ju ichreiben. Unterbeg aber ftimmte fich Schiller's Refpett por der Richte'ichen Philosophie bedeutend berab. "Nach Richte's mundlichen Meußerungen", ichrieb er ben 28. Oftober an Goethe, "ift bas 3d auch durch feine Borftellungen erschaffend, und alle Realität ift nur in dem 3d. Die Welt ift ihm nur ein Ball, den das 3d geworfen bat und bei ber Reflexion wieder auffängt! Sonach batte er feine Gottheit wirklich beklarirt, wie wir neulich erwarteten." Als Fichte feinen Auffat für die Soren pollendet und eingereicht hatte, machte Schiller Ausstellungen baran, Die eine ftarte Abfühlung bes Berhalt= niffes zwischen ihnen zur Folge batten.

Um so wärmer ward aber mit jedem Tage das Berhältniß unseres Dichters zu Goethe. Freudig berichtete dieser nach allen Seiten hin, an Frig von Stein, Jacobi, Meyer, Frau von Kalb u. A., wie sehr ihn die Berbindung mit Schiller beglücke. So war es ihm denn gar nicht lieb, daß er in der ersten Hässte des August durch einen Ausflug nach Dessau genöthigt ward, den Umgang mit dem Jenenser Freund auf einige Zeit zu entbehren. Nach seiner Heimtehr lief ein Brief Schiller's (vom 23. August 1794) bei ihm ein, das angenehmste Geschent, wie er gestand, das ihm zu seinem herrannahenden Geburtstage hätte werzen können; denn was er selbst an diesem Tage zu thun pslegte, das hatte der neue Freund mit liebevoller Theilnahme und bewundernsewerthem Scharsblick schon voraus unternommen: er hatte die Summe seiner disherigen Existenz zu ziehen, seinen disherigen Geistesgang zu zeichnen versucht. "Die neulichen Unterhaltungen mit Ihnen," schrieb

Schiller, "baben meine gange Abeemaffe in Bewegung gebracht. Ueber 10 Manches, worüber ich mit mir felbst nicht recht einig werden konnte. bat die Anschauung Ihres Geistes (jo muß ich den Totaleindruck Ihrer Adeen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte bas Objett, ber Rorper zu mehreren spekulativischen Ideen, Sie brachten mich auf die Spur bavon. Ihr beobachtender Blid, ber fo fo ftill und rein auf den Dingen rubt, fest Gie nie in Befahr, auf den Abweg zu gerathen, in welchem sowohl die Spetulation als die willfürliche und bloß sich selbst gehordende Einbildungstraft sich so gern perliert. In ihrer richtigen Intuition liegt Alles und weit voll= ständiger, was die Analysis mühsam sucht; und nur, weil es als ein Ganges in Ihnen liegt, ift Ihnen Ihr eigener Reichthum verborgen; benn leider miffen wir nur das, mas mir scheiden ... Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Feine, bem Gange Ihres Geiftes zuge= seben. Sie juchen das Nothwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem ichwersten Wege, por welchem jede ichwächere Kraft fich wohl hüten wird. Gie nehmen bie gange Ratur gusammen, um über bas Einzelne Licht zu bekommen; in der Allbeit ihrer Entstehungsarten fucheu Sie ben Erklärungsgrund für das Individuum auf. Bon ber einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu ber mehr verwickelten binauf, um endlich die permickeltste von allen, den Men= iben, aus den Materialien des gangen Naturgebäudes zu erbauen. Daburd, baß Sie ibn ber Natur gleichsam nacherschaffen, suden Sie in feine perborgene Technit einzudringen ... Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem folden Ziele zureichen werde; aber einen folden Weg auch nur einzuschlagen, ift mehr werth, als einen andern zu endigen ... So ungefähr beurtheile ich ben Bang Ahres Geiftes, und ob ich Recht babe, werden Sie felbst am besten wissen. Was Sie aber schwerlich wiffen tonnen (weil bas Benie sich immer felbst bas größte Geheimniß bleibt), ift bie icone Uebereinstim= mung Ihres philosophischen Anstinktes mit ben reinsten Resultaten ber ipekulirenden Bernunft. Beim ersten Unblid gwar icheint es, als tonne es gar teine größere Opposita geben, als ben spekulativen Beift, ber von der Ginheit, und den intuitiven, der von der Mannigfaltigkeit ausgebt. Sucht aber ber erstere mit teuschem und treuem Sinne Die Erfahrung, und jucht ber lettere mit felbstthätiger, freier Denktraft bas Bejet, fo tann es gar nicht fehlen, daß beide einander auf halbem Wege begegnen."

In Goethe's herzlichem Antwortschreiben beißt es: "Alles, was an und in mir ift, werde ich mit Freuden mittheilen; benn da ich sehr

lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so möchte ich Manches bei Ihnen deponiren, und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch bezleben. Wie groß der Bortheil Ihrer Theilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald selbst sehen, wenn Sie bei näherer Bekanntsichaft eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken, über die ich nicht herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich deutlich bewußt bin." In der That wurde ihm oft in solchem Zustande der Ansblick von Schiller's Geistesenergie und sein ermunternder Zuruf ein Sporn, sich zu rüstiger Thätigkeit auszurassen.

Da Goethe ben Wunsch ausgesprochen hatte, ber Freund moge ibm auch etwas über feine eigene Geiftesentwickelung mittheilen, fo antwortete Schiller am 31. August: "Dein Bedurfniß und Streben ift. aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armuth an Allem. was man erworbene Kenntniß nennt, einmal näber tennen. fo merben Sie pielleicht finden, bag es in manchen Studen bamit mag gelungen fein. Sie bestreben fich, Ihre große Ideenwelt zu simplificiren, ich fuche Barietat für meine fleinen Besitzungen. Gie baben ein Ronig= reich zu regieren. ich nur eine etwas gablreiche Familie von Begriffen, Die ich berglich gern ju einer fleinen Welt erweitern möchte. Ihr Geift wirft in einem außerordentlichen Grade intuitiv, und alle Ihre benkenden Kräfte icheinen auf die Imagination, als ihre gemeinschaftliche Repräsentantin, gleichsam compromittirt zu baben. Mein Berftand wirft eigentlich mehr symbolisirend, und so schwebe ich, als eine 3witterart, zwischen bem Begriff und ber Unschauung, zwischen ber Regel und der Empfindung, awischen dem technischen Kopf und dem Genie. Dies ift es, mas mir, besonders in frühern Jahren, somobl' auf dem Felde der Spekulation, als dem der Dichtkunft, ein ziemlich lintisches Unsehen gegeben; benn gewöhnlich übereilte mich ber Poet, wo ich philosophiren sollte, und ber philosophische Geift, wo ich bichten wollte. Noch jest begegnet es mir häufig genug, daß die Einbilbungsfraft meine Abstraftionen, und ber falte Berftand meine Dichtung ftort. Kann ich biefer Krafte in fo weit Meifter werden, daß ich einer jeden durch meine Freiheit ihre Granzen bestimmen tann, so erwartet mich noch ein schönes Loos; - leider aber, nachdem ich meine morali= ichen Rrafte recht zu tennen und zu gebrauchen angefangen habe, brobt eine Krantheit meine physischen zu untergraben. Gine große und all: gemeine Geistesrevolution werde ich schwerlich Zeit haben, in mir gu pollenden; aber ich werde thun, was ich kann, und wenn endlich das

Gebäude zusammenfällt, habe ich boch vielleicht bas Erhaltungswerthe aus bem Brande geflüchtet."

Rein Bunder, bag in Goethe, bem bier eine fo ebel und groß angelegte Natur, wie ichwerlich jemals eine andere, begegnete, ber febn= lichfte Wunsch rege ward, fich bem neuen Freunde möglichst enge anguschließen. Go ichrieb er ihm benn am 4. September: "Ich batte Ihnen einen Borichlag zu thun. Nächste Boche geht ber Sof nach Eisenach, und ich werbe vierzehn Tage fo allein und unabbangig fein, als ich sobald nicht wieder por mir febe. Wollten Sie mich nicht in Diefer Reit besuchen? bei mir mobnen und bleiben? Sie murben jede Art pon Arbeit rubig pornehmen fonnen. Wir besprächen uns in bequemen Stunden, faben Freunde, die une am abnlichften gefinnt maren, und murden nicht ohne Nugen icheiben. Sie follten gang nach Ihrer Art und Weife leben und fich möglichst wie ju Sause einrichten. Da= burd wurde ich in den Stand gesett, Ihnen von meinen Sammlungen bas Wichtigfte zu zeigen, und mehrere Faben murben fich zwischen uns anknüpfen. Bom vierzehnten an wurden Sie mich zu Ihrer Aufnahme bereit und ledig finden." Es lagt fich benten, mit welchen Empfindungen Schiller Die Ginladung las; fühlte er doch, wie groß die Buneigung fein mußte, die ber unnabbare Goethe bamit aussprach. Die Ginladung mar ihm jest gerade doppelt willtommen, weil er feit Ende Mugust ber erquidlichen Nabe feiner Lotte und bes Rleinen entbehrte: fie batte fich, um ben Blattern, die in Jena inokulirt murben, auszuweichen, mit bem im Bahnen begriffenen Rinde auf mehrere Wochen nach Rudolftadt geflüchtet. Schiller's Untwort an Goethe lagt uns einen Blid in feinen traurigen Gefundheitszustand und die badurch bedingte Lebensweise thun. "Mit Freuden", ichrieb er, "nehme ich Ihre gutige Einladung nach Weimar an, boch mit ber ernftlichen Bitte, baß Sie in feinem einzigen Stud Ihrer hauslichen Ordnung auf mich rechnen mögen; benn leiber nöthigen mich meine Rrampfe gewöhnlich, ben gangen Morgen bem Schlaf zu widmen, weil fie mir bes Nachts feine Rube lassen. Ueberhaupt wird es mir nie so aut, auch den Tag über auf eine bestimmte Stunde ficher gablen gu durfen. Gie merden mir alfo erlauben, mich in Ihrem Saufe als einen völlig Fremden zu betrachten, auf ben nicht geachtet wird, und baburch, baß ich mich gang ifolire, ber Berlegenheit zu entgeben, jemand anders von meinem Befinden abhängen ju laffen. Die Ordnung, die jedem andern Menschen wohl macht, ist mein gefährlichster Geind; benn ich barf nur in einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes vornehmen muffen, fo bin ich ficher, daß es mir nicht möglich fein mirb."

Um 14. September traf Schiller, von Sumboldt begleitet, in Beimar ein, und verweilte bort, in Goethe's Saufe mobnend, bis gum 27. September. Das mar nun für beibe Dichter eine glückliche und fruchtbringende Zeit! Richt bloß bichterische Brincipien und Brobuttionen wurden besprochen, auch über Naturwiffenschaft und bilbende Runft erstreckten sich die Berhandlungen, wobei benn Goethe's icone und umfassende Sammlungen zu Genuß und Belehrung gereichten. Um eine Quelle von Auffagen für die horen zu erschließen, murde ein wiffenschaftlicher Briefwechsel, "eine Korrespondeng über gemischte Da= terien", perabredet. Auf Diefe Urt, meinte Goethe, erhalte ber Rleiß eine bestimmtere Richtung, und obne zu merken, baß man arbeite, fammele man eine Rulle pon Materialien. Beimgefehrt, ichrieb Schiller ben 29. September an Goethe: "Ich sehe mich wieder bier, aber mit meinem Sinn bin ich noch immer in Weimar. Es wird mir Zeit toften, alle die Ideen zu entwirren, Die Gie in mir aufgeregt haben; aber feine einzige, hoffe ich, foll verloren fein. Es war meine Abficht, diese vierzehn Tage bloß dazu anzuwenden, so viel von Ihnen zu em= pfangen, als meine Receptivität erlaubt; die Zeit wird lebren, ob diefe Ausfaat bei mir autgeben wird."

Die Gemuthserfrischung, Die Schiller von Weimar mitgebracht batte, konnte er brauchen; benn bas nabe bevorstehende Erscheinen ber Soren begann ihn ftart in Anspruch au nehmen, und zugleich mancherlei Beforgniß in ihm aufzuregen. Es galt natürlich nicht bloß auf genügenden Stoff für bas nachfte Seft zu benten, und felbit ber Inhalt, ben er biefem zuwenden fonnte, befriedigte ibn feineswegs. 3m Juni hatte er an Körner geschrieben: "Ich bin vor ber Sand mit Stoff für bie nachften Sabre berrlich verfeben", und jest, gegen ben Jahresschluß, mußte er als Redakteur den Freund "preffen" und um Ginfendung eines Auffages für die horen "binnen jest und brei Wochen" bringend angehen. "Unserer guten Mitarbeiter", ichrieb er ben 29. December, "find bei allem Brunt, ben wir dem Bublifum pormachen, nur wenige; und von diefen guten ift fast die Salfte fur biefen Binter nicht zu rechnen. Ich fomme baber in bem erften Stud in eine gedrängte Lage, weil Goethe und ich fast Alles dafür liefern, und leider Goethe nicht die erquifitesten Sachen (Unterhaltungen beutscher Musgewanderten), und ich nicht die allgemein verständlichften (Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen). Wir muffen also für eine größere Mannigfaltigfeit an guten Sachen, wenn fie auch grabe nicht zu ben popularen geboren, Rath ichaffen; und barin erwarte ich Sulfe von bir. Goethe will feine Clegien nicht gleich in ben erftern Studen eingerudt, herber will auch einige Stude erft abwarten, Sichte ist von Borlejungen überhäuft, Garre frant, Engel faul, die andern laffen nichts von sich hören. Ich rufe also: herr, bilj mir, oder ich sinke!"

Die wenig noch bas erfte Stud feinem 3beal ber Zeitschrift ent= fprach, mar ihm wohl recht lebhaft bei Abfassung ber vom 10. De= cember datirten Unfundigung ber Soren an bas gesammte Rublifum jum Bewußtsein gekommen. Sie darafterifirt Die Monatfchrift als ein achtes Beiftestind unfere Dichters und zeigt, bag er feit feinem Auftreten als Journalist fich treu geblieben mar. Schon por gebn Jahren hatte er in der Anfündigung der Rheinischen Thalia erflart, sie werde jedem Gegenstand offen steben, welcher den Den= ichen im Allgemeinen intereffire; fo follten nun auch bie Boren ihre Lefer, über bas Interesse bes Tages, über alle politischen Barteis kämpfe hinaus, in einer allgemeinern und höhern Theilnahme an dem pereinigen, mas rein menschlich und über allen Ginfluß der wechselnden Reitverhaltniffe erhaben fei. Ihr Awed fei, in afthetischem Spiel, in ernster Untersuchung, ober in geschichtlichen Darftellungen zu bem Ibeal veredelter Menscheit einzelne Buge ju fammeln, und an bem stillen Aufbau befferer Begriffe, reinerer Grundfage, eblerer Sitten fich nach Rraften an betheiligen. Und wie er por mehr als gebn Rabren an Die Schriftsteller Die Forderung gestellt batte, babin zu ftreben, baß fich in ihren Berken "Gelehrsamkeit und Geschmad, Bahrheit und Schönheit als zwei versöhnte Geschwister umarmten", so wollte er auch jest in ben horen die Scheidemand amischen ber ich onen und ber gelehrten Welt weggeräumt miffen. "Man wird ftreben", fagt er, "die Schonbeit zur Bermittlerin der Bahrheit zu machen, und durch die Bahr= beit der Schönheit ein dauerndes Fundament und eine bobere Burde ju geben. So weit es thunlich ift, wird man die Refultate ber Bijfenschaft pon ihrer scholaftischen Form zu befreien und in einer reigenben, meniaftens einfachen Sulle dem Gemeinfinn verständlich zu machen fuchen." Es ware ein Jrrthum, darin, daß Schiller fo oft auf frühere Ibeen gurudtommt, ein Beugniß geringer geiftiger Fruchtbarteit gu er= bliden. Seine Beiftegaroße bestand, wie Soffmeister treffend bemertt hat, darin, daß er, wenn auch minder reich an Ideen, als Goethe, Die seinigen zu einer Belt von Gedanken auszubilden verftand, indem er fie möglichst weit nach allen Richtungen verfolgte. Jebe achte, originelle Roee umichließt einen unendlichen Gehalt. Aus jedem mahrhaft lebens= vollen Gedankenkeim fann fich durch Metamorphofe, durch Bechfel und Steigerung ber Formen, eine unüberfehliche Fulle ber mannigfaltigften Behilde entwickeln.

### Imeites Kapitel.

Juhaltsüberblick. Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen. Ueber die nothwendigen Gränzen beim Gebrauch schwer Formen. Ueber den moralischen Werth ästhetischer Sitten. Ueber das Erhabene. Ueber naive und sentimenstalische Dichtung. Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst.

Der febnfüchtige Bunich, jur Ausübung ber Boefie gurudzukehren. mard in Schiller mit jedem Tage in dem Mage ftarter, wie er tiefer in Goethe's Geistesleben bineinblicte. Go finden wir ibn benn icon im September 1794 mitten unter ben Arbeiten für bie Soren einen Augenhlick entschlossen, ben Blan zum Wallenstein auszuarbeiten, aber auch zugleich von ftarkem Miftrauen in fein poetisches Talent befallen. "Bor diefer Arbeit", fcbrieb er ben 4. September an Körner, "ift mir ordentlich anast und bange: denn ich glaube mit jedem Tage mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger porstellen tann, als einen Dichter, und daß höchstens ba, wo ich philosophiren will, ber poetische Beift mich überrascht. Bas foll ich thun? Ich mage an biefe Unternebmung fieben bis acht Monate pon meinem Leben, bas ich Urfache babe febr ju Rath zu halten, und fete mich ber Gefahr aus, ein verunglücktes Brodukt zu erzeugen. Bas ich je im Dramatischen zur Welt gebracht, ift nicht febr geschickt mir Muth zu machen; ein Dach= wert wie der Don Karlos ekelte mich nunmehr an, wie gern ich es auch jener Epoche meines Geistes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichsten Sinne bes Wortes betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigstens unversuchte Bahn; benn im Boetischen habe ich feit brei, pier Jahren einen pöllig neuen Menschen angezogen."

Körner forschte hin und her nach der Quelle des Mißtrauens, das Schiller in seinen Dichterberuf sette. Ich glaube, die Hauptursache, warum der Uebergang zur Poesie ihm jest noch so schwer wurde, lag darin, daß er von der disherigen Ausbeute seiner Spekulation sich mehr beunruhigt, als befriedigt fühlte. Die bereits am Schluß des zweiten Theils betrachteten ästhetischen Aufsätze bilden zwar insosern ein Ganzes, als sie eine beinahe vollständige Theorie des Erhabenen enthalten; aber zu lösen blieb unsern Dichter noch, da das Gespräch Kallias

nicht zu Stande gefommen war, bie Aufgabe, jener Theorie bes Er= babenen eine gleich eingehende Lehre vom Schonen gur Seite gu ftellen, und damit zugleich fein Moralinstem vollständig abzuschließen; benn er grundete bie Theorie bes Erhabenen auf fein Freiheitsprincip, Die bes Schönen auf fein humanitätsprincip, und biefe zwei Principien beherrichten feine fittliche Welt. Die in "Anmuth und Burde" verfprocene Analytit bes Schönen gab Schiller nunmehr in den horen burch feine "Briefe über die afthetifche Erziehung bes Men= ich en", die aber zugleich fich mit ber Aufgabe beschäftigen, ben boben Werth bes Schonen für das menschliche Leben barguthun. Innerhalb biefer Aufgabe liegt auch noch ber Inhalt ber Stigge: "Ueber ben moralifden Werth afthetifder Sitten." Baren Damit Die Rochte und die bobe Bedeutung ber afthetischen Formen ins Licht gestellt, so lag es nabe, auch die Schranken zu bestimmen, innerhalb beren fie fich zu halten haben. Dies geschah in bem Auffat "Ueber bie nothwendigen Grangen beim Gebrauch iconer For: men." Bei ber Erörterung bes Erhabenen batte Schiller unterlaffen, ben Werth beffelben barzulegen; bies holte er nunmehr in ber fleinen Abhandlung "Ueber bas Erhabene" nach. Bevor er aber sich pöllig ber poetischen Darstellung zuwandte, bildete sich noch eine zweite Gruppe afthetischer Abhandlungen, die aus dem Bedürfniß berporging, sich über biefe poetische Darstellung selbst noch zu orientiren, ben Charafter ber verschiedenen Dichtungsweisen und feine eigene Stellung zu benfelben fich flar zu machen. hieraus entsprang Die wichtige Abhandlung "Neber naive und fentimentalische Dichtung", welcher fpater als Erganzung bie Cfigge "Gebanten über ben Gebrauch bes Gemeinen und Niedrigen in ber Runft" beigegeben murbe. Go bilden Schiller's afthetische Arbeiten einen wohlgeordneten, organisch gegliederten, abgerundeten Cyflus und burchmeffen in freiem Gange das ganze Feld der Aefthetik.

Indem ich nun auf den Inhalt der einzelnen Abhandlungen etwas näher eingehe, erinnere ich zunächst daran, daß Schiller die ästhetische Korrespondenz mit dem Prinzen von Augustendurg schon vor der Reise nach Schwaben begann, sie dort nach einiger Unterdrechung wieder aufnahm und im letzten Drittel des Jahrs 1794 für die Horen umzuarbeiten ansing. Am 12. Juni berichtete er an Körner: "Alle meine an den Prinzen von Augustendurg abgeschickten Briefe sind in Feuer aufgegangen bei dem großen Brande, der in Kopenhagen das Palais verzehrt hat. Sin Glück für mich, daß ich Kopien davon habe." Am 9. Ottober meldete er, daß ihm die Briefe nach Dänemark erstaunlich

viel Arbeit machten; am 25. Oftober batte er icon bie erften neun Briefe als Beitrag jum erften Stud ber Boren an Goethe gur Durch= ficht abgeschickt. Diese neun Briefe, Die eine Ginleitung gum Gangen. aber auch für fich ein Ganges bilben, geboren zu bem Glangenbsten. was die deutsche Profa aufzuweisen hat. In freier Form, fagt ber Berfasser, wolle er sich an das felbständige Gefühl und Urtheil bes Lefers wenden, indem er ben Busammenbang ber iconen Empfindungen mit der gangen menschlichen Rultur nachzuweisen persuche. Aber ber Beitgeist scheine folden Untersuchungen nicht aunftig; ber materielle Nuken beberriche die Welt, und bas Interesse an den großen politi= fden Fragen laffe taum ein anderes auftommen. Doch fei die Materie feiner Abhandlung weit weniger bem Bedürfniß, als dem Ge= ichmad bes Zeitalters fremb. Der bisberige Naturftaat konne nicht bem möglichen Bernunftstaat auf einmal Blat machen; es muffe ein llebergang von der Herrschaft bloker Kräfte zur Berrschaft der Bernunftgesetze gesucht werden, und dieser Uebergang bestehe barin, Die Triebe, Gefühle und demzufolge bie Rraft bes Charafters in Sarmonie ju bringen mit ber Bernunft. Gine folche harmonische Rultur habe bei ben Griechen geherrscht; bei uns Neuern dagegen sei an die Stelle Dieser Totalität acht menschlicher Bildung ein Antagonismus ber geistigen Rrafte getreten. Durch ben eigenthumlichen modernen Rulturgang und die fünftliche Zersplitterung ber Arbeiten seien unsere Unlagen unbarmonisch gebildet und in Widerstreit gebracht worden, wobei die Gattung allerdings gewonnen, aber bas Individuum verloren babe. 11m biefen innern Wiberftreit aufzuheben, gebe es nur Ginen Weg: man muffe durch das Schone die lebendigen Triebe veredeln, durch die Runft bas Empfindungsvermögen ausbilden. Die gewaltige oratorifche Rraft, womit biefe Gedanken ausgeführt find, Die Bobeit ber Gefinnung und das berrliche Gleichgewicht ber Gemuthstrafte, die fich in ber Darftellung abspiegeln, verfehlten ihre Wirkung nicht. "Das mir überfandte Manuscript Diefer Briefe", fcrieb Goethe an den Berfaffer, "babe ich fogleich mit großem Bergnügen gelefen; ich fclurfte es auf Ginen Bug hinunter. Wie uns ein fostlicher, unserer Natur analoger Trank willig hinunterschleicht und auf der Zunge schon durch gute Stimmung bes Rervenspftems feine beilfame Wirfung zeigt; fo maren mir diefe Briefe angenehm und wohlthätig. Und wie follte es anders fein, ba ich bas, was ich für recht seit langer Zeit erkannte, was ich theils lobte, theils zu loben munichte, auf eine fo zusammenhängende und edle Beise vorgetragen fand?" Ein fo warmer Beifall, wie Goethe ihn nicht leicht ju fpenden pflegte, ließ Schiller es leicht ver=

schmerzen, daß Herber in einem Billet an ihn die Briefe als "Kantsiche Sünden abhorrirte" und in den literarischen Kreisen Berlins, wie humboldt schrieb, "altum silentium darüber herrschte."

Die zweite Abtheilun'g ber Briefe (Br. 10-16), die im ameiten Stud ber Soren 1795 erfcbien, wurde im November und De= cember 1794 geschrieben ober vielmehr fur ben Drud umgearbeitet. Gie tann gleichfalls als ein Ganges für fich betrachtet werben. Sier aab Schiller nun die Entwickelung bes Begriffs ber Schon= beit, die er früher im Rallias zu liefern gedacht batte. Aber Die Definition, wie fie dort lauten follte, "Schönheit ift Freiheit in ber Erscheinung", genügte ihm jest nicht mehr. Er glaubte ben Begriff bes Schönen reiner faffen und fester begründen ju konnen, wenn er ibn aus ber finnlich vernünftigen Ratur bes Meniden ableitete. 218: Die letten Begriffe, worauf die Abstraction bei ber Erforschung ber Menschennatur gurudgeben fonne, bezeichnet er bier Die Berfon bes Menschen (bas in fich Unabhängige, Beharrliche, Absolute, Bernünftige in ihm) und beffen Buftand (bas Bechfelnde, von außen Empfangene, durch die Empfindung Bedingte, Zufällige). Demgemäß nimmt er zwei Fundamentaltriebe im Menschen an; einen Stofftrieb. ber feine Anlagen gur Erscheinung bringen, alles Innere veräußern foll, und einen Formtrieb, ber in alle feine Beranderungen Ueber: einstimmung bringen, allem Aeußern Form geben, es verinnern foll. Jener geht aus ber finnlichen, Diefer aus ber vernünftigen Ratur bes Menschen hervor. Go lange ber Mensch nur einen dieser Triebe ausschließend, ober nur einen nach bem andern befriedigt, wird er seiner Menschheit nicht vollständig inne. Dazu gelangt er erft durch einen britten Trieb, den Spieltrieb, worin die beiden andern gusammen= wirken. Diefer vereinigt Werben mit absolutem Sein, Beranderung mit Beharren, bringt ben Menschen jugleich jur Empfindung seines Dafeins und gum Bewußtsein seiner Freiheit; er allein gibt ihm eine pollständige Anschauung feiner Menschheit und damit ein Symbol seiner ausgeführten Bestimmung. Da nun ber Gegenstand bes Stofftriebes Leben, ber bes Formtriebes Geftalt ift, jo läßt fich ber Gegenftand bes Spieltriebes als lebende Geftalt bezeichnen - und bas ift ber Begriff, ber als bas Wefentliche Allem, mas mir ich on nennen, qu= tommt. Demnach besteht bie Schönheit im vollkommenen Gleichgewicht von Stoff und Form. Aber bies volltommene Gleich gewicht eriftirt nur im Idealschönen. In der Wirtlichkeit, bei dem Schönen der Er= fahrung, findet fich ftets ein Schwanten, fo baß bald bie Realität, balb bie Form überwiegt. Bei porherrichender Materie wird die Schonheit

zur schmelzenden (auflösenden, abspannenden), bei vorwiegender Form zur energischen (anspannenden).

Die britte Abtheilung der Briefe (Br. 17-27), welche ben Schluß bilbet, entstand in der ersten Salfte bes Jahrs 1795 und murbe bem fecheten Stud ber Goren einverleibt. Schiller batte fich im fechegebnten Briefe fur bie Fortsetzung bie Aufgabe gestellt, "bie Wirkungen ber schmelzenden Schönheit an dem angespannten Menschen, und Die Wirkungen ber energischen Schönheit am abgespannten zu prufen": aber er löste diese Aufgabe nur gur Salfte und beschränkte fich auf Die Untersuchung, wie die schmelzende Schönheit "ein angespanntes Gemuth auflöst." Dann aber, als fei ibm ber Spieltrieb, auf ben er Die Schönheit gebaut hatte, boch nicht als eine völlig feste Grundlage ericbienen, geht er nochmals bagu über, "ben Urfprung ber Schönheit im menichlichen Gemuth" naber zu erforichen. Die, fragt er, tann jener mittlere Ruftand amischen Materie und Form. amischen Empfinden und Denten, ber die Geburtoftatte bes Schonen ift, entsteben, da beider Abstand von einander unendlich ift? Antwort: weil beide Triebe, ber Stoff- und ber Formtrieb, einander entgegengesett find, hebt sich beider Röthigung gegenseitig auf, und es entsteht eine freie Stimmung, worin Sinnlichkeit und Bernunft zugleich thatig find, und Diefe Stimmung beißt Die afthetische. In ber nabern Charafteriftif Diefer Stimmung finden fich allerdings in vollendet iconer Darstellung. in edelm Schwunge bes Gedantens, manche unanfechtbare Rernfate ber Alesthetik ausgesprochen, aber bas Gange, bem fie eingefügt find, kann nicht befriedigen. Gegen ben Schluß bandelt er nochmals von ber ichmelgenden Schönbeit, Die ben Menschen von der finnlichen Stufe gur logisch-moralischen emporführen soll, und wendet sich damit wieder feiner hauptaufgabe, bem nachweis ber erziehlichen Rraft bes Schonen, ju. Der Reim ber Schönheit, lebrt er, entwickele fich querft an Bus und Spiel; denn bas Befen ber Schönheit fei ber Schein. Der erwedte Spieltrieb rege bann fogleich ben Bilbungstrieb auf, und es entstehe eine Runft bes Scheing. Der afthetische Schein muffe aufrichtig und felbständig fein; er reprafentire fich am vollständigften im fconen Umgange und gebe bem Menschen einen gesellschaftlichen Charafter. Es bilbe fich ein afthetischer Staat, ber fich aber nur - in wenigen außerlesenen Birteln finde. Damit ichließt bie Untersuchung, und statt, wie und ihr Anfang hoffen ließ, in ben Staat vernünftiger Freiheit geführt zu haben, entläßt fie uns bei einem auf einzelne hochgebildete Rreife beschränkten Staat bes iconen Scheins.

Mls ein Zweig ober eine Erganzung ber Briefe über bie afthetische

Erziehung ift die Abhandlung "leber bie nothwendigen Grangen beim Gebrauch iconer Formen" gu betrachten. Es mochte fich in Schiller bas Bebenfen regen, ob nicht feine Berflechtung des Aefthetischen in das prattische Leben ju Difteutung und Dif. brauch führen könne, und bem wollte er vorbeugen. Die nothwendigen Grangen des Aefthetischen sind ihrer Natur nach doppelter Art: ent= weder Grangen im Denten und Lehren, ober Grangen im Sandeln, Siernach gerfiel die Abhandlung ursprunglich in zwei Auffate, von benen der erfte (im neunten Stud ber horen) "Bon ben nothmendigen Grangen bes Schonen, befonders beim Bortrage philosophischer Wahrheiten" überschrieben mar. Bier untericheidet Schiller eine dreifache Art. philosophische Mabrheiten porque tragen: die wissenschaftliche, die populäre und die schöne Darstellung. Bon ber wissenschaftlichen will er bie Schönheit ausgeschloffen wiffen; und hierbei ift bemerkenswerth fur ben Babagogen, bag er für ben Augendunterricht den Gebrauch von Schriften ftreng miffenschaftlicher Form verlangt. Den populären Bortrag carafterifirt er als einen folden, der statt bloger allgemeiner Begriffe Die Anschauungen und Källe, worauf fie fich beziehen, mittheile, und bem Berftande ber Lefer ober hörer überlaffe, ben Begriff aus bem Stegreif baraus ju bilben. Sier werde zwar die Ginbildungsfraft ins Spiel gezogen, aber nur int Dienst bes Berftandes, weßhalb die Dittion noch nicht schon fein tonne. Die schöne Darstellung bagegen trage die Babrheit so por, bag ber Einbildungstraft, trot ber innern Rothwendigfeit ber Sache, ibre Freis heit bleibe; sie verstecke das Allgemeine in den individuellen und finn= lichen Ausbruck und biete ber Ginbilbungsfraft bas lebendige Bild : aber nur die außere Gestalt durfe durch den Geschmad, das innere Wefen muffe durch Bernunft und Erfahrung bestimmt werben. Damit darafterifirte Schiller offenbar ben Styl, auf ben fein eigenes Streben im Bortrage philosophischer Bahrheit gerichtet, und beffen er, wie fein Anderer, herr war. - Der andere, jest mit bem eben besprochenen ju einem Gangen verbundene Auffat führte urfprünglich (im eilften Stud ber horen) die Ueberichrift: "Ueber Die Gefahr aftheti= ider Sitten." Diese treffliche Arbeit ift in Schiller's Beimath entftanden. "Der Auffan über afthetische Sitten", ichrieb er den 21. De= cember 1795 an Körner, "ist schon ein alter, und gang, wie er ba ift, por mehr als zwei Jahren in Schwaben gemacht." Bier führt er in meisterhafter Darftellung ben Gebanten aus, baß im Gebiet bes eigent= lichen Moralischen ber Geschmad verberblich wirke, wenn er bas er= habene Gefühl unserer persönlichen Burbe perdränge, ober auch nur

schwäche. Hier gelte es nicht, schön zu handeln, sondern erhaben zu wollen und die Freiheit des Damons noch als Mensch zu beweisen.

Ein Gegenstück zum vorhergehenden bildet der kleine Aufjat "Neber den moralischen Berth ästhetischer Sitten", der erst im dritten Stück der Horen des Jahrs 1796 erschien. Der Grundzedanke, daß der Geschmack der sittlichen Kultur zu statten komme, ist aus den Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen herüberzgenommen, wird hier aber auf zwei äußere Verhältnisse des Menschen angewandt. Erstens breche der Geschmack, lehrt Schiller, den rohen Alfett der sinnlichen Begierde durch den guten Gesellschaftston, der selbst nichts Anderes als ein ästhetisches Gesetz sei, dringe Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit in unser Betragen, und verschaffe hierzburch dem guten Willen freien Spielraum. Dann leiste er auch daburch der Sittlichkeit Borschub, daß er der Legalität unsers Betragens höchst förderlich sei. So könne der Geschmack, der Religion gleich, zu einem Surrogat der wahren Tugend dienen.

Biel später, als die bisber erwähnten Abhandlungen, erst 1801 in ber Sammlung von Schiller's fleinern profaischen Schriften, erschien ber Auffak "Ueber bas Erhabene." Seinem wefentlichen Inhalte nach mag die Entstehung beffelben den Jahren 1793-1795 angehören; aber feine ichließliche Form erhielt er ohne Zweifel fpater. Bare er icon bamals pollendet morben, fo batte Schiller ibn, bei feiner emigen Berlegenheit um Stoff fur Die Boren, gewiß fur Diefe Beitschrift perwendet. Much deutet die Darstellungsweise, die Freiheit von allem Zwange ber Schulformeln, auf eine Zeit bin, wo er bas mubfame Ringen nach philosophischer Begriffsbeftimmung und Begrundung hinter fich batte. Immerbin wird aber bem, welcher ben Inhalt jener frubern Auffate über bas Erhabene gegenwärtig bat, Alles mehr ins Licht treten. In unferm Auffage wird ausgeführt, wie, um die afthetische Erziebung zu pollenden, jum Schönen bas Erhabene hinzukommen muffe, ba es ja einmal unsere Bestimmung sei, auch innerhalb unserer Schranken nach dem Gefetbuch reiner Beifter ju handeln. Sabe bas Schone einen hoben Werth für den Menichen burch Bilbung bes Geschmacks, ber auf die Sitten förderlich einwirke, so mache sich bas Erhabene um ben reinen Damon in ihm durch Behauptung feiner Freiheit bei miderstrebender Sinnlichkeit perdient. Das Erhabene felbst wird, wie in deu frühern Auffagen, erklart. Gine neue Bugabe ift die geistreiche Bemerkung, baß auch die Verwirrung im Reiche ber Natur und die Widersprüche der Menschenwelt eine Quelle des Erhabenen für uns feien.

Es bleibt nun zunächst noch die umfassende und außerordentlich wichtige Abhandlung "Ueber die naive und sentimentalische Dichtung" zu charakteristren, deren Entstehung freilich großentheils in die dem nächsten Aapitel vorbehaltene Epoche fällt, wo Schiller sich mitten im Uebergange von der ästhetischen Spekulation zur dichterischen Produktion befand. Die kleine Abweichung von der streng chronologischen Folge, die ich mir im vorliegenden Kapitel durch die vorgreisende Betrachtung dieser, wie auch einiger andern Abhandlungen erlaube, wird der Leser hossentlich aus doppeltem Grunde gern nachsehen, einsmal, weil so in den folgenden Kapiteln die erzählende Darstellung ungestörter fortschreiten kann, und dann, weil die philosophischen Arbeiten sich im Zusammenhange leichter übersehen und aussassen lassen.

Die ganze Abhandlung ist aus drei ursprünglich getrennten Auffähen zusammengesett. Der erste erschien 1795 im eilsten Stück der Horen mit der Ueberschrift "Ueber das Naive", der zweite im zwölsten Stück unter dem Titel "Die sentimentalischen Dichter", der dritte 1796 im ersten Stück mit der Ueberschrift "Beschluß der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichter, nebst einigen Bemerkungen, einen charakteristischen Unterschied unter den Menschen betreffend."

Mit den im ersten Auffat behandelten Grundgedanken trug sich Schiller icon Anfangs 1793. In der feinem Brief an Rorner vom 23. Februar 1793 beigegebenen Abbandlung fragt er: "Warum ift bas Naive schön?" und gibt fich die Antwort: "Weil die Natur darin über Kunftelei und Berftellung ihre Rechte behauptet." Im Oftober 1793 fdrieb er aus Schwaben bem Freunde, er wolle "einen kleinen Traftat" über bas Naive für bie Thalia ausarbeiten : feine ber bis: berigen Erklärungen biefes Phanomens genüge ibm; er boffe, barüber etwas Befriedigenderes ju fagen. Dann beißt es in einem Briefe an Rörner vom 4. September 1794: "Ich schreibe nunmehr an meiner Arbeit über bas Raive", und acht Tage fpater : "Ich arbeite an einem Auffat über Natur und Naipheit, ber mich immer mehr feffelt und mir porzüglich zu gelingen icheint. Er ift gleich fam eine Brude gu ber poetischen Broduttion." Aber die afthetischen Briefe brängten die Abbandlung nochmals in ben Sintergrund. Erst nach Beendigung ber Briefe nahm er fie im September 1795 wieder auf, und nunmehr hatte der Gegenstand durch den inzwischen gewonnenen tiefern Einblid in Goethe's Dichtergeist ein noch weit höheres Interesse für ihn erlangt; er fab fich vor einer mahren Lebensfrage fteben. In Goethe ichien fich ihm ber naive griechische Geift, Die antite Dichtungs=

weise, die er jest so boch schätte, zu wiederholen. Aber naip zu bich= ten, wie die Griechen, wie Goethe, war ihm unmöglich. Er fühlte zwijden diefer und feiner eigenen Dichtung einen unendlichen Abstand. War nun feine Boefie auch wirklich eine achte, vollberechtigte? Dber gebührte ihr nur eine untergeordnete Stelle? Lohnte es bann aber ber Mube, fich noch langer mit ihr zu befaffen? Doch ftand es benn feft, daß die alte Dichtungsweise die ausschließlich achte sei? Bar es nicht möglich, ber feinigen neben jener eine wurdige Stelle gu vindi= ciren? Das waren bie Ermägungen, welche ibn ben ursprunglich auf einen fleinern Umfang berechneten Auffak über bas Raipe erweitern. vertiefen und zu der fur die Aefthetik fo fruchtbar gewordenen Dar= legung bes großen Gegenfages zwischen antifer und moderner, naiver und fentimentalischer Poefie ausbilden ließen. Er gesteht jelbst ausbrudlich in einem Briefe an humboldt vom 26. Oktober 1795, baß er in der Abhandlung über bas Raive fich die Frage zu beantworten gefucht habe: "Inwiefern tann ich, bei meiner Entfernung vom (naiven) Beift ber griechischen Boefie noch Dichter fein, und zwar befferer Dich= ter, als ber Grad jener Entfernung zu erlauben icheint?"

Die Natur und ihre Gegenstände - fo lehrt ber Auffan über bas Naive - flößen uns, wenn fie in tunftlichen Berbaltniffen uns entgegentreten, eine Art Wehmuth und rührende Achtung ein, jedoch nur unter ben zwei Bedingungen, baß erftens bas uns entgegentretenbe Objett wirklich Ratur fei ober weniastens als folde ericheine, und zweitens naip fei. b. b. daß die Natur barin mit ber Runft fontraftire und fie beschäme. Das Boblgefallen an naiven Objetten erklart fich Schiller baraus, bak wir in ihnen nicht eigentlich bie Gegenstände. fondern die durch fie bargestellte Idee lieben, bas still ichaffende Leben, bas ruhige Wirten aus fich beraus, bas Dafein nach eigenen Gefeten, Die ewige Einbeit mit fich felbst, "Sie sind", fagt er, "was wir waren; sie find, mas mir wieder werden follen. Wir waren Natur, wie fie, und unsere Kultur foll uns, auf dem Wege der Bernunft und ber Freiheit, gur Ratur gurudführen. Gie find Darftellung unserer verlorenen Rindheit, daber fie und mit einer gemiffen Wehmuth erfüllen; fie find zugleich Darftellung unferer bochften Bollendung im Ideal, daher fie uns in eine erhabene Rührung verfegen." Ich über= gebe, mas weiterbin über bas Naive ber Ueberraschung, bas Naive ber Gefinnung, bas jebem mahren Genie inwohnende Naive gefagt ift, und bebe junächst die Frage berpor, die Schiller fich stellt: Warum finden fich bei ben Griechen, Die boch von einer fo ichonen Natur umringt maren, so wenig Spuren jenes fentimentalisch en Interesses, wovon wir Neuern uns bei Naturscenen oft so mächtig ergriffen sühlen? Er antwortet: Beil der Grieche die Natur in der Menschheit noch nicht versoren hatte, wurde er von ihr, wenn sie ihm außerhalb der Menschheit entgegentrat, nicht überrascht; wogegen wir Neuern an der undeselten Welt dehhald mit so warmer Empsindung hangen, weil die Natur bei uns aus der Menschheit verschwunden ist. Dies führt ihn auf den Unterschied zwischen natven und sentimentalischen Dichtern. Die Dichter, sehrt er, sind überall die Bewahrer der Natur. Entweder sind sie Natur, oder suchen die versorene. Daraus entspringen zwei ganz verschiedene Dichtungsweisen, die das ganze Feld der Poesie einnehmen, die naive und die sentimentalische Dichtung. Ihr verschiedener Charafter wird dann durch die Nebeneinanderstellung zweier ähnlicher Scenen aus Homer und Ariost veranschaulicht.

Auf den zweiten, "Die fentimentalischen Dichter" überschriebenen Auffat (in Schiller's Berten mit ben Worten beginnend: "Der Dichter, fagte ich, ift entweder Ratur, oder wird fie fuch en") batte eine Korrespondeng mit humboldt großen Ginfluß. Mit diefem Theile bes Ganzen mar Schiller Anfangs November 1795 in voller Arbeit und gegen Ende bes Monats fertig. Alle Boefie, wird hier gelehrt, bat Die Aufgabe, "ber Menscheit ihren möglichst vollständigen Ausbruck ju geben." Run ift entweder biefes vollendete Gange der Menschheit, Diefer Zusammentlang ber sinnlichen und geistigen Krafte durch eine Gunft ber Natur ichon im Dichter porhanden, bann wird feine Dich= tungsweise bie naive, antife, Naturdichtung fein; ober ber Dichter sucht jene burch bie Rultur in ihm aufgehobene Sarmonie auf moralischem Bege wieder herzustellen, dann ift feine Dichtung die fentimentalische, moderne, Idealdichtung. Rührt uns ber naipe, ber antite Dichter burch finnliche Bahrheit, fo entzudt uns ber neuere, ber sentimentalische durch Ideen. Jener ist mächtig durch die Runft ber Begrangung, Diefer burch bie Runft bes Unendlichen; jener besitt eine Ueberlegenheit in den Formen, in dem, mas sinnlich barftellbar, mas forperlich ift, biefer in bem, mas man ben Beift eines Berts nennt; jener, ber einfachen Natur und ber Empfindung folgend, wirft als ungetheilte Rraft, Diefer reflettirt über ben Gindrud, ben die Gegenstände auf ihn machen, und aus folder Reflexion flieft die Rührung, in die er felbst verset mird und und versett. Der naive Dichter hat ju feinem Gegenstande nur Gin Berhältniß; baber umjaßt Die naive Dichtung feine Arten und Unterarten, und ihr Eindrud ift immer fröhlich, rein und rubig. Der fentimentalifche Dichter bagegen

bat es immer mit zwei streitenden Principien, der Wirklichkeit und der Idee, zu thun, von denen bald das eine, bald das andere Princip überwiegt; daher gibt es Arten und Unterarten der sentimentalischen Poesie. Sie wird satyrisch, wenn der Dichter sich mehr mit Abneigung der Wirklichkeit zuwendet; sie wird elegisch, wenn er mehr mit Wohlgefallen beim Ideal verweist. Die Satyre wird strasend, pathetisch, wenn der Dichter den Widerspruch der Wirklichkeit gegen das Ideal mit Ernst und Affekt aussührt; sie wird scherzhaft, wenn er bei der Darlegung dieses Widerspruchs seine Heiterkeit bewahrt. Die Slegie wird zur Elegie im engern Sinne, wenn die Natur als verloren, das Ideal als unerreicht dargestellt, beide also Gegenstände der Trauer sind; sie wird zur Idylle in weitester Bedeutung, wenn Natur und Ideal Gegenstand der Freude sind.

In bem britten jener Auffage, woraus gegenwärtig bie Abbandlung gufammengesett ift, befpricht Schiller bas Berhaltniß ber naiven und der sentimentalischen Dichtung queinander näher, bezeichnet die möglichen Entartungen, Die Klippen beiber und erörtert beiber Berbaltniß jum poetischen Ideal. Fehlt bem naiven Dichter ber Beiftand einer ibn umgebenden formreichen Natur und bichterischen Welt, fo ift er in Gefahr, gemeine Natur zu werben, wofern er nicht ins Gen= timentalische übergebt. Dagegen ift ber fentimentalische Dichter in Gefahr, Die menschliche Natur, indem er alle Schranken von ihr gu entfernen fucht, gang und gar aufzugeben und über bie Möglichkeit felbst hinauszugeben, b. h. ju schwärmen. Dort ift Schlaffbeit und Blatitube, bier Ueberspannung bas Ertrem. Es wird aber ber Unterschied des naiven und des sentimentalischen Charafters um so unmertlicher, je poetischer beide find. - Rulett bandelt dieser britte Auffat noch von einem "fehr mertwürdigen psychologischen Antagonism unter ben Menschen in einem sich fultipirenden Zeitalter." Es ift der Ge= genfat bes Realismus und bes Idealismus gemeint. Schiller glaubt, man gelange jum mabren Begriff Diefes Gegenfages am beften, wenn man pon bem naiven, wie pon bem fentimentalischen Charafter Alles absondere, mas fie Boetisches baben. Es bleibe bann vom naiven Charafter nichts übrig, als im Theoretischen ein nüchterner Beobach= tungegeift und eine feste Unbanglichfeit an bas Beugniß ber Ginne, im Braftischen eine Ergebung in das, mas ift und sein muß. Bon bem fentimentalischen Charatter aber bleibe als Reft im Theoretischen ein unruhiger Spekulationsgeift, ber in allen Erkenntniffen auf bas Unbedingte bringt, im Praftischen ein moralischer Rigorismus. Wer jur ersten Klasse gehört, könne mit Fug ein Realist, wer zur zweiten, ein Jbealist genannt werden.

Ms eine Bugabe ju ber Schrift über bie naive und fentimentali= iche Dichtung tann die Abhandlung betrachtet werben, Die erft 1802 unter bem Titel "Gebanten über ben Gebrauch bes Gemeinen und Riedrigen" in Schiller's fleinern profaifden Schriften erfchien. Bemein nennt er Alles, mas nicht zum Geifte fpricht, mas nur finnliches Intereffe erregt; es ift bem Ebeln entgegengefest. Das Riebrige zeigt aber auch etwas Positives: es deutet Robbeit bes Befühle, ichlechte Sitten und verächtliche Gefinnungen an, steht alfo bem Ebeln und Unftanbigen zugleich entgegen. Indem Schiller als: dann das Gemeine und Niedrige sowohl des Stoffes als ber Behandlung erörtert, knupft er an die alte Unterscheidung fo viel neue Bemerkungen und treffende Belege an, baß auch biefe Stigge piel Intereffantes gewinnt. Die gemeine und niedrige Behandlung wird für eben fo verwerflich erflart, wie in ber Schrift über naipe und fentimentalische Dichtung die überspannte Behandlung; stattbaft in ber Runft find nur die gemeinen und niedrigen Stoffe. Sie find erlaubt, wenn Lachen erregt werden foll; boch ift unzuläffig, mas Unwillen ober Etel bervorruft, und mas bas Mahrheitsgefühl verlett. Letteres ift nur in der Farge zu erlauben, wo der Dichter von der Treue der Darftellung bispenfirt und gleichsam ein Privilegium bat, uns gu belügen. Aber auch im Ernsthaften und Tragischen barf bas Niedrige gebraucht werden, wenn es ins Furchtbare übergebt, wenn 3. B. ber Dieb ein Morder wird. Ferner wird ein Niedriges ber Gefinnung und ein Riedriges ber Sandlung und bes Buftandes unterschieden und feftgefest, baß nur bas erftere ber Runft unwürdig fei; boch könne fich ber Dichter bisweilen gestatten, mas der plastische Künstler sich nicht erlauben bürfe.

Damit hätten wir Schiller's fammtliche philosophische Schriften in der Kürze, die der Umfang dieser Biographie gebietet, dem Leser vorgeführt. Ein Ueberblick über dieselben gewährt die Ueberzeugung, daß Schiller auch als Philosoph, speciell als Aesthetiker, einen hochachtbaren Plat in unserer Literatur einnimmt, wenn auch mehr als Bahnbrecher, denn als Aus- und Ausbauer eines vollständig durchgeführten und abgeschlossenn Systems. Die Joeen, die er ausgesät hat, gingen in den Werken späterer Forscher, besonders der Romantiker und der Gegelsschen Schule, zu einer reichen Ernte auf, und Wilh. von humboldt durste mit Recht (in der Borerinnerung zu seinem Brieswechsel mit dem Dichter) behaupten, daß überall, wo vom Begriff der Schönheit,

ben Grundlagen der Kunst u. s. w. die Rede ist, schwerlich eine Frage vorkommen dürfte, zu deren richtiger Beantwortung nicht Schiller's ästhetische Schriften die Ausgangs- und Anhaltspunkte böten. Bon der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung insbesondere urtheilte Goethe, daß sie den ersten Grund zur ganzen neuen Aesthetik gelegt habe; denn hellenisch und romantisch, und was es sonst noch sur Synonyma gebe, lassen sich alle dorthin zurücksühren, wo zuerst vom Uebergewicht entweder reeller oder ideeller Behandlung die Rede war. Und zu Schermann sagte er: "Die Schlegel ergrissen die Idee und trieben sie weiter, so daß sie sich jest über die ganze Welt ausgedehnt hat, und nun Zedermann von Klassicismus und Romanztismus redet, woran vor sünszig Jahren Niemand dachte."

So gern ich in folde Anerkennung von Schiller's Leiftungen auf bem Felde ber Aesthetik einstimme, kann ich boch nicht anders als mit febr gemischten Gefühlen auf feine philosophische Laufbahn binbliden. und mich des Gedankens nicht erwehren, daß er förderlichere Wege batte einschlagen können. Man hat wohl Recht zu bebaupten, in Schiller fei von jeher ber Denter ju mächtig neben bem Dichter ges wefen, als daß die Rudfebr gur Boefie ohne vorberigen ernften Berfuch, ben Spekulationstrieb zu befriedigen, batte erfolgen konnen. Aber mar es benn für ibn wirklich ein Bedürfniß, bei bem afthetischen und etbischen Spekuliren eine fo kostbare Zeit an Nachforschungen in transcendentalen Gebieten zu verwenden, ftatt fich in fruchtbarern Regionen. wo für ihn als Dichter mehr zu finden mar, umzuseben? Es war tein gludliches Busammentreffen, daß zu der Beit, wo er ber Gefchichts idreibung entsagte, und die Sehnsucht nach ber Poefie fich lebhaft in ibm regte, eine fo gewaltige philosophische Strömung burch bie gange gebildete deutsche Welt ging, und Alles in muthender Jago auszog, um die Wahrheit aus ben verborgensten metaphysischen Böhlen berauszutreiben. Schiller scheint geahnt zu haben, was es ihm kosten wurde, wenn er sich dieser Strömung hingab; nicht umsonst sträubte er sich eine geraume Zeit gegen die von Körner ihm so warm empfoblene fritische Philosophie. Dennoch ergriff fie ihn zulegt, und war er einmal in ihr befangen, so entsprach es gang seinem Charafter, bag er ihrer mit Aufbietung aller Araft herr zu werden suchte. Man darf aber nicht behaupten, daß er vollkommen befriedigt aus "ber Gruft der dunkeln. Wörter" jurudgetehrt fei, bab "bes Suftemes Gebalt" ihm gur feften Stute in Runft und Leben gereicht habe. Er tam nur refignirter qua rud, und bas Befte, mas er mitbrachte, verbantte er nicht bem Suftem. fondern feinem gefunden Gefühl, bas fich gegen bas Suftem behaup-

tete. Leichtern Raufs hatte er Beruhigung gefunden, wenn er bie Rudimente feines eigenen Suftems ber Ethif und Mefthetit. bas im zweiten Theil (Rap. 11) angebeutet worden, weiter entwidelt und ausgebildet batte. Aber auch bann murbe er ichlieflich gefunden haben, baß mit ber Gerleitung eines Suftems ber Aefthetit aus einem oberften Brincip heraus, mag biefes Princip nun aus metaphyfischen Tiefen beraufgeholt, ober ein aus ber empirischen Pfpchologie entnommener Fundamentalfat fein, weder für ben ausübenden Rünftler, noch für Die Runftbeurtheilung viel gewonnen ift, wenn nicht zuvor auf bem= jenigen Wege, den bie Raturforschung mit fo glanzenden Ergebniffen verfolgt, durch eine Gulle von Specialuntersuchungen, woran sich viele Sunderte betheiligen, das Feld ber Alefthetit in lebenspoller Manniafaltigkeit angebaut worden ift. Schiller erkannte bies tlar, aber erft, nachdem er febr viel Zeit und Kraft an jenes Forschen nach einem oberften Schönheitsprincip verbraucht, ich mage zu fagen - perschwendet hatte. Der Gegenstand däucht mir wichtig genug, um ibn noch etwas näher zu besprechen.

2018 2B. v. humboldt an Schiller seine eben pollendete Schrift über Goethe's Bermann und Dorothea geschickt batte, fühlte fich unser Dichter durch die Bortrefflichkeit der Arbeit höchft überrascht und rich= tete an den Berfaffer ein Dankschreiben, worin er freudig anerkannte, daß noch nie ein Dichterwerk so liberal und so gründlich zugleich be= urtheilt worden sei. Den bogmatischen Theil, "philosophisch genom= men", erklärte er für vollkommen befriedigend, und fand ebenso ben anwendenden Theil für sich durchaus untadelhaft; aber er vermißte einen mittlern Theil, ber jene allgemeinen Grundfate ber Metaphyfit auf befondere reducire und die Anwendungen des Allgemeinen auf das Individuelle ermögliche. Bon ber philosophischen Sobe, auf ber humboldt bei feiner Arbeit geftanden, entbehrte Schiller "einen Beg jum Gegenstande hinab." Der Rünstler, behauptete er, brauche empiris fde und fpecielle Formeln, die ber Philosoph als zu eng und unrein ansehe; was sich dem Lettern zu einem allgemeinen Gefet qualificire, erscheine dem Künftler bei der Ausübung bohl und leer. Na. er ging so weit zu gesteben, baß er jest Alles, mas er sammt allen Andern von der Elementaräftbetik (d. b. rein theoretischen Aeftbetik) wiffe, für einen einzigen empirifden Bortheil, für Ginen Runftgriff bingugeben geneigt fei. Achnlich außerte er fich in einem Briefe an Goethe auf Anlag einer ihm jugegangenen Recenfion feiner Jungfrau pon Orleans. Es fei ibm. fcrieb er, bei biefer Rritit recht fühlbar geworben, baß pon ber trangcendentalen Philosophie

zum gegebenen Faktum noch eine Brücke fehle, daß von allgemeinen hoblen Formeln kein Uebergang zum bedingten Falle sei. "Man sieht, daß die Philosophie und die Kunst sich noch nicht ergriffen und wecheselstig drungen haben, und vermist mehr als jemais ein Organon, wohurch beide vermittelt werden können."

Diefen pon Schiller fo treffend angedeuteten Mangel, an bem unsere Aesthetik, und am meisten die Boetik auch beut zu Tage noch leidet, hatte ich langft flar empfunden, ebe ich die beiden angeführten Briefstellen fannte, und glaubte auch einzuseben, daß der einzuschlagende Beg, um zu einem folden die Kunft mit der Philosophie permittelnden Organon zu gelangen, bem Wege bes Naturforschers ähnlich fein muffe, ber aus ber besonnenen Beobachtung, Untersuchung und Bergleichung ber Naturphänomene Sypothesen ableitet, Die er alsbann an weiter fich Darbietendem auf die Brobe nimmt. Bie dieser ber in ihren Produkten und Beränderungen sich kundgebenden Natur, so hat ber Aesthetifer bem in genialen Berken fich manifestirenden Runftler: geiste die Gesethe des Wirkens abzulauschen. Unsere neuere Naturforschung bat aber ihre reiche Ausbeute nicht burch ben Gang, ben Schiller für den Aufbau jenes Organons empfahl, "durch Reducirung allgemeiner Grundfäte ber Metaphysit auf besondere", sondern auf dem umgekehrten Bege gewonnen burch eine unendliche Menge pon Einzelforschungen, beren Ergebniffe bann unter immer bobere und allgemeinere Gesichtspunkte zusammengefaßt wurden. Aehnlich hat auch Die Boetik zu verfahren. Bon folden Ansichten ausgebend, persuchte ich schon vor vierzig Sabren einen ersten Beitrag zu einem Organon. wie Schiller es gewünscht, in einer kleinen Monographie "Wie malt ber Dichter Geftalten?" (Emmerich 1834) ju liefern. Den einge= schlagenen Weg verfolgte ich weiter in zwei Abhandlungen meines Archivs für ben beutschen Unterricht (Jahrgang 1843) : "Wie malt ber Dichter große Raume und optisch erhabene Gegenstände ?" (Seft 1) und: "Wie ftellt der Dichter Ruhe und Ginsamkeit dar?" (Seft 4), ferner in einer Programmabhandlung "Ueber die bichterische Dar= stellung der Charaftere" (Trier 1854), in einer Abhandlung des Archive für neuere Sprachen und Literaturen (Bb. XXXV, S. 1 ff.) "Ueber den innern Bau und den Abichluß des lyrischen Gedichtes". und in der diesjährigen Programmabhandlung der Realschule zu Trier (1874) "Ueber poetische Gestaltenmalerei." Alle diese Bersuche find nichts als einzelne Baufteine zu einem fünftigen Lehrgebäude ber Boetit, und zwar nur zu wenigen Theilen beffelben. Ich glaubte aber barauf hinmeisen zu follen, weil fie vielleicht zur Beranschaulichung dessen, was Schiller an der Aesthetik vermißte, dienen können, und möglichen Falls mußereichern und begabtern Männern den Anstoß geben, in gleichem Sinne das Feld der Poetik weiter anzubauen. Erst, wenn dieses geschehen sein wird, — und dazu gehört die langjährige, einander in die Hände wirkende Thätigkeit vieler, vieler Kräfte — erst dann ist an eine Poetik zu denken, die Strenge des Systems mit einem reichen, geistbestruchtenden Inhalt verbindet, und den philosophischen Forscher wie den ausübenden Künstler in gleichem Maße befriedigt.

## Drittes Rapitel.

Bereinzelter Rückgriff zur Geschichtschreibung. Schiller lehnt einen Ruf nach Tübingen ab. Angriffe auf die Horen. Gründung des Musenalmanachs. Ueberdruß an der Philosophie. Rückfehr zur Poesie. Große dichterische Produkstivität. Ideendichtung.

Schiller und Goethe, voll frober Ahnung des reichen Ertrags, ben ihnen bas Jahr 1795 bringen werde, verfaumten nicht, jum Antritt beffelben einander marm zu begludwunschen. "Meine beften Buniche". fdrieb Schiller, "au bem neuen Jahr, und noch einen berglichen Dank für das verfloffene, das mir durch Ihre Freundschaft por allen übrigen ausgezeichnet und unvergeflich ift!" und Goethe: "Laffen Sie uns Diefes Jahr zubringen, wie wir bas vorige geendigt haben, mit mechfelseitiger Theilnahme an bem, mas wir lieben und treiben." Für Schiller war das Jahr 1795 durch feine Rudtehr zur Boefie und burch die Gründung eines neuen Organs ju rascherer Beröffentlichung feiner neuen Iprifchen Produktionen, durch die Grundung bes Mufenalmanachs, bezeichnet. Indeß erfolgte ber Uebergang von ber Phi= losophie gur Dichtkunft noch nicht fofort; vielmehr bilbete bie erfte Jahresbälfte gerade ben Sobepuntt feiner Spekulation, Die freilich jest auch gang auf die Dichtfunft gerichtet mar; erft in ber zweiten Salfte bes Jahrs begann fich eine Mora von Gedichten, aber nun auch in einer herrlichen und staunenswerthen Rulle, zu entfalten. Mitten unter

den philosephischen Arbeiten, im März und April, fand Schiller sich veranlast, weil den Horen eine größere Mannigfaltigkeit des Inhalts noth that, auf einige Zeit zur Geschichtschereibung zurüczugreisen und die schon im zweiten Theil (Kap. 11) besprochene Belagerung von Antwerpen zu versassen. "Mich beschäftigt", schrieb er den 5. April an Körner, "sichon seit drei Wochen ein bistorischer Aussasse für die Horen, davon die erste Lieserung sertig ist." Zwischen solchen Arbeiten setze sich nicht bloß eine lebhaste Korrespondenz mit Goethe, sondern auch ein reger persönlicher Versehr sort, so ost dieser in Zena mar und das war jest häusig der Fall. So bielt er sich schon im Januar dort ein paar Wochen lang auf; und am 10. April berichtete Schiller an Körner: "Seit vierzehn Tagen ist Goethe bier und erscheint jeden Abend pünktlich, wo denn Allerlei durchgesprochen wird"; am 1. Mai: "Goethe ist noch immer hier und wir bringen viese vergnügte Stunden miteinander zu. Wärst du doch auch in unserm Kreise!"

Bu Unfange Des Frühlings erhielt Schiller "eine formliche Boca= tion nach Tübingen", wie er im April an Körner melbete, "mit einem zwar mäßigen, aber in ber Folge zu verbeffernden Gehalte. Ich habe fie aber", fügte er hingu, "weil ich feine bestimmten Bflichten übernehmen fann, ausgeschlagen." Ginen nabern Ginblid in feine bochft achtbaren Motive der Ablehnung gemährt jein Brief an Abel vom 3. Upril. "Sch habe", ichrieb er, "mir nun Zeit genommen, liebster Freund, Ihrer lettern Anfrage reiflich nachzudenken, und den Borichlag, ben Sie mir thun, mit meiner gangen Lage zu vergleichen. Das Refultat meiner Ueberlegungen ift, daß ich beffer thue, in meinen jegigen Berbaltniffen zu bleiben; vorzüglich beswegen, weil es gar feinen Unichein bat, daß ich bei meinen Gefundheitsumständen bemjenigen murde entiprechen können, mas man von einem akademischen Lehrer mit Recht erwartet, und mas ich in einem folden Fall mir zur Pflicht machen wurde. Indem ich einen Ruf annehme, mache ich mich doch ftill= schweigend anheischig, etwas Bestimmtes dafür zu leisten; und dies ist mehr, als meine förperlichen Umstände mir zu versprechen erlauben. Sier in Jena und Weimar erwartet man nichts ber= gleichen von mir, und unfer Bergog weiß, baß feine akademischen Functionen von mir geleistet werden können. Sier täusche ich also Niemand, und tann baber in völliger Zufriedenheit leben. Auch hat mir der Weimarische Gof so viele Beweise einer uneigennutigen Uch: tung gegeben, daß ich es mir taum murbe verzeihen können, ihn, wenn es auch meinem Baterlande ware, aufzuopfern. Noch gang neuerlich ertlärte mir ber Bergog, daß mein Gehalt mir verdoppelt werden

follte, fobald ich Unterftugung nöthig haben murbe. Geben Gie fich nun in meine Lage: ich bin überzeugt. Gie murben fich entschließen. wie ich. Unter taufend Gulben murbe ich in Tubingen nicht wohl baben existiren tonnen, und fur biefes Geld hatte ich zu wenig geleiftet. Beffer alfo, man wendet die bestimmte Summe an einen ruftigen und perdienstvollen Mann, und ich bleibe in meinen Berbaltniffen. Daß ich Ihre und Ihrer Freunde liebepolle Bemühungen für mich mit dem bankbarften Bergen verehre und ewig verehren werde, barf ich Ihnen nicht erst versichern. Rehmen Sie noch einmal meinen innigen Dank dafür an." - Ich glaube nicht zu irren, wenn ich zu ben angegebenen Ablehnungsmotiven noch ein verschwiegenes bingufüge, bag nämlich Goethe's täglich machsende Unnäherung als festhaltender Magnet auf ihn gewirtt habe. Die öftern Besuche, Die er von ihm betam, Die fast täglichen pon humboldt, ber Bunich, Körner mit ben Seinigen im Sommer bequemer bei fich aufnehmen zu können, perbunden mit dem Umstand, daß er, wie er an diesen schrieb. "nirgends als in feinem eigenen Saufe zu gebrauchen war", bestimmten ihn benn auch, sich nach einem hübschern und geräumigern Logis umzusehen. Er bezog gegen Mitte April ein icones Quartier bei Griesbach, in einem ber beften Säufer ber Stadt.

Bare er eines dauernden Erfolgs feiner Soren ficherer gewesen, so hätte das vielleicht dazu beigetragen, ihn nach seiner Seimath in Cotta's Nabe zu ziehen. Anfangs ließ fich ber Abfat nach Cotta's Berichten gut an; er persprach fogar glangend zu werden. Aber mas Schiller ringsber an Urtheilen über die Monatsichrift vernahm, flang burchaus nicht ermuthigend. Ueberall, in Salle, Leipzig, Gotha, Berlin, wurden tadelnde, ja feindselige Stimmen laut; und bei reif= licher Ermägung konnte er sich felbst nicht verhehlen, bag er in ber Tarirung ber Brauchbarkeit und bes Rleißes feiner Mitarbeiter, wie in der Abichakung des Geichmads und der Urtheilsreife feines Bubli= tums große Rechnungsfehler gemacht hatte. Es half nichts, baß er ichon im Boraus darauf bedacht gewesen war, dem Urtheil der großen Lesewelt eine gunftige Richtung zu geben. Er hatte mit bem Herausgeber ber Allgemeinen Literaturzeitung Professor Schut fich vereinbart, baß jedes Monatsstud ber horen burch ein an benselben betheiligtes Mitglied "fo portheilhaft, als es mit einer ftrengen (ober, wie es fpater bieß, anftanbigen) Gerechtigkeit vereinbar fei", recensirt werden folle. Man beschränkte sich jedoch nachher auf Gine Recension vierteljährlich, die von Cotta eigens honorirt wurde; und wie wenig fich bas mit einer ftrengen Unparteilichkeit vertrug, ift leicht einzusehen. "Wir können also", schrieb Schiller an Goethe, "so weitzläusig sein, als wir wollen, und loben wollen wir uns nicht für die Langeweile, da man dem Publikum doch Alles vormachen muß." Gewöhnlich las er die Recensionen schon im Manuskript und freute sich, wenn der Recensent "auf eine geschickte Beise" den Rus der Unparteilichteit zu wahren wußte. Zuweilen betheiligte er sich an der Recension eines Heftes; so übernahm er z. B. die des Archenholz'schen Fragments "Sodiesky" (Stück XII 1795). "Die Recension dieses Stücks", schried er an Goethe, "wird also eine rechte Harletinds-Jack werden." So geringschäßig dachte jetzt unser Dichter von dem Publikum, das er vor zehn Jahren, in der Ankündigung' der Rheinischen Thalia, seinen Oberherrscher, seinen Bertrauten, sein Studium, sein Alles, was er allein fürchte und verehre, genannt hatte; und Goethe mit seiner souverainen Berachtung des großen Hausen, des schriftstellernden wie des lesenden, war der rechte Mann, in solcher Gesinnung ihn zu bestärken.

Was dem innern Werth der Horen auf die Dauer Abbruch thun mußte, war die Unternehmung eines Musenalmanachs, ber, wie Goethe in ben Tag- und Jahresbeften fagt, "als eine poetische Sammlung jener meift profaischen portheilhaft zur Geite steben follte." In bem Maß, wie die Boefie bei Schiller porwiegend murbe, mandte er Neigung und Rleiß mehr und mehr biefer poetischen Sammlung gu und entzog beide in gleichem Daß den horen. Den Blan biefes 211= manachs hatte er icon im vorigen Sabre gefaßt; Sumboldt erwähnt beffelben ichon in einem Briefe vom 22. September 1794, und an Goethe ichrieb Schiller ben 20. Oftober 1794 : "Mir ift biefe Entreprife bem Geschäfte nach eine febr unbedeutende Bermehrung ber Laft, aber für meine ötonomischen Berhältnisse besto glücklicher, weil ich sie auch bei einer schwachen Gefundheit fortführen und dadurch meine Unabbangigkeit sichern kann. Wahrscheinlich hatte ihn der Tod Burger's (8. Juni 1794) auf die 3dee gebracht, an die Stelle bes Burger'ichen Almanachs (ber jedoch durch Freunde des Berftorbenen fortgefest wurde) einen neuen, von ihm felbst redigirten zu fegen. Einen Berleger fand er an dem judischen Buchbandler Michaelis zu Neu-Strelik. Alls jest im Spatsommer 1795 ber Drud bes Almanachs porbereitet murbe, gerieth das Unternehmen durch einen unangenehmen 3mifdenfall für einige Zeit in's Stoden. Michaelis' Gefchäftsführer unterschlug auf der Bost eine zu honorarzahlungen bestimmte Summe von 1000 Thalern und hielt alle Briefe von Jena nach Reu-Strelit und umgekehrt jurud, fo bag Schiller Mißtrauen gegen die Berlags= bandlung icopite und bie Uebersendung bes Manuftripts fistirte. Um die Mitte September erfolgte die Auftlärung der Sache, und der Druck des Almanachs begann nun zu Berlin unter der Obhut B. v. Humboldt's, der schon seit Ansang Juli mit den Seinigen auf dem unsern Berlin gelegenen Gute Tegel durch Familien-Angelegenheiten festgehalten wurde.

Der erste Jahrgang bes Almanachs brachte neben Beiträgen ron Goethe, Berber, A. B. Schlegel, Saug, Conz, Rofegarten, Solberlin, Moltmann, Sophie Mereau u. A. eine erstaunliche Menge Schiller= icher Gebichte, alle in der zweiten Galfte bes Jahrs 1795 entstanden : ja, jo groß mar unfere Dichters Broduftivität in diefer Zeit, daß er auch den Horen eine Anzahl seiner damaligen Gedichte zuwenden fonnte. Solche Fruchtbarkeit muß doppelt auffallen bei feiner fort= bauernden Rranklichkeit, feiner uns bekannten Langfamkeit und Un: ftrengung im Aus- und Umbilden seiner Broductionen, bei seiner langen Entwöhnung vom Dichten und bei der Schwierigkeit, die ihm von jeber der Uebergang von einer Art der Geistesthätigkeit ju einer anbern machte. Ertlärlich wird fie uns aber burch folgende Umftande. Sein Widerwillen gegen bas Spekuliren und fein Berlangen nach poetischer Thätigkeit waren das ganze Jahr 1795 durch im Wachsen. Schon im Januar ichrieb er an Goethe, er ledze ordentlich nach einer individuellen Darstellung, und noch im December : "Wie beneide ich Sie um Ihre jezige philosophische Stimmung! Ich babe mich lange nicht jo profaisch gefühlt, als in diesen Tagen, und es ist bobe Beit, baß ich für eine Beile die poetische Bude ichließe. Das Berg schmachtet nach einem betaftlichen Objekt." Eben der Berkehr mit Goethe war es, was bie Sehnsucht nach ber Boefie, ber eigentlichen Beimath feines Beiftes, unendlich verstärfte. Dagegen minderten fich auf ber andern Bagichale, der philosophischen, die Gewichte. Die Rudfehr Sumboldt's. mit dem er "das gesellschaftliche Denken", wie er es liebte, beinahe täalich geübt und genoffen batte, perzögerte sich bis gegen Ende 1796. Der hochachtbare, aber ungeberdige Gichte, welcher die brei Studenten= orden in Jena aufzulösen gedachte, erbitterte die Musensöhne gegen fich, und ein Studentenhaufen überzeugte ihn, wie Goethe fich ausbrudt, auf die unangenehmfte Beife vom Dafein eines Richt-Ichs, in= dem er ibm die Kenster einwarf, jo daß der Bbilojoph es für aut fand, einige Zeit in Demanstädt, unfern Beimar, in ganglicher Burudgezogenheit zu leben. Um fo freier konnte Schiller fich der Einwirfung Goethe's hingeben, welcher nur im Juli und Anfang August ihm fern in Karlsbad zubrachte, aber auch von dort aus mit dem Freunde forrespondirte. Er ichidte Gedichte für ben Mujenalmanach und Die

Soren und theilte ibm ichon feit bem Anfange bes Jahres von feinem Wilhelm Meister Die eben ericbienenen Bucher in einzelnen Bogen, wie fie die Breffe verließen, Die fpatern Bucher aber im Manuftript mit, und bat fich fein Urtheil, feinen Rath und Ermunterung gur Bollen= dung bes Merkes aus. Es ift taum ju fagen, mit welchem fortwährend fteigenden Genuß Schiller die einzelnen Sendungen bes Romans las. Er pries fich gludlich, bas Erscheinen beffelben noch erlebt zu haben, und mob feinen Briefen an Goethe eine Reihe von Beurtheilungen ein, die von feinem Eindringen in biefe Produktion und feiner Befähigung aur Aritif bochft glanzende Belegftude find. Gin foldes Dichterwert mußte ihm alle Metaphysik vollends verleiden. "Ich fann Ihnen nicht ausdrücken", schrieb er an Goethe, "wie peinlich mir oft bas Gefühl ift, von einem Produkt diefer Art in das philosophische Wejen hineinzusehen. Dort ift Alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich mabr, bier Alles so strenge, so rigid und abstrakt, und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Sonthesis und alle Philosophie Antithesis ist . . . Der Dichter ist ber einzig mabre Menich, und der beste Philosoph nur eine Karritatur gegen ihn."

Begreift sich aus bieser Abneigung gegen die Philosophie der Gifer und die Saft, womit er sich um die Mitte des Jahrs 1795 auf dich= terisches Schaffen und Gestalten marf, so verbankte er es anderseits boch gerade der Philosophie, daß es seinem neuerwachten Produktions= trieb für ben Augenblick nicht an Stoff gebrach. Er fuhr einftweilen, wie er an Körner und fast mit benfelben Worten an A. B. Schlegel fcrieb, "am Ufer der Philosophie umber, ebe er in das freie Meer der Erfindung hinaussegelte." Durch seine Spekulation hatte er fich eine eigene sittlich-afthetische Welt auferbaut, Die gleichsam fein ideal geftalteter Geist felbst mar; und in biefer lebte und webte er um so ausfolieklicher, je geringfügiger feine folichte und einfache äußere Eriftens ibm vortam. Zwar fehlte es auch bem einförmigen Dafein unfers franken und einsiedlerischen Dichters nicht an bedeutsamen und inter: effanten Borfallen, Die fich ju einer poetischen Gestaltung eigneten; ich erinnere nur an die Todesfeier in hellebed. Durch wie viele Gedichte und Unfpielungen hatte mahrscheinlich Goethe biefe eble, Diefe einzige Suldigung gefeiert, wenn fie ihm widerfahren mare! Schiller aber fcrieb: "Jener Vorgang war für ben Abgeschiedenen bestimmt, und ber Lebende wird fich nie mehr erlauben ihn zu berühren." Bier beeinträchtigte ber Mensch ben Dichter, und nicht bloß seine ibeale Natur, fondern auch feine Theorie trug dazu bei, ihm einen großen und reichen Schacht poetischer Stoffe zu verschließen. Gaben auch ausnahmsweise

einmal feine Brivatbegiehungen ben entferntern Unlag ju einem Gebicht (wie 3. B. fein ebeliches Glud gur "Burbe ber Frauen"), fo ent= blößte er daffelbe von allem Individuellen und bob es meistens badurch noch mehr in's Allgemeine, baß er es jum Gubitrat einer Ibee machte. Eine folche Ibealifirung batte er icon in ben Recensionen pon Burger's und Matthiffon's Gedichten als eine an die Boefie ju ftellende Forderung bezeichnet. "Der Dichter", behauptete er, "tann nur info= fern unfere Empfindungen bestimmen, als er fie ber Gattung in uns, nicht unferm specifischen Gelbit, abforbert. Um aber ficher ju fein. baß er sich auch wirklich an die reine Gattung in ben Individuen wende, muß er felbst zuvor in sich bas Individuum ausgeloscht und gur Gattung gesteigert haben. In einem Gedichte darf baber nichts mabre (hiftorifche) Ratur fein, benn alle Birklichkeit ift mehr ober weniger Beschränkung ber all gemeinen Naturwahrheit. Jeder indi= viduelle Mensch ift gerade um so viel weniger Mensch, als er indivis duell ist; jede Empfindungsweise ist gerade um so viel weniger nothwendig und rein menschlich, als fie einem bestimmten Subjett eigen= thumlich ift. Rur in der Wegwerfung des Bufälligen und in bem reinen Ausbrud bes Nothwendigen liegt ber große Stol." In Diefer Unficht, die ursprünglich in seiner idealen Ratur murzelte, batte er fich burch seine Theorie ber sentimentalischen Dichtung noch mehr befestigt, und fo konnte es nicht fehlen, daß fur die nachfte Zeit feine Boefie ihrem Inhalt und zum Theil auch ihrer Form nach auf metaphyfischen Boden verrudt murbe, weßhalb man bas Sahr 1795 in feinem Leben recht eigentlich als das Jahr ber Ideendichtung bezeichnen fann. Es ware aber ein Brrthum, Diefe Beendichtung als rein bidattifche Boefie aufzufaffen und aus ber lprifchen Gattung gang binauszuweisen. Es spiegelt fich in ihr Schiller's bobe und eble Berfonlichkeit, feine Be= geisterung für bas Schone, Wahre und Gute ab, und hegel burfte mit Recht diefe neue, unferm Dichter eigenthumliche Gattung ber Boefie bem Liebe beiordnen.

Als Schiller sich gegen die Jahresmitte zum neuen Fluge in's poetische Land anschiefte, fand er seine Geistesschwingen eine Zeit lang wieder durch Körperleiden gelähmt. Den 12. Juni schrieb er an Goethe, seit vier oder fünf Tagen sei er siederfrei und mit seinem Bessinden zusrieden, doch nicht mit seiner Thätigkeit. Der Uebergang von einem Geschäft zum andern sei ihm stets ein harter Stand gewesen, jest aber vollends schwer, wo er von der Metaphysit zur Poesie hinsüberspringen solle. "Indes habe ich mir", heißt es weiter, "so gut es angeht, eine Brücke gebaut, und mache den Ansang mit einer gereimten

Epistel. Boefie bes Lebens überschrieben, Die alfo an Die Materie. Die ich (in ber Philosophie) verlaffen babe, angrengt." Dan fiebt es Diefer Produktion an, wie fcmer fich bes Dichters Genius pon ben Reffeln der Philosophie lograng. Wie der lettern ber Stoff entlehnt ift, fo foließt fich bas Gebicht als Epistel gewissermaßen auch ber Form nach ben Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschen an. Die gange Behandlungsart bes Gegenstandes berubt auf ber rbetorifchen Figur ber Diftribution, ber Berlegung eines umfaffenben Gedantens in feine Theile, baber Rorner bas Gedicht "als gur rhetoris iden Rlaffe geborig" bezeichnet. In B. 1-14 greift ein ichroffer Realist die poetische Unschauung des Lebens und der Welt an: darauf entgegnet ber Dichter (B. 15-36), eine fo falte und nüchterne Belt: anficht ftreife bem Leben alle Schönheit und Anmuth ab. verscheuche bie Liebe, beren Begeifterung nur burch Ideale, nicht burch bie nachte Birtlichfeit genährt merbe, und fei mit bem Besteben iconer Runft unpereinbar, ba biefe ja nur auf bem afthetischen Schein berube.

Auch noch im Juli und August, als seine poetische Aber wieder in Kluß getommen mar, machten ibm Krämpfe, fein "malum domesticum". viel zu ichaffen. "Ich fürchte", ichrieb er ben 29. Auguft an Goethe, "ich muß die lebhaften Bewegungen bugen, in die mein Poetifiren mich verfett. Bum Philosophiren ift der halbe Mensch genug, die andere Sälfte kann ausruhen; aber bie Mufen faugen einen auß;" und in einem fpatern Briefe: "Freilich fpannt diese Thatigkeit (er meint feine Ibeendichtung insbesondere) febr an: benn wenn ber Bhilosoph feine Einbildungsfraft und der Dichter fein Abstrattionspermögen ruben laffen barf, so muß ich, bei meiner Art pon Productionen, Diese beiben Rrafte immer in Spannung erhalten, und nur burch eine ewige Bewes gung in mir tann ich die zwei heterogenen Clemente in einer Art von Solution erhalten." Aber fein ftarfer Geift bot bem franken Korper Trop, und so gelang es ibm, obwohl fortwährend die Arbeit an den Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung zwischendurchlief, bis Ende 1795 über pierzig fleinere und größere Gedichte zu produciren. von benen mehrere ben besten Geschenken seiner Inrischen Muse beigu= gählen find.

Bu ben kleinern Studen, womit er seine neue Dichtungsperiode eröffnete, gehören: "Die Antike an ben nordischen Banderer, Bürben, Der Sämann, Die zwei Tugendwege, Das höchte, Das Unwandelbare, Zeus zu herkules, An einen Beltverbesserer und der erste der Sprüche des Confucius. Dazwischen aber entstanden vier umfassende Gedichte, denen wir ein

paar Morte widmen muffen. Das erfte, Die Macht bes Gefanges, vermuthlich bas nächste, bas auf die "Boefie bes Lebens" folgte, zeigt. wie rafd Schiller's Genius feine Rraft wieder gefammelt hatte. Die prächtige erste Stropbe, Die bas gebeimnifpolle Entsteben ber Boefie burch bas hervorbrechen eines Stroms aus bunkeln Felsenriffen verfinn= licht, stammt aus bem Jahr 1788 und war ursprünglich zur Eröffnung ber Runftler bestimmt. 2118 Grundgebante bes Gangen gibt Schiller felbst in einem Brief an Korner an: "Der Dichter ftellt burch eine zauberähnliche und ploklich wirkende Gewalt die Bahrheit ber Natur im Menschen wieder ber." Einen lebhaften Kontraft zu bem feierlichen Schwunge biefer Dbe bilbet ber heitere, launige Ton, ben im ungefähr gleichzeitig entstandenen Begafus im Jod, oder Begafus in ber Dienstbarkeit, wie die Ueberschrift in ben Soren lautet, ber Dichter anschlug. Trok dieser Berschiedenbeit des Tons licat jedoch diese bumoriftisch gehaltene fatprische Paramythie mit ber "Macht bes Gefanges" und ber "Boefie bes Lebens" in bemfelben Gedankentreife. Die poetische Unficht bes Lebens im Gegensat gur ftreng realistischen, Die Zauberfraft der Dichtfunft, Die den Menschen gur Natur gurudführt. und bas oft harte äußere Loos bes Dichters mußten Schiller's Nachbenten in der Epoche, mo er in seine neue dichterische Laufbahn eintrat, gewiß manchmal lebhaft beschäftigen.

Satte er fich in ben brei zulent genannten Studen auf bem Felbe ber Reimpoesie, wo er längst beimisch war, gehalten, so feben wir zu unserer Ueberraschung ibn, ben Gegner bes Berameters, im Gebicht Der Tang das elegische Beremaß anwenden und fofort mit großem Beichick handhaben. Goethe's Elegien hatten ihn wohl mit bem antiten Metrum ausgeföhnt. Die Bahl des Bergmaßes war in biefem Fall eine febr glückliche; benn bier, wo es die anmuthige, reizvoll wechselnde Bewegung eines Gegenstandes nachahmend zu schildern galt, war ein Bers, deffen Wirtung hauptfächlich auf dem Rhnthmus beruht, burchaus an feiner Stelle. Soffmeifter hat barauf bingemiefen, wie in diesem Gedicht der Boet mit dem Denker und dem Menschen so anschaulich vereinigt find, daß man jedem seinen Untheil bestimmt ausscheiben fann. Als Denfer halt Schiller bier in ben wechselnden Erscheinungen bas ftetige, emig gleiche Gefet fest, als Dichter tragt er die Weltordnung in das flüchtige Spiel des Augenblicks, als Mensch bezieht er bie in ein fleines Bild gusammengezogene Ibee bes Univerfums auf unfre Beredlung.

Eine besonders großartige Komposition ift aber das vierte jener Gedichte, "Das Ibeal und bas Leben", ober wie die Ueberschrift

in ben horen beißt, "Das Reich ber Schatten" (in ber ersten Ausgabe ber Gedichtsammlung "Reich ber Formen"). Welchen Werth ber Dichter felbst auf Diese Arbeit legte, zeigt ber Anfang feines Begleit= idreibens an humboldt vom 9. August 1795: "Wenn Sie biefen Brief erhalten, liebster Freund, fo entfernen Sie Alles, mas profan ift. und lefen in geweibter Stille Dieses Gedicht . . . Ich gestebe, bak ich nicht wenig mit mir gufrieden bin, und babe ich je die gute Meinung perdient, die Sie pon mir begen, so ist es burch diese Arbeit." Und weiterbin beißt es in dem Briefe: "Es ift gewiß, baf bie Beftimmtheit der Begriffe bem Geschäft ber Ginbilbungefraft unendlich portheilhaft ift. Satte ich nicht ben fauren Weg burch meine Aefthetik geendigt, fo wurde biefes Gedicht nimmermehr zu ber Klarheit und Leichtigfeit in einer so bifficilen Materie gelangt fein, Die es wirklich bat." In der That perdankte Schiller Diefes Produkt gang feinem "fauren Bege" durch die Aesthetit; benn es ift die Blumenkrone feiner Briefe über bie afthetische Erziehung. Der Mensch ift nur ba gang Menich, wo er fpielt, im Reich des Ideals, in den ftillen Schatten= landen der Schönheit, in den heitern Regionen der reinen Formen das ist das Thema dieses munderbaren, in seiner Art einzigen Ge= bichtes, worin jede Zeile, jedes Beiwort einen metaphysischen hintergrund hat. Aber daß die "Klarbeit und Leichtigkeit" beffelben wirklich fo groß fei, latt fich bestreiten, und Korner urtheilte gewiß mit Recht. das Bublitum diejes Gedichtes werde ein tleines bleiben, um fo fleiner, als der Genuß deffelben die Renntniß von Schiller's neugeschaffenem System der Aesthetik poraussete. \*) Der Dichter beabsichtigte, an Diefes Stud noch ein anderes anzureihen, gemiffermaßen ein "angewandtes Reich ber Formen", nicht sowohl ein lebrendes, als vielmehr barftellen= bes Gedicht, eine Jonlle, wie er es nennt, welche Berkules' Bermablung mit Sebe jum Gegenstande haben, also gerade da fortfahren follte, wo das Joeal und das Leben ichließt. Er hoffte damit Alles, mas er je geschaffen, zu überhieten und außerte sich fast bithprambisch gegen humboldt über ben Blan: "Denken Gie fich ben Genuß, lieber Freund, in einer poetiiden Darstellung alles Sterbliche ausgelofcht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Bermogen - feinen Schatten, feine Schranke mehr zu feben! Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diefe Aufgabe, an die Möglichkeit ihrer Lösung bente." Die Aufgabe blieb

<sup>\*)</sup> Eine auf bas Cinzelne eingehende Erklärung habe ich in meinem Commentar zu Schiller's Gebichten (Bierte Queg, Bb. III. S. 16-38) versucht.

ungelöst, ohne Zweisel nur aus bem Grunde, weil sie bei naherem Ginsehen auf die Sache sich ihrer Natur nach als unlösbar herausstellte.

Die erwähnten Gedichte waren sämmtlich schon vor dem 9. August entstanden. Am 21. August konnte Schiller schon eine neue Folge an Humboldt senden, und bis zum 7. September entwickelte sich nochmalsein ganzer Blüthenstrauß. In diesen beiden Gruppen besanden sich die kleinern Stücke: Flias, Das Kind in der Wiege, Der spieslende Knabe, Der philosophische Egoist, Weisheit und Klugheit, Odysseus, Die Johanniter; dazwischen aber auch vier größere: Die Ideale, Das verschleierte Bild zu Sais, Der Genius und Würde der Frauen. Der Raum gestattet nur einige Worte über die vier letztern.

Daß ein Gedicht, wie die Ideale, ein "Naturlaut, eine tunftlose Stimme bes Schmerges", wie Schiller fie felbst daratterifirt, mitten unter ben metaphniichen Boefien Diefer Epoche bervorblübte, mar für Die nähern Freunde des Dichters eine gang unerwartete und überrafchende Erscheinung. Goethe bielt unter Schiller's bisberigen Ge= dichten dieses beinahe für das beste: Sumboldt mar nicht davon befriedigt. Die Schiller, mar auch humbolbt in ber Unficht befangen. es muffe ber achte Dichter fich por ber Darftellung perfonlicher Buftände hüten und alle Erlebniffe, alle Empfindungen ju folder Allgemeinbeit hinaufläutern, bag ber Untbeil bes Individuums nicht mehr zu erkennen fei. Darnach tonnte er fich mit einem Gebichte, wie die Ideale, bas pon so indipiduellen Ruftanden ausgebt, obwohl er fich bavon gerührt fühlte, nicht gang befreunden. Schiller nahm fein Brobutt in Schutz gegen ihn und behauptete fogar, seiner eigenen Theorie jum Trok, daß fich etwas darin befinde, mas es dichterischer, als alle feine übrigen Boefien, mache. Go wenig vermochte feine Spekulation bas beffere Gefühl in ihm zu erstiden. - Richt minder, als bie Ideale, frappirte, wenn auch in anderer Beife. Das perichleierte Bild au Sais feine Freunde. Es gebort gwar auch gur Ibeenpoefie, infofern ihm ber Gebante ju Grunde liegt, daß man nach ber Dahrheit, wie reigend und locend fie auch fei, boch ftets nur mit sittlicher Scheu und Selbstbescheidung streben, und fie nie voreilig und gewaltsam ertrogen durfe. Aber diese allgemeine Idee wird durch die Darstellung eines besondern Falles in der Form einer Barabel in trefflich gebauten reimfreien jambifden Quinaren veranschaulicht. Der gur Berfinnlichung bienende Stoff murde ihm, wie Borberger nachgewiesen, durch Reinbold's Buch "Die altesten bebraischen Musterien" zugeführt, einer

Schrift, beren ichon im zweiten Theil bei ber "Gendung Mofes" gebacht worben ift. - Bang und gar ein Ausfluß feiner afthetischen Studien ift aber bas Gebicht Der Benius, ober Ratur und Soule, wie es in den Boren überschrieben ift. Schiller mar gu ber Beit, mo es entstand, mit bem Auffan über bas Raive beschäftigt, und batte barin, wie er an humboldt ichrieb, "viel von dem großen Gegen= jak amifchen Ruftur und Ginfalt ber Natur gu fagen" - bemfelben Gegenfak, ben bas Gebicht bebandelt, nur mit bem Unterschiebe, baß bier auf bas Sittliche, bort auf bas Mesthetische bie Unwendung gemacht wird. - Gine uriprunglich febr umfassende (später bedeutend abgefürzte), mit glanzender Rhetorit ausgeführte Romposition ift Burde ber Frauen. Durch bas gange Stud gieht fich bie unferm Dichter fo geläufige Rigur ber Antithese bindurch, welche bier Mann und Frau in einer Reibe einzelner kontraftirender Charakterzüge ein= ander gegenüberstellt. Sumboldt, für welchen bas Gebicht ein um fo größeres Intereffe baben mußte, als er unlängst einen Auffat perwanden Inhalts ("Ueber bie mannliche und weibliche Form") für bie horen ausgegrbeitet batte, mar bes Lobes poll und ichrieb: "Mir war es ein unbeschreibliches Gefühl, Dinge, über die ich fo oft gebacht habe, in einer fo iconen und angemeffenen Diktion ausgeprägt gu finden. Bas man fo benkt und profaisch binschreibt, ist boch nur ein Sin: und Berschmagen, etwas so Todtes und Kraftlofes, vorzüglich etwas fo Unbestimmtes und Ungeschloffenes. Bollendung, Leben, eigene Organisation erhalt es nur im Munde bes Dichters." Bie einige ber oben erwähnten Epigramme (Der fpielende Knabe, Das Rind in der Wiege, Der philosophische Egoift) ben gludlichen Bater durchbliden laffen, fo fühlt ber mit Schiller's Leben Befannte wohl, daß er in Burbe ber Frauen mit tiefbewegtem und dantbarem Bergen bas Gludsgefühl ausströmte, bas er als Gatte genoß. Aber wie bort, fo ift auch bier jeder individuelle Bezug vollständig gemieden, und ben Frauen überhaupt wird die begeisterte Huldigung bargebracht.

Ins Jahr 1795 fallen weiterhin noch an kleinern, meist epigrams matisch gehaltenen Gedichten: Der beste Staat, Un die Broses Intenmacher (ursprünglich in Reimversen), Theophanie, Die Führer des Lebens (ursprünglich Schön und Erhaben übersschrieben), die beiden kulturzhistorischen Epigramme Der Kausmann und Karthago, Kolumbus, Deutsche Treue, Unsterblichsteit, Archimedes und der Schüler, Zenith und Radir, Menschliches Wissen, Einem jungen Freunde, als er sich der Beltweisheit widmete, Der Metaphysiter, Die

idealische Freiheit (ursprünglich Ausgang aus bem Leben) und folgende zwei nicht in die Gedichtsammlung aufgenommene Episgramme:

## Der Strupel.

Was vor guchtigen Ohren dir laut zu sagen erlaubt fei? Bas ein zuchtiges herz leise zu thun dir erlaubt.

Deutschland und seine Fürsten. Eroße Monarchen erzeugetest bu und bist ihrer würdig; Den Gebietenden macht nur der Gehorchende groß. Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es deinen Beherrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu sein.

Daneben entstanden aber noch fünf etwas größere Gedichte und ein sechstes, febr umfange und gehaltreiches, eine Broduftion erften Ranges. Bon ber lettern, bem Spagiergang moge zuerft bie Rebe fein. Diefes Gebicht gebort gu ben fulturbiftorifden, einer Gattung, beren Gebiet Schiller ichon früher durch die Rünftler und jungit burch ein paar Epigramme angebaut batte, und fpater burch einige andere portreffliche Dichtungen noch weiter ausschmuden follte. Gie gelangen alle wohl aus dem Grunde fo vorzüglich, weil in ihnen der Dichter mit bem Philosophen und bem Sistoriter im innigften Bunde gufammen wirften. Die ursprungliche Neberschrift unfers Gebichtes in ben horen, Elegie, beutete an, bag es als ein Beifpiel ju Schiller's Theorie ber Dichtungsarten zu betrachten fei, nach welcher Die Natur, als Gegenstand sittlicher Trauer und reinmenschlicher Sebnfucht, Die Glegie gibt. Dem Gedankengehalt nach hangt bas Gedicht mit ber gleichzeitig entstandenen Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung zusammen. Der Gegensatz von Natur und Rultur wird darin, wie uns bekannt ift, erörtert. Dies legte ben Gebanken an eine poetische Darstellung nabe, welche die verschiedenen möglichen Beziehungen zwischen beiben in großen und fraftigen Zugen fulturgeschichtlich verfolge. Gin gludlicher Bufall mar es, baß ber früher ermähnte Bericht \*) über ben hiftorischen Gartenkalender für bas Jahr 1795 unfern Dichter lebhaft an einen Spaziergang burch die Gartenanlagen zu Sobenheim erinnert batte. Er gewann baburch eine bochft erwünschte finnliche Unterlage für sein Gedicht. Wie er dort den Weg von Stuttgart nach Sobenheim gleichsam als eine versinnlichte

<sup>\*)</sup> S. Theil II, Rap. 17 gegen ben Schluß.

Geschichte der Gartenkunst dargestellt hatte, so knüpft er hier an einen fingirten Spaziergang von verwandter Bilberreihe die Betrachtung der auseinander solgenden Rulturstusen, von ländlicher Einfachbeit und Stille durch städtische Regsamteit und hößischen Brunt hindurch, bis nach der Ausschied und dem Zersall menschlicher Herust kind der Wantlösung und dem Zersall menschlicher Herust kind der Wantleit sich der Wanter zuleht an dem Herzen der Natur wiedersindet. Augenscheinlich hat der Dichter bei dieser Produktion seine ganze Kraft ausgeboten. Er sühlte sich selbst davon höchlich befriedigt, sprach die Ueberzeugung aus, daß mit diesem Erzeugniß sein Dichtertalent sich er weitert habe, und sreute sich besonders über den allgemein und übereinstimmend guten Eindruck, den es auf die ungleichartigsten Gemüther, auf seine Schwiegermutter, Charlotte von Kalb, Goethe, Herder, Meyer, Körner, Humboldt und dessen Frau gemacht hatte.

Much die fünf andern Gedichte sprachen seine Freunde lebhaft an. Sehr anmuthig ift Der Abend, nach einem Gemälde, in einer antiken, von Rlopstock zuerst (in der Dde "Un Sie") angewandten Strophenform behandelt. Es fann befremben, baß Schiller, bei feiner wohlbegründeten Vorliebe für die Reimperfe, bier ausnahmsweise sich noch in einem andern griechischen Bergmaß als bem elegischen versuchte. Bermuthlich wollte er damit einen Bunich Sumboldt's erfüllen, ber ihm Ende August geschrieben batte: "Fast möchte ich, Sie machten auch einmal einen Beriuch in den eigentlich lyrischen Sylbenmaßen der Ulten, wie die Rlopstockischen oder Horazischen sind. Zwar lieb' ich sie im Deutschen gar nicht, aber nur um Gie in allen Gattungen gu feben." Mit richtigem Taft mablte Schiller ein malerisches Sujet. Er führte die ungewohnte Form in so leichtem und gefälligem Fluß der Sprache und mit so innigem Anschmiegen an den Gedanken- und Bilbermechsel durch, daß der in antiken Bergformen geübteste Meifter sie nicht geschickter hatte behandeln konnen. Und boch gestand er in einem Briefe an humboldt; "Ich bin der robeste Empiriter im Bersbau; benn außer Morit fleiner Schrift über Prosodie erinnere ich mich auch gar nichts, felbst nicht auf Schulen, Darüber gelesen zu haben." - Ein Baar "Schnurren", wie Schiller fie felbst in einem Briefe an Goethe rom 16. Oktober nennt, find Die Weltweisen (in den horen Die Thaten der Philosophen betitelt) und Die Theilung der Erbe. Bon bem erftern fagt er in bem Briefe: "Bei biefem Stud habe ich mich über ben Sat bes Widerspruchs luftig gemacht. Die Philosophie erscheint immer lächerlich. wenn sie aus eigenen Mitteln, ohne ihre Abbangigkeit von der Erfahrung zu gestehen, das Wiffen erweitern und ber Belt Gesethe geben will." Goethe fand besonders die

andere Schnurre, "bas Theil bes Dichters", wie er fie nannte, "gang allerliebst, mabr, treffend und troftlich." Der Dichter, bas ift ber Sinn ber anmuthigen Baramythie, verfaumt über feinem idealen Trachten ben Ermerb irbifder Guter. Mandmal empfindet er Die Entbebrung berfelben ichmerglich genug; aber bann tröftet ibn bas Bewußtfein, baß ibm eine bobere Welt offen ftebe, baß bichterische Begeifterung ibn gu Seelengenuffen erhebe und ihm Guter gewähre, gegen melde bie Freuden und Besikthumer anderer Sterblichen tief in Schatten treten. Bierbei konnte fich aber Schiller nicht perbeblen, baß ber neuere, nom Schreibtisch aus mit seinem Bublifum verkehrende Boet in großem Nachtheil stebe gegen die Dichter des Alterthums, "die mit bem lebenden Bort bordende Bolter entzudt." Diefen nachtheil beklagt bie kleine Clegie Die Ganger ber Bormelt. - Endlich bichtete er noch zum Abschluß ber Iprischen Bartie bes Musenalmanachs für das Sabr 1796 den Abidied vom Lefer in vortrefflich gelunge: nen ottave rime.

Wahrlich, wenn Schiller 1795 am Sylvesterabend, Goethe's altbergebrachter Gewohnheit folgend, feine poetische und miffenschaftliche Sahresbilang gog, fo konnte er mit freudigem Stoly befonders auf die Dichterische Ausbeute ber letten fechs Monate guruckbliden. Auch Goethe freute fich mit liebevollster Theilnahme ber Fortschritte, Die sein neugewonnener Freund sichtlich von Tag zu Tage machte. Konnte er gleich ber Schiller'iden Ideenpoefie noch nicht feinen vollen Beifall ichenten, jo hütete er sich doch wohl, durch Abmahnung und Rath in den geiftigen Läuterungsproces bes unermudlich weiter strebenden Runftgenoffen einzugreifen; vielmehr rief er ihm mitunter ein Bort ber Ermunterung gu. Go fdrieb er im Oftober an ihn: "Ihren Gedichten habe ich auf meiner Rudreise (von einem Besuch in Jena) hauptfächlich nachgebacht; fie haben besondere Borzüge, und ich möchte fagen, fie find nun, wie ich fie pormals von Ihnen hoffte. Diese sonderbare Mischung von Anschauen und Abstraktion, Die in Ihrer Natur ift, zeigt fich nun in vollkommenem Gleichgewicht, und alle übrigen poetischen Tugenben treten in schöner Ordnung auf." Erft zwei Jahre später (im November 1797) banchte es ibm an ber Zeit, bem Freunde feine Meinung gang ju fagen. "Es fei", fcrieb er, "wohl zu erlauben, aber nicht zu loben gewefen, bag er fich ben Spaß gemacht, bie Aussprüche ber Bernunft mit bichterischem Munde porzutragen."

## Viertes Kapitel.

Jahresübersicht. Beranlassung, Plan und Ausführung der Renien. Tob der jüngsten Schwester und des Baters. Ausenthalt bei Goethe. Redaction von Goethe's Egmont für die Bühne. Körner mit den Seinen zu Besuch in Jena. Fünf Ihrische Gedichte. Redaction und Heransgabe der Epigramme. Charafteristif derselben. Geburt eines zweiten Sohnes. Wilh. v. Wolzogen und Karoline in Jena. Rückfehr Humboldt's.

Das Feld ber epigrammatischen Poesie war es, worauf sich Schil-Jer's bichterische Produktivität porberrichend mabrend bes Nabres 1796 bethätigte, weßhalb man baffelbe in feinem Leben füglich als bas Epi= grammenjahr bezeichnen fann. An anderweitigen Gedichten entstanden nur fünf, die er der Aufnahme in die Sammlung wurdig fand. Für dieses augenblickliche Stocken seiner eigentlich Inrischen Aber zeigen sich mehrere Erklärungsgrunde. Schon die außergewöhnliche Fruchtbarkeit bes Jahrs 1795 an Iprischer Gebankenvoesie ließ für bas nächste Jahr einen minder reichen Ertrag erwarten. Schiller hatte bies felbst porausgesehen. "Ich habe", schrieb er ben 7. December 1795 an humboldt, "meine poetische Fruchtbarkeit in diesem Jahr doch jum Theil ber langen Pause zuzuschreiben, Die ich in poetischen Arbeiten machte, und die mich Rrafte fammeln ließ. Im nachften Jahr wird es langfamer mit mir geben." Dazu kamen außer eigener fortbauernder Arantlichfeit, wie wir später naber erfahren werben, Störungen burch Rrantbeiten und Todesfälle in seiner Familie, und aus diesen schmerzlichen Berlusten erwuchsen ibm obendrein schwere Sorgen um bas Schicksal ber Hinterbliebenen. Sehr oft nahmen ihn auch bas Jahr hindurch die Borarbeiten zum Ballenstein in Anspruch. Ferner maren die Geschäftsforgen, welche die Berausgabe ber Horen und des Mufen= almanachs mit fich brachte, seiner Broduktivität hinderlich. Ginfluß: reicher aber, als alles bieses, war sein immer enger und inniger wer: bendes Berhältniß zu Goethe. In dem Daß, wie er fich in Goethe's Befen und bichterisches Schaffen vertiefte, genügten ihm feine eigenen poetischen Leistungen weniger. Bom Anfang Juli an lebte und webte er langere Zeit im Wilhelm Meifter. "Ich bin entichloffen", ichrieb er ben 3. Juni an Korner, "mir die Beurtheilung beffelben zu einem orbentlichen Geichaft zu machen, wenn es mir auch die nachsten brei Monate gang toften follte. Es fann mich weiter führen, als jedes anbere und eigene Brodutt, bas ich in biefer Zeit ausführen konnte ; es wird meine Empfänglichkeit mit meiner Gelbstthätigkeit wieder in Sarmonie bringen, und mich auf eine beilfame Urt zu ben Objetten gurudführen. Ohnehin mare mir's unmöglich, nach einem folden Runftgenuß etwas Cigenes zu ftumpern." Ja, er ging fo weit, an Korner gu idreiben, gegen Goethe fei und bleibe er ein poetischer Lump. Man fieht, seine bisherige Ibeenpoesie begann ihm zuwider zu werden, er sebnte sich nach einem realern Gehalt für seine Dichtungen; und ba er fich nicht entidließen konnte, feine bejonderften Bergens: und Lebensbeguge auf eine individuelle Weise poetisch zu gestalten, so bielt er sich porläufig an die Zeitliteratur und feine Stellung als Schriftsteller gu derielben, und entnahm baraus ben Stoff zu einer Menge von Epi=

Die Erzeugung fo fleiner poetischer Gebilde mar ibm. eben ihres geringen Umfanges megen, auch zwischen ben mannigfachften Störungen möglich. Er vermochte in gunftigen Augenbliden mit leichter Mübeeine um fo größere Angabl berfelben hinzuwerfen, als Goethe fich an ber Broduttion betheiligte, welche fich badurch zu einem heitern Spiel, zu einem luftigen Wettkampf von Wis und humor gestaltete. Schiller insbesondere betrifft, so spricht sich in jenen Epigrammen gang bestimmt ber Charafter einer Hebergangszeit aus. Denn mabrend piele berselben, die wir als allgemeine, philosophische bezeichnen können, noch auf seine Ideenpoesie zurudweisen, deuten andere, die einen perfonlichen, polemischen Charafter haben, auf die realere Poesie voraus, welcher er sich zuzuwenden sehnte. Man tann die fammt: lichen Epigramme bes Jahrs 1796 in fünf Gruppen zusammenfaffen. Bier berfelben, die er mit Goethe gemeinschaftlich bichtete: 1. Die Renien (satyrische Gastgeschenke im Sinne bes Martial), 2. Die Bo= tiptafeln. 3. die Sammlung "Bielen" und 4. die Sammlung "Einer" überichrieben, bilden geordnete und abgeschloffene Gruppen. Un diese reiht sich als fünfte eine Anzahl von Epigrammen, die im Mufenalmanach für bas Sahr 1797 größtentheils zerstreut erschienen.

Den Anlaß zur Entstehung ber polemischen Spigramme ober Xenien gab bie ungunstige Aufnahme, welche bie Foren gefunden hatten. Anfangs November porigen Jahrs hatte Schiller an Körner

geschrieben: "Die Boren werben jest von allen Orten ber febr angeariffen, besonders meine Briefe (über die afthetische Erziehung), aber pon lauter trivialen und efelhaften Geanern, bak es feine Freude ift. auch nur ein Wort zu repliciren: in den Salle'ichen Unnalen, in Dnt's Bibliothet und nun auch von Nicolai im gehnten Theil feiner Reifen. Dem letten und platteften Gefellen ichente ich's aber boch nicht." Goethe rieth dem Freunde, er moge Alles, mas gegen bie Soren gesagt worden, sammeln und am Jahresichluß darüber ein Gericht halten. "Benn man bergleichen Dinge", fcbrieb er, "in Bundlein bindet, fo brennen fie beffer." Wer nun von beiben, ob Schiller ober Goethe, querft auf ben Ginfall tam, biefes Strafgericht über Autoren und Recenfenten burch einen ausgefandten Bienenschwarm von Kenien ergeben zu laffen, ist nicht genau festzustellen, boch auch nicht von Wichtigkeit. Schiller ichrieb, wie icon oben berührt, am 30, November 1795 an Sumboldt, er fei in ben letten Tagen über bie lateinischen Boeten gerathen, erfundigte fich nach Uebersetungen von Juvenal, Berfius und Plautus, und fügte bingu: "Mit Martial wird mich icon Ramler befannt machen." Goethe las erft in der letten halfte des Decembers ben Martial. Mittlerweile muß aber zwischen beiden Dichtern ber Bedante. Lenien in Martial's Weise ju bichten, gur Sprache gefommen fein, und es ging babei mohl, wie fpater bei ber Ausführung ber Le nien, in der Beije gu, daß ber eine ben Gedanken querft noch zweifelnb hinwarf und der andere ihn aufgriff und ausbildete, jo daß jeder bem andern die Briorität guidreiben fonnte. Daburch werden folgende Stellen ihrer Korrespondens erflärlich. Goethe ichrieb. ben embrnoni: iden Gedanten offenbar icon als besprochen porausfekent, am 23. Des cember 1795: "Den Ginfall, auf alle Zeitschriften Epigramme, jedes in einem Distidon, ju machen (wie die Xenia des Martial, ber mir biefer Tage zugekommen ift), muffen wir kultiviren, und eine folche Sammlung in Ihren Mufenalmanach bes nächften Jahres bringen. Wir muffen nur viele machen und die beften aussuchen. Bier ein Baar gur Brobe." Die Sendung folgte aber erft am 26. December, pon ben Worten begleitet: "Mit bundert Xenien, wie bier ein Dukend beis liegen, tonnte man fich fowohl dem Bublito, als feinen Rollegen, auf's angenehmste empfehlen." Es waren ihrer vierzehn, von benen gehn (die Nummern 247, 248, 256 bis 263 einschließt.) als Stammbiftichen ber Teniensammlung einverleibt worden find. Schiller antwortete ben 29. December: "Der Gedanke mit ben Tenien ift prachtig und muß ausgeführt werben. Die Gie mir beute ichidten, baben mich febr ergont, befonders die Götter und Göttinnen barunter. Solche Titel begünstigen einen guten Einfall gleich besser. Ich benke aber, wenn wir das hundert voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen müssen, und welcher reichliche Stoff sindet sich da! Sobald wir uns nur nicht selbst ganz schonen, können wir heiliges und Profanes angreisen. Welchen Stoff bietet uns nicht die Stolbergische Sippschaft, Rachnig, Rambohr, die metaphysische Welt mit ihren Ichs und Nicht-Jchs, Freund Nicolai, unser geschworener Feind, die Leipziger Geschmacksherberge, Thümmel, Göschen als sein Stallmeister u. dgl. dar!"

Um 3. Januar 1796 fand fich Goethe wieder in Jena ein, um ein Baar Wochen in ber Rabe bes Freundes zuzubringen, und biesmal galten die allabendlichen, bis tief in die Racht mahrenden Ronferengen ber Ausführung bes Tenienplans. Schon am 4. Nanuar fpat Abends berichtete Schiller an humboldt: "Seitdem Goethe bier ift, haben wir angefangen, Epigramme von Ginem Distidon im Geschmad ber Renien bes Martial zu machen. In jedem wird nach einer deutschen Schrift geschoffen. Es find ichon feit wenig Tagen über zwanzig fertig; und wenn wir etliche Hundert haben, foll fortirt und etwa ein Sundert für den Almanach beibehalten werden." Das mogen denn luftige, burch Geift und Scherz belebte Abende fur bas Dichterpaar gemesen fein! Und wie fruchtbar fie maren, beweift, daß Goethe bei feiner Abreife (am 17. Januar) fechsundsechszig Epigramme mitnehmen konnte, beren Babl Schiller, ebe ber Freund Weimar erreichte, auf achtzig zu erhöben persprach. hocherregt melbete benn auch Schiller am 18. Januar an Freund Körner: "Fur bas nächste Jahr follft bu bein blaues Bunder feben : Goethe und ich arbeiten feit einigen Bochen an einem gemeinschaftlichen Opus für den Almanach, welches eine mahre poetische Teufelei fein wird, die noch tein Beispiel bat": und als Körner nabere Nachricht über bie Ausgeburt ihrer genialen Beirath verlangte, ichrieb er am 1. Februar: "Das Rind, welches Goethe und ich miteinander erzeugen, wird etwas ungezogen und ein febr wilder Baftard fein. Es mare nicht möglich, etwas, wozu eine strenge Form erfordert wird, auf biesem Bege zu erzeugen. Die Ginbeit fann bei einem folden Brobutt blok in einer gewiffen Grenzenlosigfeit und alle Meffung überschreitenben Rulle gefucht werben; und bamit die Beterogeneität ber beiden Urheber in dem Einzelnen nicht zu eerknnen fei, muß bas Einzelne ein Minimum fein. Rurg, Die gange Sache besteht in einem gewiffen Bangen von Epigrammen, bavon jedes ein Monodistichon. Das Meiste ift wilde, gottlose Satyre, besonders auf Schriftsteller und schriftstellerische Produtte, untermischt mit einzelnen poetischen, auch philosophischen Gedankenbligen. Es werden nicht unter sechshundert solcher Monodistichen werden; aber der Plan ist, auf tausend zu steigen. Ueber zweihundert sind schon jetzt sertig, obgleich der Gedanke kaum über einen Monat alt ist. Sind wir mit einer raisonablen Anzahl sertig, so wird der Borrath mit Rücksicht auf eine gewisse Einheit sortiet, überarbeitet, um einerlei Ton zu erhalten, und jeder wird dann etwas von seiner Manier aufzuopfern suchen, um sich dem andern mehr anzunähern. Wir haben beschlossen, unsere Eigenthumsrechte an die einzelnen Theile niemals außeinanderzusetzen, und sammeln wir unsere Gedichte, so läßt jeder diese Epigramme ganz abbrucken."

Um 22, Nanuar fandte Schiller eine Lieferung neuer Xenien an Goethe, eine minder ftarte jedoch, als er gehofft batte, "Es geht mit Diefen kleinen Spaffen", ichrieb er, "boch nicht fo rafc, wie man glauben follte, ba man teine Suite von Gedanken und Gefühlen bagu benüten fann, wie bei einer langern Arbeit. Sie wollen fich ibr urfprüngliches Recht als gludliche Ginfalle nicht nehmen laffen." Goethe mar unterbeffen ju Beimar in Folge eines Befuchs ber Darm= ftabter Berricaft in ein febr buntes und geräufdvolles Reft- und Gefellicaftstreiben gerathen. Trokdem ftodte bei ibm die Epigrammenproduktion nicht gang; benn er mar auf eine neue reiche Quelle auf= mertfam. "Wenn wir", fchrieb er am 27. Januar, "unsere vorgesette Rahl ausfüllen wollen, so werden wir noch einige unserer nächsten Ungelegenheiten behandeln muffen; denn wo das Gers voll ift, geht ber Mund über." Es schwebte ibm bierbei besonders feine Bolemit gegen Newton por. Indem die aus diesem Gebiet geschöpften Xenien einer miffenschaftlichen Angelegenheit und größtentheils keinem einzelnen Lebenden galten, bildeten fie eine Art von Brude zu den unversönlichen. friedlichern Epigrammen, die nicht lange nachber in größerer Anzahl amischen ben satprischen aufzutauchen begannen. Aber auch bei Schiller hatten sich inzwischen neue Xenienprojette entwickelt. "Ich bente", schrieb er am 31. Januar, "baß, wenn Sie etwa zu Ende biefer Woche kom: men, Sie ein hundert und darüber finden follen. Wir muffen die guten Freunde in allen ordentlichen Formen verfolgen, und felbst bas poetische Interesse fordert eine folde Barietat innerhalb unseres strengen Gesetzes, bei einem Monodistichon zu bleiben. Ich habe dieser Tage ben Somer zur Sand genommen und in dem Gericht, bas er über die Freier ergeben läßt, eine prächtige Quelle von Barobien entbedt, Die auch zum Theil schon ausgeführt sind; eben so auch in ber Netromantie,\*)

<sup>\*)</sup> Die Tobtenerscheinungen finden sich von Xen. 332 bis 413;

um die verstorbenen Autoren und hie und da auch die lebenden zu plagen. Denken Sie auf eine Introduktion Newton's in die Unterwelt — wir mussen auch dier unsere Arbeiten ineinander verschränken. Beim Schlusse, denke ich, geben wir noch eine Komödie in Epigrammen. Was meinen Sie?"

Mit dem regsten Eifer sehte Schiller in der nächsten Zeit die Arbeit an den Xenien sort. Um 5. Februar schried er an Goethe: "Sie finden vierzig dis zweiundvierzig neue von mir; gegen achtzig andere, die zusammen gehören und in Aleinigkeiten noch nicht fertig sind, behalte ich einstweilen zurück"; und zwei Tage später: "Hier einige Dußend Xenien, die heut und gestern in Einem Naptus entstanden." Unter den von Goethe geschickten freute er sich mehrere politische zu sinden. Da man sie doch einmal, meinte er, zuverlässig an den unssichern Orten konsisciren werde, so sehe er nicht ein, warum sie es nicht auch von dieser Seite verdienen sollten.

Aber diese frische Thätigkeit wurde bald nicht bloß durch die Wieberfehr feiner Rrampfanfälle, fonbern auch burch ichwere Gorgen unterbrochen. Im Frubiabr 1796 brangen frangofifche Beere unter Sourdan und Moreau in Suddeutschland ein. Bon dem allgemeinen Unglud, unter bem bas Baterland feuszte, marb Schiller's Elternhaus besonders hart betroffen. Gin epidemisches Rieber, das im öfterreichi= iden Lazareth auf ber Solitude muthete, erariff Schiller's jungfte Schwester Nanette, ben Liebling ber gangen Familie, Boll angftlicher Spannung und bangen Borgefühls barrte unfer Dichter ber nachrichten über den Krantheitsverlauf. Goethe bemühte fich redlich, den tiefge= beugten Freund aufzurichten, lud ibn nach Weimar ein und versprach es ibm fo bequem zu machen, wie er es zu hause babe. Schiller magte Die Kahrt dorthin am 23. Marg, obwohl ibm feit bem Berbft fein förperliches Befinden nur zweimal, beim Berannaben bes Frublings, gestattet hatte, bas Saus zu verlaffen. Gerade am Tage feiner Ueberfiedelung nach Weimar ließ fein Bater von ber Solitude Die Trauerpost abgeben, daß Nanette ber furchtbaren Krantheit erlegen fei. "Ihr Loos", fdrieb ber fromme Greis, "tann nicht anders als gludlich fein; benn ibr Leben mar bie reine Unichuld." Gludlich, burch icone Soffnungen meniaftens erbellt, maren auch ibre letten Lebensmonate gemefen; batte boch ihr ichwarmerifch geliebter Bruber eingewilligt, baß

bie Parobien murben ausgeschloffen, weil fie fich in bas Gange nicht gut einfügen liegen.

fie unter seinen und Goethe's Augen auf ber Buhne zu Weimar in bie beißersehnte theatralische Lausbahn eintreten follte.

In bas Unabanderliche mußte Schiller fich ju finden. Aber mei: teres Unglud mar noch ju fürchten. Much feine Schwester Luise ward pon ber Seuche befallen, ber Bater lag gichtfrant barnieber, Die ichmer: geprüfte Mutter ftand allein ba. Satte fein eigener Gefundheiteguftand es irgendwie erlaubt, ber liebevolle Cobn und Bruder mare fogleich felbit nach ber Solitube zu Rulfe geeilt; aber fein Korper mar fo ge= idmacht, bak porauszuseben mar, er werbe entweber ben Reisestrapagen erliegen, ober in ber Seimath schwer ertranten und die Bahl ber Sulfsbedürftigen permebren. Go mandte er fich benn an feine Schwester Christophine, Die Rathin Reinwald in Meiningen, und versah fie reich= lich mit Reisegeld, fo wie mit Anweisungen auf Cotta, bamit ja nichts gur Bieberberftellung ber Rranten verfaumt murbe. Chriftophine. augenblidlich felbst leidend, unternahm nach ihrer Wiederherstellung fofort die Reife, unterftutte die Mutter, pflegte bie Schwefter bis gu beren glüdlicher Genefung, blieb, wie dies vorgreifend bier gleich erwähnt werden moge, ben gangen Sommer über auf ber Solitube, marb bei einem Ueberfall ber Frangosen burch ihre Geistesgegenwart bie Schützerin bes Elternhauses und tehrte erft im Berbft, nachdem ihr Bater am 7. September ber Rrantheit erlegen mar, ju ihrem Gatten nach Meiningen gurud. Schiller bot seiner Mutter in ber liebreichsten Beife die Babl, entweder bei ihm, oder in Meiningen, oder in Leon: berg zu leben, mo fich fur Luise die Aussicht zu einer Beirath in ber Nachbaricaft bot. Gie entidied fich für Leonberg.

Bum Frühling 1796 zurüdkehrend, finden wir unfern Dichter vom 23. März bis zum 20. April zu Weimar in Goethe's Hause wohl ausgehoben. Dieser ließ es nicht an der zartesten Ausmertsamkeit gegen den um die Seinigen bekümmerten Freund sehlen, und wußte ihn so geschickt zu erheitern, daß er sich wieder eines leiblichen Befindens und des lang entbehrten ruhigen Nachtschlafs ersreute. Im Schauspielhause, das keine Logen hatte, ließ Goethe für ihn eine herstellen, wo er ganz ungestört sein konnte und, wenn er nicht wohl war, den Bortheil wenigstens hatte, sich vor Niemand zwingen zu müssen. Seistige Beschäftigung und damit abwechselnd gesellschaftliche Zerstreuung waren die Hauptmittel, wodurch Goethe ihn von trüben Gedanken abzog. Da zu eben der Zeit sich Issland in Weimar eingesunden hatte, um einige Wochen hindurch Gastrollen zu geben und zuletzt im Czmont auszutreten, so veranlaßte Goethe unsern Dichter zu einer Redaction des Stücks für die Bühne. Schiller griff die Ausgabe in seiner Weise

energisch an; und obwohl er grausam genug mit der Dichtung versuhr und zu Goethe's Berdruß die gauze Rolle der Regentin wegschnitt, so ließ dieser ihn doch gewähren und mußte der Arbeit Schiller's eine solche Konsequenz zugestehen, daß er auch später für die Weimar'sche Bühne jene Rolle nicht wieder einzusügen wagte. Daneben war ihm Schiller behülstich, für Ifsland einen geselligen Kreiß zu eröffnen. In seinen Briesen an Humboldt heißt es darüber: "Goethe wollte nicht gern zu viel Anstalten Ifsland's wegen machen, und doch wissen Sie, daß man in Weimar Alles ausbieten muß, um auch nur etwas von Societät zu haben. Nun geht ein Theil des Societäts-Arrangements aus meinen Namen, und indem wir, Goethe und ich, zusammen sind, verwandelt sich die ganze Historie in eine Komödie für uns."

Erfrischt und ermuthigt febrte Schiller am 20. April nach Jena jurud. Auch Goethe begab fich dorthin, und am 27. April fand fic Rörner mit den Seinen zu Befuch ein und machte bas Rleeblatt engperbundener Freunde voll; benn auch das Geiftesbundniß mit Goethe war nunmehr zugleich ein inniges herzensbundniß geworden. Schiller. bem Besuche Körner's ichon seit Langem freudig entgegensebend . batte humboldt's leer stebende Wohnung für des Freundes Familie erbeten und mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet. Und nun bangte ibm bod beinabe por dem Besuche, weil das Unglud feines Elternhaufes wie eine Centnerlaft auf feinem Gemuth lag. Aber ber Freund und bie Seinigen durften darunter nicht leiden, und fo entschloß er fich, fo lange fie anwesend waren, ihnen jenes Elend verborgen gu halten und ben heitern Wirth zu fpielen. Wie febr ihm dies gelang, zeigt Ror= ner's Brief vom 18. Mai, ben er auf ber Beimreife aus Leipzig an Schiller richtete: "Ein paar schone Wochen", schrieb er, "find porbei, aber ber bleibende Rachball bat auch feinen Werth. 3ch bin mit ben glanzenbsten hoffnungen von dir abgereift. Go wie ich bich gefunden habe, tann ich die Ausführung aller der Plane, von denen wir ge= fprochen, mit ber größten Wahrscheinlichkeit erwarten. Auch mich fühle ich gestärkt und begeistert zu neuer Thatigkeit. Daß ich auch Goethe näher gekommen bin, weiß ich gewiß zu schägen, und bu tannst ibm Burge bafür fein. Sage ibm ja recht viel Bergliches von uns allen!" Schiller fcrieb ihm ben 23. Mai: "Laß bir noch berglich fur bas frohe Leben danken, das wir zusammen geführt. Wie ein Traum ift mir's vorüber gegangen, aber die Folgen find bleibend und gludlich für mich. 3ch habe nun Gelegenheit gehabt, uns beibe nicht nur, fon= dern Alles, mas zu uns gebort, als Ganges zusammengeftellt zu jeben, und die ruhige harmonie, die es macht, gibt mir für fünftige Plane

den besten Muth und die fröhlichsten Hoffnungen. Es ist meiner Frau und mir recht innig wohl mit euch gewesen." Nun erst gestand er, wie unglücklich er sich seit einiger Zeit über die Zustände in seinem Eltern-hause gesühlt habe, und wie schwer es ihm geworden sei, dies zu verzbergen.

Mis die Dresdener Freunde abgereift maren und Goethe nun in ben nächsten Tagen viele Ercursionen auf bas Land machte, mußte in ber Ginfamteit Schillers gurudgebrangter Schmerg um ben Berluft ber geliebten Schwester doppelt ftart wieder berportreten, und besonders bie Trauer ber Mutter um das bochbegabte Madchen in feinem Bergen Tebhaft mit erklingen. In Diefer Beit, gegen Ende Mai ober Anfang Muni, entstand bas munderschöne Gedicht Rlage ber Ceres. Moge ber Lefer, wenn er es auch gewiß tennt, es noch einmal auf die Frage fich ansehen, ob ich im Irrthum mar, wenn ich es in meinem Rommen" tar ju Schiller's Gebichten als "eine in mythisches Gewand gehüllte Darftellung ber Trauer poetisch gestimmter Gemuther um hingeschiedene geliebte Ungehörige aufgefaßt und Na= nette's Tod als Beranlaffung bezeichnet habe. Daß es zur Gattung ber symbolischen Gedichte zu rechnen sei, barüber find alle Interpreten einverstanden, wie weit fie auch in der Deutung auseinander geben. Soffmeister faat: "Die Rlagen und bas Suchen ber Göttin nach ihrer Tochter Berfephone beuten bas ungestillte Berlangen ber Geele nach ber in Dunkel gehüllten ewigen Bahrheit an." Schwerlich wird es viele Lefer geben, die bas pon felbst aus bem Gebicht berausgelefen haben. Tomaschet meint, wie im "Reich ber Schatten", fo feien auch bier "Sauptzuge von Schiller's afthetischer Theorie die Grundlage, ber Darftellung." Aber für Die poetische Darftellung rein abstrafter Ibeen ichwarmte Schiller jest nicht mehr; er legte fie nur noch flüchtig in Epigrammen nieder, die er faum fur Boefie anfah; ichrieb er boch am 11. Juni an Goethe: "Ginstweilen nehmen Gie meine Ceres als erfte poetische Gabe in Diesem Jahre freundlich auf." Dagegen ift es feiner Urt und Beife, Die individuellen Begiehungen in feinen Gedichten zu verdeden, gang und gar entsprechend, wenn er hier die Trauer um die geliebte Schwester in eine gang allgemein gehaltene Rlage einer hochgestimmten Seele um eine theuere Singeschiedene perhult und ben hierbei benutten Mythos feinem Zwed gemäß umformt. Wie Schiller ben frommgläubigen, von einem tröftenden Unfterblichkeitäglauben ers füllten Gemüthern gegenüber stand, fo verhalt fich hier Ceres, die fich als Göttin emig von bem Orfus und ber geraubten Tochter geichieden weiß, zu ben Müttten aus Pyrrha's Stamme, Die bem geliebten Rinde

burch bes Grabes Flamme folgen. Die Blumen, womit Geres bas Grab der Geraubten, die Erde, schmückt, sie stellen sinnbildlich Poessien dar, welche der Dichter der Abgeschiedenen widmet, Poessen, die den Blumen gleich aus zwei Welten ihre Nahrung ziehen, die das Fredische an das himmlische, das Vergängliche und Wechselnde an das Ewige und Bleibende knüpsen. Zugleich deutet das Gedicht den Gebanken an, daß ideal gestimmte Gemüther ihren Schwerz durch eine schöpsung zu verklären wissen; hierauf zielt die Aeußerung Körner's in einem Briese vom 11. Oktober 1796 hin: "Alls Göttin unterliegt Ceres dem Schwerze nicht; sie kämpst gegen ihn mit holder Weiblichkeit und besteat ihn durch eine Schöpfung."

Die Rlage ber Ceres ift allerbings noch tein acht objektives Bebicht, aber boch auch nicht mehr ein rein metaphysisches. wie bas Roeal und bas Leben. Sie gebort zu einer Rlaffe Schiller'ider Gebichte, Die ben Uebergang von ber Ideenbichtung zu ber obiektiven Boefie bilden; und dieser Art find auch drei andere Stude, Die bald nachber entstanben: Das Mädchen aus ber Frembe, Bompeji und herkulanum und Die Dithprambe, mahrend ein viertes diefer Zeit, Die Geschlechter, wieder mehr den Charatter ber Reflerionspoefie tragt. Das Mab= den aus ber Frembe, fpateftens bem Ruli angeborent, eine alle: gorische Darstellung der Boesie ober schönen Kunft überhaupt, gewann fogleich die Gunft ber nation burd die anmuthvolle Goethe'iche Ginfachheit und Leichtigkeit ber Sprache und burch die liebliche Ausführung bes Bilbes. Um einen Schritt weiter von ber Reflexionspoesie entfernte fich Schiller in Pompeji und Bertulanum, und er mar fich beffen bewußt. "Es freut mich", ichrieb er an Körner, "bag bu bas Mädchen aus der Fremde und Herkulanum liebst; in beiden habe ich meine Manier zu verlaffen gesucht, und es ist eine gemisse Erweiterung meiner Natur, wenn mir diese neue Art nicht miblungen ift." Wie er in seinem Tell die nie von ihm angeschaute Schweig, so hat er bier eine jener wiedererstandenen Städte mit einer Treue und Warme geschildert, als ware bas Gemalbe aus bem ergreifenoften Ginbrud unmittelbarer eigener Unficht hervorgegangen. Bei großer Lebendigkeit und Klarbeit ber Darftellung ift zugleich eine reiche Bilderfulle auf perbaltnigmäßig befdranttem Raum, eine biefes Gebicht auszeichnende Gigenschaft. Gine gang portreffliche Broduftion ift auch die Dith grambe oder, wie die Ueberschrift im Musenalmanach lautet, "Der Besuch". 3ch möchte fie nicht mit Soffmeister "eine Weibe, eine Apotheofe bes Dichters" nennen; fie ift nur die allegorische Darftellung einer begeisterungsvollen Stunde beffelben. Bachus eble Babe bat ibn ju erhöhter Stimmung

angeregt, und Beift und Gemuth zu feurigem Schwunge beflügelt. Da beginnt in feinem Innern alles Schone und Simmlische ju erwachen. Dieje Gemutherbebung ift im Sinne ber Sellenen, melde im bichteris ichen Enthusiasmus die Befeelung durch eine berabgestiegene Gottbeit faben, als ein Befuch ber Götter bargestellt. Um aber bie Stunde ber Begeisterung rein ju genießen, muß ber Dichter "Die Angst bes Irbifden von fich werfen", muß "flüchten aus bem jungen, bumpfen Leben in des Ideales Reich"; er fann also nicht die Götter bei fich in ber irdischen Salle bewirthen und bittet fie, ibn mit binaufzunehmen in ben Olymp. Dies gewährt ihm Zeus in ber Schlufftrophe; und fo ift bier im Rleinen bargeftellt, mas Schiller früher jum Gegenstand einer größern, unausgeführt gebliebenen Komposition zu machen gebachte, einer Joulle, welche Sertules Bermablung mit Bebe barftellen follte. - Das Gebicht Die Geschlechter endlich behandelt einen Gegenstand, mit dem fich humboldt angelegentlich beschäftigt batte, ben Gegensat der Geschlechter, ber beiben Blumen, Die, ungesondert im erften Kindesalter, mabrend ber folgenden Nabre fich trennen und fogar feindlich einander gegenüber treten, bis die Liebe fie auf's Neue perbindet.

Wir haben einige Monate hindurch, vom 23. Marg bis in ben Juni binein, mabrend welcher Reit Schiller und Goethe fast unausge= fest zusammenlebten, ibr gemeinschaftliches Opus, die Xenien, aus ben Augen verloren. Der Blan beffelben batte fich unterbeffen, wie icon angebeutet, babin erweitert, baß man jeden geiftreichen Ginfall in einem Monobisticon festhalten und neben ben satprischen Ausfällen auch ernfte Lebensansichten, ethische Grundfage und afthetische Maximen in diefe Form faffen wollte. Go berichtete benn ichon am 6. Juni Schiller bem Dregbener Freunde, es gebe wieder viel neue Tenien, fromme und gottlofe. Mochte ibm ber Ernst seiner damaligen Stimmung die Broduftion folder "murbigen Distiden", wie fie in ber Rorrespondens ber Dichter auch beißen, besonders nabe legen: fo icheint überhaupt für beibe, für ibn wie für Goethe, Die Beschäftigung mit ben Xenien ju allmäliger Gelbstläuterung von Saß und Bitterfeit gereicht zu haben. Ihre weitere Korrespondenz deutet nunmehr noch auf eine dritte Art von Xenien bin, die als "die lieblichen, gefälli= gen Tenien", ale "bas Rontingent ber Liebe" bezeichnet werben und sich im Musenalmanach in ben beiden Gruppen "Bielen" und "Giner" zusammengestellt finden.

Gegen die Mitte Juli war es Zeit, an die schließliche Redaction ber über sechshundert angewachsenen Spigramme zu benken; denn ber

erfte Bogen des Musenalmanachs befand fich icon unter ber Breffe. Da zeigte fich nun, bag, wenn bie Sammlung ben Ginbrud eines Gangen machen follte, noch eine bedeutende Menge neuer Monobistichen und zwar von der philosophischen und der rein poetischen Art erforder= lich fei. Go fam benn Schiller in einer mundlichen Ronfereng mit Goethe (um die Mitte Juli) jum Entidluß, Die Tenien nicht als ein Banges, fondern gerftudelt dem Almanach einzuperleiben, fo jedoch, bak mehrere inhaltlich verwandte Distiden ju fleinern Gruppen vereinigt wurden. In Anerkennung ber pon ibm entwidelten Grunde erflarte fich Goethe bamit einverftanden, verhehlte aber in einem Briefe pom 30. Juli nicht, baß es ibm einen Augenblid recht webe gethan babe, "das icone Karten- und Luftgebäude mit den Augen des Leibes-(Schiller hatte ihm bas Manuscript zugefandt) fo zerftort. zerriffen. zerstrichen und zerstreut zu sehen." Aber Schiller fand sogleich neuen Rath. Um 1. August ichrieb er: "Nach langem Sin- und Berüberschwanten tommt jedes Ding boch endlich in feine magerechte Lage. Die erste Idee der Xenien mar eigentlich eine frobliche Boffe, ein Schabernad, auf ben Moment berechnet, und war auch fo gang recht. Nachber regte fich ein gemiffer Ueberfluß, und ber Trieb geriprengte bas Gefäß. Nun habe ich aber, nach nochmaligem Beschlafen ber Sache, die natürlichste Austunft von der Belt gefunden, Ihre Bunfche und die Konvenienz des Almanachs zugleich zu befriedigen. Wenn wir Die philosophischen und poetischen, furz die unschuldigen Kenien in dem pordern, gefetten Theil bes Almanachs unter ben andern Gebichten bringen, die luftigen hingegen unter bem Namen Xenien als ein eigenes Ganges bem erften Theil anschließen, fo ift geholfen. Auf einem Saufen beifammen und mit teinen ernsthaften untermischt, perlieren fie Bieles an ihrer Bitterkeit; ber allgemein berricbende humor entschuldigt jedes einzelne, und zugleich stellen fie wirklich ein gewisses Ganzes bar. Go waren also die Xenien zu ihrer ersten Natur zurückgekehrt, und wir batten boch nicht Urfache, die Abweichung zu bereuen, weil fie uns manches Gute und Schone hat finden laffen." Goethe ftimmte freudig bei, und fo brachte benn ber bereits im Ottober erscheinende Mufen= almanach für das folgende Sahr pierhundertvierzehn fatprische Epi= gramme jum Schluß ber Boesie unter bem Namen Xenien. Aus ben übrigen gemeinsam gedichteten Epigrammen waren brei andere geord= nete Sammlungen gebildet: 1. Die ernsten Epigramme, auf Runft, Wiffenschaft und Lebensweisheit bezüglich, Botivtafeln überschrieben; 2. die Sammlung "Bielen" und 3. die Sammlung "Ciner". Gine

"Gisbahn" überschriebene Cammlung ift Goethe's alleiniges Gigenthum.

Die Xenien im engern Sinn, d. h. die satyrischen, bilden als Ganzes durch den bunten und tühnen Wechsel der Formen und Masten, worin diese Kinder eines genialen Humors erscheinen, ein in seiner Art einziges Kunstwerk. Zuerst sind sie gestügelte Passagiere, die im Wagen zur Leipziger Messe ziehen und den Kontrebande witternden Bisitator mit dem Bescheid absertigen:

Roffers führen wir nicht. Wir burfen nicht mehr als zwei Taschen Tragen, und die, wie bekannt, sind bei Boeten nicht schwer,

Auf ber Messe errichten sie eine Glücksbude für Autoren. Die "Kunben", obwohl nicht ohne Bebenken, werden durch Neugier und Hoffnung angelockt, sich ein Loos zu ziehen. Der Prophet Lavater zieht unter andern das beißende Gastgeschent:

Schabe, bag bie Natur nur Ginen Menschen aus bir ichuf; Denn gum murbigen Mann mar und gum Schelmen ber Stoff.

Pastor Hermes, Berfasser bes Nomans "Für Töchter ebler Herkunft", zieht bas Loos:

Töchtern edler Geburt ift biefes Mert zu empfehlen, Um zu Töchtern ber Luft ichnell fich beförbert zu febn;

und als zweites:

Wollt ihr zugleich ben Kindern der Welt und den Frommen gefallen, Malet die Wolluft, nur malet den Teufel dazu.

Frit Stolberg, als frommelnder Teleolog, befommt:

Welche Berehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, Als er den Korkbaum erschuf, gleich auch die Stöpsel erfand!

Mit dem neunundzwanzigsten Distichon verwandeln sich die Tenien in ein Feuerwert. Bon den zündenden Augeln treffen besonders viele den Breslauer Gymnasialdirektor Manso. Mit Ar. 43 werden sie zu Füchsen mit brennenden Schwänzen, um die reise papierene Saat der Philister zu verheeren; und hier werden Kant's Ausleger scharf mitgenommen:

Wie boch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Sett! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu thun.

Bom Professor Ludw. Geinr. von Jacob, ber bie Kantische Philosophie zu popularifiren suchte, beißt es:

Steil wohl ift er, ber Weg gur Wahrheit, und schlüpfrig gu fteigen; Aber wir legen ihn boch ungern auf Gseln gurud.

Dit Nr. 68 fliegen bie Diftiden gum Simmelsgewölbe binguf, mo beutiche Autoren als Bilber bes Robiafus und als benachbarte Sternbilder figuriren: Friedr. Jacobs als Widder, ber eben genannte Brofeffor pon Jacob als Stier, Die Bruder Stolberg als Zwillinge, Ram: ler, ber mit feiner nachbeffernden Scheere manch Inrifdes Blumchen tobt fneipte, als Rrebs. Der "madere Cutinische Leu" Bok als Löme. ber zierliche, oft fcmollende Wieland, bem man aber feiner Grazie wegen die Launen verzeiht, als Jungfrau, ber Mufiter Reichardt aus Giebichenstein als Storpion, Nicolai als Steinbod. Abelung als Baffermann u. f. w. Beiterbin flattern die Lenien an beutiden Fluffen umber. Rhein, Donau, Main, Saale, Bleife, Gibe, Befer, Salzach u. a. werben mit icharfaemurzten Gastgeschenken, Die Ilm mit einem anmuthigen bedacht. Dann fungirt der Almanach als Bienenforb, ber lieblichen Sonia bem Freunde gibt, freilich nur in fparlichen Dofen, bafür aber um fo bichter ben ftechenben Schwarm um die tappischen Philister fausen lagt. Besonders ergeht über Die Beitschriften, wie bier, so auch in andern Bartien ein strenges Gericht. Gegen bas Ende bin ichlüpfen die dunnleibigen, luftigen Tenien gar in den Tartarus binunter, um gunächst die philosophischen Spsteme in ihren bort verfammelten Repräsentanten zu perböhnen. Es find dies die Xenien 371 bis 389, in Schiller's Gedichten unter bem Titel "Die Bhilosophen" zusammengestellt. Den Schluß bilbet die herrliche Parodie nach Somer, ber Dialog amiiden dem Xenienführer und Berafles-Shatespeare, ben unfer Dichter mit Beglaffung ber Ginzelüberschriften unter bem Gefammttitel "Shakefpeare's Schatten" feinen Bebichten einverleibt bat. Wie bie lettermabnten, fo rübren überhaupt bie icharfften und fclagenosten Xenien von Schiller ber. Goethe bezeugte bies felbst in ben Gesprächen mit Edermann, wobei er seine eigenen als "unschulbige und geringe" bezeichnete. "Den Thierfreis", fügte er hinzu "welcher pon Schiller ift, lefe ich ftets mit neuer Bewunderung."

Die Botivtaseln, hundert und drei an der Zahl, sind nach den römischen Tadulæ votivæ benannt, welche die einer Gesahr Entronnenen einem Gelübde gemäß (ox voto) zum Dank in dem Tempel der rettens den Gottheit aushingen. Schiller und Goethe nannten jene ernsten Epigramme so als Resultate ihres Nachdenkens und Beobachtens, wodurch sie sich vor mancher Klippe in Leben und Kunst bewahrt glaubeten. Auch von diesen gehören die krästigsten und gehaltreichsten unssem Dichter an. Sie würden, wenn sie besser, als in der Gedichtsfammlung, geordnet, und die darin zerstreuten an der rechten Stelle eingereiht wären, eine Epigrammensammlung bilden, mit der sich keine

andere an Tiefe ber Gedanken, an feiner Beobachtung und an Bunbigfeit bes Ausbrucks meffen tann, fo bag fich mit Rug und Recht Schiller als unfer größter Epigrammatiter bezeichnen lagt. Bir finden ba berrliche Sinngebichte, wodurch ber Dichter eben fo ftrenge Die talte-Scholaftit, als die trube und faule Mustit von fich abwehrt, goldene Worte über perkehrte Methoden der Philosophie und Wiffenschaft überhaupt, Epigramme afthetischen Inhalts, in benen er beinahe fein ganges poetisches Geschäft behandelt, bann eine Rulle anderer, Die in bem Boden des Sittlichen und Menschlichen murzeln, allgemeinere Gefete ber Beisbeit, Regeln, Die naber auf bas mirkliche Leben Bezug baben, eine Stizze der Lebensalter und Geschlechter, eine Anzahl kulturhiftori= icher Epigramme - turg, Diese Sammlung berührt im leichten Spiel alles Sochfte und Theuerste im Menschenleben. Sat Schiller feine Beltanschauung als Philosoph, Siftorifer, Dramatiter und Lyrifer ausgesprochen, so bat er fie nicht minber epigrammatisch in biefen fornigen, fraftigen Enomen niedergelegt. Sie enthalten Die edelsten Fruchte feines Dentens und bilden gemiffermaßen die Spige und ben Abschluß seiner Ideenpoesie.

Schwächer, als sein Antheil an den Xenien und Botivtaseln, ist das Kontingent, das er zu den Sammlungen Vielen und Einer, deren jede aus achtzehn Distichen besteht, gestellt hat. Finden sich diese gleich in Goethe's Werken sämmtlich dem Epigrammenkranz "Vier Jahrszeiten" als "Frühling" und "Sommer" eingereiht, so kann man doch nicht umhin, einige dieser Distichen als Schiller's Sigenthum zu betrachten. Beide Sammlungen sind im Musenalmanach, eben sowie Vertachten, mit G. und S. unterzeichnet, und in einem Briefe Schiller's vom 18. Juni, worin von den lieblich en und gefällig en Kenien die Rede ist, heißt es: "Auch mir sind einige von dieser Gatztung gelungen." Sie bilden ein freundliches Vorspiel zu den Kenien, in denen die Frauen (Ken. 273 ausgenommen) nicht bedacht worden sind. Das streitsertige Dichterpaar benahm sich im Ganzen gegen die Damen eben so artig und galant, als es derb und disweilen ungezogen mit den Rittern umsprang.

Wie schon bemerkt, hatten sie zuerst die Absicht, ihr Eigenthumserecht an den Spigrammengruppen auf sich beruhen zu lassen und sie später in eines Jeden sämmtliche Werke ganz aufzunehmen. Das ist jedoch nicht geschehen. Sie hoben einzelne Epigramme und kleinere Gruppen für ihre Gedichtsammlungen aus, und waren hierbei augensscheinlich über das Mein und Dein nicht im Klaren; denn mehrere Botiptaseln bat sowohl Goethe als Schiller sich zugeeignet, so wie auch

ein Xenion fich in Beiber Gebichten findet. Goethe außerte bieruber gegen Edermann: "Da guangeln und ftreiten fie jest über verschiedene Distiden, Die fich bei Schiller gebrudt finden und auch bei mir, und fie meinen, es mare von Bichtigfeit, entschieden berauszubringen, welche benn wirklich Schiller'n angehören, und welche mir. 2018 ob etwas bamit gewonnen mare, und als ob es nicht genügte, bag bie Sachen ba find! Freunde, wie Schiller und ich. Rabre lang verbunden, mit gleichen Intereffen, in täglicher Berührung und gegenseitigem Austausch lebten fich ineinander fo fehr hinein, daß überhaupt bei einzelnen Gebanten gar nicht die Frage fein tonnte, ob fie bem Ginen geborten ober bem Andern. Wir haben viele Diftiden gemeinschaftlich gemacht. Oft batte ich ben Gebanken und Schiller machte bie Berfe; oft mar bas Umgefehrte ber Kall; und oft machte Schiller ben einen Bers, und ich ben andern. Wie kann nun ba von Mein und Dein die Rebe fein? Man mußte wirklich felbst noch tief in ber Philisterei steden, wenn man auf die Entscheidung folder Zweifel nur die mindeste Wichtigkeit legen wollte." Diese Ansicht haben Gervinus und Soffmeister mit triftigen Grunden bestritten, und so bat es denn auch nicht an pielfachen und zum Theil erfolgreichen Bersuchen gefehlt, bas Chorizontengeschäft Diefen Epigrammen zu üben.

Gbe wir von den Epigrammen und bem nach ihnen benannten Lebensjahre Schiller's Abschied nehmen, sind aus demselben noch ein paar ibn naber berührende Ereigniffe ju erwahnen. Wie im Gefchich ber Menschen Entgegengesettes oft mundersam ineinander spielt, fo ward unferm Dichter mitten in bem Sahr, welches ihm eine Schwester und ben Bater raubte, ein zweiter Sohn, Ernft Friedr. Bilb., ge= boren. Schiller berichtete fogleich am Geburtstage, ben 11. Juli, an Goethe: "Bor zwei Stunden erfolgte die Niedertunft der tleinen Frau über Erwarten geschwind und ging unter Starke's Beiftand leicht und gludlich poruber. Meine Buniche find in jeder Rudficht erfullt; benn es ift ein Junge, bem Anschein nach frisch und ftark. Jest also kann ich anfangen, meine kleine Familie zu gablen. Es ift eine eigene Em= pfindung, und der Schritt von Gins zu Zwei größer, als ich bachte." Tags barauf melbete er, Frau Charlotte (von Ralb) werde bas Rind aus der Taufe beben. "Es ift ihr eine große Angelegenheit", ichrieb er, "und fie verwunderte fich, daß fie es nicht in Ihrer Gefellschaft follte, besonders da der Junge auch einen Wilhelm unter seinen Namen bat." Um biefe Beit mar es auch, wo feine Schwägerin Raroline, die fich unterdeß mit Wilhelm von Wolzogen vermählt batte, mit ihrem neuen Gatten nach Jena übersiedelte und fo unserm Dichter

einen Jugendfreund zuführte. Dieser war in Paris vom Studium der Architektur zur diplomatischen Lausbahn übergetreten und während der Zeit der hinrichtung des Königs, wo er als Legationsrath das Hotel des abwesenden württembergischen Gesandten bewohnte, durch Muth und Gewandtheit den Revolutionsgräueln glücklich entgangen. Nach der Bermählung hatte er mit Karoline eine Zeitlang in Bauerbach gesehet, hieraus, weil die vordringenden Franzosen auch dort den Ausentzhalt unsicher machten, sich nach Rudolstadt begeben und kam nun nach Jena. Da um den 20. Oktober sich auch Wilhelm von Humboldt mit Frau und Kindern wieder einfand, so erfüllten sich, wenn auch nur auf kurze Zeit, jene frühern Ahnungen eines dereinstigen innigen Zusammenlebens, und die Zukunst hätte unsern Dichter aussis freundlichste angelächelt, wäre nur seine Gesundheit eine bessere gewesen.

## Fünftes Kapitel.

Reniensturm. Antigenien. Ankauf einer Gartenwohnung. Abendzirkel im März. Humboldt und Wolzogen verlassen Jena. Uebersiedelung in den Garten. Goethe reist nach Süden. Krankheit Schiller's. Drei Stufen seiner Lyrik. Balladen: Der Taucher, der Handschuh, der Ring des Polystrates, Ritter Toggenburg, die Kraniche des Juhkus, der Gang nach dem Eisenhammer. Gruppe von Epigrammen und Liederu.

Schiller selbst hat 1797 als bas "Ballabenjahr" bezeichnet. Ich adoptire ben Namen, wenn gleich nicht fämmtliche Schiller'sche Balladen diesem Jahre angehören und die fünf ersten Monate, wie die drei letzen desselben großentheils dem Wallenstein gewidmet waren, auch noch neben den Balladen ein kleiner Nachwuchs von Epigrammen und eine Gruppe von Liedern entstand.

Während des ersten Vierteljahrs brauste durch die deutsche literarische Welt der Sturm fort, den die Xenien erregt hatten. "Ich erinnere mich jener Zeit noch sehr genau", berichtet Franz Horn (Dichtercharaks

tere S. 57), "und barf ber völligen Bahrheit gemäß ergablen, baß pom November 1796 bis etwa Oftern 1797 bas Intereffe für Die Xe= nien in ben gebildeten Ständen auf eine Beise berrichte, Die alles ans bere Literarische übermältigte und verschlang. Es war, als ericbolle nicht bloß auf dem deutschen Barnaß, sondern burch bas gange auf Bildung Unfpruch machende Deutschland ein furchtbarer Feuerruf. Trommelichlag und Schwertergeflirr." In Gefprach und Briefwechfel fummte ringgum ber nedische Schwarm, bes Bermunderns, bes Rathens war fein Ende; überall leifer Groll ober lauter Born, gebeime ober offene Schabenfreude, Rein Bunder, daß von dem Almanach bald eine neue Auflage nöthig wurde. Herder, obwohl tein Bfeil ihn ge= troffen batte, ließ feinen Saß gegen bie gange "verdammte Gattung" "Jeber ebrliche Mann, ber feines Beges fortgebt", außerte er noch ein Jahr nachher, "tann jest eine Klette an's Rleib, ober einen Schandfled in's Geficht geworfen bekommen, und bas nennt man benn eine Xenie." Bon ibm tam ben Xeniendichtern ein fo grämliches Urtheil nicht unerwartet; batte er boch icon eine Zeit lang ber Beider Arbeiten mit unverkennbarer Ab: und Mikgunft aufgenommen, und bagegen "das Alte und Bermoberte" recht absichtlich ihren Broduttionen gegenüber herausgestrichen. Gine liberalere Rritit batten fie mohl ber "Bierlichen Jungfrau von Weimar", bem gnädig behandelten Wieland, quaetraut; aber auch er ichrieb miglaunig an Gofchen, das Dichterpaar babe fich burch eine Farce und einen Muthwillen, ber in foldem Alter taum verzeihlich fei, die pobelhafte Behandlung, die es jest rinasber erdulden muffe, felbst zugezogen und porausfeben follen, daß man beidmust wird, wenn man fich jum Spaß mit Gaffenjungen berumichlägt. Bog fogar, obwohl als "wadrer Gutinischer Leu" gepriefen, war perdrießlich über biefe "Menschenausstellung." Wit und Laune, außerte er bem Bericht feiner Gattin gufolge, burfe nicht angewandt werden. Andern web zu thun oder gar zu schaden; es sei Unrecht, einen Mann wie Gleim an fein Alter zu erinnern. In Gotha gurnte ber Bergog megen bes Ausfalls auf Schlichtegroll, ben er boch hielt. In Leipzig und Berlin mar die Aufregung unbeschreiblich. Nitolai nannte ben Musenalmanach einen Furien-Almanach; ein Underer meinte, jett fei noch eine Landplage mehr in ber Welt, ba man jedes Jahr fich por bem Almanach ju fürchten habe. Much in Ropenhagen berrichte, wie Schiller durch die Grafin von Schimmelmann erfuhr, große Entruftung. Goethe, bem er es mittheilte, ichrieb, es fei gu boffen, bag die Ropenhagener und alle gebildeten Anwohner ber Oftfee aus ben Zenien ein neues Argument für bie Erifteng bes Teufels ichopfen mur= ben, womit ihnen doch ein sehr wesentlicher Dienst geschehe. Rur wenige Männer, wie die beiden Humboldt, Körner, Friedr. Aug. Wolf, Zelter, erhoben sich zu einer freiern Würdigung dieser Produktionen. Körner schrieb an Schiller über die Kenien im weitern Begriff (die and bern Epigrammen: Gruppen eingeschlossen): "Was ich bei diesen Produkten vorzüglich ehre, ist das Spiel in höherm Sinne. Spielend behandelt ihr die fruchtbarsten Resultate des schärssten Nachdenkens und der geprüstesten Ersahung, die lieblichsten Bilder der Phantasie, die süßesten Empfindungen und die widerlichsten Albernheiten; und gleiche wohl verliert der Gedanke nichts an seinem Gehalt, der Stachel der Satyre nichts an seiner Schärse."

Getroffene und Nichtgetroffene - Die lettern boppelt ingrimmig, weil sie übergangen maren - ließen es nicht bei brieflichen und ge= iprächlichen Ungriffen auf bie "mordbrennerischen Füchse" bewenden; bald ergoß fich auch ein Strom öffentlicher Entgegnungen in Berfen und in Brofa. Die meiften biefer Untirenien maren ber Art, bak Schiller nicht umbin tonnte, ju ichreiben, wer es nun noch nicht fühle. daß die Xenien ein poetisches Brodutt feien, dem fei nicht zu belfen ; reinlicher, als in ben Entgegnungen, laffe fich unmöglich die Grobbeit und die Beleidigung pon bem Geist und bem humor abbestilliren. Manfo und ber Buchhandler Dut gaben "Gegengeschente an Die Gubeltoche ju Jena und Beimar" heraus; Daniel Jenisch in Berlin veröffentlichte: "Literarische Spiegruthen, oder die hochadeligen und boch= berüchtigten Xenien mit erläuternden Unmerkungen ad modum Minellii et Ramleri"; ein Anonymus ließ einen "Mückenalmanach für bas Sabr 1797" erscheinen; Nicolai ergoß seinen Groll in einen "Anhang zu Schiller's Musenalmanach"; Gleim ließ ein Buchlein bruden, "Rraft und Schnelle bes alten Beleus" betitelt, bas aber nur bewies, mie febr ihm beibe Eigenschaften abbanden getommen maren; Claudius ichrieb "Urians Nachricht von ber neuen Auftlärung"; und fo folgte, von ben Ausfällen in Journalen abgeseben, noch eine ganze Reibe größtentbeils febr unerquidlicher und pobelhafter Begenschriften.

Unfer Dichter war über einige dieser Angriffe verstimmt; besonders verdroß es ihn, daß man ihm meistens "die miserabele Rolle des Berstührten" zutheilte. Recht ausgebracht wurde er aber erst, als umgekehrt der giftige Reichardt, in der Absicht, die Xeniendichter zu entzweien, mit Goethe glimpslich versuhr, ihn dagegen als den Berführer und Urbeber aller boshaften Ausfälle bezeichnete, und, salls er nicht seine Beschuldigungen beweise, für einen seigen, ehrlosen Lügner erklärte. Schiller verlangte vom Freunde die gemeinsame Mahrung ihrer Solis

barität und entwarf ein Gegenmanifest. Dergleichen mar aber nicht nach Goethe's Geschmad, und jo ichob er die Sache in die Lange: ja. er fand fogar bas Betragen ber Gegner gang nach feinem Bunfche. "Es ift eine nicht genug gefannte und geubte Bolitit", fcrieb er an Schiller, "baß Jeber, ber auf einigen Nachruhm Anspruch macht, feine Beitgenoffen zwingen foll. Alles, mas fie gegen ibn in petto baben. von sich zu geben. Den Eindruck bavon vertilgt er burch Gegenwart, Leben und Wirken jederzeit wieder. Ich hoffe, daß die Xenien auf eine gange Beile wirken und ben bofen Geift gegen und in Thatigkeit erhalten follen; wir wollen indeffen unfere positiven Arbeiten fortseben und ihnen tie Qual ber Regation überlaffen." In eben bem Ginne ermahnte er in einem andern Briefe ben Freund zur Ausführung bes Ballenftein, da fie "nach dem tollen Bageftud mit den Xenien fich bloß großer und würdiger Runftwerke befleißigen, und ihre proteische Natur gur Beschämung aller Gegner in Die Geftalten Des Edlen und Guten ummandeln müßten."

Ueberblicken wir Schiller's Lebensperhältniffe mahrend bes Jahrs 1797, fo finden wir ibn, feiner Rrantlichkeit wegen, in den ersten Do= naten fortwährend zwischen feinen vier Banden, und zwar meiftens mit seinem Ballenstein beschäftigt, ber noch immer als eine unbewäl= tigte Riefenmaffe, als "ein auszutrinkendes Meer" por ihm lag. Wenn ihm gleich fein ununterbrochenes Gefängnißleben durch das humboldt= iche und bas Wolzogen'iche Chepaar etwas erleichtert wurde, fo begann es ihm boch auf die Dauer unerträglich zu werden. Wir kennen seine alte Anhänglichkeit an die Natur; die Sehnsucht nach ihrem lang ent= behrten Genuffe regte fich lebhaft in ibm; und weil er ichon längst baran gedacht hatte, Jena mit Weimar zu vertauschen, so faßte er ben Blan, in der Rabe von Weimar ein Gartenbaus zu beziehen und fo beide Bunfche auf einmal zu befriedigen. Die Trennung von Jena wurde ihm um fo weniger schwer, als ein balbiges Beggieben ber Sumboldt'ichen, wie ber Wolzogen'ichen Familie in Aussicht war. Goethe's Gartenhaus in Weimar ftand leer. Schiller fragte brieflich bei ihm an, ob er ihm nicht baffelbe ju einer Sommer= und Binter= wohnung vermiethen wolle. Goethe antwortete: "Mein Gartenhaus ftunde Ihnen recht febr zu Diensten, es ift aber nur ein Sommerauf= enthalt für wenig Personen. Da ich selbst so lange barin gewohnt habe, und Ihre Lebensweise tenne, jo barf ich mit Gewißbeit fagen, daß Sie barin nicht hausen können, um fo mehr als ich Waschküche und Solzstall habe megbrechen laffen, die einer etwas größern haushaltung unentbehrlich find." Soffmeifter icheint, indem er dies ergablt, in

Goethe's Benehmen bei diesem Anlaß eine etwas befremdende Unstreundlichkeit zu erblicken. Aber der Grund, womit er die Ablehnung motivirte, war gewiß ein triftiger; er kannte ja aus eigener Anschauung die vielsachen Bedürfnisse des kränkelnden Freundes. Und wenn dabei ein kleiner Egoismus halbundewußt mitspielte, so war es ein verzeihslicher. Goethe war nie froher und hingebender, als wenn er sich aus seinen Weimarischen Berhältnissen nach Jena gestücktet hatte, dessen Anziehungskraft in den letzten Jahren durch Schiller unendlich für ihn gewachsen war. In Jena konnte er sich dem Freunde weit ungestörter und ungetheilter, als in Weimar, widmen.

Durch den Tod des Professors Schmidt in Jena war das dortige Gartenbaus beffelben fäuflich geworben. Goethe rieth bem Freunde dringend zur Acquisition besselben und stellte, falls bort noch etwas zu bauen ware, fein Gutachten zu Diensten. Nach einigen schriftlichen Berhandlungen zwischen bem Bupillen:Collegium, dem Genat und Schiller wurde der Ankauf zu 1150 Thir. abgeschlossen, wozu allmälig noch über 500 Thir. Bautoften bingutamen. Dem Landaut pon Borag find gange Schriften gewidmet worden; dem bescheidenen Besithtum Schiller's gebühren wenigstens einige Worte. Südwestlich von Jena führt ein Fußweg zu einer mäßigen Unbobe empor, die jenseits jab zu einer Schlucht abfällt, burch welche fich ber Leutrabach ichlängelt. Auf ber andern Seite bes grunen Thalgrundes erheben sich nadte weißgraue Sohen. Jest beißt Die fehr anmuthige, rubige und gesunde Stelle megen bes bort errich= teten Observatoriums ber Garten ber Sternwarte. Schiller's Wohn= haus lag in der Mitte des Gartens, welcher fich die Anhöhe fanft hinauf bis zum Rande des Leutrathals zog. Im obern Stock bot es eine weite, schone Aussicht. Am obern Gartenrand ließ er sich im folgenden Sabre noch ein Säuschen mit einem einzigen bochgelegenen Bimmer bauen, mo er gur Sommerzeit oft bis tief in die Racht arbeitete. Das war die Barte, von der Goethe in der Strophe fpricht:

> Da schmückt' er sich die hohe Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Bort vernahm, Das dem gleich ew'gen und lebend'gen Sinne Geheinnisvoll und hell entgegenkan; Dort, sich und und zu köstlichem Gewinne, Berwechselt er die Zeiten wundersam, Begegnet so, im Mürdigsten beschäftigt, Der Dämmerung, der Nacht, die uns entkräftet.

Von hier aus genoß man eines herrlichen Blids in bas Saalthal und tonnte Stunden weit ben schönen Fluß baberfließen jehn. Seitwarts

steht eine Laube mit einem verwitterten steinernen Tisch und halb zusammengebrochenen Banken. Im Herbst 1827 erinnerte sich Goethe noch bei einem Besuch des Gartens, wie er, an dem Tische sigend, mit Schiller "manches gute und große Wort" gewechselt.

Rach bem Abschluß bes Raufes tonnte Schiller taum bie gute Sahrszeit erwarten, die ihm ben Nebergug auf eigenen Grund und Boden erlaubte; Die Arbeit, Die er unter Sanden hatte, wollte ibm gar nicht mehr von statten gebn. Freilich gab es bis gur Ueberfiedelung auch sonstige Abhaltungen genug. Goethe tam ben 22. Februar gu langerm Aufenthalte nach Jena, um wo möglich hermann und Doro= thea zu Ende zu führen. Ein ftarker Ratarrh legte ihm in ber ersten Beit Sausarreft auf; aber taum war biefer am 5. Marg gewichen, fo perbrachte das Dichterpaar die Abende wieder in heiterer Geselligfeit. woran fich die beiden humboldte, und wohl auch manchmal Schiller's Schwager Wolzogen und Karoline betheiligten. Um 28. Marz berich= tete Goethe an Anebel, es habe fich in den vier legten Bochen in Jena Alles fo gedrängt, daß die Mannigfaltigfeit der Exifteng und die Theil= nahme an der Thätigkeit der Freunde und Runstgenoffen ihn fast betaubt habe. "Schiller", ichrieb er, "ift fleißig an feinem Ballenftein, ber altere humboldt arbeitet an ber Uebersetung bes Agamemnon bes Aefchylus, ber altere Schlegel an einer bes Julius Cafar von Shatefpeare. Dabei brachte bie Gegenwart des jungern von humboldt, Die allein binreichte, eine gange Lebensepoche intereffant auszufullen, Alles in Bewegung, was nur demifch, phyfifd und phyfiologisch intereffant fein tonnte." Sierzu tam, daß Richte eben eine neue Darftellung feiner Wiffenschaftslehre im philosophischen Journal zu veröffentlichen begonnen hatte, über die im Schiller'ichen Rreife eifrig verhandelt murde; und Da Goethe, über ber Arbeit an hermann einmal gegen feine Gewohn= beit offen und mittheilfam, bas Fertige vorlas und bas Rudftandige mit ben Freunden besprach, fo tam es zwischen ihnen zu ben eingebende ften Discuffionen über bie Ratur bes Epos und feinen Unterschied vom Drama, was nicht wenig bagu beitrug, unsern Dichter über die ihm eben im Ballenstein vorliegende Aufgabe naber ju orientiren. Das waren aber auch auf langere Zeit für ibn bie letten anregenden größern Abendzirkel; benn nachdem im März Wolzogen und Karoline fich in Beimar etablirt hatten, verließ gegen Ende Upril auch die Sumboldt: iche Familie Jena, um eine zweijahrige Tour anzutreten, Die, langfam von Station ju Station fortrudent, zwifden einer Reife und einem feften Wohnort die Mitte balten follte. "Das ift alfo wieder", flagte ber Burudbleibende in einem Briefe an Goethe, "ein Berhaltniß, bas

als geschlossen zu betrachten ist und nicht mehr wiederkommen kann; benn zwei Jahre, so ungleich verlebt, werden gar viel an uns, und also auch zwischen uns verändern."

Much in Goethe reate fich die Manderluft, Die Gebnsucht nach bem iconern Suben. Doch mabrte es eine geraume Reit, bis er reifefertig war, und mittlerweile famen er und Schiller noch ein paarmal gufammen, um fich tiefer in einander zu leben. Mit unperkennbarer Begiehung auf Schiller's Wort über humboldt fcrieb ihm Goethe: "Laffen Sie uns, fo lange wir beifammen bleiben, unfere Zweibeit immer mehr in Ginklang bringen, damit felbst eine langere Entfernung unferm Berhältniß nichts anhaben fann." Bon welchem Werth Goethe's Nabe für Schiller mar, fühlte Niemand tiefer, als unferes Dichters Gattin. "Es ift erstaunend", fcrieb fie, "welchen Ginfluß Goethe's Unwesenheit auf Schiller bat, und wie belebend auf ibn die bäufige Communication feiner Ideen mit Goethe wirtt. Er ift gang anders. wenn er auch nur in Weimar ift." Und wie flar Schiller felbst bes Freundes Einwirkung namentlich auf seine bichterische Thätigkeit erfannte, zeigt ein Brief, ben er an Goethe furz por bem Untritte ber Reise Schrieb. "Seit Ihrer Entfernung", beißt es barin, "babe ich icon einen Borschmad ber großen Ginsamkeit, in die mich Ihre pollige Abreise verseten wird. Je mehr Berhaltniffen ich jest abgestorben bin einen besto größern haben die wenigen auf meinen Bustand, und ben entscheidendsten bat Ihre lebendige Gegenwart. Die letten pier Wochen haben wieder Bieles in mir bauen und grunden helfen. Sie gewöhnen mir immer mehr die Tendeng ab (Die in allem Braftischen und befonbers Poetischem eine Unart ift), vom Allgemeinen jum Individuellen ju geben, und leiten mich umgekehrt von einzelnen Fällen ju großen Gefeken fort. Der Buntt ift immer flein und eng, pon bem Gie auszugeben pflegen; aber er suhrt mich in's Beite, und macht mir dadurch in meiner Natur mohl; anstatt daß ich auf bem andern Wege, bem ich, mir felbst überlaffen, fo gern folge, immer vom Beiten in's Enge tomme, und bas unangenehme Gefühl habe, mich am Ende armer gu feben, als am Unfange." Rann man die Berschiedenheit Beider, als Denter wie als Dichter, icharfer und treffender bezeichnen?

Am 2. Mai hielt Schiller ben Einzug in seine Gartenwohnung. Ein gefährliches Blatternsieber seines kleinen Ernst hatte den Umzug so lange verschoben. "Ich grüße Sie", schrieb er sogleich an Goethe, "aus meinem Garten heraus, in den ich heute eingezogen din. Eine schöne Landschaft umgibt mich, die Sonne geht freundlich unter, und die Nachtigallen schlagen. Alles um mich herum erheitert mich, und mein

erster Abend auf dem eigenen Grund und Boben ist pon ber fröhlichften Borbedeutung." In ber nachsten Zeit verschlimmerte fich menigftens feine Gesundheit nicht. Das nabm er für ein gutes Zeichen. Er meinte im Uebelbefinden eine ordentliche Fertiafeit erlangt zu baben. Schlaf: lofe Rachte kamen noch bäufig vor. Er ermähnte es einmal als etwas Großes, daß er auf einem langen Umwege ju Buß nach feinem Barten gurudgefebrt fei, daß er in bemfelben manche Stunde bei Wind und Wetter spazieren gebe, und fich boch wohl befinde. Im Juli durfte er sich zutrauen, Goethe auf acht Tage in Weimar zu besuchen, und auch biefes Zusammensein trug bagu bei, bas Berhaltniß zwischen ihnen immer enger und fruchtbarer ju machen. Schiller erfreute fich nicht nur des frischen Genuffes ber nunmehr vollendeten Dichtung Germann und Dorothea, fondern auch ber gehobenen und erwedenden Stimmung, in der fich der Berfaffer befand. Unfer Dichter hielt biefes Epos für ben Gipfel nicht bloß ber Goethe'ichen, fondern unserer gangen mober= nen Kunft. Er könnte nicht mube werden, es immer wieder zu lefen. und las es ftets mit neuer Bewunderung. "Ihr hermann", schrieb er an Goethe, "führt mich, und gwar bloß burch seine rein poetische Form. in eine göttliche Dichterwelt, ba mich Ihr Meifter aus einer wirklichen Belt nicht aans berausläßt."

Um 30. Juli brach Goethe von Weimar nach Frankfurt auf, noch ungewiß, wie weit nach Guden ihn die Reife führen werde. Indeß er wohlgemuth seinen Weg aus der Baterstadt nach Stuttgart fortsette. fühlte Schiller durch die Schwüle bes Tages und die nächtlichen Bes witter seine Nerven wieder heftig angegriffen und bekam ein jo ftarkes Rieber, daß er eine ichwere Krantbeit befürchtete. Das Ratarrhalfieber und ein beftiger Suften binderten ibn am Arbeiten; er hatte fich lange nicht so schlecht befunden. Bon den beffern Augenblicken, die ihm blieben, nahmen die meiften ber Almanach in Anspruch. "Gold eine Beichäftigung", bemerkte er hierüber, "bat durch ihren ununterbrochenen und unerbittlichen gleichen Rhythmus etwas Wohlthätiges, da fie die Billfür aufhebt und fich ftreng, wie die Tageszeit, melbet. Man nimmt fich zusammen, weil es sein muß, und bei bestimmten Forberungen, Die man sich macht, geschieht die Sache auch nicht schlechter." Roch bis in den September blieb fein Ropf fehr angegriffen. Gubite er fich in leidensfreien Stunden frifder, fo beschäftigten ibn fein Wallenftein und Die mit Goethe verabredeten Balladen. Bor bem nabern Gingeben auf Dieje Produttionen, mit benen Schiller aus feiner bisberigen Dicht= meife enticieden auf Goethe's poetisches Gebiet hinübertrat, burfte es zweddienlich fein, im Allgemeinen den Weg, ben unfer Dichter von ber metaphysischen Poesie aus durch eine mittlere oder gemischte Gattung bindurch zur reinen oder objektiven Poesie nahm, etwas näher in's Auge zu faffen.

Schiller, pon Natur gur Ideendichtung bingetrieben, batte, wie wir miffen, fich eine Theorie gebaut, welche biefe Dichtungsweise in Schut nahm. Das acht Menschliche, bas Ibeale fuchte er in bem Allgemeinen; das Individuelle verwarf er als etwas Zufälliges, Bedeutungsloses Geringfügiges. Das mar fein Sauptirrthum. Als er mit folder Un= ficht, in welcher ihn Sumboldt bestärfte, 1795 gur Boefie gurudfehrte, fonnte es nicht fehlen, daß diese bei ihm einen universellen, metaphysi= iden Charafter annahm. Durch die Xeniendichtung riß er fich zuerst pon jener Ideenpoefie entichieden los. Mit ihr perließ er den abstraften Boben bes allgemeinen Epigramms und icopfte aus bem realen Leben folide Bestandtheile. Indek gelangte er damit noch nicht unmittelbar gu ber reinen Gattung ber Boefie, Die, um mit Goethe's Worten zu reben, das Allgemeine gang im Besondern schauen laft. Nach ben Begriffen bes Allgemeinen und Konfreten bat die Boefie drei hauptarten. Die Ideendichtung stellt das Allgemeine mittelst des Konkreten dar, die mittlere Dichtung perbindet Allgemeines und Konkretes als verschiedene Bestandtheile miteinander, die reine Boefie ergreift das Allgemeine gang im Ronfreten. Im erften Falle ben ft ber Dichter, im britten ich aut er an, im mittlern balten fich Denten und Unichauen im Gleich gewicht. Schiller's Uebergang von der abstraften Ideendich= tung ju ber lebenspollern mittlern Sattung war ein großer Fortidritt. Bon ihr icheint nur noch eine turge Strede gur reinen, objektiven Boefie au fein. Allein, wie nabe er dieser tam, die wir auch als die unmittel= bare, individuelle, naive, plastische bezeichnen fonnen, pollkommen hat er fie boch nie erreicht; und hierin, also gerade im Wejen der Dichtung, batte Goethe einen entschiedenen Borzug por ibm. der allein ichon, wenn man beibe Manner nur als Dichter vergleicht, Alles, was Schiller sonst voraus hatte, überwog. Schiller's Darftellung erreichte nicht etwa beghalb jo ichwer bie reine Objektivität, weil es ihm an Lebendigfeit ber Phantasie, an Bilbungsfraft, an Gewalt über bie Sprache gemangelt hatte, fondern weil fein Dichtergenic, wie humboldt fagt, "in allen seinen Soben und Tiefen auf's engfte an bas Denten gefnüpft war und auf bem Grunde einer Intelleftualität bervortrat, Die Alles ergrundend spalten und Alles verknüpfend zu einem Gangen 3.1 pereinen ftrebte."

Dazu gesellte sich aber noch als zweites hinderniß einer plastischen Darstellung das mächtige in ihm waltende sittliche Princip, welches

aber bafür auch einen Strom von Barme burch feine poetifchen Gre zeugniffe ergoß, wie wir ibn nicht leicht bei andern Dichtern wiederfinden. "Er beflügelte", fagt Soffmeifter, "feinen Genius burch ben Beroismus und die humanitat feiner Seele." Er bichtete immer qugleich mit bem Bergen, und ersette bas, mas feinen Gebichten an plaftifcber Anschaulichkeit abging, burch bie Gewalt ber Gefühle, Die er in fie ausströmte. Das oft bunne, burchnichtige Gewebe ber obiektinen Darftellung wird bicht burch bie golbenen Raben, Die ber Dichter aus feiner Geele fpinnt und in baffelbe eintragt. In der Zeit, womit fic Die porliegende Biographie eben beschäftigt, warf er fic, feiner bisberigen Dichtweise überdruffig, wie im Ballenstein, so auch in ber Aprif mit Leidenschaft auf Die konkrete Form; boch fpater machte feine gewaltige Ratur gegen die Goethe'ichen Ginfluffe wieder ihre Rechte geltend, und im letten Luftrum feines Lebens werden wir ibn in ben meisten Inrischen Brobuttionen zur fentimentalen, subjektiven Bebandlung gurudtebren feben.

Um leichtesten murbe es ibm. außere Stoffe von einem subiektiven Beifat frei zu halten. Daber begegnen wir besonders in feinen Ballaben einer entschieden obiektiven Darftellung; nur über einige biefer Gebilde streift ein fentimentaler Duft bin, wie ein leichter, glanzender Nebelflor. Bur näbern Betrachtung biefer Broduktionen übergebend, mache ich zuerst auf die strenge Konfegueng in Schiller's Geistesleben aufmertfam, die fich auch bier wieder offenbart. Schon in frühern Jahren hatte er, wie uns befannt, ben Blan gefaßt, ein Epos ju ichreiben, und noch unlängst ftritt in ihm biefe Idee mit bramatischen Brojetten. Jest vollführte er jenen Lieblingsgebanken neben feiner bramatischen Arbeit; nur baß er ftatt eines umfangreichen Epos eine Reibe kleiner epischer Stude im Wettstreit mit bem eben in einer epiichen Epoche begriffenen Kunftgenoffen ichuf. Es ichloffen fich jett, wie feine große bramatische Broduktion Wallenstein, so auch zum großen Theil feine kleinern Gebichte an die geschichtliche Ueberlieferung an. Er mar endlich bes innern Stoffs überdruffig, ben er bisber fo vielgestaltig ausgeprägt batte; und indem fich ber Philosoph vom Dichter guruckzog. ftellte fich fogleich ber Siftorifer bei ibm ein und bot ibm feine Schape gur Bearbeitung bar.

Hoffmeister hielt es für höchst wahrscheinlich, baß Schiller, nicht Goethe, zuerst auf ben Gedanken gekommen sei, Balladen zu dichten. Diese Prioritätsfrage ist eben so unwichtig, als jene, wer ben ersten Anstoß zur Xeniendichtung gegeben habe. Ich bemerke jedoch, daß Goethe schon 1796 sich mit bem Gedanken an ein Gedicht "Hero und

Leander" trug.\*) In beiden Dichtern fam wohl erst bei einer der Zusammenkünste während des ersten Jahresdrittels 1797 der Entschluß zur Reise, sich beiderseits uach geeigneten Balladenstoffen umzusehen und in der Ausschung, wie früher bei den Xenien, miteinander zu wetteisern. Am 2. Mai erdat sich Schiller von Goethe den Text des Don Juan, aus dem er eine Ballade zu machen gedenke. Goethe fand die Jdee glücklich und ermunterte den Freund zur Aussührung des Plans. Schiller brachte aber nur ein Fragment zu Stande, das Goedeke in der historischektritischen Ausgabe von Schiller's Werken (IX, 216 ss.) mitgetheilt hat.

In ber ersten Hälfte bes Juni entstand ber Taucher. Am 10. schrieb Goethe in einem Billet an Schiller: "Lassen Sie Jhren Taucher je eher je lieber ersausen. Es ist nicht übel (setzte er mit Anspielung auf seine gleichzeitigen Balladen Die Braut von Korinth und Der Gott und die Bajadere hinzu), daß, während ich meine Paare in daß Feuer und auß dem Feuer bringe, Ihr Held sich daß entgegengesetzte Element außsucht." Am 13. beendigte Schiller sein Gedicht. Die Quelle, woraus er den Stoff geschöpft, ist nicht bekannt. Die Sage sindet sich bei einer Reihe von Schriftstellern \*\*), jedoch, wie dies bei wandernden Bolkssagen durchgängig der Fall ist, mit mehrsachen Bariationen.

Schon gleich biesen ersten Wettkamps mit Goethe in der Balladenpoesie bestand unser Dichter glänzend. Körner rief ihm beglückwünschend
zu: "Hier ist das Objekt in aller Klarheit, Lebendigkeit und Pracht!"
und an einer andern Stelle rühmte er den Taucher als ein herrliches
Deklamationsstück. "Ich weiß kein Gedicht", schrieb er, "das mir beim
Borlesen so viel Genuß gäde." In der That sind die Behandlung des
Metrums und des Gleichklangs, die rhythmische und Lautmalerei, der
kunst und wirkungsvolle Sasbau gleich bewundernswerth an diesem
Gedicht, und das alles ist im Dienst einer poetischen Gestaltenmalerei, die an Lebendigkeit ihres Gleichen sucht. Schon der Ansang
ist ein reiches, klares Gemälde: der König auf der schrossen, weit in
die See hinaußspringenden Klippe dis an den steilen Abhang vorgetreten, hinter ihm ein glänzender Halbtreis von Rittern, Knappen und
Frauen, vor ihm die siedende, donnernde Charybde. Doch ehe wir be-

<sup>\*)</sup> Schiller's Briefwechsel mit Körner III, 339, 341. Mein Leben Goethe's III, 288.

<sup>\*\*)</sup> Alexander ab Alexandro Dies geniales, Thomas Fazelli De rebus Siculis, Athanafius Kircher Mundus subterraneus u. a.

ftimmte ichilbernbe Ruge pernehmen, prabisponirt ber wieberholte Mufruf des Rönigs, pon erwartungspollem Schweigen unterbrochen, unfere Einbildungefraft zu frischerer Auffaffung ber folgenden beschreibenben. Bartien. In der vierten Strophe tritt bann bas Bild bes Saupthelben in besonderer Rlarbeit berpor, und bier ist eine gange Reibe pon Runstmitteln angewandt, die ju den wirfiamsten gehören, welche die Dichter. bewußt ober mit genialem Instinkt, qu lebhafter Beranschaulichung menichlicher Gestalten zu benuken pflegen: das Kerportreten bes Runglings auf einen freien Raum, fein raiches, entichiebenes Sandeln, noch mehr fein Entfleiden, ferner die Darftellung ber Mirkung, die fein Erscheinen auf ben Rreis ber Buschauer übt, endlich (in Strophe 5) sein Vortreten auf die Sobe in die freieste Umgebung, mo mir fein Bild auf bem gestaltenleeren Sintergrunde pon Simmel und Meer, und defhalb um fo flarer erblicken. Sierauf die Schilderung ber Charnbois, munderbar naturgetreu, obwohl ber Dichter, feinem eigenen Bekenntnisse nach, bas Bhanomen nur bei einer Müble ftubirt batte. Das rübmlichste Reugniß für biefe Stelle ift mobl. daß Goethe fie auf seiner Schweizerreise bei ber Beobachtung bes Rheinfalles als Leitfaden benutte und allen hauptmomenten ber ungeheuren Erscheinung entsprechend fand. Auch Wilh, p. humboldt fagt: "Wer einmal am Rheinfall steht, wird sich unwillfürlich an die schone Strophe des Tauchers erinnern, welche das permirrende Waffergetummel malt. bas ben Blid gleichsam fesselnd verschlingt. Und boch lag Dieser keine eigene Ansicht zu Grunde. Aber mas Schiller burch eigene Erfahrung gewann, das ergriff er mit einem Blide, ber ibm nachber auch bas anschaulich machte, was ihm bloß Letture (hier homer's Schilderung der Charybdis Od. XII, 234 ff. und Birgil's Nachbildung Men. III, 420 ff.) zuführte. Die achte Strophe malt wieder nach ber Leffing'ichen Regel die Sandlung des sich binabstürzenden Junglings durch Beschreibung ihres Gindrucks auf die Ruschauer. Damit ichlieft ber erste Aft Diefes fleinen zweitheiligen Dramas, und der Dichter laft nun bis gur zwölften Strophe eine Laufe eintreten, Die er, nach Art bes Chors in ber antiten Tragodie, mit einer Reflexion ausfüllt, - ein febr gludlich gewählter retardirender Runftgriff, der zugleich die Erwartung und Spannung steigert.

In der dreizehnten Strophe folgt dann wieder ein Meisterstück poetischer Malerei. Sine kunstvolle Gradation zwingt unsere Sindisdungskraft zu immer stärkerer Thätigkeit. Ansangs ist es nur ein unsbestimmtes Etwas, was sich schwanenweiß aus dem dunkel fluthenden Schlunde herrorringt; dann erkennt man einen Arm, einen

glänzenden Nachen, dann den Jüngling, wie er freudig grüßend den Becher in seiner Linken schwingt. Ich verfolge nicht weiter die immer wechselnde Kunst der Darstellung in diesem Gedichte und mache nur noch auf Eines ausmerksam. Bisher begegneten uns saft nur schauersliche schreckenvolle Bilder, und bald soll der Knappe noch Furchtbareres, die grausigen Geheimnisse der Meeruntiesen, uns enthüllen. Da hielt es der Dichter mit seinem feinen Kunstsinne für rathsam, in Strophe 14 f. eine wohlthuendere Zwischenpartie einzuschieben, damit das Folgende mit erfrischem Sinne aufgenommen werde, wobei zugleich die Berse "Und der König der lieblichen Tochter winkt u. s. w." auf die Rolle vorausdeuten, welche der Königstochter weiterhin zugedacht ist.

Ueber der Arbeit am Taucher icheint unfern Dichter eine mahre Leibenschaft fur poetische Malerei ergriffen zu haben; benn ichon am 17. Juni hatte er abermals ein erzählendes Gedicht voll ber anichau= lichften Bilder, ben Sanbidub, fertig. In einem Briefe an Goethe vom 18. Juni bezeichnete er es als "ein tleines Rachftud jum Taucher", wozu er durch eine Anetbote in St. Foir Essai sur Paris anges regt worden fei. Goethe fand, daß die Produktion "wirklich ein artiges Nach- und Gegenftud jum Taucher" fei, und bezeichnete bamit bas Berhältniß ber beiden Gebichte queinander noch erschöpfender, ba fie in einigen Zügen einander ähneln, in andern kontraftiren. Zwei Könige, jeber von feinem Sofftaat, aus Rittern und Frauen bestehend, um= geben, - nur daß im Taucher ber König wirtsamer in die Sandlung eingreift; zwei blinde, gefahrdrobende naturgewalten, bem menichlichen Muthe gegenüberstebend, bort ber Meerstrudel mit seinen perborgenen Schredniffen, bier ber Blutdurft wilder Bestien; zwei Liebesverhaltniffe, jenes bligschnell vor unsern Augen entstehend und durch das Opfer des Lebens besiegelt, Dieses ichon lange vom Liebenden treu gepflegt, aber nun mit Ginem Mal por uns auf immer zerriffen; zwei liebende Männerherzen, jenes durch Ehre und Liebe, diefes durch bas Berlangen, die verlette Ehre von frankendem Berdacht zu befreien, in brobende Tobesgefahr getrieben; bort eine Geliebte, Die ben raich Gewonnenen gern retten mochte, aber eben baburch, bag fie bies verrath, ibn bem Tode weiht, hier eine, die den treuen Unbeter muthwillig ju lebensge= fährlichem Wagniffe reigt, und tadurch für immer sein Berg verliert fo wechseln Unalogien und Gegenfäße mannigfach miteinander.

Um 23. Juni fündigte Schiller dem Freunde schon wieder eine neue Ballade an. "Es ist jest", schrieb er, "eine ergiebige Zeit zur Darstellung von Ideen". Der Ring des Polyfrates war es, wozu er den Stoff aus Herodot (III, 39—44) entnommen hatte. Er

übersandte an Goethe bas Gebicht den 26. Juni mit ber Bemertung : "Es ift ein Gegenstud zu Ihren Rranichen (ben Rranichen bes Ibptus, Die Goethe damals auch feinerieits auszuführen gehachte)". In der Gestaltung und Erweiterung bes überlieferten Stoffes ericheint bier in glanzendem Lichte Die Gemandtheit, Die Schiller besonders feinen bramatischen Arbeiten verbantte. Um bas in ber Quelle Zerstreute nach ber Weise des Dramas zeitlich und räumlich zu koncentriren. brachte er den Aegypterkönig Amasis mit Bolnkrates gusammen, beichrantte die Zeit ber Sandlung auf zwei Tage, und theilte biernach bas Gange in zwei Scenen, beren erstere, weitaus umfaffenbere in Samos auf dem Dache des königlichen Balaftes am Meerstrande spielt, worauf mit Strophe 14 ber Schauplak in einen Saal bes Balaftes verlegt wird. Der Darlegung ber Grundibee bes Studes lakt ber Dichter eine Beranschaulichung bes herrscherglucks bes Polnkrates vorangeben. Um dieses recht lebendig und allseitig por Augen zu führen, ersann er eine Reibe gludlicher Ereigniffe, Die in ben Stropben 13 bis 18 bargeftellt find. Gie folgen, nach bramatischer Beife, raich aufeinander, und führen uns das Glud des Bolyfrates nicht, wie bei Berodot, als ein fertiges, pollendetes, fondern als ein merbenbes, fich erft pollen bendes por. Un bas reiche, bewegungspolle Gemalbe, melches uns biefe Bollendung pergegenwärtigt, reibt fich bann gerabe in ber Mitte bes Studs als eine lebhafte kontraftirende Bartie Die Darlegung der Grundidee durch Amasis und die Schilderung ihres Gindrucks auf Volnkrates (Str. 9-13). Nach dem Scenenwechsel eilt die erzählende Darstellung, gleichfalls in der Art des Dramas, in beschleunigtem Lauf bem Riel entgegen. Das bei Berodot gegebene Motiv, das den Amasis zum Abbruch aller Berbindung mit Bolntrates beftimmte ("bamit nicht, wenn ein arges Miggeschick über Bolntrates tomme, foldes auch ibm in ber Seele web thue, als um einen Baft: freund"), tonnte ber Dichter nicht brauchen. Freilich spricht auch bas von ibm gewählte Motip nicht febr für treuausbarrende Freundschaft feitens bes Meanpterkonias; aber es tam bem Dichter por Allem barauf an, den Grundgebanten und die Grundempfindung bes Stude in recht finnlicher Rraft hervortreten ju laffen. Den agyptischen König ergreift ein Grausen, nicht allein bes nabenden Berberbens megen, bas auch ihn mit fortzureißen drobt, sondern weil der Freund nun offenbar rettungsloß dem Götterneide verfallen ift. Ueberall ift es die ichauer= liche Abnung einer gebeimnisvollen, nabe und furchtbar brobenden bobern Macht, mas in ber Ballade Die Seele bes Ronigs beim Unblid Des beispiellosen Gluds mit fteigendem Erstaunen, Grauen und Ent=

segen erfüllt. Wo dies Gesühl seinen Kulminationspunkt erreicht hat und den König zur Flucht treibt, bricht das Stück ab, und mit Recht; hörten wir doch oben den Dichter selbst andeuten, daß es ihm um die Darstellung einer Joee zu thun war.

Gegen Ende Juni trat in ber Ballabenbichtung eine Baufe ein, mahrend welcher Schiller bas Nadoweffische Todtenlied dichtete und fich mit dem Glodenliede beschäftigte, ohne jedoch letteres zu Ende zu führen. Bom 11, bis jum 18. Juli perweilte er in Beimar bei dem zur Abreife fich ruftenden Freunde, fuchte nach ber Beimtehr noch einige Lieder für den Almanach fertig zu machen, und griff bann den Ritter Toggenburg an, ben er am 31. Juli beendigte. Die Diefe Ballade binfictlich ibres überwiegend fentimentalen Charafters als ein Una= dronismus, und wegen ihres geringen Gebalts an beroifden Glementen überhaupt unter Schiller's Balladen ziemlich isolirt dasteht, so ift fie auch ben übrigen in der Behandlung des Stoffs und dem berrichenden Grundton unabnlich. Diefer ift, wie Göginger ihn richtig bezeichnet, "Iprifd-idyllifc und gegen das Ende ruhig idyllisch." Unmittelbar porber batte fich Schiller, ba ber Almanach auch einige mufitalische Rompositionen enthalten follte, viel mit Liebern, die dazu etwa geeignet fein möchten. ju ichaffen gemacht; vielleicht hat dies auf den Ton der Ballade eingewirft. Rein Bunder, daß Körner \*) fich von der Brodut= tion besonders angezogen fand. Bei feinem Sange, an ben Gedichten des Freundes feine Komponirluft zu üben, mußte ibm eine Ballade, die wie eigens barauf berechnet ichien, höchlich jufagen.

In der ersten Hälfte des August ward unser Dichter, wie bereits erzählt, von einem Krantheitsanfall heimgesucht. Nothdürftig genesen, ging er an die Kraniche des Ibntus. Er und Goethe hatten versabredet, den Gegenstand beibe, jeder auf seine Weise, zu behandeln. Um 19. Juli schrieb Goethe: "Ich wünsche, daß die Kraniche mir bald (gegen Süden) nachziehen mögen", worauf Schiller am 28. antwortete: "Bielleicht sliegt aus Ihrem Reiseschiff eine schöne poetische Taube aus, wo nicht gar die Kraniche ihren Flug von Süden nach Norden nehmen. Diese ruhen bei mir noch ganz." Auch Goethe sand auf der Reise keine Muße und Stimmung zur Ausführung des Plans. Erst am 17. August schrieb ihm Schiller: "Endlich erhalten Sie den Johnus. Wöckten Sie damit zusrieden sein! Die letzte Hand habe ich noch nicht daran legen können, da ich erst gestern Abend sertig geworden bin;

<sup>\*)</sup> Briefwechfel mit Schiller IV, 99.

und es liegt mir viel daran, daß Sie die Ballade bald lesen, um von Ihren Erinnerungen noch Gebrauch machen zu können." Goethe ließ es an solchen um so weniger seblen, als er nach dem Lesen des Schillerschen Gedichtes seinerseits auf das Sujet verzichtete; er fühlte wohl, daß in der Aussührung, namentlich in der Darstellung des Eumenidenschrist, sich mit dem Freunde nicht wetteisern ließ. Schiller benutzt seine in's Einzelne eingehenden Rathschläge und erhöhte dadurch noch bedeutend den Werth seiner berrlichen Broduktion.

Wabrscheinlich war Schiller burch eine Stelle in Blutard's Schrift über die Geschwätigkeit auf ben Stoff aufmerksam geworben; boch perichaffte er sich durch ben fenntnifreichen und dienstwilligen Archaologen Böttiger noch mancherlei Notigen über Ibntus, bas griechische Theater u. dal. Der in der Ibnfus-Sage fich kundgebende Glaube, daß der perborgenste Mord an das Licht der Sonne tomme, spricht sich bei den periciebenften Boltern in Legenden, Sagen und Marchen aus. Befannt ift bas Grimm'iche Marchen Die Sonne bringt es an ben Tag, welches von Chamiffo fo icon bearbeitet worden ift. Satte Goethe Die Kraniche ausgeführt, so würde er wohl den Gegenstand ähnlich, wie Chamiffo ben feinigen, behandelt haben. Wie biefer die Sonne, fo batte er ohne Zweifel die Kraniche jum haupthebel der handlung ge= macht, und bas Gange so burchgeführt, baß zwar nirgendwo ein unmittelbares Eingreifen der rachenden Gottheit erschienen, aber doch ein geheimes Walten der Nemesis dem abnenden Gefühl nahe gelegt worden mare. Schiller seinerseits dachte junachst darauf, die fehlende Kontinui= tät in die Fabel zu bringen, wobei ihm wieder seine bramatische Praxis au ftatten tam. Dann fuchte er gleichfalls, wie Goethe es gethan haben wurde, den Stoff mit einem abnungsvollen Clement zu impragniren; allein bierbei mochte es ihm bedünken, als ob im bloßen Rufälligen die Wirkung bes Uhnungsvollen nicht ficher und ftark genug fei. Daber fab er fich anderwärts nach einem tiefern poetischen Motiv um, wodurch er, wie er es felbst ausbrudt, "bie Stimmung für ben Effett", bas Gefühl bes Waltens einer rachenden Bergeltung, ficherer und ftarter erzeugen könnte. Sier mußte ibn nun die von Plutarch überlieferte Notig, daß die Mörder sich im Theater perriethen, leicht auf den Gebanten führen, zu seinem Zwed die antite tragische Dichtkunft mit ihrer durch Mimit, Tang und Dufit gesteigerten Gewalt zu Gulfe zu nehmen. Weil er aber damit ein Motiv mablte, das mit feinen eigenthumlichften Gedanken und Empfindungen innigst verflochten war, so entwickelte er es mit folder Borliebe und Ausführlichkeit, daß fogar Schiller's geift: vertrauter Freund Wilh, v. Humboldt bie Grundidee des Gedichtes

werkennen und als solche die Gewalt künstlerischer Darstellung über die menschliche Brust bezeichnen konnte.

Goethe, von der im Cumenidenchor erfundenen Bendung lebhaft angesprochen, fab doch ungern das Princip, worauf er die Ballade batte gründen wollen, fo tief in ben Sintergrund gedrängt. Aus bem Briefe, womit er die Zusendung bes Gedichtes beantwortete, leuchtet ein, daß biefes in ber urfprunglichen Gestalt bie überlieferte Kabel gegen bas eingeflochtene Motip noch viel ftarter gurudtreten ließ. "Der Rranide", idrieb Goethe, "foliten als Zugpogel ein ganger Schwarm fein, Die somohl über den Abpfus, als über bas Theater weafliegen. Sie kommen als Naturphanomen und stellen fich so neben die Sonne und andere regelmäßige Erscheinungen. Auch wird bas Wunderbare badurch meggenommen, daß es nicht eben dieselben zu sein brauchen; es ist vielleicht nur eine Abtheilung bes großen mandernden heeres und das Aufällige macht eigentlich, wie mich dunkt, das Ahnungsvolle und Sonderbare in Diefer Geschichte." Im nachsten Briefe (vom 23. August) fügte er noch bingu: "Ich munichte, ba Ihnen die Mitte fo febr gelungen ist, daß Sie auch noch an die Erposition einige Berfe wendeten. Meo voto würden die Kraniche ichon pon dem wandernden Ibntus erblict; sich als Reisenden verglich er mit den reisenden Bögeln, fich als Gaft mit ben Gaften, zoge baraus eine gute Borbedeutung, und riefe alsbann unter ben Sanden der Mörder die ichon bekannten Rraniche, feine Reisegefährten, als Zeugen an. Sie feben, daß es mir barum zu thun ift, aus diefen Kranichen ein langes und breites Phänomen zu machen, das fich wieder mit bem langen verftricenden Faben ber Eumeniden nach meiner Borftellung gut verbinden murbe." Schiller ging mit freudigem Dant auf biefe Rathichlage ein, gab ben Kranichen, bie, wie er einräumte, "boch einmal die Schichfalshelben find", eine größere Breite und Wichtigkeit, und schuf so mit des Freundes treulicher Beihülfe bas Gedicht in seiner gegenwärtigen Bollendung.

Interessant sind die Verhandlungen, welche diese Dichtung und der Ring des Polytrates zwischen Körner einer-, und Humboldt und Goethe anderseits hervorriesen. Körner behauptete, der eigentliche Stoss einer Ballade müsse "höhere menschliche Natur in Handlung" sein; in beiden Produktionen vermisse er dies; das Schicksalt könne nie der Held eines solchen Gedichtes werden, wohl aber ein Mensch, wie Prometheus, der mit dem Schicksalt tämpst. Goethe hielt den Begriff, aus dem der Dresdener Freund die beiden Gedichte beurtheilte, für zu enge; er wollte sie als eine neue, den Kreis der Poesse erweiternde Gattung betrachtet und durchaus nicht mit denseingen Gedichten, welche abstratte Veen

symbolisiren, verwechselt wissen. Mit Humboldt gerieth Körner, wie er meldete, über die Frage in einen förmlichen Federkrieg. Schiller fand des Freundes Tadel nicht ungegründet; er hielt die Gattung für "eine dwar zulässige, aber nicht der höchsten poetischen Wirkung fähige." Wirklich scheinen diese Debatten nicht ohne Einfluß auf seine weiterhin entstandenen Balladen geblieben zu sein; denn in diesen sehen wir überall den helben stärker hervortreten.

Die lette bem Jahr 1797 angehörige Ballade Schiller's ift Der Gang nach bem Gifenhammer. Um 22. September fcbrieb er an Goethe: "Die letten acht Tage babe ich für ben Almanach nicht verloren. Der Zufall führte mir noch ein recht artiges Thema zu einer Ballade zu, Die auch größtentheils fertig ift, und ben Almanach, wie ich glaube, nicht unwürdig ichließt." Rach feinem Ralender murbe fie am 25. September beendigt. Des Dichters Quelle mar bie Novellenfammlung Les Contemporaines (1780) von Rétif de la Bretonne, in beren neunter Novelle die Geschichte als Ginschiebsel portommt. Schiller folgte bier feiner Quelle jo genau, wie taum in einer andern Ballade. So geftaltete fich ichon gleich ber Anfang gang anders, als gewöhnlich in seinen Gedichten Diefer Urt. Wir werden nicht mitten in Die Sandlung versett, sondern gunächst mit der Sauptperson und ihren Berhälts niffen bekannt gemacht, - eine Art bes Gingangs, worin nur noch "Bero und Leander" unferem Stude verwandt ift. Auch weiterbin folgt Die Darstellung bem Gange ber Ereigniffe. Es wird nicht bem bramatischen Balladenstyl unseres Dichters gemäß, das raumlich und zeitlich Berftreute in Gine ober in ein Baar Scenen gusammengezogen; Die Handlung spinnt sich durch zwei Tage hindurch von Ort zu Ort. Um fo forgfältiger ift aber die innere Kontinuität derfelben gewahrt. Diefer epische Styl scheint bier gang an ber Stelle, ba Fridolin tein streitender bramatischer Beld ift, sondern fich leidend verhalt; und ber schlichte, ruhige, mildwarme polksthumliche Ton, der fich damit! verbindet, ent= fpricht portrefflich der tief aus dem religiofen Boltssinne geschöpften Grundidee: Die fromme Uniculo fteht unter Gottes Schut, und ber boshafte Berläumder grabt fich felbft eine Grube.

halten wir nun noch eine flüchtige Ueberschau über die anderweistigen kleinern Gedichte Schiller's aus dem Jahre 1797, so begegnet und zunächst eine kleine Gruppe von Epigrammen, spärliche Nachzügler jenes reichen Schwarms des vorigen Jahres. Im Musensalmanach für 1798 sind unter Schiller's Namen nur vier aufgeführt: Der Obelist, Der Triumphbogen, Die schone Brücke, Das Thor. Es sindet sich barin aber, mit E. unterzeichnet, das Epis

gramm Die Petersfirche, welches Schiller durch Aufnahme in die Gebichtsammlung als sein Sigenthum anerkannt hat. Ohne Zweisel geshören unserm Dichter auch noch die folgenden zwei Epigramme an, die gleichfalls die Chiffre E. haben, und zugleich durch ihren Inhalt, wie ihre antithetische Ausdrucksform auf Schiller hinweisen, aus seiner Gesbichtsammlung jedoch ausgeschlossen worden sind:

## Die Urne und bas Sfelet.

In das Grab hinein pflangte ber menschliche Grieche bas Leben, Und bu, thöricht Geschlecht, ftellst in bas Leben ben Tob.

## Das Regiment.

Das Gefet fei ber Mann in bes Staats geordnetem Saushalt, Aber mit weiblicher Sulb herriche die Sitte barin.

Ferner fam unser Dichter im Jahr 1797 auf eine Strophenform. aus feche jambischen oder jambisch-anapaftischen Dimetern bestehend, Die er für eine Reihe Iprisch-divaktischer Gedichte, und außerdem noch in dem (Diesem Sahre angehörigen) Reiterliede im Ballenftein, und fpater in dem Gefellichaftsliede kultur-hiftorifden Inhalts, ben vier Weltaltern, angewandt bat. Nach diesem Schema bichtete er 1797 Licht und Barme ("Der begre Mensch tritt in Die Belt"), Breite und Tiefe ("Es glanzen Biele in der Belt"), Die Borte bes Glaubens ("Drei Worte nenn' ich euch inhaltschwer"), benen er zwei Jahre später ein Gegenstück. Die Worte des Mabns, bingufügte, und Soff: nung ("Es reben und träumen die Menschen viel"). Rur bas erftge= nannte ist in der rein jambischen Form gedichtet; in allen andern berricht ber raidere jambisch-anapastische Abnthmus. Es ist merkwurbig, daß ein Metrum von fo lebendiger Bewegung eine Lieblingeform bes Dichters für die Darstellung ernster ethischer Ueberzeugungen werden fonnte. Wie gludlich aber diefe Form gewählt ift, in beren bewegungs: vollem Rhythmus fich die warme Gemuthatheilnahme bes Dichters an ben ausgesprochenen Wahrheiten tund gibt, bas beweist die außeror= bentlich beifällige Aufnahme, welche biefe bibaktischen Lieber fogleich bei ber Nation fanden. Sie geboren noch jest zu den beliebtesten Erzeug= niffen ber Schiller'ichen Gebankenlnrit.

An anderweitigen Liebern aus dem Jahr 1797 sind zunächst noch ein Kriegerlied und eine Todtenklage zu erwähnen. Das ungemein kräftige Reiterlied in Wallensteins Lager, welches Schiller den 7. April an Körner sandte, wurde von ihm selbst durch Aufnahme in den Alsmanach für 1798 als ein selbständiges poetisches Gebilde anerkannt,

und follte baher in der Gedichtsammlung nicht fehlen. In älteren Theatereremplaren und Kommersbüchern findet sich noch folgende Strophe (am Schluß), die Schiller vielleicht ihrer schlagenden temporellen Beziehung wegen unterdrückt hat:

Auf bes Degens Spige bie Welt jest liegt, Drum froh, wer ben Degen jest führet! Und bleibt ihr nur wacker zusammengefügt, Ihr zwinget das Glück und regieret. Es sist keine Krone so fest, so hoch, Der muthige Springer erreicht sie boch.

Die Nadoweffische Todtenklage (fpater pom Dichter felbst um: getauft in Nadoweffiers Tobtenlied) entstand um den Unfang Ruli. Der Stoff ift aus Carver's Reisen burch die innern Gegenden pon Nord-Amerika (Aus dem Englischen, hamburg 1780, S. 333) ent= nommen. Goethe ichrieb am 5. Ruli: "Ihr Todtenlied, das bier qu= rudtommt, bat feinen achten realistischebumoristischen Charafter, ber milben Naturen in folden Källen fo wohl ansteht. Es ift ein großes Berbienst ber Boefie, uns auch in Diese Stimmungen zu verseten, fo wie es verdienftlich ift, ben Kreis ber Boefie immer qu erweitern." Schiller hatte Luft, noch vier ober fünf folder Lieber nachfolgen gu laffen, "um diese Ratur, in die er einmal eingegangen, noch durch mehrere Buftande durchzuführen". - ein Gedante, Der leider unausgeführt geblieben ift; und daran waren wohl humboldt's abfälliges Urtheil, ber an dem Nadowessischen Liebe seines Stoffs megen "ein Grauen fand", und Körner's Bemerkung schuld, "baß Schiller eigentlich boch feine Zeit beffer, als zu folden Liebern, anwenden tonne."

Beiter haben wir einer Gruppe lyrischer Situationsgedichte zu gebenken, welche dieser Zeit angehören. Goedeke meint, sie seien dem romantischen Epos zugedacht gewesen, dessen Schiller im Briese an Humbolbt vom 5. Oktober 1795 erwähnte. Mir däucht es viel wahrsscheinlicher, daß der Wunsch, auch seinerseits einiges ächt Lyrische zum Musenalmanach beizusteuern, ihn zu diesen Produktionen angeregt habe. Woher sollte er aber, bei der Einförmigkeit seiner Lebensbeziehungen und bei seiner Scheu vor dichterischer Behandlung der ihn am nächsten und innigsten berührenden Verhältnisse, den Stoff zu Liedern dieser Art anders entnehmen, als aus fremden und fingirten Situationen? Wenn er in einigen dieser Lieder die Liede in höhere Gesellschaftssphären verlegte, so kann das nicht besremden, da ja die nebenher-laufende dramatische Arbeit seine Gedanken in jenen vornehmern Kreisen seischet. Das hieher gehörige Gedicht An Emma (im Almanach 1798)

Elegie an Emma überschrieben), worin ein Liebender feinen Schmerz über Die Untreue ber Beliebten ergießt, erinnert an jenes frühere Be-Dicht verwandten Inhalts: "Traum' ich? ift mein Auge trüber ?", welches ebenfalls eine fingirte Situation zu behandeln scheint, ist aber garter und milder gehalten. Im Inhaltsverzeichniß der ältern Ausgaben trägt es bie Sabreszahl 1796; wenn Diese richtig ift, muß es erft fpat im Jahre, nach bem Drud bes Almanachs für 1797, entftanden fein, ba Schiller bei ber Roth, bie es ihm machte, ben Almanach binreichend auszustatten, mit dem fertigen Liebe nicht wurde gurudgehalten haben, Die iconen Stangen, Die Begegnung überschrieben, erichienen in ben horen 1797 (Stud 10). hier rührt und gewinnt ber arme, bescheidene Sanger das herz der hochgestellten, herrlichen Jungsfrau; es ist der Triumph der Liebe des Genius über das "rohe Glück". Gin Baar ausgezeichneter Bendants zueinander bilden Das Geheim= niß und Die Erwartung. Ift gleich das Geheimniß in formaler Beziehung teineswegs nachläffig behandelt so wird es doch von der Erwartung in tunftlerischer Bollendung der Form weit übertroffen. Lettere ift wohlklingender, metrifch funftreicher ausgeführt, iconer gegliedert und besonders iconer abgeschloffen. Auch im innern Gehalt tritt ein bedeutender Unterschied hervor. Das Geheimniß ist mehr von Reflexion burchdrungen und baber ruhigern Charafters; in ber Ermartung verschwinden die ideellen und beschreibenden Bestandtheile in dem reichfluthenden Erguß der Empfindungen. Diefer innere Berichiedenheit entsprechend hat der Dichter auch für jedes Stud eine andere Tageszeit und ein anderes Lotal angenommen. Im Gebeimniß herricht ber belle Tag, die Zeit des flaren Bewußtseins, in der Erwartung der bereinbrechende Abend, welcher ben Geift zu einem traumerischen Umberfcauteln auf dem Strom der Gefühle ftimmt; im Gebeimniß harrt der Liebende in einem Buchenzelt, das ihn dem Auge der Welt, und bie Welt feinem Auge verhüllt, in ber Erwartung ift bem harrenden ber Blid in eine Umgebung geöffnet, worin er überall ben Biederfchein feiner Gefühle fieht. Die Entstehungszeit ber Erwartung fteht nicht gang fest. In ben altern Ausgaben von Schiller's Gedichten ift fie dem Jahr 1796 zugetheilt. Das ift gewiß ein Jrrthum; bochftens gebort fie ber Ronception nach jenem Jahre an. Gine Broduttion von folder Bollendung hatte ber Dichter, wenn fie fertig gewesen mare, für den Almanach früher perwerthet, als im Jahrgange 1800, worin fie zuerft ericbien.

Schließlich feien im Borbeigehen noch zwei Gelegenheitsgebichte erwähnt. Das eine "Bum Geburtstage ber Frau Griesbach, in Karl Schiller's Namen", stammt wohl nicht, wie Hoffsemeister annahm, aus dem Jahr 1796, wo Schiller's ältester Sohn am Geburtstage der Kirchenräthin Grießbach (28. April) erst zwei und ein balbes Jahr alt war, sondern wahrscheinlich aus dem Jahr 1797, wosmit sich das vorliegende Kapitel beschäftigt hat. Der kindliche Ton ist in diesen leicht hingeworsenen Bersen glücklich durchgesührt. Das andere Gelegenheitsgedicht, "An Demoiselle Slevoigt, bei ihrer Berbindung mit Herrn Dr. Sturm, von einer mütterlichen und fünf schwesterlichen Freundinnen", ist ein Seitenstück des Spithalamions, das Schiller als Jüngling in Bauerbach dichtete, fürzer gesaßt und zarter behandelt, als jenes, aber aus gleichernster Lebensanschauung hervorgegangen.

## Sechstes Kapitel.

Mücklicke. Konception und Anfänge des Wallenstein. Das Jahr 1798. Wechselwirkung Goethe's und Schiller's aufscinander. Todesurtheil der Horen. Wiederholte Krankheitsanfälle. Juteresse für eine Schrift Humboldt's und für Goethe's Propyläen. Gedichte für den Almanach. Der Kampf mit dem Drachen. Die Bürgschaft. Das Gleusische Fest. Vollendung und Aufführung von Wallenstein's Lager. Beendigung der Piccolomini.

Giner hochwichtigen Cpoche in dem Leben unsers Dichters sind das vorliegende und das folgende Kapitel gewidmet. Wir sehen ihn hier die ganze Energie seines Geistes zusammennehmen, um die lette, sonnigste Höhenstrecke seiner Dichterlausbahn zu erklimmen, auf welcher er alsdann in stetiger Richtung, das klarerkannte Ziel im Auge, weiter schreitet, nimmer ermüdend oder verzagend, vielmehr mit jedem Fortsichritt, wie an Runsteinsicht und Kunstsertigkeit, so auch an Muth und Schaffenslust wachsend. Die Sonne des Dramas steigt empor, um den Rest seiner Lebensbahn glänzend zu beleuchten. Lyrik und Epik treiben nur noch vereinzelte Sprossen; Philosophie und Geschichte haben sich

ganz in den Dienst seines dramatischen Genies gestellt. Die Tragödie Wallenstein war es, die seine Geistesrichtung für die noch übrigen, leider allzu wenigen Jahre bestimmte.

Bir wiffen aus Früherm, daß der Erfolg feines Don Karlos nicht gerade geeignet mar, ihn zu neuen Bersuchen auf dem dramatischen. Bebiet ju ermuntern, und überdies finanzielle Bedrangniffe ibn auf langere Zeit zu lufrativern Arbeiten zwangen. Doch nichts vermochte das Gefühl, baß das Relo der Tragodie ibm die schönften und bochften Breise perspreche, gang in ibm qu erstiden. Ein paarmal versuchte er ben Menschenfeind fortzuführen; aber im Commer 1788 ermuchs biefem Blan ein Rebenbubler um feine Gunft in ben Maltefern, Die um fo mehr Unziehungefraft für ihn hatten, als er glaubte, fie in der Art und Beise der ihm lieb gewordenen griechischen Tragifer bebandeln zu können. Doch auch zur Durchführung bieses Plans fehlte Die Beit. Gin ftarteres Bergensintereffe bielt ihn bei andern Arbeiten fest, mittelft beren er eine mehr gesicherte außere Lebensstellung, und dadurch Lottens Sand ju erringen hoffte. Mitunter auch qualten ibn 3weifel an feinem Dichterberuf überhaupt, und wenn er fich barüber beruhigter fühlte, fo schwantte er zwischen Epos und Drama. Der Lefer erinnert fich wohl bes Blans einer Friedericiade und ber Band: lung, welche biefer ersuhr. In bergleichen Lebensfragen pflegte er sich um Rath an feine Freunde, an Körner, Dalberg, und fpater an hum: bolot zu wenden. Dalberg antwortete im Jahr 1790 auf eine folche Unfrage: "Ich wage es nicht zu bestimmen, was Schiller's allum: faffender, allbelebender Geift unternehmen foll", und erft, als der Fragende fich nicht babei beruhigte, erflärte er fich "fcuchtern und ungern" dabin, es fei zu munichen, daß Schiller in ganger Fulle dasjenige leifte, mas er leisten könne, und diefes vermöge er im Drama - ein Ur= theil, welchem fowohl Wieland im Damen-Ralender für 1792 (Borwort zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges), als Johannes Müller beistimmte, der sich zu derselben Zeit außerte, Schiller fei berufen, Deutsch= lands Shakespeare zu werden. Als einige Sahre fpater (im Ottober 1795) die Frage wieder zwischen dem Dichter und humboldt zur Berhandlung tam, gab diefer gleichfalls die Erklärung ab: "Den schönften und Ihrer am meisten murbigen Rrang bietet Ihnen bie bramatische Boefie, porzüglich in der einfachen beroifden Gattung". Folge: recht gab humboldt ben Maltefern, weil fie geeigneter ju einer einfachen Behandlung waren, ben Borzug vor Wallenftein, obgleich er bas lettere Sujet an sich für größer hielt.

Die erfte Konception des Wallenstein war jungern Datums, als

Die ber Malteser, reicht aber boch weit in frühere Jahre gurud. Dbne Ameifel batte Schiller ichon bei ben Borarbeiten gur Weschichte bes breißigiabrigen Rrieges fich ben Charatter und bas tragische Ende bes großen Feldberen barauf angeseben, ob barin ber Stoff zu einer Tragobie liege. Ginen Entschluß bierüber icheint er erft zu Unfange bes Jahrs 1791 mabrend feines Aufenthalts in Erfurt bei Dalberg gefaßt. au baben, "Es ift mir jest noch einmal fo wohl", fcrieb er gleichnach ber Beimtebr ben 12. Januar an Korner; "benn feit meiner Erfurter Reise bewegt sich wieder ber Blan zu einem Traueripiel in meinem Ropf, und ich habe einen Gegenstand für abgeriffene poetische Momente". Das Leidensjahr 1791 mar zur Ausführung eines fo groß= artigen und verwickelten Sujets nicht angethan. Rur mabrent bes Aufenthalts zu Karlsbad im Juli scheint er fich mit bem Gegenstande etwas eingehender beschäftigt zu haben; auch besuchte er die Statte, mo Wallenstein's Laufbahn endete, und studirte, behufs der Schilderung feines Seeres, die Physioanomie des öftreichischen Militars in Böhmen. Dann aber legte wieder die Leichtigkeit, womit er als Refonvalescent einen Theil der Aeneis in Stanzen übertrug, den Gedanken an ein selbstzuschaffendes Epos nabe. Im Frühling bes nächsten Jahrs (am 25. Mai) schrieb er an Körner, es "jucke ihm die Feber nach dem Wallenstein". Als er jedoch im Herbstanfange bie Burbe bes breißig= jährigen Krieges abgeschüttelt hatte, mar ibm, wie er bem Freunde melbete, "orbentlich bange" bei ber wiedergewonnenen Geiftesfreiheit. "Bor einem größern Gangen", schrieb er, "fürchte ich mich noch; baber zweifle ich, ob der Wallenstein sogleich an die Reibe kommen wird". Babrend feines Aufenthalts in Schwaben entwarf er in trantheitsfreiern Stunden einige Scenen in Brofa. Rach ber Rudtehr branaten bie Soren und ber Musenalmanach bas Drama in den hintergrund, und zugleich hielt ihn fein innerer Zustand von ernstlichem Eingeben auf daffelbe ab. Damals, wo er im Begriffe ftand, von der Philosophie gur Boefie gurudgutebren, batte fein Geift gur bramatifchen Dicttunft überhaupt noch gar nicht bas rechte Berhältniß. Ein Schauspiel. welcher Art es auch sein mochte, war ein ungeeignetes Organ für bie Ideenmaffe, die fich in ihm angesammelt hatte. Er mußte erft burch die Roeen= und die Xeniendichtung hindurch, ebe er, feiner philosophi= ichen Burbe entladen, bei einer mehr objektiven Boefie und bem Drama anlangte. Der Joealist mußte viel Realistisches in sich aufgenommen haben, bevor er fich an die Darstellung eines Charatters wie Wallen= ftein magen burfte.

In der hierzu erforderlichen Gemuthsverfaffung fühlte er fich erft

im Frühighr 1796. Um 21. Marg fdrieb er an Sumbolbt: "Ich bin jest wirklich und in allem Ernste bei meinem Wallenstein und habe bie letten fünf Tage dazu angewendet, Die Iden zu repidiren, Die ich in verschiedenen Berioden barüber niederschrieb. Groß mar freilich Diefer Fund nicht, aber auch nicht gang unwichtig . . . Borbem leate ich bas gange Gewicht in die Mehrbeit des Gingelnen; jest wird Alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemüben, benfelben Reichtbum im Gingelnen mit eben fo pielem Aufwand von Runft zu perfteden, als ich fonst angewandt ibn ju geigen. Wenn ich es auch anders wollte, fo erlaubte es mir die Natur ber Cache nicht; benn Ballenftein ift ein Charafter, ber, als acht realistisch, nur im Gangen, aber nie im Einzelnen intereffiren fann. Das ich in meinem letten Auffat über ben Realismus gefagt, ift von Ballenftein im bochften Grabe mabr. Er hat nichts Goles, er erscheint in feinem einzelnen Lebensaft groß, er hat wenig Wurde u. bal.; ich hoffe aber nichtsbestoweniger auf rein realistischem Wege einen bramatisch großen Charafter in ihm aufzus ftellen, ber ein achtes Lebensprincip in fich bat. Borbem babe ich, wie im Bofa und Karlos, die fehlende Wahrheit burch schöne Idealität qu ersegen gesucht; im Wallenstein will ich es probiren, burch die bloße Babrheit für die fehlende Idealität (die fentimentalische nämlich) zu entschädigen. Die Aufgabe wird baburch schwerer, und folglich auch interessanter, bag ber eigentliche Realismus ben Erfolg nöthig bat, ben der idealische Charafter entbehren fann. Unglücklicher Beise hat aber Ballenstein ben Erfolg gegen fich, und nun erforbert es Geschicklichkeit. ibn auf der geborigen Sobe zu erbalten. Seine Unternehmung ift moralisch schlecht und perunaludt physisch. Er ift im Einzelnen nie groß und tommt im Gangen um feinen 2med. Er berechnet Alles auf Die Wirtung, und diese miklingt. Er tann fich nicht, wie ber Ibealift, in fich felbst einhüllen und über die Materie erheben, sondern er will Die Materie fich unterwerfen und erreicht es nicht. Sie feben, mas für belikate und perfängliche Aufgaben bier zu lösen find; aber mir ift nicht bange. Daß Sie mich auf biefem neuen und mir fremden Wege mit einiger Beforgniß werden mandeln feben, will ich wohl glauben. Aber fürchten Sie nicht zu viel. Es ist erstaunlich, wie viel Realisti= iches icon die zunehmenden Jahre mit sich bringen, wie viel ber an= haltende Umgang mit Goethe und bas Studium ber Alten, die ich erft nach dem Karlos habe kennen lernen, bei mir nach und nach ent= widelt haben.

Dem Lefer ift betannt, wie Bieles im Lauf bes Jahres 1796 einer ftetigen Fotführung bes Wallenstein in ben Weg trat. Ende November

berichtete Schiller an Körner, bas Wert liege noch immer forme und endlos por ihm ba, ber Stoff fei hochft ungeschmeibig und babe als eine Stagtsattion alle Unarten an fich, bie eine politische Sandlung nur haben fonne : ein unfichtbares, abstrattes Objekt, fleine und viele Mittel, gerftreute Sandlungen, einen furchtsamen Schritt, eine viel gu falte und trodene Zwedmäßigkeit, die, weil bas Unternehmen ichließlich mißlingt, nicht zu einer poetischen Große erwachse. Budem vermoge er die Basis, worauf der held seinen Entwurf grundet, und bas, mas ihn jum Scheitern bringt, Die Stimmung ber Urmee, ben Sof, ben Raifer, nur mit unfäglicher Runft und Mübe fich por die Bhantafie und im Stud jur Anschauung bringen. Auch feien Ballenftein's Leidenschaften, Rach: und Chrsucht, pon ber faltesten Gattung; jein Charafter sei niemals ebel, und durfe es nicht sein; er könne burchaus nur furchtbar, nie eigentlich groß erscheinen; und ba, um ihn nicht zu erbruden, nichts Großes gegenübergestellt werden burfe, fo fühle nich ber Dichter niedergehalten. Stoff und Gegenstand feien fo febr außer ibm, daß er ihnen faum eine Reigung abgewinnen tonne. Zwei Figuren (Max und Thekla) ausgenommen, behandle er alle Charaktere, besonders den Hauptcharafter, nur mit der Theilnahme des Künstlers, - und bennoch fei er für die Arbeit begeistert und von der Soffnung eines trefflichen Erfolges erfüllt. "Gerade fo ein Stoff", schrieb er, "mußte es fein, an dem ich mein neues dramatisches Leben eröffnen tonnte. Bier, wo ich nur auf ber Breite eines Scheermeffers gebe, wo jeder Seitenschritt bas Gange zu Grunde richtet, turg, wo ich nur burch Die einzige innere Bahrheit, Rothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmt: beit meinen 3wed erreichen tann, muß die entscheidende Rrife mit meinem poetischen Charafter erfolgen". Um aber Behufs einer reichern Belebung feiner Figuren und der Sandlung feine Phantafie möglichft zu befruchten, vertiefte er fich von Neuem mit Gifer in das Quellenstudium und durchstöberte das Theatrum Europæum, Murr's Beitrage, Chemnig' fcmedifchen Krieg, Belgel's Geichichte von Böhmen, ben Beimar'ichen Feldzug von Engelfuß u. a. Schriften. Neber die fprachliche Form der Ausführung waren feine poetischen Gewissengräthe humboldt und Körner entgegengesetter Meinung. Letterer war für Jamben, Humboldt für ungebundene Rede, und Schiller ftimmte biefem porläufig mit Rudficht auf die theatralische Borftellung bei. Um Schluffe bes Jahrs 1796 gericth er über bem "Unftaltmachen und Meditiren" ins Ausführen hinein und fprach am 27. December gegen Körner die Hoffnung aus, den ersten Aft in einigen Wochen zu pollenden.

Trot biefer großen Arbeitsluft forderte auch bas Balladenjabr 1797 bas große Bert noch lange nicht zum Biel. Krantheitsanfälle, Sorgen für ben Almanach, Die Schwierigkeiten ber Aufgabe, Die er fich gestedt hatte. Die Gemissenhaftigkeit, womit er seine dramatischen Bflichten erwog - bies alles ließ die Arbeit um fo langfamer fortruden, als er dazwischen die Boetik des Aristoteles las, Tragodien des Sophofles und Shakespeare studirte und mit Goethe über den Unterichied des Epos und des Dramas conferirte. Als er im Mai sein Gartenbaus bezogen batte, entwarf er, um fich die Uebersicht feines Dramas zu erleichtern, ein Scenarium beffelben. Bur Ginführung in bas Gange bichtete er ein Borfpiel in Reimpersen, auf beren Babl, wie es icheint, Goethe's Fauft Ginfluß batte, und freute fich berglich, daß biefer "erfte dramatische Auftritt nach vollen gebn Jahren" ben Beifall bes Dresbener Freundes gewann. "Ueberraschend", schrieb Rörner ben 25. Juni, "war mir befonders bas Goethe'iche in ber Behandlung. Ich tenne bieje Welt nur aus Beschreibungen; aber es gibt Bilder, Die man abnlich finden muß, ohne das Original gefeben gu haben. Gine gludliche Ibee mar es, ben zwei poetischen Menschen, dem Ruiraffier und dem Jäger, den profaischen Wachtmeifter mit allen Eigenheiten bes Unterofficiers entgegenzustellen. Auch die Tieffenbacher fieht man lebendig por fich, und fie machen einen ftarten Rontraft mit ben Uebrigen. Die eingewebten komischen Zuge, Die mich wieder in meinem Glauben an dein Talent jum Luftspiel bestärken, geben dem Gemälde noch mehr Wahrheit". Die Sorge für den Mujenalmanach, besonders die Beschäftigung mit der Ballade, machte nun wieder eine ftarte Diversion, so daß beim Berannahen des Winters das Wert gang unvollendet mit feinem Berfaffer aus dem Garten in die Stadt gurud: ging.

Im November verwandelte der Dichter die prosaische Sprache des dis dahin Ausgesührten in Jamben und beschloß, auch in dem weiter zu Dichtenden die Prosa zu vermeiden. Bei dieser Meztamorphose kam ihm der enge Zusammenhang von Stoff und Form in der Poesie recht zum Bewußtsein. Er besand sich, wie er selbst sagt, bei der metrischen Form unter einer ganz andern Gerichtsbarkeit. Sozar viele Motive, die in der prosaischen Aussührung recht gut am Platz zu sein schienen, konnte er jetzt nicht mehr brauchen. Sie seien, schrieb er an Goethe, nur sür den gewöhnlichen Hausverstand gut gewesen; aber der Bers fordere schlechterdings Beziehungen auf die Einbildungskraft. Man solle überhaupt Alles, was sich über das Gemeine zu erheben bestimmt sei, wenigstens anfänglich in Bersen entwersen;

benn bas Blatte tomme, in gebundener Rede ausgesprochen, recht ans Licht. Much leifte ber Monthmus fur bas Drama noch biefes Große. daß er, indem er alle Charaftere nach einem Befet behandele und in einer Form ausführe, ben Dichter und ben Leser nöthige, von allem noch fo charafteristisch Berichiedenen etwas Allgemeines, rein Menich= liches zu verlangen. Er bilbe gleichsam bie Atmosphäre für bie poeti= iche Schöpfung; bas Gröbere bleibe gurud, nur bas Geistige fonne pon Diefem bunnen Clement getragen werben. Indem er fich nun aber an die metrische Bearbeitung machte, ward er durch die Ramben noch mehr ins Breite getrieben, fo daß ber erfte Aft einen größern Umfang befam, als brei Atte ber Sphigenie von Goethe. Diefer, bem er ben Mikstand flagte, fand es febr naturlich, bag ber Rhythmus ins Breite lode, da jede poetische Stimmung es sich und Andern gern bequem machen möchte, und marf bei diefer Gelegenheit die Frage bin : "Gollte Sie ber Gegenstand nicht am Ende noch gar nöthigen, einen Cptlus von drei Studen aufzuftellen?"

Damit stehen wir wieder por dem Jahr 1798, bei welchem unsere Biographie mit dem Schlusse bes porigen Kapitels angelangt war. Schiller fprach in feiner Neujahrsgratulation an Goethe für fich felbst ben Bunich aus: "Möchte auch mir in biefem Jahre bie Freude be= icheert fein, bas Beste aus meiner Natur in einem Werte zu sublimiren, wie Sie es mit ber Ihrigen (in Bermann und Dorothea) gethan haben". In den nächsten Tagen, als er feine Arbeit pon fremder Sand reinlich geschrieben vor fich fab, berichtete er mit großer Befriedigung dem Freunde: "Ich finde augenscheinlich, daß ich darin über mich selbst hinausgegangen bin, was die Frucht unsers Umgangs ift; denn nur der vielmalige kontinuirliche Berkehr mit einer fo objektiv mir entgegenstehenden Ratur, mein lebhaftes Sinftreben barnach und die vereinigte Bemühung, sie anzuschauen und zu denken, konnte mich fähig machen, meine subjektiven Grangen fo weit außeinanderzuruden." Goethe antwortete: "Wenn ich Ihnen jum Repräsentanten mancher Objette biente, fo haben Sie mich pon ber allzu ftrengen Beobachtung der außern Dinge und ihrer Berhaltniffe auf mich felbit gurudgeführt. Sie haben mich die Bielfeitigkeit des innern Menschen mit mehr Bil= ligfeit anschauen gelehrt. Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, mas zu fein ich fo gut als auf= gehört batte."

Leiber befand sich Goethe, als er dieses schrieb, eben in einer Phase seiner Geistesentwickelung, die seiner dichterischen Produktivität teineswegs gunftig mar. Diese stocke seit seiner Schweizerreise und

tam langere Zeit hindurch nicht wieder in rechten Gluß. Gine ber Ur= fachen Diefer Ericeinung lag, wie er felbst fühlte (Brief an Schiller pom 6. Sanuar) in ber allgu großen geiftzersplitternden Fulle und Bielartiafeit bes Materials, bas ihm die Reife zugeführt hatte; eine zweite in ber Einwirtung feines über bie Alpen beimgefehrten Freundes Mener, ber ibm, wie er in den Annalen fagt, "das lebendigste Italien gurudbrachte" und baburch feinen alten Enthufiagmus für die bilbende Runft wieder aufregte. Aber auch bas Berhaltniß ju Schiller begann jest auf Goethe einen Ginfluß ju üben, ber feiner bichterischen Thatigfeit nicht forderlich mar \*). Die beiben Freunde hatten nach und nach Rieles non ihren periciebenen Naturen gegeneinander ausgetauscht. Durch Schiller's Geiftesenergie fortgeriffen, manbte fich Goethe jest eine Reit lang ber Spekulation gu, und barüber erfaltete nothwendig feine Darftellungsluft; benn, wie Schiller in einem Briefe treffend bemerkte. beide Geschäfte, Reflexion und Broduktion, die bei ihm felbst nur allgufebr fich ineinander verflochten, hielten fich in Goethe burchaus getrennt, weghalb benn auch jedes als Geschäft fo rein ausgeführt murbe. Es war natürlich, daß jest, bei dem Nachlaffen der poetischen Stimmung, in Goethe wieder die durch Schiller etwas gurudgedranate Liebe gur Naturforschung bervortrat. Allein auch diese nahm, und zwar wieder in Rolae ber Einwirtung bes Freundes, einen mehr fpekulativen Charafter an. So fette ibm Schiller eine weitläufige Instruktion auf, wie er die optijden Erideinungen nach ben Kantischen Rategorien orbnen und bestimmen tonne, und leistete bisweilen fogar im Gingelnen Bei= ftand. Er mar es, wie Goethe felbst ergablt, welcher ihm ben lange aufhaltenden Zweifel über die Urfache ber Bermechselung ber Farben bei gemiffen Menschen babin entschied, baß biefen bie Empfänglichkeit für das Blaue fehle. Um Ende feiner Farbenlehre gebenkt Goethe rühmend bes fördernden Untheils feines Freundes an den dromatischen Forschungen. "Durch die große Natürlichkeit seines Genies", fagt er, "ergriff Schiller nicht nur ichnell die hauptpunkte, worauf es ankam, sondern auch, wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zögerte, nöthigte er mich burch feine reflektirende Rraft, vorwärts gu eilen, und rif mich gleichsam an das Biel, wohin ich ftrebte."

Bahrend Schiller im Januar 1798 fich mit wachsendem Eifer bem Wallenstein bingab, und sogar daran bachte, wenn er erst durch einige Stude das Publikum gewonnen hatte, "einmal etwas recht Boses zu

<sup>\*)</sup> Näheres in meinem Leben Goethe's III, 392 ff.

thun und eine alte Ibce mit Julian bem Apostaten auszuführen": murben ibm feine Soren fo gur Last, bak er beschloß, sie eingeben au laffen. Am 26. Januar ichrieb er an Goethe: "Gben babe ich bas TodeBurtheil ber brei Göttinnen Gunomia, Dife und Rrene unter: ichrieben. Beiben Sie biefen edlen Todten eine fromme driftliche Thrane, die Rondolenz aber wird verbeten." Cotta batte im vergangenen Nahre nur eben die Roften berausgeschlagen, mar jedoch zur Fortsekung ber Zeitschrift bereit; allein Schiller batte von bem Unternehmen bei geringem Geldgewinn unaufborliche Sorgen und zeitraubende Beidafte und glaubte burch einen raschen Entschluß fich bavon befreien zu muffen. Sätte er nur eben fo leicht bas ichlimmere Rreug, bas er gu tragen batte, feine Rrantlichkeit, abschütteln können! Schon im Januar qualte ihn eine hartnädige Salsverschleimung, mit Rieber verbunden. Im Februar brachte ihm die naffe Witterung Schnupfen, ber ihm ben Ropf so einnahm, daß er an sein großes Werk nicht denken durfte. Erst im Mars waate er fich einmal wieder in die freie Luft; aber nachdem er vierzehn Tage leidlich wohl gewesen war, ergriff ihn neues Unwohlsein. So rudte ber Wallenstein zu feinem Rummer bei Weitem langfamer porwärts, als er gehofft hatte, und es gereichte ihm zu geringem Trofte. daß in diesen Tagen ihn die Ernennung zum Professor ordinarius honorarius überraschte, zumal da hiermit feine Besoldungserböhung verbunden mar. Auch fehlte es neben dem Kränkeln nicht an andern, jedoch angenehmern. Abhaltungen von der Arbeit. Bom 19. März bis jum 6. April perweilte wieder Goethe in Jeng, mo benn, wie über ben Ballenstein, so auch über zwei von Goethe projettirte epische Dichtungen, den Tell und die Achilleis, eistig verhandelt murde. Nach Goethe's Abreise von erneuertem Unwohlsein überfallen, tonnte er meder, wie er fich porgenommen batte, die in Weimar aufgestellten Runftschäße feines Freundes Deper besichtigen, noch den bortigen Gastporftellungen Affland's beimobnen. Er mußte fich von bem boben Genuffe, ben biefe gemährten, erzählen laffen und fich mit der Freude begnügen, daß meniaftens feine Lotte Affland's letter Borftellung und einer Matinée in Goethe's Saufe beiwohnen tonnte, wozu diefer eine bunte und beitere Gesellschaft gelaben batte.

Am 7. Mai bezog Schiller wieder seine Gartenwohnung, und am 20. fand sich Goethe in Jena ein, um einen ganzen Monat hindurch nach herkömmlicher Weise die Abende mit unserm Dichter im Garten zuzubringen. Schiller ließ sich damals bort das früher erwähnte häusechen und die Rüche bauen, worüber Goethe den 9. Juni an Meyer schrieb, des Freundes Gartenbautunst bringe ihn ganz zur Verzweiflung;

bie neue Küche liege gerade so, daß der Nordwind, der mitunter an den schönsten Abenden wehe, Rauch und Fettgeruch über den ganzen Garten verbreite und nirgends Rettung zu sinden sei. Sin Hauptzgegenstand ihrer damaligen Unterhaltung war die Schrift über Hermann und Dorothea von B. v. Humboldt, welche dieser aus Paris im Manuscript an Schiller übersandt hatte. Oben (am Ende des zweiten Kapitels) ist schon angedeutet worden, wie hoch unser Dichter dieses Wert, als philosophische Leistung betrachtet, anschlug, trozdem aber für den praktischen Künstler wenig Ausbeute darin sand. Ja, er dehnte seinen Unglauben an die Unzulänglichkeit philosophischer Kunsttheorien sogar auf das Beurtheilen von Künstwerken aus und behauptete, es gebe kein Gesäß, die Werke der Einbildungskraft zu sassen, als eben die Einbildungskraft selbst. So sehr hatte sich jest Schiller's Stellung zu kunstphilosophischen Untersuchungen, wie er sie früher selbst mit Eiser betrieben hatte, verändert.

Im Berlauf bes Commers ergab fich für ihn noch ein neuer Gegenstand seines Interesses. Das unerfreuliche Schwanten von einer Thatiafeit gur andern, worin Goethe feit der Schweigerreife befangen war, hatte diesen zu dem Entschluß geführt, mit seinem Freunde Mener eine periodifche Zeitschrift, die Propyläen, bei Cotta berauszugeben, worin beide ihre Ideen und Erfahrungen über Runft niederlegen wollten. Schiller murde pon Goethe miederholt zu thätiger Theilnahme eingeladen und nahm fich auch vor, wenn er mit dem Wallenftein fertig mare, irgend einen Beitrag ju liefern. Er munichte fich ber bilbenden Runft und ber Naturwiffenschaft, den beiden Auferbauungsmitteln Goethe's, um fo mebr ju nabern, als er fich einstweilen von ben feini: gen, der Geschichte und der Philosophie, losgesagt hatte. Es maren indeß nur gute Borfage, die eben fo wenig gur Ausführung tamen, als jener früher gefaßte Blan, noch in fpatern Jahren Griechisch zu lernen. Für den Augenblick konnte er, vom Ballenftein abgesehen, schon deß= halb unmöglich etwas für die Propyläen thun, weil ihn der Almanach. für 1799 in Anspruch nahm, wenn gleich Goethe, Schlegel, Mattbiffon u. A. bereits fo reichliche Spenden dazu bargebracht hatten, daß fein Beitrag nicht fo groß, wie in frühern Jahren, zu fein brauchte.

Gleich den Horen war ihm in seinem Cifer für das Drama jest auch der Musenalmanach zu einer Sisphuslast geworden, deren jährzliches hinauswälzen er immer möglichst lange hinausschob. Am 15. Juni meldete er dem Dresdener Freunde: "Goethe hat schon sehr schöne Sachen zum Almanach parat. Was mir dazu wird eingegeben werden, wissen die Götter." Er sühlte sich ganz unglüdlich, daß er

seine Arbeit am Wallenstein diesem Unternehmen zulieb aussetzen sollte, und that das Gelübde, es höchstens noch Ein Jahr weiter fortzusühren. "Die Kälte des Publikums gegen lyrische Poesie", klagte er am 18. August, "und die gleichgültige Aufnahme meines Almanachs, die er nicht verdient hat, machen mir eben nicht viel Lust zur Fortsetung; deswegen will ich, wenn der Wallenstein mir gelungen ist, beim Drama bleiben." Indeß war, als er dieses schrieb, doch bereits Ein Gedicht für den Almanach, das Glück, zu Stande gekommen, und um den Ansang Septembers entstand Des Mädchens Klage. Wichtiger, als diese beiden Gedichte, waren zwei prangende Blumen, die er dem Balladenstrauße des vorigen Jahres hinzusügte: Der Kampf mit dem Drachen und Die Bürgschaft, sowie ein trefsliches kulturbistorisches Gedicht, Das Eleusische Fest. Diesen Produktionen mögen, ehe wir Schiller's Ringen mit dem Wallenstein weiter verfolgen, ein paar Worte gewidmet werden.

Das Blud, am 31. Juli beendigt, ift ein vereinzelter Rachichof: ling von Schiller's Ideenpoesie, worin ein gewiffer bymnischer Schwung herricht. Alls hauptgebanken treten bervor: Das Glud (vorherrichend als Ausstattung mit genialen Anlagen aufgefaßt) ift eine freie Gabe ber Götter; auf ben Begludten follen wir nicht mit neibischem Burnen bliden, vielmehr uns freuen, daß in ihm und durch ihn das Göttliche zur Erscheinung tommt. Schließlich wird noch die munderbare plopliche Entstehung des Glücklichen, b. b. des Genialen, Schonen bervorgeboben. Mit Grund vermuthet Borberger, baß bem Dichter, besonders bei ben zwei erften Diftichen, Goethe porgeschwebt babe, wie benn auch biefe Berfe unter einer Bufte Goethe's in der Beimar'ichen Bibliothet fteben. - Des Maddens Rlage erinnert binfictlich ber angenommenen Situation an "Das Madden am Ufer" in Berber's Stimmen ber Bölter, überhaupt an englische Boltslieder, und in Betreff des Bers: maßes an "Das trauernde Madden" bei Berber. Die beiden erften Strophen fingt Thefla im britten Aft ber Biccolomini gur Guitarre. Bielleicht hatte Schiller fie eigens für das Drama gedichtet und fügte noch ein paar Strophen bingu, damit das Lied füglicher als felbstanbiges Gedicht im Almanach auftreten könnte.

Der Kampf mit dem Drachen, die längste der Schiller'ichen Balladen, ist zugleich eine der vortrefslichsten. Nach des Dichters eigenbändigen Notizen entstand sie vom 18. bis zum 26. August. Den Stoff sührte ihm Niethammer's Uebersetzung der Geschichte des Johannitersordens von Bertot zu, wozu er, wie schon erzählt worden, eine Borrede geschrieben hatte. Was das Quantum des Stosses betrist, so tonnte

er fich bier im Gangen auf bas Ueberlieferte beschränten und brauchte nicht, wie in der gleich ju besprechenden Burgichaft, feine Erfindungs: fraft ftart in Unspruch zu nehmen. Gin wichtiger Bufat jedoch, ber ben innerften Rern ber Begebenheit trifft, ift die bemuthige Gelbft= bezwingung des Junglings. Durch ihn gab Schiller dem Gegen: ftande eine gemiffe Mehnlichkeit mit bem verschleierten Bilde ju Gais. Die dort Unterordnung der Bigbegierde unter ein boberes Gebot gefordert wird, fo wird hier ber ritterliche Seldenmuth der höhern Tugend ber Selbstverläugnung, bes Gehorfams untergeordnet. Im Gegenfat ju dem epischen Styl der letten Ballade des porigen Jahres (Gang nach dem Gijenhammer) begegnet uns hier wieder ber bramatische Balladenstyl und eine Unnäherung an scenische Ginbeit. Bei Eröffnung bes Gedichtes ift der Rampf mit dem Unthier icon beendigt und geht nur noch durch die Schilderung im Munde des haupthelden an unferm Beistesauge porüber. Desgleichen ift die in ber Quelle durch eine Amijchenzeit gesonderte Bestrafung und Begnadigung bes Ritters in Eine Scene zusammengezogen, und bas Bange mit großartigem Sinne au einem öffentlichen Schaufpiel, bas Gericht über ben Drachenbesieger zu einer Boltsfache gemacht.

Gleich nach Beendigung diefer Dichtung, ben 28. August, begann Schiller die Burgichaft und ichloß fie am 30. August ab. Bei teiner feiner frühern Balladen, fdrieb er an Rorner, fei er fich ber Runftthatigfeit jo flar bewußt gemejen, als bei biefer und der nachst= vorigen. "Auch wirft du finden", feste er hinzu, "daß ich fie mit ganger Besonnenheit gedacht und organisirt habe." Um dies an der vorliegenden Ballade nachzuweisen, muß die aus Sygin's Sabelbuch benutte Stelle turg angedeutet werden. Als in Sprafus, ergablt Spain, ber grausame Dionyfius herrichte, wollte Moros den Tyrannen todten. Bon den Trabanten ergriffen und por den Ronig geführt, antwortete er im Berhör, er habe ihn todten wollen. Der Ronig befahl, ihn an's Rriug zu ichlagen. Moros bat um einen Urlaub zur Berbeirathung feiner Schwester und stellte seinen Freund Selinuntius als Burgen fur feine Biedertihr am britten Tage. Der Ronig, den Urlaub gemabrend. ertlärte dem Selinuntius, daß er, falls Moros nicht rechtzeitig erscheine. bie Strafe zu erleiden habe, Moros bann aber frei fei. Auf ber Rudreife am dritten Tage traf Moros einen Strom auf feinem Bege burch Regen und Sturm fo angeschwollen, daß er nicht hinüber fonnte und weinend fich an's Ufer feste. Als neun Stunden des britten Tages verfloffen waren und Moros in Syratus noch immer nicht erschien, befahl ber Tyrann, ben Selinuntius jum Rreuge ju führen. Auf bem Bege zur Richtstätte aber ereilte Möros, der endlich glücklich über dem Strom gekommen war, den henker. Die Begebenheit wurde dem Kösnige gemeldet. Dieser ließ die beiden Freunde vor sich sühren, schenkte dem Möros das Leben und bat sie um Aufnahme in ihren Freundsschaftsbund.

Dir feben, das Grundmotiv, Darftellung der Freundestreue, und eine gedrängte Exposition fand ber Dichter ichon in ber Quelle; aber bem Weitern fehlte es junachft an ber erforderlichen Ron= tinuität. Sygin versett ben Leser pon bem auf bem Stromufer weinenden Moros nach Syratus jum Selinuntius. Da aber nicht biefer mit feinem Freundespertrauen, fondern Moros, als der Reprajentant ber Freundestreue, ber held bes Studes fein follte, fo mußte ihn die Ergählung fortwährend begleiten und fo fich zu einem wandern= ben und immer wechselnden Bilbe geftalten. Gleichwohl blieb es mun= ichenswerth, die gleichzeitige Borgange in Sprakus ber Phantafie und bem Gefühl gegenwärtig zu erhalten, ohne jedoch einen Scenenwechfel eintreten zu laffen. Bu Diefem 3med führte ber Dichter Die zwei Banderer und den Philostratus ein. Als Mittel gu ftarferer Berfinn= lichung der Freundestreue ergab fich fogleich der Rampf gegen ein= tretende hinderniffe. Da wußte Schiller nun aus feiner bramatischen Pragis, daß man, "um einen abgezielten Gindruck auf das menschliche Gemuth vollständig ju erreichen, eine zwedmäßige Berbindung meh= rerer Sandlungen, wie ein Anquel pon der Spindel, abminden muffe". und so ersann er zu dem bei Sygin ichon angegebenen Sinderniffe noch eine Reihe anderer: den Ueberfall durch die Räuberrotte, die versengende Sonnengluth und die ichon ermähnten zwei Wanderer und ben Philostratus, die neben dem angedeuteten Zwecke zugleich als Bersucher auf: treten, um ben Moros in seinem Entschluß mantend zu machen. Dann weise ich noch im Vorbeigeben auf eine andere Seite ber tunstreichen Organisation dieses Studes bin, auf die genaue Sonderung und Ber= porhebung der verschiedenen Tageszeiten bei der Rudreise des Moros, die hier, wo Alles auf die Zeit ankommt, pon großer Wirkung ift. Mit derselben anastvollen Ausmerksamkeit, womit ein zum Tode Berurtheilter, dem nur noch wenige Stunden gemährt find, dem Zeiger feiner Uhr folgen mag: fpaht Moros bem Sange ber großen Beitmefferin über feinem Saupte nach und möchte um Alles in ber Welt ihren Lauf ver= zögern tonnen.

Wie das Glück an Schiller's Ibeendichtung und die beiben zulest besprochenen Gedichte an die vorigjährigen Balladen sich anschließen: so reiht sich das Eleusische Fest an die kulturbistorischen Gedichte, beren wir icon ein Baar tennen gelernt haben. Es murde am 7. September beendigt und erschien im Almanach für 1799 unter ber Ueberfdrift "Burgerlied". Giner Andeutung von humbolbt gufolge icheinen die Burgeln Diefer Dichtung in frubere Jahre gurudzureichen. "Es war lange", fcreibt Sumboldt, "ein Lieblingsplan Schiller's, Die erfte Gesittung Attifa's durch fremde Einwanderungen epijch barguftellen. Das Cleufische Reft ift an die Stelle Diefes unausgeführt gebliebenen Planes getreten." Dem Gegenstande nach ift es bem gleichfalls gur fulturhiftorifden Gattung gehörigen Gpagiergange vermandt. Dort wie bier wird der Uebergang zu einer festen burgerlichen Ordnung bargestellt; nur umfakt ber Spaziergang auch noch bie Entartung bes Gefellschaftlebens, ben Berfall ber staatlichen Berbindung und in einer Undeutung wenigstens die Rudtebr gur Natur, mogegen er aber nicht, wie das Cleufische Fest, bis zur Kulturftufe des Jäger: und Nomaden: lebens jurudgeht. Dem ju Grunde gelegten Mythus nach ichließt fich unfer Webicht an die Rlage ber Geres an, jener Gottin bes Getreibes, Die zugleich als Gründerin der bürgerlichen Gesellschaft und ber daraus fliekenden Gesittung (Δημήτηο Θεσμοφόρος, Ceres legisera) verehrt und in Attifa burch bie Gleufinien gefeiert murbe. Als ein für biefes Feft bestimmter Somnus will unser Gedicht gelten. Zwei aus je zwölf trochäischen Strophen bestehende Saupttheile find burch je Gine batty: lifde Strophe eingeleitet und abgeschlossen, so baß bas Bange einen durchaus symmetrischen Bau bat. Der erfte Theil ftellt ben Uebergang vom Sager: und Romabenleben zu festen Ansiedelungen, bie Grundung des Aderbaus, ber zweite die baraus fich entwickelnde Rultur bar. In ber gangen Anlage bat diefer Symnus eine große Aehnlichkeit mit jenem Jugendprodukt "Triumph der Liebe", wo im ersten Theil die Geburt ber Liebesgöttin, im zweiten die Wirtung berfelben auf Simmel und Erbe geschildert ift. Bier wie bort liegt ber Ideen-Schwerpunkt im zweiten Theil; bier wie bort perbinden sich, burch verschiedenartige Stropbenform gekennzeichnet, Iprifche und epifch-befchreibende Elemente miteinander, nur daß im Jugendgebichte bie Chorftrophen das Gange zugleich durchschlingen, bier bloß halbiren und einrahmen.

Nachdem mit der Beendigung dieses Gedichtes für den Almanach gesorgt war, stattete Schiller endlich am 10. September den lange vorgehabten Besuch in Beimar ab, verweilte dort eine Boche und las den Freunden Alles vor, was er vom Ballenstein fertig hatte. In diesen Tagen kam denn der Entschluß zur Reise, Wallenstein's Lager als selbständiges Borspiel zu bearbeiten und zur Erössnung der nächsten Bintersaison im renovirten Theatergebäude auszusühren, aus

ber Tragodie Ballenstein aber zwei Bubnenstude, Die Biccolo= mini und Mallenstein's Tob. ju machen. Schiller berichtete bas rüber ben 30. September an Rörner, er habe bas Borfpiel, bamit es unabhängig vom Uebrigen gegeben werden tonne, beträchtlich und gewiß um die Balfte vermehrt und mit neuen Figuren besetzt, die Tragodie felbit aber, nach vielen Rouferengen mit Goethe, in zwei Stude getrennt. "Ohne diese Operation", idrieb er. "mare ber Ballenstein ein Monstrum geworden an Breite und Ausdehnung und hätte, um für das Theater ju taugen, gar ju viel Bedeutendes verlieren muffen. Sett find es mit bem Boriviel brei bedeutende Stude, bavon jedes gemiffermaken ein Ganges, bas lette aber die eigentliche Tragodie ift. Redes der zwei lettern bat fünf Afte, und dabei ist der glückliche Umstand. daß zwischen dem Att bie Scene nie verandert wird. Das zweite Stud führt den Namen von den Biccolominis, beren Berhältniß für und gegen Wallenstein es behandelt. Wallenstein erscheint darin nur einmal im zweiten Aft, da die Biccolominis alle vier übrigen als haupt= figuren besethen. Das Stud enthält die Erposition ber Sandlung in ihrer gangen Breite, und endigt gerade ba, wo ber Knoten gefnüpft ift. Das britte Stud beift Mallenstein und ift eine eigentliche polltfändige Tragodie; die Biccolomini tonnen nur ein Schauspiel, Ballenstein's Lager ein Luftspiel beißen."

Aus Weimar zurückgekehrt, griff Schiller die Ueberarbeitung und Ermeiterung bes Borfviels mit Gifer an, weil die Wiedereröffnung bes Theaters icon auf die zweite Ottoberwoche angesett mar. Da Goethe wußte, wie schwer unser Dichter sich genugthun konnte, begab er sich nach Jena, um die Sache ju beschleunigen. Bei ber Seimtehr nahm er eine Abschrift des Lagers mit und ließ sogleich in ben ersten Oftobertagen die Schauspieler ihre Rollen einüben. Aber Schiller fonnte nicht mude werden zu verändern, zu verbessern, so daß der Freund, der Alles ordnete und die Broben leitete, seine liebe Roth hatte. Botenfrauen, Expresse gingen zwischen Jena und Weimar bin und ber; auch das Geringfügige murbe mit biplomatifder Genauigkeit verhandelt. Goethe machte Schiller's Angelegenheit gang zu ber seinigen und ließ fich feine Mübe verbrießen, um bas Wert zur möglichsten poetischen und theatralischen Vollendung zu führen. Mittlerweile murde auch noch ber Brolog gebichtet, womit die Buhne wieder eröffnet und die Ballenstein= ichen Stude und bas Lager insbesondere beim Bublitum eingeführt werden follten. Den Blan bagu icheinen bie beiben Dichter gemein= schaftlich entworfen zu haben mit der Berabredung, daß jeder sein Rontingent liefern follte. Aber Schiller, bamals ungleich produktiver als

Goethe, arbeitete ihn allein auß\*), und zu besonderer Zufriedenheit des Freundes. "Ich habe eine große Freude daran", schrieb dieser mit ungewöhnlicher Wärme, "und danke Ihnen tausendmal!" Auch hier hatte Schiller nachträgliche Verbesserungen zu schicken, und der Prolog ward wieder ein Gegenstand ihres literarischen Brieswechsels.

Am 11. Oktober fand die Hauptprobe in Gegenwart Schiller's, seiner Gattin, seiner Schwägerin und eines auserlesenen Kreises, und am 12. die Aussührung statt, die gleich am nächsten Tage zu allgemeiner Freude wiederholt wurde. Die neue eigenthümliche Dichtung und das schön renovirte Lokal wirkten zusammen, der Einbildungskraft der Zuhörer einen höhern Schwung zu geben; man sah und sühlte sich an der Schwelle einer neuen Aera des deutschen Dramas, wie sie der Prolog rühmt und verheißt. Diesen trug Lohs im Kostüm des Max vor; den Kapuziner spielte Genast, den ersten Jäger Leißring, den Wachtmeister Weihrauch. Die Schauspieler sprachen die Reimverse über Erwarten gut.

Lebhaft angeregt und ermuthigt, kehrte Schiller nach seiner stillen Gartenwohnung in Jena zurück und hatte nun keinen heißern Bunsch, als möglichst bald die Piccolomini theatergerecht umgearbeitet und vollsendet vor sich zu sehen. Er hoffte, die Umsormung leicht und rasch zu Stande zu bringen. Als er sich nun aber in der zweiten Hälfte des Oktober an dies Berk machte, wie sehr fand er sich da in seiner Erwartung getäuscht! "Die Umsehung meines Textes", schried er, "in eine angemessen, deutliche und mundrechte Theatersprache ist eine sehr aufhaltende Arbeit, wobei das Schlimmste noch ist, daß man über der Iedhaften und nothwendigen Borstellung der Birklichkeit, des Personals und aller übrigen Bedingungen den poetischen Sinn abstumpst." Uedrizgens fand er doch, daß dieser deutliche Theaterzweck ihn auch zu einigen wesentlichen Zusähen und Aenderungen veranlaßte, die dem Ganzen zuträglich waren. Nachdem er endlich die eigentliche dramatische Sandlung

<sup>\*)</sup> Auch am Boripiel hat Goethe nichts gedichtet, als bie zwei Berse:

Ein Hauptmann, ben ein Andrer erftach, Ließ mir ein Baar glückliche Bürfel nach.

Er wollte gern motivirt wissen, wie der Bauer zu den Bürfeln kam, woran Schiller nach seiner kühnen Art nicht gedacht hatte. Sin Soladatenlied, welches Goethe zum Eingang dichtete und Schiller um ein paar Strophen vermehrte, blieb später im Texte weg. Sine große Sinamirkung Goethes, wie auf die ganze Dichtung, so auch auf das Vorsspiel, kann indeß nicht in Abrede gestellt werden.

bewältigt zu haben glaubte, nahm er die Liebesepisobe nochmals vor und schickte alles Uebrige an Goethe, damit es ihm aus den Augen täme und bei der Retouchirung jener Scenen nicht störe. Als er auch damit fertig war, fühlte er sich noch durch ein eigenes Bedenken aufgehalten und beunruhigt.

Es tam barauf an. Wallenstein's Abfall einzuleiten und in bem Belben einen muthvollen Glauben an den Erfolg feiner Unternehmung au erweden. Im ersten Entwurf geschah dies badurch, bag die Ron= stellation gludlich befunden wurde; das Speculum astrologicum sollte im aftrologischen Zimmer ben Zuschauern selbst vorgeführt werden. Dies Mittel fand Schiller aber jekt obne bramatisches Interesse, troden. leer und ber technischen Ausbrude wegen unverständlich. Daber bacte er sich ein anderes Motiv aus, welches mit den Chronodistichen und Teufelsversen in Gine Gattung gehört; das gunftige Drakel follte ausfünf verschlungenen ober im Rreise gestellten Buchstaben gezogen werden. \*) Ungewiß, ob "diefe neue Frage" einen tragifden Gebalt habe und nicht bloß als lächerlich auffalle, fragte er Goethe um Rath. Diefer fand die neue Scene geschickt behandelt, glaubte aber auch, baß mijden dem abgeschmadten Motiv und der Burde ber Tragodie ein nicht aufzuhebender Bruch übrig bleibe. Er bat fich Bedentzeit aus jum Rachdenken, ob das aftrologische Zimmer ober ber fünffache Buchftabe ben Borzug verdiene. Endlich entschied er fich für das aftrologifche Motiv. Der aftrologische Aberglaube, schrieb er, rube auf dem dunkeln Gefühl eines ungeheuern Beltgangen; Die Erfahrung fpreche bafur, bag bie nachften Geftirne Ginfluß auf Witterung, Begetation und Anderes haben; man brauche nur ftufenweise immer aufwärts gu fteigen, und es laffe fich nicht fagen, mo biefe Wirtung ende. Es liege baber ber menschlichen Ratur nabe, Diefen Ginfluß auch auf bas Sitt= liche, auf Glud und Unglud auszudehnen.

Mit den Worten: "Es ist eine rechte Gottesgade um einen weisen und sorgfältigen Freund" hieß Schiller diese Antwort willsommen. Ein böser Genius, schried er, habe über ihm gewaltet, daß er das aftrologische Motiv nie recht ernsthaft habe anfassen mögen, da doch eigentlich seine Natur etwas lieber von der ernsten, als leichten Seite nehme. Jest wolle er aber noch etwas Bedeutendes für diese Materie thun.

<sup>\*)</sup> Es war ein fünffach F, welches so gebeutet wurde: Fidat Fortunw Friedlandus, Fata Favebunt (Friedland traue dem Glück, die Berhängnisse werden ihm hold sein). S. Hoffmeister's Supplemente zu Schiller III, 226 ff.

So entstand benn die erste Scene von Wallenstein's Tod (nach ber seigen Eintheilung), und auch noch andere bedeutsame Stellen wurden eingeschoben, wodurch er den Glauben an die Sterne gleichsam in das Ganze der Menschennatur zu verslechten suchte. Schiller und Goethe hatten hier einmal ihre Rollen gewechselt, und dieser antwortete dem dankbaren Freunde sehr treffend: "Es freut mich, daß ich Ihnen etwas habe wiedererstatten können von der Art, in der ich Ihnen so Manches schuldig geworden bin."

Leider fiel Die Bollendung des Werks in Die folimmen Wintertage. Schiller ichlief meistens nur eine Nacht über bie andere, befam einen topfbetäubenden Schnupfen und murbe obne feine eiferne Willensfraft Die Arbeit baben bei Geite legen muffen. Mit ben Theaterbirektionen Bu Samburg, Frankfurt und Berlin maren Unterhandlungen angeknüpft, und ihnen bas Drama für einen bestimmten Breis zugesagt worden. Bei herannahendem Jahresende drängte Iffland in Berlin gewaltig und gab feinen Berluft, wenn er bas versprochene Stud nicht zur bestimmten Frift erhalte, auf viertaufend Thaler an. Endlich, von einer gludlichen Stimmung nach ausgeschlafener Nacht begunftigt, brachte Schiller mit Gulfe von brei Ropisten am 24. December die Biccolomini gang zu Papier, so baß er sie noch an demselben Tage an Iffland ab= fenden tonnte. Mit erleichtertem Bergen fette er fich fogleich bin. "diefes neueste Creignis in feinem Saufe" bem Beimarer Freunde gu melben. "Go ist aber schwerlich", sette er hinzu, "ein heiliger Abend auf dreißig Meilen in der Runde vollbracht worden, so gehekt nämlich und so qualvoll über ber Anast, nicht fertig zu werben."

Nun begann aber Goethe gleichfalls zu drängen und forderte für die festgesetze Borstellung die Rollen. Er müsse, schrieb er, endlich auch wie Jisland den Direktor spielen, auf den zuletzt sich alle Schwierigsteiten der Aussührung häusten. Als jetzt Schiller zum ersten Male das Ganze nach der bereits verkürzten Theaterredaktion hinter einander vorlas, sah er mit Schrecken, daß beim Schluß des dritten Aktes auch schon die dritte Stunde zu Ende ging. Nasch entschlossen, setzte er sich hin und warf wieder vierhundert Verse hinauß; und bennoch spielte das Stück vier Stunden lang. Diese neuesten Verkürzungen wurden an Jisland nachgeschickt, langten aber zu spät an, um schon bei der ersten Aussührung in Berlin benutzt werden zu können.

## Siebentes Kapitel.

Fünfwöchentlicher Aufenthalt Schiller's in Weimar. Zweimalige Aufführung der Piccolomini. Bollendung von Wallenstein's Tod. Aufführung desselben. Charafteristif der drei Wallenstein'schen Stücke.

Che ich der diesem Rapitel jugedachten hauptaufgabe, einer furgen Charafteristif ber brei Ballenstein'schen Stude, naber trete, ift noch bes Dichters ferneres Ringen mit dem großartigen Werke, bas feine neue bramatische Beriode inauguriren follte, bis zu beffen ganglicher Bollendung, vom Januar bis in den Frühling 1799 binein ju perfolgen. Gleich mit bem Sabresbeginn mare Schiller gern nach Beimar geeilt, um bei ben Borbereitungen jur Aufführung ber Biccolomini mitzuwirten; aber ein Aberlaß, ben er feit Jahren um biefe Beit an= wenden zu muffen glaubte, hielt ihn noch ein paar Tage zuruck. Um 4. Januar begab er fich mit ben Seinigen dorthin. Es war hohe Beit; benn bas Stud verlangte viele Broben und Buruftungen, und follte jur Feier bes 30. Januars, bes Geburtstages ber Bergogin, ge= geben werden. Er bezog im Schloffe ein früher vom Professor Thouret bewohntes hubsches und bequemes Quartier, bas Goethe für ihn vom Bergog erbeten und mit allem Erforderlichen "an den erften und letten Bedürfniffen" ausgestattet batte. Die meifte Reit midmete Schiller ben Januar hindurch dem innigen Geistesperkehr mit Goethe und der Thä= tigkeit für fein Werk. In freien Stunden beschäftigte er fich mit bem britten Stud und burfte fich bei bem nunmehr fest bestimmten Gange ber handlung und ber Lebhaftigkeit der darin herrschenden Affekte einen raschen Fortschritt der Ausführung persprechen. Bei den Leseproben ber Biccolomini in Goethe's Saufe, benen Schiller beiwohnte, stellte fich heraus, daß die rhythmische Deklamation den an Brofa gewöhnten Schauspielern über Erwarten schwer wurde. Bon ber Theilnahme an manchen Vorproben auf ber Bubne murbe Schiller durch Unmohlsein abgehalten. Um fo emfiger leitete bann aber Goethe Diefelben und forgte zugleich im Berein mit Meger für bie Rostume und Deforationen. Mus einer alten Ruftkammer entnahmen fie Borbilder ber Soldaten= uniformen. Für "bie Berrude" Questenberg fand Goethe gu feiner Freude bas Driginal auf einem eifernen Dien im Jenaer Schloffe mit ber Sabressabl von Wallenstein's Abjall und unvergleichlichen Figuren aus jener Reit. Un der letten hauptprobe fonnte Schiller fich betheiligen.

Der große Tag, ber 30. Januar, war gekommen. Schaulustige aus der gangen Umgebung, besonders aus Jena und Erfurt, strömten icon frubzeitig in Beimar zusammen; bas Theater füllte fich bis auf ben letten Blat. Schiller's febnlichfter Bunich, bag Schröber aus Samburg die Rolle bes Ballenftein übernehmen moge, ging leiber nicht in Erfüllung; Diefer hatte fich anfangs felbst bagu angeboten. ipater aber die Luft verloren. Indeß faßte Graff den Charafter des Wallenstein aut auf. Bohs gefiel als Max, wenn gleich fein Spiel etwas weich war; Raroline Jagemann gab Wallenstein's "ftarkes Madden" portrefflich; die Rolle der Bergogin hatte bas Dichterpaar einer gang jungen Schauspielerin, Amalie Malcolmi, zugetheilt, Die in ber Folgezeit als Madame Bolf eine Zierde ber Beimarifden und bann ber Königlichen Bubne zu Berlin murbe. Ginige Schaufpieler. a. B. Schall als Octavio, leisteten nur Mittelmäßiges. Schiller war von der Borftellung nicht gang befriedigt, ließ das aber die Schauspieler nicht fühlen, weil er fie für weitere Aufführungen ber Biccolomini und für das dritte Stud bei guter Laune erhalten mußte. Bu bem Dahl im zweiten Aft \*) spendete er noch einige Flaschen Champagner und hatte damit fast Unbeil angerichtet; benn Bohs trank sich ein Raufchchen an, fand jedoch, weil der Aft bald ichloß, die Zeit, sich wieder zu fam= meln. Auf einen Theil bes Bublitums machte bas Stud einen machtigen Eindruck; die Mehrzahl aber konnte fich in dieses neue großartige Genre nicht recht finden und war der Dichtung weder zu Lob noch zu Tadel gewachien. Der Bergog nahm febr warmen Antheil an dem Drama, ichrieb gleich am andern Morgen eine Kritik der hauptschau= fpieler und beschenfte Graff und Bobs. Charlotte von Ralb fprach ihren Dant brieflich bem Dichter aus, ber ihr antwortete: "Gie machen mir viel Freude, daß Sie mich einen fo schönen Nachklang meiner gestrigen Darftellung hören laffen. Die Menge hielt fich an bas, mas gefchieht und gehandelt wird; aber die Seele, welche ber Dichter in sein Werk au legen municht, und welche tiefer liegt, als die Sandlung felbit, ift nur für die, welche eine Seele fassen können . . . Sie haben mich gefunden, bas freut mich: benn im Gangen biefes Studs habe ich mein Wefen ausgefprochen." In bem unfreundlich gestimmten Jean Baul-Berber-

<sup>\*)</sup> Nach ber bamaligen Abtheilung ber Piccolomini; jest bilbet das Mahl ben vierten Aufzug.

schen Kreise sehlte es nicht an abzünstigen Stimmen. Karoline Herber schrieb an Knebel: "Die Biccolominis sind am 30. Januar mit großem Beifall ausgeführt worden; die superben Kleidungen (Alles in Atlas) der damaligen Zeit haben dem historischen Stück ihren einzigen und seltenen Glanz gegeben."

Allgemeiner gundete bie nachfte Borftellung am 2. Kebruar. Schiller bantte in einem Billet bem Darfteller Ballenftein's Graff für feine treffliche Deflamation, von ber fein Bort jur Erbe gefallen fei. "Richt jo leicht", idrieb er, "foll es einem Andern werden, Ihnen ben Ballenftein nachzuspielen; und nach bem Beweis, ben Sie gestern von Ihrer Berrichaft über fich felbst gegeben, werden Gie bei funftigen Borftellungen Ihre Kunft gewiß noch pollständiger entwickeln." Der Bergog ließ am 4. Februar unfern Dichter burch Goethe auf fein Bimmer laben, ohne Zweifel, um ihm viel Schmeichelhaftes zu fagen. Rein Bunder, daß Schiller fich in diefen Tagen frifcher, als feit langer Beit, fühlte. So febr ibn feine Dichtung in Anspruch nabm, fand er boch noch Zeit und Luft zu geselligem Berkehr. Jean Baul schrieb am 27. Sanuar, er habe neulich mit Schiller bis Mitternacht gestritten, und ein ander Mal mit ihm und Goethe bei ber Frau von Ralb. Bei einem Diner, bas Goethe zu Ehren Schiller's gab, habe er links und Berber rechts pom Sausberrn gefesien. Go konnte unfer Dichter, als er gegen ben 7. Februar nach Jena gurudtehrte, mit Befriedigung auf ben Beimarischen Aufenthalt gurudbliden. "Geit etlichen Tagen", schrieb er ben 10. Februar an Körner, "bin ich von Beimar gurud, wo ich funf Wochen lang mit meiner Familie gewesen, um burch perfonliches Treiben und Bemuben eine erträgliche Darftellung meiner Biccolomini zu bewirken. Dies ift nun gludlich überstanden. Meine Absicht ift erreicht worden, bas Stud hat alle Wirkung gethan, bie mit Bulfe diefes Theaterpersonals qu erwarten gewesen. Es murde zweimal hintereinander gespielt, und bas Intereffe ift bei ber zweiten Reprajentation noch gestiegen. Mein Aufenthalt in Weimar hat mir auch in Rudficht auf meine Gesundheit neue gute Soffnungen erweckt. Ich bin genöthigt gewesen, alle Tage in Gesellschaft zu fein, und habe es wirtlich burchgesett, mir etwas zuzumuthen. Gelbst an ben Sof und auf bie Redoute bin ich gegangen, ohne daß meine Krämpfe mich daran gehindert. Und so habe ich in diesen fünf Wochen wieder als ein ordentlicher Mensch gelebt und mehr mitgemacht, als in ben letten fünf Jahren zusammengenommen."

Für Goethe war bas Zusammenleben mit Schiller jest fast unentbehrlich geworden; er verweilte wieder ben Februar hindurch zu Jena in regem Gebankenaustaufch mit bem unermudlichen Runftgenoffen, ber noch einige Aenderungen an den Biccolomini pornahm und Ballenftein's Tod mit Gifer fortführte. Um 7. Marg übersandte Schiller an ben nach Beimar gurudgefehrten Freund zwei Ufte bes britten Studs, welche biefer, wie auch Mener, "mit wahrem Antheil und inniger Rührung" las. "Wenn fich ber Zuschauer", schrieb Goethe, "bei ben Biccolominis aus einem gewissen fünstlichen, hie und da willfürlich icheinenden Gewebe nicht gleich berausfinden tann, fo geben biefe neuen Alte nun icon gleichsam als naturnothwendig por fich bin. Die Welt ift gegeben, in ber Alles geschiebt; Die Geseke find aufgestellt, nach Denen man urtheilt; ber Strom bes Interesses, ber Leidenschaft findet fein Bett ichon gegraben, in dem er hinabrollen tann." Bon folchem Beifall ermuthigt, arbeitete Schiller mit verdoppelter Rraft weiter und brachte icon am 15. Marz die Tragodie zu Ende. "Montag erhalten Sie ben Ballenstein gang", ichrieb er unter biefem Datum an Goethe; "todt ist er schon und auch parentirt; ich habe nur noch zu bessern und au feilen" - und bei ber Uebersendung am 17. Marg: "Wenn Gie urtheilen, daß es nun wirklich eine Tragodie ist, daß die Sauptforde= rungen ber Empfindungen erfüllt, die Sauptfragen bes Berftandes und ber Neugierde befriedigt, Die Schichfale aufgelöft und Die Einheit der Hauptempfindung erhalten feien, so will ich höchlich gufrieden fein."

Am 10. April begab sich Schiller mit Goethe, der wieder beinahe drei Wochen in Jena zugebracht hatte, nach Weimar, um dort die Aufführung aller drei Stück vorzubereiten. Am 15. gab man das Lager, am 17. die Piccolomini, am 20. Wallenstein's Tod; das letzte Stück wurde am 22. wiederholt. Ueber den Ersolg schried Lotte an ihre Schwägerin Christophine: "Es schluchzte Alles im Theater, selbst die Schauspieler mußten weinen, und bei den Proben, ehe sie sich daran gewöhnten, konnten sie vor Weinen nicht fortsprechen." Schiller selbst berichtete an Körner: "Der Wallenstein hat auf dem Theater in Weimar eine außerordentliche Wirtung gemacht, und auch die Unempsindlichsten mitsortgerissen. Es war darüber nur Eine Stimme, und in den nächsten acht Tagen wurde von nichts Anderm gesprochen." Schiller's Ueberzzeugung von seinem Beruf für das Drama stand nun unerschütterlich sest; er kam seinen Freunden und sich selbst "wie ein ganz anderer Mensch" vor.

Ueberschauen wir nun das große Dichterwerk in seiner Gesammtheit, so könnte es auf den ersten Blick scheinen, als habe Schiller es hier auf etwas einer griechischen Trilogie Aehnliches abgesehen gehabt. Der Leser weiß aber schon, daß nur die Masse bes sich anhäusenden Stoffes ben Dichter gwang, fein Wert ichlieflich in brei Stude au gerlegen. Bon diesen find die beiden ersten einleitend, erponirend; jedoch fann bas Boriviel eber, als bie Biccolomini, für ein eigenes Drama. für ein felbitandiges fcenisches Gemalde gelten. Es unterscheidet nich von den beiden andern Dramen durchaus in Sprache, Bersmaß, haltung und Ton, und erfreut fich eben begbalb eines eigenthumlichen innern Lebens. Die Biccolomini und Wallenstein's Tod bilden, ben Bersonen, wie der handlung nach, nur Ein Drama; die Trennung in zwei Stude ist nur abgezwungen, und baraus auch die Berichiedenheit ibrer jekigen Abgrängung pon ber frühern \*) zu ertlären. Stellen fich nun gleich die Biccolomini nicht als ein auf sich rubendes, abgeschlof= fenes Drama bar, so webt uns boch baraus eine eigenthumliche Stimmung an, die sowohl pon der bes Schlufstudes, als der im Borfpiel herrschenden verschieden ift. Beiterkeit, Laune, forglofes Aufgeben in ber Gegenwart bilben ben Grundton in Wallenstein's Lager: rubige. besonnene Umsicht, fühner Unternehmungsfinn, beimlich beglückte Liebe, obwohl auf dusterm Grunde leuchtend, herrichen in den Biccolomini; Furcht und Schrecken, markburchbebende Schauer (wenigstens vom ur= fprunglichen Anfang, bem britten Aft, an) in Wallenftein's Tod. Das erste Stud hupft leicht geschürzt babin, bas zweite gleitet ruhig und langfam als ein breiter Strom fort, bas britte bat einen jaben, reißen= ben Sturg in engem Bette.

Ueber das erste Stück schiller den 21. September 1798 an Goethe, sein Verdienst könne nur Lebhaftigkeit sein; aber gerade weil es nur dieses Verdienst haben sollte, ist es ein Meisterstück in seiner Gattung geworden. Es ist an tein höheres Interesse litzhebers gebunden; eben darum weht uns aus ihm zu wahrer Erquickung der freie Geist der Poesie an. Ein ander Mal schrieb er an Goethe, Shakespeare habe im Julius Cäsar das gemeine Bolk mit ungemeiner Großheit behandelt; der Stoff habe ihn bei der Darstellung des Volkscharalters gezwungen, mehr ein poetisches Abstratum im Auge zu halten; mit einem fühnen Griff nehme er aus der Menge und Masse ein paar Figuren oder vielmehr ein paar Stimmen heraus und lasse sie pür das ganze Volk gelten, und so glücklich habe er gewählt, daß sie wirklich dasür gelten können. Ganz dasselbe läßt sich von den Figuren in Wallenstein's Lager rühmen. Der Kroate, der in seiner Dummheit sich übertölpeln läßt und das "Sprückel des Pfässseins" gläubig ans

<sup>\*)</sup> Wallenstein's Tob begann bamals mit seinem jegigen britten

bort, reprafentirt den niedrigsten Saufen bes Beeres, der wie blobes Bieb gur Schlachtbank geführt wird. Bon foldem Bolt ift bann Ifo= lani ein würdiger Unführer. Der erfte Jager mit feinem Kameraden ("des Friedlanders wilde Jago") vertritt die Masse der Abenteurer und Glücksritter in Wallenstein's Beer, vergegenwärtigt überhaupt bas mufte, unftete Rriegshandwerk jener Beit, und ift baber, als Stimmführer bes Allgemeinen, ber hauptfanger im Reiterlied am Ende bes Studs. Der Arfebuffer, ber bem betrügerischen Bauer bas Wort rebet, weil er boch "auch ein Mensch sei, so zu sagen", der treu an dem Raiser bangt, von bem ber Rager fagt: "Das bentt wie ein Seifensieder" er gebort bem treuen Tiefenbach'ichen Regiment an und spielt eine ähnliche Rolle, wie fein ichwerfälliger, etwas einfältiger, aber ehrlicher Deutscher herr". Den Gegensat zu ibm bildet in seiner unbedingten. Singabe an Ballenftein der Trompeter, die Stimme der Terzty'schen Regimenter ("Aber wir halten ibn aufrecht, wir!"). Sein Landsmann. ber breitstylige Bedant, ber ben feinen Griff und rechten Ton "von Des Keldberen Berion gelernt bat", der urkundlich deffen Worte bergu= fagen weiß, ber gravitätisch einen Refruten einweiht, Diefes "Befehls= buch", der unperaleichliche Wachtmeister ist offenbar eine Karritatur von Ballenstein selbst. Der Dragoner darakterisirt durch einen einzigen Bers ("Der Frlander folgt bes Gludes Stern") nicht nur fich felbft, fondern auch die Unzuperläffigteit des Buttler'ichen Regiments. Der erste Ruirassier endlich gebort bem pon Mar befehligten Bappenheimschen Regiment an, und damit ift Alles gejagt. Er stellt die noble Seite bes damaligen Kriegslebens bar. Indem fo bie Riauren bes Studs fic als Stimmführer ihrer Regimenter und Abbilder ihrer Rührer barftellen, repräsentiren einige auch ihre Rationen. Der zweite Scharfschütze fagt: "Der Tyroler bient nur bem Lanbesberrn"; ber zweite Artebusier ift aus der Schweiz, dem Baterland der Treue; der leichtsinnige erste Scharficut ift ein Lothringer, mit der großen Muth gebend, .. wo der leichte Sinn ist und der luftige Muth". Dergleichen Bezüge schimmern durch, find aber nicht begriffsmäßig ausgeprägt, fo daß nirgendmo Abnichtlichkeit durchschimmert.

Ungeachtet aller Verschiedenheit in den Charafteren der Soldaten vereinigen sie sich doch in der Anhänglichkeit an ihren Oberfeldherrn und in dem Borsak, ihn nicht zu verlassen, einem Borsak, der nur an der Treue der ehrlichen Deutschen und dem Stumpfsinn der Arvaten eine Schranke sindet. Der förmliche Beschluß, den sie sassen, eine Bittsschrift, daß die Regimenter nicht getrennt werden, zum Unterzeichnen in Umlauf zu sehen, kann denn auch als die Handlung des Stückes bes

tradtet werben, welche für die mannigfachen, bunt wechselnden Charattere. Gefpräche. Borfalle und Scenen bas zusammenhaltende Band bilbet. Die burchgebende Begiebung auf Ballenftein macht bas Lager au einem einheitlichen Gemälde, gleichsam zu einer isolirten Welt, wie Schiller fie in dem Johanniterorden auf Malta gefunden ju baben glaubte. Doch fehlt es auch nicht an eingestreuten Zugen, welche bie Begiehungen Diefer abgeschloffenen Welt nach außen bin gum großen Beitgangen peranichaulichen. Dabin geboren ber ruinirte Bauer, ber fich nun auf's Betrugen leat, ber als Refrut auftretende Burgersfohn. ben ber jammernde Bater vergebens gurudguhalten sucht, und ber predigende Rapuziner. Sie find Reprafentanten bes Bauern=, Burger= und geiftlichen Standes. Den Kapuziner ichob ber Dichter erft bei ber zweiten Bearbeitung ein, "benn gerade biefer Charafterzug ber Beit und des Blages habe ihm noch gefehlt." Um Schiller gur Predigt gu begeiftern, ließ Goethe ihm Abraham a Sancta Clara's Schrift "Reimb bich ober ich Lif bich" zugeben. Unfer Dichter schöpfte besonders aus bem darin enthaltenen Traftat : "Auff! auff ihr Chriften!" \*)

Bemerkenswerth ist noch die schöne, durch das kleine dramatische Gemälde hindurchgehende Steigerung, vom Gemeinen und Geringsügigen dis zur höchsten Aussaliung des Kriegerliebens, die sich dramatisch in den Morten des herrlichen Wallonen und lyrisch in dem Reiterslied entsaltet. Aber ungeachtet so das Gedicht in das Jeale ausläust, ist die Behandlung doch durchweg real. Keine Spur von Sentimentalität; Alles ist träftig, heiter, leicht, originell. Das Drama schließt sich hinsichtlich seiner objektiven Gestaltung den besten Balladen unsers Dichters an; ja es hat vielleicht am meisten plastische Form von Allem, was Schiller geschrieben hat.

Bur Betrachtung der beiden andern Wallenstein'schen Stücke übergehend, haben wir zunächst festzuhalten, daß die Piccolomini nicht als ein selbständiges Drama aufgesaßt werden können, und daher auch nicht der Maßstad an sie zu legen ist, den wir bei einem kunstmäßig organissirten und abgerundeten Stück anzuwenden berechtigt sind. Wir müssen an ein solches die Forderungen stellen, daß die Handlung, wie einen bestimmten Ansangspunkt, so auch einen entschiedenen Höher und Benderpunkt und einen befriedigenden Endpunkt habe, daß ein Hauptcharakter als Träger und Hebel der Handlung hervortrete, um den sich die übe

<sup>\*)</sup> Eine Nachweisung ber imitirten Stellen habe ich in meinem Archiv für den deutschen Unterricht (Jahrgang 1844, Heft II, S 62 ff.) gegeben.

rigen Charaftere fordernd ober gegenwirkend gruppiren, daß ber Ronflift, in den biefer Charafter gerath, innerhalb ber Grangen bes Dramas jur Enticheidung tomme, daß ber Bau des Gangen, feine Glieberung in Atte, mit den verschiedenen Stadien ber Sandlung und ben Ent= widelungsphafen des hauptcharatters zusammenftimme, daß ber erfte Alt, indem er gur Erposition bient, jugleich die Faben ber Sandlung anknupfe, der zweite ben Knoten ber Bermidelung enger ichurge, ber britte ben Sobepunkt ber Rrifis, ber vierte ben Gludsumidmung, Die Beripetie, ber fünfte die Ratastrophe enthalte. Wie wenig von biesen Forderungen finden wir in den Biccolomini erfüllt! Belcher Charafter ift hier das Centrum, dem fich das hauptintereffe ber Buschauer qu= wenden foll, die Are, um welche fich die handlung drebt? Ift es Wallenstein? Aber wie ichwach greift er in biefem Stud in bas Betriebe ber handlung ein! Seine Bertrauten handeln für ihn auf eigene Sand, auf eigene Gefahr, ohne bestimmt zu miffen, mas fein eigent= liches Ziel ist. Er wird mehr getrieben, als er treibt, Sind es die Biccolomini, die Titelbelden des Studs? Bobl find fie ein Baar befonders bervortretender, durch Kontrast einander bebender Riguren, aber feineswegs Trager einer im Drama jum Abschluß gelangenden Sandlung. Octavio verhalt fich beobachtend, vorbereitend, verschloffen; Mar, von Liebesglud und Liebesleid beraufcht, nimmt an dem, was um ihn vorgeht, nur halben Antheil. Bom Bater gewarnt, bringt er es nur bis jum Entschluß, bei Ballenftein felbst fich Auftlarung zu verschaffen, und damit endigt das Stud. Naturlich fonnte, wo fich fein funftgerechter Gang ber Sandlung findet, auch feine tunftmäßige Gliederung, in Afte entstehen. Die Biccolomini find, als ein besonderes Drama aufgefaßt, ein burchaus untunftlerifch geformtes Ganges, wodurch ber Dichter es fich ermöglichte, in bem Schluftfud eine um fo gedrangtere und ergreifendere Tragodie ju bieten. Dieser zu Gunften erlaubte er fich, wie wir früher ihn felbst gestehen hörten, in die Biccolomini "die Exposition ber Sandlung (bes Schlufstudes) in ihrer gangen Breite bisdabin, wo der Anoten gefnüpft ift," aufzunehmen.

Benn er bann aber weiter behauptet, daß bas Schlufftud "einevollständige Tragodie" fei, fo tann man bas unmöglich gelten laffen, da es ja bie Biccolomini als integrirenden Theil vorausfest. In seiner ersten Gestalt bilbete Wallenstein's Tob noch viel weniger als jest eine vollständige Tragodie, weil damals biefes Stud erft mit bem jegigen britten Afte begann. \*) Es war also icon bei ber Er=

<sup>\*)</sup> Der Inhalt ber gegenwärtigen brei letten Afte füllte urfprung=

öffnung des Dramas der Höhepunkt der Krisis erstiegen, ja die Beripetie bereits erreicht, so daß der ganze aufsteigende Theil der Hand-lung sehlte und die Tragödie in nichts, als dem jähen, surchtbaren Absturz zur Katastrophe hin bestand. Nur um Beniges mehr entspricht sie in ihrer gegenwärtigen Form den Grundgesetzen des Dramas; denn auch jest noch liegt nicht bloß die Exposition, die Anknüpfung der Handlung, die Schürzung des Knotens vor dem Stüde, auch der Glücksumschwung hat schon begonnen; Wallenstein sieht sich bereits in seinen heimlich gesegten Schlingen gesangen, sein Unterhändler Sesin' ist aufgegriffen, er kann nicht mehr zurück, er muß vorwärts, dem Berzberben entgegen.

Trog dieser den Regeln des Dramas widersprechenden Gliederung und Organisation überhaupt, stehen die drei Wallenstein'sichen Stücke in ihrer Gesammtheit als eines der großartigsten und bewundernswürzdigten Denkmäler deutscher Dichterkraft für alle Zeiten da, und wir haben uns Glück zu wünschen, daß Schiller sich durch die Ueberfülle und Sprödigkeit des einer dramatischen Gestaltung widerstrebenden Stosses nicht hat abschrecken lassen, so unvergleichlich lebensvolle Vilder aus der vaterländischen Geschichte zu entwerfen, so ergreisende tragözdische Aktorde erkönen zu lassen.

Bon seinen frühern Dramen ist der Ballenstein durch eine weite Kluft geschieden, nicht etwa bloß durch reinern Abel der Sprache, durch lebendigere, fester umschriebene bramatische Gestalten, burch schoneres Maß der Empfindung, fraftigere Zügelung der Einbildungstraft, größere Külle und Tiefe des Gehalts, sondern in höherm Grade noch durch Einflechtung eines neuen tragischen Brincips. Seine frühern Tragodien geboren sammtlich bem modernen Genre an, welches ben helben im Rampf mit ben hergebrachten Formen ber Gefellschaft barftellt, mahrend in der antiten Tragodie ein Rampf mit bem Schichfal, b. h. mit ber religios aufgefaßten Naturnothmenbigteit erscheint. Die die Schauspiele der ersten Beriode, fo ichloß auch noch Schiller's Historiographie den Begriff des Schidsals aus: sie faßte die Weltgeschichte als das reine Resultat des Rampfs der Naturfrafte mit der Freiheit auf. Gben fo ift in feinen philosophischen Abhandlungen vom Schickfal kaum die Rede, so nabe er auch bei der Analyse der Begriffe Freiheit, Erhabenheit, Burde an Diefer Borftellung vorbeiftreifte. Rur in Giner Stelle (Ueber die tragische Runft) fpricht er eigens über bas

lich fünf Akte, so baß biese Partie bamals auch ganz anbers ge-gliedert war,

Schidfal, aber zugleich gegen beffen Wiebereinführung in's Drama: eine blinde Unterwürfigkeit unter bas Schichfal, fagt er bort, fei immer bemuthigend und frankend fur freie, fich felbst bestimmende Befen. Erft im Balladenjahr 1797 begegnen wir einzelnen Dichtungen', wie ber Ring des Bolpfrates, woraus die antife Schickfalsidee hervorblickt, und eben biefe perflocht er in ben Wallenstein. Wie tam er bagu? Gang mit Unrecht bat man behauptet, daß er von jeber zu einer fatalistischen Lebensanschauung bingeneigt babe. Das beweifen Briefftellen, wie folgende pom 27. März und 14. April 1783 : "Migpergnügen über mein Schicffal, feblaeichlagene hoffnungen baben ben Rlang meines Gemuthe verfälicht" . . . "Ich hatte vielleicht groß werden können, aber bas Schichfal ftritt zu fruh wider mich?" Wenn Jeder, ber fich fo ober abulich ausdruckt, ju den Fataliften gerechnet werden foll, wer gebort bann nicht bagu? Rein, erst burch bas Studium ber griechischen Tragifer wurde ihm die antife Schicffalsidee jugeführt; Die Bewunderung Der antifen Tragodien gewann ibn für die Grundidee, worauf fie ruben, und humboldt trug gang besonders viel dazu bei, diese hinneigung gu werstärfen.

Es wurde hier zu weit führen, die Verflechtung der Schicksalsidee in die Wallenstein'ichen Stude bis in's Einzelne hinein zu verfolgen. In hoffmeifter's größerm Wert ist nachgewiesen, wie diese Idee in alle Theile des großen Runstwerts bineingewuchert bat. Dennoch darf man ben Ballenstein nicht eine achte Schickfalstragobie nennen; benn bei tieferm Eindringen in das Werk fieht man ein zweites Brincip bindurchgeben, und die Schicfalsidee erscheint uns bei genauerem Bufeben für die Unlage des Gangen überflüffig, ja für deffen flare Auffassung sogar störend. Was Schiller felbst als einen Uebelstand beim Don Karlos erfannte, daß er fich mit bem Gegenstande ju lange ge= tragen, bas wiederholte fich in erhöhtem Make beim Ballenstein. Noth: wendig nahm diefer an des Dichters raftlos fortschreitender Bildung Theil; aber die erste Konception mußte, wenn auch nicht bestimmend, doch höchst einflugreich auf die schließliche Gestaltung einwirken. Bare ju der Zeit (1792), mo Schiller, wie wir oben hörten, die antite Schickfalsidee mit der neuern Tragodie für unverträglich hielt, unfer Drama vollendet worden, fo batte es fich unzweifelhaft gang auf dem Princip aufgebaut, welches damals noch in bes Dichters Seele vorherrichte. Aber feit jener Zeit gogen fich feine Freiheitsibeen allmälig gang in's Sittliche gurud und feine politischen Ansichten nahmen eine bedeutende Umbiegung; und ba bieß er nun die Schichfalsibee willtommen als ein Mittel, fein neues Drama von ber Reihe ber frühern ju fondern und

auf ein neues Beet zu verpflanzen. Aber dies Verpflanzen änderte nicht vollständig den Charalter des neuen Dramas; gekeimt und seine Grundgestalt getrieben hatte es doch einmal auf gleichem Boden mit den vier ersten Schauspielen, und dieser ursprüngliche Typus wurde durch die Schicksaliede nicht mehr vertilgt.

Der geschichtlichen Ueberlieferung gemäß ergab fich als Grundmotiv des Werks die Auflehnung eines burch geistige Kraft und außere Stellung übermächtig geworbenen Mannes gegen bie bertomliche ftaat= liche Ordnung und fein baburch berbeigeführter Untergang. Go aufgefaßt, wurzelte Ballenstein, wie Don Rarlog, gang im Raturlichen und in realen Berhältniffen, und das Stud tonnte fich als moderne Tra= godie gang ohne Ginfluß bes mythischen Schickfals vollenden. 3mei besondere Motive fand ber Dichter im Charafter feines Belben geschicht= lich por: Ebrgeig und Rachsucht. Bei diefen konnte er nicht steben. bleiben. Nachdem einmal im Rarlos bie begrundend politifche Bebankenbewegung eingeschlagen war, konnte er nicht auf ben mehr negirenden Standpunkt des Fiesto gurudgeben; die neue Tragodie mußte in ihrer urfprünglichen Unlage ben Don Karlos fortfeten. Ballenftein mußte mit feiner von Radfucht geftachelten Chrbegierde tosmopolitische, philanthropische Ibeen verbinden; er follte anfänglich als ber unglud= liche Borkampfer für eine neue Ordnung ber Dinge erscheinen. Berfolgt man aus biefem Gefichtspuntte, wie es hoffmeifter gethan, bas gange Wert bis in's Detail binein, fo treten viele Bartien deffelben in ein belleres Licht. Man erkennt bann flar, baß bas Fundament aller Jugenddramen und hiftorischen Schriften Schiller's, ber Gegenfat amischen bem Bernünftigen und bem geschichtlich Gegebenen, auch bem Wallenstein zu Grunde liegt. Der jugendliche, phantaftische Marquis Bosa bat in bem Selden Ballenftein gleichsam eine mannliche biftorische Geftalt gefunden. Wie febr es ber Dichter barauf angelegt bat. baß Die Sand bes Schickfals überall im Geheimen thatig icheine, unpertennbar folgt boch ber Berlauf ber handlung dem Naturgange: -Menfchen, Umftande, Zufall thun Alles.

Bas bewog nun Schiller, ben ursprünglichen Grundtypus seines Dramas zu ändern? sein Stüd in die Form des Fatums umzugießen? Das Borbild der Alten, die Einwirkung Humboldt's, auf die schon hinzewiesen worden, trugen dazu bei, waren aber nicht das Einzige, was ihn zur Aufnahme des antiken Schicklas in seine Dichtung bestimmte. Seine veränderte sittlich-politische Ueberzeugung war es vor Allem, wasseinen dramatischen Standpunkt veränderte. Als er nach langer Untersbrechung die Arbeit am Wallenstein wieder aufnahm, stand er auf

einem andern politischen Boben. Durch Mancherlei, besonders burch Die Mendung, welche die frangofische Repolution genommen, war ihm Die Theilnahme an den staatlichen Creignissen ganglich verleidet worden. Das Sittlich-Schone mar ibm jest ber Centralpuntt, von bem allein ibm jede beffere Form bes politischen, wie bes religiöfen Lebens aus: augeben ichien. In einem iconen Familien: und Freundestreife qu einem ruhigen Genuß ber Rrafte feines Geiftes und Bergens gelangt, übersah ober ertrug er die mißfälligen Formen bes Staats und ber Rirde, gegen die er fruber angesturmt batte, und fügte sich, feinem boben Beruf lebend, mit gefaßter, wenn auch ftill trauernder Seele in das Unabanderliche. War er früher ein Brophet der Freiheit gewesen, fo mard er jett, immer freilich noch im Interesse ber Freiheit, ein perebelnder Bildner der Gefühle und Gesinnungen. Auf diesem neuen Standpunkt gesellte fich ibm zu ben Freiheitsideen ein neuer Chor pon Tugenden, Die in feiner Jugenddichtung febr im Sintergrund ftanden. Er legte jest einen besondern Accent auf die conservativen Tugenden ber Gesetlichfeit, Ordnung und Pflichttreue. Innerhalb diefer neuen fitt: iden Weltbetrachtung vollendete er ben Wallenstein, ohne jedoch bie frühern tosmopolitischen Buge gang auszulöschen. Satte er urfprunglich für Wallenstein, wie einst für Bosa und Karlos, Partei genommen, fo tonnte er jest in der Ucberzeugung, daß man fein Ideal politischer Glückfeligkeit durch ein Unrecht realisiren durfe, die Unternehmung feines Selben nicht mehr loben, ja er mußte fie verdammen. Da galt es nun, Ballenstein's That fo zu motiviren, daß fie nicht verabscheuens: murbig ericbien. Diefen Dienft leiftete bem Dichter bas Schicfal. Dadurch malate er, wie es im Brolog beißt, Die größere Sälfte ber Schuld feines Belben ben ungluchfeligen Geftirnen gu. Unfer Drama vereinigt also in sich nicht bloß ein boppeltes Brincip, bas moderne von Schiller's Jugendbramen und die antife Schickfalsibee, sondern auch eine zwiefache politische Grundansicht. Es gleicht einem Gebäude, beffen Aufführung, Sahre lang unterbrochen, nach einem per= änderten Plane fortgesetzt und pollendet murde, mobei Manches von dem bereits Aufgeführten wieder eingeriffen werden mußte, doch auch manche hiebei ausfallenden Baufteine von dem funftverftändigen Meister an andern Stellen wieder benutt werden tonnten.

Neben der Ginführung der Schicksalsidee in unsere Tragodie ist besonders die Liebesepisobe Mar und Thetla Gegenstand vieler Ausstellungen geworden. Manche haben sie als ein hors-d'oeuvre betrachtet, das Schiller nur beghalb eingefügt habe, um boch menigstens in Ginem Theile ber großen Dichtung, die er mit bloß objektiver Theil=

nabme, mit ber fühlen "Liebe bes Runftlers" ausführte, fich felbft. ben Idealismus feiner eigenen Natur, voll und warm aussprechen gu tonnen. Das ift ein Arrthum. Allerdings bilbet Diefe Episobe gewiffermaßen für fich ein geschloffenes Ganges; aber ber Dichter bediente fich ihrer nicht etwa blok als eines Gefäkes, bas ben tiefen Ibeenstrom der humanität seines eigenen herzens aufnehmen follte; er perband bamit auch einen fünftlerischen 3med. Die Ginrichtung bes Bangen", fcrieb er an Goethe, "erfordert es, daß die Liebe nicht sowohl burch handlung, als burch ihr ruhiges Bestehen auf sich und durch ihre Freiheit von allen Zwecken ber übrigen handlung, die ein unrubiges, planpolles Streben nach einem Riel ift, fich entgegen= jest und baburd einen gemiffen menichlichen Rreis voll= en bet." Das gange volle Menschenthum, Realismus und Ibealismus in wechselfeitiger Erganzung, mar Schiller's Ziel im Freundschaftsbunde mit Goethe. Wallenstein, der große Realist, und Max, der edle Joealist, permochten fich nicht festzuhalten und ihre Naturen auszutauschen, und barin mar ihr tragiides Geschick begründet. Schiller hat, wie Carriere richtig bemertt, in dem Untergange ber beiben Ginseitigkeiten bie 3dee des Gangen ihren Triumph feiern laffen. Soffmeifter, ber die Spisode ihrem Gehalt nach zu dem Berrlichsten gablte, mas je ein in Die Seelenschönbeit Eingeweihter bargestellt batte, fällte boch vom bramatis ichen Standpunkt aus ein ungunftiges Urtheil über fie und tabelte besonders die Zeichnung der beiden Charaftere, die den Mittelpunkt der= felben bilben, als zu matt und unbestimmt. Es begreift fich leicht, wie Schiller bagu tam, in berjenigen Partie feiner Dichtung, worin er fich felbst gab, aus ber in bem Gangen angestrebten objektiven Gestaltung ber Figuren in feine frühere fubjettive Beife ber Charafterzeichnung gurud: zufallen. Die Episode ist mehr lprifc als bramatisch gehalten, weßhalb Supern fie mit bem antifen Chor vergleicht. Wie entzudend ber fittliche Abel ift, der aus diesem Gemalde hervorleuchtet, fo hat Schiller boch seine Lieblingsansichten bier gleichsam zu theoretisch tundgegeben. Mag und Thekla fprechen ju viel von ber herrlichkeit bes bergens und vernichten die ichone naive Unmittelbarteit ber Gefühle, die fie befeelen, burch allzu häufige Berufung auf diefelben, burch bas reflectirende Bewußtsein, welches fie von ihnen verratben.

Mar und Thekla haben uns zur Betrachtung ber Charaktere bes Dramas hinübergeführt. In biesen stellen sich die Fortschritte, die Schiller als dichterischer Gestaltenmaler gemacht hatte, seitbem er das Feld der Tragödie verließ, im glänzendsten Lichte dar. Melch ein lebensvolles, wahrheitstreues Bild ist die Taselscene in den Biccolomini!

Die plastifc und anschaulich treten und felbst bie untergeordneten Riauren entgegen, wenn auch nur mit wenigen pragnanten Strichen ge-Bortrefflich und nach Shakespeare's Beise mit fraftigen Meisterzügen bingestellt find ber beutsche Tiefenbach, ber robe, verschul= Dete Rroat Molani, Die ichlechten, aber fühnen Unbanger und Wertzeuge Ballensteins Illo und Terzin, ber aftrologische Narr Seni, ber Diplomat Questenberg, ber Schwebe Brangel, ber, sich selbst als eine madere Berfonlichkeit barftellend, jugleich ben gefunden, ehrenfesten Charafter bes ichwedischen Beeres symbolisch reprafentirt. Gine febr bedeutsame Rigur bes Studes ift Oftavio. Er fteht als Bertreter ber Pflichttreue dem aufruhrfinnenden Wallenftein gegenüber, verlett aber die Freundes: pflicht durch die beimlichen Schlangenwege, die er ben Freund zu fturgen einschlägt, ftatt beffen Rettung marnend zu versuchen ober ibn offen gu bekampfen. Der Dichter ift augenscheinlich bemubt gewesen, bas Gehäffige ber Stellung, die er zu Wallenstein einnimmt, zu milbern und zu verdeden, bamit nicht die Tugend ber Pflichttreue gerade burch ihren Sauptreprafentanten verdunkelt werde. Gine feste, fernhafte Gestalt ift Buttler. Auch in seinen Charafter hat der Dichter unnöthiger Weise Die Schickfalsidee permebt. Buttler's Berficherungen, bag ibn bas Schickfal zu Mallenftein's Morber mache, fann ber Ruschauer teinen Glauben schenten; muß dieser sich boch ber Worte erinnern, in Die feine rachsüchtige Buth (Aft II, 6) gegen Octavio ausbricht. Wer ein fo beutliches Bewußtsein von bem Willen bes Schickfals bat, wie Buttler. hat diesen hiedurch in seinen eignen Willen, in einen Aft der Freiheit permandelt. Uuter den Frauengestalten ift Die Grafin Terain am fraftigsten gezeichnet, ein intriguantes, ehrgeiziges, bochsinniges Weib, aber nicht ihrem religiofen Zeitalter angehörig, fondern eine Dame bes acht= zehnten Jahrhunderts. Sie lacht über Ballenftein's aftrologischen Thurm, und als Max ihr erzählen will, daß er in der Rirche gewesen, muß er ihren "Spott" befürchten. In politischen Bandeln bewandert. ber Rede in hobem Grade machtig, stachelt fie ben unentschlossenen Bergog gur Emporung, zeigt fich muthvoll im Unglud und endigt groß.

Mus bem Rreife biefer bramatifchen Geftalten ragt Ballenftein als die bei weitem imposanteste bervor. Wir borten oben (Kap. 6) ben Dichter fagen, Ballenftein's Charafter tonne burchaus nur furcht= bar, nie eigentlich groß erscheinen. Jene Worte gehören dem Ende November 1796 an. Seitdem erwarmte er fich, vielleicht ohne fich beffen flar bewußt zu werden, für diesen Charafter, ben er ohne alle perfonliche Zuneigung, bloß mit ber Theilnahme bes Runftlers auszuführen gedachte, im Fortschritt ber Arbeit mehr und mehr, und flocht

ihm so viele veredelnde Züge ein, daß er nach der Bollendung des Werks gewiß nicht jenen Ausspruch hätte wiederholen können. Diese wachsende Zuneigung des Dichters zu seinem Helden erklärt sich daraus, daß Schiller, wie Hossmeister nachgewiesen hat, sich in der Zeichenung des dramatischen Wallenstein durch die Anschauung der Persönlichkeit Goethe's leiten ließ. Schiller schuf seinen Wallenstein nach dem allgemeinen Charakterbilde des Realisten am Ende seiner Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung. Wie dei der Zeichnung dieses Gattungsbildes, so schwebte ihm auch, und zwar in höherm Grade, bei der Zeichnung Wallensteins Grethe por.

Daß Wallenstein ein Realist ift, fagt er felbst ("Mich schuf aus gröberm Stoffe die Natur u. f. m."). Sein ganges Streben bat eine reale Tendens. Daß er aber im würdigen Sinne und in ber gangen Fülle des Begriffs der Realist ift, welcher in der angeführten Abhand= lung fliggirt wird, lagt fich itellenweise mit den Ausbruden berfelben nachweisen. Ihr zufolge besitt ber Realist einen nüchternen Beobach= tungsgeift - fo tennt auch Wallenstein die Menschen gut und weiß fie wohl zu gebrauchen (Piccolom. I, 4; B.'s Tod IV, 8). In feinem Sandeln zeigt ber Realist eine resignirte Unterwerfung unter Die Roth= wendigkeit (nicht die blinde Röthigung) ber Natur, eine Ergebung alfo in das, mas fein muß; mit Geiftesfreiheit umfaßt und befolat er bas Gefet ber Natur, wie ber Joealist (in unserm Drama Mar) sich burch das Gefet der Vernunft bestimmen läßt. Go feben wir auch den Bergog. fich freiwillig bem Schicfal ergeben und biefe Geiftesfreiheit überall in Wort und That behaupten. Die Antriebe des Realisten, beißt es in ber Abhandlung, find im strengen Sinne zwar weder frei genug, weil fie nicht aus bem blogen Willen entspringen, noch moralisch genug, weil sie nicht auf das moralische Gesetz gerichtet find; aber als Refultate der allgemeinen Naturnothwendigkeit sind sie auch eben so wenig blinde und materialistische Antriebe. So ift auch Wallenstein weder gang sittlich rein, noch gang verwerflich. Ferner tann ber Realist bei allen Borzügen doch auf absolute Größe und Burde in einem befondern Kalle teinen Anspruch machen; einen Charatter von Sobeit und Burbe fucht man in feinen einzelnen Sandlungen vergebens, ober, wie es an einer andern Stelle der Abhandlung beißt, er buft die Mangel feiner Lebensmarimen mit feiner perfonlichen Burbe, aber er erfährt nichts von biesem Opfer. Nicht anders verhalt es sich mit Wallenstein, der kein eigentlich erhabener Charakter ift, noch sein follte. Des Realisten Moralität liegt in feiner einzelnen That, sondern in der

Summe seines gangen Lebens, während ber 3bealift (Schiller und Mar) gleich in jede einzelne That den Charatter der Gelbftständigkeit und Bollendung legt. Ber fiebt bierin nicht wieder unfern Belden, den nur Die Summe alles beffen, mas er fpricht, handelt und bulbet, ju bem macht, was er uns ift? Reine große Einzelthat feben wir ibn poll: bringen. Daber ichreibt auch jene Abhandlung bem Reatiften Rube und Gleichförmigkeit zu. Bilben diefe nicht gleichfalls einen Saupt= charafterzug unfers helben? Rie verliert er feine flare, beinahe beitere, ftets gleichmäßige Faffung. Weiter beißt es in der Abhandlung, ber Realist frage immer, wozu eine Sache gut fei, und wiffe nicht viel von dem, mas feinen Zweck und Werth in fich habe; "benn mas bekummern ibn Guter, von benen er feine Abnung, und an die er feinen Glauben bat? Genug für ibn, er ift im Besite, Die Erde ift fein; es ift Licht in feinem Berftande, und Bufriedenheit wohnt in feiner Bruft." Raffen nicht auch diese Buge gang auf unfern Belben, ber feine Burgeln nur recht tief und weit in die Erde treiben und ausbreiten mochte, nicht aber, wie ein Fauft, durch seine schwarzen Kunfte ben Wiffensdurft ftillen will? Endlich behauptet die Abhandlung, ber mahre Realist erweise sich als Menschenfreund, ohne einen sehr hohen Begriff von den Menschen und ber Menschbeit zu haben; er sei in der Beurtheilung Underer billiger als der Idealift, da er Jegliches mehr in feiner Begranzung abschäße. Go läßt auch Wallenstein die Menschen in seiner Umgebung, wie Goethe es nennt, gemahren ("Liebt oder haßt ein= ander, wie ihr wollt u. f. w.") und beurtheilt sie mit humaner Nachficht. Dazu gefellt fich bei ihm eine bochft gefunde, flare und fichere Einsicht in alle weltlichen Dinge; und die schlichte Natürlichkeit spiegelt fich auch in der Sprache ab. Wie munderbar einfach und ungesucht fpricht Wallenstein! Wo hatte ber Dichter bes Don Rarlos für biefen Ausdruck beffere Vorbilder finden können, als in Goethe's Gefprach und feinen Werken? Auch Ballenstein's Aeußeres icheint er fich ungefahr jo gedacht zu haben, wie Goethe 1797 ausfah. Mar nennt Wallenstein's Gestalt gastlich und hoheitblidend, seine Buge rein und edel. Thekla fagt, ihr Bater habe nicht gealtert, blübend ftebe er jest por ihren Augen. Ueber bas braune Scheitelhaar bes Gunfzigjährigen ist die Zeit machtlos hingegangen, und er durfte eigentlich nicht in ber Unsprache an die Ruiraffiere von feinem "groifen Saupte" reben.

Diefer fo reichen, felbständigen, harmonischen Natur seines Realisten. wie fie ihm in Goethe's Berfonlichkeit entgegentrat, gab unfer Dichter badurch einen ide alistischen Anstrich, daß er in seinen Gelden ben Sang legte, Die Geheimnisse bes Schickfals ju ergrunden, und einen

ibealen Jüngling zu seinem Lieblinge machte. Aber es bewährte sich an Wallenstein auch der Sat der angeführten Abhandlung, daß sich der Realist unausdleiblich in einen verderblichen Irrthum stürze, wenner sich mit seinem Wissen aus dem Ersahrungsmäßigen in's Unbedingteerheben will. Und was den zweiten, den praktisch idealen Zug, seine Liebe zu Max, betrifft, so dürste sich darin der Dichter vergriffen haben. Goethe konnte Schiller lieben, weil ihre Freundschaft eine seste Basis an ihrem gemeinschaftlichen Streben hatte. Aber Max nimmt dem Wallenstein gegenüber eine zu unselbständige Stellung ein, ist zu sehr Kind in allen realen Dingen, als daß er Wallenstein's Freund heißen könnte, wie ibn soar Allo nennt.

Bon den Zügen, die Schiller aus der Geschichte, oder vielmehr aus seiner Darstellung des dreißigjährigen Krieges in Ballenstein's Charakterbild aufgenommen hat, wollen einige mit diesem nicht recht zusammenstimmen, z. B. was Max über Wallenstein's Kälte und Herzelosigkeit sagt, womit er "gleichgültig das Glück der Seinen in den Staub trete." Und so gilt auch, was Thekla von seinem "surchtbar ungeheuern Dasein", und die zerknickte Herzogin in Wallenstein's Tod, Att III, 1 über den Gatten klagt, mehr von dem historischen Wallenstein. Da wir aber von diesen heterogenen Charakterzügen nur sprechen hören, so schalen sie dem Gesammtbilde nicht so sehr, und man darf nicht anstehn, den Wallenstein zu Schiller's gelungensten und am meisten individuell gestalteten dramatischen Kiauren zu zählen.

So viel genüge über das großartige Kunstwerk, von dem Goethe späterhin urtheilte: "Es ist mit diesem Stücke, wie mit einem ausgezlegenen Weine; je älter sie werden, desto mehr Geschmack gewinnt man an ihnen." Nur auf Gines sei noch flüchtig hingedeutet, wie nämlich, von dieser herrlichen Kunstschöpfung ausströmend, sich nach und nach ein edler patriotischer Geist in die Jugend ergoß, und der Deutsche endlich in dem rein menschlich gehaltenen Bilde des heimathlichen Lebens die längst verschollene Liebe zum Baterlande wieder abnen lernte.

## Achtes Kapitel.

Schiller schwankt zwischen mehreren dramatischen Stoffen. Entscheidung für Maria Stuart. Theilnahme an Arbeiten Goethe's. Besuch von Neinwald und Christophine. Ehrensbezeugungen und Gewinn, die Wallenstein einbringt. Beisträge zum Musenalmanach. Beschluß, denselben eingehen zu lassen. Ausenthalt in Rudolstadt. Geburt einer Tochter. Schwere Erkrankung Lotte's. Stizze des Malteser-Plaus. Uebersiedelung unch Weimar. Gehaltserhöhung. Sinwirkung Schiller's auf Goethe.

Der Riesenkamps mit der Wallenstein'ichen Masse war glücklich durchgekämpst und hatte in Schiller die Ueberzeugung von seinem Beruf zum Dramatiker endlich sest begründet. Wohl war er sich bewußt gesworden, daß er manche Mängel der Komposition vergebens gerungen hatte zu beseitigen, aber zugleich auch, daß keiner von allen beutschen Dichtern, die da lebten, Goethe selbst in seiner jezigen Geistesversassung eingeschlossen, im Stande sei, mit so mächtigen Tönen von der Bühne berab die Nation zu erfassen.

Freilich unmittelbar nach Vollendung bes Wallenstein mar ibm zu Muth, als habe die übermäßige Unftrengung fein Dichtvermögen für immer erschöpft. Abgemattet von ber langjährigen Bemühung, einen ungeschmeidigen hiftorischen Stoff zu formen, wollte er fur bas nächste Stud eine Kabel im freien Kelbe ber Erfindung fuchen und ichien gang vergeffen zu haben, baß er unlängst sich bas Gelübde gethan, nie an= berswoher als aus ber Geschichte seine bramatischen Stoffe qu ent= nehmen. "Ich habe mich", fchrieb er ben 19. Marg 1799 an Goethe, "schon lange por dem Augenblick gefürchtet, den ich boch so febr wünschte, meines Werks los zu sein; und in der That befinde ich mich bei meiner jegigen Freiheit ichlimmer, als bei ber bisberigen Stlaverei. Die Maffe, die mich bisher anzog und festhielt, ist nun auf einmal weg, und mir duntt, als wenn ich bestimmungslos im luftleeren Raum binge. Zugleich ift mir, als wenn es absolut unmöglich ware, daß ich wieder etwas hervorbringen konnte. Ich werde nicht eber ruhig sein, als bis ich meine Gebanken wieder auf einen bestimmten Stoff mit

Hoffnung und Neigung gerichtet sehe. Ich werde Ibnen, sobald Sie hier sind, einige tragische Stoffe von freier Ersindung vorlegen, um nicht in der ersten Instanz, im Gegenstand, einen Mißgriss zu thun. Neigung und Bedürsniß ziehen mich zu einem frei phantasirten, nicht historischen, und zu einem bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff; benn Herricher und Selden habe ich vor jest herzlich satt."

Goethe fand fich zwei Tage fpater (ben 21. Marg) in Jena ein. wo ihm Schiller benn bie felbsterbachten Sujets vorlegte, und es auch fofort zu einer Auswahl tam; benn Goethe melbete noch benfelben Tag an Meyer, ber Stoff, ben Schiller ju bearbeiten gebente, fei "tragisch genug und die Anlage gut." Rach einer Andeutung in Goethe's Unnalen maren es die feindlichen Brüder, woraus fich fpater die Braut von Meffina entwickelt hat. Bielleicht gehörten gu ben in Auswahl stehenden Sujets auch bie Rinder des haufes, beren Inhalt fich in Schiller's Werten ftiggirt findet. In beiden follte, wie im Wallenftein, das Schidfal eine bedeutsame Rolle fpielen. 2118 aber Schiller am 24. April pon ber Aufführung ber brei Ballenftein: fchen Stude nach Jena beimgekehrt mar, griff er bennoch wieber, mahricheinlich in Folge weiterer Ronferengen mit Goethe, ein biftorijdes Sujet an, und zwar eines, womit er fich ichon in Bauerbach beschäftigt hatte, Maria Stuart. Gine Rotig in feinem Ralender fagt, baß er am 26. April angefangen babe, ben Gegenstand ju ftudiren. Auf Einiges von dem, mas er zu biefem Behufe las, beuten die Ausleihe= bucher ber Beimar'ichen Bibliothet bin. Am 24, April lieb er William Cambben's Annales rerum Anglicarum, am 26. den zweiten Theil von hume's History of England, am 27. Buchanan und du Chesne. Ein Brief an Goethe pom 26. melbet, er habe fich an eine Regierungs= geschichte ber Königin Glisabeth \*) gemacht und ben Proces ber Maria zu studiren angefangen, und fpricht ben Bunsch aus, ber Freund möge ihm aus ber Sammlung bes Bergogs einen Auffat von Geng über Maria Stuart in Bieweg's Taschenbuch für 1799 verschaffen. Daß er auch Robertson benutte, zeigen einige aus biesem fast wortlich entlebnte Reflexionen in der Rolle Maria's. Einer Briefftelle zufolge diente ibm Rapin's Histoire d'Angleterre für die Schilderung des Lotals und ber juristischen Formen.

Diefe Borstudien für sein neues Werk feste er mit erhöhtem Eifer fort, nachdem er am 10. Mai wieder seine Gartenwohnung bezogen

<sup>\*)</sup> Bielleicht die von Archenholz im hiftor. Kalender für Damen 1790, ben er mahrscheinlich besaß.

batte. Den 31. berichtete er an Goethe, sein Bensum liege noch sehr ungestaltet vor ihm; boch vier Tage später schrieb er: "Ich habe mich nicht enthalten können, weil das Schema zu den ersten Akten der Maria in Ordnung, und in den letzten nur noch ein einziger Punkt unausgesmacht ist, um die Zeit nicht zu verlieren, gleich zur Aussührung fortzugehen. Und so habe ich denn heute, den vierten Juni, dieses Opus mit Lust und Freude begonnen, und hoffe in diesem Monat schon einen ziemlichen Theil der Exposition zurückzulegen."

Mittlerweile mar er aber nicht so ausschließend, als biernach icheinen könnte, in fein Opus verfentt gewesen. In Erholungsftunden hatte er Mancherlei, mas Zufall ober Neigung ihm in die Sand gab. gelesen, 3. B. ein Leben bes Thomasius und von Corneille's Tragodien Rodogune, Bompée und Bolpeucte, deren "enorme Kehlerhaftigkeit" ibn in Erstaunen fente. Besonders aber batte ibn ber versonliche Bertebr mit Goethe mahrend beffen Anwesenheit in Jena vom 1. bis gum 27. Mai in Unfpruch genommen. Diesen beschäftigte bamals neben ber Udilleis eine interessante Arbeit pon nopellistisch-epistolarischer Form für die Bropplaen, Der Sammler und die Seinigen, eigentlich ein Goethe-Schiller'iches Werf. bas die beiden Freunde im November bes porigen Jahres an einigen Abenden durchgesprochen hatten. "Wie viel Antheil", fdrieb Goethe an Schiller, "Sie an Inhalt und Gestalt des Sammlers haben, wiffen Sie felbst." In der That find nicht bloß, wie Karoline von Wolzogen bemerkt, Schiller's Ansichten in den Ausfpruchen bes Philosophen ju ertennen, fondern es läßt fich auch nach: weisen, wie eigentlich bas Bange auf Grundideen unsers Dichters beruht, fo daß die tiefgreifende Einwirtung bes Schiller'ichen Beiftes auf Goethe auch bier wieder deutlich bervortritt. An den Sammler follte sich eine permandte Darstellung über den nüklichen und schädlichen Einfluß bes Dilettantismus auf alle Runfte anschließen. Das Schema baju murbe von jedem ber beiben Runftfreunde befonders angefertigt. Goethe's Entwurf ift ausgeführter, reicher an Thatfachlichem und feinen Bemerkungen, wogegen Schiller's zuerst von Soffmeifter (Supplem. IV, 572 ff.) veröffentlichte tabellarische Ueberficht fich burch begriffsmäßige Bestimmtheit auszeichnet. Go lagt felbst bieje fleine Broduktion Die Berichiedenheit beider Raturen erkennen. Bielleicht gehört eben diefer Zeit die in Goethe's Unnalen (1799) erwähnte mehr= malige Zeichnung einer Temperamentenrose nach Art einer Windrose an, die beide zusammen entwarfen.

Als im Juni Goethe's Besuche nicht mehr unserm Dichter bie Abende erheiterten, suchte er einigen Ersag in der Letture Leffing's.

"Ich lese jeht", fdrieb er am 4. Juni bem Freunde, "in ben Stunden, wo wir fonst zusammenkamen, Leffing's Dramaturgie, Die in der That eine febr geiftreiche und belebte Unterhaltung gibt. Es ift boch gar feine Frage, bag Leffing unter allen Deutschen feiner Zeit über bas. was die Runft betrifft, am flarften gewesen, am icharfften und jugleich am liberaliten darüber gedacht, und das Wesentliche, worauf es anfommt, am unverrudteften in's Muge gefaßt bat." 3m Laufe bes Juni wurde die Arbeit am Trauerspiel manchmal durch Besuche unterbrochen. "Ich fige noch immer", fcbrieb er ben 14., "bei meinen brei erften Er= positionsscenen und suche einen festen Grund für bas Runftige que legen." In der letten Woche bes Mongts erfreute ibn ein Besuch feiner Schwester Chriftophine, Die ihren Gatten Reinwald mitbrachte. Das Busammensein mit ihnen mare ihm noch weit erquidlicher gewesen, batte ihn nicht, feit ihm der Ballenstein gelungen war, im Borgefühl einer nur noch furgen Lebensdauer, ein ungeduldiger Schaffensbrang von Werk zu Werk getrieben. Beinahe mare er auch von feiner ge= fühls= und redseligen Freundin aus der Mannheimer Zeit, ber Frau von la Roche, heimgesucht worden, welche damals bei ihrem Jugend= anbeter Wieland in Osmannstädt mar. Bum Glud ichidte fie, weil fie die fogenannte Schnede, eine ichlimme Sabrftelle gwischen Beimar und Jena fürchtete, nur ihre beiben Enkelinnen. Schiller mar mit ihr in einiger Berbindung geblieben und hatte noch 1797 auf einen Brief. worin sie ihm für die troftreiche Rlage ber Ceres dankte, warm und gartlich geantwortet. Lotte und ihre Schwester Karoline geborten nicht ju ihren Berehrerinnen, und Goethe, ber ihr ein Festessen aab, gestand in einem Briefe an Schiller ihrer Unterhaltung zwar "intereffante Stellen" gu, rechnete fie aber gu ben "nivellirenden Naturen, Die bas Gemeine berauf: und bas Borgugliche berunterziehen, und bas Gange alsbann mit ihrer Sauce zu beliebigem Genuß anrichten."

Am 30. Juni begab sich Schiller auf einige Tage nach Weimar, um einer Aufführung bes Wallenstein beizuwohnen, die man dort der zu Besuch erschienenen preußischen Königssamilie zu Ehren veranstaltete. Diese hatte der Borstellung des Stücks in Berlin gerade deßhalb nicht beigewohnt, weil sie dasselbe zuerst in Weimar sehen wollte. Um so eifriger bemühte sich Goethe, es würdig in Scene zu seßen, und es gelang ihm dies so gut, daß Schiller einen neuen großen Triumph seierte. Dem Königspaare vorgestellt, wurde er besonders von der Königin höchst annuthig und verbindlich behandelt. Indem er darüber dem Dresdener Freunde Bericht erstattete, sprach er zugleich seine Verzwunderung und Freude aus, daß im Wallenstein gerade "daß eigentlich

Boetische, selbst ba wo es aus bem Dramatischen in's Lyrische übergebe, allgemein ben ficherften und tiefften Gindruck bervorgebracht babe." Rublte er fich burch bie Chrenbezeugungen, Die ihm feine Dichtung ein= gebracht batte, gehoben und ermuthigt, fo gereichte ihm nicht lange nachber ein petuniarer Ertrag berfelben gur Freude. Nachdem nämlich im Sommer Die Ballenstein'iden Stude auch in Lauchstädt über Die Bubne gegangen maren, überrafchte ibn am 27. August Morgens beim Aufsteben ein ichmeres Batet mit dem Sonorar bafür febr angenehm. und er bantte fogleich Goethe brieflich fur den "Gelbstrom", ben er in feine Besitzungen geleitet habe. "Der Geift bes alten Felbherrn" ichrieb er, "führt fich nun als ein murbiges Gespenft auf: er hilft Schake beben." Auch von Seiten ber regierenden Bergogin trug ibm fein bramatifches Wert ein prachtiges Gefchent ein, ein filbernes Raffee= ferpice. "Die Boeten", bemertte er bei diefer Gelegenheit, "follten nur burch Geidente belohnt, nicht besoldet werden. Es ift eine Bermandt= icaft zwischen ben gludlichen Gaben und ben Gaben bes Glucks: beide fallen pom Simmel."

Unterdes war sein neues Drama zwar der vielsachen Störungen wegen langsam vorgerückt, aber das Fundament sest gebaut. Am 24. Juli hatte er den ersten Alt sertig, am 16. August den zweiten im Brouillon- vor sich liegen und am 26. beendigt, odwohl der Gedanke an eine Tragödie Warbeck eine kleine Diversion herbeigesührt hatte. Gleich darauf begann er den dritten Alt, machte aber, nachdem die Ausstührung die in die Zusammenkunst der beiden Königinnen sortgesführt war, in seiner Arbeit eine Bause, um durch einen Ausstug nach Rudolstadt sich in eine lyrische Stimmung zu versehen, damit der Musenalmanach für 1800, der letzte, den er herauszugeben gedachte, nicht ganz ohne einen Beitrag von ihm in die Welt hinausginge.

Körner sah den Freund, wie sehr ihn dessen ersolgreiche Thätigkeit auf dem dramatischen Gebiet ersreute, doch ungern vom Almanach und damit, wie er besorgte, von der lyrischen Muse scheiden. "Warum willst du", schried er, "den Almanach ausgeden? Das Auswählen unter den eingesandten Beiträgen mag wohl kein angenehmes Geschäft sein. Aber mir thut es leid, daß für dich eine äußere Beranlassung zur poetischen Thätigkeit verloren geht. Du wirst freilich nicht müßig sein, aber dich mehr mit größern Werken beschäftigen, und wir werden manche kleinere Gedichte einbüßen." Schiller blieb sest in seinem Entzschluß. "Wenn du wüßtest", erwiderte er, "welchen unendlichen Saczaden mich dieser Berührungspunkt mit zwanzig oder dreißig Versemachern in Deutschland ausseste, und wie schwer es hält, bei dem uns

geheuren Buftromen bes Mittelmäßigen und Schlechten auch nur ein paar Bogen leidliche Arbeit zu erhalten, bu murbeft mir Glud muns ichen, daß ich diefe Burde abgeworfen. Bon jest an habe ich Gottlob! mit teinem ichlechtern Boeten mehr zu thun, als ich felbst bin; und felbst um bas Bublitum werde ich mich nicht sonderlich mehr zu tummern brauchen." Er hatte anfangs gehofft, Diesmal an einer eigenen Beisteuer zum Almanach porbeizukommen. Amalia von Imhoif batte Die Schwestern von Lesbos, ein episches Gebicht in fechs Gefangen, geliefert, welches mit einigen Beitragen von Matthiffon, Rofegarten, Gries u. A. bem Bedurfniß ju genugen ichien. Allein Goethe bat ihn am 27. August, ben Almanach ja etwas mehr burch eigene Broduction auszustatten, weil er besorgte, das epische Gedicht werde nicht "in die Breite mirten." Schiller theilte biefe Beforanik und befürchtete überdies, daß Cotta, wie damals an Goethe's Bropplaen, fo auch am Almanach nicht die Roften berausschlagen werde. Er fam auf ben Gedanken, burch eine neue Urt von Xenien, und zwar burch freund: liche Gaftgeschenke fur wurdige Zeitgenoffen, die Zugkraft bes Almanachs zu verstärken. "Der Jahrhundertwechsel", ichrieb er an Goethe, "aabe einen nicht unschicklichen Unlaß, allen benen, mit welchen man gemanbelt und sich gebeffert gefühlt hat, und auch benen, bie man nicht pon Berfon kennt, aber beren Ginfluß man auf eine nütliche Urt empfunden. ein Denkmal zu setzen. Freilich vestigia terrent. Das Tadeln ift immer ein dankbarerer Stoff als das Loben, das wiedergewonnene Baradies ist nicht so gut gerathen als bas verlorene, und Dante's himmel ift auch langweiliger als seine Solle. Außerdem ift ber Termin gar zu turg für einen fo lobensmurdigen Borfat," Go gab er benn biefes Borbaben auf und machte fich an die Bollendung des herrlichen Liedes von der Glode, auf welches das nächfte Rapitel naber eingeben wird.

Hauptsächlich diesem Liede, dem er noch das musterhaft schöne Gedicht Die Erwartung und den Spruch des Consucius vom Raum beigab, ist es zu danken, daß der Musenalmanach nicht einen so dürstigen Ausgang nahm, wie die Horen. Bon Goethe enthielt er nichts; dieser begann jeht sich auch wieder dem Drama zuzuwenden. Man kann indeß nicht dem Urtheil beipslichten, welches er in den Gesprächen mit Eckermann über die Herausgabe der Horen und Mussensalmanache fällte. Schiller, heißt es dort, habe sowohl, wie er, bei jenen Unternehmungen die Zeit verschleubert und sich vom Publikum mißbrauchen lassen; diese periodischen Schristen seien sür sie ganz ohne Folge gewesen. Sehr abweichend und richtiger urtheilte er in den

Briefen an Chr. F. Schulg: "Hätte es nicht an Manustript zu ben Horen und Musenalmanachen gesehlt, ich hätte die Unterhaltungen der Ausgewanderten nicht geschrieben, den Cellini nicht übersett, die fämmtlichen Balladen und Lieder, wie sie die Musenalmanache brachten, nicht versaßt, die Elegien wären, wenigstens damals, nicht gedruckt worden, die Xenien hätten nicht gesummt, und im Allgemeinen wie im Besondern wäre gar Manches anders geblieben." Bon Schiller läßt sich Gleiches behaupten. Ihm wurden seine besten ästhetischen Aussichen zuwen bildeten die Horen warden und Almanache ein äußeres Band zwischen ihm und Goethe; sie halsen nicht bloß ihre Befanntschaft einleiten, sondern blieben auch lange der Grund und Boden, auf dem ihre Freundschaft sich auß und ausbaute und ihre verschiedenen Naturen sich inzeinander lebten.

Dann ist noch Eines, woraus schon früher hingebeutet worden, in Unschlag zu bringen, daß der petuniäre Ertrag jener Unternehmungen Schiller über bedrängte Zeiten hinweghalf. Dieser sinanzielle Sporn siel jest weg; denn Bühnenstücke stellten ihm eine reichere Einnahme in Aussicht. "Die dramatischen Arbeiten", schrieb er an Körner, "sind die lutratiosten für mich, weil ich jedes Stück von mehrern Bühnen bezahlt bekomme, und der Berleger mir auch mehr dafür, als für jede andere Arbeit, geben kann. Außerdem sind mir von einem Londoner Buchbändler Anträge geschehen, mir für jedes Manustript, das ich nochungedruckt nach England zum Uebersetzen schieke, sechszig Pfund zu bezahlen — unter der einzigen Bedingung, daß das Englische vierzehn Tage früher erscheint, als das Original in Deutschland."

Am 15. September kehrte Schiller, nachdem er auf der Heimreise von Rudolstadt noch einige Tage in Weimar zugedracht hatte, nach Jena zurück, wohin ihm Goethe den nächsten Tag folgte. Hier legte er an sein Glodenlied die letzte Hand und schickte es den 30. September zum Druck ab. Am 1. Oktober nahm er wieder die Beschikzigung mit dem Drama auf; aber dieser Monat sollte große Störungen, zuerst erstreulicher, dann höchst beunruhigender Art, in seine Arbeit bringen. In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober ward ihm sein drittes Kind, ein Töchterchen, geboren. Die Schwiegermutter kam sosort berüber, und am 15. sand die Taufe der kleinen Karoline Henriette Luise statt. Pathen waren die chero mero, das engbestreundete Ehespaar von Gleichen und Goethe, der jedoch der Tausseier, weil ihm die Seremonien zuwider waren, nicht beiwohnte. Die Wöchnerin besand sich in der ersten Zeit besriedigend, und das gesunde, seingebildete Kind-

versprach eine artige und rubige Sausgenoffin zu merben. Aber Lotte's Befinden murbe balb beforgnigerregend. Den 23. Ottober fcrieb Schiller in feinen Rotizentalender : "Un Diesem Tage ift Lolo febr frant geworben." 3br Buftand mar in ein beftiges Rervenfieber mit völliger Schlaflofigfeit und ftartem Deliriren übergegangen. Schiller fürchtete bas Schlimmfte, obwohl ber treffliche Argt Starte ihm noch Troft einfprach. Er tam, wie febr ibm bas Bhantafiren ber granten burch's Berg schnitt, ben gangen Tag über faum pon ihrem Bett und machte auch eine Boche lang eine Racht um die andere bei ibr. Sie wollte Niemand um fich leiben, als ihn und die Mutter, Die mabrend dieser Leidenszeit burch rubigen und umfichtspollen Beiftand bem befümmerten Gatten eine unschätbare Stute mar. Much die treue Freundin Grieß: bach erwies fich unermudlich bulfbereit. Um 30. Oftober erklarte ber Argt die Krante außer Gefahr: boch ftellte fich, ju Schiller's Beunrubigung, noch immer nicht flare Befinnung ein: es zeigte fich eine große Schwäche und oft gangliche Beistesverwirrung. Erft in Rolge talter Umichlage um den Ropf erkannte fie auf Augenblice Die Ihrigen. Diefer Buftand bauerte langere Beit an. Der Schlaf ftellte fich gwar wieder ein, aber fie fprach Tage lang keine Sylbe und nahm fast nichts gu fich. Gine hartnädige Gleichgültigfeit und Beiftesftumpfheit mar es, was Schiller am meiften ängstigte. Als ihre Befinnung allmälig wiedergekehrt und die Lebensgefahr perschwunden ichien, begab fich Schiller mit seinem altesten Sobnchen Rarl auf einen halben Tag nach Beimar. Seine Gefundheit hatte fich gwar auffallend gut gehalten; aber durch den immerwährenden qualenden Unblid und bas Nacht= wachen war er doch einer Ausspannung und Erholung bringend beburftig geworben. Sein Sohnchen ließ er in Goethe's Saufe gurud. Diefer fant fich am 9. November felbst in Jena ein und blieb über bes Freundes Geburtstag hinaus noch einige Bochen, um beffen Gebanten durch feine Unterhaltung abzulenten und fein Gemuth aufzurichten. Erst am 21, November tonnte Schiller in feinem Notigenbuch vermerten: "Um heutigen Tage ift Lolo um Bieles beffer gewesen und hat einen Brief geschrieben."

In dieser ganzen traurigen Zeit war natürlich für unsern Dichter an eine folgerechte geistige Beschäftigung nicht zu denken; doch hatte er die ersten Tage nach Lotte's Niederkunft dazu verwandt, den Plan seiner Malteser näher durchzudenken. Der Herzog Karl August, der an dem Gegenstande der Maria Stuart keinen besondern Geschmack gefunden zu haben scheint, hatte ihm die Geschichte des Martinuzzi zu bramatischer Bearbeitung vorgeschlagen, und nachdem Goethe sich das

gegen ausgesprochen, ein Schema ber langit projektirten Maltefer gu feben verlangt. Den 22. Oftober ichrieb Schiller an Goethe: "Um doch etwas ju thun, habe ich über die Malteser-Tragodie nachgebacht. Es wird mit diefem Stoff recht gut geben, das punctum saliens ift gefunden, das Gange ordnet fich aut zu einer einfachen, großen und rührenden Sandlung. Um Stoff wird es nicht liegen, wenn teine qute Tragodie baraus wird. Zwar reiche ich nicht aus mit so wenigen Fiauren, als Sie munichen, Dies erlaubt ber Stoff nicht; aber Die Mannig= faltigfeit wird nicht gerftreuen und ber Ginfachheit bes Gangen feinen Abbruch thun." Bahrscheinlich ist ber Entwurf bes Studes, ber fich in der Sammlung feiner Berte findet, damals ju Bapier gebracht worden. Man bat die Ansicht ausgesprochen, daß Schiller wohlgethan babe, biefes Stud unausgeführt zu laffen. Allein wer barf nach einer folden Stigge bemeffen, mas fich unter Schiller's Sanben baraus batte gestalten können? Ift es erlaubt, nach der blogen Stigge zu urtheilen, fo lagt fich im Gegentheil bedauern, bag bas Unternehmen ein Brojett geblieben ift, und hoffmeister batte Recht zu vermuthen, daß Schiller in dem pollenheten Wert uns eine Tragodie von Aefchyleischer Großheit geliefert haben wurde. Die Scenen, in benen fich ber Großmeister und St. Brieft bem Tobe weiben und auch die übrigen Orbensglieder mit ihrem Belbenfinn erfüllen, St. Brieft's Leichnam auf Die Buhne gebracht wird. ber Bater die bobe Bestimmung feines vertlarten Sohnes preift - fie enthalten ben erhabenften Beroismus und mußten gur Darftellung beffen brangen, wodurch ber Menich bem Geschick überlegen ift. Das Schicfal wird bier, beffer als burch Redensarten, burch die furchtbare Türkenmacht repräsentirt, welche bie Insel umgürtet halt und Die fleine Schaar ber Ritter zu erdrücken brobt, eine Dacht, Die um fo schrecklicher erscheint, als wir fie nicht unmittelbar vor und spielen feben, sondern von ihren Berwüftungen nur aus dem Munde derer boren, die ebenfalls von ihnen nabe bedroht find. Das Grandiofe ber Bestürmung bes Forts St. Elmo, die eigentlich ber Stoff ber Tragodie ift, wird durch die Befürchtungen und Entschluffe ber nicht unmittelbar theilnehmenden Ritter gesteigert. Es ift eine boppelte Sandlung. eine auf und eine zweite hinter ber Scene, Die in Bechfelwirkung stehen. Dabei ift ber Blan einfach und natürlich, und bem Chor ift eine freiere, felbständigere Stellung angewiesen, als wir fpater in ber Braut von Meffing finden; er vertritt ben reinen, guten Geift bes Orbens.

Gegen Ende Novembers war Lotte von ihrer schweren Krankheit Leidlich genesen, und schon wenige Tage nachher trat in ihrem, wie

ibred Batten Leben, ein bedeutsamer Wechsel ein; benn am 3. December fiedelte die Schiller'iche Familie von Jena nach Beimar über. Den Bunich, feinen Aufenthaltsort nach Beimar ju perlegen. begte unfer Dichter icon feit langerer Reit, und icon 1795 rieth ibm Sumboldt die Uebersiedelung an, weil ihm dadurch mehr Unregung pon außen und eine frobere und manniafaltigere Erifteng erwachsen murbe. Aber feitdem follte noch manches Sahr bis gur Berwirklichung. bes Bunfches babingeben. Es mar nicht sowohl feine amtliche Stellung. mas ihn an Jena band, als vielmehr ötonomische Grunde. Beimar war, befonders für Familien, die durch mancherlei Bande mit den höbern Gefellschaftstreifen zusammen bingen, ein theurer Aufenthaltsort. Im Lauf bes Jahrs 1799 steigerte fich in Schiller bas Berlangen. wenigstens den Winter in Weimar zuzubringen, zumal nachdem der Bergog im Frühighr ibm ben Bunich geaußert, er moge fich bort baufiger und langere Zeit aufhalten. In bem Dage, wie er mit machfen= bem Erfolg auf bem bramatischen Gebiet arbeitete, empfand er immer mehr bas Bedürfniß theatralischer Unschauungen. Budem wurde Goethe mabrend des Sommers 1799 besonders oft und anbauernd durch Geschäfte mannigfacher Art von Jena fern gehalten, fo daß unfern einsamen Dichter nicht felten eine große Sehnsucht nach mundlichem Gedankenaustausch mit ihm anwandelte. "Es wird meiner Erifteng", fdrieb er ibm, "einen gang andern Schwung geben, wenn wir wieder zusammen find; benn Gie wiffen mich immer nach außen zu treiben. Wenn ich allein bin, verfinke ich in mich felbst." Die ge= fellschaftlichen Genuffe, die ihm Jena bot, konnten ihm nicht genügen. Mit Schelling und Niethammer brachte er allerdings wöchentlich einen Abend gu, aber - bei einer Bartie l'hombre; "gur Schande ber Pbi= lofophie fei es gefagt", fügte er bies melbend bingu; "benn es ift wahrlich schlimm, daß man nichts Gescheidteres miteinander zu thun hat." Für Lotte, wie fur Schiller, mußte ferner bas Wolzogen'iche Chepaar, bas in Beimar lebte, Diefem Ort eine erhöhte Anziehungs= fraft geben. Satten fie boch die sichere Aussicht, dort nicht bloß, mas auch ichon feinen Werth bat, ein trautes Bufammenruden zweier Saushaltungen zu willigem Dienst und Gegendienst zu treffen, sondern in Karoline fand Lotte die liebevollste Schwester und Schiller die geistvermanbte Freundin, in Bolzogen den treuanhänglichen Atademiefreund wieder, ber fich zu einem welterfahrnen und weltgewandten, beiter ge= felligen Dann entwickelt batte.

Um 9. August stand Schiller's Entschluß feft, alljährlich ben Winter in Beimar zu verleben. Er melbete dies an jenem Tage nach Dresben,

wie an Goethe. An Körner ichrieb er: "Weil ich mich fur bie nachsten feche Sabre ausschließend an bas Dramatische halten werbe, fo fann ich es nicht umgeben, ben Winter in Weimar gugubringen, um bie Un= ichauung des Theaters ju haben. Dadurch wird meine Arbeit um Bieles erleichtert werden, und bie Phantafie eine zwedmäßige Anregung pon außen erhalten, ba ich in meiner bisberigen ifolirten Grifteng Alles, mas in's Leben und in die fammtliche Welt treten follte, nur burch die bodite innere Unitrengung und nicht ohne große faux-frais ju Stande brachte. Ich werbe meinem Bergog ju Leibe ruden, bag er mir eine Bulage gibt, um eine doppelte Wohnung und Ginrichtung und ben theuren Aufenthalt in Beimar mir ju erleichtern." Auf ben Brief an Goethe erklarte fich biefer fogleich bereit, bas löbliche Borhaben fordern ju helfen. Ginige Schwierigkeiten machte bas Auffinden einer paffenden Bobnung. Goethe ichlug dem Freunde por, er moge, wenn's nicht anders gebe, getrennt von der Familie ein Quartier im berzoglichen Schloffe beziehen; aber barauf wollte ber gartliche Bater und Gatte nicht eingeben. Endlich traf es fich, baß man bas Logis mietben tonnte, welches seine eben von Weimar wegziehende Freundin Charlotte von Kalb bis dabin bewohnt hatte. Die Fortdauer ihrer alten Bu: neigung zu unferm Dichter bewährte fie auch jett, indem fie ihm einiges Mobiliar, bas ihm willfommen fein konnte, in bem Quartier gurudließ. Solg für ben Binter, einen mefentlichen Saushaltsartifel in einem Landstrich, wo man noch im Juni des Jahrs hatte heizen muffen, ermirtte Goethe ihm ichon poraus unentgeltlich.

Der Brief, womit sich Schiller am 1. September um eine Gehaltszulage an den Herzog wandte, beginnt: "Die wenigen Wochen meines Aufenthalts in Weimar und in größerer Nähe Eurer Durchlaucht im letten Winter und Frühjahr haben einen so belebenden Einfluß auf meine Geistesstimmung geäußert, daß ich die Leere und den Mangel sedes Kunstgenusses und jeder Mittheilung, die hier in Jena mein Loos sind, doppelt lebhaft empfinde. So lange ich mich mit Philosophie beschäftigte, fand ich mich hier volltommen an meinem Platz; nunmehr aber, da meine Neigung und meine verbesserte Gesundheit mich mit neuem Eifer zur Boesse zurückgeführt haben, sinde ich mich hier wie in eine Wüste versetzt." Weiterhin hebt er das Bedürsniß einer häusigern Unschauung des Theaters hervor und fügt hinzu: "Es ist der Wunsch, der mich antreibt, Ihnen selbst, gnädigster Herr, und den Durchlauchztigsten Herzoginnen näher zu sein und mich durch das lebhafte Streben nach Ihrem Beifall in meiner Kunst selbst volltommener zu machen, ja

vielleicht etwas Weniges zu Ihrer eigenen Erheiterung baburch beizutragen."

In dem perbindlich entgegenkommenben Bescheibe bes Bergogs blidte ber Bunfc burch, daß Schiller ibm feine bramatischen Projette por ber Musführung mittheilen und barüber mit ihm Rath pflegen moge. Das war nun freilich bei ber eigenthumlichen poetischen Beschmadsrichtung bes gurften teine angenehme Beripective für ben Dichter. Allein diefer wußte, daß Rarl August bei aller Resolutheit bes Abs iprechens über poetische Dinge ichlieglich boch nicht auf feinen Bunichen bestand, sondern die Musen um ibn ber ungestört in ihrem eigenen Rhothmus unter seinem Schuke tangen ließ. Der Bergog ichrieb : "Der von Ihnen gefaßte Boriak, Diefen Winter und vielleicht auch die folgenden bier zuzubringen, ist mir so angenehm und erwünscht, daß ich gerne beitrage, Ihnen diefen Aufenthalt zu erleichtern. Zweibundert Thaler gebe ich Ihnen von Michaelis dieses Jahres an Zulage. Ihre Gegenwart wird unfern gefellichaftlichen Berhältniffen von Ruten fein. und Ihre Arbeiten konnen Ihnen vielleicht erleichtert werben, wenn Sie den biefigen Theaterliebhabern etwas Zutrauen ichenken und fie durch Mittheilung ber noch im Werden seienden Stude beehren wollen. Bas auf die Gesellschaft wirken soll, bildet fich gewiß auch beffer, indem man mit mehrern Menschen umgeht, als wenn man fich ifolirt. Mir besonders ist die Soffnung febr schakbar. Sie oft zu feben und Ihnen mundlich die Sochachtung und Freundschaft wiederholt ausdruden zu konnen. Die ich für Sie bege." Richt minder artig flang ber Willtommgruß ber edlen, hochsinnigen Bergogin Luife: "Die gemiffe Soffnung, Sie, Berr Hofrath, bald auf immer bier zu feben, macht mir viel Freude, Die durch die angenehme Aussicht eines nähern Umgangs mit Ihnen, wozu Sie mir hoffnung geben, noch erhöht wird. Es freut ben Bergog, daß Sie in Zukunft ihm den Blan ju Ihren Theaterstuden mittheilen wollen, und ich zweifle nicht, daß die Maltefer ihm noch gefallen werden, da das Ganze jo viel Schönes und Eigenes haben wird. Was mich anbetrifft, fo murbe ich es ungemein bedauern, wenn Sie bas ichone Unternehmen aufgaben. Ich bin über die gutige Urt, womit Gie bas tleine Geschent (bas oben erwähnte Gilberfervice), welches Ihre Frau Gemablin von mir erhalten, aufnahmen, ungemein gerührt, und muniche. daß es Sie bisweilen an diejenige erinnern moge, die Ihnen beiden mit vieler Freundschaft und Theilnahme zugethan ift."

Unter so guten Auspicien trat Schiller ben Ausenthalt in Beimar an, ber, wie wir eben die herzogin Luise voraussetzen hörten, aus einem bloß winterlichen zu einem ständigen wurde. Freilich gestalteten

Tich feine ötonomischen Berhältniffe lange nicht fo gunftig, als Goethe fie fpater in ben Gefprachen mit Edermann in untlarer Erinnerung fdilderte, "Der Herzog", beißt es bort, "bestimmte Schiller'n damals einen Gehalt von jährlich tausend Thalern und erbot fich, ihm bas Doppelte zu geben, falls er burch Krantbeit verbindert sein sollte, zu ar-Beiten. Schiller lebnte Dieses lette Unerbieten ab und machte nie bapon Gebrauch. "Ich babe bas Talent", fagte er, "und muß mir felbit belfen tonnen." Das Richtige erfahren wir aus einem Briefe Schiller's an feine Mutter vom 9. Oktober 1799. "Wir werden", fchrieb er, "nach überstandenen Wochen meiner Frau nach Weimar gieben und den Winter da zubringen. Ich habe Geschäfte bort, und ber Bergog will mich bort haben. Er hat mir beswegen auf eine febr ichmeichelhafte Beise meine Besolvung verdoppelt, so daß ich jest vierhundert Thaler jährlich von ihm habe. Es ist freilich nur ein kleiner Theil beffen, mas unsere Wirthschaft jährlich braucht; indessen ist es boch eine große Erleichterung, fund bas Uebrige fann ich burch meinen Gleiß, ber mir wohl bezahlt wird, recht aut verbienen. Wir stehen uns jest boch mit bem, was uns meine Schwiegermutter jährlich gibt, auf etwas über 1000 Gulben Reichsaelb. Dies nehme ich ein, ohne etwas bafur gu thun, und 1400 Gulben, die ich außerdem brauche, habe ich noch alle Rabre burch meine Bucher verdient. Beil bas Solz in Weimar theurer ift, als bier, fo find mir noch vier Meg Solz für diesen Winter unents geltlich angewiesen worden; und ich habe noch allerlei fleine Bortheile ju hoffen, benn ich stebe febr aut bei bem Bergog und ber Bergogin."

Indem er so mit gutem Muth in seine und der Seinigen Zukunst blickte, ward ihm gleichzeitig die Freude, daß sich in der Heimath eine wünschenswerthe Bersorgung für seine zweite Schwester Luise durch die Heirath mit M. Joh. Gottlieb Frankh ergab. "Ein eigener Herb", schrieb er darüber an die Mutter, "und die hausfräuliche Würde werden ihr viel Freude machen, wie ich nicht zweisle; und auch das wird ihr kein geringes Bergnügen sein, daß sie ihre gute, liebe Mutter im eigenen wohlbestellten Haus bewirthen und psiegen kann. Ihnen, liebste Wutter, muß es zu großem Trost gereichen, alle Ihre Kinder jett versorgt zu sehen, und in einem jungen Geschlecht wieder aufzuleben."

zuleben."

Die taum genesene Bette überstand das unruhvolle Berziehen nach Weimar sehr gut und machte in der Herstellung ihrer Kräfte so rasche Fortschritte, daß man ihr nach Monatöfrist die schwere Krankheit gar nicht mehr ansah. Schiller selbst stattete in den ersten Tagen nach dem Umzug nur dem Herzog einen Besuch ab, mit dem er sich eine Stunde

lang unterhielt, sah nur wenige seiner nächsten Freunde und beschäftigte sich übrigens, wie er an Goethe schrieb, "um die neue Existenz neur beginnen zu tönnen, mit dem Abthun alter Reste von Briesen und ansern Expeditionen." Goethe war in Jena zurückgeblieben, so daß sich jett in ihrer Correspondenz die Pole der elektrischen Stange umgetehrt hatten. Nachdem er den 9. December wieder nach Weimar gesommen war, brachte Schiller bei ihm oft die Abende zu und verwandte die Tage zur Ergänzung des dritten Uttes seiner Maria. Um 24. las er die drei ersten Atte dem Engländer Mellish\*) vor und gedachte dis zum Jahresschluß noch das erste Drittel des vierten Attes (dis zu Mortimer's Tode) zu vollenden. Den letzten Abend des Jahrs und (weil er und Goethe zur Partei der Neunundneunziger gehörten) des Jahrs hunderts verlebte er bei dem Freunde, der sich nicht ganz wohl besand, in trauter Unterhaltung.

Wie tief Goethe diesmal bei dem Jahreswechsel, der ihn immer zur Einkehr in sich selbst trieb, der wohlthätigen Einwirtung Schiller's sich bewußt wurde, läßt ein Brief erkennen, den er zwei Tage später an seinen alten Freund Jakobi richtete. Er bekannte diesem, daß die letzen Jahre manche Beränderung in ihm hervorgebracht. "Sonst machte mich", schrieb er, "mein entschiedener Haß gegen Schwärmerei, Heuchelei und Anmaßung auch gegen das wahre ideale Gute im Menschen, das sich in der Ersahrung nicht wohl ganz rein zeigen kann, oft ungerecht. Auch hierüber, wie über manches Andere, belehrt uns die Zeit, und man sernt, daß wahre Schähung nicht ohne Schonung sein kann. Seit dieser Zeit ist mir jedes ideale Streben, wo ich es antresse, werth und lieb."

Aber nicht bloß für diese Beredlung seiner realistischen Natur und Sinnesweise wußte er sich dem Freunde zu Dank verpflichtet, sondern auch für die Wiederansachung seines schon sast erloschenen Interesses am Theater. Seit 1794 war Goethe der Lyrit und besonders dem Epos zugewandt und hatte, vorübergehende Beschäftigungen mit Faust abgerechnet, im Drama nichts mehr geleistet. Jest begann für ihn wieder eine dramatische Periode, die einige Jahre anhielt und 1803 mit dem Abschlüß des ersten Theils der natürlichen Tochter endigte. Wasich zum Drama zurückgeführt habe, gestand er selbst in den Gesprächen mit Eckermann. Es war das Beispiel Schiller's, der Ersolg des Wallenstein, der lebbaste Antbeil, den er an dieser und den nächstole

<sup>\*)</sup> Zoseph Charles Mellish, Goethe's langjähriger Freund, großbritannischer Generalconsul in Riedersachsen und ben freien Sanfestäbten.

genden dramatischen Arbeiten des Freundes nahm. Weil ihm aber sett noch, wie schon seit geraumer Zeit, die tiesern Quellen einer origienellen Broduktivität stocken, so suchte er der wiedererwachten Neigung vorläufig durch Uebersetzung und Bearbeitung ausländischer Stüde zu begnügen, wählte zu dem Ende den Mahomet von Boltaire und las ihn am 17. December Schiller und dem herzoglichen Paare vor.

Die Wahl biefes Studes bing übrigens mit einem umfaffenbern Blane gufammen, ben, wie Goethe in ben Annalen (1799) andeutet. Die beiden Dichter in diesem Jahre berathen hatten. Es mar bas Brojeft, "die beutschen bramatischen Stude, Die fich erhalten ließen. theils unperändert im Drud ju fammeln, theils aber verandert und in's Enge gezogen ber neuern Beit und ihrem Geschmad naber gu bringen." Gine abnliche Operation follte mit ben beffern ausländischen Studen porgenommen, und fo der Grund ju einem foliben Repertorium für die deutschen Theater gelegt werden. Der Gebante ging ursprunglich wohl von Schiller aus. Schon 1797, als er die auf ben Rrieg ber zwei Rojen bezüglichen Stude Chakespeare's gelesen batte, schrieb er: "Der Mube mare es mabrhaftig werth, Diese Guite von acht Studen mit aller Besonnenheit, beren man jest fabig ift, für die Bubne zu behandeln. Gine Epoche fonnte badurch eingeleitet werden." Sest, im Sabr 1799 machte er bem Buchbandler Unger ben Antrag, in Berbindung mit Goethe eine Sammlung beutscher Schauspiele beraus: zugeben, und zwar gebn Stud jährlich mit einer einleitenden Kritif über jedes. Der Blan tam nicht zur Ausführung, obwohl Unger bundert Karolin jährliches Honorar bot. Indeß mar ber Gedante boch folgen: reich für Goethe's Thatigkeit, indem daraus fpater die Bubnenbearbeis tung einiger seiner altern Dramen und die Uebersekung bes Mahomet und bes Tancred von Boltaire bervorging, wie nicht minder Schiller's Bearbeitung des Shatespeare'ichen Macbeth, der Turandot von Gozzi und zweier frangofischen Luftspiele, besgleichen die Uebertragung ber Bhadra von Racine barauf gurudguführen find. Go feben mir überall Die Entwürfe wie die Arbeiten beiber Dichter fich innigst miteinander

## Neuntes Kapitel.

Charafteristik der Maria Stuart. Das Lied von der Glocke. Die kulturhistorischen Gedichte überhaupt. Spruch des Cousfucius. Die Worte des Wahus. Nänie. Gin Gelegensheitsgedicht.

Bevor wir Schiller's Lebensverhältnisse weiter in das neue Jahrhundert hinein versolgen, möge das vorliegende Kapitel eine kurze Charakteristik der Tragödie Maria Stuart geben, wenn gleich die völlige Beendigung derselben erst in das Jahr 1800 fällt, und daran sich ein Ueberblick der gleichzeitig entstandenen oder veröffentlichten Ihrischen Gedichte reihen.

Maria Stuart ift eine vielgepriesene, aber auch vielangefochtene Production unfers Dichters. Der treffliche Carlole fieht barin einen Rudfdritt gegen Wallenstein. "Die ju Grunde liegende Ibee", fagt er, "ift beschränkt, und die Refultate find nur gewöhnlich. Sier finden wir feine treu geschichtlichen Schilderungen; eben fo wenig lernen wir bie Sitten und Gebräuche bes Landes baraus tennen." Er permist also historische und ethnographische Treu und eine umfassendere, gewichtigere Grundidee. Die lettere Ausstellung pracifiren Andere dabin. daß fie die tiefgreifenden weltgeschichtlichen Gegenfate, welche bamals Großbritannien aufregten, die bynaftischen Streitigkeiten und bas Ringen des Katholicismus mit dem Protestantismus, nicht genug in den Bor= dergrund gestellt finden. Dem Biographen eines Dichters liegt es bei der Charafterisirung eines seiner Produtte por Allem ob, die Fragen au beantworten : Bas für eine Aufgabe bat fich bier ber Dichter geftellt? Wie kam er bastt, sich biese Aufgabe so und nicht anders zu ftellen? Und wie weit ist es ihm gelungen, fie in dem Sinne, wie er fie aufgefaßt batte, zu lösen?

Wir wissen bereits, daß Schiller nach Bollendung des Wallenstein zwischen frei ersundenen und historisch überlieserten Stoffen schwankte. Im Januar 1798 stand troß der unfäglichen Mühe, die ihm sein. Wallenstein machte, doch die Ueberzeugung in ihm sest, daß er nur geschichtliche Stoffe wählen dürse, und selbstersonnene seine Klippe sein würden; er glaubte sich weit mehr im Stande, "das Realistische zu idealisiren, als das Realeste zu realisieren." Aber im März 1799, als

er die Wallenstein'iche Maffe abgeschüttelt hatte, fühlte er sich, wie er felbst gestand, "burch Reigung und Bedürfniß zu einem frei phantafirten, bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoffe bingezogen." Gleichwohl gab er fich, mabricheinlich auf Goethe's Rath, an Die Maria Stuart. Man barf baraus nicht ichließen, bag feine Reigung ploklich wieder umgeschlagen fei; benn noch am 26. September 1799. als er fich für bas gemählte Gujet bereits erwarmt hatte, ichrieb er an Rorner: "Bor ber hand bin ich ber historischen Sujets überdruffig, weil fie der Phantasie gar zu febr die Freiheit nehmen und mit einer fast unausrottbaren profaischen Trockenheit behaftet find," Es ift flar, nach dem Wallenstein wurde er sich nimmermehr zu einem geschichtlichen Stoff perstanden haben, wenn er nicht bei naberer Betrachtung die Möglichkeit erkannt batte, ben Stoff ber Marie Stuart von feinem geschichtlichen Ballaft zu erleichtern, "ben gangen Gerichtsgang", wie er an Goethe ichrieb, "mit allem Bolitischen auf die Seite zu bringen, und aus dem Gegenstande eine Tragodie in der Euripideischen Methode gu machen". b. b. die Darstellung eines von mächtigen Leibenschaften bewegten Gemuthes, wie fie bem Meister ber Geelenmalerei Guripides fo trefflich gelungen mar. jur hauptaufgabe feines Dramas ju

Es ware aber ein grrthum, ju glauben, daß Schiller aus ber objettiven Darstellung, zu welcher er im Wallenstein seinem ursprünglichen Sange zuwider übergegangen mar, fich nach einer mehr subjektiven Darstellung gurudgesehnt babe, baß es ibm, wie in seinen Jugendbramen, um einen Charatter ju thun gewesen sei, bem er seine Freis beitsibeen und feinen gangen Gemuthreichthum batte leiben konnen. Die wenig dies der Fall mar, zeigen ichon die Andeutungen, die er im Briefe an Goethe vom 18. Juni 1799 über ben feiner Belbin qu= gedachten Charafter gab. "Meine Maria", ichrieb er, "wird teine weiche Stimmung erreichen; bas ist meine Absicht nicht. Ich will sie immer als ein phyfisches Wefen halten, und bas Pathetische muß mehr eine allgemeine und tiefe Rührung, als ein personliches und individuelles Mitgefühl fein. Sie empfindet und erregt feine gartlichkeit; ihr Schicfal ift, nur beftige Baffionen ju erfahren und ju entgunden. Bloß die Umme fühlt Bartlichkeit für fie." Man fieht, bier hatte er es auf die Darftellung eines Frauencharatters abgefeben, wie er mabr= lich nicht fein Ibeal schöner Beiblichkeit war. Sollte er ihm gelingen, fo mußte er ibn, gerade wie ben Ballenftein, mit "ber reinen Liebe bes Kunftlers" zeichnen. Man darf alfo nicht mit Soffmeifter Die Bahl biefes Stoffes baraus erflären, baß Schiller's Berg fich nach einem Gegenstand gesehnt habe, "worin er die zarten Empsindungen der humanität voll aussprechen könnte." Die Zeit, wo er die hauptshelden seiner Dramen zu Organen seines eigenen Wesens, zu herolden seiner eigenen Ideen machte, war vorüber. Der revolutionäre Sinn, der aus seinen drei ersten Dramen, der tosmopolitische, der aus dem Don Karlos spricht, war seit dem nähern Geistesverkehr mit Goethe dem Streben des ächten Künstlers gewichen, der auch an einer besichränktern Ausgabe Gesallen und in vollkommen kunstgerechter Lösung derselben ein Genüge sinden kann.

Allerdings murbe Schiller, ohne in bie subjettive Manier feiner vier ersten Tragodien gurudgufallen, fein Sujet anders, und gwar weiter und großartiger gestaltet haben, wenn er bie weltgeschichtlichen Mächte, die hier in Konflikt gerathen, zwei einander entgegenwirkende Ronfessionen, zwei periciebene Zeitalter, ein erloschendes und ein aufleuchtendes, zwei ftreitende Dynaftien, zwei feindliche, auf Gin Brett im Ocean zusammen geworfene Bölker zum Angelpunkte bes Ganzen gemacht hatte. Aber bas wollte und fonnte unjer Dichter nach feiner bamaligen Gemuthsverfaffung nicht. herrscher und helben hatte er ja, wie er felbst gestand, berglich fatt. Wer barf es ibm perbenten, baß er feine Aufgabe enger faßte, wenn er fie dafür um fo erichopfender löste? Zudem hatte er in unser Bühnenwesen, wie in das Theaterpublitum, tief genug hineingeblicht, um fich nicht gur Behandlung großer geschichtlicher Epochen hingezogen zu fühlen. Ihm mar nicht verborgen geblieben, daß es für die Darstellung großer weltbewegender Rämpfe unfern Theatern nicht bloß an Raum und Zeit, sondern auch an einem empfänglichen Bublitum gebricht. Sagt boch auch Eduard Deprient, dem man auf Diefem Gebiet gewiß eine reiche Erfahrung und ein kompetentes Urtheil zuerkennen wird, in seiner Schrift über bas Oberammergauer Baffionsspiel: Menschendarstellung, Seelengemalbe fordert der gebildete Sinn von unfern Buhnen. Alle Berfuche, Die man bis jest gemacht bat, über bas Interesse an der Individualität binauszugeben und große geschichtliche Entwidelungen an beren Stelle au feben, find gescheitert. Das wirtliche Geschichtsbrama, bas ftatt eines individuellen Geschicks Krifen und Kataftrophen von Bolfern in den Bordergrund rudt, braucht, wenn es überhaupt möglich ist, ein Theater, wie es die Griechen hatten und die Ammergauer haben.

Es beruht auf einer durchaus irrigen Auffassung unseres Stücks, wenn Karl Grün von ihm behauptet, es drücke den tragischen Widersstand und Untergang der katholischen Welt im Kamps gegen die schon übermüthig gewordene protestantische aus. Dieser Konslitt und andere

weltgeschichtliche Gegenfage bienen hier nur als Sintergrund bes Gee-Maria Stuart ift eine ergreifende Tragodie, die in bem Jengemälbes. Buschauer Furcht und Mitleid lebhaft aufregt, aber Furcht und Mitleid für men? Sält ibn bas etwa in athemlofer Spannung, ob ber Ratholicismus ober ber Brotestantismus, ob biefe ober jene Dynastie fiegt? Das Schicial ber Maria bilbet pon Anfang bis zu Ende ben Angelpuntt feines Intereffes, turg, bas Stud ift, wie Soffmeifter es richtig daratterifirt bat, ein pathetisches Charatter: und Situationestud auf meitem biftorifdem hinterarunde, an welches feines pon Schiller's frühern Dramen als Maßstab angelegt werben barf. Rach allen Richtungen bin unterscheibet es fich von biefen: es ging nicht, wie bie brei erften, aus feinen Freiheitsibeen, feinem Born gegen bie einengenden ftarren Gesellschaftsformen bervor; es bandelt fich bier nicht, wie im Don Rarlos, um die Grundung einer neuen Ordnung ber Dinge; es tritt uns bier nicht, wie im Ballenstein, ein bunkel waltendes Satum entgegen: und bennoch ift unfer Drama pon mächtiger Wirfung und, aus rein funftlerischem Gesichtspunkt betrachtet, weit pollendeter, ein: beitlicher angelegt, beffer geglicbert, objettiver gehalten in ber Zeichnung aller Charaftere, turg, in jeder Sinsicht einen Fortschritt in der Runfttechnit bezeichnend. Diefes burch bas gange Werk hindurch im Ginzelnen nachzuweisen, gestattet ber meiner Arbeit zugemeffene Raum nicht; aber auf Eines, und zwar auf Die meisterhafte Organisation etwas näber einzugeben, fann ich mir nicht verfagen.

Die moderne Poetik stellt an ben ersten Alt eines Dramas bie Forderung, daß er nicht, wie der Prolog einiger antiken Tragodien, Die Borbedingungen ber Handlung und Die Situation bei ihrem Beginn in einem nüchternen Referat barlege, fondern fogleich handelnbe Berfonen einführe, die erponirenden Buge in ihr Sandeln geschickt verwebe, nicht bloß die Wurzeln ber Sandlung, sondern auch ihre ersten Reimblatter zeige, jugleich bie beabsichtigte Stimmung wede, ben Grundton bes Gangen anschlage, ferner ben Sauptcharafter in feinen Grundzügen entweder felbst oder menigstens im Spiegel feiner Birfung auf Andere erkennen laffe und mit einer Berfpettive in die Bukunft ichließe, bie ben Zuschauer in lebhafte Erwartung perfett. Wer fich ben erften Aft unferer Tragodie auf diese Forderungen genau ansieht, wird staunen, wie vollauf fie ber Dichter fammtlich ju erfüllen gewußt hat. Mit einem geschmeibigen Stoff hatte er es hier mahrlich nicht ju thun, und es toftete ibn Mube genug, ibm einen tunftgerechten erften Utt abzugeminnen. "Die nöthige Exposition bes Processes und ber Gerichtsform", ichrieb er an Goethe, "bat, außerdem baß folche

Dinge mir nicht geläufig find, eine Tenbeng gur Trodenheit, bie ich amar übermunden ju baben boffe, aber nicht ohne viel Reit babei gie verlieren; und zu umgeben mar fie nicht." Wie gludlich ift biefe Aufgabe in bem von Geift und Leidenschaft sprühenden Streitgesprach ber fiebenten Scene zwischen Maria und Burleigh gelöft! Und nicht minber geschickt ift die Darlegung ber frühern Lebensereigniffe ber Maria und ihrer nächsten Bergangenbeit in die ersten Kaden der Sandlung per= flochten. Welch ein Meisterzug, ben Anfang ber Sandlung auf ben Rahrestag ber Ermordung Darnlen's zu perlegen! Der Dichter ge= wann dadurch nicht bloß den großen Bortheil, daß die Umme und die Königin, durch die aufgefrischte Erinnerung an die Bluttbat erregt, in bestmotivirter Beise ben Borhang einer schredlichen Bergangenheit wegziehen, sondern auch den, daß die Kauptheldin uns sogleich als ein zwar schuldbeflectes, aber burch Reue veredeltes Gemuth vorgeführt wird. Der Expositionsatt mit seinem Janusgesicht foll aber, wie in die Bergangenheit, so auch in die Zukunft bliden. Diesem Unspruch genügt unfer erfter Aft gleichfalls in vollem Mage. Maria gittert, es moge, wie ber Richter, fo ber Morber fie unversebens überfallen; Baulet fürchtet Befreiungspersuche: Leicester bat Berbindungen mit Maria angefnupft, von benen fie Rettung bofft; Mortimer bietet auf überraschende Beife ihr feine Sulfe an; Burleigh finnt barauf, fie heimlich aus dem Wege ju raumen; Baulet widerfest fich dem - fo fcließt ber Aft in ber spannenoften Beife. Wird es Baulet gelingen, Die Gefangene vor geheimem Mord zu ichuten? Wird Burleigh einen gefügigern helfershelfer finden? Wird Glifabeth Die Ruhnheit haben, bas Todesurtheil zu unterzeichnen? Was wird Leicester thun? Wird Mortimer's Vorhaben gluden? Wir feben, die Bagichalen bes Bangens und hoffens schwanten bereits auf und ab, bas Mitleid mit ber haupthelbin ift ichon erregt, ber tragifche Grundton angeschlagen. "Ich fange icon jest an", ichrieb Schiller ben 18. Juni 1799 an Goethe, "mich pon ber eigentlich tragifden Qualität meines Stoffes immer mehr zu überzeugen, und barunter gehört besonders, daß man die Rataftrophe gleich in den erften Scenen fieht (oder vielmehr abnt) und, indem die Sandlung des Studs fich davon wegzubewegen icheint, ihr immer näber und näber geführt wird. Un ber Furcht bes Uri= stoteles feblt es also nicht; das Mitleid wird sich auch schon finden." Das ist alles richtia, nur weniger ber Qualität bes Stoffes, als ber Runft bes Dichters zuzuschreiben.

Wie der erste Aufzug, indem er als dienendes Glied des Ganzen feine Aufgabe vollkommen erfüllt, zugleich für sich ein schön gerundetes

fleineres Ganges bildet, fo find nicht minder an bem zweiten Aft biefe Borguge gu rühmen. Bom zweiten Att eines Dramas perlangt Gotts fcall in feiner Boetit, er folle ben Knoten ber bramatifden Sandlung enger ichurgen, bem Ronflitt bes Dramas icharfere Beftimmtheit geben. Wenn mehrere Gruppen besteben, Die eine besondere Grundidee spiegeln, folle ber zweite Aft fie noch felbständig besteben laffen. Er werbe am zwedmäßigsten mit einem folgenschweren Entichluß beendigt. Wie genau entspricht diesem Ranon unser Att! Er eröffnet fich mit einer abnlichen praludirenden Scene, wie fie Shakespeare seinem Beinrich VIII. vorangeschickt bat. Dann aber tritt von ber zweiten Scene an die "tonige liche Seuchlerin" Elisabeth als Die herrschende Geftalt hervor, mahrend Maria von der Bubne verschwindet und bennoch der Mittelpunkt bes-Intereffes bleibt. Bas die Birfung Diefes Aftes auf den Buschauer erhöht, ift der burchgebende Kontrast gegen den vorbergebenden. Dort ein schmudentblößtes Gefängniß, bier ein prächtiger Königspalaft; bort eine Konigin, jum Tobe verurtheilt, bier eine im Glang ihrer Berricher= macht, wie fie die Sendboten eines foniglichen Bewerbers um ihre Sand empfängt. Und wie spannt bie britte Scene mit ben ftreitenben Stimmen bes Staatsraths, Die fünfte mit bem Morbauftrage, ben Elifabeth bem Mortimer gibt, und ber gange achte Auftritt gwischen Leicester und Mortimer unsere Theilnahme für bas Geschick ber haupt= belbin! Die Schlußscene bes Attes, worin Elifabeth fich burch Leicester bestimmen läßt, die Gefangene ju feben, bebt Gottschall als ein Mufter= beispiel hervor, wie der zweite Aft einer Tragodie wirfungsvoll gu ichließen fei.

Der britte Aft, in allen kunstgerechten Tragöbien der drang- und lebenvollste, soll die Krisis dis auf die Spitze treiben, und die Peripetie einleiten, darf diese jedoch nicht ganz vorwegnehmen. Es leuchtet auf den ersten Blid ein, wie vollständig unser Dichter diesem Kunstzgeset hier genügt hat. Durch das Gespräch zwischen Maria und Elisabeth bei der Zusammenkunst auf Fotheringhay-Schloß und durch den Mordversuch auf die Königin von England ist am Schluß des Ustes der Konslist zwischen den beiden Frauen zum Unheilbaren gesteigert. Und welch eine Reihe der wirkungsvollsten Scenen, die uns mit der Haupthelbin eine ganze Stusensolgten Erreichet die in's Nosmantische spielende, unendlich rührende Scene, wo Maria, wie ein Kind dem Augenblick hingegeben, "der neuen Freiheit genießt" und ihre Gefühle in lyrische Rhythmen ergießt. Schiller schrieb den 3. September 1799 über diese Abweichung von der gewöhnlichen rhythmischen

Sprache bes Dramas an Goethe: "Ich fange in ber Maria Stuart an, mich einer größern Freiheit ober vielmehr Mannigfaltigkeit im Snlbenmaß zu bedienen, wo bie Belegenheit es rechtfertigt. Diefer Wechsel ift ja auch in ben griechischen Studen, und man muß bas Bublifum an Alles gewöhnen." Aus der freudig gehobenen Stimmung ber erften Scene werben wir in ben beiben folgenden, wo Maria bas Berannaben ber Glifabeth erfahrt, mit ihr in bas bange Borgefühl. eines ichweren Unbeils verfett. Und nun bas Gegenübertreten ber beiden königlichen Frauen, die zuerst mubfam gedampfte, zulett furcht: bar ausbrechende Zorngluth Maria's und ihr triumphirendes Frobloden, obwohl fie weiß, daß ihr Tod nun unpermeidlich ift! Freilich haben felbst hervorragende Rrititer an biefer Scene Unftog genommen. Meint boch fogar Gervinus, unfer Dichter babe in ber Scene, "mo fich die Koniginnen einander schelten", die Feinheit, womit er fonst bergleichen behandelt, vergeffen. Schiller mar fich ber Schwierigfeit bes Problems, das bier vorlag, febr flar bewußt. "Die Situation", fdrieb er an Goethe, "ift an fich felbst moralisch unmöglich; ich bin febr verlangend, wie es mir gelungen ift, sie möglich zu machen. Die Frage geht zugleich die Boefie überhaupt an, und darum bin ich bop= pelt begierig, fie mit Ihnen zu verhandeln." In der That hat er Die Situation möglich gemacht und bier auf bem bramatischen Gebiet bewährt, mas Goethe pon einem andern Felde ber Dichtfunft rübmt: "Marchen, noch fo munderbar, Dichterfünfte machen's mahr." Die Umsicht, womit Schiller hier verfuhr, ift bewundernswürdig. Er wecte burch die erste Scene bes Aftes eine romantische Stimmung, welche ber Bhantafie bes Ruichauers einen erhöhten Schwung gibt und feine Berftandesforderungen berabstimmt. Das batte Goethe porausaefeben. "Was die Situation betrifft", antwortete er, "fo gebort fie, wenn ich nicht irre, zu den romantischen. Da wir Modernen nun diesem Genius nicht entgeben können, fo werden wir fie wohl paffiren laffen, wenn Die Bahricheinlichkeit nur einigermaßen gerettet ift. Gewiß aber haben Sie noch mehr gethan." Und Schiller hatte mehr gethan. Um Schluß bes porhergehenden Attes ließ er durch Leicester, ber fich von ber Bufammenkunft die Begnadigung Maria's verfprach, ber englischen Ronigin die Ginwilligung gur Begegnung auf die liftigfte Beife entreißen, indem er ihrer Gitelkeit fcmeichelte. Bur Motivirung ber leibenfchaft= lichen Wendung, welche die Unterredung nahm, ift ber Bug fein er= fonnen, daß beibe Königinnen fich als Zeugen ihres Gefprächs ben gemeinsamen Geliebten benten mußten. Gelbstverftandlich tonnte bier, wo nicht lediglich die Königin ber Königin, sondern bas leidenschaftliche

Weib der eisersüchtigen Gegnerin gegenüberstand, die Rede sich nicht in den Schranken hösischer Gemessenheit und Feinheit halten. Das Charakterbild, das dem Dichter in Maria vorschwebte, sorderte die heftigsten Jornausbrüche. Die weitern Scenen des dritten Aktes steigern noch die Spannung und die bange Ahnung im Zuschauer, so daß auch dieser Auszug sich meisterhaft abschließt.

Die tunftgerechte Architettonit, Die wir bisber zu bewundern hatten, die icone, leicht übersichtliche Gliederung, Die Bertheilung ber Ge= fammtmaffe in große symmetrische Gruppen, von denen jede einen Att ausfüllt, fest fich auch weiter in ben zwei letten Aufzugen fort. Der pierte, der Aft der Beripetie, balt wieder, wie der zweite, Maria unfern Bliden entzogen, aber unferer gespanntesten Theilnahme gegen= martig. Die Beripetie, ben Gludsumidwung, erklart Ariftoteles als "eine mit den handelnden Bersonen vorgehende Beranderung, wodurch fie in einen entgegengesetten Buftand tommen, und zwar auf eine mahr= icheinliche und nothwendige Beife." Das finden wir denn auch bier. Alle Stüten der Soffnung Maria's brechen zusammen. 3hr Gur= fprecher, ber frangofische Gesandte, wird als Reichsverrather ausgewiesen: Leicester sucht sich selbst auf Rosten Maria's und Mortimer's ju retten: Diefer ersticht fich, um feiner Geliebten ein mannlich Beifpiel ber Befreiung ju geben; Maria hat fich felbst unrettbar in's Berberben gestürzt durch jenes Wort: "Der Thron von England ift durch einen Baftard entweiht." In ber Erinnerung baran unterzeichnet Elisabeth bas Todesurtheil. Es ift für den Tragifer in der Regel eine schwere Aufgabe, den vierten Aft mit dem fturm- und brangvollen dritten auf gleicher Sobe ber Rraft und Spannung zu erhalten. Aber auch bas ift unferm Dichter bier trefflich gelungen. Der Bruch mit Frankreich, ber Ronflitt mifchen Burleigh und Leicefter, Die überraschenbe Wen= bung, womit Leicester ben Mortimer opfert, um sich zu retten, Mortimer's freiwilliger Too, Leicester's verwegene Selbstvertheidigung por Glifabeth, bie Barnungsftimme, Die Shremabury erhebt, Glifabeth's leidenschaftliches Selbstgefpräch, bas mit der Unterzeichnung bes Todese urtheils endigt, ber tudifch zweideutige Auftrag, womit fie Davison peinigt, alle biefe mechfelreichen Auftritte erhalten bem Drama fortwährend die energischste Spann- und Schlagtraft.

Der Schlußatt endlich, ber ganz ber Darstellung ber Katastrophe gewidmet ist, läßt, nach dem Erlöschen aller Hoffnungssterne, in dem Buschauer nur noch das Bangen um Maria's Gang zum Tode zuruck, erschließt dafür aber um so reichere Quellen des Mitleids und reinigt zugleich, wie der Stagirit es verlangt, beide Leidenschaften, Furcht und

Mitleib. Schiller ift feinem Borfat, für Maria fein perfonliches, in-Dividuelles Mitleid zu weden, nicht treu geblieben, und wir fonnen uns bagu nur Glud munichen. Ohne fie aus ihrem Charafter fallen gu laffen, führt er fie uns gulett als eine durch Reue und religiofe Em= pfindungen Geläuterte por, die mit edler Kaffung von der Erbe und ibren Gutern icheibet. Aebnlich wie die Junafrau pon Orleans die ungerechten Anschuldigungen ihres Baters mit beren Folgen ergebungs: woll als eine Strafe des himmels dafür binnimmt, daß fie, die einem bobern Beruf Gemeibte, ber irbifden Liebe Raum in ihrer Bruft gegeben: fo betrachtet Maria, obwohl fie fich des Berbrechens, um beffentwillen fie die Menschen verurtheilten, bes Untheils an Babington's und Barry's Hochverrath, unschuldig weiß, ben unverdienten Tobesipruch als eine gottverhängte Gubne für frühere ichmere Blutiduld. Die vielangefochtene Beicht= und Abendmahlsscene mar ein genialer Griff bes Dichters. Wie ber Charafter ber schottischen Königin einmal angelegt war, ließ sich schwerlich ein wirtsameres Mittel er= finnen, um bem peinigenden Mitleid mit ber ungerecht Berurtheilten ein reinigendes und aufrichtendes Element beizumischen. Die Sinrich= tungs-Scene mußte ber Dichter unferm leiblichen Muge entzieben, aber er ersette fie burch einen Kunftgriff, beffen sich die Dramatiter nicht felten bedienen, wenn fie entweder ein ju umfangreiches, oder ein ju grauenvolles Bild ben Bliden ber Zuschauer vorenthalten muffen; fie ftellen ftatt bes Bilbes felbst bie Wirfung bar, bie es auf Jemand (bier auf Leicester) ausübt. Schabe, baß bamit nicht ber Borhang fallen fonnte, und der Dichter noch einmal die königliche Seuchlerin und ihre Umgebung in der Wirkung, welche Maria's Tod für fie hatte, uns porführen zu müffen glaubte.

Gewiß, man darf mit Aug. Wilh. Schlegel die Kunstgewandtheit und Gründlichkeit in der Anlage, wie in der Aussührung dieser Trazgödie bewundern, ja vielleicht mit Frau von Stael behaupten, Maria Stuart sei von allen deutschen Dramen das planmäßigste und zugleich rührendste. Aber auch an rein objektiver Darskellung der Charaktere wird unser Stück von keinem andern, wenigstenskeinem Schiller'schen, übertroffen. Hier zeigt sich unskein einziger Charakter, den der Dichter zum Organ seines eigenen individuellen Denkens, Empsindens und Strebens gemacht hätte; und doch treten uns alle Gestalten lebenswarm entgegen. Berbietet mir der Raum, auch dieses im Einzelnen nachzuweisen, so kann ich mich damit trösten, daß hier alle Gestalten für sich selbst sprechen. Nur des einen Borwurfs gedonke ich noch, den Moris Carrière und Andere gegen die Zeichnung

Des Charafters ber Glifabeth erhoben haben. "Schiller", fagt ber ge= nannte Runftrichter, "ift ungerecht geworden gegen Glifabeth, Die acht königlich das Bohl ihres Bolks und das Ganze des Staats in ihrer großen Seele trug, wenn fie auch minder anmutbig als ihre Gegnerin mar: fie durfte nicht als faliche Gleifinerin bargeftellt merden." Da= gegen ift ju fagen, daß icon rein fünftlerische Rudficten unferm Dichter verboten, die glangenden Partien in Elisabeths Charafter bervorzutehren und die Schattenseiten zu perbeden. Wie batte neben einem folden Bilde das der hauptheldin besteben konnen? Die leuchtende Folie batte ben Glang bes Gemalbes nicht erkennen laffen. Schiller war auch nicht einmal wiffentlich ungerecht gegen Glifabeth. Die besten Schriftsteller, die ihm über seinen Stoff zu Gebot ftanden, Sume, Robertson, Rapin, Geng, fie alle fanden, bei ber pollften Anerfennung, Die fie ber Regierungsweisheit Glifabeths gollten, boch in bem Brocek ber Maria ihre Gleignerei und Seuchelei verabichenungsmurbig; und noch Rante halt es in feiner Geschichte Englands für keineswegs erwiesen, daß Maria in eine Berschwörung gegen Glisabethe Leben verwickelt mar.

Es bleiben noch einige Gebichte Schiller's zu besprechen, die mab= rend feiner Beschäftigung mit Maria Stuart an's Licht traten. Das bedeutenoste derfelben, vielleicht die Krone aller Inrischen Produktionen Schiller's, bas Lied von der Glode, ift, wie Maria Stuart, Die Ausführung eines feit vielen Jahren gehegten Blanes. Raroline pon Wolzogen erzählt: "Lange hatte er bas Gedicht in sich getragen und mit uns davon gesprochen als von einer Dichtung, von welcher er befondere Wirtung erwarte. Schon bei feinem erften Aufenthalt in Rubolftadt (1788) ging er oft nach einer Glockengießerei, um von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen." Im Juli 1797 schrieb er an Goethe: "Ich bin jest an mein Glockengießerlied gegangen und stubire in Krunigens Encyklopadie, wo ich viel profitire. Dieses Gebicht liegt mir febr am Bergen, wird mir aber mehrere Bochen toften, weil ich fo vielerlei verschiedene Stimmungen bagu brauche, und eine große Maffe zu verarbeiten ift." Gefundheitsftörungen nöthigten ibn, ben Bedanken an die Bollendung des Stucks für diefes Sahr aufzugeben. "Ich gestehe", ichrieb er ben 22. September 1797 barüber an Goethe. "daß mir dieses, da es einmal so fein mußte, nicht gang unlieb ift; benn indem ich den Gegenstand noch ein Sahr mit mir herumtrage und warm halte, muß bas Gebicht, welches wirklich feine kleine Aufgabe ift, erft feine mabre Reife erhalten." Goethe antwortete, Die Glode muffe um fo beffer flingen, als bas Erz langer in Rluß erbalten

und von allen Schlacken gereinigt sei. Aber bas nächste Jahr wurde wieder durch Anderes, besonders den Wallenstein, in Anspruch genommen. Erst 1799 gelang es dem Dichter, den reichen Schatz ganz an den Tag zu heben.

Das Gebicht gebort, wie ber Spaziergang und bas Cleufische Reft. ju den tulturhiftorifchen und bilbet ben Gipfel biefer Gattung; benn bas fpatere in biefen Kreis gehörige "Die vier Beltalter" tann fich weder an Reichthum bes Gehalts noch an Bollendung ber Ausführung mit ihm meffen. Satte ein langeres Leben unferm Dichter gestattet, von der bramatischen Boesie noch einmal der Iprisch-evischen fich zuzuwenden, fo batte er uns obne Zweifel noch mit einer Reihe folder Meisterwerte beschentt. Seine Dichtung batte icon ursprunglich einen gewaltigen Bug in's Große und Beite; aber auch fein ganger Entwidelungsgang brangte ibn Diefer Gattung qu. worin feine philofophischen und geschichtlichen Forschungen fich poetisch verklärten. Die fleinern Dichtungsarten, die fich aus dem Seelenprocesse Schiller's nacheinander bervorbildeten, find bie Ideenpoefie, die Epigramme, eine mehr oder weniger objettive Gattung der Lyrik, die Balladen und endlich die kulturhiftorischen Gedichte, welche lettern die Borguge aller anbern in fich vereinigen. Denn, um bes Epigrammenspiels nicht weiter zu gedenken, mußte Schiller's plaftischem Talent Die Ibeenpoefie bald ju fahl und geftaltenleer, die Ballabenpoefie aber feinem philosophischen Beift zu enge erscheinen, mabrend fein Ginfiedlerleben ber reinen Inris fchen Muse zu wenig Stoff bot. Trat aber an die Stelle bes partifularen Balladenstoffs ein universalgeschichtlicher ober allgemein mensch= licher Gegenstand, fo befaß er bierin ja eine eben fo umfaffende alsinhaltreiche Maffe, welche gleichmäßig feine Bernunft und feine Bhantafie erfüllte. Das weite reale Menschenleben felbft, sowohl ber Ber= gangenheit und Gegenwart als ber Zutunft, wie er es zu einer philofophischen Beltbetrachtung bentend und fühlend verarbeitet hatte, mußte auf dem Gipfelpunkt feiner Entwickelung bas ibm angemeffenfte Feld ber Dichtung werden.

Da die kulturhistorischen Gedichte eine ganze Tonleiter von Stimmungen durchlausen und (wie herber vom Spaziergang sagt) eine "Welt voll Scenen" bilden, so machte sich dem Dichter für sie das Bedürfniß sinnlicher Unterlagen fühlbar, die zu leicht überschaulicher Gliederung und sester Einrahmung dienen könnten. In der zweiten Beriode war sein Formensinn noch weniger ausgebildet; daher entbehren die zu dieser Gattung gehörigen Dichtungen jener Zeit, die Götter Griechenlands und die Kunstler, noch solcher sinnlichen Gerüste und

Rahmen. Dagegen sehlen sie bei keinem der verwandten Gedickte der dritten Periode. Im Spaziergang knüpft er seine kulturhistorischen Betrachtungen und Schilderungen an eine Reihe wechselnder Landschaftsbilder, die ihm auf einer Lustwanderung entaegentreten; das Cleussche Fest stellt sich seiner äußern Form nach als ein Hymnus für die Eleussinien dar; in den vier Weltaltern ist als sinnliche Folie das Bild eines frohen geselligen Kreises gewählt, vor dem der Dickter sein weltzgeschickliches Gemälbe zu ästhetischem Genusse aufrellt. Um kunstreichsten, ja fast überkünstelt ist unser Lied von der Glocke organisürt. Das sinnliche Gerüft bildet hier der Guß einer Glocke, dessen stetiger Proces sowohl für die einzelnen Theile und Untertheile, als für das Ganze zum begränzenden Rahmen dient. Außerdem sind aber noch die verschiedenen Theile durch eine Menge von Fäden miteinander verzbunden. Der Hauptabschnitt im Ganzen ist da, wo die Form gefüllt ist, und der Meister zu den Gesellen spricht:

Bis die Glocke sich verkühlet, Lagt die strenge Arbeit ruhn.

Mit diefer haupteintheilung bes äußern Geruftes fällt die bes innern Gehalts zusammen. Die vorhergebenden Betrachtungen und Gemälde beziehen fich fammtlich auf bas Kamilienleben, die nachfolgenden alle auf das Leben in der staatlichen Gesellschaft; und wie innerhalb beider Abschnitte die einzelnen Vorgange des Glodenguffes fachgemäß einander folgen, fo bilden auch die angeknüpften Reflexionen und Lebensbilder eine logisch geordnete Reibe. Aber Inneres und Acuberes laufen nicht blog parallel nebeneinander, sondern find auch im Einzelnen durchweg aneinander gefnüpft. Der Dichter hat jede Betrachtung zu bem tech= nischen Meisterspruch, auf den sie folgt, in eine gemisse sinnbildliche Beziehung gefett, ferner in jeder Reflexion ober Schilderung burch einen vorausdeutenden Zug die folgende vorbereitet und obendrein jede auf das Glodenläuten bezogen. Dadurch ftellt fich die Dichtung, ungeachtet bes fteten Bechsels ber Stimmungen und Bilber, als ein feft geschloffenes Ganzes bar. hierzu trägt auch noch ber Umstand bei, daß die sinnliche Unterlage des Gedichtes, der Glockenguß, in den Meistersprüchen fich burch eine unverandert wiederkehrende, scharf marfirte metrifche Form von ben übrigen Bartien mit ihren wechselnden Rhothmen bestimmt abbebt.

Das Glodenlied ist unter den kulturhistorischen Gedichten das unis versellste, sowohl dem Gattungscharakter nach, da es lyrische, epische beschreibende und dramatische Elemente in sich vereinigt, als dem In-

10

balt nach, weil es alle wefentlichen Berhaltniffe bes Menschenlebens gusammenfaßt. In dem ersten haupttheile wird die Rindheit im Fluge geschildert, die Jugendliebe seelenvoll ausgemalt; baran reibt fich bas Bild bes häuslichen Lebens eines ehelichen Baars, worin bas Schaffen und Erwerben bes Baters mit dem Walten und Bewahren der Mutter in Rontraft gestellt ift. Mit biefem Bilbe eines durch innere Gintracht und äußern Wohlstand befestigten Familiengluds tontraftirt aber wieder ein doppeltes Unbeil; eine Keuersbrunft gerftort das außere Glud, ber Tod ber Mutter löft die innern Familienbande. Im zweiten Saupttheil greift die Dichtung ihrem Inhalt nach in ben Spaziergang über, deffen kontraftirende Gemälde des friedlich geordneten und des revolutionar aufgewühlten burgerlichen Lebens fie im Befentlichen aufnimmt. Indem fo das herrliche Gebicht das ganze menschliche Dasein in feinen wichtigften Moment barftellt, erhalt es burch bie Barme bes Bergens. womit es jene menschlichen Buftande uns vergegenwärtigt, ein lyrifches Gepräge; burch die Lebendigkeit ber Phantasie und die Meisterschaft in Gestaltenmalerei, womit die einzelnen Lebensbilder ausgeführt find. schlägt es in's epische Gebiet; und baburch, baß alle bie verschiedenen Schilderungen scheinbar nur den hintergrund und gleichsam die Fort= setzung einer scenisch vor unsern Augen sich entwickelnden Sandlung find, und daß alle Arbeitssprüche bes Meisters aus dem , mas mir ibn thun seben, entnommen werden, gewinnt es eine bramatische An= ichaulichkeit.

In dem Lied von der Glode brachte Schiller mahrlich eine herr= liche Spende zu dem Musenalmanach, womit er von dem Publitum Abschied nahm. Das beigegebene, icon früher entstandene und jest nur retouchirte Gedicht Die Erwartung, beffen icon bas fünfte Rapitel gedacht hat, ift in feiner Art gleichfalls ein Kleinod deutscher Boefie. Der Spruch des Confucius vom Raume, den Schiller jest zu bem 1795 gedichteten von ber Zeit bingufügte, bangt mit einem bervorftechenden Bug in seinem Geift, mit seiner Neigung gur paralleli= firenden und antithetischen Betrachtungsweise zusammen. Aus Diesem Buge ertlärt es fich, warum er nicht nur manche Gedichte, 3. B. Burde der Frauen, das Ideal und das Leben u. a. gang nach ber Figur ber Antithese anlegte, sondern auch bisweilen, wo sich der Gegensat oder die Barallele nicht gut in Ginem Gedicht ausführen ließ, fie in zwei Gegen: oder Seitenstuden behandelte. Go bichtete er jest im Jahre 1799 auch zu den 1797 entstandenen Worten des Glaubens ein Gegenftud, die Borte des Dahns, welches erft im Cotta'ichen Damen: Ralender auf das Sabr 1801 erschien. Außerdem gebort dem Sabr

1799 noch ein Gebicht in elegischem Bersmaß an, "Nänie" überidrieben, bas, wie "Das Glud" aus bem vorigen Jahre, an Schiller's Ideendichtung erinnert. Sein Thema ift gleich burch die Anfangsworte: "Auch das Schone muß sterben" bezeichnet. Es tann auffallend icheinen, bag Schiller gwischen seinen bramatischen Arbeiten noch Reit für die beiden lettgenannten, nicht dem Musenalmanach zugedachten Gedichte gefunden. Auf ihr Entstehen mar wohl die Absicht, eine neue Edition feiner Gedichte zu veranstalten, von Ginfluß. Schon im porigen Rabre batte er ben Blan mit bem Buchbandler Cruffus in Leipzig perabredet. Um 15. Oftober 1799 idrieb er an diefen: "Mit ber Epition meiner Gebichte, fo wie auch bes zweiten Theils meiner profaischen Schriften wollen wir nun endlich Ernft machen. Das Manuscript für Beides ift eben in der hand des Abschreibers, und in vierzehn Tagen wird Ihnen foldes abgeliefert." Lotte's ichwere Krantheit tam bazwischen. Wahrscheinlich mar es ber Bunsch, in ber bevorstebenden neuen Gedichtsammlung die Worte des Glaubens nicht ohne ein Gegen: bild erscheinen zu laffen, mas ihm bie Worte bes Wahns eingab; und Die Ranie mochte aus früherer Zeit unvollendet vorliegen und jest die lette Reile erhalten.

Schließlich sei noch ein scherzhaftes Gelegenheitsgedicht aus dem Februar 1799 erwähnt "Zu Loder's Geburtstage." Just. Christian Loder, geboren zu Riga am 28. Februar 1753, war schon seit 1778 Prosessor der Medicin in Jena. Zu seinem sechsundvierzigsten Geburtstage widmete Schiller ihm ein aus vierundsechzig Versen bestehendes Carmen, dessen Zeilen sämmtlich auf — oren endigen:

Auf, Saal-Athen, und spite beine Ohren! Die Zierde der Arznei-Oottoren, Ein heller Stern, gleich Meteoren, Jm Lichtkreis deiner Professoren, Ein Borbild weiser Prorektoren, Bard im Bezirk von Riga's Thoren Heut sechs und vierzig Jahr geboren. Ihn preisen längst als Arzt die Weißen und die Mohren, Fürst, Abel, Bürger, Bau'r, Bergleute und Halloren.— Dat Jemand seinen Kopf verloren, Er tsellt ihn her. Hat einer seine Kass erfroren, Er thaut sie auf. Ist Wer mit Eselsohren Begabt, er stutzt sie ab. Hat Jemand Hahnensporen Statt Nägel, oder ist mit Pserdesuß geboren, Gebeut er der Natur im Styl der Korrektoren: Vertatur Pserdesuß, ulcantur Hahnensporen!

## Behntes Kapitel.

Schiller's Stellung zum Beimar'schen Theater. Berhältnisszu Goethe. Bearbeitung von Shakespeare's Macbeth. Die Stanzen "An Goethe." Krankheitsanfall. Anfführung bes Macbeth. Ginsiedlerleben in Ettersburg. Beendigung und Aufführungen ber Maria Stnart. Beginn der Jungfran von Orleans. Fünf Ihrische Gedichte und ein projektirtes. Epistel an den Herausgeber der Prophläen. Beabsichtigte Feier des Jahrhundertwechsels.

Schiller ftand nun zu Weimar wieder, wie einst zu Mannheim, in naben Beziehungen zum Theater feines Bobnorts, zwar in einer weniger bestimmten und gebundenen, aber darum nur schönern und einflußreichern Stellung. Obwohl nicht als Theaterbichter nach Weimar berufen, hatte er bei feinen bramatischen Arbeiten boch vorzugeweise bie dortige Buhne im Auge; und wenn gleich ihm nicht poraus ein beftimmter Antheil an ber Direction bes Theaters zugedacht mar, fo er: gab es sich boch pon selbst, daß er sich mit Goethe in die Leitung deffelben theilte, oder ihn in feiner Abwesenheit vertrat. Durch ihr freies und freundliches Zusammenwirken leisteten fie bei beschränkten Mitteln Außerordentliches und legten in dem deutschen Athen den Grund zu einer bramatischen Schule, in beren Fortbau leider Schiller's früher Tod nur zu bald eine Stockung bringen follte. Auf jenes erfte Luftrum unfers Jahrhunderts, wo die beiden verbundeten Dichter in gegenseitig sich ergangender Thatigkeit ber Beimarichen Bühne porstanden, können wir als auf eine Blüthenepoche der deutschen Schauspielkunft gurudbliden. Satten fie in ben funf porbergebenden Jahren, wo fie meift einander fern maren, fich brieflich über Die Dicht= funft im Allgemeinen zu verständigen gesucht, wovon uns manches Werthvolle, 3. B. ihre Untersuchungen über Epos und Drama, erhalten worden: so mandten sie jest, wo sie zusammen lebten, ihre Aufmertsamteit speciell dem Theater zu, und da wird es nicht an den interessan= testen mundlichen Discussionen über das theatralisch Wirksame, über Schaufpielertunft und die Abwege, auf die fie gerathen tann, über Detlamation, Mimit u. f. w. gefehlt haben. Baren die Sauptresultate diefer

Gespräche uns schriftlich überliefert, so besäßen wir sicherlich an ihnen eben so schäßbare theoretische Leistungen, als an jener Charakteristik bes Dramas und des Epos.

Schon seit der Aufführung des Wallenstein war Schiller zu ben Beimar'ichen Schauspielern in nabere Beziehungen freundlicher Urt getreten. Nun aber, ba er in Beimar wohnte, nahm Goethe bei ben Borbereitungen gur Aufführung bedeutender Stude fast regelmäßig feinen Beiftand und Rath in Unspruch, mabrend er fur Deforationen und Rostume bereits an Meper einen fenntnifreichen Rathaeber und Behülfen befaß. Mis die erfte Grundlage ber Schauspielfunft betrachtete Goethe, und mit ibm Schiller, Die Recitation; auf ihr berube, das war ihre Ueberzeugung, auch die aute Gestifulation und Mimif. Daber murbe ben Leseproben Die größte Sprafalt gugemandt und bei diefen namentlich auch darauf geachtet, die in jener Zeit febr vernach: läffigte, ja beinahe von den deutschen Bühnen perbannte rhythmische Deklamation wieder in Aufnahme ju bringen. Wie aus der Dichtfunft. fo follte auch aus bem Bortrag ber Bühnenfünftler und bemnächft aus ihren Körperbewegungen ber robe Naturalismus verdrängt und burch: weg ber Grundfat festgebalten werden, baß "ber Schauspieler feine Individualität perläugnen und perdeden lernen muffe." Die Lefeproben wurden meift entweder in Goethe's, oder in Schiller's Bohnung abgebalten, zuweilen unter ber Leitung beider Dichter, zuweilen auch unter Schiller's alleinigem Borfit. Da er weniger, als Goethe, im Stande war, das belehrende Wort mit einem mustergültigen Borbild zu verbinden, fo fucte er besonders dabin ju wirken, daß die Schauspieler mit richtigem Berftandniß bas gange Stud und fpeciell ibre Rollen auffaßten und mit Ginbildungsfraft und Empfindung fich recht in fie einlebten.

Wodurch er aber besonders Goethe's Einwirtung auf das Bühnenpersonal ergänzte, das war sein ermunterndes und anregendes streundschäftliches Entgegenkommen. Es war ihm ein Herzensbedürsniß, denjenigen Schauspielern, die durch vorzügliches Spiel zum Ersolg seiner Stücke beigetragen hatten, seine Freude an den Tag zu legen. Eine Unerkennung aus dem Munde des eben so geliebten als verehrten Mannes ist Manchem für das ganze Leben ein Sporn zum Weiterstreben geworden. Er bat mitunter die Schauspieler zu Tisch und benahm sich dann durchaus freundschaftlich gegen sie. Hatten sie ihre Sachen recht gut gemacht, so entlockte er auch wohl dem mit Lob nicht eben freigebigen Goethe ein anerkennendes Wort, und in Fällen, wo von diesem eine Rüge drohte, wußte er beschwichtigend und vermittelnd einzutreten. So wirkte er in dieser Sphäre um so gedeihlicher, je weniger es Goethe nach seinem eigenen Bekenntniß verstand, Belebung und Anregung mit seinem Ordnen und Besehlen zu verdinden. Man hat Letzters an Goethe getadelt und ihn wohl einen Theaterdespoten gescholten. Wer sich in die Schwierigkeiten der Stellung eines Vorgessetzten zu einem anspruchsvollen und leichtgereizten Bühnenvolk hineinzudenken versteht, wird in den Tadel nicht einstimmen. Schiller hatte eben den Vortheil, daß er den Schauspielern nicht eigentlich als Direktor, sondern als Rathgeber, Mittler und Freund gegenüberstand. Und dennoch ging ihm auch disweilen die Geduld aus. "Ich will", schried er einmal an Goethe, "mit dem Schauspielervolk nichts mehr zu thun haben; denn durch Vernunft und Gefälligkeit ist nichts auszurichten; es gibt nur ein einziges Verhältniß zu ihnen: den kurzen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe."

Durch dieses einträchtige Zusammenwirten mit Goethe für bas-Beimar'iche Theater, und zugleich burch bas weitere Berfolgen jenes ichon oben angebeuteten Blans, in wetteifernder Thatigfeit ein mur-Diges Repertorium für die paterlandischen Bubnen überhaupt zu ichaffen. feben wir ben por fünf Sahren angefnüpften literarischen Bund ber beiden Geiftesberoen fich immer enger und fester schurzen. Da mag fich manchem finnigen Lefer die Frage aufdrängen, ob denn nun das Rusammenleben Beider fammt ihren Kamilien an bemfelben Ort nicht diesem Bunde gefährliche Umftande berbeigeführt babe. Brachte der gefellschaftliche Bertehr beider Säufer in der tleinen Residenz mit einer Menge von Bersonen, unter benen sich nur zu viel Neider und Gegner ihrer Berbindung maren, nicht Störungen in dieselbe? Burde bas eigenthumliche häusliche Berbaltniß Goethe's, bas faum einen nabern Umgang zwischen bem weiblichen Personal beiber Familien gestattete, nicht zur Klippe für die Freundschaft der Manner? Das die erste Frage betrifft, so werbe ich später zu erzählen haben, wie man eine Intrigue, die auf Sprengnng ihres Bundes abzielte, formlich dramatifch in Scene ju feken persuchte. Ueber bas Berhaltniß bes Schiller'ichen und des Goethe'schen Sauses queinander mögen bier fogleich einige Andeutungen folgen.

Nichts gibt einen stärkern Beweis von der Festigkeit des Geistesbundes, den Schiller und Goethe geschlossen, als daß selbst des Legtern Berhältniß zu Christiane Bulpius ihn nicht zu lodern vermochte. Schiller mißbilligte dieses Berhältniß und konnte sich nie überwinden, in seinen Briefen an Goethe mit einem Worte Christianens zu gedenken, so liebevolle Grüße an Lotte ihm der Freund auszutragen pflegte. Und bod mußte Schiller miffen, wie empfindlich Goethe von biefer Seite war, und wie erquidend für ihn eine offene freundliche Berftandigung über diefen Bunkt gemesen mare. Im Sabr 1796 berührte einmal Goethe brieflich ben bifficilen Gegenstand mit einem flüchtigen Wort, bas er wie einen Bersuchshallon bingeworfen ju haben scheint. Sein Richterscheinen bei einer Taufe in Schiller's Saufe entschuldigend, fügte er hinzu: "Seute erlebe ich auch eine eigene Epoche: mein Cheftand ift eben acht Jahre alt." Schiller icheint gefliffentlich biefe Meußerung ignorirt und alle weitere Erwähnung bes Berhältniffes vermieben gu baben. Jest, im Jahre 1800, mar, obwohl die Familien räumlich einander naber rudten, an eine Milberung des Migstandes nicht gu benten; benn Goethe's bausliches Leben, bas anfangs, feiner Abnormität ungeachtet, ihm nicht brudend gewesen war, hatte sich nunmehr recht unerfreulich geftaltet. Triviale Anschwärzungen, wie fie "bas Buchlein über Goethe" in Umlauf gebracht bat, barf man freilich nicht für baare Wahrheit nehmen; aber unverwerflich ift Schiller's Zeugniß, ber, nachbem er fast ein Sahr lang Goethe's häusliche Eristenz beobachtet hatte, über ihn an Körner ichrieb : "Im Gangen bringt er jest zu wenig berpor, so reich er noch immer an Erfindung und Ausführung ift. Sein Gemuth ift nicht rubig genug, weil ihm feine elenden bauslichen Berhältniffe, die er zu schwach ift zu andern, zu viel Berdruß erregen."

Es wird erzählt, daß in Christiane Bulpius, die zuerst als eine anmuthige, treu anhängliche Sausgenoffin Goethe fehr beglückte, mit ben Jahren eine vom Bater angeerbte Genugsucht ftarter hervorgetreten fei. Lebensluftig, wie fie mar, habe fie Balle geringerer Burgerklaffen in Beimar und Studentenballe in Jena besucht und fich einem perberblichen Beingenuß bingegeben, welchem bofen Beispiel ibr Sohn August frühe gefolgt sei. Frau von Stein, obwohl ihrem ehemaligen Freunde Goethe schwer grollend, nahm mahrend einer Krantheit beffelben August in ihr Saus auf, und schrieb über biefen an ihren Sohn Frig: "Er ift ichon gewöhnt, fein Leiden zu vertrinken. Reulich bat er in einem Rlubb von der Rlaffe feiner Mutter fiebenzehn Glafer Champagner getrunten, und ich hatte alle Mube, ihn bei mir vom Bein abzuhalten." Rein Bunder, wenn ber energische Schiller im Stillen es bem Freunde verdachte, daß er nicht das mißliche Verhältniß abbrach. Aber dazu lag, wie er wußte, in Goethe's Natur ein allzu großer Sang zu un= schlüssig stockendem Verharren in hergebrachten, wenn gleich drückend gewordenen Buftanden, und zugleich fühlte fich biefer eben fo febr burch fittliche Strupel, als burch fortbauernbe Reigung ju ber Beliebten, Die immerbin beffer als ihr Ruf mar, von einer Scheidung abgehalten. Ohne Zweisel hat die Klatschsucht, die sich so gern mit den Schattenpartien im Leben hervorragender Männer zu schaffen macht, auch dier Manches zu schwarz gemalt. Es begegnen uns aus Goethe's weiter folgenden Lebensjahren ganz zwerlässige Zeugnisse, daß Christiane Goethe's Hauswesen mit Umsicht, Eiser und Treue besorgte, und er ihr herzlich zugethan war. Auch Schiller konnte schließlich nicht umbin, anzuerkennen, daß Goethe's Sträuben gegen einen Bruch mit der Geliebten auf edlen Motiven beruhe. Als er ein Jahr in seiner Rähe gelebt, schrieb er an die Gräfin Schimmelmann: "Leider ist Goethe durch einige falsche Begriffe über das häusliche Glück und durch eine unglückliche Kreise drückt und unglücklich macht, und welches abzuschützlich er zu schwach und weichherzig ist. Das ist seine einzige Blöße, die aber Riemand verletzt; und auch diese hängt mit einem sehr edeln Theil seines Charafters zusammen."

Wir werben im Lauf bes Jahrs 1800 Goethe, trok ber magne: tischen Kraft, die Schiller auf ihn übte, wiederholt außerhalb Beimar verweilen seben. Daran waren jum Theil jene häuslichen Uebelstände schuld; aber den Geiftesbund der beiden Freunde zu zerreißen, waren fie nicht ftart genug, weil diefer Bund ein Wert der Natur mar. Dan tann mit hoffmeister fagen, die Natur habe in Goethe und Schiller bie zwei Sälften eines universellen Roealmenichen gebildet, und fie im Leben so enge perbunden, daß Jeder mit dem Andern und burch den Andern wirken mußte. "Der Werth, ja bie Möglichkeit ihres gangen Berhältniffes lag barin, bag Jeder bem Undern Guter gubrachte, Die ihm feiner Natur und Stellung nach abgingen. Realismus und Joealismus, eine liebende Anschauung und ein scharfer Abstraftions= hang, eine freiwillig spendende Stimmung und eine außerordentliche Willenstraft, ein unbewußt wirtendes Genie und eine mache Besonnenbeit, ein plastischer Gleichmuth und eine rege menschliche Theilnahme, Die freie Rube bes objeftipen Sinnes und die ernste Innigkeit ber Gubjektivität, ein weiter Beltblick und ein enges Cinfiedlerleben, bas beitere Behagen des Wohlstandes und der Gesundheit und die Seelentiefe des Ungluds und ber Leiden" - bas alles mar es, mas bei gleichem Lebenszweck beibe Manner zum Austausch brachten, wodurch fie ein= ander, da beide die felbständiaften Naturen maren, um fo unentbebr= licher werden mußten, je näher fie fich kennen lernten."

Hoffmeister war ber Ueberzeugung, Goethe habe Schiller, nachdem er ihn einmal ersaßt, mehr geliebt, als umgekehrt Schiller ihn zu lieben vermocht. Ich bezweiste, daß sich dies so entschieden behaupten läßt.

Die boch Schiller den Freund nicht bloß als Dichter und Forscher, fondern auch als Menschen hielt, zeigt der oben erwähnte Brief an die Grafin Schimmelmann. Er geftand ibr, baß er auch jest, feche Sabre nach bem Unfange feiner nabern perfonlichen Befanntichaft mit Goethe, Diefe für "bas mobithatigfte Greigniß jeines gangen Lebens" balte. "Ich brauche Ihnen", fcrieb er, "über ben Geift Diefes Mannes nichts zu fagen. Gie erkennen feine Berdienste als Dichter, wenn auch nicht in bem Grabe an, als ich fie fühle. Rach meiner innerften Ueberzeugung kommt tein anderer Dichter ihm an Tiefe und Zartheit der Empfindung, an Natur und Wahrheit, und zugleich an hohem Runftperdienst auch nur von weitem bei. Die Natur hat ihn reicher ausgestattet, als irgend einen, ber nach Chakespeare aufgestanden ift. Und außer diesem, mas er von der Natur erhalten, hat er sich burch raftlojes Nachforichen und Studium mehr gegeben, als irgend ein andrer. Er hat es fich zwanzig Sahre mit ber redlichsten Unstrengung fauer werden laffen, die Ratur in allen ihren brei Reichen gu ftudiren, und ist in die Tiefen der Wiffenichaften gedrungen.. Go ift er auch in Rudficht auf ben Geschmad in bilbenden Runften bem Zeitgeift weit poraus, und bildende Rünftler könnten Bieles bei ihm lernen. Welcher von allen Dichtern fommt ihm in folden grundlichen Renntniffen auch nur pon ferne bei? Und boch hat er einen großen Theil seines Lebens in Ministerialgeschäften aufgewendet, Die darum, weil das Bergogthum flein ift, nicht flein und unbedeutend find. Aber Diefe hohen Borzüge des Geistes sind es nicht, bie mich an ihn binden. Wenn er nicht als Dienich den größten Werth von allen batte, Die ich perfonlich je habe tennen lernen, fo murbe ich fein Genie nur in der Ferne bewundern. Ich darf wohl fagen, daß ich in den fechs Jahren, die ich mit ihm zusammen lebte, auch nicht einen Augenblick an feinem Charafter irre geworden bin. Er hat eine bobe Bahrheit und Biederkeit in feiner Natur und den bochften Ernft für bas Rechte und Gute; darum haben sich Schmätzer, heuchler und Sophisten in feiner Nabe immer übel befunden . . . Ich bitte Gie, meine gnabige Grafin, biefer langen Meußerung megen um Berzeihung; fie betrifft einen verehrten Freund, ben ich liebe und hochschäße. Rannten Sie ibn, fo wie ich ihn ju fennen und ju ftudiren Gelegenheit gehabt, Sie murden wenige Menschen Ihrer Achtung und Liebe murdiger finden."

Das bisher in diesem Kapitel Gesagte glaubte ich der Darstellung der Greignisse in Schiller's Leben während des Jahrs 1800 voransschiden zu jollen, weil seine Stellung zum Weimar'schen Theater und sein persönliches Berhältniß zu Goethe weiterhin sich als zwei haupts

faktoren burch fein Leben hindurchziehen. Goethe, ber mit ibm ben Sylvesterabend, "im Stillen berglich erfreut", jugebracht batte, begrufte ibn gum neuen Sahr mit ben Worten: "Laffen Gie ben Anfang wie das Ende fein, das Runftige wie das Bergangene." Und fo fetten fie benn auch mabrend bes Januars in den Abendfonferengen die Berathung ihrer beiderseitigen Blane fort. Am 6. famen fie überein, baß Schiller ben Chatespeare'ichen Dacbeth, Goethe feine Apbigenie für Die Buhne bearbeiten folle. Unfer Dichter griff feine Aufgabe, obwohl Maria Stuart noch ber Bollenbung harrte, fogleich mit gewohnter Energie an. Er bediente fich babei ber Nebersekung pon Gabr. Edert. eines stellenweise peranderten Nachdrude ber Cichenburgischen, meinte jedoch fpater, als ihm Frau von Stein bas Original gelieben, er batte trot schwacher Renntnig bes Englischen beffer gethan, fich gleich ans fangs an die Urschrift zu halten; er habe oft unnöthige Mube gehabt, burch bas schwerfällige Medium feiner beiben Borganger bis jum mahren Sinne durchzudringen. Die hindeutung auf zwei Borganger lätt erichließen, daß ihm auch Wieland's Uebertragung porgelegen habe. Um 20. Januar hatte er, wenn gleich eine Durchsicht bes Wallenstein für den Drud nebenberlief, bereits zwei Aufzuge des Mac= beth aus dem Roben gearbeitet, mogegen Goethe unterdeß alle Luft gu feiner Iphigenie verloren hatte. Um die Mitte Februar brachte ein schlimmer Krankheitsanfall unsers Dichters Arbeit ins Stocken.

Schiller's Macbeth ift, wie Manderlei die Kritit baran auszufeten gefunden, ein verdienstliches Werk, das ungemein viel zur Ginburgerung Shakespeare's in Deutschland beigetragen bat; und gerade die Febler, die man an ihm rügt, balfen diefen Zweck erreichen. Die beiden Theaterdireftoren maren barin einverstanden, daß man Chate= fpeare's Stude in ihrer ursprünglichen, für eine von der unfrigen fehr perschiedene Buhne berechneten Gestalt ben beutschen Theatern burch eine Umformung anpassen und namentlich den häufigen und stürmischen Scenenwechsel meiden und die Mischung des Tragischen mit dem Ro= mischen milbern muffe. Demgemäß reducirte Schiller die funfundzwanzig Ortsveranderungen bes Originals auf fünfzehn, erfette einige Scenen burch bloge Ergablung, formte bie unter die Jamben eingeftreuten Prosapartien zur Erzielung eines gleichmäßigern Styls in's Metrifche um, unterdrückte möglichst alle trivialen Ausbrude, Die ber Burde des tragischen Rothurns unangemessen schienen, legte in ber Scene nach der ungeheuren Blutthat dem Bförtner ftatt des poffen= haften Gesprächs ein frommes Dankgebet in ben Mund, lieh ben Beren eine edlere Gestalt. Sinnegart und Sprache, und gab überhaupt

dem Ganzen ein mehr deutsches, speciell Schiller'sches Kolorit. Dabei fielen freilich, was nicht geleugnet werden darf, manche wirklich bedeutssame kontrete und lebendige Lokalbezüge weg, die nicht durch gleich wirksame ersest wurden; und so gebührt allerdings, wenn man das Original und die Nachbildung lediglich aus dem poetischen Gesichtspunkt vergleicht, jenem ganz entschieden der Borrang. Sind wir jest im Stande, uns an sinns und formgetreuen Nachdichtungen der Shakesspear'schen Oramen zu erfreuen, so mögen wir uns dazu Glück wünsschen, dürsen aber nicht vergessen, daß Schiller durch seinen Macbeth wesentlich beitrug, uns auf diesen Standpunkt zu beben.

Ueber ber eifrigen Beschäftigung mit biefer Arbeit verfaumte er nicht, dem Freunde bei den Borbereitungen zu der auf den 30. Januar anberaumten Borftellung bes Mahomet behülflich ju fein. Der Bergog war bochlich erfreut, daß Goethe eine frangofische Tragodie gur Bearbeitung ausgemählt hatte, und versprach fich von der Aufführung bes Mahomet eine "Epoche in der Berbefferung des deutschen Ge= fcmads." Schiller mar mit biefer Bahl weniger gufrieden. Er raumte zwar ein, daß, wenn einmal der Berfuch gemacht werden follte, das Repertorium der deutschen Theater mit einer frangofischen Tragodie zu bereichern, Mahomet fich dazu am meiften eigne, zweifelte aber, ob noch ein zweites frangofisches Drama bazu brauchbar sei. Zerftore man in der Uebersetzung die uns widerwärtige frangofische Manier, fo bleibe zu wenig Boetisch=Menschliches übrig; behalte man aber bie Manier bei und suche die Borzüge berselben auch in der Uebertragung geltend zu machen, so werde man das Publifum perscheuchen. Da porauszu= feben war, daß jedenfalls von gegnerischer Seite fich ein gewaltiges Beidrei über die Burudführung des talten, fteifen, pruntenden frango: fifchen Kothurns auf beutiche Buhnen erheben werde, fo bichtete Schiller bem Freunde und ber gemeinsamen Sache zu lieb bie ichonen Stanzen "Un Goethe, als er den Mahomet pon Boltaire auf Die Buhne brachte." Sie maren zu einem Brolog für bas Stud beftimmt. Um 6. Januar ichrieb er an Goethe: "Ich habe beute ange= fangen, auf ben Prolog quæstionis zu benten, und vielleicht schenkt mir ber himmel eine gute Stimmung, wo nicht bas Gebicht heute zu beendigen, boch für's erste die Unlage dazu zu machen." Um 8. melbete er weiter: "Beute bente ich mich ju Sause zu halten und einen Bersuch zu machen, ob ich meine Stanzen fertig bringe, damit wir das Bublifum mit geladener Klinte beim Mahomet erwarten tonnen." Das fdmungs und flangreiche Gebicht entwickelt von ber jecheten Strophe an, in welchen Studen wir von den frangofischen Tragifern zu lernen haben.

Erstens solle nicht "das rohe Leben", sondern eine Jbealwelt auf der Bühne erscheinen; dann musse im Schauspiel nicht eine phantastische, verwirrende Regellosigseit, sondern eine planz und kunstmäßige Behand-lung herrschen, die zugleich das Tragssche vom Komischen gesondert halte; serner verlange die Strenge der Kunstsorm für die Tragsdie eine rhythmische Sprache. In diesen dem französischen Kothurn eigenen Borzügen, aber auch nur in diesen, könne uns der Franke ein Führer zum Bessern werden. Es steht nicht sest, daß die Stanzen wirklich als Prolog gedient haben. Wurden sie zurückbehalten, so geschah dies vielleicht wegen der Lobpreisung Goethe's im Eingange, oder vielleicht auch aus Rücksicht auf den Herzog wegen der scharfen Berurtheilung der französischen Tragsdie in den Strophen 3, 4, 5 und 10.

Die icon bemerkt, unterbrach leider im Kebruar ein beftiger Rrantheitsanfall die frifde Geiftesthätigteit unfers Dichters. Bereits zu Ende der ersten Februarwoche fühlte er sich unwohl und mußte mehrere Tage die herkommlichen Abendbesuche bei Goethe aussetzen. Der Zustand befferte fich etwas, fo daß Goethe ihn am 11. trop ber ftrengen Binterfalte zu "einer aftronomischen Bartie", gur telestopischen Betrachtung der Mondberge und des Saturns, und am 14. jur Beschauung eines in der Ausführung begriffenen Bildniffes von Ballenftein, bas Mener malte, einladen durfte. Aber in den nächsten Tagen tehrte Schiller's Rrantheit mit verstärtter heftigkeit jurud und raubte ihm mehr als einen gangen Monat. Am 24. März ichrieb er nach Dresben: "Ich fage euch einen berglichen Gruß, um nach langer Reit wieder ein Lebenszeichen zu geben. Meine Rrantheit muß febr bart gemesen fein; benn jest, in der sechsten Boche, fuble ich noch immer Die ichweren Folgen. Die Rrafte find noch fehr weit gurud, baß ich mit Mube die Treppen steige und noch mit gitternder Sand schreibe. Much halt ber huften noch immer an, und ich werfe viel Schleim aus. Der Reft bes porigen Jahres und der Anfang des neuen machen eine febr traurige Epoche in meinem Sause, und ich fürchte, wir werden uns zeitlebens derfelben zu erinnern haben."

Ganz müßig war er selbst in biesen Leibenstagen nicht gewesen. Er hatte die Durchsicht Wallenstein's für den Druck beendigt und Goethe'n, der ihn während der Reconvalescenz Abends zu besuchen pflegte, bei der Durchsicht seiner kleinern Gedichte für Unger Rath und Hülfe geleistet. Dann aber kehrte er wieder zur Maria Stuart zurück. Den April hindurch hielt er sich frisch an seine Arbeit, so daß er schon am 5. Mai die vier ersten Aufzüge in Ordnung hatte. Unterdeß war Goethe gegen Ende April, "um einmal wieder recht viele fremde Ges

stalten und Gegenstände in fich aufzunehmen", zur Megzeit nach Leipzia abgereift, und berichtete dem Freunde über bas bortige Theater, "mo ber übertriebenfte naturalismus im Gangen wie im Einzelnen berriche." Schiller, ber für Die etwas mikliebige Rolle ber Glifabeth Die Jage: mann gunftig zu ftimmen munichte, lud fie am 11. Dai mit einer größern Gejellschaft auf funf Uhr Nachmittags gur Tafel ein, Die bis elf Uhr dauerte, unterhielt sie bei Tisch bochft artig, ließ Konstantia: wein, ein Buchandlergeschent, porfeten und auf das Gedeiben des fünften Afts feiner Maria anstoßen. Dann las er bie fertigen vier Atte. Seit der Mannheimer Zeit mußte er bedeutende Kortidritte im Bortrage gemacht und jest auch von feiner Rrantheit fich aut erholt baben: benn er las, wie berichtet wird, die vier Afte, bald ftebend, bald auf einen Stubl fnicend, amar nicht eigentlich funftmäßig icon, aber feurig ohne Uebertreibung, so daß die Buborerschaft hingeriffen mard. - mobei benn freilich zweifelhaft bleibt, wie piel ber Inhalt bes Gelesenen und wie viel ber Ronstantiamein jum Effett beitrug. Die Bejellichaft brach erft gegen Morgen auf, nachdem fich die Jagemann jur Uebernahme der Rolle der englischen Königin gern bereit erklärt batte.

Unmittelbar darauf nahmen unfern Dichter die Broben zum Macbeth ftart in Anspruch, der endlich am 14. Mai mit Beifall über Die Bretter ging und, bei Cotta verlegt, noch in demfelben Sahr trot balbigen Nachdrucks eine zweite Auflage erlebte. Das Getummel jener Tage wedte in ihm, bei bem Gedanken an die noch zu vollendende Maria, eine doppelt starte Sehnsucht nach Ginsamkeit. Er pflegte, wenn ibn Besuch gestört hatte, scherzend den Bunsch auszusprechen, irgend ein Botentat möchte ihm etwas Gefährliches zutrauen und ihn auf einige Zeit in eine Berapeste mit schöner Ausnicht einsperren, mo er gute Berpflegung und die Freiheit auf bem Wall zu spazieren hatte. Da jollten Werte jo recht aus Ginem Buß entstehen! Rarl August erfüllte jest, obne ibn für staatsgefährlich zu balten, seinen Bunich. Er gemährte ibm eine stille Zufluchtsftätte in Ettersburg, einem bergoglichen Schlosse, etwa zwei Stunden von Beimar auf einer malbum= ringten Anbobe gelegen. Dortbin begab fich Schiller am 15. Mai mit feinem Bedienten, blieb bis jum 9. Juni und vollendete in diefer Beit ben Schlugatt feiner Maria, mabrend man in Weimar ichon die vier ersten einübte. Dann fehrte er nach ber Stadt gurud, um die Proben bes Gangen felbst zu leiten, und am 14. Juni, furz por bem Aufbruch ber Schauspielergesellschaft nach Lauchstädt, murbe bas Stud gegeben. Das Theaterpublikum mar icon einige Tage porber in spannungs=

voller Erwartung, zumal weil fich bas Gerücht verbreitet batte, es werde eine Rommunion auf ber Bubne stattfinden. Goethe ichrieb Darüber ben 12. Juni an Schiller: "Der fühne Gedante, eine Rom= munion auf's Theater zu bringen, ist icon ruchbar geworben, und ich werde veranlaßt, Gie zu ersuchen, die Funktion zu umgeben. Ich barf jest befennen. daß es mir felbst babei nicht mobl zu Muth mar: und ba man ichon im voraus bagegen protestirt, ift es in doppelter Begiebung nicht rathlich." Dennoch murbe, mahrscheinlich wegen Mangels an Beit zu einer ichidlichen Abanderung, Die Abendmahlscene am 14. Juni bargestellt, bann aber, weil bas Bublifum Anftof baran nabm, für die nächste Aufführung umgeformt. Im Uebrigen mar ber Erfolg bes Studes aut, und Schiller felbst mit feiner Leiftung qu= frieden, "Borgestern", schrieb er ben 16, Juni an Körner, "ift Die Maria Stuart gespielt worden, und mit einem Succes, wie ich ihn nur wünschen konnte. Ich fange endlich an, mich bes bramatischen Organs ju bemächtigen und mein Sandwerk ju verstehen." Das Saus hatte fich wieder um fo mehr gefüllt, als die für Schiller begeifterten Jenenfer Musensöhne in hellen haufen berbeigeströmt waren. Das Spiel zeich= nete fich weniger burch glanzende Leiftungen Ginzelner, als burch bie Nebereinstimmung des Gangen aus. Doch thaten fich, wie berichtet wird, Graff als Shrewsburn, Raroline Jagemann als Clifabeth und Die junge Malcolmi als Kennedy besonders bervor. Um 3. Juli wurde das Stud auf der Bubne ju Lauchstädt abermals gegeben, und bier war der Zudrang beispiellog. "Den Kaffirer", heißt es in einem Briefe des Schauspielers S. Beder, "bat man gar nicht zur Raffe tommen laffen. Nachmittags halb brei Uhr hatte man ichon alle Billets aus feiner Mohnung geholt. Die Buth ber Menschen zu bem fleinen Saufe mar fo groß, daß wir die Mufici aus dem Orchefter auf die Bühne placirten und diefes mit Zuschauern vollpfropften. Sie boten einander felbst für ein Billet, welches acht Grofchen toftete, brei Thaler."

Das Bewußtsein einer so erfolgreichen Geistesthätigkeit versehlte nicht, auch auf das körperliche Besinden unsers Dichters wohlthätig zu wirten und seine Arbeitsluft zu erböhen. "Mit meiner Gesundheit", schrieb er schon den 16. Juni an Körner, "ging es in den zwei letzten Monaten sehr gut. Ich habe mir viel Bewegung gemacht, lebe jest viel in der Luft, man sieht mich wieder auf der Straße und an öffentlichen Orten, und ich komme mir selbst sehr verändert vor. Das ist zum Theil das Werk meiner Thätigkeit; denn ich besinde mich nie

beffer, als wenn mein Interesse an einer Arbeit recht lebenbig ift. 3ch babe auch beswegen ichon ju einer neuen Anftalt gemacht."

Diefe neue Arbeit mar die Jungfrau pon Orleans, In feinem Notizenkalender ift fie unter dem 1. Juli angemerkt. Welche Schriften er bagu ftubirt bat, ift nicht pollftanbig festguftellen. Bober er aber auch den Stoff hauptfächlich geschöpft baben mag, jedenfalls erfubr bas Ueberlieferte unter feiner Sand Die eingreifenoften Umanberungen. Del Averdy hatte 1790 im britten Banbe ber Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi eine Sammlung von achtundzwanzig Sandichriften über ben Broces ber Johanna berausgegeben. Neben diefen murben gewiß hume's Geschichte pon England und die von Rapin de Thopras durchgesehen, mahrscheinlich auch Die von Dengs Godefroi veröffentlichten Memoiren, die fpater Fr. Schlegel im Auszug überfest berausgab, besgleichen Shakespeare's Beinrich VI., ob auch Chapelain's umfangreiches, von Boileau verurtheiltes heldengedicht La Pucelle ou la France sauvée, bleibe dahingestellt. Beil ibn sein Stud in die Zeiten der Troubadours führte, mußte er auch. "um in den rechten Ton ju tommen", fich mit den Minnefangern befannt machen. Daß er Boltaire's Bucelle fannte, beweift bas Gebicht "Das Mädchen von Orleans."

Rörner hatte es an ber Maria Stuart als einen Borgug gerühmt, daß nicht ein Charafter, fondern nach Art der antiken Tragodien die Sandlung ben Angelpunkt bes Gangen und ben Sauptgegenstand Des Interesses bilbe, daß jeder Charafter nur nach dem Maß seines Untheils an ber handlung bedeutsam berportrete und ber Dichter feine Bur wie seine Abneigung verläugne. Darauf antwortete Schiller ben 13. Juli, es fei ihm ein großer Troft ju hören, daß der Mangel an demjenigen Interesse, welches ber held ober die heldin einflöße, ber Maria Stuart bei bem Freunde nichts geschadet habe. Da er aber von jeher an folden Gujets hange, die das Berg intereffiren, fo wolle er diesmal (bei der Jungfrau von Orleans) dabin ftreben, bas Gine nicht ohne das Andere zu leisten, d. h. ein lebhaftes Interesse an dem Sauptcharatter und feinem Schicfal mit einer wirtungspollen Sübrung der handlung und einer funftgerechten Organisation zu vereinigen. "Mein neues Stud", ichrieb er, "wird auch burch ben Stoff großes Intereffe erregen. Sier ifi eine Sauptperfon, gegen bie, mas bas Intereffe betrifft, alle übrigen Berfonen, beren Bahl nicht gering ift, in teine Betrachtung tommen. Aber ber Stoff ift ber reinen Tragodie wurdig; und wenn ich ibm burch die Behandlung fo viel geben fann, als ich ber Maria Stuart habe geben tonnen, fo werde ich viel Glud

bamit machen." Indem er nun auf die "Behandlung" und war zunächit auf die Gliederung des Gangen in menige große Gruppen fein Augenmert richtete, ftieß er auf große Schwierigkeiten. Um 26. Juli flagte er Goethe'n, bas Schema feiner Tragodie fei noch immer nicht in Ordnung. "Bas mich", fcrieb er, "bei meinem neuen Stud besonders infommobirt, ift, baß es sich nicht fo, wie ich muniche, in wenige große Maffen ordnen will, und daß ich es in Absicht auf Art und Beit in ju viele Theile gerftudeln muß." Er überzeugte fich bierbei, daß sich biese Tragodie "in keinen fo engen Schnurleib, wie Maria Stuart, einschnuren laffe, und bie Sandlung fich freier und fühner bemegen muffe." Die Licenzen, Die er fich bei ber Befampjung ber Ballenstein'ichen Maffe herausgenommen, konnte er fich zwar auf bem jegigen Standpunkt feiner Runfteinsicht und Aunstfertigkeit nicht mehr gestatten; aber die strenge Runstform, an die er fich in ber Maria Stuart gebunden, glaubte er doch nicht festbalten zu follen. Er ichrich hierüber fast gleichzeitig an Goethe und Rörner; an ben lettern: "Teber Stoff will feine eigene Form, und die Runft besteht barin, die ibm anpaffende ju finden. Die Idee eines Trauerspiels muß immer beweglich und werdend sein, und nur virtualiter in hundert und taufend moglichen Formen fich darftellen." Dit den Fortschritten im August und September ging es langfam. Mitte Septembers tlagte er Goethe'n, es tofte ihm bei seiner Armuth an Anschauungen und Ersahrungen von außen jederzeit eine eigene Methode und viel Zeitauswand, den Stoff ju beleben, und diefer Stoff jumal fei keiner von den leichten und liege ihm nicht nabe. Um 19. November hatte er eben "bie Scenen mit ben Trimetern" (im zweiten Aft) beendigt; am 24. December fab er noch immer viel vor fich liegen, mar jedoch mit dem Fertigen recht zufrieden. So nahm er benn bei seinem Gintritt in's nächste Rabr bas Bert noch unpollendet mit binüber.

Es hatten sich mehrere Umstände vereinigt, in seiner dramatischen Arbeit ihn auszuhalten. Sein poetischer Gewissensrath Goethe, der ihn vielleicht über manche Bedenken rasch hinweggehoben hätte, hielt sich in der letten Jahreshälfte wiederholt längere Zeit in Jena auf. Dann war Schiller den Sommer hindurch noch mit dem Abschluß der sorgfältig revidirten und verbesserten neuen Auslage seiner kleinern Gebichte beschäftigt, und darüber erwachten in ihm wieder lyrische Klänge. Ob über jener Arbeit die drei in der neuen Aussage zuerst erschienenen Epigramme Die Tonkunst, Der Gürtel und Die drei Alter der Natur entstanden sind, bleibt zweiselhaft. Es ist wohl denkbar, daß er durch die Redaction der im ersten Bande jener

Auflage enthaltenen Epigramme fich angeregt fühlte, ein paar neue bingugubichten, aber eben jo aut möglich, daß die drei Distichen Ueberbleibsel aus der Epigrammenzeit waren, die sich bei der damaligen Gruppirung nicht hatten einfügen wollen. Mit Schiller's Theilnahme an den Bropplaen und dem Interesse für bilbende Runft, in das ibn Goethe hineingezogen, hing bas Gedicht Die Untiten in Baris ("Bas der Griechen Runft erschaffen") zusammen. Es ift ein Bornwort gegen die siegreichen Franken, welche damals, weniger aus Runftliebe als Nationaleitelfeit, die Runftichate der übermundenen Bolfer nach Baris ichleppten. Dem Bersmaße nach ein Bendant zu Diesem Gedicht ift Die Deutsche Muse ("Rein Augustisch Alter blübte"). Indem der mehrermähnte Blan Schiller's und Goethe's, ein wurdiges Repertorium für das deutsche Theater ju ichaffen, unfern Dichter eine Umichau auf bem Gebiet ber ausländischen, wie ber einheimischen Boefie balten ließ, mußte fich ihm die Wahrnehmung aufdrangen, daß die deutsche Dichtfunft nicht an der Sonne der Fürstengunft ihre Bluthen entfaltet hat; und jo idrieb er, ohne eine Migdeutung von Seiten feines großbergigen Gonners Rarl August zu beforgen, Diefe von edlem Selbstgefühl durchdrungenen Strophen, die ahnliche Tone, wie stellenweise die Stanzen "Un Goethe", auschlagen. Satte er durch gemisse Stellen Diejer Stangen fich vielleicht einer Borliebe fur Die Frangofen verdächtig gemacht, jo mußten "Die Antifen in Baris" und "Die deutsche Duje" ihn wieder pollständig pon dem Berdacht reinigen.

Für uns liegen aber aus jener Zeit noch andere Belege seiner patriotischen Gesinnungen vor. Es baben sich in seinem Nachlaß einzelne sose Blätter mit Versen, Versfragmenten und Inhaltsandeutungen projektirter Gedichte gesunden, von denen einige erkennen lassen, daß er ein größeres patriotisches Gedicht zu schreiben gedachte, welches nicht zu Stande kam, aber ein paar Bausteine zu den letzterwähnten zwei Gedichten hergad. Ich glaube Einiges aus diesen embryonischen Gedichten hergad. Ich glaube Einiges aus diesen embryonischen Gedichten zu sollen, weil sie zeigen, daß Schiller zu eben der Zeit, wo er die Nationalheldin der Franzosen verherrlichte, das eigene Vaterland und sein Geschick im warmen Herzen trug. Den Keim der Gedichte "Die Untiken in Paris" und "Die deutsche Muse" enthalten Stellen, wie diese:

Deutschlands Majestät und Chre Ruht nicht auf dem Saupte seiner Fürsten. Stürzte auch in Ariegesflammen Deutschlands Kaiserreich zusammen, Deutsche Größe bleibt bestehn . . . und folgende, offenbar auf die von den Frangofen geraubten Runft: fcabe gielend:

Nimmer werden sie zum Leben Auferstehn und sich erheben Bom Gestelle; Ewig werden sie Berbannte Bleiben an dem fremden Strande.

Aber das projektirte Gedicht würde, wäre es zur Ausführung gediehen, einen viel weitern Joeenkreis umfaßt, auf eine große Bergangenheit Deutschlands und eine noch größere Zukunft hingewiesen und so dem Berzagen der Baterlandsstreunde gesteuert haben; das zeigen Bruchstücke, wie solgende:

Schwere Ketten brückten alle Bölker auf dem Erdenballe, Als der Deutsche sie zerbrach, Fehde bot dem Latikane, Krieg ankündigte dem Wahne, Der die ganze Welt bestach. — Höhern Sieg hat der errungen, Der der Wahrheit Blitz geschwungen, Der die Geister selbst befreit. Freiheit der Vernunft ersechten Seißt für alle Bölker rechten, Gilt für alle Ewigkeit.

"Darf ber Deutsche", beift es an einer andern Stelle, "in Diesem Augenblick, wo er rubmlos aus einem thränenvollen Kriege geht, wo zwei übermuthige Bölfer ihren Juß auf feinen Raden fegen, und ber Sieger sein Geschick bestimmt - barf er sich fühlen? barf er fich seines Namens rühmen und freuen? Ja, er barf's! Er geht unglucklich aus bem Rampf; aber bas, mas feinen Werth ausmacht, hat er nicht verloren. Deutsches Reich und beutsche Nation find zweierlei Dinge." In bem Charafter ber beutschen Nation, sagt er, wohne eine sittliche Größe, bie von ihren politischen Schicfalen unabhängig fei. Diejes geistige Reich blübe in Deutschland, fei in vollem Bachfen; mitten unter ben gothischen Ruinen einer alten barbarischen Berfassung bilbe es fich und blübe empor. Ja, er prophezeit, daß bem geistbildenden und geift= beherrichenden Deutschland bereinst auch die außere Gerrichaft zufallen werbe. "Denn endlich, am Biel ber Zeit, wenn anders die Welt einen Blan, bas Menschenleben irgend nur Bedeutung hat, endlich muß die Sitte und die Bernunft fiegen, Die robe Gewalt der Form erliegen, und bas langfamfte Bolt wird alle bie ichnellen, flüchtigen einholen."

Mußer biefer vorübergebenben Neigung gur Inrifden Dufe verzögerte noch eine Zeit lang Schiller's Theilnahme an ben Bropplaen die Ausführung feines bramatischen Werts. Der Berausgeber biefer ber bil= benden Runft gewidmeten Zeitschrift munichte Die Runftler auch praktisch au fordern und fette daber feit 1799 einen Breis auf die beste Zeich= nung eines jährlich pon ihm ausgesuchten Gegenstandes. Für bas Rabr 1800 murde hektor's Abidied von Andromache ober die Ermor= bung bes Abefus und feiner Gefellen zur Preisaufgabe gemählt. Die Ausstellung ber gablreich eingelaufenen Konfurrengftude fand im August ftatt. Boethe, Meger und Schiller ichrieben nun über biefelben einen Entlus pon Auffaken für die Propplaen. Goethe einen einleitenden Auffat. Mener eine Beurtheilung ber einzelnen Konturrengftude. Schiller eine Epiftel Un ben Berausgeber ber Bropplaen und Goethe ichlieglich eine "Klüchtige Uebersicht über die Runft in Deutschland", verbunden mit der Untundigung zweier neuen Breisaufgaben. Schiller's Auffat tann nur bei Berudfichtigung Diefer ursprünglichen Bestimmung richtig gewürdigt werden. Er ist uns interessant als eine feiner wenigen Meußerungen über bilbende Runft. Anfangs wollte er darin "feine Empfindungen ausgießen" über die preisgefronte Zeichnung von bet: tor's Abicbied, Die Professor Stabl aus Rassel eingeschickt batte. Das wurde denn eine Arbeit subjektivischen Charafters geworden fein, die gewiß feiner Geber leichter entfloffen mare. Er ließ fich aber, mahrfceinlich durch Goethe, bestimmen, feine Betrachtung vergleichend über die Ronturengftude beider Aufgaben auszudehnen, fo daß ber Auffag bei ber Leiftung Stahl's furg abbricht. Aus ber Meper'ichen Kritit zieht er allgemeine Resultate, carafterisirt Bektor's Abschied als ein Empfindungsgemälde und die Ermordung des Abefus als ein Phan= tafiebilo, und erörtert von diefem pfnchologischen Gesichtspunkt aus die eigenthümlichen Bortheile und Gefahren beider Aufgaben. hierauf die porzüglichften Zeichnungen naber betrachtent, fpricht er fast ausschließlich pon ber Erfindung und nicht sowohl pon der tunftlerischen Ausführung, als von ber Wirfung auf ben Beichauenden. Go lagt er bas Runft= technische, als außerhalb seiner Rompetenz liegend, fast gang bei Seite.

Gegen den Jahresschluß trugen Schiller und Goethe sich ein paar Wochen hindurch mit dem Projekt, große Feste zum Antritt des neuen Jahrhunderts zu veranstalten; denn die beiden Freunde waren nunmehr der Partei der Neunundneunziger untreu geworden. Schiller schrieb darüber den 16. November an Körner: "Wir haben hier allerlei Plane, um den Jahrhundertwechsel lustig zu feiern; und wenn uns die Anstalten gelingen, so wird wahrscheinlich eine ungeheure

Affluenz von Menschen nach Weimar ersolgen. Die Festlickeiten würden etwa acht ober zehn Tage nach Neujahr ansangen." Wie es scheint, war es auf eine Reihe glänzender Theaterdarstellungen abgesehen, wozu man die vorzüglichsten auswärtigen Schauspieler heranzuziehen gedachte. Das Projett scheiterte. Schiller berichtete den 5. Januar an Körner: "Wir haben unsere sätularischen Festlichkeiten nicht aussühren können, weil sich Barteien in der Stadt erhoben und der Herzog den Estat vermeiden wollte. Es ist auch nichts Ersreuliches producirt worden, das ich dir mittheilen könnte. Etwas Poetisches zu machen, war überhaupt mein Wille nicht; es sollte bloß Leben und Bewegung in der Stadt ensstehen."

Das Miglingen bes Blans ließ ihn barum boch nicht minder luftig in bas neue Jahrhundert hinübertreten. Er wohnte am Sulvesterabend mit Goethe und Schelling einer pom Bofe veranstalteten Redoute bei. Beinr. Steffens, damals ein Siebenundzwanzigjähriger, erzählt bierüber: "Ein wohlgeordneter, von Goethe entworfener Aufzug machte ben An: fang. Später fing ber Mastenball an, und die perkleideten Tänger bewegten fich ungezwungen burcheinander. Nach Mitternacht zogen Boethe, Schiller und Schelling fich in ein Seitenkabinet gurud; ich durfte von der Gesellichaft fein. Ginige Bouteillen Champagner ftanden auf dem Tisch, und die Unterhaltung ward immer lebhafter. Da fiel mir, ber ich mit meiner nordischen Birtuosität nüchterner blieb, als die alten herren, die Beranderung auf, die mit zwei fo bedeutenden Berionlichkeiten por fich ging. Goethe mar unbefangen luftig, ja übermutbig, mabrend Schiller immer ernsthafter ward und fich in breiten doftrinaren afthetischen Explitationen erging; er ließ sich nicht ftoren, wenn ibn Goethe burch irgend einen geiftreichen Einwurf in feinem Bortrag zu verwirren fuchte." Charafteristisch für beide Dichter ift bie Art, wie hier gefellige Luft und Beingenuß auf fie wirfte; es wird uns fpater diese Bericbiedenheit bei der Bergleichung ihrer beiderseitigen Befellschaftslieder wieder entgegentreten.

## Elftes Kapitel.

Bollendung der Jungfran von Orleans. Charafteristif dieser Tragodie.

Schiller hatte beim Schluß bes Jahres 1800 die Jungfrau von Orleans etwa zur Hälfte ausgeführt, das Historische, wie er an Goethe schrieb, überwunden, und doch, so viel er urtheilen könne, in möglichstem Umjange benutt; die Motive waren alle "poetisch und von der naiven Gattung." An Körner schrieb er den 5. Januar 1801, schon der Stoff halte ihn warm; er sei mit dem ganzen Herzen bei dem Stücke, und es fließe auch mehr aus dem Herzen, als die beiden nächstvorigen, wo der Berstand mit dem Stoffe zu kämpsen hatte. Am 11. Februar las er in Goethe's Hause die drei ersten Atte. Weil er jedoch in Weimar zu viel Störungen ausgesetzt war, flüchtete er sich am 5. März in die Einsamkeit seines Gartenhauses bei Jena, und brachte als Frucht seines dortigen Ausenthaltes am 1. April den vorletzten Att nach Weimar mit. Am 15. April übersandte er an Goethe das Manuscript des Ganzen, der es fünf Tage später mit dem Urtheil zurückschiede: "Es ist so brav, so gut, so schon, daß ich ihm nichts zu vergleichen weiß."

Die Jungfrau bezeichnet einen neuen gewaltigen Fortschritt Schiller's in der dramatischen Runft. Zu einer siegreichen Bewältigung des bistorisch überlieferten Matersals, einer schönen Bertheilung der Gefanmtmasse in wenige große Gruppen, einer funstvollen Gliederung in Atte, einer spannenden Führung der Handlung — Borzügen, die wir auch an Maria Stuart zu bewundern hatten — gesellt sich dier noch eine böhere Temperatur der Gefühle, die aus dem wärmern Interesse an der Hauptperson entsteht, ein reicherer Kreis von Nebencharasteren, schöner gerundet, und alle wie Radien auf die Hauptsigur als ihr Centrum hinweisend, ein bedeutsamerer, frästiger vortretender historischer Hintergrund, welcher dennoch unsere Ausmerssamteit von der Hauptssigur nicht ablentt, ein freieres, kühneres Schalten mit Zeit und Ort, das aber in dem höhern Flug der Phantasse, zu welchem uns der Dichter mit fortreißt, seine Berechtigung sindet. Ich versuche es, das hier Angedeutete etwas näher nachzuweisen.

Was die Gliederung des Ganzen betrifft, so hat sich der Dichter allerdings eine Abweichung von der herkömmlichen Regel insofern er-

laubt, als er einen Prolog voranschicke, ber, ungleich ben trocken referirenden Prologen des Euripides, Zeit und Ort, Vorereignisse, wichztige Umstände, die sich auf die handelnden Personen beziehen, in lebenzdiger Wechselrede exponirt und sogar durch die Aufregung Johanna's zum Beginn ihrer Unternehmung die Handelnden einleitet, also ein wahrer erster Alt ist. Damit reichte jedoch unser Dichter, der einen soliden Grund zu seinen dramatischen Arbeiten zu legen pflegte, für die Exposition des Stückes nicht aus. Diese zieht sich noch durch den als "erster Aufzug" bezeichneten Alt und selbst noch durch die drei ersten Scenen des nächstsolgenden hindurch. Aber durch Berschiedenartigkeit des Inhalts, wie des Schauplaßes, bildet democh der Prolog, wie jeder der zwei ersten Atte, für sich ein abgerundetes Ganze.

Der Prolog, in landlicher Gegend bei Dom Remn fpielent, gibt Muffdluß über Robanna's Kamilienverbaltniffe und frübere Lebensiabre. läkt fie als ein ungewöhnliches, bochbegabtes Mädchen, aber in rathfele bafter, etwas unbeimlicher Beleuchtung erscheinen, bas burch bartnächiges Someigen die Aufmertsamkeit spannt, beginnt zugleich die troftlose Lage Frankreichs zu exponiren, und schließt mit bem Abschied ber gotts erkorenen Retterin bes Baterlandes vom beimathlichen Thal. Dann perfekt uns der erste Akt von Dom Remy hinweg in das Hoflager König Karl's zu Chinon, welches wieder ben ganzen Aft bindurch ber Schauplat ber Sandlung bleibt. Bier wird und nun bie Roth Frantreiche lebendig por Augen geführt. Der romantisch schwärmende, edels muthige, aber schwache König, ber biebere, treue, aber ruduchtlos fturmische Dunois, die liebensmurdige Sorel treten uns in charafteriftiichen Zugen entgegen. Wir feben Frankreichs Unglud auf ben Gipfel fteigen, alle hoffnungsanter bes Ronigs gerreißen, ben Reft feiner Araft brechen: Alles lagt ben Buschauer fühlen, bier fei feine menschliche hülfe mehr ausreichend, nur ein Bunder tonne das gangliche Berberben abhalten. Da erscheint ploglich die Rettung durch bobere Macht in Johanna. Sie tommt nicht, wie die geschichtliche, um Gulfe zu verbeißen, sie hat schon geholfen, hat den Keind geschlagen, und bewährt fich auch sofort als gotterleuchtete Seberin burch bas Erkennen bes Ronigs und ihr Wiffen um feine geheimsten Gebete. Sier, in ber Dichtung, gleicht ibr erftes öffentliches Auftreten bem reinften Sonnenaufgang, mogegen es in ber Geschichte burch Nebel bes Zweifels, bes Reides, ber Eifersucht getrübt murbe. Der Dichter bat bier augenicheinlich Alles barauf angelegt, baß ber Buschauer ben Ginbrud ber allseitigen vollsten Singebung ber Frangosen an die Jungfrau geminne. Das Bolf bat fie icon por bem Auftreten binter ber Scene enthusiaftijd begrüßt; ber König überzeugt sich alsbald von ihrer himmlischen Sendung; ber Erzbischof ertheilt ihr, sich gläubig erklärend, gleichsam die Weihe der Kirche; die anweienden Ritter bezeugen ihre Huldigungen durch Waffengetöse; zwei Kriegsobersten erbitten sie dem heer zur Oberansührerin. Als solche tritt sie sogleich einem vom Feinde mit einem Bergleichsantrage gesandten herold gegenüber, weist den Antrag zurud und bricht auf, um das belagerte Orleans zu retten. So fällt der Borbang im gehobensten, erwartungsvollsten Moment,

Beim Biederaufgeben beffelben im zweiten Utt fiebt fich ber Buichauer abermals in eine gang neue, burch Kontraft boppelt auffallende Welt perfett. Um Sofe bes Dauphing berrichte gulett nur gläubiges Bertrauen, fuhne Siegeshoffnung, Gintracht, religios-triegeriicher Schwung ber Gemutber; bier, im Kreise der befiegten Geerführer bes Feindes, begegnen uns Unmuth, Ingrimm, Schreden, Zwietracht und hader. Was Johanna am Schluß bes erften Attes persprach, feben wir vollbracht : Orleans ift entfest, Die Englander find pertrieben. Sie fammeln fich in einem Lager, um ben Rampf am nachsten Morgen wieder aufzunehmen. Aber ebe fie durch Schlummer fich erquidt haben, ift ber Wall erstiegen und Johanna mitten unter ben Feinden; Die Ueberfallenen fuchen ibr Seil in wilder Alucht. Das Lager geht in Flammen auf. Johanna erscheint nicht bloß als Beerführerin, sondern, indem fie por unfern Augen ben Wallifer Montgomern erlegt, auch als Rriegerin, und gleich barauf burch bie Berfohnung Burgunds als Streitschlichterin. Dit ber britten Scene Diefes Aftes konnen wir bie Exposition als beendigt betrachten. Der Zustand ber beiden streitenden Barteien ift uns por Augen gestellt; mit ben Saupttheilnehmern an ber Sandlung find wir bekannt gemacht. Bon ber gegnerischen Seite find es ber "lowenmuthige" Lionel, ber für Johanna fo verhängnifvoll werden foll; Talbot, ber ihr, ber begeifterten, glaubigen Gottesftreiterin, als der falte, unbeugfame Stimmführer der Bernunft und des Un= glaubens gegenüberftebt; Die sittenlose Ifabeau, Die als buntle Folie Die Glorie Johanna's hebt; endlich ber schwer gefrankte Burgund, bem Johanna ju einem Engel ber Berföhnung wird. Beim Ginten bes Borhangs find von bem, mas man bie außere Sandlung nennen fann, amei große Zielpuntte erreicht: tas Rriegsglud hat fich entschieden ben Frangofen jugewandt und ber mächtige Burgund ift wieder für Frantreich gewonnen. Aber noch hat Johanna nicht gang ihr Gelübbe geloft: sie hat den Dauphin noch nicht nach Rheims geführt, die Krone ber Bater ichmudt noch nicht fein Saupt.

Der britte Aufzug, in allen tunftgerecht organisirten Tragodien ber

Sobepunkt bes Gangen, ber ben tragifden Ronflitt auf Die Spike treiben und die Veripetie porbereiten foll, erfüllt diefe Aufgabe auch in unferm Stud, nur mit ber Modifitation, daß bier jener Ronflift fic erst entspinnt und dann blitichnell sich steigert, wogegen er in der Regel icon in den porhergebenden Aften fich antnüpft und allmälia ber Rrifis entgegenwächft. Daburd erhalt bas porliegende Stud einen gang eigenthumlichen Charafter. Sier gibt erft ber britte Aft bem Drama sein eigentlich tragisches Geprage, und bie Schlugicene bes Aftes ift der Brennpunkt, aus dem alle Radien des Tragischen in Die folgenden Afte ausstrahlen. Bis babin faben wir Johanna gleich einem Engel ohne Schwächen und Gehler, wie die personificirte Erhabenheit por uns walten und ichalten. Freund und Reind, Konige und tonige liche Belben. Rarl, Dunois, Talbot ichmanden por ihr zu fleinen Geftalten aufammen; jeder Widerstand mar ohnmächtig gegen fie. Gine folde Erscheinung, die sichern Schritts, wie eine Gottheit manbelt, Die jeden Gegner mit germalmender Gewalt niederwirft, ift teine Berson für die Tragodie. Gin tragischer Charafter muß gegen mächtige, ja übermächtige Sinderniffe mit Aufbietung aller Kräfte ankämpfen, und burch Entfaltung seines Werths in Diesem Rampf unsere Theilnahme erringen. Den bisherigen Siegeslauf Johanna's betrachteten wir mit jeder andern Empfindung eber, als mit Furcht und Mitleid. Nun aber erwächst auf einmal aus dem eigenen Bergen der Jungfrau ihrem hoben Beruf ein mächtiges hemmniß; bas Göttliche tritt mit dem Menfch: lichen, das heroische mit dem Beiblichen in einen furchtbaren tragischen Gegenfat; zwei Welten stoßen feindlich aufeinander.

Dieses so späte und so plögliche Hereinziehen des tragischen Elements, in die Dichtung hat man ihr als einen Hauptsehler angerechnet. Ich komme später auf den Borwurf zurüd und weise hier nur darauf hin, daß der Dichter es nicht versäumt hat, in den vorherzgehenden Scenen das Liebevolle, Sanste, Weiche, überhaupt das Schöne in Johanna's Charafter zwischen dem surchtbar Erhabenen nach und nach durchschimmern zu lassen. Schon in der Schlußsene des zweiten Ufts ist es das schön Menschliche, das Kindliche ihres Wesens ("Ihre Rede ist wie eines Kindes"), wodurch sie über den Haß und Nachedurst des Herzzogs von Burgund siegt. Dann erscheint sie im dritten als Friedensgöttin, auf dem Haupt einen Kranz statt des Helms, und vollendet die von ihr angebahnte Bersöhnung. Zwei ruhmgekrönte Helden, Dunois und la Hire, werben um ihre Hand. Sie weist die Unträge entschieden zurück; aber eben die Heftigkeit, womit sie es thut, verräth, daß sie den Gesühlen nicht unzugänglich ist, für welche der

Ronig und felbst der Erzbischof fie zu stimmen suchen. Richt minder Deuten auf einen solchen Gemuthegustand die Worte bin :

Mich preßt, mich ängstigt biese Waffenstille -

und der Ausruf bei der Nachricht vom Uebergang des Feindes über die Marne:

Schlacht und Kampf! Jett ist die Seele ihrer Banden frei!

Auch das Phantom des schwarzen Nitters, das ihr entgegentritt, nicht um sie aufrichtig zu warnen, sondern sie an sich selbst irre zu machen, vernanlicht gleichsam den innern Zwiespalt ihres Busens und gibt der schlimmen Ahnung ihres Herzens einen symbolischen Ausdruck. So begegnet sie Lionel, dem einzigen noch lebenden Hauptsührer der Feinde, fühlt sich unsähig ihn zu tödten, verlett mit der Schonung des Gegners ihr Gelübbe, und ist auf einmal aus einem großartigen epischen Charatter in einen nicht minder großartigen tragischen verwandelt.

Der vierte Aufzug, der Akt der Beripetie, dect uns sogleich mit bem Umidwung in ihrem Gemuthe auch ben Gegenfat auf, in den fie gur Außenwelt gerathen ift. Rest in Rheims, am Riel ihrer Buniche. ift nur fie nicht gludlich; mitten inter einem huldigenden Bolte fühlt fie fich in einer menschenleeren Debe. Auf ber Mittaasbobe ibrer aukern Berrlichkeit febnt fie fich nach ihrem frühern niedern Stande gurud. Awischen ben Schauern bes Gemiffens und ben Gefühlen der jungen Liebe schwantte die Ungludlich Begludte bin und ber. Dann fpinnt fich im Folgenden der Kontrast weiter fort. Die Gorel wirft sich ibr, die fich pon Gott abgefallen dünkt, ju gußen und halt die von ber beftigften Leidenschaft Bewegte für unempfindlich. In der Gorel ein= beitlichem. Einem Gefühl gang bingegebenen Gemutbe fpiegelt fich Sohanna's Seelenzerriffenheit. Bon bem Liebesalud ber Sorel, bas fie voll nachzuempfinden vermag, blickt sie mit Entjegen in den eigenen Bufen gurud und mit Schreden ju ihrer Jahne hinauf, Die fie dem Rönige vorantragen foll. Als fie, wie von Beistern gejagt, aus ber Rirche fliebt, steht die glückliche, beitere, eitele Margot vor ibr; die Liebe zu Lionel bat ibre Seele jest auch einer marmern Schwesternliebe erichloffen, und fie fintt ber finnigern, ernftern, beforgtern Louison an's Berg. Sie will mit den Schwestern entflieben, als der Ronig mit feinem Gefolge auftritt, und der Gegensak zwischen bem, mas fie fich fühlt, und bem, mas man von ihr balt, fich erneut und erschöpft. Ihr Bater ericbeint und flagt die Tochter, um ibre Seele zu retten, öffentlich ber Bauberei an. Ihr bewegungslofes Berftummen, ben auf fie ein:

bringenden Beschuldigungen und Fragen gegenüber, hat man einen der ergreisendsten Züge des Stück, ein erhabenes Schweigen genannt, und mit Recht; denn sie nimmt freiwillig die Bürde des schwärzesten Berzdachtes auf sich, um eine Allen verborgene Schuld ganz anderer Art zu dißen. So steht sie demüthig in blinder Unterwerfung da, und widerlegt die gräßliche Anklage des Baters, in die des Himmels Donnerwort einzustimmen scheint, mit keinem Laut, keinem Blick, keiner Bewegung der Hand. Alls nun alle, selbst Dunois sie verlassen haben, tritt Raimond, ihr heimatlicher Bewerber zu ihr, und an seiner Hand eilt sie in die Berbannung, in den Ardennenwald. Gewiß, vollständiger lassen sich saum, als hier geschehen ist, die Forderungen erfüllen, welche die Theorie an den vierten Aufzug einer Tragödie, den Att des Schicksfalsumschwunges, stellt.

Der fünfte Att, ber bie Rataftrophe bringen foll, führt uns biefe bier in ber erhebenden Form einer Glorification, fast einer Apotheose ber Sauptperson vor. Johanna bringt nach breitägigem Irren, bei muthendem Sturm, in dem Balde gu, wo ihr, gur letten Brufung, ber aus Rheims heimgekehrte Röhlerbube, "bie Bere von Orleans" ertennend, den Labebecher vom Munde reißt. Bier endlich ertlart Die Bugerin bem treu gebliebenen Begleiter, baß fie teineswegs im Bunde mit dem Bofen stehe, ohne jedoch ihre wirkliche Schuld zu bezeichnen. Run ift ihre Seelentwickelung in Die britte und lette Phase getreten. und es ftellt fich uns ihr Bild in vollem Glanze bar, mabrend wir in ber erften Phase nur bas Damonisch-Erhabene, in ber zweiten bas Göttliche mit bem Menschlichen im Streit erblickten. Anfangs trat uns Die unerprobte, jest tritt uns die geprufte Tugend entgegen; anfangs ein beiliges Streben iu einem ftreng und falt verschloffenen Bergen, jest bas tiefe Bflichtgefühl in einem Bufen, ben Liebe und Mitleid weibten. ben Schmerz und Wonne menschlich bewegten. Aus ben Leiden ber Berbannung, bes Mangels, ber Flucht geht bie Seele wie neugeboren berpor; ber Orfan hat die Natur gereinigt und fie. Seitbem ift fie viel milder und liebensmurdiger geworben, und zugleich haben fich die eigenthümlichen Rrafte ibres Gemuths erhöht und gestärkt. Ihren Reinden überliefert und in ichweren Banden gehalten, mahrend ihr Bolt geschlagen wird, erblict fie nicht mehr in fich eine vom himmel Begnadigte, fo daß auch ber nüchternste Berftand mit ber Johanna bes fünften Attes gufrieden fein muß. Der Simmel bat fie in eine Lauf: babn geführt, burch welche fie fich felbständig hindurchtämpfen muß. Die Wunder - benn felbst die Berreigung ihrer Feffeln ift nur eine außerordentliche, feine übernaturliche Sandlung - und ber Bunder:

glaube höre auf; alles Große endigt in der Charaftergröße der Heldin. Die reinste, vollste Seelenentsaltung ist ihr am erreichten Ziel zu Theil geworden, und so ist sie reif und würdig, in ein höheres Dasein empor zu steigen. Ihre Berklärung steht offenbar im Gegensaß zu Talbot's Tode.

Diefer Ueberblid über die ganze Anlage und Glieberung unferer Tragodie gewährt wohl bie Ueberzeugung, baß fie an regelrechtem Bau ber Maria Stuart wenigstens nabe tommt. Worin fie aber por biefer einen entschiedenen Borrang behauptet, bas ift die funftvolle Bahl, Beidnung und Gruppirung der Charaftere. In weit höberm Dag. als Maria, ftellt fich uns Johanna als bie centrale, bas gange Feld bes Studes beherrschende Gestalt bar, und die Grundzuge aller übrigen Charaftere find mit Rudficht auf ben Sauptcharafter gewählt und aus: geführt, fo baß fie zusammen ein einheitliches Bange, ein abgeschloffenes System bilben. Zwei Runftmittel vor allen pflegt ber bramatische, und noch mehr ber epische Dichter anzuwenden, um die Wirkung bes haupt= daratters zu verstärken: Aebnlichteit und Kontraft. Bermandte, aber minder große Charaftere bienen bem geiftigen Auge als Sohenmeffer für die Schätzung der Größe des hauptcharakters; tontraftirende bewirken, wie Schatten im Gemalde, Die Bervorlichtung der Sauptgestalt. Mehr zu ber ersten Art gehört Agnes Sorel, mehr zu ber zweiten Ifabeau. Doch zeigen beibe, mit Johanna verglichen, theils ahnliche, theils entgegengesette Charafterzüge. Agnes liebt ben König und um feinetwillen Frankreich, Johanna erglüht für beibe in einer bobern Liebe, woran nichts Irdisches Theil hat; Agnes ift liebenswürdig, Johanna erregt eine mit Bewunderung und Chrfurcht gepaarte Liebe; Mgnes zeigt die eble Bereitwilligfeit ju Opfern und Entfagungen, moburch und in Zeiten ber Noth bie Frauenwelt oft in Erstaunen fest, bleibt aber gang in ben Grangen ihres ichmachern Gefchlechts, Johanna fdwingt fich, ohne ben Borgugen ihres Geschlechts untreu zu werben, jum bochften Mannerruhm empor. Die bei Ugnes, fo hat ber Dichter es auch bei ber Königin Nabeau augenscheinlich barauf angelegt, baß ber Buschauer zwischen ihr und Johanna eine Bergleichung anftelle. Er läßt Nabeau fich als heerführerin und Prophetin bes englischburgunbifden Beeres geriren und führt fie, wie Johanna, als Streitschlichterin ein. Beide tonnen fich an tuhnem, unternehmendem Ginn mit Mannern meffen; aber Johanna ift von den ebelften und heiligften Befühlen be= feelt, Jabeau wird von den unlauterften und gemeinsten Absichten ge= leitet. Beibe leben mitten unter Mannern, im Getummel ber Lager und des Rriegs; aber Johanna bleibt rein und rechnet fich ichon bas Austeimen irdischer Begierde als Berbrechen an, während Jabeau durch ihre sittliche Berderbtheit selbst den rauhen Kriegern Abscheu einstößt.

Much die noch mehr untergeordneten weiblichen Nebenfiguren Margot und Louison sind unverkennbar im Sinblid auf den Charafter ber Sauptverion entworfen und gezeichnet. Man tann fagen, Der Dichter habe die in Johanna's Charafter verschmolzenen Borzuge an ihre zwei Schweftern vertheilt, fo daß ihre Gemuthstiefe fich in Louison, ibre Thattraft, ibr Unternehmungsfinn fich in Margot abspiegeln. Gin paar Buge im Brolog verrathen icon Louison's innigeres Gemuth. 3. B. der, daß fie bei der Bahl des Gatten nur ihr Berg bat iprechen laffen. Spater (Aft IV) harrt fie bem Mugenblid bes Wiedersebens ber Schwester mit angstvoll pochendem Bergen entgegen, mabrend Margot nur freudig stolze Soffnung außert. Louison erkennt mit tiefer bringenbem Blid die Laft, die auf Johanna's Bufen drudt; Margot hat nur ein Auge für die herrlichfeit der Schwefter. Louison will fich demuthig in die Heimath gurudzieben; Margot zeigt Luft, fich in bem Glang ber bochstehenden Schwester zu sonnen. Louison will dieser ben traurigen Gemuthszustand bes Baters perichweigen; Margot bedt ihn ohne viel Bedenkens auf. Rein Bunder, daß der Dichter die wehmuthig ergriffene Johanna ihr Geficht an Louison's, Bruft verbergen laßt.

Eben so blidt aus ber Zeichnung ber Männercharaftere überall die birefte Beziehung auf die Sauptheldin flar bervor. Wie icon bemerkt, fteht ihr, als der gläubigen Gottesftreiterin, der begeifterten Prophetin, Talbot als Bertreter falter Berftandigfeit gegenüber. Schlegel meint, unser Dichter habe in Talbot's Charafter mit Shakespeare unglucklich "gewetteifert." Un einen Wettstreit bachte er gewiß nicht. Im Schiller= ichen Stud hat Talbot eine gang andere Funftion, als im Chatefpeare'schen. Db unser Dichter aber mohl gethan, eine Geftalt wie Talbot in fein Drama einzuführen, ift eine andere Frage. Wollte er fein in der Jungfrau bargestelltes Bild bes Glaubens, des religiofen Phantafieschwunges, bes frommen Gottvertrauens durch ein Gegenftud noch stärker hervorheben, so fragt es sich, ob er bem kontrastirenden Charafter eine Lebensanschauung voll stolzer, ja erhabener Resignation leihen durfte; und follte der enthusiaftischen Seherin ein Repräsentant bes nüchternen Berftandes gegenübertreten, fo mar es vielleicht nicht rathsam, biefem Worte in den Mund zu legen, welche den Zuschauer, wenn auch nur für Augenblicke, auf einen ben gangen Gindruck bes Dramas gefährbenden Standpunkt verfegen können. Schiller bichtete für ein zweifelfüchtiges Jahrhundert. Daß er darum, wie Schlegel meint, das Bunder hätte bei Seite lassen sollen, kann man nicht eins räumen. Die Tradition ist des Dichters Gut und darf ihm nicht geraubt werden; man soll es ihm nicht zur Pflicht machen, eine Gestalt des Geheimnisvollen und Bunderbaren, worin sie ihm überliesert worden, zu entsleiden. Aber wohl machte es die steptische Sinnesweise seiner Zeit bedenklich, in dem Drama selbst, das von dem Zuschauer Erhebung in die Sphäre eines dingebungsvollen Glaubens verlangt, die Stepsis in so imponirender Gestalt zu vertörpern. Denn es läßt sich nicht abstreiten, Talbot macht in der geistigen Ciniamseit, worin er stirbt, mit dem ungebeugten, ruhigen Troz, den er noch im Tode dem Schickal gegenüber bewährt, einen ungemein erhabenen Sindruck; und die ehrsuchtsvollen Hulvigungen, die dem Toden seinden dargebracht werden, dienen noch dazu, diesen Eindruck zu verstärsen.

Steht Talbot gegenfählich ber Jungfrau gegenüber, fo gruppiren fich vier andere, recht aut unterschiedene Gestalten um fie als Bewerber: der anipruchlose Raimond, ber fühne, ungestüme Dunois, ber tapfere und bescheidene la Sire, und der schöne, edelfinnige Lionel. Als pfychologijch unwahricheinlich bat man das Charafterbild von Johanna's Bater getadelt und es für unmöglich erflärt, daß einem folden Manne ein Madchen, wie Johanna, entstammen könne. Ich will mich nicht auf einen von Böttiger mitgetheilten apologetischen Brief bes Dichters berufen, worin es beißt : "Es ift psyclogisch, daß gerade von einem folden Bater eine folde Seberin erzeugt werden konnte," weil ich ben Brief für unächt balte: aber ber barin ausgesprochenen Behauptung ftimme ich bei. Thibaut b'Arc erscheint als ein biederer, gegen die Seinigen liebevoller, feineswegs unebel gefinnter Mann, ber feine Tochter Louison ihrem armen Bewerber nicht verweigert. Wenn in ibm, als einer tiefgrübelnden, melancholischen Ratur bas, mas fich in Johanna's reicher und iconer angelegtem Gemuth zum Glauben an höhere Offenbarung ausbildete, fich als ein Glauben an bofe Geifter und sinnberudende Damone barftellt: fo tann barin nichts Auffälliges gefunden werden. Man darf dem Thibaut nicht, wie es in jenem apofrupbifden Briefe geschieht, eine "gemeine Natur" guschreiben; Die Energie, womit er fein permeintlich bem Teufel verschriebenes Rind au Gott guruckzuführen sucht, Die Rühnbeit, Die er hierbei por König und Bolt beweift, beutet nicht auf gemeine Sinnegart.

Unrichtig aufgefaßt ift in bem erwähnten Briefe auch die Stellung bes Königs zu Johanna. "Ich glaube", fo läßt Böttiger ben Dichter schreiben, "darin einen Zug ber weiblichen Natur getroffen zu haben,

daß Johanna, die sich das Reich als ein Abstraktum gar nicht benken kann, bei allen ihren Anstrengungen sich den guten, liebenswürdigen König Karl nur als letten Zweck dachte. Daraus dürsten mehrere Stellen, besonders die Abschiedsstanzen am Schluß des Prologs, gerechtsertigt werden können." Die Stanzen bieten nichts dar, was sich hieraus erslären ließe; und daß Johanna gerade umgekehrt mehr den König in abstracto, als den guten König Karl VII. im Sinne hat, zeigen die Verse:

Der König, ber nie ftirbt, soll aus ber Belt Berschwinden — — — Der den Reid nicht kennt, denn er ist der Größte, Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde? Denn der Thron Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach der Berlassenen — hier steht Die Macht und die Barmherzigkeit u. s. w.

Und wie wenig ihr das Reich gleichgültig ist, beweist die Stelle:

Dies Reich foll fallen? biefes Land des Ruhms u. f. w.

Alls eine ftorende, dem Gindruck von Johanna's Charafter nach= theilige Berson hat man Montgomern betrachtet, und die Scene, worin er auftritt, eine "ganz aus dem Ton fallende Episode" genannt. Bas ben lettern Borwurf betrifft, fo hat biefe Bartie allerdings ein episches Geprage, fann aber nicht eigentlich fur eine Episobe gelten, weil fie, wie fich gleich zeigen wird, ein wefentliches Glied bes Gangen bilbet, und fällt auch nicht aus bem Tone, weil mehr als bie Salfte unfrer Tragodie, bis gegen ben Schluß des britten Aftes, in's Epische fpielt, und da erst acht tragisches Bathos gewinnt. Soffmeister vindicirte ber modernen Tragodie überhaupt das Recht, epische Elemente in größerm Umfang aufzunehmen. Babrend bas alte Drama, fagt er, zwischen bem Pprifden und Epischen fich ftreng in ber iconen Mitte balt, ift bas moderne berechtigt, sich in's Epische auszubreiten, weil er biefer breiten Ausführung bes Meußerlichen gegenüber burch tiefere Seelen= enthüllung das Gleichgewicht herstellt. Dem Charafterbilde der Jungfrau schädlich hat man bie Ginführung bes Montgomern insofern ge= nannt, als hier die Johanna der Dichtung, von der historischen abweichend, Blut vergießt, und baburch ihr frommes Gemuth bis jur Unmenschlichkeit zu entarten scheint. Aber die Johanna der Tragodie, bie Gottesftreiterin, konnen wir uns nicht anders als tampfend benten; mußiges Bujchauen beim Rampf widerfprache ihrem Selbencharatter. Nachdem fie einmal ben engen Rreis ihrer Bestimmung als Weib über: schritten bat, treibt fie der bobere Ruf, dem fie Folge geleiftet, unausbleiblich babin, die garte Seite ihres Befens, Die weibliche Natur, momentan zu verläugnen. Das wollte ber Dichter an einem befondern Fall veranschaulichen und damit den ungeheuren Gegensat aufdeden, in den Johanna auf ihrer Belbenlaufbahn mit fich felbft gerathen ift. Demnach ist biese Bartie bes Dramas nicht sowohl eine Episobe, als vielmehr ein nothwendiger Ring in der Rette der Sandlung, wie der fortlaufenden Seelenentfaltung der Sauptheldin, die unter allen Charatteren bes Studs ber einzige burch bie Sandlung merbenbe, mach: fende und reifende ift. Die furchtbar erhabene Seite ihres Charatters mußte erft vollständig an's Licht treten, und das geschieht in diejer irrig als Epijode aufgefaßten Bartie, ebe in ber unmittelbar folgenden Berjöhnungescene bie Enthüllung ber fanften und iconen Seite beginnen, und ber machtige Konflitt beiber, ber am Schluß bes britten Aftes ausbricht, porbereitet werden tonnte. In ben Montgomern-Scenen tritt bas beroifchepische Glement auf seinem Gipfel hervor, weßhalb fie ber Dichter auch außerlich burch ben antifen jambischen Trimeter ausgezeichnet bat. Bekanntlich bat Schiller Diefe Scenen im Beift der homerischen Dichtung gebildet, und ihm ichwebte unter meh: rern verwandten Stellen der Ilias wohl zumeist jene (XXI, 34 ff.) por, wo Lyfaon, Sohn des Briamos, bem Achilleus gegenübertritt, eine Stelle, Die Bieles von bem Charafter einer tragischen Scene tragt. Bei Somer ift die Situation und bas Berhaltniß beiber Berfonen einfacher und natürlicher, bei Schiller pifanter und feltsamer, indem bier ein von Ruhmjucht in's Keld gelockter Krieger vor einer Jungfrau, bort ein garter Jungling vor dem pollendeten Beros gittert.

Bie Montgomerh, so vient auch der gleichfalls viel angesochtene schwarze Ritter als eine Hulfsfigur, um eine Epoche in Johanna's Seelenentwickelung zu bezeichnen. Zu einer irrigen Ansicht von dieser Figur mögen schon früh die Borstellungen in Weimar Anlaß gegeben haben, wo Graff wegen Beschränttheit des Bühnen-Personals, wie in Goethe's Egmont neben dem Alba den Henker, so in unserm Stückaußer Talbot auch den schwarzen Ritter spielte. Bestärkt wurde später die Meinung, daß der schwarze Ritter spielte. Bestärkt wurde später die oft erwähnten angeblichen brieflichen Konsessionen Schiller's, worin es beißt: "Der schwarze Ritter soll dazu dienen, uns mit einem innern Bande an die romantische Geisterwelt zu knüpsen, da hier immer zwei Welten miteinander spielen. Sollte es Jemanden, der auf den Gang des Stückes nur einige Ausmerksamkeit richtet, zweiselhast sein, daß

damit der Geist des kurz vorber verschiedenen Talbot gemeint sei, der ja als Atheist der Hölle zugehört? Immer sind die Menschen, wenn sie auf der höchsten Spike standen, ihrem Fall am nächsten gewesen. Das widerfährt von dieser Scene an auch der Johanna. Bollenden ist nur die Sache der Götter. Die Jungfrau muß, da sie ein Wort spricht, das die Nemesis beleidigt und wobei sie ihren Austrag vom himmel überschreitet:

Nicht aus ben Sanden leg' ich biefes Schwert, Als bis bas ftolze England untergeht -

für folden Uebermuth nothwendig bugen. Die Strafe folgt ihr in der Berliebung auf dem Ruge nach. Gie begehrt mit Beistern zu ftreiten - ein neuer Frevel gegen Die beilige Scheu! Gine einzige Berührung des Geistes labmt fie. Mehr wollte ich badurch nicht ausdrücken noch motiviren." Das fonnte ber Dichter weder fdreiben, noch, wie in den "Beitgenoffen" behauptet wird, mundlich außern, ohne das Berftandniß feiner eigenen Dichtung verloren zu haben. Der schwarze Ritter knupft uns nicht mit einem "innern", vielmehr mit einem außern Bande an Die Geisterwelt; Diese tritt uns in ihm sinnlich und außerlich entgegen; innerlich verbindet uns mit ihr ber gange Geift der Dichtung. Daß der Dichter einem Abgefandten der Solle das Geschäft übertrug, Johanna's edles Berg im Bujen zu erichüttern, entspricht dem romantischen Charafter des Gangen; aber als ein Miggriff ware es ihm anzurechnen, wenn er einen jo groß, ja erhaben bargestellten Charafter wie Talbot jum Werkzeug bes tudischen Sollenplans gemacht batte. Ferner tritt eine Berfundigung Johanna's durch Uebermuth feineswegs in ber Scene bervor; die angeführten Borte der Seldin überschreiten nicht ihre Sendung pon oben. Die beilige Jungfrau bat ihr ja aufgetragen (Att I, Sc. 10), die Feinde ihres Bolts mit dem Schwert ju ver= nichten; von ber Lösung ihres Gelübdes mar die Demuthigung Englands ungertrennlich. Daß England untergeben foll, fagt die Jung= frau nicht: der im Briefe unrichtig citirte Bers lautet im Drama :

Als bis das ftolze England nieberliegt.

Sben so unrichtig ist es, daß Johanna mit Geistern zu tämpfen wunscht, und dadurch einen Frevel gegen die heilige Scheu begeht. Im Augensblick, wo sie den Streich auf das Phantom führen will, hat sie es noch nicht als einen Geist erkannt; sie vertritt ihm ja den Weg, damit es Rede stehe und sich zu erkennen gebe. Noch weniger können die Schlußsworte:

Wen fürcht' ich mit bem Schwerte meines Gottes u. f. w.

die sie offenbar zur Selbstermutbigung und um den Eindruck der sinnverwirrenden Erscheinung zu verscheuchen spricht, als eine Berletzung frommer Scheu betrachtet werden. Kurz, der Brief schiebt dieser Scene einen ganz salschen Sinn unter. Um sie zu verstehen, muß man sich des Seelenzustandes erinnern, worin wir Johanna kurz vorber (am Schluß des vierten Aufzugs) verließen. Sie ist fortgestürmt in Kriegszgetümmel, um den in ihrem Busen beginnenden Tumult zu ersticken. Der schwarze Ritter, der ihr dort entgegentritt, ist ein Borbild des Unglücks, das ihr der eigene Prophetengeist weissagt. Die Scene soll den Zuschauer mit ahnender Ausst erfüllen, ihn auf das nahende Unsbeil pordereiten.

Ueber ben Sauptcharafter bes Dramas follte es eigentlich, nachdem die Beziehungen der Nebendaraftere zu ihm dargethan worden. nur weniger Worte bedürfen, weil eben bas Zusammenhalten mit biefen ibn von ben verschiedenften Seiten beleuchtet bat. Allein gerade an ihm hat die Rritik die meisten Ausstellungen gemacht, von benen einige nicht unerwähnt bleiben tonnen. Namentlich find es bie Entwickelungs: phasen in Johanna's Charafter, und gang befonders das urplögliche Entstehen ibrer Liebe ju Lionel, wogegen fich ber Tabel richtet. Bald nach bem Erscheinen bes Studs urtheilte Robebue in ber Zeitung für Die elegante Belt : "Beffen Ginbilbungstraft ift wohl umfaffend genug, um dem ichnellen Wechiel von Johanna's Empfindungen ju folgen, wenn sie im bittersten Rampf auf Tod und Leben den Lionel eben zu durchbohren im Begriff ftebt, ihm zufällig ben helm abreißt, und fich auf der Stelle bis zur höchsten Schmarmerei in ihn verliebt? Sei Lionel immerbin der iconfte Mann auf dem Erdboden, und fei der Buschauer noch fo empfänglich für jede Täuschung - bas tann er nicht glauben; benn auch ber Bunderglaube bat feine Grenzen." Tied fand gleichfalls Johanna's Liebe ju Lionel unbegreiflich. Guftav Schwab ftimmte ibm bei, aber nur weil fie fich nicht in einen Beffern verliebte; benn Lionel fei in bem Stud eine Rull. Die legtangeführte Behauptung ift enticbieden übertrieben. Bertrand nennt ben Lionel fcon im Brolog "des Löwen Bruder" und stellt ihn mit Talbot und Salisbury auf gleiche Reihe. In ben Gingangsscenen bes zweiten Auf. jugs erscheint er als ein tübngefinnter Mann, beim Tode Talbots als theilnehmender Freund und ungebeugter heerführer, in ber Scene, mo er der Junafrau begegnet, ale ein muthpoller, für Ruhm und Bater= land begeisterter, im Unglud ftolg resignirter Belb, jugleich driftlich gefinnt und mitleibvoll. Wie gewinnend sein Aeußeres war, beutet Isabeau im zweiten Aft an:

Ich geh nach Melun. Gebt mir biefen ba, Der mir gefällt, jur Rurzweil und Gefellichaft!

Um aber das blitsschnelle Umschlagen der Kampswuth Johanna's in Liebesschwärmerei begreiflich zu finden, hat man ihren ganzen Charatter, die kurz vorher empfangenen Eindrücke und ihre augenblickliche Situation in Anschlag zu bringen. Wir müssen sie uns als ein Mädden von der reizdarsten Phantasie und dem tiessten, glübendsten Gefühl denken. Daß in einem solchen Gemüth, worin Glaube und Baterlandsliebe mit einer das Gewöhnliche so weit überragenden Gewalt ausgetreten sind, auch die Liebe in ganz ungewöhnlicher Krast austreten werde, läßt sich voraus als höchst wahrscheinlich ausstellen. Das Herossche in ihrem Charatter hält anfangs das Weibliche, schön Menschliche in ihrer Natur gebunden. Aber schon, nachdem sie Montgomery getöttet, fühlt sie sich tief erschüttert, bleibt gedankenvoll stehn und bekennt:

Im Mitleid schmilst die Seele, und die Hand erbebt, Als bräche fie in eines Tempels heil'gen Bau, Den blüh'nden Leib des Gegners zu verleten.

Gleich barauf, im Zusammentreffen mit Burgund, bat fie bas schöne Frauenwert der Berfohnung zu üben und erringt in diesem unblutigen Streit ben Sieg durch den Zauber ihres findlichen Gemuths. Dann ericeint fie im britten Aft als Briefterin ber Friedensaöttin mit einem Rrang geschmudt, fohnt Burgund mit bu Chatel aus, ermabnt ben Rönig, immer menschlich und gutig zu bleiben, und zeigt, daß ber Rriegerharnisch, ben fie tragt, ein fanftes und icones Frauenhers um= schließt. Und daß in ihr felbst die Abnung aufgebt, wie gefährlich Diefes Berg ihrem bobern Beruf werden tann, verrath ihr Errothen bei bem Beirathsantrage von Dunois und la Sire, die Entruftung, womit fie das Bureben des Königs jurudweift, und die Angst, womit fie nach Schlacht und Rampf verlangt. Nehmen wir noch bagu ihr Rufammentreffen mit dem schwarzen Ritter, der fie an ihrer hohen Sendung irre ju machen fucht, fo durfen wir wohl mit Recht fagen, daß die vielange= fochtene Scene, worin Johanna ihrem Gelübbe untreu wird, wenigstens genugiam porbereitet ift.

So tritt sie dem obersten Heerführer der Feinde entgegen, dem noch unbezwungenen Lionel, dessen Ruhm in Aller Munde lebt. Es gelingt ihr, den nie Besiegten nach turzem Gesecht zu entwassnen. Er ringt mit ihr, und dadurch, meint Ballesse vielleicht mit Recht, motivire

ber Dichter auch finnlich bie folgende Gefühlsregung in Johanna; fie erfahrt feine Mannerfraft in diefer Berührung, wie Brunhild die Kraft Siegfrieds. Sie reift ihm den Belm berab, und fieht, indem fie gum Todesstreich ausholt, in die Augen des schönen Mannes, in benen nich ber Schmerz über die Treulofigfeit bes Gluds mit ebel mannlicher Refignation zu einem ergreifenden Austruck verbindet - mar es ba unnatürlich, unwahrscheinlich, wenn fie einen Augenblick zauberte? Ift aber auch nur ein Moment unschlüssiger Thatlongfeit erflart, fo er= fdeint bas Folgende burchaus motivirt. Rach einem folden Moment noch das wehrlose Opier ju tödten, mare mehr als Alles, mas wir bisber die Rriegerin in ihrem ichredlichen Beruf pollbringen faben. Denn, mas nicht ju überseben ift, ben Montgomern tobtete fie erft. nachdem er wieder zu den Waffen gegriffen. Gewiß, wenn das ratbielhafte blisschnelle Bunden der Liebe, wie es uns die Wirklichteit nicht felten zeigt, irgendwo begreiflich und erflärlich erscheinen fann, fo ift ce in einer Situation, wie diefe, wo das Gemuth in ber ungeheuersten Aufregung ift, und jede Empfindung die Starte biefer Aufregung theilt. Jobanna fühlt, mas fie bem Lionel burch die Schonung jum Opfer bringt, und es entspricht gang ber psychologischen Erfahrung, bag ihre Reigung für ihn in bem Dage machet, wie fie ber Große diefes Opfers fich bewußt wird. Siernach burfte ihr Berhalten in Diefer Scene aus: reichend motivirt ericheinen, ohne daß wir auf einen schon früher angeführten Ausspruch Goethe's refurriren, ber in romantisch en Situationen eines Dramas auch bas nur "einigermaßen Bahricheinliche" für zuläffig erflärt.

Ferner hat man Johanna's Schweigen im Prolog und ihr späteres im vierten Aft bei der Anklage, die der Bater gegen sie erhebt, unnatürlich und anstößig gesunden. In Betreff ihres ansänglichen Schweizgens bemerke ich Folgendes. Dichter wenden oft bei dem Malen der äußern Gestalt ein Kunstmittel an, das Jean Paul nicht besonders glücklich Ausbedung benannt hat. Es besteht darin, zunächst den Borhang, die Decke, die Hülle der Gestalt, und dann erst, nachdem die Ausmertsamkeit des Beschauenden gespannt worden, die Gestalt selbst zu zeigen. Einen ähnlichen Dienst leistet bei der Darstellung der innern Menschengestalt, des Charakters, das Schweigen. Dieses und die äußere Unthätigkeit einer im Drama austretenden Person hat offenbar eine gewisse Analogie mit der verbergenden hülle einer äußern Gestalt; denn der Charakter äußert sich direkt nur durch Reden und Handeln. Iohanna wird uns nun gleich in der ersten Scene gedankenvoll schweisgend, unthätig und theilnahmlos an Allem, was um sie her geschiebt,

vorgeführt, erregt dadurch unsere besondere Ausmerkamkeit und prädisponirt uns zu doppelter Achtsamkeit auf ihre ersten Aeußerungen in Rede, Geberde und Handlung. Allgemeiner noch können wir sagen: Der Dichter wendet das Kunstmittel der Ausbedung bei der Darstellung der Charaktere jedesmal an, wenn er über ein Charakterbild ein räthzelb aftes Zwielicht ausbreitet, ehe er es in voller Klarheit vorzführt. So erscheint hier Johanna eine Zeit lang in seltsamem Hellzdunkel, und der Zuschauer ist ansangs ungewiß, od Thibaut's Besorgnisse nicht einigen Grund haben, od die sinsten Mächte der Unterwelt nicht einigen Einsluß auf sie üben. Indem der Dichter bei dem Zuschauer jene prädisponirende Wirkung hervorzubringen suchte, ging er vielleicht darin etwas zu weit, daß er den Bater Manches sagen läßt, wozu ihm die Tochter nicht hinreichend Anlaß gegeben baben tann.

Unders verhalt es fich mit dem Schweigen im vierten Aft. Bottiger laßt barüber ben Dichter felbst in jenem angeblichen apologetischen Briefe fagen : "Das hartnädige Stillschweigen ber Johanna, als fie por allem Bolf durch ihren Bater ber Zauberei bezüchtigt wird, ift ja in ihrer vifionaren Schwarmerei volltommen gegrundet. Dazu fommt Die Borftellung, sie durfe aus Bflicht bem Bater nicht widersprechen. Außer bem allgemeinen Borurtheil ber bezauberten Welt im ganzen Mittelalter, bem Pfaffenwig und Gigennut fo großen Borfdub that. mirtte beim Bater Die gemeine Natur, in ber es überall liegt, bei außerordentlichen Erscheinungen lieber an ein übermenschliches bojes, als an ein gutes Principium gu benten, ober überhaupt lieber allen Sand: lungen bofe Motive unterzuschieben." Diese Stelle ift wieder ein Bemeis für bie Unachtheit jenes Briefes. Barum lagt bie angebliche Selbstrechtfertigung gerade ben Sauptpuntt unberührt? Johanna ichweigt, weil fie in ber Antlage bes Baters por Ronig und Bolt eine gottverhängte Brufung, eine Gelegenheit gur Buße erblicht, Die ibr der himmel fendet. Die gusammentreffenden Umftande, daß die Demuthiqung fie gerade auf dem bochften Gipfel bes irbifchen Glanges trifft. daß ihr eigener Bater jum Bertzeug berfelben erforen ift, daß des Simmels Donnerstimme die Untlage befräftigt, laffen ibr feinen Zweifel an einer von oben gefandten Brufung, und fofort fteht auch ibr Entschluß zu ichweigen unerschütterlich fest. Die Schmach, den Ubichen, in die sich ploglich ihre Glorie und die Berehrung des Bolts vermandeln, nimmt fie, wie unverdient fie auch find, als Strafe fur bas Berbrechen bin, daß fie bes Reindes Bild im Bergen tragt.

Johanna's Charafter mußte besonders zu ber Beit, mo das Stud erschien, schon aus dem Grunde bei Bielen Anftoß erregen, weil man

sich nicht darein zu finden wußte, daß Schiller, der freie, kühne Denker, eine Berson zum Mittelpuntt seiner Dichtung machte, die ganz in der Weltanschauung einer unausgeklärten Beriode besangen war, daß er, der Brotestant, ein von tatholischen Wahnvorstellungen umstricktes Mädchen, er, der deutsche Dichter, die Nationalheldin der Franzosen verherrlichte, daß er für unsere Erbseinde gegen ein sprache und stamme verwandtes Volk, für Wundere und Gespensterglauben gegen die Verzuunst Partei zu nehmen schien. Allein von ihm galt, wie von Goethe, das Wort:

Wer barf ihn tadeln, daß mit stolzem Schwingen Er fesselos ob Zeit und Bolk geschwebt? Wer will den Dichter in den Dunstkreis zwingen, Wo Leibenschaft des Tages ringt und strebt? Wenn um sein Antlitz auch die Nebel hingen, Der graue Flor, der Andrer Aug' umwebt, Wie sollt' er dann mit hellem Seherblicke Prophetisch künden serner Zeit Geschicke?

Bier, wo es bem Dichter barauf ankam, die Gewalt einer unbedingten Singebung an eine Joee, die Kraft, welche glühender Patriotismus und ber Glaube an einen boben Beruf bem Menschen einflößen, barque ftellen, bier nahm er teinen Unftoß baran, bag es ein frangofisches Madden mar, welches ihm die Geschichte als ein berrliches Borbild ber Baterlandsliebe aufwies, noch baran, baß er es mit einer Welt voll Bunderglauben zu thun bekam; vielmehr mar ihm bas Lettere willtommen, weil er aus einer folden Welt Sebel ber Begeifterung entnehmen konnte, wie fie eine glaubengarmere Epoche nicht barbot. Er wußte mobl: wenn es ihm gelang, in den Buichauern trog ber Bersetung in eine ferne Zeit und ein fremdes Bolt bas Feuer ber Begeisterung hervorzurufen, jo tam dies auch der Gegenwart und der Butunft unfers Boltes ju gut. Der achte Dichter redet wie ein Bropbet. und so paffen auch die Borte, Die Schiller bem Erzbischof als eine Barnung an die frangofischen Fürsten in den Mund legt, beute nach mehr als fiebenzig Jahren mit Beranderung Gines Wortes portrefflich als ein Mabnruf an die beutschen Fürsten und Bolfer :

Ihr seid vereinigt, Fürsten! Deutschland steigt Gin neuverjüngter Phönix aus ber Asche, Uns lächet, eine schöne Zukunft an. . . Doch, die das Opfer eures Zwists gefallen, Die Todten stehen nicht mehr auf; die Thränen, Die eurem Streit gestoffen, sind und bleiben Geweint. Das kommende Geschlecht wird blüben,

Doch bas vergangne war bes Elends Raub; Der Entel Glud ermedt nicht mehr bie Bater. Das find die Früchte eures Bruderzwifts! Laft's euch zur Lehre bienen!

Den Umftand, daß uns die handlung in eine romantische Reit verfett, nutte ber Dichter nach allen Seiten mit bem tiefften Runftverftandniß aus, nicht bloß in der Sandlung und in den Charafteren, fondern überhaupt in ber gangen Korm bes Studs. Die romantische Tragodie barf, weil fie die Phantafie ju fühnerem Rluge beschwingt. freier von Ort ju Ort mandern; fo finden wir auch in unferm Stud nicht weniger als dreizehn Scenenwechsel. Eben fo bebnt fich die Beit. die im Ballenstein und in der Maria Stuart ena gusammenaegogen ift. bier weiter aus; und nur innerhalb ber einzelnen Atte ift Die Reiteinbeit möglichst gewahrt. Aber auf Diesem freien Spielraum balt Die Tragodie fich bennoch in Schranten und weiß fich durch fich felbst que gugeln. Ungeachtet Alles jum Ende bindranat, fo ift nach bem epischen Stol bennoch jeder Aufqua fur fich ein Ganges und in theatralifcher Sinfict bodft wirtfam abgeschloffen. Das Bathos fteigert fich in ber Sphare jedes Aftes am Schluß auf's hochfte; jeder überragt ben porbergebenden, und das Ganze endigt fich majestätisch, wie die Apotheose des herakles. Nicht minder bat der Dichter burch das Bersmaß, in= dem er die jambischen Quinare durch antike Trimeter, Ottave Rime und lyrische Metra unterbrach, so wie durch baufigen Gebrauch bes Gleichklangs das weitere Terrain der romantischen Tragodie behauptet. besaleichen an einigen Stellen pon ber Dufit einen trefflichen Gebrauch gemacht. Die Sprache endlich erhebt fich bei aller Rlarbeit und Ratürlichkeit in vielen Bartien zu einer folden Kraft und Bilderpracht und stellenweise zu einer burch biblische Anspielungen erhöhten Burbe, daß fich von dieser Seite fein früheres Drama Schiller's mit der Junafrau pon Orleans meffen fann. Go barf man mobl bem Urtbeil Goethe's beipflichten, ber, wie Schiller ben 13. Dai 1801 an Rorner berichtete, die Jungfrau fur bas beste ber bisberigen Berte unfers Dichters erflärte.

# Iwölftes Kapitel.

1801: Schwere Krankheit Goethe's. Nach Beendigung der Jungfrau schwarft Schiller zwischen mehrern dramatischen Entwürfen. Hero und Leander. Zwei lyrische Gedichte. Ausenthalt in Dresden. Ovation in Leipzig. Gozzi's Turandot bearbeitet. Mittwochskränzchen. — 1802: Tischzespräche. Mißstimmung des Weimar'schen Theaterpublikums. Borübergehende Beschäftigung mit Warbeck, dann mit Tell. Hauskauf. Tod von Schiller's Mutter. Vereiteltes Schillersfest. Kassandra. Entscheidung für die Braut von Messina. Schiller geadelt.

So luitia Schiller in der Gesellichaft von Goethe, Schelling und Steffens bas Sabr 1801 angetreten batte, fo traurig geftaltete fich Diefes gleich in den nächsten Tagen. Um 2. Januar murde Goethe von Unwohlsein befallen, das fich bald zu einer ichweren Rrantheit steigerte. Um 3. trat die Blatterrose mit Fieber bingu, womit sich Salsgeschwulft und Rrampsbusten perbanden; am 5, mußte er, um nicht zu erstiden. in aufrechter Stellung erhalten werben. Der Bergog beschied eiligst ben Sofrath Starte aus Jena, ber eine Sirnentzundung befürchtete. Bang Beimar fab ber Rrifis mit peinlicher Spannung entgegen, vor Allen Schiller und Lotte, Die pon jeber Goethe bochfcatte und liebte. Um 15. Nanuar erflärten die Merate ben Rranten außer Gefahr. Der Unblid bes leidenden Freundes, ben das Uebel trop feiner fraftigen Ron: ftitution fo rafch in Todesgefahr gebracht hatte, ließ Schiller der fortbauernben Gefahr, worin er felbst ichwebte, ftarter gebenten. "Ich fürchte", schrieb er ben 13. Januar an Rörner, "biefen und ben nachften Monat, die mir schon dreimal fatal gewesen find, und nehme mich deß: wegen auch fehr in Acht." Doch verfaumte er nicht, abwechselnd mit Bogt, Berder, Ginfiedel, Loder u. A. ben allmälig Genesenden über trube Stunden hinmegzuheben. Er leitete für ihn die Proben bes Tancred, ben Goethe überfest hatte und jur Feier bes Geburtstages ber Bergogin aufführen ließ, und beeilte fich, ihm nach ber Borftellung Nachricht pon bem gludlichen Erfolge zu geben.

Babrend bes Februars murbe Schiller in ber Fortführung ber Jungfrau von Orleans durch mancherlei fonftige Geschäfte (Revinon Des Macbeth und ber Maria Stuart für ben Drud. Besorgung einer neuen Ausgabe des Abfalls ber Riederlande u. f. m.) gestört. Den Mary brachte er, wie icon ergablt, um fein Drama raicher ju forbern. größtentheils in feinem Gartenhaufe ju Jena gu, wo ihm jedoch ber Aufenthalt durch unfreundliches Wetter und Sehnsucht nach ben Seinigen getrübt murde. "Ich werde", ichrieb er ben 27. an Goethe. "Bena nun bald perlaffen, zwar mit keinen großen Thaten und Berken beladen, aber doch nicht ohne alle Frucht. Es ist doch immer jo viel geschehen, als ich in eben fo viel Zeit in Beimar murbe ausgerichtet baben. Ich babe also gwar nichts in ber Lotterie gewonnen, aber boch meinen Ginfat wieder. Auch von ber biefigen Belt babe ich. wie es mir immer geht, weniger profitirt, als ich geglaubt hatte. Ginige Gefprace mit Schelling und Niethammer waren Alles." Indes freute es ibn, baß ber Schluß bes vierten Aftes feiner Junafrau, ben er fertig mit nach Beimar brachte, fo theatralifch geratben mar; ber bonnernde deus ex machina, meinte er, werde feine Wirfung nicht verfehlen.

Bei ber heimtehr fand er Goethe nach Rokla zur Erholung überdefiedelt, und vertiefte fich fogleich in den Schlugaft feines Dramas, von dent er fich viel Gutes versprach, "Weil meine Seldin darin", ichrieb et ben 3. April an Goethe, "auf fich allein fteht und im Unglud von ben Göttern beferirt ift, fo zeigt fich ihre Gelbständigkeit und ihr Charafteranspruch auf die Brophetenrolle deutlicher." Er hatte, als er das Stud am 15. April beendigte, die Rollen ichon in Gedanten vertheilt, und Goethe hielt es gleichfalls jur Aufführung für geeignet. Aber bie Buniche bes Berzogs tamen in bie Quer. Diefer erbat fich durch Schiller's Schwägerin bas Manuscript bes Dramas und sprach nach der Lejung beffelben ben lebbaften Bunich aus, daß Schiller es por der Aufführung drucken laffen möge. Sierbei, meinte er, "fonne ber Dichter noch einem ober bem andern Berfe nachhelfen, einige Musbrude milbern, etliche Cajuren verbeffern." Aber ber eigentliche Grund, warum er gegenwärtig eine Aufführung bes Studs in Beimar icheute, war ber, bak et feine Geliebte. Karoline Jagemann, Die einzige bet Titelrolle gewachsene Schauspfelerin, gerade jest nicht gern als Jungfrau von Orleans auftreten fab. Bottiger erzählt, es fei zu befürchten gewesen, buk Ausdrucke, wie die arglosen Worte Thibauts:

Dein Leng ift ba, es ist die Zeit ber hoffnung, Entfaltet ift die Blume beines Leibes -

irgend einem ungezogenen Wisbold Stoff zu einem Stachelvers dargeboten hätte. Goethe verzichtete ungern auf eine Aufführung; Schiller fand sich leichter darein. Am 28. April schried er an Goethe, der Herzog möge darin wohl Recht baben, daß die Jungfrau nicht gespielt werden könne. "Nach langer Beratbung mit mir selbst", heißt es weiter, "werde ich sie auch nicht auf's Theater bringen, ob mir gleich einige Bortheile dabei entgeben. Erstens rechnet Unger, an den ich sie vertauft habe, darauf, daß er sie als eine vollkommene Rovität zur Herbstmesse bringe; er hat mich gut bezahlt, und ich kann ihm hierin nicht entgegen sein. Dann schreckt mich auch das Einlernen und der Zeitverlust der Proben davon zurück, den Berlust der guten Stimmung nicht einmal gerechnet." Doch entschloß er sich, während das Stückals niedlicher Kalender sur das Jahr 1802 gedruckt wurde, dasselbe auch für die Bühne einzurichten, und es erso zen Bestellungen von den Theaterdirektionen in Leipzia, Berlin, Hamburg u. a. Städten.

Rach Beendigung des Dramas batte er wieder das migbehagliche Schwanken amischen mehrern Sujets burchaumachen. "Gs ift nichts", fcbrieb er an Körner, "als die Thatigfeit nach einem bestimmten Biel, was das Leben erträglich macht." Den 13. Mai berichtete er ibm : 3d babe in Diefen vierzehn Tagen noch zu keinem festen Entichluß in Absicht auf meine tunftige Arbeit tommen fonnen. In meinen Jahren und auf meiner jegigen Stufe bes Bewußtfeins ift bie Babl eines Gegenstandes schwerer; ber Leichtsinn ift nicht mehr da, womit man fich in der Jugend so ichnell entscheidet, und die Liebe, ohne welche feine poetische Thatigkeit bestehen kann, ist schwer zu erregen." Unter ben ihm vorliegenden Sujets deutete er bem Freunde guerft die Maltefer und die feindlichen Bruder (Braut von Meffina) an als folche, die fich gur Behandlung in der ftrengften griechischen Form eigneten, und zu benen er eben begbalb die meifte Luft batte. Aber in ben Maltefern fehlte es noch am punctum saliens, an "berjenigen bramatischen That, auf welche Die handlung queilt, und durch die fie geloft wird." Das andre, frei erfundene Gujet mar gang im Reinen, fo bag er gleich an die Musführung batte geben tonnen; aber es erregte ibm noch nicht ben erforberlichen Grad ber Zuneigung, und die hauptursache hiervon, meinte er, fei bie, daß das Intereffe, wie im Dedipus bes Cophotles, nicht sowohl in ben Bersonen, als in ber handlung liege, mas vielleicht ein Borgug fei, aber eine gemiffe Ralte erzeuge. Ferner nannte er ben Barbed; bas punctum saliens zu diefer Tragodie fei gefunden; die Behandlung aber ichwierig, weil ber Beld ein Betruger fei. Dann beißt es weiter: "Außer einigen andern, noch mehr embryonischen Stoffen habe ich auch eine Jbee zu einer Komödie, fühle aber, wenn ich darüber nachdenke, wie fremd mir dieses Genre ist. Zwar glaube ich mich derzenigen Komödie, wo es mehr auf komische Zusammenfügung, der Begehenheiten, als auf komische Charaktere und auf Humor anskommt, gewachsen — aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt; und was keine Tiese hat, kann mich nicht lange anziehen. — Du siebst, daß ich an Entwürsen nicht arm bin; aber die Götter wissen, was zur Aussführung kommt."

Bielleicht hatten ihn fortgesetzte mündliche Konferenzen mit Goethe rascher aus seiner Unschlüssigkeit gerissen; allein dieser reiste auf ärztlichen Rath den 5. Juni nach Pyrmont, von wo er erst gegen Ende August zurückehrte. Inzwischen unternahm Schiller im Juni einige im sotgenden Kapitel näher zu besprechende kleinere poetische Arbeiten, die Cotta für seinen Damenkalender von ihm wünschte. Die bedeutendste derselben ist die Ballade Hero und Leander, die er am 17. Juni beendigte. Zugleich mit ihr schickte er den 19. Juni an Cotta das Gedicht Der Antritt des neuen Jahrhunderts, an \*\*\*, und Das Mädchen von Orleans.

Mls er mit diesen Arbeiten fertig mar, tauchte in ibm ein Reise= plan auf. Er hatte fich schon lange nach einem Wiederseben bes Rörner'ichen Rreifes in Dresten gefebnt; aber ber raftlos thatige Mann glaubte fich nicht bie Beit dazu nehmen zu burfen. Jest, mo er fich nicht über die nächste bramatische Arbeit entscheiden konnte, mo Goethe fern mar, und feit einigen Boden wieder fein malum domosticum, die Krämpfe fich regten, entichloß er fich, nach Dobberan jum Gebrauch des Seebades ju reifen, und von dort über Berlin und Dresden gurudgutehren. Aber am 20. Juli meldete er dem Dresdener Freunde, der Plan habe fich dabin abgeandert, im Unfange des August birett nach Dregden ju tommen, weil es ju einer Seebadtur ju fpat werde und überhaupt ein Bad im Norden ihm bedenklich icheine. Er verließ Weimar mit Lotte und Karoline, deren Gatte damals in Ruß= land war, ben 6. August, und langte am 9. in Dresden an, von wo fich die Reisenden in den ihnen jum Bobnfit eingeräumten Rorner= ichen Weinberg ju Lofdwit begaben. Schiller freute fich, ben fleinen Bartenfaal wiederzusehen, worin er einft feinen Don Rarlos vollendete; es war bas lette Mal, bag er hier gludliche, genugreiche Tage verlebte. Alte Freunde und neue Befannte, icone Ratur und Runft, freundliche Jugenderinnerungen und Bufunftplane wechjelten miteinander ab, ibm diesen Aufenthalt ju perschönern. Bis jum 1. September blieb er in feinem landlichen Afpl und fiedelte bann nach Dresben über.

Sier quartierte er sich, nahe ber Bost, in die zweite Etage eines hauses ber Pirnaischen Straße ein, wo ihn jedoch Wagengerassel oft sehr unsgeduldig machte. Müßige Tagesstunden und regelmäßig die Abende brachte er in der Körner'schen Familie, nicht selten in einem größern Kreise von Freunden des Hauses zu, unter denen Körner's Freund Graf Keßler ihn besonders in Anspruch nahm.

Schiller, ber burch feinen Berkehr mit Goethe und Mener ein er= bobtes Interesse für die bildende Runft gewonnen batte, perfaumte nicht, Die Dresdener Kunftsammlungen, befonders Die Galerie, fo wie die Ateliers der vorzüglichsten Runftler zu besuchen. Lebhaft intereffirten ibn die plastischen Werte im Saal der Mengfischen Abguffe; unter Un= berm beobachtete er ben Torfo bes fogenannten Salbers im Untifenfagl. die vollkommenste Arbeit, die er je gesehen, mit großer Theilnahme. Der Maler hartmann in Dresten, Schiller's Landsmann, benutte bes Dichters Unwesenheit, um mit ihm eine fie gemeinsam betreffende Un= gelegenbeit zu besprechen. Der Bergog Karl August hatte nämlich beichloffen, für den großen Saal im früher abgebrannten, jest neu aufgebauten Flügel des Weimar'ichen Schloffes vier Scenen aus bem Leben Bernhards von Weimar malen ju laffen, eines Belben, ben Schiller auch dramatisch zu verberrlichen gedachte. Der Bergog munschte nun, daß die Bilder zugleich Scenen aus bem Drama barftellten. Sartmann, bem porläufig zwei ber Bilder übertragen maren, mandte fic baber an Schiller um nabere Austunft über ben Blan bes Dramas. Diefer entwidelte ibm benfelben, wobei fich ergab, bag bag Stud von bem bistorischen Berlauf ber Dinge bedeutend abmeichen follte. Der Dichter fügte aber bingu, er habe eben diefer großen Entfernung von der Geschichte wegen den Gedanken por der Sand aufgegeben, in der Soffnung, daß ihm vielleicht eine gludlichere, mit der Geschichte mehr im Ginflang stehende Idee tommen werde. Go wurde bas Brojett hinausgeschoben und blieb Projekt, wie so manches andere.

In wehmüthiger Stimmung verließ Schiller am 15. September Dresden, als habe er eine Ahnung des Nimmerwiedersebens. Die Körner'iche Familie begleitete die Rückreisenden nach Leipzig. Hier war es, wo unser Dichter am 17. September bei einer Aufführung seiner Johanna zum ersten Mal in dem Enthusiasmus des Bublikums der mächtigen Wirkung dieses Stückes inne ward. Als nach dem ersten Att der Borhang siel, brach die Begeisterung der Zuschauer in den allseitigen Ruf aus: "Es lebe Friedrich Schiller!" und Pauken und Trompeten sielen ein. Beim Schluß des Stücks strömten Alle in Sile aus dem Hause, um den hervortretenden Dichter zu sehen, zu grüßen und

ihm zu danken. Wie er nun erschien, trat die Menge auseinander, ihm einen Weg zu öffnen, und ließ in ehrsurchtsvoller Stille, mit entsblößten Häuptern, den hohen Mann mit seiner Begleitung hindurchschreiten. Hier und da hoben Eltern ihre Kinder empor, ihnen zuflüsternd: "Das ist er! das ist er!" Wer kann erm sien, was er bei diesem freien Ausdruck der innigsten Berehrung und Liebe des Bolksempfand! So batte ihn sein erhabener Glaube nicht getäuscht, als er sich in seiner Jugend, ein armer, heimathloser Flüchtling, an das Herz des deutschen Bolkes wars, und von seinem Fürsten an die Menscheit appellirte. Schon am nächsten Tage reiste er von Leipzig ab, übernachtete in Weißensels und traf am 20. September wieder in Weimar ein.

Bei ber Rudtunft fand er seine babeim gelaffenen Rinder gefund und vergnügt, einen Brief feiner Mutter, ber ihn über feine Ungeborigen in Schwaben febr beruhigte, und Goethe wohlaussehend und frijder, als por der Reife. Aber an eine Wiederaufnahme ber dramatijden Arbeiten mar vor ber Sand nicht zu benten. Frau Ungelmann aus Berlin war angefommen und spielte gleich am Tage nach feiner Beimkehr die Titelrolle in der Maria Stuart. Obwohl für Schiller's Geschmad ihr Bortrag nach Urt ber Iffland'ichen Schule sich ju viel dem Konversationstone naberte, ließ er sich bas bei ihr, als einer eblen und graciofen Ratur, gefallen. Im Gangen aber mar ibm die berrichende Unbanglichteit an bas naturlichteitsprincip durchaus gumiber, und raubte ibm fast ben Dluth zu Werken bes boben tragischen Styls. Um 5. Ottober, drei Tage nach bem Abschied ber Ungelmann, ichrieb er an Rörner: "Die Theater, die ich in den drei letten Bochen fab, haben mich nun gerade nicht gur Arbeit begeistert, und ich muß fie eine Beile vergeffen haben, um etwas Ordentliches zu machen. Alles zieht zur Profa hinab, und ich habe mir wirklich im Ernft die Frage aufgeworfen, ob ich bei meinem gegenwärtigen Stud, fowie bei allen, Die auf dem Theater wirken follen, nicht beffer thue, gleich in Brofa gu fcreiben, da die Detlamation boch ben Bau ber Berfe gerftort und bas Bublifum nur an Die liebe bequeme Ratur gewöhnt ift" - ein Gedante, von dem ihn Körner gludlicher Beise wieder abbrachte.

Gegen ben 10. Ottober wurde er von einem hestigen Katarrh befallen, der bis in den Rovember fortdauerte und ihm nicht erlaubte, "etwas Bernünstiges" zu schreiben. Am 2. November berichtete er dem Dresdener Freunde: "Mein Katarrh hat mich noch nicht ganz verlassen, und ich habe, da ich mich nicht gleich in eine ganz speie produttive Thätigkeit zu versessen wußte, einen alten Borsas auszusühren begonnen,

nämlich die neue Bearbeitung eines Goggi'fchen Marchens, Turandot. für bas Theater. Es rudt ichon gang gut bamit fort, und ich hoffe in einem Monat ziemlich damit in's Reine zu tommen. Go geschieht boch etwas, und ich verliere die Zeit nicht gang, indem ich zu einem neuen Wert mich stimme und sammle. Auch wird badurch für Die beutsche Buhne ein neues und intereffantes Theaterstud gewonnen." Beitere Nachricht vom 16. November über die Arbeit lautet: "Babrend fic ber Winter mit ftarten Schritten naht und Leib und Seele in feine duftere Nebelluft einwickelt, bin ich frob, eine Arbeit gefunden zu haben, die meine Thatigkeit nicht gang stoden lagt und doch teine große Un= forberungen an mich macht. Bunachft bestimmte mich bas Bedurfniß unferes Theaters bagu: wir brauden ein neues Stud (fur ben nachten Geburtstag ber Bergogin), und mo möglich aus einer neuen Region. Dazu taugt nun biefes Gozzi'iche Marchen volltommen. Ich ichreibe es in Jamben, und ob ich gleich an ber handlung nichts zu andern weiß, so hoffe ich ibm doch durch eine poetische Nachbulfe bei ber Musführung einen höhern Werth ju geben. Es ift mit bem größten Berftand tomponirt; aber es fehlt ihm an einer gemiffen gulle, an poetischem Leben. Die Figuren feben wie Marionetten aus, die am Drabt bewegt werden; eine gewisse pedantische Steifigkeit berricht durch bas Gange, die übermunden werden muß. Ich habe also wirklich Gelegen: beit, mir einiges Berdienst zu erwerben, und die sechs, fieben Bochen, Die auf Diefes Geschäft geben mogen, werden nicht verloren fein. 2118: bann hoffe ich mit der geborigen Luft an den Warbed geben zu fönnen."

In demselben Briefe benachrichtigte er den Dresdener Freund von der Bildung eines Mittwochstränzchens, das ihm wie Goethe'n einige gesellige Lieder entlocke, auf die ich zurücksommen werde. "Goethe", meldete er, "hat eine Anzahl harmonirender Freunde zu einem Klubb oder Kränzchen vereinigt, das alle vierzehn Tage zusammentommt und soupirt. Es geht recht vergnügt dabei zu, obgleich die Gaste zum Theil sehr heterogen sind; denn der Herzog selbst und die fürstlichen Kinder werden auch eingeladen. Wir lassen uns nicht stören; es wird fleißig gesungen und pokulirt. Auch soll dieser Anlaß allerlei lyrische Kleinigkeiten erzeugen, zu denen ich sonst bei meinen größern Arbeiten niemals kommen würde." Zu den ständigen Mitgliedern des Kränzchens gehörten außer Schiller und Goethe Schiller's Gattin und Schwägerin, von Wolzogen, der unlängst von einer mit Ersolg gekrönten Mission aus Betersburg heimgekehrt war, Neyer, Amalie von Indos, die Obermarschallin Gräfin von Eglossstein, die Hosdamen von Göcks

hausen und von Bolssteel. Goethe, ber wieder einige Zeit in Jena zugebracht batte, kam an Schiller's Geburtstage zurück, und am nächsten Tage sand das erste Kränzchen statt, wozu Goethe sein "Stiftungs-lied" gedichtet hatte. Leider unterbrach bald nachber eine in Weimar austretende Masenn-Spidemie den regelmäßigen Fortgang dieser erheiternden Zusammentünste. Im Lause des Decembers wurden gleich nacheinander Schiller's drei Kinder und Lotte von dem Uebel befallen, leztere besonders hart. Troß dieses häuslichen Elends gelang es der Willenstraft Schiller's, am fünsten Tage vor dem Jahresschluß Turandot zu beendigen. Bielleicht war es gerade diese Unspannung, was ihm gleich darauf einen bestigen Cholera-Anfall zuzog, in Folge dessen er an dem diesmal auf den Splvesterabend verlegten Kränzchen nicht Theil nehmen und Goethe dazu gedichtetes Lied "Zum neuen Jahr" nicht mitgenießen konnte.

Min Diefer Stelle jei einer Schiller'ichen Wefprachstefe gebacht, die man irrthumlich in's Jahr 1801 perfest bat. Die im Befit bes Emmafialbireftors Abeten befindliche Originalbanbidrift traat allerbings auf dem Umichlage die Jahrszahl 1801; aber diefer Umichlag murbe mahricheinlich erft fvater ben Blattern beigefügt. Die Monatas baten dieser Tagebuchblätter, die sich burch ben Februar, Marz und Upril hindurchgieben, ftimmen nicht mit ben oben ergablten Lebensereignissen des Frühjahrs 1801, wohl aber mit denen des Jahrs 1802. an deffen Eingangsichwelle wir fteben. Dhne Zweifel geboren Die Befprache, an deren Aechtheit nicht zu zweifeln ift, bem Frubjahr 1802 an. Es muß fich damals in Schiller's Saufe die Tochter bes Bruders feiner Schwiegermutter, Chriftiane von Burmb, aufgehalten baben, Die fpater die Gattin des Direktors Abeken in Osnabrud murbe. finnige Madchen bemerkte in ihrem Tagebuche die gehaltvollen Ausfprüche, womit Schiller auch die alltägliche Unterhaltung wie mit Goldfaden durchwob, und machte in spaterer Beit mit einer Abschrift diefer töftlichen Gedächtnisblätter ihrer Kamilie ein icones und willfommenes Geichent. 3ch fann bier nur Giniges aus ber Sammlung ausbeben, Die gewiß Jeber mit hohem Genuß in der Biographie bes Dichters pon Raroline p. Wolzogen gang burchlefen wird:

### Den 15. Februar, als ich mit Schiller allein Thee trank.

Die gange Beisheit bes Menichen follte eigentlich barin bestehen, jeben Augenblick mit voller Kraft zu ergreifen, ihn so zu benutzen, als wäre er ber einzige, letzte. Es ift besser, mit gutem Billen etwas zu schnell thun, als unthätig bleiben.

### Den 5. Marg, als ich ihm Raffee einschenkte.

Billigkeit ift eine icone, aber feltene Tugenb. Oft fehlen bie fanfteften herzen am meiften bagegen. Beil fie mit Innigkeit und Treue an ber leibenben Partei hängen, fo flößt ihnen Alles, was bagegen ift, einen unwillfürlichen Biberwillen ein; und biefes ift ein Stein, an bem fo oft die Menscheit scheitert.

#### Den 6. Marg, bei Tifch.

Der Menich ift verehrungswürdig, ber ben Boften, wo er fteht, gangausfüllt. Sei ber Birkungstreis noch fo klein, er ift in feiner Art groß. Bie unenblich mehr Gutes wurde geschehen, und wie viel glücklicher würden bie Menschen sein, wenn fie auf biesen Standpunkt gekommen waren!

#### Den 22. Marg, beim Souper.

Wie bod tonnte Aunft und Biffenichaft gestiegen fein, wurde fie nicht oft durch Stlavenfeelen um Gold und Gunft feil geboten !

#### Den 7. April.

Es ift ein ungeheures, namenloses Gefühl, wenn das Innere seine eigene Kraft erkennt, wenn es klarer und immer klarer in ihm wird, und unfer Geift sich sest und start erhebt. In uns finden wir Alles, die Kraft strebt zum himmel empor und findet um sich kein Ziel.

#### Den 8. April.

Es find bie Keinern, engen Gemuther, bie fo gern jeben verbienten Rummer mit bem Ramen eines unerbittlichen Schickfals bezeichnen.

Goethe, dem Abeken eine Abschrift dieser Blätter zu seinem Geburtstage durch Edermann überreichen ließ, urtheilte darüber: "Schiller erscheint hier, wie immer, im absoluten Besiß seiner erhabenen Natur; er ist so groß am Theetische, wie er es im Staatsrath gewesen sein würde. Nichts genirt ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus, ohne Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein!" Und in einem Brief an Zelter sagt er, was ihn an dieser Unterhaltung besonders rühre, sei der Glaube, daß dergleichen von einem Frauenzimmer ausgenommen und genutt werden könne. "Und doch", fügt er hinzu, "ist es ausgenommen worden und hat genutt, gerade wie im Evangelium: Es ging ein Sämann aus zu fäen 2c."

Bon der vorgreifenden Betrachtung dieser Tischgespräche, die uns bis in den April 1802 versetzen, tehre ich zum Jahresansange zuruck. Als Refonvalescent vom Cholera-Ansall begrüßte Schiller am 1. Januar Goethe brieflich mit den Worten: "Lassen Sie uns das neue Jahr mit

ben alten Gefinnungen und mit guter hoffnung eröffnen!" Bas er vor Allem pom Jahr 1802 hoffte, mar ein reicher bichterischer Ertrag : allein in biefer hoffnung taufchte ibn wenigstens die erfte Sabresbalfte. Unter allerlei Störungen rudte ber Bochsommer beran, ebe er für eines feiner bramatischen Sujets fich fest entschieden batte. Bunachit fette er im erften Jahresviertel mit Goethe die Bestrebungen fort, burch Dramen bobern Style Bublifum und Schauspieler ju beben und bem leberhandnehmen des Naturalismus zu wehren. Um 2. Januar mard A. B. Schlegel's Jon gegeben. Da eine Opposition gegen bies gracis firende Stud zu erwarten mar, jo batte man es nicht an Borbereitungen feblen laffen, um bas Publifum gunftig ju ftimmen : fur icone Ros ftume und zwedmäßige Ausschmudung ber Bubne mar beftens geforat. Dennoch gab fich am Borftellungsabend eine ftarte Difftimmung fund ; man raunte einander in den Zwischenaften manchen Tadel ber Broduttion gu. Berber's Gattin ichrieb an Anebel: "Gin ichamloferes. frecheres, sittenverderblicheres Stud ift noch nicht gegeben worden. Jena war wieder berbeicitirt jum Klatichen. Bei ber zweiten Borftellung waren wenige barin; jum brittenmal wollten fie's nicht magen." Berder's verbitterte Stimmung gegen Schiller und Goethe lagt ein fo berbes Urtheil feiner Frau nicht auffallend erscheinen; aber es regte fich in bem Beimarer Theater-Bublifum überhaupt eine Empfindung, als werde es zu Erverimenten migbraucht. Man fand es doch zu mun= berlich, daß durch Borführung von Studen, wie Mahomet, Tancred, Jon, ber Geschmad für die bobere Tragodie gewedt, mit andern Worten. daß durch verstimmelte, verfehlte Nachahmungen des Edlen und Soben Reigung und Achtung für baffelbe eingeflößt werden folle.

Bei solcher Misstimmung hatte Schiller von Glück zu sagen, daß seine Turandot am 30. Januar freundlich aufgenommen und am 2. Februar mit erhöhtem Beisall wiederholt wurde. Bon seinen verschiedenen dramatischen Entwürsen hatte er die letzte Zeit hindurch vorzugsweise den Warbed im Auge behalten. Bereits im August 1799 war er, wie aus einem damaligen Briefe an Goethe erhellt, "in der Geschichte des Betrügers Warbed, der sich unter Heinrich VII. von England für einen der Prinzen Eduard's V. ausgab, auf die Spur einer neuen möglichen Tragödie gerathen; aber erst 1801 hatte er sich ernstlicher den Blan zurechtgelegt, den wir nehst einigen fragmentarischen Scenen in seinen Werten sinden. Schon dies kable Schema läßt erstennen, daß die ausgeführte Tragödie sich durch eine Fülle ergreisender Situationen, einen sesten Ausammenhang und einen trefslichen Abschluß ausgezeichnet haben würde. Das Anziehenoste des Gegenstandes liegt

offenbar barin, bag Barbed eine beffere Rolle fvielt, als ibm felbit flar ift, und aus bem geheimnispollen tiefen Gefühl feiner guten Sache ibm eine Burbe; ein Duth und ein Goelfinn gufließen, Die ibn weit über die Rolle eines blogen Betrugers emporheben. Sagt ibm fein Berftandesbewußtsein, daß er betrügt, fo fpricht fein Gefühl anders, bis endlich jenes Bewußtsein siegt und ihm zulett offenbar wird, daß er bisber nicht eigentlich Undere, sondern sich felbst getäuscht bat. In biefen Zwiespalt fest ber Dichter feinen Belben mitten binein; und hatte er seine Arbeit vollendet, so murde er gemiß eine Reihe eigen= thumlicher Tone aus ber Tiefe der menschlichen Bruft bervorgelodt baben. Ganglich aufgegeben bat er ben Plan wohl erft, als fich im Demetrius ihm ein ähnliches Sujet darbot. Jest aber, im Frühjahr 1802, mar es ein anderer Stoff, der ihn einstweilen abzog. "Du wirft mich fragen", fchrieb er den 17. Marg an Körner, "warum ich benn ben Warbed habe liegen laffen. Ich habe viel über bas Stud gedacht, und werde es auch unfehlbar mit Succes ausführen; aber ein anderes Sujet hat fich gefunden, das mich jest ungleich ftarter anzieht, und welches ich getroft auf die Jungfrau von Orleans tann folgen laffen."

Dieses neue Sujet war Wilhelm Tell. Schon im vorigen Jahre hatte sich das Gerücht verbreitet, daß Schiller an einem Tell arbeite, was ihm dis dahin nicht in den Sinn gekommen war. Als sich aber die Erkundigungen bei ihm darnach wiederholten, begann er, um den Stoff näher kennen zu lernen, Tschudi's Helvetische Chronik zu studiren; und da ging ihm, wie er an Körner schrieb, "ein Licht auf; denn dieser Schriftsteller hat einen so treuherzigen herodotischen, ja sast homerischen Geist, daß er einen poetisch zu stimmen im Stande ist." Indeß erwies sich die Ausgabe als eine höchst schwierige, da es hier galt, "ein ganzes und lokal bedingtes Bolk, ein ganzes und entserntes Zeitalter, und, was die Hauptsache war, ein ganz örtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phänomen mit dem Charakter der höchsten Nothwendigkeit und Wahrheit zur Anschauung zu bringen." Dennoch gelang es ihm, den Frühling und Sommeransang hindurch die "kesten Säulen des Geebäudes" trop aller die Arbeit hemmenden Störungen auszurichten.

Bie zahlreich diese Störungen waren, wird sich uns bald zeigen. Zunächst machte ihm der Ankauf eines Hauses, die Einrichtung desselben und die Uebersiedelung zu schaffen. Seine bisherige Wohnung lag in einer geräuschwollen Straße und gewährte wenig Bequemlichkeit. Da war es ihm nun willkommen, daß der schon erwähnte Engländer Mellish, mit dem er besreundet war, sein Haus zum Kauf andot. Schiller deckte den Kauspreis von 7200 Gulden theils durch das Honorar

für eine neue Auflage feines breißigiabrigen Krieges, theils burch ben Erlöß aus feinem fleinen Besitthum in Jena, bas er für 1150 Thir. losschlug, und burch 2000 Thir., die ihm ein Detonom Beibener ju Oberroßla auf Sypothet gab. Erft 1804 mar er im Stande, fein neues haus gang ichuldenfrei zu machen. Es war, obicon nicht groß, boch für feinen Sausstand geräumig genug, ziemlich wohl erhalten und freundlich an ber mit Baumreiben bepflanzten Giplanabe gelegen. Die für ibn bestimmten Manfarde Zimmer maren in gutem Stande, hatten Die Morgen: und Mittagfonne und eine freundliche Ausficht in's Grune. Ein farmoifinrother Borhang war por bem Tenfter angebracht, wo fein Arbeitsseffel ftand; ber rothliche Schein, behauptete er, belebe feine produktive Stimmung. Leider bedurften andere Theile bes haufes mannigfacher Reparaturen, so daß ibm aus der Uebersiedelung vorerst nur Unruh und Aerger erwuchs. Nach ben Biderwärtigkeiten bes Um= jugs fing in ber neuen Wohnung erft recht ein finnbetaubender garm an; benn oben und unten murbe gehämmert, und ber Boben gitterte unter bes Dichters Rufen. Nicht por bem August murbe bas haus pon Arbeitsleuten leer.

Aber nicht bloß Unruhe, auch tiefe Trauer jog am 29. April mit Schiller in die neue Wohnung ein. Er hatte ichon vorher Nachricht von einer schweren Erfrankung seiner Mutter erhalten, und bald nach bem Umzuge folgte bie Tobespost. Sie berührte ibn um fo stärter, als ber Todestag gerade mit dem Tage ber Uebersiedelung zusammentraf. Schiller's Schwester Luife, vereblichte Frankt, hatte bie Erfrankte aus Stuttgart, mo fie feit einiger Zeit fich aufhielt, abgeholt, um fie im Pfarrhause zu Cleversulzbach felbst zu pflegen. Schiller bielt es für rathfam, fie einer guten ärztlichen Bflege ju übergeben, verabrebete brieflich bas Erforderliche mit seinem Atademiefreund von Soven, bat Die Mutter, fich in beffen Behandlung nach Ludwigsburg bringen qu laffen, und überfandte ber Schwefter eine Cumme gur Beftreitung ber nöthigen Ausgaben. Allein die Mutter jog es vor, in Cleversulzbach ju bleiben. "Deine fo große Sorgfalt für mich", heißt es in ihrem legten Brief an Schiller, "wird Gott mit taufenbfachem Segen lobnen. Ach, so gibt es in der Welt keinen Sohn mehr!" Unter den heftigsten Schmerzen bantte fie Gott mit Thranen, daß er ihr fo gute Rinder gegeben. Zwei Tage por ihrem Sinfcheiben ließ fie fich bas Medaillon: bild ihres Sohnes reichen und brudte es an's Berg. Am Rande bes Friedhofs im einsamen Dörfchen ift ber Sugel, unter welchem die Mutter bes großen Mannes ruht. Der Blag murbe fo gemählt, daß bie liebende Tochter pon ber Bfarrwohnung aus bas Grab feben konnte. Der Dichter Eduard Mörite, der von 1834 an einige Jahre Pfarrer des Ortes war, ließ ein altes steinernes Kreuz, das vor Zeiten auf dem Grabe einer Predigerfrau gestanden, auf den Grabhügel sehn, und meißelte, wie die Dorsbewohner erzählen, eigenhändig die einsache, aber Alles sagende Juschrift darauf: "Schiller's Mutter." Mörite's Mutter sand an ihrer Seite die letzte Ruhestätte. Am hundertjährigen Geburtstage Schiller's pflanzten der Schultheiß und die beiden Lehrer von Cleversulzbach eine Linde auf das Grab seiner Mutter, und nicht lange nacher überließ der Stistungsrath des Ortes dem Stuttgarter Schiller-Komité schenkungsweise die Gräber der beiden Dichtermütter. Noch bezeichnet nur das einsache steinerne Kreuz den Ruheplat der Frau, welche dem Baterlande den größten Tragiter geschenkt hat. Indeß auch dies ist kein unwürdiges Denkmal; hat es doch ein zartssühlender schwäbischer Dichter mit eigener Hand der Mutter seines größten heimischen Kunstgenossen gesett.

Der Leser wird sich selbst sagen, wie unsörberlich hiernach das erste Jahresdrittel von 1802 für Schiller's dramatische Entwürfe werden mußte. Er war indeß während dieser Zeit bemüht, seinen Don Karlos fürzdie Bühne umzuarbeiten, besorgte, wenn Goethe adwesend war, die Theatergeschäfte desselben, richtete dessen Jphigenie für die Aufsührung ein und leitete die Proben. Einige lyrische Gedichte entlockte ihm das erwähnte Mittwochstränzchen. Für das vom 17. Februar dichtete er Die vier Weltalter und An die Freunde. Um 22. Februar wurde dem mit Wolzogen nach Paris reisenden Erkprinzen zu Ehren ein Ertra-Kränzchen veranstaltet, wozu Schiller ein Abschiedelied nach der Melodie des Claudius'schen Rheinweinliedes, und Goethe sein "Tischlied" und die "Generalbeichte" beisteuerte. So gereichten diese Zusammenkünste dem Dichterpaar nicht bloß zur Erbeiterung, sondern boten ihm auch Anlaß zu einem poetischen Wettstreit, wie früher das Kenienspiel und die Balladendichtung.

Allein um eben diese Zeit war das Kränzden von einer gefährzlichen Krisis bedroht, die sich zugleich zu einer Feuerprobe für den Freundschaftsbund Schiller's und Goethe's gestaltete. Es spielte sich ein sörmliches Intriguenstück ab, dessen Alteurs der höhern Weimarsschen Societät angehörten, und worin unsern Dichter eine versängliche passive Rolle zugedacht war. Kozebue, der leicht und leichtfertig producirende Bühnendichter, war es, der die Intrigue anspann, um das Goethe'sche Kränzden und zugleich den Bund der beiden Dichter zu sprengen. Schon zu Ende 1799 war er, mit Titeln und Orden gesschwückt, in Weimar erschienen und in höhern Kreisen glänzend ausges

nommen, von bem Dichterpaar aber ziemlich vornehm abgelehnt worben. Angwischen batte er fich nach Betersburg begeben, mar vom Raifer Baut auf falichen Berbacht nach Sibirien geschickt worben, bann aber, nach Aufdedung feiner Schuldlofigkeit, wieder ju Gunft und ju neuen Gutern gelangt. Im Berbst 1801 trat er, burch bie jungsten Erlebniffe mit ftarkerm Rimbus umhüllt, abermals in Weimar auf, und fühlte fich bier burch Goethe gefrantt, weil diefer die gur Aufführung angebotenen Deutschen Rleinstädter nur vielfach gefürzt auf der Beimar'ichen Buhne julaffen wollte. Empfindlicher noch verlegte ihn die Burudsetzung seiner Berson. Gitel, wie er mar, brannte er por Begierbe, in bas Mittwochstranichen aufgenommen zu werden, um barin feine gefellschaftlichen Talente leuchten zu laffen; es mar gang nach feinem Gefcmad, daß dort nicht bloß soupirt, gebechert und gesungen, sondern auch cour d'amour gespielt wurde, und jeder Ritter sich einer Dame ju Treu und Courtoifie verpflichten mußte. Gine Sofbame ber Bergogin Mutter bemühte sich eifrigst und mit Erfolg, einige weibliche Mitalieder bes Rrangchens für Rogebue ju gewinnen. Um bas beraufziebende Gemitter icon von ferne ju beschwören, feste Goethe einen neuen Artifel ju ben Statuten bes Rranzchens burch, bemgemäß ohne allgemeine Ruftimmung Niemand einen Andern, fei diefer fremd oder einbeimisch, mitbringen burfte. Robebue ertannte fogleich, bag biefe Sagung ibm gelte, und empfand die Krantung um fo tiefer, als bald nachher ihm Goethe's Mikmort ju Obren tam, es belfe bem Rokebue ju nichts, am weltlichen Sofe zu Japane Butritt zu baben, wenn er ibn nicht auch am geiftlichen Sofe fich zu verschaffen miffe. Bergebens wendeten fich einige Damen bes Rrangbens zu Bunften bes Ausgeschloffenen an Goethe; er entgege nete perbrießlich, ben einmal aufgestellten Gefegen muffe man treu bleiben, andernfalls lieber die Gefellichaft auflösen; es scheine allerdings eine lange fortgefeste Treue ber Ritter für bie Damen etwas Beichmer: liches, wo nicht gar Langweiliges zu haben.

Robebue beschloß, sich an Goethe durch eine Berherrlichung Schiller's zu rächen. Den allgemeinen Enthusiasmus für dichterische Schöpfungen, wie Maria Stuart, die Jungfrau, das Glodenlied u. s. w. benußend, gedachte er den Lorbeerkranz von Goethe's alternder Stirn auf Schiller's jüngeres vielgeliebtes Haupt zu setzen und diesen durch einen öffentlichen Alt förmlich zum Oberhaupt der deutschen Poeten zu krönen, womit er denn einen Bruch zwischen Beiden und die Auslösung des ihm versperrten Kränzchens herbeizusühren hosste. Zu dem Ende hatte er eine große Chibition von mehrern auf Schiller und seine Werfe bezügzlichen Darstellungen erdacht. Seenen aus seinen besten Tragödien, im

Kostüm der handelnden Bersonen gesprochen, sollten die Haupthandlung einleiten. Krause besorgte die artistische Anordnung des Ganzen; die Gräfin Henriette von Eglofsstein übernahm die Rolle der Jungfrau von Orleans, Amalia von Jmhoss die der Maria Stuart; Sophie Mereau aus Jena, Schiller's Freundin, sollte die Glode vortragen, Andere sich in anderer Weise betheiligen. Robebue selbst gedachte, zuerst als Vater Thibaut, später als Meister im Glodenlied zu erscheinen. Als solcher hatte er die aus Pappe versertigte Form der Glode mit einem mächtigen Hammer entzweizuschlagen. Wie sie zersprang, sollte Schiller's Büste überraschend zum Vorschein kommen, und in diesem Augenblick der Dichter selbst von schöner Hand gekrönt werden. Das Fest wurde auf den 5. März angesetz.

Die gange Beimar'iche Societät mar in Aufregung. In ben erften Saufern berrichte Die größte Thatigteit; man beschäftigte fich eifrig mit bem Roftum, mit bem Ginuben ber Rollen. Unferm Dichter mar nicht wohl zu Muth bei ber Sache; er fühlte bas Migliche ber Lage, in die man ihn gebracht, und nahm boch auch Anstand, fich ben Sulvigungen fo vieler ihm werthen Bersonen gang ju entziehen. "Ich werde mich mohl frant ichreiben", außerte er ein paar Tage vor bem 5. Marg in Goethe's Saufe, worauf Diefer tein Bort erwiderte. Die Borbereitungen waren nun fo weit gedieben, daß man brieflich ben Bibliothetsvorsteber um die Schiller'sche Originalbufte von Danneder bat; aber - ba begann fich ju zeigen, daß ein Meister in ber Intrigue seinen Deifter gefunden. Die Bufte marb verweigert, "weil man noch nie eine Bufte von einem Reft unbeschädigt guruderhalten babe; gudem fei es fraglich, ob Schiller fich burch bie pappene Glode so geehrt fühlen werbe, als man zu erwarten icheine." Groß mar die Besturzung, aber noch größer ward fie, als am 4. Marg ber Burgermeifter Schulze bie Schluffel jum Stadthausfaal verweigerte und im Namen bes Magiftrats erflarte, bas Aufschlagen bes theatralischen Geruftes im Saal fei unzuläffig; Diefer fei erft furglich neu eingerichtet und beforirt worben, und fonne baber zu einem fo tumultuarischen Beginnen nicht eingeraumt werden. Mis jufällig am 6. Marg ber unerbittliche Burgermeifter ben Rathstitel erhielt, bemerkte Frau von Wolzogen: "Man batte billig unter fein Diplom Rath Biccolomini fdreiben follen." Die Budungen und Erschütterungen burch alle Stufen ber Gefellschaft in ber fleinen Refibeng dauerten eine Beile fort; aber Rogebue's hauptzwed mar vereitelt. Man fab Schiller und Goethe, als ob nichts vorgefallen ware, ein= trächtig ihre boben Biele weiter perfolgen. Unfer Dichter ichrieb

icherzend: "Der 5. März ift mir glüdlicher vorübergegangen, als bem Cafar ber 15."

Goethe war jedoch durch sein Berhalten bei diesem Borsall nicht beliebter geworden, und sollte das bald ersahren. Seine Jphigenie, von Schiller umgearbeitet und am 15. Mai auf die Bühne gebracht, wurde noch beifällig genug aufgenommen. Als er aber nun, fühner geworden, den Gegnern zum Troß sogar Friedr. Schlegel's Markos vorzusühren wagte, da brach der Sturm los. Bergebens hatte ihm Schiller geschrieden, er fürchte eine totale Niederlage, und es solle ihm leid thun, wenn die elende Gegenpartei diesen Triumph seiere. Die Aufführung rechtsertigte nur zu sehr seine Besorgniß. Tas hohle, gestünstelte Stück rieß statt Gemüthserhebung Spott hervor, so daß Goethe, wie erzählt wird, mit einem donnernden "Man lache nicht!" das awischensuhr.

Die nachste Beit, ber Monat Juni, mar für Schiller eine bochft unerquidliche. "Indem bu mich", ichrieb er ben 5. Juli an Korner, "meines langen Schweigens wegen tief in ber Arbeit fitend glaubst. babe ich mich bier mit ber gangen Familie an einem frampfhaften Suften recht miferabel befunden, und bin noch nicht gang bergeftellt. Es rubt ein mabrer Unftern über biefem Jahr. wo alle Blagen ab= wechselnd auf uns bereinstürmen und uns nicht zur Besinnung tommen laffen." Erft im August erwachte wieder fein alter Arbeitsmuth. Er pollendete das treffliche Gedicht Raffandra, und begann bann endlich entschlossen die Ausführung eines ber bramatischen Stoffe, aber nicht bes Tell, fondern ber Braut pon Meffing, mit welchem Gujet er fich ichon über ein Jahr trug. Um fich in Die rechte Stimmung gu bringen. las er porber vier Tragodien bes Aefchylus in der Ueber= fekung von Stolberg. "Ich muß gesteben", schrieb er an Rörner, "baß mich feit Sahren nichts fo mit Refpett durchdrungen bat, als diefe bochpoetischen Werke."

Die Gründe, die ihn zur Mahl gerade dieses Stoffes bestimmten, entwickelte er in einem Briese an Körner vom 6. September. "Ich arbeite jett", schrieb er, "mit ziemlichem Ernst an einer Tragödie, deren Sujet du aus meiner Erzählung kennst. Es sind die seindlichen Brüder oder, wie ich sie tausen werde, die Braut von Messina. Ueber dem langen Hin- und Herschwanken von einem Stoff zum andern habe ich zuerst nach diesem gegriffen, und zwar aus dreierlei Gründen. Erstens war ich damit in Absicht auf den Plan, der sehr einsach ist, am weitesten. Zweitens bedurfte ich eines gewissen Stachels von Neusheit der Form, und zwar einer solchen Form, die einen Schritt

näher zur antiken Tragödie wäre — was hier der Fall ist; benn das Stück läßt sich wirklich zur äschyleischen Tragödie an. Drittens mußte ich etwas wählen, was nicht de longue haleine ist, weil ich nach der langen Pause nothwendig bald wieder etwas sertig vor mir sehen muß." Nach sechs Wochen sleißiger Arbeit hatte er 1500 Verse zu Stande gesdracht. "Die ganz neue Form", schried er am 15. November nach Dresden, "hat auch mich verzüngt, oder vielmehr das Antikere hat mich selbst alterthümlicher gemacht; denn die wahre Jugend ist doch in der alten Zeit." Als er die ersten Scenen des neuen Werks seiner Lotte vorlas, ward sie, wie sie an Friz von Stein schried, von Staunen über die Krast seines Geistes ergriffen. Zum völligen Abschluß gelangte diese Tragödie erst gegen Ende Januar 1803. Wir werden sie aber, als der Hauptarbeit nach dem Jahr 1802 angehörig, mit den Dichtungen dieses Jahrs im nächsten Kapitel betrachten.

Bon Schiller's Erlebniffen im Jahr 1802 fei ichließlich noch feiner Erhebung in den Abelftand gedacht. Die Regotiirung Diefer Angelegenheit reicht bis in bie Mitte bes Sahres gurud. Gein Freund. ber Gebeimerath Boigt, ber pom Bergog damit beaustragt mar, theilte ibm mit, daß er in bem an ben Raiferlichen Sof gerichteten Gefuche feine hiftorischen Werke und bie Berdienste geltend gemacht, die er durch feine Dichtungen um den Geift ber beutschen Sprache erworben. Schiller antwortete ibm ben 18. Ruli : "Auf's Schönste dante ich Ihnen. verehrtester Freund, für das brillante diplomatische Testimonium, das Sie mir ertheilen. Es ift freilich feine fleine Aufgabe, aus meinem Lebenslauf etwas herauszubringen, mas fich zu einem Berdienft um Raiser und Reich qualificirte, und Sie haben es portrefflich gemacht, fich julest an bem Aft der beutschen Sprache festzuhalten." Man fand in Wien die Motivirung bes Bittgesuches genügend, und so hatte ber Bergog am 16. November die Freude, dem Dichter ber Rauber und bes Boja, bem Burger ber frangofischen Republik, bas Abelsbiplom in pergoldeter Rapfel und rothem Sammt mit folgenden Begleitworten jugufenden: "Dasjenige, mas beitommender Barnifch in fich enthält, moge Ihnen und ben Ihrigen jum Rugen und jur Bufriedenheit gereichen. Den freudigsten Antheil nehme ich an Ihrer Bappnung, wenn Diefes Ereigniß Ihnen einen angenehmen Augenblid verschafft." Gar wunderlich mag bas Spiel ber immer beredten Buge um Mund und Augen bes Dichters gewesen fein, als er nun bas vom 7. September batirte, in prachtigem Bopfftyl abgefaßte Diplom las:

"Bir Frang ber Andere, von Gottes Gnaben u. f. w. Bann Uns nun allerunterthänigst vorgetragen worben ift, bag ber rühm-

lichft befannte Gelehrte und Schriftfteller Job. Chriftoph Friebr. Schiller von ehrfamen beutiden Boreltern abstamme, wie benn fein Bater ale Officier in Bergoglich Bürttembergifchen Dienften angeftellt war, auch im fiebenjährigen Rriege unter ben beutiden Reichstruppen gefochten bat und ale Oberftwachtmeifter geftorben ift. felbit aber in ber Militar-Atabemie zu Stuttgart feine miffenicaft= liche Bildung erhalten und, als er gum orbentlichen Lebrer auf ber Atademie zu Reng berufen worben, mit allgemeinem und feltsamem Beifalle Borlefungen, befonders über bie Befdichte, gehalten habe ; ferner, daß feine hiftorischen sowohl, ale die in den Umfang ber iconen Biffenichaften geborigen Schriften mit gleichem ungetheiltem Boblwollen aufgenommen worben feien, und unter biefen befonbers feine vortrefflichen Bedichte felbft bem Beifte ber beutschen Sprache einen neuen Schwung gegeben batten; auch im Auslande wurden feine Talente bochgeschätt, fo bag er von mehreren ausländischen Gelehrten-Gefellichaften als Chrenmitglied aufgenommen worden, fei, feit einigen Sabren aber ale Bergoglich Gachfifder Sofrath und mit einer Gattin aus gutem abeligen Saufe vereblicht, fich in ber Refideng Seiner bes Bergoge gu Sachfen-Beimar Liebben aufhalte, es auch ber lebhafte Bunich Seiner Liebben fei, bag gebachter Bofrath fowohl wegen beffen in gang Deutschland und im Auslande anerkannten ausgezeichneten Rufes, als auch fonft in verschiebenen auf die Befellichaft, in welcher berfelbe lebe, fich beziehenden Rudfichten, noch eine befondere Chrenauszeichnung genieße; Bir baber gnäbig geruben möchten, benfelben fammt feinen ebelichen nach= tommen in bes beil, romifchen Reichs Abelftand milbeft zu erheben, welche Gnabe er lebenslang mit tieficulbigftem Dant verebren werbe, welches berfelbe auch wohl thun fann, mag und foll : So baben Bir bemnach in anabigfter Rudficht auf Die ehrerbietigften Bunfche Seiner bes Bergogs ju Sachfen-Beimar Liebben u. f. w. u. f. w."

Wie Schiller und seine Lotte zu bem Creigniß standen und es auffaßten, zeigen Briese an die vertrautesten Freunde zur Genüge. Er schrieb an Humboldt: "Sie werden wohl gelacht haben, da Sie von unserer Standeserhöhung hörten. Es war ein Einfall von unserm Herzog, und da er geschehen ist, so kann ich es mir um der Lolo und der Kinder wegen auch gefallen lassen", — und Lolo an Fris von Stein: "Es kann Jeder sehen, daß Schiller ganz unschuldig daran ist, und dies ist es, was mich beruhigt. Denn eine Ehre zu suchen, hielte ich unter seinem Charaster." Dem Dresdener Freunde glaubte Schiller nähere Anskunst über den Hergang der Sache schuldig zu sein. Der Brief vom 29. November, worin er diese Auskunst gab, gewährt zusgleich einen interessanten Einblick in die seltsam verzwicken Gesellschastsverhältnisse zu Weimar, wo weder die vorangegangene Genieperiode, noch die liberalen Gesinnungen der Herzogin Amalia und Karl August's

bas Gis ber Abelsvorurtheile und ber Hofetiguette qu fcmelgen permocht hatten. "Der Bergog", ichrieb er, "batte mir ichon feit langer ber etwas jugebacht gehabt, mas mir angenehm fein tonnte. Nun traf es fich gufällig, baß Berber, ber in Baiern ein Gut gefauft, mas er nach bem Landesbrauch als Burgerlicher nicht besiten fonnte, pom Rurs fürsten pon ber Pfalz, ber fich bas Robilitationgrecht anmaßt, ben Abel geschenkt betam. Serber wollte seinen pfalzgräflichen Abel bier geltenb machen, wurde aber damit abgewiesen und obendrein ausgelacht, weil ihm Jedermann diese Kränfung gönnte; denn er batte fich immer als der gröbste Demokrat herausgelaffen und wollte fich nun in den Abel eindrängen. Bei biefer Gelegenheit bat ber Bergog gegen Remand er tlart, er wolle mir einen Abel perschaffen, ber unwidersprechlich sei, Dazu tommt noch, baß sich Robebue, ben ber Gof auch nicht leiben tonute, zudringlicher Beife an ben hof einbrangte, mas man ibm , ba er und seine Frau Unsprüche hatten, nicht verweigern konnte, obgleich man schwer genug baran ging. Dies mag ben herzog noch mehr bestärtt haben, mich abeln zu laffen. Daß mein Schmager ben ersten Bosten am hof bekleidet, mag auch mitgewirkt haben; benn es batte was Sonderbares, bak pon zwei Schwestern die eine einen porzüglichen Rang am Sofe, Die andere gar feinen Rutritt zu bemfelben batte, obaleich meine Frau und ich fonst viele Berbaltniffe mit bem Gofe batten. Dieses alles bringt biefer Abelsbrief nun in's Gleiche. weil meine Frau, als eine Abelige von Geburt, baburch in ihre Rechte, Die fie por unferer Beirath batte, restituirt wird; benn sonst wurde ibr mein Abel nichts geholfen haben. Für meine Frau bat die Sache einigen Bortheil, für meine Rinder tann fie ibn mit ber Rufunft erhalten, für mich freilich ist nicht viel baburch gewonnen."

## Dreizehntes Kapitel.

Sero und Leander. Am Antritt des neuen Jahrhunderts. Sehnsucht. Das Mädchen von Orleans. Parabeln und Räthsel. Gesellschaftslieder: Die vier Weltalter, An die Freunde, Dem Erbprinzen von Weimar, Die Gunst des Augenblicks. Kassandra. Thekla. — Turandot. Die Braut von Messina.

Bunachst die kleinern Gebichte ber Jahre 1801 und 1802, Die Iprifchepischen und Iprischen betrachtend, beginne ich mit dem umfangreichsten. ber am 17. Juni beendigten Ballade Bero und Leander. Die früber bemertt, hatte Goethe icon 1796 ben Stoff bearbeiten wollen. Schiller mar jedoch ohne Zweifel langst burch Dvid's Beroiden, fo wie burch Birgil's Georgita (III, 258 ff.) auf den Gegenstand aufmertfam geworden, und tannte wohl auch bas aus bem vierten ober fünften Jahrhundert n. Chr. stammende ausführliche griechische Gedicht bes Mufaos über Bero und Leander, von welchem damals bereits ein paar beutsche Uebersehungen erschienen maren. Un bem Gange ber Graablung anderte er nichts Wesentliches; boch ist seine Darstellung bes Gegenstandes eine gang eigenthumliche geworden, indem er ben Stoff burchmeg mit ber hineingelegten, tief aus feiner Lebensanschauung geicopften Grundidee impragnirte. Es begegnet uns bier wieder in einer besondern Erscheinungsart ber große Gegenfat, auf dem fein Geiftes= auge fo oft betrachtend weilte, ber Gegenfaß zwischen ben unbegrangten Forderungen des Menschengeistes und Menschengens und bem un= widerstehlichen Balten der Naturnothwendigkeit. Speciell bringt Schiller bier die Macht ber Liebe mit der Macht der Clemente in Kontraft, und zeigt die Abhängigkeit und auch wieder die Unabhängigkeit jener pon Diefen. Die Liebe, wie große Rrafte fie dem Menfchen leibt, erliegt physisch doch den Clementen; aber in demselben Augenblick, wo Bero fic diefes rettungelofen Erliegens bewußt wird, mo fie "talt, perzweifelnd in die obe Tiefe ftarrt", gewahrt fie auch ben Beg, auf bem fie ber Unterwürfigfeit unter jene rauben, gefühllofen Machte entflieben tann: "Und ein edles Feuer rothet ihr erbleichtes Ungeficht." Es ift bas Reuer, womit fie bas ftolze Gefühl ber Unabbangiafeit ibres Geiftes

burchströmt. Faßt man so den Grundgedanten auf, so erklärt und rechtsertigt sich auch die Behandlung des Einzelnen. Man begreift dann sogleich, warum Schiller nicht, wie Musãos, sich auf eine detaillirter Schilderung der Entstehung des Liebesverhältnisses eingelassen, dafür aber um so ausführlicher die Macht der Liebe und anderseitst das sühlslose, ja tücksche und schaensrohe Berhalten der Meersluth dargestellt, und warum er serner uns die Joee lebendig zu erhalten gesucht hat, daß der Liebenden Glück eine Frucht war, die sie am Rande des Berberbens pflückten. Nur aus der Berkennung der Grundibee sind die vielsachen Ausstellungen der Kritit an dieser Ballade hervorgegangen. Manches ist sur Breite und Uebersülle erklärt worden, was wesentlich zur Sache gehört.

Das Gebicht Um Antritt bes neuen Sabrbunderts ift nicht gang ju Anfange bes Jahrs 1801, sondern mahrscheinlich erft im Juni entstanden, wo Schiller auf Cotta's Bunich Einiges jum Taschenbuch fur Damen beifteuerte. Gegen Die Entstebung im Januar fpricht icon ber Schluspers der erften Strophe: "Und bas neue öffnet fich mit Mord", eine Unfpielung auf Die Ermordung bes Raifers Baul (23. Marz 1801). Das Thema ift auch bier wieder fo recht aus der Mitte Schiller'icher 3been geschöpft: Für achten Frieden, mabre Freiheit, reines Glud, für alles Schone, Sobe, Gole ift im wirklichen Leben tein Raum; fie bluben nur im Reich bes Ideals. Ginen verwandten Ion ichlägt bas Gebicht Sebnfucht an, bas Schiller felbft in ber von ihm besorgten Crufius'ichen Ausgabe in's Jahr 1801 feste. Ihm liegt wieder, wie jenem altern Gebichte "Das Ideal und bas Leben". ber große Gegensat bes Realen und bes Abealen zu Grunde. Es ipricht die Sehnsucht nach ber idealen Beimath, und gegen ben Soluß bin ben Gedanken aus, bag nur ein fraftiges Bollen, ein fühner Geistes- und Bhantafieschwung, ein muthiges Bergichtleiften auf die reale Welt, eine glaubens: und pertrauensvolle Erbebung in die beitere Regionen einer religios-afthetischen Beltanichauung gur Stillung jener Sebnfucht führe. - Das Madden pon Orleans, bas Sciller am 19. Juni 1801 an Cotta für bas Damen-Taschenbuch absandte, erfcien barin mit der Ueberschrift "Boltaire's Bucelle und die Jungfrau von Orleans." Diefer Titel scheint auf ben ersten Blid ben Inhalt beffer zu bezeichnen, ba bas Gedicht, wie fo viele von Schiller, auf einer Entgegensetzung beruht. Sieht man aber naber gu. melde 30= banna, Die Schiller'iche ober Die geschichtliche, ber Boltaire'ichen Bucelle gegenübergestellt sei, jo ergibt fich, bag ber Dichter amischen beiben Borftellungen geschwanft, ober beide miteinander verwoben bat; und fo wählte er wohl später die schon durch ihre Kurze sich empfehlende jesige Ueberschrift auch aus dem Grunde, um zugleich auf die historische Johanna und die Entstellung ihres Bildes durch Boltaire hinzuweisen.

Die in Schiller's Gebichte aufgenommene Gruppe Barabeln und Rathfel enthält nur Rathfel; eine Barabel im gewöhnlichen Sinne bes Bortes fucht man barin pergebens. Den Anlag gur Rathfelbichtung gab unferm Dichter bie im letten Jahrespiertel 1801 ausgeführte Bearbeitung von Goggi's Turandot. In diesem tragitomischen Marchen hangt bas Schidfal bes helben von ber Lojung breier Rathfel ab. Um nun bei Wiederaufführungen bes Studs bas Intereffe ber Buschauer für die Rathsel neu zu beleben, erfette ber Dichter fie jebes: mal burch neue. So entstanden allmälich fünfzehn, die er mit Ausnahme pon zweien (eines Goethe'ichen und eines non Gozzi ftammenden. aber von Schiller umgeformten) feiner Gedichtsammlung einverleibte. Bon den dreigehn aufgestommenen entstanden zwei im Rabr 1801, zwei im Februar 1802, brei im April 1802, brei im Marg 1803, brei im Januar 1804. Die Lösungen find: 1. (. Bon Berlen baut fich eine Brude") ber Regenbogen ; 2. ("Es führt bich meilenweit von hinnen") bas Fernrohr; 3. ("Auf einer großen Weide geben") ber Mond und bie Sterne; 4. ("Es fteht ein groß, geräumig Saus") bas Weltge= baude: 5. ("Awei Eimer fieht man auf und ab") Tag und Nacht; 6. ("Rennst du das Bild auf gartem Grunde") das Auge; 7. ("Ein Gebäude fteht ba von uralten Zeiten") Die dinefische Mauer: 8. ("Unter allen Schlangen ift eine") ber Blit; 9. ("Wir ftammen unfer feche Geschwifter") bie Farben, nach Goethe's Farbentheorie: 10. ("Wie beißt das Ding, das Benige icaten") ber Pflug; 11. ("Ich wohn' in einem fteinernen Saus") ber Funte: 12. ("Ich brebe mich auf einer Scheibe") ber Schatten an ber Sonnenubr; 13. ("Gin Bogel ift es und an Schnelle") das Schiff.

Das von Goethe gestistete Mittwochstränzchen regte Schiller im Jahr 1802 zur Dichtung von vier Gesellschaftsliedern an, bei deren Bergleichung mit den auf denselben Anlaß gedichteten Goethe'schen Liedern die Berschiedenheit der beiden Freunde recht charatteristisch hervortritt. Erinnert sich der Leser aus dem Schluß des zehnten Kapitels, wie grundverschieden wir dort gesellige Lust und Weingenuß auf sie wirken sahen, so wird es ihm nicht unerwartet sein, wenn er Schiller's und Goethe's Gesellschaftslieder in Stoff, Stimmung und Ton ganz voneinander abweichend sindet. Goethe wählte gewöhnlich anmuthige, gefällige Stoffe, deren Behandlung ihm meisterhaft gelang, wogegen Schiller sich durch den Ernst seiner Sinnesweise und ben Schwung

feiner Bhantafie und Empfindung ju ben großartigften Gujets bingezogen fühlte. Wie seine gesellschaftliche Unterhaltung, fo entsprechen auch feine Gesellichaftslieder dem von ihm aufgestellten Grundigke. "man muffe, wenn man auf die Menschen wirken wolle, querft die bilbende hand ipielend an den Müßiggang und die Beranugen der Menichen legen." Auch enthielt er fich fo spezieller Beziehungen, wodurch bismeilen Goethe's Gesellschaftslieder, wie manche andere feiner Gedichte. für weitere Rreife rathselhaft werden. Goethe hatte über bem Schaffen folder Lieder immer ben nächsten Rreis. Schiller eine idealifirte Befellichaft por Augen. Und wie unfer Dichter felbst bei fo gelegentlichen Produktionen nicht aus seiner Natur beraus konnte, so zeigte er sich auch im Urtheil über Die Goethe'ichen mitunter einseitig. "Es ist eine erstaunliche Klippe für die Boefie", schrieb er den 18. Februar 1802 an Rorner, "Gesellschaftslieder zu verfertigen; Die Profa des wirklichen Lebens bangt fich bleischwer an die Phantafie. Go bat Goethe felbit bei dieser Gelegenheit einige platte Sachen ausgeben laffen, wiewohl auch einige febr glückliche Liedden mit unterliefen." Bei unbefangener Schätzung muß man Goethe'n, mit Schiller perglichen, ben ersten Breis im Gesellschaftsliede zuerkennen.

Die vier Schiller'schen Lieder biefer Art aus bem Jahr 1802 find : Die vier Beltalter, Un Die Freunde. Dem Erboringen von Beimar und Die Gunft des Augenblicks. - Die vier Weltalter, im ersten, den 4. Februar 1802 an Körner geschickten Entmurf Der Ganger benannt, ftimmen in ber Form mit jener Gruppe bibattifder Gebichte bes Jahrs 1797 überein, ju benen bie Worte bes Glaubens, die Worte des Wahns, hoffnung u. a. geboren. Dem Inhalt nach ift bas Gebicht ein fulturhistorisches. Die Darstellung einer froben Gesellschaft in der ersten Strophe deutet gleich den Standpunkt an, aus dem das Folgende ju betrachten ift. Nur um den Gaften einen ebeln Beiftesgenuß zu bereiten, läßt ber Dichter vier vergangene Belt= alter an uns porübergeben. Die fünf einleitenden Stropben geben bes Dichters Berhältniß jum großen Schauspiel ber Weltgeschichte an. In ber sobann folgenden Ausführung bes hauptthemas wird teines ber pier Weltalter getadelt; ber Dichter hebt das Gute und Anziehende eines jeben bervor; er bat fie alle als "ein froblicher Manderer" geschaut. Die Schlußstrophe bulbigt ben Damen bes Abendgirkels, für ben bas Lied zunächst bestimmt mar. - Gleichzeitig mit biefem murbe bas Lied Un die Freunde bem musikundigen Rorner gur Romposition zugefandt. Es eignet fich aber mit feiner Gebankenfulle und feinem begriffsmäßigen antithetischen Bau weniger zu einem Lieb, als zu einem

Dellamationsftud. Der Gegenfag, auf bem es rubt, ift ein boppelter : einestheils werden ben Beimar'ichen Berhaltniffen anderweitige aroßartigere gegenübergestellt, und bann biese lettern wieder an bem goeal gemeffen. Die pier erften Stropben pergleichen Beimar ber Reibe nach mit iconern Beiten, mit iconern Bonen, mit bem Ort bes lebenbigften Beltvertebrs, und mit bem biftorifd intereffanteften Drt. Die Schlußstrophe stellt die großen Begebniffe ber Birklichteit mit ben Schöpfungen ber tragischen Runft in Rontraft. Gin rubiges, wohlthuendes Gefühl, eine behagenvolle Zufriedenheit mit dem beichie= benen Loose durchzieht mit warmem Sauch bas Gange. - Das Lied Dem Erbpringen pon Beimar murbe, wie der Bufat gur Ueberichrift fagt: "als er nach Baris reifte, in einem freundschaft= lichen Birtel gefungen", und gwar in Goethe's Rrangden ben 22. Februar 1802 am Abend por der Abreife bes Bringen. Goethe spendete ju diesem Abend sein herrliches Tifdlied "Mich ergreift, ich weiß nicht wie". Schiller paßte bas Metrum bes feinigen, weil fich in der Eile teine besondere Romposition beschaffen ließ, ber Melodie bes Claubius'ichen "Befrangt mit Laub" an. Während Goethe's Lied leicht und spielend über ben Abschied bes Bringen hinmeggeht, und ben Ion gesteigerter Gesellschaftsluft portrefflich burchführt, bat Schiller's Gedicht feiner Gemuthsart und auch bem Charafter eines Abicbieds: liedes entsprechend eine milbe elegische Farbung. Der Ton ift wurdig und ebel, und bas Gange ift von sittlichem Ernft und vaterländischer Befinnung durchweht. - Die Gunft bes Augenblide, querft in Beder's Tafchenbuch "Erholungen" veröffentlicht, murbe ben 17. Marg 1802 jum Drud abgefandt. Der Grundgedanke ift wieder ein acht Schiller'icher: Ohne ben begeifternden Moment, ohne ben gundenden Funten, ber pom Simmel fällt, feine Freude, fein Glud, nichts Schones, nichts Göttliches auf Erben; und wie bas Glud im Entstehen bem Blik gleicht, so auch im Entschwinden - Ideen, die wir in fo manches andere Gebicht Schiller's (Glud, Erwartung, Geheimniß, Punschlied u. f. m.) perflochten finben.

Erst im August 1802 wurde das vortrefsliche Gedicht Kaffandra vollendet, wenn gleich schon im Februar begonnen. Kassandra erscheint in Aeschylus' Agamemnon, bei Birgil (Aen. II, 254) u. A. in Folge eines Göttersluchs als eine vergeblich warnende, und deßhalb sich unglücklich fühlende Prophetin. Bei Schiller ist es nicht bloß der Unglaube an ihre Weissaungen, der Hohn, womit man ihre Warnungen aufnimmt, was sie unglücklich macht; eben der helle Blick in die Zutunft ist das schwere Geschick, dem ihr Lebensmuth erliegt. In weiterm

Sinne ift fie eine Reprafantin aller berer, Die gu flar in bie Tiefen bes Lebens geschaut (Str. 11, B. 7 f.) und barüber ben froben Genuß ber Gegenwart, "ber Stunde frohlich Leben", eingebuft haben. braucht nicht mit Raffandra die Gabe der Beiffgaung zu befiken, man bat nur mit Schiller babin ju neigen, burch ernfte Betrachtung bes Menschenschichfals ben alanzenden Duft, momit ber Augenblid ben Ginn umflort, zu verscheuchen, so ift der kindliche Frohfinn babin, so mischt fich, wie dies von Schiller berichtet wird, jeder Freude fogleich ein tiefer Ernst bei, so brangt sich ber Gebanke an bie Rlüchtigkeit bes menichlichen Gluds und Dafeins in bas raufdenofte Gewühl ber Luft. - Ungefähr gleichzeitigen Ursprungs mit Raffandra ift Thetla, eine Beifterftimme, gemiffermaßen ein apologetisches Gebicht gum Ballen= ftein, wie "Das Mädchen von Orleans" jur Jungfrau. Im Ballenftein bleibt Thetla's ichließliches Schicfal im halbountel, wenn gleich ihr Monolog im vierten Att auf die Absicht der Gelbsttödtung binbeutet :

> Bas ift bas Leben ohne Liebesglang? Ich werf' es bin, ba fein Gehalt verschwunden!

Hat aber nicht dieser Entschluß sie später gereut? Hat nicht die Liebe zur Mutter in ihr gesiegt? Ist sie nicht wider Willen von der Ausführung ihres Plans abgehalten worden? Solchen Zweiseln sollte das Gedicht, wie es scheint, begegnen.

Bon den dramatischen Arbeiten der Jahre 1801 und 1802 mögen zuerft ber Turandot ein paar Borte gewidmet werden. Daß Schiller fich gur Bearbeitung gerade Diefes phantaftischen Marchens entschloß, worin Komisches und Tragisches in seltsamer Beise verwoben sind, mag auffällig ericeinen. Maren er und Goethe boch beide ber Unficht. daß man die dramatischen Gattungen gesondert halten muffe, und hatte Schiller boch diesem Grundsatz gemäß im Macbeth Manches umgeformt und im Ballenstein die tomischen Bestandtheile zu einem besondern Gangen als Borfpiel vereinigt. Allein die erziehlichen Blane, welche das Freundepaar auf theatralischem Gebiet verfolgte, erweiterten und fteigerten fich fortmährend. Die Bielfeitigkeit und Gelbstverläugnung, bie fie bem Schauspieler zur Pflicht machten, verlangten fie auch vom Bublifum. Alle gebildeten Bolfer und Zeiten follten ihre Schape gu einem Theater-Repertorium ber beutschen Nation beisteuern, und die Rufchauer bafür empfänglich werden. Moge es immerbin gur Gigen= thumlichkeit des Theaters anderer Bolfer geboren, das Fremdartige auszuschließen, in ber Natur bes Deutschen, glaubten fie, liege ber Sang und die Rabiateit, fich bas Fremde ju affimiliren, und badurch über nich selbst hinauszuwachsen. In diesem Sinne griffen die Theaterdiretztoren, von den Engländern und Franzosen sich abwendend, diesmal zu einem italienischen Dichter, und zwar zu demjenigen, der Ernst und Scherz muthwillig ineinander spielen läßt, und beide entgegengesetzten Elemente eben durch ihren Gegensah mit Hülse einer abenteuerlichen Märchen- und Feenwelt ausgleicht und ausbebt. So nimmt die Turandot in dem System der Schiller-Goethe'schen Theaterbestrebungen ihre bestimmte gute Stelle ein.

Ob indeß Schiller mit dem lebhaften sittlichen Interesse, das er an seinen dramatischen Gebilden nahm, mit seinem scharsen Berstand und seinem tiesen Gemüth der rechte Mann zur Bearbeitung dieses Stückes war, ist sehr zu bezweiseln. So lieh er z. B. in dem Bestreben, gründelicher zu motiviren, dem Hauptcharafter einige Züge, welche dem Einsbruck dieses, so wie des Ganzen überhaupt, entschieden nachtheilig sind. Er läßt Turandot, um ihren Männerhaß begreislich zu machen, sagen:

Ich fehe burch gang Afien bas Beib Erniedrigt und jum Stlavenjoch verbammt, Und rächen will ich mein beleidigtes Geschlecht An diesem ftolgen Mannervolk u. s. w.

Solche ernften Grunde, wie manches andere murdige Bort, bas er ber Pringeffin in den Mund legt, entruden fie der phantaftischen Belt, worin allein fie und als eine erabkliche Geftalt erscheinen fann. Gerabe daß ihr Mannerhaß eine abnorme Bizarrerie ist und gar feinen rationellen Grund bat, macht ibn fomisch. Theoretisch mar er bierüber im Rlaren; benn im Auffak über ben Gebrauch bes Gemeinen und Niedrigen in der Runft fagt er, in der Farce oder Boffe bestehe zwischen bem Dichter und bem Buschauer ein ftillschweigender Kontratt, baß man teine Wahrheit zu ermarten habe; das Komische grunde fich hier gerade auf feinen Kontraft mit der Wahrheit, bore also auf, sobald ber Kontraft mit der Wahrheit wegfalle. Aber in der Braxis blieb er dem tlar Er= tannten nicht treu; und zugleich murbe es ihm ichwer, bem Eindringen fittlicher Affekte ganglich zu wehren und die bas Original burchwehende moralisch indifferente Laune burchweg festzuhalten. Im Uebrigen ift ber große Fleiß zu loben, ben er auf die Ausbildung mancher fomischen Scenen verwandt hat, 3. B. auf die erfte Scene bes zweiten Atts, Die gang fein Bert ift. Gben fo verdient die leichte, gefällige Behandlung ber Namben rubmende Unerkennung. Der Dichter benutte ju feiner Arbeit außer dem italienischen Text bie deutsche Uebersetzung von Merthes (Bern, 1777).

Das dramatische hauptwert bes für biefes Rapitel abgegränzten

Bienniums, Die Braut von Meffina, verlangt eine etwas naber eingebende Betrachtung. Wenn Schiller in ben pier Dramen feiner erften Beriode, von einem fittlichen Drange getrieben, einen gemiffen focial: politischen Gebalt burdmaß, fo burdlief er in ben bieberigen vier erften Dramen ber britten Beriode, von einem funftlerifchen Triebe geleitet, eine Reihe von Runftformen, In ben Jugendbramen fprach er zuerst mit gurnender Geele, wie er Welt und Staat und Befellschaft nicht wollte, und bann mit icon balbbefreitem Gemuth aus. wie er fie wollte; in jenen Tragodien regte schon ber Runftler feine gewaltigen Schwingen, aber noch gang im Dienste bes Menschen und Belthurgers; feine bramatischen Belben maren damals noch feine Bergensfreunde; er geftand 1783, daß er "feinen Don Rarlos gemiffer= maßen ftatt feines Dladchens babe." Gang anders in ben bisberigen pier Tragodien feines Mannesalters. Satte er früher gefagt, "ber Dichter muß weniger ber Maler feines Selben, als beffen Bufenfreund fein," fo tehrte er jest ben Sat geradezu um. Der Jbealift mar weit entfernt für den Realisten Ballenstein ju ichwarmen, aber von Runftlereifer entbrannt, diesen ibm beterogenen, aber bedeutsamen Charafter in einem regelrecht ausgeführten Drama würdig barguftellen. Wie glübend er rang, pollftandig erreichte er feine Absicht nicht, weil bie Ballenftein'iche Maffe zu groß und zu ungefügig war, Allein über bem Kampf mit ibr mar feine Rraft gewachsen, und fo ftellte er uns in Maria Stuart ein ungleich iconer und tunftgerechter organifirtes Wert auf. Much bier mar es nicht Begeifterung für die helbin, mas ibn ben Gegenstand mit Liebe behandeln ließ. Es ftand jest bei ihm fest, baß ber Rünftler nur durch die Schönbeit ber formellen Bebandlung, nicht burch ben subjektiven Empfindungsgehalt und burch stoffliches Intereffe feine Birtung erzielen muffe. Aber feine urfprungliche Reigung , feine eigenthumliche Ratur ließ fich boch nicht bauernd gurudbrangen; fie machte fich in ber Jungfrau von Orleans, ohne bag er fein Streben nach objettiver Darftellung aufgab, neben biefem wieber geltenb. Bir borten ibn ja vornberein an Rorner berichten, er gebente bei biefem Sujet, "bas Gine nicht ohne bas Unbere ju leiften," er wolle, ba er einmal von jeber an Sujets hange, die bas Berg intereffiren, diesmal mit dem Intereffe an ber form bas Stoffliche ju vereinigen fuchen. Es tann befremben, bag ber große Erfolg, ben er mit biefem Stude hatte, ihn nicht auf bem bamit eingeschlagenen Wege fefthielt. Allein noch war ein fühner und ichwerer Berfuch zu machen, ben er fich icon langst porgenommen hatte, der Bersuch, ob die strenge antite Form ber Tragodie, wie er fie an Aefchylus' und Sophoftes' Deifterwerten

bewunderte, nicht auch auf einen mobernen ober romantischen Stoff anwendbar fei.

Bergeffen wir nicht, daß die Beranderung im Charafter feiner bramatischen Boesie, Die Erbebung über Die subjettive Darftellung gur objettiven sich von feiner Bekanntschaft mit ben Griechen ber batirt. Erst, seit er diese murdigen gelernt, batte er, wie er felbst fagt, "einen neuen bramatischen Menschen angezogen." Das auf bem Bege ber Alten einem modernen Tragifer erreichbar fei, barüber mußte er fich erft burch eigene Erfahrung pergemiffern, ebe er freier bem Ruge feines Bergens folgen tonnte. Zwei Stoffe lagen ibm por, Die gu bem Berfuch geeignet schienen : die Maltefer und bie Braut von Meffina. Dem erstern Plane fehlte noch bas punctum saliens: ber andere mar icon mehr ausgebildet, murbe pon Goethe autgebeißen und fügte fich auch. weil er auf freier Erfindung beruhte, einer antiten Behandlung leichter, als ein geschichtliches Sujet. So mablte er benn bie Braut, aber mit bem klaren Bewußtsein, daß biefes Stud bie Stufe zu einem bober ftebenden bilden muffe, morin ber naive antite Styl auf einen hiftoriiden Stoff angewandt merben follte. "Gelange es mir", idrieb er ben 15. November 1802 an Körner, "einen historischen Stoff, wie etwa ben Tell, in biefem Geist aufzufassen, wie mein jetiges Stud (Die Braut) geschrieben ift und auch piel leichter geschrieben werden konnte, fo wurde ich Alles geleistet zu haben glauben, mas billiger Beise jest geforbert merben fann."

Schlegel erklärte die Fabel ber Braut von Meffina fur gufammen= gefett aus ber Mythe von ben feindlichen Brudern Cteokles und Polynykes und ben Gujets der Klinger'ichen Zwillinge und bes Julius von Tarent. Schiller fannte die angebeuteten Stude freilich, und gewiffe Aebnlichkeiten find unverkennbar; aber diese können eben so aut qu= fällige, als wiffentlich erstrebte fein. Der hauptgrund, warum Schiller bie Fabel seines Studs gerade so gestaltete, ift anderswo zu finden. Es entging ihm nicht, daß die attischen Tragiter ben Anfang ber Sandlung dabin zu legen pflegten, wo fie in modernen Trauerspielen fast ben Söhepunkt erreicht bat. Das in ben lettern bie erfte, aufftei gende hälfte bes Dramas bilbet, bas verlegten bie Alten por das Stud. Der neuere Tragiter zeigt in der ersten Halfte, wie der Selb mit ben Ginrichtungen, ber Form und bem Geift ber Gesellschaft in Rampf gerath, und peranschaulicht in ber zweiten, absteigenben Salfte bie Rudwirfung, welche bie burch ibn gestörte Ordnung auf ibn selbst hat. In ber alten Tragodie, Die den Menschen im Kampf mit bem Schidfal barftellt, befindet fich ber Selb meift icon von vornberein

unter bem Drud, ben Schicffal ober frembe Gewalt auf ihn ausübt : Störung der Ordnung, Berwirrung, Miffethat werden vorausgesett; bas Drama bat es mit Wiederherstellung ber Ordnung, mit Strafe, Subne, Ausgleichung zu thun. Dies leuchtete unserm Dichter besonders flar bei der Lekture des Dedipus Tyrannos von Sophokles ein. "Ich babe", ichrieb er ben 2. Ottober 1797 an Goethe, "mich diefer Tage viel damit beschäftigt, einen Stoff aufzufinden, welcher von der Urt bes Oedipus Rex mare und bem Dichter bie nämlichen Bortbeile perschaffte. Diese Bortheile find unermeglich, wenn ich auch nur bes einzigen erwähne, daß man die zusammengesettefte Sandlung, welche ber tragischen Form gang widerstrebt, babei jum Grunde legen tann, indem biefe Sandlung ja icon geschehen ift und mithin jenseits ber Tragodie fallt. Dazu tommt, daß bas Geschehene, als unabanderlich, feiner Ratur nach viel fürchterlicher ift, und bie Furcht, daß etwas gefcheben fein möchte, bas Gemuth gang anders afficirt, als die Furcht, daß tunftig etwas geschehe. Der Dedipus ift gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ift icon ba, und es wird nur herausgewickelt. Das kann in ber fleinsten Sandlung und in einem febr fleinen Zeitmoment gescheben. wenn die Begebenheiten auch noch fo komplicirt waren. Wie begünstigt bas ben Boeten!"

Zwei bramatische Plane hatte Schiller ersonnen, die ihm ähnliche Bortheile verschaffen sollten: die Kinder bes Hauses und die Braut von Deffina. Auch nach bem erftern Blan liegt bas Ber: brechen in ber Bergangenheit; bas gange Stud murbe, wenn es gur Bollendung gebieben mare, nur eine tragische Unalpfis bargeftellt haben. Der schuldbeflecte hauptheld Narbonne bietet alle Mittel ber Rlugbeit und Rübnheit auf, bas Berbrechen verdedt ju halten und ber Strafe gu. entgeben; aber eben biefe Mittel treiben ibn ber rachenben Nemesis in die Arme. Noch abnlicher bem Dedipus ift die Braut. Der größte Theil der Begebenheiten, der Fluch des Uhnherrn, ber doppelte Traum der Eltern und beffen doppelte Deutung durch den Araber und ben Mönch, ber Tob bes Baters, Die Berbergung ber Tochter burd bie Mutter, bas erfte Busammentreffen ber Schwefter mit ben Brüdern - alles bas liegt in ber Bergangenheit; ber Dichter bat sich nur bie Beripetie und Ratastrophe ber Tragobie gur Darftellung aufbehalten. Dann baben die bem Orakel entsprechenden Auslegungen ber Traume, beren Widerspruche fich gulegt in Giner Dabrbeit begegnen, bier gleich viel Antheil an ber handlung, wie bas Dratel im Debipus. Endlich ift, wie bei Sophofles, die ganze Tragodie nichts als bas verhangnigvolle Bereinbrechen eines verschlungenen Beheimnisses, an welchem, bem dunkel schaltenden Schickal wiber Willen dienend, alle handelnden Personen, jede nach ihrer Stellung und Sinsnesweise, Theil nehmen.

hoffmeister bat an ber handlung bes Stude Giniges als nicht mobl miteinander verträglich ober gegen die psychologische Babricheinlichkeit perstoßend getabelt. Mogen biefe pereinzelnten Ausstellungen auch nicht unbegrundet fein, fo muß man boch im Gangen die Anlage bes Studs vortrefflich nennen. Die Entfaltung und ber Fortidritt ber Sandlung ift meifterhaft. Die außen liegenden Momente find bochft funftvoll an der schicklichsten Stelle in Die Sandlung eingefügt; Der Sintergrund enthüllt fich gleichsam" spftematisch. In Die engfte Begebenbeit ift ber reichste Ibeengehalt gusammen gedrängt. Die Form biefer Tragodie, an die fich freilich nicht ber Magstab eines modernen Trauerfpiels anlegen läßt, bat eine folde Strenge, daß fich in Diefer Sinfict tein Schiller'iches Stud mit ibr meffen fann. Wie feine ber Berionen. fo ift auch tein Moment ber handlung für das Gange entbebrlich : nirgendwo ist etwas Ueberfluffiges, wie denn überhaupt solche frei erfundenen Stoffe ben Bortheil haben, daß fie leichter, als hiftorische, auf ihr reinstes Maß zu reduciren und für eine tlaffische Runftform em= pfänglicher find. Die moderne Gliederung in Afte gerlegt ein Stud gleichsam in fleinere Stude. Bier aber ichreitet Alles in einem ununterbrochenen großen Zuge fort; alles Borbergebende greift organisch in bas nächft Folgende ein, jede Scene ift zugleich bedingend und bedingt. Die gange Sandlung wird aber immer reißender und majestätischer : Alles jolgt Schlag auf Schlag und murbe oft fich vernichtend ineinander fturgen, wenn nicht der Chor betrachtend dagwischen trate.

Bon der Zeichnung der Charaktere hat man bemerkt, daß sie in keinem Schiller'schen Stücke so wenig, wie in diesem, durchgeführt sei. "Die Personen", sagt ein Recensent, "gleichen Gemälden von schöner Bildung ohne Physiognomie." Man könnte zur Erklärung sagen, Gewandtheit in der Detailschilderung der Charaktere sei überzhaupt nicht Schiller's Stärke gewesen. Aber daß er Charaktere individueller, als hier geschehen ist, zu malen verstand, daß zeigen die drei vorangegangenen Dramen. Nicht in dichterischem Unvermögen, sondern in der dramatischen Gattung liegt bier der Grund, warum eine reichere, mehr in's Einzelne gehende Charakteristis sehlt. Schiller mied sie gesslissentlich, weil sie ihm mit der Gattung unverträglich schien. "Es ist mir ausgesallen", schried er den 4. April 1797 an Goethe, "daß die Charaktere des griechischen Trauerspiels mehr oder weniger idealische Masken und keine eigentlichen Individuen sind, wie ich sie in Shake

weare und auch in Ihren Studen finde. Go ift g. B. Ulpfice im Migr und im Bhilottet offenbar nur bas Ideal ber liftigen, über ihre Mittel nie verlegenen, engberzigen Klugheit; so ist Kreon im Dedipus und in ber Antigone blog die falte Konigswurde. Man tommt mit folden Charafteren in der Tragodie offenbar viel beffer aus; fie erponiren fich geschwinder, und ihre Buge find permanenter und fester. Die Wahrheit leibet badurch nichts, weil fie bloß logischen Wefen eben fo entgegengeset find, als blogen Individuen." Goethe antwortete: "Sie baben gang Recht, bag in ben Gestalten ber alten Dichtfunft, wie in ber Bilbbauerfunft, ein Abstrattum erscheint, bas feine Sobe nur burch das, mas man Styl nennt, erreichen tann." Fragt man, warum Die Shatespeare'iche Seelenmalerei ben Tragodien ber Alten abgeht, fo laffen fich mehrere Grunde angeben. Das Geelenleben mar im Alterthum noch weniger gegliedert und fonnte baber nur in allgemeinern Bugen herportreten. Die Stoffe bes tragifden Dichters murben fern gurudliegenden Zeiten entnommen, wo bie Buftande einfacher, Die Affette und Leibenschaften weniger fein gemischt und primitiverer Urt waren: Die banbelnden Berfonen maren Konige, Fürften, Beerführer, fürstliche Frauen und ihre Diener, bei benen naturgemäß ber typische Gattungs. darafter ben individuellen übermog. Dann waren bie Ginrichtungen ber Theater und bas Roftum ber Schauspieler von Ginflug. Gine feinere Charafternuancirung batte bem Schaufpieler auch eine feinere Mimit jur Pflicht gemacht, und biefe ward durch die Maste unmöglich. Much war neben ber reichen Lyrit bes Chors fur Shatefpeare'fche Seelenmalerei fein Raum.

Es bleiben noch drei Seiten unserer Tragödie, gegen die besonders die Kritit ihre Angriffe gerichtet, slüchtig in's Auge zu sassen: die Bermischung verschiedener Religionselemente in dem Stück, die dem Ganzen zu Grunde liegende Schickselemente in dem Stück, die dem Ganzen zu Grunde liegende Schickselemente und die Art, wie der Dichter den Chor eingeführt und behandelt hat. Die Amalgamirung der christlichen Religion mit der griechischen Götterlehre und selbst mit Antlängen an maurischen Aberglauben erklärt Schiller zwar selbst für "eine schwerlich zu rechtsertigende Freiheit;" dann aber, sich eines Andern befinnend, meint er, der Schauplat der Handlung, wo die drei Religionen theils lebendig, theils in zahlreichen Dentmälern und Spuren sortwirtten, lönne zur Entschilduldigung gereichen, und schließlich vindicirt er es der Poese als ein Recht, die verschiedenen Religionen, unter deren Jülle die Religion selbst, die Jose eines Göttlichen, liege, als ein kollektives Ganze für die Eindildungstraft zu behandeln. Ich glaube, wer undefangen die Dichtung auf sich wirken läßt, der wird an Stellen.

wo jene Bermischung heterogener Religionsvorstellungen hervortritt, eben so wenig Anstoß nehmen, als in der Jungfrau von Orleans an jenen, wo Burgund die Todesgötter anredet ("Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht Da schlägt kein Herz mehr u. s. w.") und sogar der Erzbischof von einer "Gottheit des Schwertes", von dem Krieg alseinem "wilden Gott" spricht.

Dagegen stimmt die Empfindung des Lefers mit dem Urtheil der Rritit barin überein, baß bas große, gigantifche Schidfal, "welches ben Menichen germalmt", bier nicht genugiam als ein foldes ericheine. welches zugleich den Menschen erhebt. Da Schiller einmal eine achte antife Schidfalstragobie bichten wollte, jo marf fich, wie es icheint. feine Geistestraft vorzugsweise auf Diefen Buntt, jo bag er ben Gindruck ber Wirksamkeit bes Katums ju groß und niederbeugend machte. Jener erschütternde Bug in den Mythen ber Alten, daß bem Unalud= lichen fein Schicffal porausperfundet wird, ohne daß er ibm qu ent= flieben mag, baß ber Rampf mit bem Schidfal ibm nur feine eigene Rurgnichtigkeit und Obnmacht jum Bewußtsein bringt, begegnet uns auch bier. Dazu hat Schiller, wie theilweise auch im Ballenstein, Die überirdische Macht felbst in menschliche Motive verwebt. Vor Allem ift die Liebe durchaus Schicksalswerk. Don Manuel, Don Cafar und Beatrice sprechen es felbst aus, baß fie ihre Liebe als etwas Berhangnifpolles empfinden; besgleichen fieht Ifabella in der Liebe ihrer Gobne "die unregierbar ftart're Götterhand, Die ihres Saufes Schicfal buntel fpinnt." Indem nun Schiller ber fich verirrenden Geschlechtsliebe Die Ahnung der Blutspermandtichaft, das geheime Geschwistergefühl beige= fellt, lagt er bier die Liebe ihre Burgeln zugleich in die ewige Natur und in das ewige Schicial ichlagen und gibt ihr dadurch etwas fo Tiefes und Mächtiges, wie es fich fonst vielleicht nirgends bei ibm findet. Auch in andere menschliche Untriebe ift das damonisch Berhängnifpolle verflochten. Beatrice hat icon früher wider Don Manuel's Willen ber Leichenfeier bes Rurften beigewohnt, fie weiß felbft nicht. burch "welch' bofen Sternes Dacht" getrieben; fie geht, von faltem Entfeten ergriffen, aus bem fichern Garten in Die nabe Rloftertirche. weil es fie "mit macht'gem Drang aus ber Seele tiefften Tiefen trieb." So find an vielen Stellen die überirdischen Ampulse mit den mensche lichen in Zusammenwirkung gebracht, und die lettern verlaufen sich durch Die erstern in's Unergrundliche. Ueberhaupt beschränft ber gange Bau ber Fabel die Thätigkeit der Personen auf den kleinsten Spielraum; bas Schidfal beschließt Alles, vollführt Alles, selbst durch die Gegens anstalten, die man macht, steht überall im Sintergrunde.

hoffmeister mar ber Unsicht, die Berbheit bes Schickfals werbe einigermaßen baburch verringert, daß bie Bersonen, die es erfahren. als mehr ober minder strafbar bargeftellt icheinen. Ich fann nicht biefe Meinung theilen. Sollte es auch von den Theoretikern als eine Reperei betrachtet werden, fo muß ich boch fagen: Auf Schuld ober Unichuld ber handelnden Bersonen fommt es überhaupt im Drama weniger an. als darauf, daß durch den Rampf berfelben gegen eine widerstrebende Macht, fei es bas Schicffal ober die hergebrachte Ordnung ber Dinge, Die Geiftestraft, die in dem Menschen lebt und wirtt, das Große, Starte, Staunenswürdige in ihm aufgebedt werde. Die Tragodie foll es nicht barauf anlegen, bas Schickfal, ober die sittliche Beltordnung uns als triumphirend porzuführen und dadurch zu verherrlichen, fondern ben Menichen in feiner Geiftesfelbständigfeit darzustellen, wie er. ob auch äußerlich erliegend, boch innerlich über bas Schicfal triumphirt. Dafür ist in unserer Tragodie viel zu wenig gescheben. Der pon Soff= meifter gerühmte "feste, freie Schritt, womit Don Cafar jum Tobe geht, die große Besinnung, die siegende Rraft seiner Grundfage" reichen bei weitem nicht aus, um das Niederbeugende in dieser Tragodie auch nur im Gleichgewicht zu halten; und doch follte bas Erhebende ibas Nebergewicht haben.

Bas schließlich ben Chor betrifft, so barf man wohl mit humboldt behaupten, daß Niemand ben Werth besselben für die antike Tragodie so einleuchtend nachgewiesen und so glänzend bargestellt habe, als Schiller in dem feiner Dichtung porausgeschickten Auffat Ueber ben Gebrauch des Chors. Aber barin perfah er eg, bag er bem Chor jenen Werth auch fur die neuere Tragodie gusprach; und in ber Ginführung beffelben in fein Stud beging er ben Diggriff, ihn aus Bartei nehmenden, mitwirkenden Bersonen zu bilden und bemgemäß in zwei einander entgegenstehende Gruppen ju zerlegen. Schiller will, das Urtheil des Chors folle das unparteiische Urtheil des Schickfals und ber Weltregierung sein; wie ist bas möglich, wenn ber Chor an ben 3wiefpalt ber Brüder und ihre zwiefpaltigen Intereffen gebunden ift ? Bu biefem Diggriff verleitete ibn, wie humboldt feinfinnig erkannte, "die moderne Unart". Alles motiviren zu wollen. Dem griechischen Buschauer verstand sich ber Chor von selbst; er war ihm, wie Sumboldt fagt, "gleichsam ber Simmel in einer Landschaft." Dem beutschen Bufchauer glaubte Schiller biefe neue, auffallende Erscheinung baburch rechtfertigen ju follen, daß er ben Chor als bienendes Glieb in Die Sandlung verflocht und jum Gebülfen der Sauptpersonen machte. Tros Diefer miglichen Stellung, Die er dem Chor gab, wußte er doch fur ibn

eine Menge Beranlassungen zu ben herrlichsten Gefängen natürlich und ungezwungen herbeizusühren, und diese Partien hat der Dichter augenscheinlich mit der größten Sorgsalt und Liebe ausgearbeitet. Seitbem er nur noch wenige selbständige lyrische Gedichte producirte, wandte er seinen Dramen mehr Lyrit zu, und die größte Fülle der Braut von Messina. Die erhabenen Chorgesänge dieser Tragödie sind wahrhaft himmelansteigende, das ganze Leben überblickende Hymnen, die an die schönsten Betrachtungen des Glockenliedes erinnern. Sie theilen der ganzen Dichtung einen Abel und eine Größe mit, die ihr selbst jene Leser und Zuschauer gewinnen müssen, welche sonst durch manches Fremdartige sich abgestoßen sühlen könnten. Gegen das Ende des Stücks wächst die Handlung durch innere Gewalt so mächtig an, daß sie leider den Chor mitsortreißt, und dieser sich nicht auf seiner ansängelichen Höhe zu behaupten vermag.

## Vierzehntes Kapitel.

1803: Beendigung ber Brant von Messina. Der Nesse als Onkel. Der Parasit. Anssührung der Brant von Messina und der Jungkran von Orleans. Officiersest in Ersurt. Belter zu Besuch. Lyrische Gedichte. Ausenthalt in Lanchstädt. Die Arbeit am Tell im Spätjahr 1803 unter vielen Störungen fortgeführt. — 1804: Fran von Stael in Weimar. Bollendung und Ausschlichung bes Tell. Entscheidung für den Demetrius. Reise nach Berlin. Weimar von dem Berlust Schiller's bedroht. Schwere Erkrankung Schiller's. Geburt einer Tochter. Holdigung der Künste. Nebersetzung von Racine's Phädra.

In dem Lebensbiennium Schiller's, dem das vorliegende Kapitel gewidmet ist, sehen wir ihn die glänzenoste Sonnenböhe seiner Laufbahn ersteigen, mährend Goethe's Dichterruhm etwas verbleicht, der hochbejahrte Wieland ganz im Hintergrunde steht, und Herder nach längerm Sinsiechen aus einem Leben scheitet, das ihm zulest durch das Gefühl

verbittert ward, nicht erreicht zu haben, was er in freiern Berhältniffen batte erreichen fonnen.

Schiller's perfonlicher Berkehr mit Goethe mar im Januar 1803 feineswegs lebhaft. Beibe ftraubten fich in ber ftrengen Bintertalte gegen bas Ausgeben und forrespondirten, wie Goethe fich ausbrudt, "gleich jenen Berliebten, über ben Schirm." Die Saupturfache ibres gurudgezogenen Lebens lag aber barin, bag Goethe fich in biefer Beit mit einem auch por Schiller gang verheimlichten Wert, ber natürlichen Tochter, beschäftigte, und unser Dichter bemüht mar, Die Braut pon Meffina balbigft zu beendigen, mas ihm benn auch am 31. Nanuar gludlich gelang. Da ber Bergog von Meiningen, bamals gerabe in Weimar anwesend, ben Bunich geaußert hatte, bas Stud zu hören, fo las er es am 4. Februar , bem Geburtstage beffelben , ihm gu Ehren, in einer gemijchten Gefellichaft, wie er an Rorner berichtete, "von Burften, Schauspielern, Damen und Schulmeistern mit großem und übereinstimmendem Effett." Der geerntete Beifall gab ihm Soffnung, das Wert fammt bem Chor auch mit Erfolg auf die Bubne bringen ju tonnen; nur fant er es nothig, ben Chor, ohne an ben Worten etwas zu andern, "in funf ober feche Individuen aufzulofen." Um 14. Februar fandte er das Manuscript nach Dregden mit ben Worten, wenn er etwas Reues an ben alten Körner und die lieben Beibchen einstegeln fonne, fo gebore bas ju feinen besten Freuden. Gine ichmermuthige Stimmung athmet bagegen in einem brei Tage fpater nach Rom geschickten Briefe an Wilh. von Sumboldt. "Ge ift eigen", ichrieb er, "wie wir feit den Jahren 1794 und 95, wo wir in Jena gusammen philosophirten und und burch Geistesreibung elettrifirten, auseinander verschlagen worden find. Jene Zeiten werben mir ewig unvergeflich fein : und ob ich mich gleich feitbem in die erfreulichere poetische Thatigfeit versett habe, und im Gangen mich auch forperlich gefunder fuble, fo tann ich Ihnen boch versichern, theurer Freund, daß Gie mir fehlen, und daß ich mich aus Mangel einer folden Geiftesberührung, als ba= mals zwifchen und mar, um fo viel armer geworden fuble." Go murbe er nicht geschrieben haben, wenn er nicht die baufigen und langern Unterbrechungen bes Umgangs mit Goethe tief und fcmerglich ompfunden hatte.

Bald nach Bollendung der Braut von Messina unternahm Schiller, weil er sich durch die Anstrengungen der letten Zeit für eine neue Originalarbeit noch zu angegriffen fühlte, die Bearbeitung zweier französischen Lustspiele für das deutsche, speciell das Beimar'sche Theater. Schon im Januar hatte der Herzog ihn ausgesordert, die "neuesten

frangonichen Theatralia aus ber Bibliothet zu lefen." Er that bies in Erholungsftunden, fand aber bis gegen Ende Januars nichts, "was fich nur irgend zu einem Gebrauch qualificirte." Da murbe er auf ben fruchtbaren Bicard aufmertfam und mablte aus beffen Luftspielen gur Uebertragung ein Intriquenftud, bas im Frangofischen mit Anspielung auf ein abnlich benanntes Stud pon Regnard ben Titel Encore des Ménochmes führt, und ein Charatterluftspiell, im Original Médiocre ou rempant, ou le moyen de parvenir überschrieben. Dem erstern gab Schiller den Titel Der Neffe als Ontel, das andere taufte er Der Barafit. In jenem, bas icon im Frangonichen in Brofa gefdrieben ift, hielt er fich ziemlich genau an bas Original. Bei ber Nebertragung bes andern bagegen ichaltete er außerordentlich frei mit bem Urtert. Babrend dieser ernft und gemeffen in Alexandrinern ein= berichreitet, gab er der lebertragung ein beguemes profaisches Gewand. Manche Wendungen murben meagelaffen, andere Bartien bafur ermeitert. wieder andere jo umgestaltet. Daß fie der deutschen Sinnesweise ent= fprechender, oder den beutichen Schaufpielern mundgerechter murben. Die eingeflochtene Romange "Un der Quelle jag der Knabe" ift gang bes Ueberseters Bert; fie bat mit ber frangofischen Romange nur die Stimmung gemein. Schiller berichtete an Korner, bas, mas ibn an beiben Studen, besonders am zweiten, angezogen babe, fei ber febr verständige Blan gemefen. "Diefer", schrieb er, "ift wirklich vortrefflich, nur die Ausführung ift viel zu troden, und ich mußte fie fo laffen, weil eine neue Aussührung mir eine ju große und zweifelhafte Arbeit wurde aufgelegt haben. Der Berfaffer hat fich's freilich ein wenig leicht gemacht, daß er den Minister ju blodfinnig machte; aber bei einem hellsehendern Minister mare ein gang anderer Charafter von Parafit nothig gemesen - und einem folden mar Bicard nicht gemachsen."

Die Arbeit an diesen Lustspielen wurde durch sonstige theatralische Interessen und Bestrebungen vielsach durchtreuzt und unterbrochen. Der mehrerwähnte Plan, nicht bloß durch eigene Produttion und Aneignung ausländischer Schauspiele, sondern auch durch Umarbeitung älterer deutscher Dramen ein großes Repertorium für die Bühnen Deutschlands zu schaffen, wurde settgehalten und weiter versolgt. Schiller übernahm es, die Hermannsschlacht von Klopstock zu bearbeiten, sand aber bei näherer Betrachtung das Stück unbrauchdar; Goethe beschloß, seinen Gög bühnengerecht zu machen. Ferner gedachte man, jest endlich auch die Jungsrau von Orleans in Weimar auf die Bühne zu bringen, vor Allem aber eine Aufführung der Braut von Messina vorzubes

reiten. Um 10. Mars leitete Goethe eine Brobe berfelben, am 19. fand Die Aufführung, am 26. eine Biederholung ftatt. "Der Gindrud", melbete Schiller an Körner, "war bedeutend und ungewöhnlich ftart; auch imponirte es dem jungern Theile des Bublifums fo febr, daß man mir nach dem Stud am Schauspielbause ein Bipat brachte, mas man sich sonst bier noch niemals berausnahm. Ueber ben Chor und das porwaltend Lyrische in dem Stud find die Stimmen naturlich febr ge= theilt, da noch ein großer Theil des gangen deutschen Bublitums seine profaischen Begriffe pon dem Natürlichen in einem Dichterwert nicht ablegen tann. Bas mich felbst betrifft, so tann ich wohl fagen, bag ich in der Borstellung zum ersten Mal den Eindruck einer mahren Tragödie befam. Der Chor hielt bas Gange trefflich zusammen, und ein hoher furchtbarer Ernst waltete durch die ganze handlung. Goethe ift es auch so ergangen; er meint, der theatralische Boden jei burch diese Erscheinung ju etwas Soberm eingeweiht worden." Bei Diefer Ge= legenheit trat Goethe's Geschicklichkeit in der heranbildung junger mimischer Talente glanzend an den Tag. Amalia Malfolmi, die nach= malige berühmte Bolff, mar damals dem Beimar'ichen Theater= Bublitum noch unausstehlich. Bei ber Bertheilung ber Rollen bittirte nun Goethe: "Ifabella, Fürstin von Meffina, Maltolmi." - "Ercellenz, bor' ich recht ?" fragte ber Sefretair Krauter entjett. "Schreiben Sie," iprach Goethe; "nach der Aufführung fprechen wir uns wieder." In der That hatte Goethe's Unterricht und Schiller's erhebende Boefie bas schlummernde Talent geweckt. Das anfangs mißtrauische Publikum ftaunte über haltung und Deklamation ber Malkolmi und mard ichließ= lich zu lauten Beifallsbezeugungen bingeriffen.

Am 2. April brachte Goethe zu Aller Ueberraschung die natürliche Tochter auf die Bühne. Es läßt sich denken, wie lebhast der Antheil war, den unser Dichter an dieser unversehens austauchenden Schöpsung des seit Langem unproduttiven Freundes nahm. Er bewunderte daran vor Allem die hohe Symbolik, wodurch Alles Stossartige vertilgt. Alles nur Glied eines idealen Ganzen geworden war. "Es ist ganz Kunst", schrieb er an Humboldt, "und ergreist dabei die innerste Natur durch die Krast der Wahrheit." Körner stellte sreilich dem Werk kein günstiges Prognosition. "Auf einen lauten Beisall", schrieb er, "darf Goethe nicht rechnen, und ich wünsche nur, daß er durch eine kalte Ausnahme nicht abgeschreckt werde, das Werk zu vollenden." Schiller ließ sich durch dieses Urtheil nicht abhalten, in seiner nächsten dramatischen Schöpsung, dem Tell, die Charaktere in einem ähnlichen symbolischen Kunstitul zu behandeln.

Biel Vorarbeit verlangte sodann von Schiller, wie von Goethe, die Aufführung der Jungfrau von Orleans, die am 23. April ersolgte. Unser Dichter berichtete darüber den 12. Mai an Körner: "Ich habe in diesen lehten Bochen viele theatralische Zerstreuungen gehabt, die mich weder an's Arbeiten noch an's Briefschreiben kommen ließen. Die Jungfrau ist vor drei Bochen hier zum ersten Mal ausgeführt und mehrmals repetirt worden. Ich habe mir mit den Proben viel zu thun gemacht; das Stück ist aber auch charmant gegangen, und hat einen ganz ungewöhnlichen Ersolg gehabt. . Die Jungfrau wurde von einer Schauspielerin (Am. Maltolmi) gespielt, die sonst nicht im Besitz der großen Rollen ist, hier aber durch ein glückliches Zusammentressen ihrer eigenen Individualität und einer großen Routine dahin kam, etwas Bortressliches zu leisten."

Als Schiller biefes fcbrieb, hatte er eben einige luftige Tage verlebt. "Die preußischen Officiere in Erfurt", melbete er, "haben mich zu einem Fest eingeladen, und ich bin bingegangen. Es bat mir viel Spaß gemacht, mich mitten in einem großen Militair gu finden; benn es waren gegen bundert Officiere gufammen, wovon mir insbefondere Die alten gedienten Majors und Oberften intereffant waren." In der erften Salfte bes Juni brachte bie Unmefenheit bes jovialen Belter mancherlei Zerstreuungen. Es war biefem bei bem Besuch von Weimar Diesmal besonders um nabere Befanntschaft mit Schiller zu thun, und er hatte baber einige von ihm tomponirte Schiller'iche Gebichte mitgebracht, die er zu produciren gedachte. Siebenundzwanzig Jahre fpater erzählte er barüber in einem Briefe an Goethe: "Das Erfte, wovon Schiller ju mir fprach, mar eine Komposition feiner Joeale von Naumann, über welche er gang entruftet war; wie ein fo gefeierter, be= rühmter Mann ein Gedicht fo gerarbeiten tonne, tag über fein Beklimper die Seele eines Gebichts ju Fegen werde - und jo ging's über alle Romponiften ber. Den Effett jolder tröftlichen Oration brauche ich nicht zu beschreiben : ich batte Schiller's und beine Gebichte im Sad mitgebracht, und mit Ginem Schlage die Luft verloren, fie auszupaden. Es mar por Tifch ; Schiller und ich follten bei bir effen. Die Frau tam und fagte: Schiller, bu mußt bich angiehn, es ift Beit. So geht Schiller in's andere Zimmer und läßt mich allein. 3ch foße mich an's Rlavier, folage einige Tone an und finge gang facte fite mich den Taucher. Gegen bas Ende ber Strophe geht bie Thur auf, und Schiller tritt leife beran - nur erft halb angezogen : Go ift's recht! fo muß es fein! u. f. w. Dann wieber bie Frau; Lieber Schiller, es ift nach zwei Uhr, mach boch nur, bag bu erft angezogen

bist; du weißt, Goethe wartet nicht gern zu lange — und nun war die Sache in Ordnung. Wie oft ich ihm und dir und euch allen damals meine Spässe vorgemacht habe, wirst du wissen." Als Zelter um den 10. Juni Weimar verließ, um über Dresden zurückzureisen, gab ihm Schiller einige "kleinere poetische Novitäten" an Körner mit, zu deren Aussührung er zwischen allen Störungen doch noch Zeit gestunden hatte. Wir werden sie im solgenden Kapitel näher kennen sernen.

Unterdeß batte die Sommersaison des Theaters in Lauchstädt wieder begonnen. Schiller, der dort Goethe einige Reit pertreten follte. beaab fic am 1. Ruli bin. Die Weimar'iche Truppe spielte in dem hubschen und geräumigen neuerbauten Saufe unter großem Zulauf aus ber Umgegend. In dem bewegten geselligen Berkebr, ber bort berrichte. fühlte Schiller fich beiter gestimmt und gewann auch ein größeres Bertrauen zu seiner Gesundheit, so daß er auf dem Bege nach Merseburg au einem Manoper hinausritt, welches preugische und fachliche Officiere zu ihrem Bergnügen veranstalteten. Er pflegte in bem großen Rurfagl in Gefellichaft von hundert Badegaften zu fpeifen, und brachte die Zeit pom Mittag bis jum Abend gewöhnlich unter ber bunten Menge ju. Die fich in den Anlagen und dem kleinen Pavillon herumbewegte. Intereffante Befanntichaften machte er am Bergog Gugen von Burttemberg, an einigen Brofefforen von Salle und Andern. Auf die Ginlabung Niemepers unternahm er auch eine Kahrt nach Salle, wo er febr geehrt murbe, aber fich zu angegriffen fühlte, um außer ben Frante= ichen Stiftungen viel anseben ju konnen. Bon ber Liebe und Berebrung, womit die beutiche Jugend an ibm bing, batte Schiller in Lauchstädt Gelegenheit fich zu überzeugen. Nach einem Balle mard ibm in später Racht von Studenten aus halle und Leipzig eine Mufit gebracht, und auch bes andern Morgens mard er mit einem Standen begrüßt.

Hier erlebte er denn auch eine eigenthümlich interessante Aufsührung seiner Braut von Messina, während welcher ein schweres Gewitter ausbrach. Er berichtete darüber an Lotte: "Es war eine Angst unter den Schauspielern, und ich glaubte jeden Augenblick, daß man den Borbang würde sallen lassen müssen. Benn sehr heftige Blize kamen, so sichen viele Frauenzimmer aus dem Hause. Unsere Schauspieler hielten sich noch ganz leidlich. Lustig und fürchterlich zugleich war der Effett, wenn bei den gewaltsamen Berwünschungen des himmels, welche Isabelle im letzten Att ausspricht, der Donner einsiel; und gerade dei den Borten des Chors: Wenn die Wolfen gethürmt siel der wirkliche

Donner mit fürchterlichem Anallen ein, jo baß Graff ex tompore eine Gefte babei machte, welche bas gange Bublitum ergriff."

Um die Mitte Juli nach Beimar gurudgefehrt, marf Schiller fic nun endlich mit aller Rraft auf feine neue bramatische Arbeit, ben Wilhelm Tell. Weil er Wochen und Monate, ichrieb er, perichwendet babe, wolle er jest Stunden und Tage zu Rath balten. Aber es feblte auch jett nicht an allerlei Abhaltungen. Im August ging ibm. wie Goethe'n, der bedenkliche Buftand ju Bergen, worin damals Die Universität ju Jena schwebte. Die porzüglichsten Lehrer, wie Baulus. Schelling, Sufeland, Lober, folgten Berufungen nach andern Atademien, und Schut machte fogar Anftalten, Die berühmte Allgemeine Literatur= zeitung mit fich nach Salle ju gieben. Dem glaubte Goethe mehren gu muffen. Er ließ öffentlich erklaren, daß man mit bem neuen Jahr bie Literaturzeitung in Jena fortsethen werde. Das Dichterpaar lud die ausgezeichnetsten Manner zur Theilnahme ein; Goethe mandte fich unter andern an Belter und Johannes Müller, Schiller in einem ausführ= lichen Schreiben an Fichte. In Müller's zusagender Untwort sprach fich eine enthusiaftische Bochachtung für Schiller aus, und in Diefem Gefühl begegnete er fich mit einem fonft ftart bivergirenden Beift, mit Gent, ber uneingelaben aus Wien an Schiller ichrieb : "Wenn es mahr ift, bochverehrter Freund, daß die Literaturzeitung fünftig unter Ihren und Goethe's Auspicien erscheint, so tann ich Sie nicht schnell genug bitten, mich unter die Bahl Ihrer Mitarbeiter einzuschreiben. Un ber alten nahm ich feit pielen Jahren keinen Theil mehr; aber von folden Sanden verjungt - wen follte fie nicht gur Thatigteit einladen ?" Schiller intereffirte fich anfangs lebhaft für bas Unternehmen, perlor aber bald bas Bertrauen zum Erfolg, und fürchtete wohl auch, burch ftartere Betheiligung baran zu viel Zeit für seine Sauptarbeiten einzubugen. Rebenher mar er mit Goethe bemüht, Shafespeare's Julius Cafar und den Raufmann von Benedig auf die Bubne zu bringen. Die Beschäftigung mit bem Julius Cafar, fagte er, bebe fein eigenes Schifflein und fei ibm für feinen Tell von unschätbarem Berth.

Gegen Ende August fand sich ber König von Schweben in Beimar ein, in bessen Gegenwart am 29. der Ballenstein aufgesührt wurde. Schiller meldete über seine Borstellung beim Könige an Körner: "Er hat mir über meinen dreißigjährigen Krieg und die Achtung, mit der ich darin von den Schweden sprach, viel Verbindliches gesagt und einen schwen Brillantring zum Präsent gemacht. Es ist das der erste Bogel dieser Art, der mir in's Haus geslogen kommt; mögen ihm bald andere nachsolgen." Kein Brillantring, aber etwas Brauchbareres, ein ansehn-

liches Gelbgeschent, solgte nicht lange nachher von Dalberg, ber ihn auch schon zu Neujahr mit einem solchen überrascht hatte.

Inzwischen war der Sommer 1803 abgelaufen, aber sein Tell der Bollendung noch fern. Gegen die Mitte Septembers schrieb er an Körner, es sei noch nicht viel zu Tage gesördert, weil er mit einem bald anziehenden, bald abstoßenden Stoff zu kämpsen und viel darüber zu lesen habe; doch fügte er hinzu: "Wenn mir die Götter günstig sind, das auszusühren, was ich im Kopf habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und die Bühnen von Deutschland erschüttern." Am 7. November meldete er: "Ich bin jest ziemlich in meinem Stück und weiß darum wenig von der Welt. Es ist von der Jdee dis zur Ersüllung ein solcher Hiatus, daß man wie eine arme Seele im Fegseuer leidet, dis man den Berg überstiegen hat. Mit dem, was fertig ist, din ich ganz gut zusrieden; aber es ist noch so viel Arbeit übrig."

Eine schlimmere Störung, als alle bisberigen, jog im December mit ber Frau pon Stael beran, Die bei ihrer Reise burd Deutsch= land es besonders auf Beimar und die bortigen Geistegberoen abgefeben batte. Serber lag ichmer erfrantt barnieder, als fie am 14. De= cember anlangte, und ftarb pier Tage nachber; Goethe befand fich in Rena; fo mußten benn junächst Schiller und Wieland bie literarischen honneurs machen. Sie trafen mit ihr ichon am 15. Abends bei hofe zusammen, und statteten ihr am folgenden Morgen einen Besuch ab. Die es unserm Dichter bei bem regen Berkehr mit ihr zu Muth mar, zeigt fein Brief an Rörner vom 4. Januar 1804 : "Mein Stud, bas ich dem Berliner Theater auf Ende Februar versprochen, nimmt mir ben gangen Ropf ein, und nun führt mir ber Damon noch die frango: fische Philosophin bieber, Die unter allen lebendigen Wefen, Die mir noch porgetommen, das beweglichste, streitsertigste und redseligste ift. Sie ift aber auch bas gebildetfte und geiftreichfte weibliche Wefen, und wenn fie nicht wirklich intereffant ware, fo follte fie mir auch gang rubig bier fiken. Du fannst aber benten, wie eine folde gang entgegen= gefegte, auf dem Gipfel frangofifcher Rultur ftebende, aus einer gang andern Welt ju uns hergeschleuberte Erscheinung mit unferm beutschen, und pollends mit meinem Defen fontraftiren muß. Die Boefie leitet fie mir beinabe gang ab, und ich wundere mich, wie ich jest nur noch etwas machen tann. Ich febe fie oft, und da ich mich noch dazu nicht mit Leichtigkeit im Frangofischen ausdrude, so habe ich wirklich barte Stunden."

Goethe, in Jena für die Literaturzeitung beschäftigt, erklärte ansfangs in einem Brief an Schiller auf's entschiedenste, nicht kommen zu

wollen; er habe in ber bofen Jahrszeit nur gerade fo viel phyfifche Rraft, um bamit fur feine Geschäfte notbourftig auszulangen ; in Jena werde ibm Frau von Stael willfommen fein und einen burgerlichen Tifch bei ihm finden; aber in foldem Better zu fahren, fich anzusiehen. bei hof und in Societat ju erscheinen, fei rein unmöglich. Wiederholt berufen, fand er fich bennoch am 24. December in Beimar ein und machte ber geiftreichen Frangofin feinen Befuch. In ben Unnalen er= gahlt er, aus bem Jenaer Schloß habe er einen Ratarrh mitgebracht. der ihn einige Tage lang im Bett, dann Bochen lang in der Stube festgehalten, so daß die Unterhaltung mit der "feltenen, verehrten Frau" erft burch Billette, bann burch 3wiegesprache, spater im fleinsten Birtel gepflogen worden fei. Dies beruht theilmeife auf irrthumlicher Erinnes rung. Doch hielt er im Laufe bes Januar langere Zeit Rlaufur und fah bisweilen Frau von Stael bei fich. Unterdes rief die Frangofin mit ihrem Reisegefährten Benjamin Conftant eine allgemeine Bewegung in dem stockenden Leben der fleinen Refidens berpor. Gine festliche Gefellschaft reihte sich an die andere, und seit der Mitte Januars gab fie felbst Diners und Koncerte. Um 27. Januar las sie in einer kleinen Gefellschaft, zu ber auch Schiller gehörte. Racine's Phabra por, und gestand offen ihre Betrübniß, daß ihr nur ein maßiger Beifall ge= ipendet wurde. Bielleicht gab biefe Borlejung unferm Dichter ben erften Unftoß zur nachherigen Ueberfetung bes Studes. Ihr Aufenthalt in Weimar dehnte sich bis zum Ende Februars aus. Sie schien es barauf angelegt zu haben, die Sauptreprafentanten ber deutschen Rultur ganz auszusaugen. Da wurde benn Schiller zulett auch unwohl; er betam ein Uebel, das ihn am Geben hinderte. Als er in Erfahrung gebracht, daß sie noch drei Wochen zu bleiben gedenke, schrieb er an Goethe: "Trop aller Ungebuld ber Frangofen wird fie, fürchte ich, boch an ihrem eigenen Leibe die Erfahrung machen, bag wir Deutsche in Beimar auch ein veränderliches Bolt find, und daß man wissen muß jur rechten Zeit zu geben." Nach ihrer endlichen Abreise machte fich fein Gefühl in ben Borten Luft : "Es ift mir nicht anders zu Duth. als wenn ich eine schwere Rrantbeit überstanden hatte."

Mitten unter dem bewegten Gesellschaftstreiben war es dennoch seiner undeugsamen Arbeitstraft gelungen, noch vor der Abreise der Französin seinen Tell zu vollenden. Schon im Januar hatte er die sertig gewordenen Theile nach und nach Goethe zugesandt. Ueber den ersten Auszug schried ihm dieser den 13. Januar: "Das ist denn freilich kein erster Akt, sondern ein ganzes Stück, und zwar ein sürtresssliches, wozu ich von Herzen Blück wünsche;" und über den zweiten

Alt am 28. Januar: "Hier kommt auch das Mütli zurück, alles Lobes und Preises werth. Der Gebanke, gleich eine Landesgemeinde zu konstituiren, ist fürtrefflich, sowohl der Würde, als der Breite wegen." Am 18. Februar konnte Schiller in seinem Kalender notiren: "Der Tell beendigt."

Da die Aufführung noch por Oftern stattfinden follte, so murbe fogleich barüber zwischen beiden Dichtern verhandelt, und Goethe batte fich der Borbereitungen nicht mit größerer Liebe annehmen können, wenn bas Bert fein eigenes gewesen mare. Die Bertheilung ber Rollen überließ er dem Berfaffer, in die Leitung der Proben theilte er fich mit ihm und trat besonders im Anfange Des Marg, wo Schiller leidend mar, mit Gifer und Sorgfalt für ihn ein. Babrend man bas Innere: Deklamation, Geftitulation, Gruppirung ber Figuren u. f. w. fo boch als möglich ju fteigern fuchte, bielt man im Neugern, in Roftum und Deforation, ein bescheibenes Maß. Dies war nicht etwa bloß burch die ökonomischen Mittel des Theaters geboten, sondern beruhte auch auf bem Grundsat, daß niemals bas Geistige im Schauspiel vom Sinnlichen überwuchert werden durfe. Die erfte Borftellung fand am 17. Marg, eine Wiederholung icon am 19. ftatt. Ueber ben Erfolg fdrieb Schiller an Körner: "Der Tell bat auf dem Theater einen größern Effett, als meine andern Stude, und bie Borftellung mir große Freude gemacht. Ich fühle, daß ich nach und nach bes Theatralischen mächtig werbe." So wenig glaubte Schiller ichon ben Gipfel bes theatralisch Wirksamen erftiegen zu baben; er fühlte fich noch immer im Werben und Wachfen.

Bereits vor der Aufführung des Tell hatte er sich für ein neues großartiges Wert entschieden; er schried in sein Notizenbuch unter dem 10. März: "Mich zum Demetrius entschlossen." Um 12. April berichtete er an Körner: "Ich gebe wieder frisch auf eine neue Arbeit los und bin ich in guter Stimmung dafür;" doch vierzehn Tage später tam eine lange Unterbrechung hinein durch eine Reise nach Berlin.

Man hat behauptet, nur ein vuntler Trieb ohne die Absicht auf eine dortige bessere Stellung habe Schiller zu vieser Reise bewogen. Ich bezweisle das. In dem Briese, worin er an Körner über die Reise Bericht erstattete, heißt es ansdrücklich: "Daß ich bei derselben nicht bloß mein Bergnügen beabsichtigte, tannst du dir leicht denken; es war um mehr zu thun, und allerdings habe ich es jest in meiner Hand, eine wesentliche Berbesserung meiner Existenz vorzunehmen." Schon am 20. März schrieb er an seinen Schwager Wolzogen, der uns geduldig und mismuthig in Petersburg weilte: "Auch ich verliere hier

juweilen die Gebuld; es gefällt mir bier mit jebem Tage folechter, und ich bin nicht Willens in Weimar zu fterben. Nur in ber Babl bes Ortes, wo ich mich hinbegeben will, fann ich mit mir noch nicht einig werben. Es find mir Aussichten nach bem füblichen Deutschland geöffnet. An meiner biefigen Benfion von 400 Thir, verliere ich nichts. weil es hier fo theuer zu leben ift; mit den 1500 Thir. Die ich bier gufeke, tann ich in Schwaben und am Rhein gang gut leben. Es ift überall beffer als bier, und wenn es meine Gesundheit erlaubte, murbe ich mit Freuden nach bem Norben gieben." Schiller's ötonomische Berhältniffe waren noch immer mißlich genug. Er gewann piel, brauchte aber auch seiner gesellschaftlichen Beziehungen wegen viel. Gein Saus tonnte er zwar vor Ablauf bes Jahres schuldenfrei machen; im Uebrigen aber batte er fur ben Kreis ber Seinigen, beffen abermalige Er: weiterung im August bevorstand, noch nichts gurudgelegt; und, mas schlimmer war, an ben ebelmuthigen Freund Körner hatte er, wenn barüber auch Sahre lang ihr Briefmechsel ichmieg, noch alte, mabre scheinlich nicht unbedeutende Schulden abzutragen - bas perrath ber Schluß feines Briefes an Körner vom 12. April 1804. Wer mag es ihm verdenken, wenn er, wie viel ihm auch Weimar bot, und wie viel er ibm perdantte, bennoch feinen Blid anderswohin und besonders nach Berlin richtete, wo ein Kokebue unlängst die Magdeburger Domberrnftelle mit einem Gehalt von 1600 Thir. erhalten batte, wo man Sohannes Müller als Historiographen und Geschichtslehrer bes Kronprinzen mit 3000 Thir. anzustellen gedachte. Un Ginladungen feitene Affland, Sufeland, Belter u. A., Berlin einmal anzuseben, wird es nicht gefehlt haben; auch hegte er wohl ben Bunsch, auf ber dortigen reich ausgeftatteten Sofbuhne feine Stude aufführen zu feben, und fich gur Abwechselung einmal in großstädtischen Rreifen ju bewegen. Aber bas waren nur Nebenmotive; ber hauptantrieb zur Reise war ohne Zweifel bas Streben, seine ökonomische Lage zu verbeffern. Go faßte er benn um den 20. April rasch den Entschluß, mit Frau und Kindern dorthin gu reifen und trat am 26. die Sahrt an. "Es mar ein Ginfall", ichrieb er an Rörner, "ber eben fo fonell ausgeführt murbe, als er entstant; auch hießen bie Umftande meiner Frau mich eilen, wenn biefes Jahr überhaupt etwas baraus werden follte." Er ging bin mit bem Borfat, fich nicht anzubieten; aber er glaubte erwarten zu durfen, baß man bie ersten Schritte ibm entgegen thun werbe.

Die Reise ging über Leipzig, Wittenberg und Potsdam. Den 1.Mai in Berlin angelangt, stieg er im Hotel de Russie ab. Mit der Angabe, daß er dann bei Hufeland gewohnt habe, scheint die Notiz mom 12. Mai in feinem Ralender: "fouwirt bei Sufeland" nicht recht zu barmoniren. Ohne Zweifel wetteiferte aber ber in hohem Unfeben ftebende Königliche Leibargt mit andern Freunden bes Dichters (Iffland, Belter, Fichte, Woltmann, Unger, Erhard u. f. w.), ibm ben bortigen Aufenthalt zu verschönern. Iffland gab nicht bloß in feinem "Sbeal von Gartenwohnung", wie Lotte fich ausbrudt, ihrem Gatten zu Chren Diners, fondern strengte fich auch eifrigst an, die theatralischen Genuffe auf's bochfte ju fteigern und besonders der Darftellung ber Berte feines Freundes Die moglichfte Bolltommenheit ju geben. Schon am, zweiten Tage nach Schiller's Ankunft ließ er Die Rauber aufführen. Am 4. Mai forate die Braut von Meffina, wobei ber Dichter, als er in seine Loge eintrat, pon bem Bublifum mit lang anbaltendem freubigen Buruf begrüßt murbe. Die Jungfrau von Orleans murbe zweimal, am 6. und 12. Mai, gegeben. Am 14. trat Affland felbst in Wallenstein's Tod als Wallenstein auf und erfreute Schiller, wie er: gablt wird, besonders in den ahnungspollen und weichen Stellen. Um 5. Mai wurde der Dichter mit Affland pom Bringen Louis Ferdinand aur Tafel gelaben. Auch am Königlichen Sofe fand er mit ben Seinigen eine febr ehrenvolle Aufnahme, "Mein Rarl", fdrieb er an Körner. "bat mit bem Kronpringen Freundschaft geftiftet."

Man fiebt, an ichmeichelhaftem Entgegenkommen fehlte es nicht, aber ein Antrag ließ auf fich warten. Erst gang am Schluß feines Aufenthalts in Berlin geschah es, baß fich burd Afflands Bermittelung. wahrscheinlich nicht ohne Wiffen und Willen des Dichters, ber Faben ber Unterhandlung anknupfte; und wenn Iffland babei, wie Palleste meint, auffällig tühl versuhr, so entsprach er bamit wohl nur bem Bunfche Schiller's, ber fich nicht aufgedrängt haben wollte. Die Sache fceint mir fo ju liegen : ber Berliner fof munichte Schiller ju gewinnen, wollte ihm aber aus Rudfict auf ben Beimar'ichen feinen Antrag stellen. Als nun fur Schiller die Zeit ber Abreije berangerudt war, reichte Iffland, ju einem Familienfest nach Sannover gelaben, am 16. Mai auf der Durchreise ju Potsbam, bem vielvermögenden Beheimen Rabinetgrath von Beyme ein Schiller betreffendes Memoire ein, mit dem Bemerten, daß hofrath von Greichen baffelbe ichon tenne, und es dem Ermeffen Benme's anbeimgestellt werbe, ob der Faden angesponnen werden solle. In dem Memoire beißt es, Schiller habe geftern im Gespräch mit bem Theatersekretair Pauli ben Bunsch geaußert, in Berlin zu tleiben, wenigstens einige Jahre; ob benn nicht vielleicht gu bemirten fei, daß er bort, mit einem Gehalt als Mitglied ber Atademie angestellt, für bas Nationaltheater arbeite? Salte man vielleicht 30=

bannes von Müller in Wien fest, so erbiete er sich dem Kronprinzen zum Geschichtslebrer; Müller's tiese Gesehrsamteit könne in den Unterzicht etwas Trockenes bringen, was dei Fürsten eben so sehr, als das Romantische, zu vermeiden sei; doch sei dies nur eine beiläusige Gesprächswendung gewesen. Dem Herzog von Weimar könne die Sache, wenn sie in Bewegung käme, nicht anstößig sein; mit ihm wolle er die Berbindung nicht abbrechen, sondern von ihm die Erlaubniß zu einem mehrjährigen Ausenthalt in Berlin behufs Ansammlung eines Kapitals für seine Kinder erbitten, und dieser Urlaub werde zweisellos ihm bewilligt werden. Seine Bedingungen müsse er nach dem hiesigen Bewülligt werden. Seine Bedingungen müsse er nach dem hiesigen Bewürsiß stellen; er sehe z. B. voraus, daß ihm dei seinem Besinden eine Equipage hier unentbehrlich sei. Auf Pauli's Aeußerung, daßman hier wahrscheinlich die Ehre seines Besiges wünsche, habe er geantwortet: "Wenn mir nur in Potsdam Anlaß geboten, oder eine Art Erössnung gemacht würde."

Um 17. Mai trat Schiller Die Beimreise über Botsbam in Beglei= tung bes herrn von Greichen an. Bon tiefem mahricheinlich eingeführt, ward er von Benme, wie auch von Maffenbach, freundlich empfangen, und erhielt mit ber Eröffnung, baß ber Ronia ibn gern für Berlin gewinnen mochte, jugleich die Aufforderung, feine Bedingungen ju ermagen und anzugeben. Db Schiller bies gleich gethan, ift nicht bekannt. Am 18. Mai reifte er weiter über Wittenberg, Leipzig und Naumburg nach Beimar gurud, wo er am 21. anlangte. Er felbft fam nicht unzufrieden beim; bas Glud batte ibm, wie er an Rorner fdrieb, "bie Burfel in die Sand gegeben", und Berlin ibm über Er= warten gefallen. Seiner Lotte war es anders um's Berg, und fie geftand es offen in Briefen an Fischenich und Frit von Stein. "Ich wollte und durfte nicht Rein fagen", fchrieb fie; "denn ich wollte Schillern feine gange Freiheit laffen und nichts fur mich felbft munichen. da es die Eriftens meiner Familie betraf; aber ich ware recht unglud: lich in Berlin gewesen. Die Natur bort batte mich jur Bergweiflung gebracht. Sie wiffen, bag es um uns berum auch nicht gerade icon ift; aber ich weinte fast por Freude, als ich die erfte Bergfpige wieder erblickte." Bie boch Schiller feine Forderungen in Botsbam gestellt batte, ober noch zu ftellen gedachte, lagt fich aus feinem Brief an Korner vom 22. Mai ericliegen. Es fei toftspielig, forieb er, in Berlin gu leben, und für ihn ohne Equipage geradezu unmöglich, da jeder Ausgang eine fleine Reise sei; 600 Friedrichsb'or murben bort taum ausreichen. Beyme feste tros mannigfacher Gegenwirtungen die Berufung Schiller's burch, und ber Konia bewilligte ibm ein Sabraebalt von 3000 Thir.

siebst freiem Gebrauch einer Hofequipage, ohne Zweifel in ber Boransfegung, baburch ben Dichter gang fur Berlin ju gewinnen. Allein dessen Buniche hatten sich unterdessen geandert. Er fühlte sich an Weimar und den Herzog doch allzusest gebunden, und so entschloß er fich zu bleiben, wenn ihm fein gurft einen "nur etwas bedeutenden Erfat anbote." Damit glaubte er jedoch einen alljährlichen Aufenthalt in Berlin von mehrern Monaten vereinigen ju tonnen, für ben er bann feine Ansprüche nicht so boch zu ftellen brauchte. Um 5. Juni legte er bem Bergog brieflich feine Lage bar, und icon am nächten Tage bat ihn biefer in einem bochft freundlichen Schreiben, "Diejenigen Mittel ju fagen, wodurch er ihm ben fo erfreulichen Borfat, in Beimar gu bleiben, belohnen tonne." Schiller fprach ben Bunfch aus, bag fein Behalt auf 800 Thir. erhöht werben moge, und Karl August antwortete fogleich : "Empfangen Sie, werthefter Freund, meinen warmften Dant. 3ch freue mich unendlich, Gie fur immer ben Unfrigen nennen gu tonnen." Bugleich bemertte er, ce murbe ibm recht angenehm fein, wenn die Berliner bagu beitrugen, Schiller's Lage ju verbeffern, obne Beimar zu ichaben.

Run manbte fich Schiller ben 18. Juni an Begme mit folgendem, pon Balleste querft peröffentlichten Schreiben: "Rach ben gutigen Aeußerungen, Die Sie mir in Botebam gethan, nehme ich teinen Anftand. Ihnen meine Buniche mit der Freimuthigfeit zu entbeden, Die ich ben großmutbigen Absichten bes Königs und Ihren wohlwollenden Befinnungen ichuldig bin. Daß ein langerer Aufenthalt in Berlin mich fabig machen murbe, in meiner Runft porzuschreiten und in bas Gange ber bortigen Theateranstalt zwedmäßiger einzugreifen, zweifle ich teinen Augenblid; aber eine gangliche Berfetung von Beimar nach Berlin mit einer gablreichen Familie murbe ich nur unter Bedingungen ausführen tonnen, welche bie Bescheibenheit mir nicht ju machen erlaubt. Doch auch icon ber Aufenthalt von mehrern Monaten bes Jahres ju Berlin murbe volltommen binreichend fein, jenen 3med ju erfüllen. 3d wurde burch eine folche Abwechselung meines Aufenthalts bie beiben Bortheile vereinigen, welche bas rege Leben einer großen Stadt gur Bereicherung bes Geiftes und die ftillen Berhaltniffe einer tleinen gur ruhigen Sammlung darbieten; denn aus der größern Belt icopit amar ber Dichter feinen Stoff, aber in ber Abgezogenheit und Stille muß er ibn perarbeiten. Da es bie großmuthige Absicht bes Konigs ift, mich in Diejenige Lage ju verfegen, Die meiner Beiftesthätigkeit Die gunftigfte ift, fo barf ich von Seiner Unabe erwarten, bag Seine Majestät mir biefes Glud unter berienigen Bebingung gusagen merbe.

von welcher es unzertrennlich ist. Zweltausenb Athle. jährlicher Gehalf würden mich vollkommen in den Stand sehen, die nöthige Zeit des Jahrs in Berlin mit Anstand zu leben und ein Bürger des Staats zu sein, den die ruhmvolle Regierung des vortresslichen Königs beglückt. Mit größter Berehrung u. s. w." Auf diese Zuschrift ersolgte keine Antwort, und so zog denn an Karl August's Musenhof die Gesahr des Berlustes einer ganz unersetzlichen Zierde glücklich vorüber.

Die Erwartung, wie fich die Sache entscheiden werbe, ließ Schiller in ber nächsten Zeit nicht zu ernstlicher Arbeit am Demetrius fommen. Ueberdies begann feine der Entbindung entgegensehende Gattin febr leidend zu werden. Ob in diefen Tagen bas Gedicht ber Alpens jager entstand, bas er am 5. Juli an Beder gur Aufnahme in beffen Taschenbuch für geselliges Bergnügen abschickte, steht nicht fest; mahr= icheinlich ward es schon über ber Arbeit am Tell gedichtet und jest nur noch überarbeitet. Um 12. Juli erfaßte ihn einmal wieder die Luft, ben Warbed auszuführen. Um 19. begab er fich mit ben Seinigen nach Jena, um bei Lottens Niederkunft ben bemährten Arst Starte gur Sand zu haben. Dort erfältete er fich bei einer Abendfahrt im Dornburger Thal und litt drei bis vier Tage an den heftigsten Unterleibs= frampfen. Unterdeß erfolgte am 25. Juli die Entbindung feiner Gattin leicht und gludlich, und er empfing die ibm an's Rranfenlager gebrachte neugeborne Tochter mit ber inniaften Freude. Nachdem er fich von bem zwar furgen, aber grimmigen Anfall etwas erholt batte, fuchte er Erheiterung im Umgange mit ben alten Jenenser Freunden, benen sich jest Joh. heinr, Bog und Graf Gefler zugesellte. Des eben über= standenen Uebels ward nicht mehr gedacht; aber eine große Schwäche war jurudaeblieben und Schiller's Gefundheitszuftand augenscheinlich bedenklicher geworden. Um 7. August wurde fein Töchterchen getauft und erhielt den Namen Emilie Benriette Luife. Unter ben Tauf= pathen maren Graf Gefler und Bog. Um 22. nach Beimar gurudge= tehrt, erholte er fich auch bort nur außerst langfam. Noch am 4. Gep= tember fpurte er feine Zunahme von Kraften. Besonders der Ropf mar febr angegriffen, und noch nie batte er fich nach ber schwersten Krant= beit fo lange Reit übel befunden.

Erst Anfang Ottobers erwachte in ihm der Glaubes an Genesung und damit auch der Drang, durch eine große dramatische Schöpfung sich innerlich wieder aufzurichten. Aber noch schwantte er zwischen Des metrius und Warbed. Da ging ihn zu Ansang Novembers Goethe mit der Bitte an, für den bevorstehenden Empfang der Erbprinzessim am 9. November im Theater ein Borspiel zu dichten, dessen Abfassung

ihm selbst durchaus nicht gelingen wollte. Schiller gab Goethe's freundschaftlichem Dringen ungern nach; Gelegenheitsgedichte jagten seiner Muse wenig zu. Doch fand er bei näherer Erwägung, daß der Einzug der kunstliebenden nordischen Kaiserstochter ihm Anlaß biete, seine liebsten Joeen symbolisch zu behandeln; und so entstand innerhalb weniger Tage (vom 4. bis zum 8. November) eine der schönsten Schöpfungen seines Genius, die Hulbigung der Künste.

Außerdem gehört dem Jahr 1804 noch jum Theil die Ueber: fekung pon Racine's Bhabra an. Auf einem Mastenball am 15. November hatte Schiller bis brei Uhr in der Racht einem luftigen Champagnergelage beigewohnt und auf dem Gange nach Saufe sich einen ftarten Ratarrh jugezogen, ber bis jum Sahresichluß anhielt. Unfähig zu eigener bichterischer Produktion entschloß er fich, um in den trüben Decembertagen nicht allen Lebensmuth zu verlieren, die Phadra, diefes "Baradepferd frangofischer Deklamatoren", das auch Frau von Stael porgeführt hatte, für bie beutsche Bubne gu übertragen. Er begann damit am 17. December und beendigte die Arbeit in vier Bochen. "Ich bin froh", ichrieb er an Goethe, "daß ich ben Entschluß gefaßt und ausgeführt habe, mich mit einer Uebersehung zu beschäftigen. Go ift boch aus biefen Tagen bes Elends wenigstens etwas entsprungen, und ich habe indessen doch gelebt und gehandelt." Da auch Goethe gegen bas Ende bes Jahres leidend mar, fo konnten bie engverbundenen Freunde diesmal den Sylvesterabend — den letten für Schiller nicht zusammen perleben.

## Fünfzehntes Kapitel.

Das Schauspiel Wilhelm Tell. Der Parasit. Der Neffe als Onfel. Phädra. Holdigung der Künste. Das Siegesfest. Zwei Bunschlieder. Der Pilgrim. Der Jüngling am Bach. Der Graf von Habsburg. Berglied. Der Alpenjäger. Die Stanzen Wilhelm Tell. Drei Stammbuchblätter.

Schiller's lette Dichtungen überblidend, faffen wir zuvörderst bie dramatifchen Arbeiten in's Auge. Unter biesen nimmt Wilhelm Tell ben ersten Plat ein. In ihm entsaltete sich Schiller's Kunst vielfeitiger

und glänzender, als in irgend einem seiner vorhergehenden Tramen; ja man tönnte geneigt sein zu glauben, daß der Dichter hier als Dramatiker auf seinem Gipfelpunkt angelangt sei, wenn nicht der Torso Demetrius eine Perspektive auf eine noch höher stehende Leistung eröffnete, an deren Bollendung ihn der Tob hinderte.

Fraat man, mas unferm Dichter ben Unftoß gur Schaffung bes Tell gegeben, und aus welchen Quellen er hauptsächlich ben Stoff geschöpft habe, so barf man sich burch Goethe's aus buntler Erinnerung entfloffene Neußerungen in den Annalen und den Gefprächen mit Eder: mann nicht irre führen laffen. Goethe ergablt, er habe auf feiner Reise in die Schweiz 1797 am Bierwaldstädtersee im Angesicht ber tlaffischen Dertlichkeiten ben Blan gefaßt, Die Tell-Sage als episches Gebicht in Berametern zu behandeln. Den Tell bachte er fich als eine Art "Demos", als toloffal fraftigen Lafttrager, ber robe Thierfelle und fonftige Waaren durch's Gebirg herüber und binüber trug, und fo auch ben reichern Landsleuten bekannt wurde; harmlos und unbekummert um Berrichaft und Anechtschaft fein Gewerbe treibend, war er zugleich perfönliche Unbill abzuwehren entschlossen und fäbig. Der Landvogt follte einer von den behaalichen Tyrannen fein, die zwar berze und rudfichtstos ihre 3mede verfolgen, babei aber leben und leben laffen, und humoristisch, wie es ihnen Spaß macht, bald Gutes, bald Gleichs gultiges, baib Bojes üben. Das Sobere, bas fittlich Leibenschaftliche follte in den treuen Reprafentanten der tuchtigen alten Schweizer, in Stauffacher, Fürft u. A. zu innerer Gabrung, Bewegung und endlichem Musbruch fommen, mabrend Tell und Gegler perfonlich zueinander gu steben hatten, ober, wie es bei Edermann beißt, zwar auch gelegentlich handeln, aber im Gangen Figuren paffiver Natur fein follten. "Bon biefem allem", beißt es weiter bei Edermann, "ergablte ich Schillern, in deffen Geele meine Landichaften und handelnden Figuren fich gu einem Drama bilbeten; und ba ich andere Dinge zu thun hatte, so trat ich ihm meinen Gegenstand völlig ab, worauf er benn fein bewunderns: murbiges Gebicht ichrieb."

Daß Goethe seit jener Schweizerreise sich eine Zeit lang mit dem Plan trug, ein Epos Tell zu schreiben, steht sest; daß er darüber mit Schiller damals vielsach verhandelte, ist eben so gewiß; und daß Schiller die Grundzüge des Plans im Gedächtniß bewahrt habe, ist sehr wahrscheinlich. Aber jener Gedanke trat bei Goethe bald in den hintergrumd; der Plan einer Uchilleis begann ihn ledhaster zu beschäftigen, und im Jahre 1799 wandte er sich, durch Schiller's Ersolge im Drama angetrieben, von der epischen Boesie wieder der dramatischen

3u. Nichts beutet barauf bin, baß ber Tell ihm auch nur einen Augenblid als ein geeignetes Suiet zu einem Drama erschienen fei. Die aber Schiller feinerfeits funf Jahre fpater auf bas Gujet tam, borten wir ihn oben (im zwölften Kapitel) in einem Briefe an Körner berichten. Es mag fein, baß er im Frubjahr 1802, in ber Erinnerung an Goethe's vor fünf Sahren gefaßten Blan, bei biefem anfragte, ob er ibm mit bem feinigen nicht vielleicht eine unliebsame Konfurreng mache, und darauf eine beruhigende Antwort erhielt. Aber bas tann man nicht wohl ein Abtreten bes Gegenstandes nennen und noch weniger gelten laffen, was Edermann Goethe fagen lagt: "Was in Schiller's Tell an Schweizerlokalität ift. habe ich ihm alles mitgetheilt." Bielmehr bat Schiller, wie in bas Siftorifde, fo auch in bas Geographifde, Naturbiftorifde und Ethnographische burch eine ausgebreitete Letture fich mubfam hineingearbeitet. Joachim Meyer bat nachgewiesen, baß er, außer Tschubi als Hauptquelle und Johannes Müller, noch Etterlin's Chronit, Stumpf's Allgemeine Gibgenoffenschafts-Chronit, Scheuchger's Naturgeschichte bes Schweizerlandes, Ebel's Schilderung ber Gebirgspolfer ber Schweiz und Safi's Staats- und Erbbeschreibung ber gangen helpetischen Eidgenoffenschaft benutte, wozu fich nach Bottiger noch Graffer's ichweizerisches Belbenbuch und Meiner's Reifen gefellten.

Um ben Riefenfortschritt, ben Schiller mit biefem Schauspiel machte, vollständig ju murbigen, mußte man es von allen Seiten eingebend prufen. 3d tann es bier nur aus einigen Sauptgefichtspuntten betrachten. Bunachft fallt als eine hervorstechenbe Eigenschaft bie bewun= bernsmurbig flare und naturgetreue Bergegenwärtigung bes Schauplages der handlung auf, worin fich tein Schiller'iches Drama mit bem unfrigen meffen tann. hierbei hatte ber Dichter nicht etwa bloß Die Absicht, ben Reig seines Stud's burch sinnliche Bracht, burch Mannigfaltigfeit und Erhabenbeit ber Scenerie ju erhöhen, vielmehr geborte Die Beranschaulichung bes Lotals wefentlich zu ber Aufgabe, Die er fich geftellt batte, bas alte Schweizervolt nicht nur in einem entscheibenben Geschichtsmoment, fondern auch in feiner innigften Bertnüpfung mit bem Boden und der umringenden Natur, worin feine Gigenthumlichkeit wurzelte, barguftellen. Diesen lettern Theil seiner Aufgabe bat Schiller mit einer Birtuofitat gelöft, Die geradezu unerreicht baftebt. Much in andern Dichtungen bat er - ich erinnere nur an den Taucher - fein geniales Talent, aus Studien und Buchern bie Natur wunderbar treu und boch vericonert berguftellen, glangend bewährt, aber fo glangenb, wie bier, nirgendwo. Das Schweizerland, insbesondere bas engere

Terrain um ben Bierwaldstädterfee, ber flaffifche Boben ber brei Urtantone, ift mit einer jolden Babrbeit und Lebendigfeit im Großen und Rleinen hingemalt, daß jeder Lefer, wenn er auch das Entgegen= gefente weiß, fich taum von bem Glauben logmachen tann, ber Dichter muffe das Land mit eigenen Augen geschaut haben, und daß, wie Buftav Schmab fagt, Jeder, ber bas Stud fruber, als er bie Schweis fab, gelefen bat, wenn er nun diefe Gegenden zu Besicht befommt, fie schon einmal in verklärendem Traum erblickt zu haben meint. Richt bloß bas Meußere ift in ber Dichtung flar por die Bhantafie gezaubert, auch die Seele der Landschaft wird uns zur Empfindung gebracht. Alle die mannigfaltigen Eindrücke, welche die erhabene Alpennatur, die idnllischen Thaler, die anmuthigen Seegestade, welche die wechselnden Tageszeiten, ber Sonnenaufgang, ber frühe Morgen, ber beitere wie der sturmbewegte Tag, die schweigende Racht bervorbringen, weiß der Dichter, theilmeife mit Beihülfe pon Lyrit und Munt, in uns machqu= rufen. Belches Drama bat eine Scene aufzuweisen, Die wirksamer Die Empfindungen einer geheimnigvollen Mondnacht erregte, als der Gin= gang der Rutli-Scene mit dem Ruf des Feuerwächters weit vom Selisberge ber, bem Rlang bes Mettenglödleins aus ber fernen Baldkapelle, bem wunderfamen Mondregenbogen, unter dem ein Nachen daherfahrt? Bas aber das großartige Terrain der handlung doppelt anziehend und bedeutsam macht, ist der Umstand, daß es als eine Sochburg der Freiheit, als Unt eines tüchtigen, naturmuchfigen Bolts ericeint, bas, von der übrigen Welt abgeschloffen, in biefer Abgeschloffenheit fich qu= frieden fühlt, bas, mit gigantischen Naturfraften in Rampf, burch biefe nicht entmuthigt, sondern gefraftigt worden ift. Durch bas gange Ge= bicht geht die Stimmung, wie viel schöner es sei, boch auf den freien Bergen, als in dem Qualm ber Städte ba unten zu wohnen, wie viel beffer, Die drobenden Gletider im Ruden, als boje Nachbarn gur Seite ju haben, wie viel leidlicher, mit ber Gewalt bes Sturms ju fampfen, als mit ber Unterbrüdungsfucht ber Menichen.

Die Nothwendigkeit, den Schauplat der Handlung hier nach allen Richtungen hin so anschaulich zu vergegenwärtigen, machte dem Dichter das Ringen mit dem Stoffe doppelt schwer. Hatte er in der Braut von Messina das Thatsächliche frei erfindend mit leichter Mühe scinen Zweden gemäß gesormt, so galt es hier nicht bloß das Historische zu bewältigen, das, wenn auch nicht so umsassend und sprobe wie beim Wallenstein, immerhin Arbeit genug tostete, sondern auch ein tolossales Lotal, eine gigantische Natur zur Anschauung und Empfindung zu bringen. Wie vortresslich ihm Beides gelungen ist, zeigt schon der eins

fache, leicht übersichtliche Bau ber Dichtung, und die regelrechte Gliederung derselben. Wir haben hier nicht, wie im Wallenstein, eine tunstwidzige Bertheilung in drei gesonderte Stücke, auch nicht, wie in der Braut von Messina, nur eine absteigende Hälfte der Handelung, eine bloße tragische Analysis, sondern, wie in der Maria Stuart und der Jungfrau, eine ganze und regelmäßig durchgesührte dramatische Handlung mit einem Anknüpsungsz, einem Steigerungsz und einem Kulminationszultt, einem Alt der Peripetie und einem der Katastrophe, nur mit dem Unterschiede, daß die Peripetie, weil die Katastrophe dem Hauptbelden und seiner Partei beilbringend sein sollte, auch umgekehrter Art und ein Umschwung von schlimmen zu bessern Zustanden sein mußte-Die Vertheilung der Masse in die Atte, und auch die Gliederung der letztern ist annähernd symmetrisch; die Aufzüge bestehen durchschrittlich aus je drei Scenen; nur hat der erste Att eine Scene mehr, der zweite eine weniger.

Finden wir den Dichter in der Behandlung der Dertlichkeiten un= gemein treu, jo zeigt fich bei näherer Betrachtung, aber auch erft bei Diefer, daß er fich in Betreff ber Reit ber Sandlung mancherlei Licenzen gestattet bat. Im Unichauen bes Studes fommen uns Diese Freiheiten nicht jum Bewußtsein, und barin liegt ihre Rechtsertigung. Die Sandlung beginnt am 28. Oktober ("'s ift heut Simons und Juda; da raft der See und will fein Opfer haben"), und spielt an vier auseinander liegenden Tagen im Ottober und November 1307. Nach den von Schiller benutten Quellen (felbstverständlich tommen nur biefe in Betracht) wurde Gegler am 18. November erschoffen. Die Eroberung der Burg Sarnen und des Roßberges, die nach Tschudi und Müller auf den 1. Januar 1308, nach Etterlin auf das Chriftfest 1307 fiel, werden in der Rütli-Berathung auf den lettgenannten Tag ("das Fest bes herrn") anberaumt; aber Schiller lagt bie Berschwornen biejen Tag nicht abwarten, sondern die Eroberung der Burgen gleich auf Tell's That folgen. Ja, er zieht fogar bie Ermorbung bes Königs Albrecht, die geschichtlich am 1. Mai 1308 stattfand, in den Rahmen feines Schauspiels herein. Beiläufig fei noch bemertt, daß er die un= freundliche spate Jahrszeit ignorirt. Es geht in ber Dichtung gang fommerlich ber: Sedwig beschäftigt fich por ihrer Wohnung mit einer bauslichen Arbeit; es bonnert und blitt wie im Hochsommer (Att 4); ber Abel, fogar eine Dame beluftigt fich mit ber Faltenjagd; Begler pfludt im November einen Apfel von einem Baumzweige über ibm.

An der handlung des Studs haben bie Krititer jast durchweg ben Mangel an Einheit gerügt. Tell's personliche Angelegenheit, be-

haupten fie, und bie gemeinsame Sache ber Gibgenoffen laufen ben größten Theil bes Dramas hindurch neben einander, ftatt pragnifc perbunden ju fein. Bur boppelten Sandlung gefelle fich ein boppeltes Intereffe, und eines ichmache bas andere. Um fich hieruber ein riche tiges Urtheil zu bilden, bat man vor Allem die Grundaufgabe, welche ber Dichter fich ftellte, in's Licht ju feben. Unvertennbar legte er es darauf an, ein abgeschloffenes, mit ber Natur noch innig gusammenbangendes Sirtenvolt im Ronflitt mit einem landerfüchtigen Fürsten Darzustellen, und hiebei die Unverdorbenbeit und bas Glud biefes Bolts gegen die Uebel ber Rultur, feinen Aufftand gegen bie moberne Revolutionsssucht tontraftiren ju laffen. Das mar eine intereffante, aber in einem Drama weit schwerer, als in einem Epos zu lofende Aufgabe. Das Drama verlangte einen Subrer bes Aufstandes, ber als Mittelpuntt und Seele bes Gangen bas Intereffe ber Bufchauer auf fich toncentrirte. Bu einem folden murbe fich am besten ein Individuum geeignet haben, bas, jenem Naturstande entwachsen, mit weiterm Blid Die Lage bes Bolts überschaut hatte. Dagegen straubte fich aber Schiller, und gwar, wie es icheint, in ber Erinnerung an bie Goethe'iche Auffaffung bes Tell. In bem thatfraftigen Manne, ben er in ben Mittelpunkt zu ftellen gebachte, follte fich, wie ber fpecifiche Charafter feines Bolts, fo auch die Rulturftufe beffelben am icarfften auspragen. Die bamaligen Schweizer, wie Schiller fie auffaßte, thaten im Gangen bas Rechte noch instinftmäßig und bachten nicht baran, "ben Raturstaat in einen Bernunftstaat ju permandeln"; fie wollten im Gegentheil ihren Naturstand bewahren und gegen die fremde Unnatur ficher ftellen. Sie wollten ihre altbergebrachten Lebensgewöhnungen festhalten, nicht aber im Sinne ber neuern Boltsaufftande Ibeen vertheidigen und verwirtlichen. Bas fie gur Emporung trieb, mar die Berletung nicht sowohl allgemeiner politischer, als vielmehr natürlich menschlicher Rechte; es war die graufame Bebandlung von Individuen mehr, als der auf der Gefammtbeit laftende Drud. Um Dies recht flar bervortreten gu laffen, bat Schiller junächst bie geschichtlich überlieferten Unbilben gegen Einzelne, die ungudtige Bumuthung bes Wolfenschießen, die Bebrobung Stauffacher's durch Gegler, Die Blendung bes alten Meldthal, Die Unmenschlichteit gegen Tell beibebalten und in ben Borbergrund gerudt, Daju aber noch felbsterbachte Rrantungen, Die Beraubung bes geblenbeten Melchthal um fein Bermögen, Die Entführung ber Bertha, Die Dighandlung ber Armgart bingugefügt. Erft biefe Privatbeleidigungen brangten bas Bolt, auch über bas Allgemeine nachzudenten, und riefen ibm bie ererbten politifden Rechte in's Gebachtniß gurud. Inbem bie

Bögte die tieffte Burzel, wodurch ber Ginzelne mit dem Gangen gufammenhängt, die Familie, angriffen, emporten fie die Gesammtheit gegen fich.

Bon gleicher Sinnesweise nun, wie das Bolt, sollte der held des Stückes sein, ja in ihm sich jene Sinnesweise potenzirt darstellen. Er sollte der Repräsentant des ganzen Demos, und somit, wie auch Goethe ihn dachte, selbst "eine Art von Demos" sein. Aber wie ließ sich damit seine Bestimmung zur Hauptperson des Dramas vereinigen? Der ächte dramatische held handelt nach klar gedachten Zwecken, er bestimmt sich und die Umstände, es ist eine seste Folge und Berbundenheit in dem, was er thut und leidet. Nun thut aber in einem Naturvolk, als welches hier die Schweizer erscheinen, der Zusall mehr, als kluge Borausderechnung; Noth und Bedürsniß geben überall die Anregung und den Ausschlag. Sollte auch hierin der held des Stückes dem Bolke gleichen, wie qualificirte er sich dann zu einem dramatischen helden? Gewiß, es stand hier Schiller vor einem schwierigen Problem. Sehen wir, wie er es zu lösen versucht hat.

Ein hauptfunftmittel, welches bie Dichter anwenden, um bas Bild eines außern Gegenstandes, besonders bes Menschen, ber Phantafie bes Lefers lebhaft ju vergegenwärtigen, ift bie Darftellung bes Eindruds, ben fein Ericheinen auf ben Buschauer macht. Leffing rath ben Dichtern : "Malt uns bas Boblgefallen, welches die Schonbeit verurfacht, und ihr habt die Schönheit felbst gemalt." Das Mittel ift auch auf innere Gestalten, auf Charafterbilder anwendbar. Man tann mit gleichem Recht fagen: Stellt bie Wirkung bar, Die ein Charatter auf die umgebenden Berfonen macht, und ihr habt den Charafter felbst bargestellt. Nach biefer Regel verfuhr benn auch unser Schiller, um Tell als die Sauptgeftalt bes Dramas hervorzuheben. "Es gibt nicht zwei, wie ber ift, im Gebirge" lagt er gleich in ber erften Scene Ruodi von ihm fagen. Sedwig wirft ihrem Gatten vor, daß er fich immer hinftellen laffe, mo Gefahr ift; bas Schwerfte werbe auch jest fein Antheil merden, - worauf er antwortet: "Ein Jeder wird befteuert nach Bermögen." Gefler fpricht höhnend ju ihm por bem Apfelicus: "Jest, Retter, bilf dir felbst - bu rettest Alle!" Und ale er nach bem Schuß in Geffeln fortgeführt wird, tlagt Stauffacher: "D nun ift Alles bin! Mit Guch find wir gefeffelt alle und gebunden!" und die ibn umringenden Landleute rufen : "Mit Guch geht unfer letter Troft dabin!" Seine That auf eigene Fauft bringt ben Aufftand jum Ausbruch por ber bestimmten Zeit; und am Goluß bes

Studes laffen bie Saupter Des Rutlibundes und alle Landleute Tell, ben Schugen, als ben "Erretter" boch leben.

Freilich mare Diefe indirette Beranschaulidung feines Berths und seiner Tuchtigkeit viel wirtsamer geworden, wenn ber Dichter fie burch birefte Darstellung unterstütt, b. b. ben Tell überall in erster Reihe handelnd, ordnend, leitend und beschließend vorgeführt batte. Aber bas murbe ja feiner Intention widersprochen haben. Da Berathen, gebeimes Borbereiten, planmäßiges Ausführen nicht Sache und Stärke eines Naturvolkes ift, Tell aber ein foldbes treu und rein abfpiegeln follte, fo konnte er bem Bunde nicht angehören, viel weniger fein Saupt und Lenter fein. Daber läßt ibn Schiller ju Stauffacher fagen: "Doch mas ihr thut, laßt mich aus eurem Rath!" Der Dichter lieb ibm eine geniale Thatkraft, wie Goethe eine geniale Dichterkraft befak, die ohne weitere Reflerion bas Nächste, Nothwendiaste auf's por trefflichste thut. "Wer zu viel bedenkt", faat er seiner Kedwig. "wird wenig leiften." Rur in raftlos fich erneuender Thatiakeit genießt Diefer ächte Natursohn seines Lebens recht (III, 1). Als Stauffacher ihn fragt: "So tann das Baterland auf Euch nicht gablen?" er febr darafteriftisch :

> Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und follte seinen Freunden sich entziehn?

Da die ganze Bolksbewegung von Privatkränkungen ausgeht, so stellt er diesen Bolkscharakter am reinsten dar, indem er beim Bersönlichen steben bleibt. Nur dem Einzelnen springt er bereitwillig bei, obne selbst Anderer Hülfe in Anspruch zu nehmen; und obwohl er in der Freiheitsliebe von den Uebrigen nicht abweicht, beschräntt er doch seine Sorge auf die nächsten natürlichen Berhältnisse, auf Weib und Kind. Daß die Freiheit nicht untergehen werde, diese Ueberzeugung ergibt sich ihm einsach aus dem Bertrauen auf sich selbst.

Dann ist noch Eines, worauf Hoffmeister bingewiesen hat, zu ber rücküchtigen. Tell ist der Einzige, der innerhalb der Handlung Blut vergießt. Sollte seine Blutthat als gerechtsertigt erscheinen — und so wollte sie der Dichter erscheinen lassen — so mußte sie, wie sie auch im Gedicht bezeichnet wird — reine Nothwehr sein. Als solche stellt sie sich aber nur dar, wenn Tell's Sache von der des Bundes getrennt dastebt. Hatte er Gemeinschaft mit den Patrioten, so mußte es nothwendig den Anschein haben, als nehme er Rache an dem Unterdrücker des Landes, als suche er einen löblichen Zweck durch ein Verbrechen zu erreichen. Daß seiner That keine politischen Motive zu Grunde lagen,

ließ sich bramatisch nur durch Jsolirung seiner Stellung barthun; und um diese isolirte Stellung legte Schiller ben ganzen Charafter seines Helben gleichsam herum. "Der Starke", läßt er ihn selbst sagen, "ist am mächtigsten allein." Weil er ein Ganzes ist, weil in seinem Individuum eine Gattung liegt, kann er sich nicht dem Bunde anschließen.

Tropdem steht mit seiner besondern Sache, seinem persönlichen Geschick die Sache und das Schickal der Eidgenossen in engster Berzbindung. Was er leidet, treibt den Jorn des Bolks auf die Spitze und zeitigt dessen Schmerz zum Ausbruch in That und Abwehr; was er thut, reißt die Verbündeten fort zum Handeln vor der anderaumten Zeit. So steht also einerseits sein Characterbild in dem innigsten Zusammenhange mit dem gesammten Bolkscharacter, und anderseits ist seine besondere Angelegenheit mit der des Bundes verslochten. Hiernach erscheint die Anlage des Ganzen und der Berlauf der Handlung keineswegs so zwiespältig, als manche Kritiker sie ausgesaßt haben.

Das Bisherige bat uns pon felbst zur Betrachtung ber Charaftere bes Stud's hinübergeführt. In Betreff des Sauptcharafters ware noch etwa nachzutragen, daß man Tell's Unterwürfigkeit und Demuth gegen ben Landvogt in Aft III, Sc. 3 als ein augenblickliches Beraustreten aus feinem mannhaften und freisinnigen Wefen getabelt bat. Aber ber Dichter ift gewiß vielmehr zu loben, daß er bierin feinem "berodotischen" Tichubi beinabe wortlich folgte. Gin moderner Freiheitsheld, ber auch in bem bober Stehenden nur ben Gleichberech: tigten fieht, ber seine Ibee auch ted mit ber Zunge versicht, sollte ber Soun Tell nicht fein. Trot bem gebietenden herrn gegenüber ift bem Landmann nicht eigen. Bon ber frommen Natur und ber Gewohnheit des Gebordens geleitet, ist er nachgiebig, ja unterwürfig, und duldet bas Neußerste, ehe ibn bas emporte Rechtsgefühl jum Neußersten treibt. Schiller hatte Tell's That nicht naturgemäßer motiviren und menfch= licher rechtfertigen tonnen, als burch bas Benehmen, wodurch er ben Tyrannen zu begütigen sucht.

Ueber die andern Männercharaktere muß ich mich fürzer fassen, und hebe nur die wichtigsten hervor. Fast alle sind auf die Natur, im Segensat zur verseinerten Civilisation, gedaut. Der Drang des Lebens, das reale Bedürfniß ist es, was sie trägt und treibt. Sie sind gesund, einsach, mit sich selbst einstimmig, unmittelbar, wie die umringende Natur, mit der sie verwachsen sind. Die drei Häupter des Bundes repräsentiren zugleich nicht allein die drei Urkantone, sondern auch drei Lebensalter und die hierdurch bedingten Stufen der Charakterentfaltung.

2mar nicht ber augenblidlichen Noth, aber ber fichern Gefahr begegnend, wird ber gereifte Mann, ber beguterte, gaftfreie Stauffacher ber Stifter bes Bundes. hochgeehrt, wie er, unter ben Landsleuten, aber als Greis bedachtsamer, tritt Balther Kurft weniger ftart bervor. Der Rungling Arnold pon Meldthal ift ein mit ber handlung fich ente widelnder Charafter, und fein Bachfen vortrefflich motivirt; an feinem ungebeuren Schicffal und ber großen Aufgabe, welche Die Reit ibm aufnöthigt, reift ber freifinnige und begabte Jungling ichnell gum Manne. Diese drei Gestalten sind bemnach, obwohl obieftip und indie piduell gezeichnet, doch zugleich inmbolisch angelegt, b. b. fie treten nicht bloß als leibhaftige Ginzelwesen, sondern gleichzeitig als Bertreter einer Gattung auf. Dafielbe gilt von den übrigen, felbit pon gang, untergeordneten Riguren. Gekler ftellt den inrannischen Rürftenvertreter. Attinahausen bas untergebende alte freiere, bem Bolt wohlwollende Ritterthum bar : Rubens ift anfangs ber jum Fürsten, bann ber gum Bolt sich neigende, immer unselbständige neuere Abel. Ruodi ift bie redfelige Menge, Stuffi bas geringe Bolt; Jager, Fifcher, Birten baben ibre Bertreter, die in mundervollen Liedern die poetischen Seiten ihrer Berufs- und Lebensweise jum Ausbrud bringen. Der Dichter scheint bei dieser symbolischen Kunftbildung der Charaftere es barauf abgesehen zu haben, mit Goethe in beffen naturlicher Tochter zu metteifern, an welcher er, wie oben ergablt wurde, "bie bobe Symbolit" in der Behandlung bes Gegenstandes bewunderte, moburd alles Stoffartige pertilgt, und Alles nur Glied eines ibealen Gangen geworben fei.

Derselbe Kunststyl sinbet sich in der Zeichnung der Frauencharaktere unsers Stücks. Bertha ist die vaterländische Gble nach Geburt und Denkart; doch höher steht noch die großherzige, thatkräftige Schweizer-Bortia, die Gattin Stauffachers, Gertrud. Auffallend mag es erscheinen, daß Schiller seinem Haupthelben in Hedwig eine Gattin gezgeben, welche das beschränkte Hausgefühl, die ausschließende Mutterund Gattenliebe repräsentirt. Shakespeare versuhr in seinem Coriolan eben so, und beibe Dichter hatten dabei vielleicht den nämlichen Zweck, daß die Frauen ihren Männern zu hebenden Fosien dienen sollten.

Eine Figur, die des Johannes Parricida, hat man oft, und nicht mit Unrecht, aus unserer Dichtung weggewünscht. Schon Bouterwed sagte: "Sier verwechselte Schiller das moralische Gesühl mit dem ästhetischen. Wenn unser Gesühl mit der That des Tell erst, nachdem sie geschehen, durch die Konfrontation mit dem Berbrechen des Johann von Schwaben versöhnt werden mußte, so war sie überhaupt keiner dramatischen Dichtung werth." Wie Schiller zu diesem apologerischen Diggriff tam, lagt fich erklaren, obne bag man ibn mit Goethe aus bem "Einfluß von Frauen" berguleiten batte. Er fonnte fich ja pon jeber in feiner Boefie von fittlichepolitischen Ruchichten fcwer logmachen. Die Erhebung ber Schweizer bem modernen Repolutionsmesen auf's bestimmteste entgegenzuseken, mar er bas gange Stud bindurch bebacht gewesen; da wollte er nun am Schluß noch Tell's besondere That als "gerechte Nothwehr eines Baters. ber seiner Kinder liebes Saupt pertheidigt", einer aus Privatrache verübten Mordthat entgegenstellen, und ichoß damit über's Ziel. Er hat den helden die That unter folden Bedrängniffen und mit folder innern Sicherheit pollziehen laffen, daß wir vollkommen beruhigt find, und die schlimme Zusammenstellung mit Barricida, ftatt boberer Befriedigung, nur Zweifel in uns erregen fann, ob benn auch mirklich unfer Gefühl Recht babe. Und bas Bebenklichste bierbei aus fünftlerischem Gesichtspuntt ift, daß diefer Streit ber Em= pfindungen erft gang am Schluß ber Dichtung, wo die Ratharsis voll: endet sein sollte, in uns aufgeregt wird.

Wie an dieser Einzelnheit, so könnte man noch an einigen andern z. B. an der Einsübrung des Rudenz und der Bertha, die an Max und Thekla im Wallenstein erinnern, an dem etwas opernartigen Abschluß des Dramas, an den überschwänglichen Worten, welche der Dichter den einsachsten Menschen, wie dem Fischer im Akt IV, Sc. 1 ("Raset, ihr Winde! flammt herab, ihr Blize!) in den Mund legt, Anstok nehmen. Aber was verschägt das gegen die hohen Borzüge dieses Werks, das uns überall erkennen läßt, wie die Kunst seines Versassen, eben als sein Körper unter der ungeheuren Anstrengung des Geistes zusammenzubrechen begann, im Begriff stand, mit dem reinsten und klarsten Styl der einsachen, ruhigen Natur zusammenzusalen? Und wie hoch ist die Einwirkung anzuschlagen, welche die herrliche Dichtung auf die Belebung des freiheitlichen und vaterländischen Sinnes des deutschen Bolkes geübt hat!

Das lette seiner zu Ende geführten bramatischen Originalwerte bat uns so lange beschäftigt, daß seiner ungefähr gleichzeitigen Uebersetzungen französischer Dramen nur flüchtig gedacht werden kann. Ueber die Bearbeitungen der beiden Picard'schen Luftspiele "Der Parasit" und "Der Nesse als Ontel" genügt, was davon oben im vierzzehnten Kapitel gesagt worden. Die Uebersetzung der Phädra, am 17. December 1804 begonnen und am 14. Januar 1805 beendigt, ein Seitenstück zu Goethe's Mahomet, hängt, wie dieser, mit dem Streben beider Dichter zusammen, der einbrechenden Kunstanarchie durch die französische Regelmäßigkeit einen Damm entgegenzusetzen. Jenes

Schutgebicht "An Goethe, als er ben Mahomet auf die Bühne brachte", bient auch der Phadra zur Rechtsertigung. Sie ist, wie die späteste, so auch die gelungenste, wenigstens die treuste von allen Uebersetzungen Schiller's, und man sieht es ihr wahrlich nicht an, in wie leidensvollen Tagen sie entstanden ist.

Eine portreffliche Dichtung, worin Dramatisches und Aprisches fic miteinander verwebt, ift die gegen ben Schluß bes porigen Rapitels erwähnte Bulbigung ber Runfte. Gie legt Schiller's reiffte Grund: ideen über Runft und Boefie bar und tann als fein aftbetisches Tefta= ment betrachtet werden. Bur Begrugung ber neupermählten Erbpringeffin pon Weimar, Maria Baulowna Großfürstin pon Rugland, bestimmt, bewegen fich bie Bechselreden ber auftretenden Bersonen um ben Gedanten, daß fich ber Fürstin bie Runfte als Erfat barbieten für Manches, mas ibr die kleinern Berbaltniffe Beimar's nicht gemabren konnen. Da ichilbert benn querft ber Runftgenius ben Berth der Künste überhaupt, und jodann der Reibe nach jede einzelne Runft fich felbst, immer mit garter Beziehung auf die Gefeierte und ihre Fa: milie; und zulett ftellen fie einmuthig in barmonischem Bunde fich ben Bunfchen der Fürstin zu Gebot. "Gin ichoneres, poetischer erfundenes Belegenheitsgebicht" - fo urtheilte icon fruber ein Runftrichter mit Recht - "ift wohl nie auf das deutsche Theater gebracht worden."

Es wird dem Leser, indem ich ihm nunmehr die kleinern Poesten der letten Lebensjahre Schiller's vorsühre, nicht Bunder nehmen, daß die lyrische Muse ihm nur wenige Gaben bot, während er mit so glühendem Eiser der dramatischen diente. Bom Frühjahr 1803 bis zu seinem Lebensende entstand kaum ein Dutend selbständiger lyrischer oder lyrischer Gedichte, und von diesen verdankt beinabe die Hällte ihren Ursprung seinen dramatischen Arbeiten. Drei andere reihen sich als Nachwuchs an jene durch Goethe's Mittwochstränzchen hervorgerusenen Gesellschaftslieder des Jahrs 1802. Bon ihnen möge zuerst die Rede sein.

Das umfangreichste derselben, Das Siegesfest, gehört nur der Aussüberung nach dem Jahr 1803, der Konception nach dem Jahr 1801 an. Schiller sandte es den 24. Mai 1803 an Goethe mit der Bemertung, es sei die Aussührung einer Joee, die ihm vor anderthalb Jahren das Kränzchen eingegeben. Weil ein Gesellschaftslied, das nicht einen poetischen Stoff behandle, leicht in den platten Ton der Freimaurerslieder einschlage, sei er gleich in das volle Saatenseld der Ilias hineinzgesallen, und habe sich geholt, was er nur schleppen konnte. In seinem Kotizenkalender heißt es unter dem 22. Mai 1803: "Helden vor

Troja fertig." Die Strophenform ift biefelbe, wie im begeifterten Sumnus "Un die Freude", aber ber Inhalt himmelweit verschieden und gur Belebung gefellichaftlicher Luft wenig geeignet. Furchtbare Gegenfate im Loos ber Sterblichen, buntle Rathfel bes Schicffals ichilbert bas Gebicht in ben acht erften Strophen; bann preift es ben Rubm. ber uns überlebt, bie belbenmuthige Aufopferung fur's Baterland, die auch der Feind anerkennt, des Bacchus Gabe, die uns in fuße Bergeffenheit bes Leibens wiegt, und gulegt tritt die Seberin Raffandra auf, die in bes Lebens Tiefen blidt, und bezeichnet alles irbifche Wefen als Rauch und Schaum, woraus bann die Lehre bergeleitet wird, bag man bie Stunde genießen muffe. Das ift freilich ein poetischer Stoff, aber gewiß fein dem Gefellschaftsliede gusagender Inhalt. - Etwas frühern Urfprungs mar bas Bunfchlieb "Bier Clemente, Innig gefellt". Schiller verwieß in einem Brief an Rorner vom 20. Juni 1803 auf daffelbe als bereits im zweiten Bande feiner Gedichte befindlich. Das Lied fällt unter Schiller's fleinern Gebichten icon durch feine knappe, trefflich behandelte metrifche Form auf; und, wie diese, ift auch ber gange sprachliche Ausdruck ungemein förnig und traftig, ber Inhalt enge jufammengebrangt. Aus vier Elementen ift Die Rorperwelt gufammengesett, aus vier Elementen wird ber Bunich bereitet, vier Elemente bilben auch das Menschenleben - bas ift bas Thema des anmuthigen Liedes. Es laufen also bier nicht, wie gewöhnlich in finnbilblich vergleichenden Gedichten, zwei, fondern brei Barallelreiben pon Borftellungen nebeneinander, fo jedoch, bag ftellenweise eine Lude in ber einen ober andern Reihe bleibt. - Gine eben fo gelungene Produttion ift das Bunichlied im Rorden gu fingen, das Schiller ben 20. Juni 1803 burch Relter an Rorner fchidte. Ge ftellt bem fraftvollen Birfen ber Ratur im Guden bie erfindungreiche Thätigfeit ber Runft, Die auch den Rorden gu er: heitern weiß, gegenüber, und bebt als Reprajentanten der Naturerzeugniffe den Wein, als den der Runfterzeugniffe ben Bunich hervor. Die Neberlegenheit beffen, mas Ratur lebendig bilbet, wird zwar anerkannt, aber als Burge bes Genuffes der Runftprodutte bas Bewußtfein gepriefen, daß mir fie ber Geiftestraft bes Menichen verbanten.

Als ein einzeln stehendes Gedicht des Jahrs 1803 ist Der Pilgrim zu erwähnen, bessen Konception vielleicht einer frühern Zeit anzgehört. Es befand sich schon im zweiten Band der Gedichte, den Schiller am 20. Juni 1803 an Körner schilte. Die das Mädchen aus der Fremde, ist es allegorischer Art, und zeichnet sich auch, wie jenes, durch leichten, gefälligen Ausdruck und durch Klarheit und Einheit des

Bilbes aus. Dem Sinne nach ist es dem Gedicht "Sehnsucht" verswandt, hinter dem es auch in der Sammlung eingereiht ist, und verssinnbildlicht entweder überhaupt das vergebliche Ringen nach dem Zbeal, oder, was mir wahrscheinlicher ist, der Pilger bedeutet den Forschernach beruhigender Wahrheit, den seinem Ziel immer sern bleibenden Waller nach dem Lande eines ungetrübten Seelenfriedens.

Bon den mit Schiller's Dramen in Begiebung ftebenden Gedichten ift Der Jungling am Bach fur bas am 5. Mai 1803 beendigte Luftipiel "Der Barafit" geschrieben worden, und baber fpateftens im April 1803 entstanden. Die Romange bildet gewiffermaßen ein Gegenftud ju "Des Mädchens Klage." In Dieser spricht die Trauer um entschwundenes Liebesglud aus bem Munde des Maddens, in jener ein ungeftilltes Berlangen aus bem Munde bes Junglings; bort fit Die Rlagende "an des Ufers Grun", bier ber Sehnsüchtige an ber riefelnden Quelle. Weder in bem einen, noch dem andern Gebicht drudt fich eine individuell motivirte Stimmung noch eine Charaftereigenthümlichkeit der Berson aus. — Beit objektiver gehalten find brei neben bem Drama Tell entstandene Gedichte: Der Graf pon Sabs= burg, das Berglied und Der Albenjäger. Der Graf pon habsburg, unter Schiller's Balladen die lette, geborte zu den "poeti= fchen Fabritaten", die Schiller am 24. Mai 1803 einem Briefe an Goethe beilegte. Sie entsprang aus ben Borftudien jum Tell, wie ber Rampf mit bem Drachen aus benen zu ben Daltefern. 2113 feine Quelle bezeichnet Schiller felbft in einer Anmerkung gum Gebicht ben Siftoriter Tidudi, ber in feiner Belvetifchen Chronit das Bufammentreffen Rudolph's von Sabsburg mit bem Briefter ergablt. Der Grundidee nach liegt unfere Ballade dem driftlichen Boltsfinne nicht minder nabe, als der Gang nach dem Gifenhammer. Fromme Demuth wird burch boben irbischen Glanz belohnt, die aute That mit der Bergeltung augenfällig verknüpft. Dagegen weicht in ber Bebandlungsmeife bes Stoffs ber Graf von Sabsburg vom Gange nach bem Gifenhammer gang ab und zeigt wieber Schiller's bramatifden Ballabenftpl. Babrend er dort einfach der Erzählung folgte, wie fie in der Quelle porlag, bichtete er bier die Scene ju Machen, das Auftreten bes Sangers, Die Ibentität beffelben mit bem Priefter bingu, vereinigte baburch zwei pon einander entfernte Zeiten, Die Prophezeiung und ihre Erfüllung, die fromme That und ihren Lohn in Ginen begrangenden Rahmen, und brachte so eine scenische Einheit und Abrundung, abnlich wie im Rampf mit bem Drachen, berpor. Der iprachliche Musbrud ift, bem Iprifden Gefühlsfdmunge entsprechend, lebendig und gehoben. - Das Berglied ift ju Anfange bes Jahrs 1804 entstanden. Um 26. 3amuar fandte Schiller es als "eine tleine poetifche Aufgabe jum Dediffriren" an Goethe, welcher barauf antwortete : "Ihr Gebicht ift ein febr artiger Stieg auf ben Gotthardt, dem man fonft noch allerlei Deutungen jufugen tann." Schiller folgte in ber Schilberung bes Deges bis jum Urfernthal ber Beschreibung bei Safi (II, 195 ff.). Seinem Sauptinhalt nach findet fich bas Gedicht in ber vorletten Scene bes Tell wieder, und die Eingangsscene des Dramas enthält ein Berglied pon verwandtem Charafter ("Es bonnern bie Soben, es gittert ber Steg"). - Bas die Entstehungezeit des Alpenjagers betrifft, fo findet fic in Schiller's Ralender unter bem 5. Juli 1804 die Notig: "Un Beder nebft bem Alpenjager." Doch durfte bas Gebicht, wie bas nachft= porige, icon ju Anfange bes Jahrs 1804 über ber Arbeit am Tell begonnen, wenn auch erft im Sommer abgeschloffen worden fein. Die zu Grunde liegende, mannigfach parifrende Boltsfage fand er obne Zweifel in einer ber gablreichen Schriften, die er fur ben Tell las. In R. B. von Bonftetten's Schriften (Burich 1793) hat fie in den Briefen über ein schweizerisches hirtenland folgende Geftalt : "Alte Eltern hatten einen ungehorsamen Sohn, ber nicht wollte ihr Bieb weiben, sondern Gemfen jagen. Bald aber ging er irre in Giethaler und Schneegrunde. Er glaubte fein Leben perloren. Da fam ber Geift des Berges und fprach ju ihm : Die Gemfen, Die bu jagft, find meine Beerbe; mas verfolgst bu fie? Er aber ging nach Sause und weidete bas Bieb." 2113 Grundgebante blidt aus bem Gebicht bervor; die milbichmeifende Junglingetraft, ju beren Bugelung liebevolle Barnung nicht ausreicht, wird burch die erhabene Gewalt ber Ratur in die bem Menschen gefetten Schranten gurudgewiesen. - Mit ben iconen Stangen Bil: belm Tell begleitete ber Dichter bas Exemplar feines gleichnamigen Dramas, bas er am 25. April 1804 feinem Gonner, bem bamaligen Rurfürsten Erzkangler von Dalberg, überfandte. Das Gebicht folieft fich an bas Drama, wie "Thetla" an ben Ballenftein und "Das Mabden von Orleans" an bie Jungfrau, als ein apologetisches Boem.

Ge bleiben noch brei Stammbuch blätter zu erwähnen. Bei zweien ift die Entstehungszeit zweiselhaft. Die Berse In das Folios Stammbuch eines Runstfreundes führt hoffmeister unter ben Brodutten bes Jahrs 1804 an letzter Stelle mit beigefügtem Fragezeichen auf. — Goedefe theilt in seiner historische kritischen Ausgabe nach einem Exemplar in ber hamburger Stadtbibliothet folgende Berse In ein Stammbuch mit, die er vermuthungsweise in's Jahr 1803 sest:

Zerstöre keinem Kinbe Sein buntes Kartenschloß; Reiß nur des Jrrthums Binde Dem Mann von starker Seele los. Doch — ahnde stou nur Wahrheit, Und schaust noch selbst kein Sonnenlicht, So reich zu höh'rer Klarheit
Ihm deine Lampe nicht. —

Die Berse Einem Freunde in's Stammbuch, herrn vom Mecheln aus Basel, schrieb Schiller ben 16. März 1805. Es war böchst wahrscheinlich das letzte kleine Gedicht, das er versaßte. Die Schlußworte "und so ist ewige Jugend bein Loos" können wir auf ihn selbst zurückwenden; denn er lebt im Andenken der Nachwelt, nicht wie Goethe als ein würdiger Greis, der seine Lausbahn vollendet bat, sondern als ein jugendlich strebender Mann fort.

## Sechszehntes Kapitel.

Tobesahnungen. Schiller's Gemuthsentfaltung am Lebensende. Erfrankung im Februar 1805. Arbeit am Demetrius. Abermalige Erfrankung zu Ende Aprils. Schiller's Tob und Begräbniß. Weltantheil. Goethe's Trauer.

Das Jahr 1805 eröffnete sich unter trüben Aspetten für Schiller, und zugleich für Goethe. Letterer, der bei aller Geistesklarheit nicht frei von einem ererbten abergläubischen Hange war und sich mitunter durch Borgefühle beängstigen ließ, sand beim Durchlesen seines Glüdewunschbillets zum neuen Jahr an Schiller, daß er geschrieben hatte: "zum letten neuen Jahr." Boll Schrecken zerriß er das Billet, begann ein neues, und enthielt sich, als er wieder an die betressende Stelle tam, nur mit Mühe der Wiederholung des ominösen Bortesteltetam. Noch denselben Tag vertraute er der Frau von Stein seine Borahnung, daß entweder er oder Schiller im Lauf des Jahres scheiden werde. Anlaß zu Besorgniß bot allerdings Besoer Gesundheitszustand; denn auch Goethe tränkelte, und manchmal recht schwerzlich, den Winter und das Frühjahr hindurch; doch ungleich tieser war Schiller's Körper zerrüttet. Seit dem vorigjährigen Krantheitsansall in Jena waren seine

physischen Kräfte sehr gesunken; die Gesichtsfarbe hatte sich in's Graue verändert, sein Gang wurde unsicher und die Haltung etwas gebückt, so daß die Freunde ost darüber erschraken; denn disher war man gewohnt, die hohe Gestalt mit der breiten Brust, daß Haupt ein wenig zur Seite geneigt, sesten militairischen Schrittes daherwandeln zu sehen wodei er den Stock in der Rechten zu schwenken pslegte. Schiller ahnte wohl, was ihm bevorstand, kämpste aber fortwährend, wie ein Held gegen Körperschwäche und Kleinmuth. Ties berührte ihn gegen Jahressansang die Nachricht von dem Hinscheiden Huber's, des Freundes aus der Leipzig-Dresdener Periode, wenn er gleich, seit dessen Berhältniß zu Körner's Schwägerin Dora sich gelöst hatte, mit ihm nicht mehr in Berbindung stand. Der Tod des Mitgenossen schwarer ließ ihn nur noch dessensen, was der unglückliche Freund ihm einst geweien war.

Ueberhaupt entfaltete fich feine Gemuthswelt im letten Winter und Rruhjahr, mahrend fein Leib babinwelfte, ju ber reichften Blutben- und Fruchtfülle; er mar gerade in jenen Krankbeitse und Leidenstagen ber liebenswürdiafte Menich. "Gine unaussprechliche Milbe", ichreibt feine Somagerin Karoline, "burchbrang fein ganges Bejen und gab fich fund in all feinem Denken und Empfinden; es war ein mahrer Gottes: frieden in ibm." Sogar fur Beterogenes murbe feine Natur. als ob fie jum Lebensabidluß fich noch raich batte erweitern wollen. liebevoll empfänglich. Un Berber's Philosophie ber Geschichte ber Menscheit batte er nie recht Geschmad finden tonnen ; jest fagte er : "Ich meiß nicht, wie mir ift; bies Buch fpricht mich jest auf eine gang neue Beife an und wird mir febr lieb." Auch fein Gefühl für Dufit ichien fich zu erhöhen. Alls er bie Arie Bingarelli's Ombra adorata aspetta aus Romeo und Rulie feelenvoll portragen borte, mar er auf's tieffte bewegt und gestand, baß ibn nie ein Gejang fo machtig ergriffen babe. Beinrich Bog, ber Sohn bes berühmten Somer-leberfegers, feit bem Frühjahr 1804 Gymnafiallehrer in Beimar und Schiller's wie Goethe's Sausfreund, außert wiederbolt in feinen Radricten über Schiller's lente Lebenstage, jener Bers "Diesen Ruf ber gangen Belt!" jei bei ibm teine Dichterhyperbel, fonbern mahrfter Gemuthsaustrud gemefen ; mit einer achten Chriftugliebe batte er gern alle Menschen als Bruber in feine Arme gefchloffen. Erscheint in feinen Schriften bas Erhabene dem Schonen überlegen, fo mar umgekehrt, bejonders mabrend ber fpatern Jahre, in feinem Leben bie Unmuth noch größer als bie Burbe: und man fühlte fich noch mehr gebrungen ibn gu lieben, als man ibn perebren mußte.

Einzig ichon und innig mar fein Berhaltniß zu feinen Rinbern, Die Rinder lieben, wie er, tann nur ein Menich, ber, wie er, aus ben weiten Arragngen ber Rultur julett felbst wieber jum Rinbesfinne gurudgefehrt ift. Die feine Dichtung, mar auch fein Leben, als es fic jum Ende neigte, bei einer zweiten, bobern Natur angelangt. Bei Tifch faß er meiftens zwischen zweien seiner Rleinen und liebtofte fie und tanbelte mit ihnen. Wenn eines zu ihm auf fein Rimmer tam, fo fletterte es an ibm hinauf, ibn ju tuffen, was oft Dube genug toftete, da feine Figur fo lang mar, und er nichts that, um des Rindes Aufgabe ju erleichtern. Beinrich Bog fand ibn mehrmals auf ber Erbe liegend im Spiel mit einem ber Rleinen, und Frau Griesbach erzählte, in Jena, als er noch in ihrem Sause wohnte, babe er oft mit seinem Rarl Löwe und hund gespielt, wobei abwechselnd ber Alte und ber Junge den Löwen gemacht habe, und beide auf allen Vieren berum= gefrochen seien. Die viel Schweres ibm bas Schickfal im Leben auf: geburdet hatte, von einer Seite mar er gludlich, wie Benige, In seiner Frau und den Kindern, schrieb er einmal an Fischenich, habe ibm der himmel nichts als Freude gegeben.

Jeber muß von einem Gefühl, wie beim Anschaun der Katastrophe eines erhabenen Trauerspiels, ergriffen werden, der Schiller's lette Lebenszeit betrachtend sich in das, was damals sein Seelenleben bewegte, hinein zu denken und zu empsinden vermag. Das war kein Scheiden, wie das eines gewöhnlichen Sterblichen. Aus einem holden Familienzirkel, einem Kreise liebender und verehrender Freunde, aus äußern Berhältnissen gerissen zu werden, die nach langem mühevollem Ringen sich endlich freundlicher zu gestalten beginnen — das widersärtt auch hundert Andern. Aber die Trauer um eine Fülle von Geistessschäben, die man ungehoben mit in's Grad nehmen muß, das ist ein Schmerz, den das Schicksal nur wenigen Auserlesenen auferlegt. Und bennoch trug er auch diesen Schmerz mit einer staunenswürdigen Fassung und benutzt jeden Moment, der ihm noch vergönnt war, zu rastlosem Schafsen und Wirken.

Wie schon früher erzählt worden, beschäftigte sich Schiller in der ersten Januarhälste, unvermögend zu einer Originalproduktion, mit der Beendigung der Uebersetzung der Phädra. Sie trug ihm zu seiner großen Freude den wärmsten Dank des Herzogs ein. Gegen die Mitte des Monats wurden die Seinigen von einem epidemischen Schnupsensieder ergriffen; auch er selbst begann sich unwohler zu sühlen. "Leider geht's uns allen schlecht", schried er den 14. Januar an Goethe, "und der ist noch am besten dran, der, durch die Noth gezwungen, sich mit

dem Kranksein nach und nach hat vertragen gelernt." Die nächsten acht Tage, fügte er hinzu, werde er an einen Versuch wenden, ob er sich zum Demetrius in die gehörige Stimmung versehen könne. Der Versuch mißlang, wie es scheint; denn unter dem 24. Januar heißt es in seinem Notizenkalender: "Heute an die Kinder des Hauses gegangen." Aber auch in diese Arbeit kam bald eine Unterbrechung. In der ersten Februarhälfte wurden Schiller und Goethe ungefähr gleichzeitig von einer ernstlichen Krankheit darnieder geworsen. Goethe's Uebel war eine mit heftigen Krämpsen verbundene Rierenkolik, Schiller's Leiden ein katarrhalisches Nervensieder. In seinem Kalender sinden wir unter dem 9. und 11. Februar nächtliche Fiederansälle notirt. Beinahe zwei Wochen dauerte die Krankheit fort, und immer über den dritten Tag kam ein Fiederparorysmus, der ost sehr heftig war.

Der gute Beinrich Bog, ber bei Schiller und Goethe abmedfelnd machte, und auch am Tage ihnen oft gur Seite mar, ergablt, Goethe jei ein etwas ungebuldiger Kranter, Schiller bagegen bie Sanftmuth felbst gemesen. Schnell mar er getröftet, so oft eines ber Rinder fam. Als er Abends einmal aufftand, im Zimmer bin- und berzugeben, griff ibm Bos unter Die Arme. "Bin ich benn wirflich fo binfällig?" fragte er, trat an den Tifch, putte bas Licht und rief triumphirend : "Boß, ich bin nicht matt, ich habe bas Licht mit steifem Urm pugen fonnen!" Gegen Mitternacht marb er unruhiger und bat feine mach gebliebene Lotte, fich zu entfernen. Alls fie zögerte, wiederholte er bringender, dann mit Beftigkeit den Bunfch. Raum mar fie die Treppe binunter, jo fant er bewußtlos in Boffens Urme. Aus liebepoller Rudficht für Die Gattin hatte er ber Dhnmacht gewehrt, Die nun um fo gewaltsamer bereinbrad. Bog rieb ibm Bruft und Schlafe mit Beingeift. Wieber au fich gelangt, fragte er fogleich : "Sab' ich verwirrt gesprochen? Sat meine Frau mas gemerkt ?" Bog verneinte Beibes feierlich. Da begann er benn bald wieder ju icherzen und verglich fich mit Mahomet, der einmal mahrend der Zeit, wo er den Ropf in's Baffer ftedte und wieder berauszog, gange viergebn Jahre durchlebt habe; fo feien auch ihm mabrend der Ohnmacht wohl hundert Dinge durch den Ropf gefabren.

An einem der folgenden Abende wollte er durchaus nicht, daß Boß bei ihm wache. Endlich mertte Boß, die Redoute jenes Abend sei Schuld daran, und Schiller wolle ihm, dem fleißigen Masteradebesucher, die Freude nicht rauben. hierüber bis zu Thränen gerührt, sagte Boß: "Mein bester herr Hofrath, Sie wissen nicht, welch ein Bergnügen es für mich ift, bei Ihnen zu wachen." Da reichte ihm Schiller freundlich

einwilligend die hand und fing sogleich wieder an zu scherzen: "Sie hätten nur auf die Masterade geben sollen; vielleicht wäre ich Ihnen nachgeschlichen. — Nicht wahr? Da wären Sie doch erschrecken und hätten geglaubt, ich sei gestorben, und mein Geist sei es, der sie heimssuche." Boß mußte in dieser Nacht durchaus eine Pfeise rauchen und sich so sehen, daß er wenigstens den Dampf davon tostete und so einen Borschmack seiner Gesundheit einathmete.

Gegen den 20. Februar begann die Krantheit zu weichen. "Wie kindlich froh war da der Mann!" erzählt Boß. "Wie zählte er die Bissen, die er aß, und freute sich, daß er wieder so krästig speisen konnte! Wie spielte der liebenswürdige Hausvater mit seinen Kindern! Er gestattete der kleinen Karoline, in der Kassecstunde dei ihm zu "schwaruzen". Die kleine Emilie nahm gr auf den Urm, küßte sie, und sah sie dann mit einem Blick voll verschlingender Innigkeit an, recht als wollte er sein unendliches Glück im Besit dieses Kindes zu Ende denken. Wie fröhlich war er, als ich zum ersten Mal wieder mit ihm spazieren suhr! In den noch undelaubten Bäumen sah er einem baldigen Frühling entgegen. An den Frühling knüpste er Reisepläne, an die Reisen Gesundheit und an die Gesundheit — Werke."

Indes fo frohgemuth und hoffnungereich, wie er fich bier bemt jungen Freunde und ben Geinigen gegenüber gab, mar es ihm nicht immer um's Berg. Gin Billet aus Diefen Tagen an Goethe verrath. daß auch bem ruftigften Geift in einzelnen Momenten ber Duth fant. "Es ift mir erfreulich", ichrieb er ben 22. Februar, "wieber ein paar Reilen pon Abrer Sand zu feben, und es belebt wieder meinen Glauben. daß die alten Zeiten gurudtommen tonnen, woran ich manchmal gang verzage. Die zwei harten Stofe, Die ich nun in einem Zeitraum pon fieben Monaten auszustehen gehabt, haben mich bis auf die Burgeln erschüttert, und ich werde Mübe haben, mich zu erholen. 3mar mein jegiger Anfall icheint nur bie allgemeine epidemische Urfache gehabt gu haben; aber bas Rieber mar fo ftart, und hat mich in einem fo ge= fcmachten Buftand überfallen, baß mir eben fo Muthe ift, als wenn ich aus der schwersten Krantheit erftunde; und besonders habe ich Mube. eine gemiffe Mutblofigfeit zu befampfen, Die in meinen Umftanden bas folimmfte Uebel ift."

Der Eifer, womit in diesen Tagen Schiller's Einbildungstraft sich in den weitesten und kühnsten Reiseprojetten erging, laßt der ähnlichen Plane gedenken, denen wir so oft bei unheilbaren Bruftleibenden im letten Stadium ihrer Krankheit begegnen. Mahrend er, wie er von Uttinghausen sagt, in stets engerm Kreise sich dem engsten und letten,

wo alles Leben itille fteht, langfam zubewegte, ichien fein Geift ber phnifchen Rothmendigfeit gu fpotten. Ihn verlangte, Die Seimath Tell's ju feben, fie mit feiner Schilderung ju vergleichen. Als aber Die Seinigen, auf Diefen oft wiedertebrenden Munich eingebend, ben Blan naber besprachen, fagte er: "Alle Brojette, bie ibr für mich macht, laßt nur nicht über zwei Jahre fich binaus erftreden". Dann wollte er bas ftille, malbumfrangte Bauerbach, bas Ufpl feiner Jugend= jahre, wiederieben, und von bort aus bie Schwestern ju Meiningen und in Schwaben besuchen. Boll tiefer Sehnsucht nach dem Meere suchte er ein ander Dal mit Lotte und Raroline ben furzeften Weg bortbin auf, entwarf ben Blan einer Reife nach Rurbafen und bachte fich ichon von dem lieben Bog in Die Sutten der ehrlichen, aaftfreien Dithmarfen eingeführt. Gine Reise nach bem Mittelmeer, meinte er, fei gu toft= fpielig fur ibn, ba er fich nicht pon feiner Kamilie trennen tonne. Dann rief er wieder aus: "Ich alaube noch nach China zu kommen; freilich wurde es ichwer balten, aber raubte man mir bie hoffnung mit eiferner Strenge, es wurde mich ungludlich machen."

Das febnfüchtig erharrte Wiederseben Goethe's fant in den ersten Tagen bes Mars ftatt. Bon, ber ibn bei Goethe angemelbet batte und bem rubrenden Auftritt beiwohnte, ergablt: "Gie fielen fich um ben Bals und füßten fich in einem langen, berglichen Ruß, ebe einer pon ihnen ein Bort bervorbrachte. Reiner ermabnte meber feiner Rrantheit, noch ber des Andern, fondern beibe genoffen ber ungemijchten Freude, wieber mit heiterm Geifte vereint zu fein." In ber erften Marghalfte faben fie einander noch mehrmals; boch als dann ein scharfer Nordwind eintrat, bielt Schiller fich auf Goetbe's Rath zu Sause und wibmete fich in ber Burudaegogenheit mit boppeltem Gifer bem Demes trius. "3d habe mich", fdrieb er ben 27. Marg an Goethe, "mit gangem Ernft endlich an meine Arbeit, ben Demetrius, angeklammert, und bente nun nicht mehr fo leicht gerftreut ju werben. Es hat schwer gehalten, nach fo langen Baufen und ungludlichen Zwischenfällen wieber Bofto zu faffen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Jest aber bin ich im Buge." Go trug er die Thatigfeit bis an ben Rand bes Grabes; Die Beiftestraft fiegte noch einmal über bas torperliche Leiben; fein icheinbares Genesen mar ein lettes, bas balbige Erloschen fundenbes, aber glangendes Aufleuchten ber Lebeneflamme. Denn ber Demetrius, womit er pon uns Abicbieb nabm, ift swar nur ein Torfo, aber einer, ber bie Sand bes vollenbeten Runftlers verrath. Betrachtet man ein= gebend, mas fich an Entwurfen, Stiggen und Bruchftuden theils in Schiller's Berten, theils in hoffmeifters Supplementen bang (III, 301

bis 347) findet, so gewinnt man die Ueberzeugung, daß das völlig ausgeführte Wert durch geheimnisvolles, wunderbares Spiel des Schicks sals, durch Mannigfaltigkeit und Glanz der Situationen, durch Reichsthum der Begebenheiten und Charaktere die frühern Stücke sämmtlich übertroffen haben würde.

Wahrscheinlich war es ber Ausenthalt W. v. Wolzogen's am Kaiserbose zussetersburg, was Schiller's Ausmerksamkeit dem Norden und der russischen Geschichte zuwandte; und die Verehrung und die Zuneizgung, die er der Großfürstin Maria Paulowna widmete, gab wohl bei der Abwägung der beiden verwandten Sujets Demetrius und Warbed den Ausschlag zu Gunsten des erstern. Zugleich mochte es für den Dichter einigen Reiz haben, mit diesem Gegenstande den geographischen Bezirt seiner dramatischen Boesie erweitern zu können, was nicht der Fall war, wenn er den Warbed wählte. Hatte doch disher schon seine tragische Muse Deutschland und Böhmen (die Räuber, Kabale und Liebe, Wallenstein), Italien (Fiesko), Sicilien (die Braut von Messina), Spanien (Don Karlos), England (Maria Stuart) und Frankreich (die Jungfrau) durchschritten; wie schön, wenn sie nun auch sern in Polen und auf den endlosen Sbenen des Czaarenreichs ihr Banner aufspstanzte!

Wenn eben von einem feltsamen Schickfalsspiel in Diefer Tragobie bie Rede mar, fo foll damit nicht gefagt fein, daß Schiller bier auf Die Schickfalsidee, Die der Braut pon Messina zu Grunde liegt, gurudaugreifen gebachte; pielmehr follte Alles burchaus natürlich motivirt und por bem Verstande gerechtfertigt werden. Aber in ben tiefsten Abgrunden bes Seelenlebens und in einer, wenn gleich naturgemagen, doch ergreifenden und wie ein Bunder überraschenden Berkettung ber Greigniffe follte bas tragifche Bathos murzeln. Darin murbe also hauptfachlich Schiller's Fortichritt in Diefer Tragodie und ibr Charafteriftisches bestanden baben, daß er zwar den natürlich menschlichen und objektiv geschichtlichen Boden bes Tell nicht verlaffen batte - benn bas Drama follte den anarchischen Wendepuntt ber ruffischen Geschichte mit einer herzerhebenden Berfpettive in Die Butunft barftellen -, bag er aber in Diesem modernen Genre und Geift einen Charafter und eine Fabel, Die in fich felbst weit verhangnifvoller und tragischer als die Braut und Ballenftein find, ausgeführt haben murbe.

An Großartigfeit und dramatischer Bewegung hätte der Krakauer Reichstag die Rütli-Scene eben so weit überboten, als die ganze Tras gödie das Schweizergemälde. Auch ware Demetrius wahrscheinlich in noch höherm Grade, als Tell, ein objektiv gehaltenes Drama geworden. Wie umfassende und gründliche Vorstudien Schiller gemacht, um das neue Stück mit naturgetreuen und lebensvollen Gestalten zu füllen, erztennt man aus dem in Hoffmeister's Supplementen Mitgetheilten. Legte er sich doch sogar zu diesem Zwed eine Sammlung russischer Sprüchwörter an. Das polnische, das russische, das Kosafenwesen, das Land, das Klima — Alles sollte zur lebendigsten Anschauung gebracht werden.

Was die Charaktere betrifft, so wäre neben Demetrius, welchen der Dichter selbst in den seinen Werken einverleibten Stizzen charakterisitt hat, neben Boris, Romanow und vielen andern bedeutsamen Männerzgestalten in Marina, Marsa, Axinia höchst anziehende Frauenfiguren vorgeführt worden — eine Mannigsaltigkeit beiderlei Geschlechts, wie nicht leicht in einem andern Schiller'schen Drama. Die klarsehende, hochsahrende Marina ist eine Natur von tragischer Größe; ihren Charakter zeichnen die Verse:

D unschmachafte Wiederkehr bes Alten! Langweilige Daffelbigkeit bes Daseins! Lohnt sich's der Müh zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sein; Sonst alles Andre ist mir gleich gemein.

Gine ganz neue Figur in der Reihe der Schiller'schen Frauengestalten ist die Czaarin Marsa. Ihren bodenlosen Gram, der keinen Ersat will für's Unersetzliche, und dann, bei der Nachricht, daß ihr Sohn noch lebe, ihr hervordrechendes Muttergefühl hat Schiller mit einer solchen Macht und Wahrheit geschildert, daß vielleicht an dieser Schilderung ihm das Herz brach. Der Monolog der Marsa ist das Letzte, was er geschrieben hat. Man fand nach seinem Tode das Manustript desselben auf seinem Schreibtisch. Welches Weh mochte es für ihn sein, von einem so glänzend begonnenen Werke scheiden zu müssen!

Und wie viele Stoffe noch hatte er tünftigen Tagen aufgehoben, um sie näher zu prüsen und eventuell in Angriff zu nehmen! Es hat sich nicht weniger als ein Biertelhundert von Titeln projettirter Dramen erhalten. Da finden sich eine "Sicilianische Besper", ein "Henry IV. oder Biron", eine "Gräfin von St. Geran", eine "Charlotte Cordan", eine "Bluthochzeit von Mostau", "Die Gräfin von Flandern", "Graf Königsmart", eine "Chriede", eine "Rojamund oder die Braut der Hölle", ein "Themistotles", "Der Tod des Britannitus", "Das Schiff" u. s. w.

3m April fette ber Genesende feine Arbeit eifrig fort; boch ver- faumte er auch nicht, burch bisweiligen Besuch Goethe's ober ein Er-

fdeinen bei Sofe ober eine Promenade bei gutem Better fich ju erbeitern. Auf einem Spaziergang im Bart - es war fein letter äußerte er gegen seine Schwägerin Raroline : "Benn ich nur noch fo piel gurudlegen tann, bag meine Rinder por Abhanaigteit geschütt find! Der Gedante an eine folde ift mir unerträglich." Ruweilen richteten fich feine Bedanken in die Ferne; er ordnete Geldangelegenheiten und idrieb Briefe an Freunde und Bermandte. Gin unpergleichlich ichoner Brief ift ber vom 2. April an B. v. Sumbolot in Rom. "Für unfer Einverständnig", fdrieb er, "find feine Jabre und feine Raume. 3br Wirkungefreis tann Sie nicht fo gerftreuen, und ber meinige mich nicht fo febr pereinseitigen und beschränken, daß wir einander nicht immer in dem Burbigen und Rechten begegnen follten. Und am Ende find wir ja beide Idealisten, und wurden uns schämen, uns nachsagen zu laffen, baß bie Dinge uns formten, und nicht wir bie Dinge." Ertennt man hieraus feine eigenthumliche Ueberzeugungstreue bis in ben Tob, fo mebt und aus einer andern Stelle bes Briefs feine beutiche Gefinnung erquidend an : "Ich munichte mir anschaulich zu machen, wie Sie in Rom leben, und worin Sie leben. Der deutsche Beift fitt in Ihnen zu tief, als daß Sie irgendwo aufboren konnten, deutsch zu empfinden und zu denken, Frau von Stael hat mich bei ihrer Unwesenheit in Beimar auf's neue in meiner Deutschbeit bestärft, jo lebhaft fie mir auch die vielen Borguge ihrer Nation por der unfrigen fühlbar machte."

Wenn er bier noch einmal dem fernen geistvermandten Freunde einen gedankenreichen Brief widmete, fo fprach er zu berfelben Beit gum letten Mal fein treues Bruderherz in einem Brief an feine jungere Schwester aus. "Ja wohl ift es", so beginnt er, "eine lange Zeit, qute, liebe Luife, daß ich bir nicht geschrieben babe; aber nicht vor Berstreuungen habe ich bich vergeffen, sondern weil ich in dieser Beit jo viele harte Rrantheiten ausgestanden, die mich gang aus meiner Ordnung gebracht baben. Biele Monate hatte ich allen Muth, alle Beiterfeit verloren, allen Glauben an meine Genefung aufgegeben. In folder Stimmung theilt man fich nicht gern mit; und nachher, ba ich mich wieder beffer fühlte, befand ich mich meines langen Stillichweigens wegen in Berlegenheit, und fo murde es immer aufgeschoben. Aber nun, da ich durch beine schwesterliche Liebe wieder aufgemuntert worden, fnupfe ich mit Freuden ben Faden wieder an, und er joll, fo Gott will, nicht wieder abgeriffen werden." Und wie bald mar er für immer abgeriffen !

Um 28. April, swölf Tage vor feinem Tobe, war Schiller noch am Sofe. "Ich half ihn fcmuden", erzählt Boß, "und freute mich

feines gefunden Aussehens und feiner ftattlichen Figur im grunen Galatleide." Montag ben 29. wurde Clara von Sobeneichen, eines iener Ritterschauspiele bes befannten Chr. S. Spieß, gegeben. Schiller ftand eben im Begriff, mit feiner Schmagerin Karoline in's Theater au fabren, als Goethe jum Besuch eintrat. Diefer magte eines torperlichen Migbehagens wegen nicht, ben Freund zu begleiten, und wollte ibn boch auch nicht vom Schauspiel gurudhalten; und fo ichieben fie denn por Schiller's Sausthur pon einander - auf Nimmerwiederfebn. Mis Bog am Schluß bes Stude, feiner Gewohnheit gemäß, aus bem Parterre in Schiller's Loge hinaufging, um ibn nach Saufe gu begleiten, fand er ibn in beftigem Fieber, bag bie Bahne flapperten. Ru Saufe angelangt, ließ Schiller fich Bunich bereiten, burch ben er fich auch jonft ju ftarten pflegte. Um folgenden Morgen befuchte ibn Bog und traf ibn matt, in einem Mittelzustand zwischen Schlafen und Bachen auf bem Sopha ausgestredt. "Da liege ich wieder", fagte er mit bobler Stimme. Die Rinder tamen und fußten ihn. Er bewies wenig Theilnahme und außerte nichts von väterlichem Dant - mas fein gutes Symptom mar. Doch erholte er fich balb wieder etwas, und fein Buftand ericbien ben Seinigen noch nicht bedenklich. Außer einigen andern Freunden empfing er ben nach Leipzig burchreisenden Berlagebandler Cotta ; die Abmachung alles Geschäftlichen murde jedoch ber Rudreise beffelben porbehalten. Der treue Bog erbot fich wieber jum Nachtwachen; ber Kranke lehnte es bankend ab, er wollte allein mit seinem bemährten Diener Rudolph bleiben. Bei Tage hatte er am liebsten Lotte und feine Schwägerin um fich. Starte, ber ibn fonft in abnlichen Buftanden behandelt hatte, mar ju großem Rummer von Schiller's Angehörigen mit der Großfürftin und Bolgogen nach Leipzig gereift; aber der Rrante versicherte ben Seinigen, er merbe vom ftell= vertretenden Urgt Suichte genau nach Starte's Methode und Recepten behandelt. Er fehnte fich nach feines Schwagers Wolzogen Rudfebr, wahrscheinlich, weil er ihm Manches vertrauen wollte, was schlimmften Falls für die Geinigen geschehen folle.

Bis zum 6. Mai war sein Kopf ganz frei. Am Abend des 6ten fing er an, oft abgebrochen zu sprechen, doch immer noch flar bewußt. Alles Mißfällige mußte entsernt werden. Zufällig hatte sich ein Blatt des Freimuthigen in sein Zimmer verirrt. "Thut es doch gleich hinaus", rief er, "damit ich in Wahrheit sagen kann, ich habe es nicht gesehen. Gebt mir Märchen und Rittergeschichten; da liegt doch der Stoff zu allem Schönen und Eroßen." Am 7. war er nach Husches Bericht munter; er hatte etwas geschlasen, aber der Puls war klein. Abends

wollte er mit Karoline, wie oft, über Stoffe zu Tragödien und die Mittel, im Menschen die höhern Kräfte aufzuregen, ein Gespräch antnüpfen. Da sie, um ihn ruhig zu erhalten — des Hustens wegen sollte er das Sprechen meiden — nicht mit der gewöhnlichen Lebhaftigsteit auf die Unterhaltung einging, sagte er: "Nun, wenn mich Niemand versteht, und ich mich selbst nicht, so will ich schweigen." Er schlummerte dalb ein, und sprach viel im Schlase. "Ist das eure Hölle ?" rief er vor dem Erwachen; "ist das euer Himmel?" und blickte dann sanst lächelnd in die Höhe, wie wenn ihn eine tröstende Erscheinung begrüßte. Als Karoline von ihm ging, sagte er: "Ich dense diese Racht gut zu schlasen, wenn es Gottes Wille ist."

Den 8. Mai brachte er meist still und oft schummernd zu. Seine Kinder verlangte er selten zu sehen; die jüngste Tochter, die er sich bringen ließ, betrachtete er, ihr Händchen sassend, mit Zärtlickeit und Kührung. Abends, als seine Schwägerin an's Bett trat und ihn fragte, wie es gehe, antwortete er: "Immer besser, immer heiterer!" Er wünschte, man möge den Fenstervorhang öffnen, damit er die Sonnesehe. Mit liebendem Blick schaute er in den schönen Abendstrahl, und die Ratur empfing ihres Freundes Scheibegruß. In der Racht spracher viel, meist vom Demetrius, aus dem er Stellen recitirte. Einmal, so erzählte sein Diener, rief er Gott an, ihn vor einem langen hinsterben zu bewahren. Dann richtete er sich vom Bett auf und sprach mit großer Anstrengung von einer bevorstebenden Badereise.

Um 9. Morgens trat Besinnungelosigkeit ein. Er sprach irre in unzusammenbangenden Worten, meistens Latein. Nachmittags begann ber Todestampf. Als seine ftarke natur unterlag, und Lotte fein gefuntenes haupt in eine bequemere Lage zu bringen suchte, erkannte er fie. lächelte fie an mit perklärtem Auge, und füßte bie an feinen Mund Sintende. Das mar bas lette Reichen pon Bewußtsein, bas er gab. Dann ichien er, nach beftigen Krampfanfällen, rubig ju ichlummern und Lotte icopfte wieder hoffnung. Gie ging mit der Schwester in's Nebengimmer, und nannte ihr eben bas freundliche Lächeln, womit er fie begludt, als ein gutes Symptom; ba trat ber Diener berein und melbete bas nabe Scheiben bes Rranten. Bergebens fuchte bie Gattin feine eifige Sand zu erwarmen ; die irren Blide bes Sterbenben fanden fie nicht mehr. Bloklich fuhr es wie ein elettrifcher Schlag über feine Ruge. Gein Saupt fant gurud; Die polltommenfte Rube vertlarte fein Antlit; er hatte ausgelitten. Es mar Abend feche Ubr, an einem Donnerstage, daß der Geift des Unfterblichen feiner irbifchen Gulle: entflob.

Der Schreden, ber Schmerz bei ber Runde feines Tobes mar alle gemein in gang Weimar. Ginander Unbekannte, Die fich begegneten, theilten fich die Nachricht und ihre Gefühle mit. Es trieb die Menfchen aus den Baufern bervor, man fab fie auf den Stragen, im Bart fich fuchen, fich gruppiren. Und mit Bligesschnelle perbreitete fich bie Trauerpost von Stadt ju Stadt, von Land ju Land. Der Lefer wird fich felbit fagen, mit welchen Empfindungen fie in Jena, Rudolftadt, Meiningen, in Leipzig, Dresben, Berlin, in Mannheim, in Schwaben, in ber Schweit, im fernen Danemart aufgenommen murbe. In alle gebildeten Rirkel Deutschlands kehrte die Trauer ein, und es mar, als fühlten fic alle edlern Gemuther burch ben gemeinsamen Berluft enger perbunden. Die erste Rachricht rief bier und ba noch Ameifel bervor; man hatte ja schon einmal, por vierzehn Jahren, dem Todtgeglaubten fern am Oftseestrand eine rührende Leichenfeier gewidmet. Als aber ber Ameifel ber Gewißbeit, das neugierige Forschen nach ben Umftanben ber Erwägung des Geschehenen Platz gemacht, da erft kam Allen die Groke des Berluftes zu flarem Bewuftsein, und aus dem Rachdenken fehrte die Trauer tiefer und ichmerglicher gurud.

Am nächsten Samstag, den 11. Mai, war Theaterabend; die Saalnire sollte gegeben werden. Aber keiner der Schauspieler sühlte sich zum Spielen fähig; sie hatten ja alle einen unersestlichen Freund und Rathgeber verloren. Die Theatervorstellung siel aus, die nächste war die Jungfrau von Orleans.

Bei der Sektion des Berblichenen zeigte sich eine große Zerstörung der Brustorgane. Jetzt konnte seine Schwägerin sich erklären, was Schiller ihr gesagt, als er zum letzen Mal mit ihr zum Theater suhr: "Mein Zustand ist seltsam; in der linken Seite, wo ich seit langen Jahren immer Schmerz gefühlt, empfinde ich nun gar nichts mehr." Er athmete zuletzt nur noch mit dem rechten Lungenstügel, und auch dieser war schon afficiert. Wolzogen's Hausarzt Herder, welcher der Sektion beigewohnt hatte, sprach sich dahin aus, daß wenn Schiller auch von diesem Fieber hätte genesen können, er doch, nach dem Zustande der Lunge zu urtheilen, höchstens nur noch ein halbes Jahr geslebt, und schwere Beängstigungen ausgestanden haben würde.

Die Beerbigung fand in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag statt. Die nächtliche Bestattung ist noch jüngst in tendenziöser Weise als eine "auffällige und wenig ehrenhafte" bezeichnet worden. Sie beruhte auf einer alten Weimar'schen Sitte und war, statt unehrenvoll zu sein, vielmehr nach der dortigen Begräbnisordnung vom Jahr 1736 ein besonderes Borrecht "der Minister, wirklichen Käthe und Cavaliers,

ingleichen berer pon Moel in ben Stabten und auf bem Lande." Jener Begräbnifordnung gemäß beforgten die Zunfte abwechselnd bas Tragen bes Sarges. In der Nacht, worin Schiller begraben murbe, mar die Schneiberzunft an ber Reihe. Dr. Karl Lebrecht Schwabe, nachmaliger Oberburgermeifter von Beimar, erließ aber ein Circular an feine Freunde mit der Ginladung, "die Sulle diefes großen und verebrungsmurdigen Mannes jum Grabe ju tragen." Zwanzig (barunter Seinrich Bog, Sofrath Belbig, Maler und Brofeffor Jagemann u. f. m.) antworteten gufagend. Um Mitternacht brach ber Bug gur Begrabnifftatte auf; abwechielnd trugen acht der Theilnehmer den Sarg, die Uebrigen folgten als Geleit. Als ber Rug auf bem Markt bielt, um bie Träger zu wechseln (nach Andern erft bei der Gruft), schloß sich ihm Wilhelm von Wolzogen an, der auf die Trauertunde von der Reise berbeigeeilt war. Der Mangel eines größern Komitats und jedes Gepranges, woran man icon damals außerhalb Weimars Anftoß genommen, ift junächst auf ben ausbrudlichen Willen von Schiller's Gattin jurudjuführen, Karoline von Bolzogen erzählt in ihrem Leben Schiller's: "Auf verschiedene Untrage zu einer andern Bestattung ging meine Schwefter nicht ein." Dann mar es ferner zu jener Zeit in Beimar Sitte, nicht burch ein großes und glangenbes Sarggeleit ben Tobten gu ehren, sondern durch gablreiche Betheiligung an der firchlichen Feier, ber fogenannten Rollefte. Bugleich ift ju berüdfichtigen, daß Goethe frank und der Hof perreift mar. So bewegte sich der Leichenzug aller: bings ftill, und ohne Auffeben zu erregen, bei bem wolkengetrübten Mondicein einer Mainacht, der Gruft gu, dem fogenannten Landichafts: Raffengewölbe, in welchem man die Leichen pornehmer Berfonen, die teine eigene Familiengruft befaßen, beigufegen pflegte. Um Sonntag Rachmittag murbe die feierliche Rollette in der St. Jatobstirche unter ftarter Betheiligung ber Beimaraner abgehalten. Die fürstliche Rapelle führte por und nach ber Trauerrebe bes General : Superintenbenten Bogt Partien des Mogart'ichen Requiems auf.

In jenem Lanbschafts-Kaffengewölbe blieb die Leiche des hingeschiedenen einundzwanzig Jahre lang, bis 1826 die Stadt Weimar einen neuen Friedhof anlegte und der Familie Schiller auf demselben einen Rubeplatz für des Dichters leibliche Ueberreste andot. Als man diese nun in dem Gewölbe aufsuchte, dot sich ein Bild trauriger Berwüstung dar. Mehrere Särge waren in der seuchten Gruft zerfallen, und die Gebeine lagen durcheinander vermengt. Nur durch genaue Messung und Bergleichung mit einer Leichenmaste Schiller's von Gyps, besonders durch die eigenthümlich schöne Stellung der Jähne, gelang

es, seinen Schäbel\*) herauszusinden, der auf den Wunsch des Großberzogs in der Bibliothet zu Weimar im Postament der Danneder'schen Büste des Dichters seinen Plat fand, während das mühsam hervorgesuchte, nicht ganz vollständige Stelet in einem Interims-Sarge ausbewahrt wurde. Im Jahr 1827, in Folge eines Besuchs des Königs von Baiern, dem diese getrennte Ausbewahrung widerstrebte, wurde auf Anordnung des Großherzogs der Schädel mit den vorhandenen Gebeinen wieder vereinigt und seierlich in der fürstlichen Familiengrust beigeset, worin auch Karl August und Goethe in Schiller's Rähe ihre lette Auhestätte fanden.

Aus diefer spätern Zeit uns gurudversehend in den Dai 1805. finden wir Schiller's Kamilie und Freunde in tieffter Befummerniß. ben Sof in Trauer, und Alle, felbst Fernerstehende, bemüht, ihrem Mitgefühl Ausbruck zu geben. "Täglich", berichtet ber junge Boß, "fprechen wir von bem Berewigten im Schiller'ichen Saufe. Jebe Rleinigfeit wird wiederholt und von neuem ergablt, bas Geringfte wird bedeutend. Alles reiht fich an einen durchgebenden Faden an, und um bas pollftandig gesammelte Bild iconer Anschauung giebt fich ein Keiligenschein. Mir ift, als beträte ich einen Tempel, so oft ich in bas Schiller'sche Haus gebe." Unzählig waren die Beweise der Theil: nahme, die von nah und ferne, aus allen Gegenden Deutschlands ber Wittme guftrömten, ber Frau, die es verdiente, daß ihr Name, mit bem ihres Gatten verbunden, bis ju ben fpateften Geschlechtern fortlebt. Die Grokfürstin gab ihr in ben ersten Tagen bes Schmerzes Die nach: ber reichlich erfüllte Busicherung, für bie Erziehung ber Gobne forgen zu wollen; Dalberg bewährte bie alte Freundschaft gegen Schiller und feine Gattin burch Aussetzung eines Sahrgebalts. Auf vielen beutschen Theatern murde die Todesfeier bes Unersetlichen begangen, wobei die Schauspieler alle ihre Rraft und Runft zu entfalten suchten und bas Publitum mit Enthusiasmus bas Dargebotene aufnahm. Erst jest, nachdem Die irbifde Erscheinung verschwunden mar, begann bes Gefeierten Genius wie eine überirbifche Macht ohne Widerftand und Wiberfpruch zu wirten. In Berlin murben alle Schiller'ichen Stude in furg aufeinander folgenden Borftellungen gegeben, Die Braut von Dleffina als Benefig fur die Sinterlaffenen. Bacharias Beder und ber Graf von Bungel-Sternau ichlugen öffentlich por, burch Benefig-Borftellungen

<sup>\*)</sup> Goethe widmete dem Schabel ein enthusiaftisches Gebicht in Terzinenform ("Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute u. f. m.").

auf den bedeutendsten Bühnen Deutschlands eine Summe zum Ankauf eines Landguts aufzubringen, das unter dem Namen Schillershain unveräußerliches Sigenthum der Familie bleiben sollte. Sinen ähnlichen Bwed suchte Jssland durch den Beistand deutscher Liebhabertheater zu erreichen. Wurde auch die Aussührung so weitgreisender Plane durch die bald nachher losdrechenden Kriegsstürme vereitelt, so kam doch in kurzer Zeit eine Summe von achttausend Thalern zusammen, die W. w. Wolzogen sicher unterzubringen suchte. Doch in vollerem Maße wurde Schiller's Wunsch, die Zukunft der Seinen zu sichern, durch den reichen Honorar-Ertrag seiner Schriften erfüllt.

Und was that Goethe? wird vielleicht schon längst mancher Lefer im Stillen gefragt haben. Ich erlaube mir mit bem zu antworten. was mein Leben Goethe's darüber fagt. Als er am 29. April Abends por Schiller's hausthur von ihm Abschied genommen, mar er langere Reit wieder durch fein eigenes Uebel an's haus gebannt. Gine bofe Uhnung lag fcwer auf ihm. S. Boß fand ihn in Diefen Tagen einmal in feinem Garten mit Thranen im Auge. Der junge Sausfreund ergablte ibm Bieles von Schiller, bas er mit Faffung anborte. "Das Schickfal ift unerbittlich, und der Mensch wenig", war feine Antwort, und nach wenigen Augenbliden ging er ju einem beitern Gefprachs= gegenstand über; er fuchte offenbar mit Gemalt fich innerlich aufrecht au erhalten. Am Abend, wo Schiller ftarb, mar Meyer bei Goethe, als die Todesnachricht draußen gemeldet wurde. Mener wurde hinaus= gerufen, hatte aber nicht den Muth gurudgutehren, und ging weg, ohne Abschied zu nehmen. Die Ginsamkeit, worin fich Goethe fand, Die Berwirrung, die er überall mahrnahm, bas Bestreben ihm auszuweichen -Alles ließ ihn Untröstliches erwarten. "Ich merke", sprach er endlich ju feiner Christiane, "Schiller muß febr frank fein" und mar ben Reft des Abends in sich gekehrt. Es ist charakteristisch für ihn, daß er sich Bewißheit nicht zu verschaffen magte, obwohl er ahnte, mas gefchehen war. Nachts hörte man ihn weinen. Am andern Morgen fagte er gu Chriftiane: "Richt mahr? Schiller mar geftern fehr frant." Der Nachdrud, den er auf das fehr legte, ergriff fie so heftig, daß sie in Schluchzen ausbrach. "Er ift tobt ?" fragte Goethe mit Festigkeit. Sie gestand weinend die Bahrheit. "Er ist todt!" wiederholte er und bededte sich die Augen mit der Sand. Auch in den nächstfolgenden Tagen wichen feine Angehörigen und Freunde jedem Gefprach mit ihm über Schiller aus, und er felbft fühlte fich einem folden nicht gewachfen.

Die Leiche bes hingeschiedenen Freundes wollte er nicht sehen. "Marum", außerte er sich später gegen Falt auf Beranlaffung von

Wielands Tod, "warum soll ich mir die lieblichen Eindrücke meiner Freunde und Freundinnen durch die Entstellungen einer Maste zerstören tassen?" Auch gestel es ihm, daß Schiller's Körper nicht ausgestellt wurde. "Unangemeldet", sagte er, "und ohne Aussehen zu machen, Tam er nach Weimar, und ohne Aussehen zu machen, ist er auch wieder von hinnen gegangen. Die Paraden im Tode sind nicht das, was ich liebe."

Sobald er sich etwas ermannt hatte, sah er sich nach einer entichieden großen Thatigteit um. Gein erfter Gedante mar, ben Demetrius zu vollenden. Weil Schiller eben fo wenig mude ward, bes Freundes Ansichten zu vernehmen, als die seinigen bin und ber zu wenden: fo hatte Goethe ben Blan bes Studes fo lebendig, wie ber Berfaffer, por der Seele, Nun brannte er por Begierde, Die Unterbaltungen mit dem Abgeschiedenen dem Tode jum Trot fortzuseten. feine Un= und Absichten bis ins Einzelne zu bewahren, und ihr her= kömmliches Zusammenarbeiten bei der Redaction eigener und fremder Stude bier jum letten Dal auf bem bochften Gipfel ju zeigen, Aller Enthusiasmus, den die Berzweiflung bei einem unersetzlichen Berluft eingibt, ergriff Goethe. Frei war er von aller Arbeit, in wenigen Monaten glaubte er bas Stud pollenden zu können, eine gleichzeitige Darftellung auf allen Theatern mußte die herrlichfte Todtenfeier für ben Berblichenen werden. In Diesen Hoffnungen, Diesen Träumen ich er fich gefund, mabnte fich getröftet.

Der Lefer, ber Goethe's Leben bis zu diesem Zeitpunkt ausmerkjam verfolgt hat, wird fich felbst zu fagen wiffen, mas aus dem Plane werden mußte. Wie hatte Goethe, ber in biefen Sahren in feinen eigenen Bot teine noch fo fleine Scene bineingubidten vermochte, bie man nicht fogleich als ein späteres, schmächeres, ja beterogenes Ginschiebsel er= tannte, wie batte er ein Stud, wie Demetrius, ein Produtt der Reifegeit Schiller's ergangen tonnen? Die durfte fein weiches, "conciliantes" Gemuth, bas feinem eigenen Bestandniß nach an bem erften wahren Trauerspiel zu erliegen drobte, sich an eine so mächtig ergreifende Tragodie magen? Das hat er gewiß auch felbst empfunden, als er auf den Gedanken naber einging, obwohl er in fpaterer Beit nur Eigensinn und Uebereilung barin fand, bag er ben Borfat aufgegeben. Die Schwierigkeiten ber Aussubrung, meinte er, waren burch einige Besonnenheit und Klugheit zu beseitigen gewesen; er habe fie leider durch Ungeduld und Berworrenheit noch vermehrt. Den Zuftand aber, in den er fich nach dem Aufgeben des Plans verfett fühlte, magte er fich taum noch in seinen alten Tagen ju vergegenwärtigen. Mun

war ihm Schiller eigentlich erst entrissen. Seiner fünstlerischen Einbildungstraft war nun verboten, sich mit dem für den entschlasenen Freund
aufzurichtenden Katasalf zu beschäftigen, der länger, als jener zu Messina, das Begräbniß überdauern sollte; sie wandte sich jest und
folgte dem Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingeschlossen
hatte. Nun erst begann ihm Schiller zu verwesen, und unleidlicher
Schmerz ergriff ihn.

Doch gang obne Tobtenopfer ließ er ben Freund nicht, in welchem. wieer an Belter ichrieb, Die Salfte feines Dafeins ibm perloren ging Bon mehrern Seiten ber bringend aufgefordert, bas Andenten bes Abgeschiedenen auf der Bubne ju feiern, wandte er fich an Relter und bat ibn um einige Dufitstude in feierlichem Styl, benen er angemeffene Borte unterzulegen gedachte. Dann aber faßte er einen andern Ents foluß, nämlich Schiller's Glode bramatifch barguftellen. Die erfte Aufführung fand am 10. August 1805 auf ber Bubne ju Lauchstädt, eine Bieberholung in fpatern Jahren (10. Mai 1816) auf der Beimar'ichen Bubne ftatt. Man batte die icone und reichhaltige Dichtung burch Bertheilung ibrer verschiedenen Bartien an Die Schauspieler nach Dafis gabe des Alters, des Geschlechts und der Berfonlichkeit, obne die min= beste Aenderung am Texte, polltommen dramatisch belebt. Auch wirtte ber mechanische Theil bes Studes portrefflich mit. Die ernste Bertstatt. ber glübende Ofen, ber in ber Rinne berabrollende Feuerbach, fein Berichwinden in die Form, das Aufdeden und hervorgieben der Glode. welche fogleich mit Rrangen, Die durch alle hande liefen, geschmudt erfcbien, bas alles gab bem Auge eine willtommene Unterhaltung. Die Glode bing fo boch, daß die Duse unter ihr hervortreten konnte, worauf dann Goethe's Epilog ju Schiller's Glode vorgetragen murbe, der rührendste Tribut der Berehrung und Liebe, welcher dem Singeschiedenen dargebracht worden ift. Mit ihm gedachte ich zuerft, Diefes Wert abzuschließen; boch lebt er ja in Aller Gedächtniß. Go moge statt eines Epilogs ein Prolog steben, womit in meinem Wohnort vor fünfzehn Jahren bas Schiller'iche Sacularfest eingeleitet murbe :

# Bum 10. November 1859.

Gott gab bem Menschengeiste rasche Flügel: Auf benn, und schwingt aus festlich hellem Saal Mit mir euch zum entlaubten Rebenhügel, Bon welchem Marbach blidt in's Recarthal, Und laßt uns auf dem großen Strom der Zeiten Im Flug zurück um ein Jahrhundert gleiten! Da sehn wir uns bei schlichtem Elternpaare, Das stillbeglückt auf eine Biege schaut. Der Sohn, den sie erharrten zehn der Jahre, Mit holdem Kindesauge blickt er traut Der frommen zarten Mutter heut entgegen, Und regt ihr dankbar herz zu frohern Schlägen.

D Mutter, hättest du in jenen Stunden Das, was sich jetzt begibt im deutschen Land, In ahnungsvollem Geist vorausempfunden, Bie wär' in stolzer Lust dein Herz entbrannt! Bie groß wär' dir das Kind, das hülflos kleine, Erschienen in des Nachruhms Glorienscheine!

Denn sieh! wie hier in Deutschlands fernstem Westen, So klingt es, wo der Oftsee Brandung hallt, So klingt's in Rord und Süd von frohen Festen Allüberall, wo deutsche Zunge schallt; Und rings geseiert wird in Wort und Tönen Er, ber ein König ward im Reich des Schönen.

Bie manche noch ber leib'gen alten Schranken Die herzen trennt im theuern Baterland, heut find fie Gins in Ginem hochgebanken, Sind Ginem all' in Giner Lieb' entbrannt. hell blickt ber heut'ge Tag auf trübe Wogen Streitvoller Zeit als schöner Friedensbogen.

So ruhten einst die Rämpse der hellenen Auf heil'gem Boden zu Olympia. Auch heute muß Entzweites sich versöhnen, Ein Friedenssest begeht Germania; Und Alle, die als Brüder ihr entstammen, Sie fühlen sich erglüht in gleichen Flammen.

Und weiter selbst, auch jenseits Deutschlands Marken: Richt nur in stammverwandter Briten Land, Und in der heimath Tell's, der freiheitsstarken, Auch an der Sein', am eisgen Newa-Strand, Ja, über'm Meer klingt unserm Schiller heute Manch jubelnd hoch zum Gläsersetgeläute.

D fagt, warum man so mit Hulbigungen Berklärt bas haupt bes schlichten Bürgersohns, Alls war' er einem Fürstenhaus entsprungen, Geboren an ben Stufen eines Throns? hat er geschan so hohe Geistesthaten? hat er gesat fo reiche Segenssaten?

Wohl fchwang er fühnen Flugs im heiligthume Der Kunft sich zu den höchsten höhn empor; Wohl ragt er als ein Fürst, von hellem Auhme Umstrahlt, aus aller Zeiten Dichterchor. Drum muß er allen Bölfern groß erscheinen, Doch mehr geworden ift er uns, ben Seinen.

Als unser Bolk zerfleischt war und gespalten, Da schuf er ihm ein neues Einheitsband, Das mit des Geistes stillem, mächt'gem Balten Sich leise schlang um alles deutsche Land. Er schuf, als ein Panier des Muths, der Stürke, Und seine kraftburchglühten Dichterwerke.

Sie waren, als das Naterland zerfallen Im Staube lag, der Einheit mächtig Pfand; Sie find ein Born, zu welchem Alle wallen, Wer je nur edler Bildung Durft empfand, Und ewig finden wir an ihm als Brüder, Was auch die Zukunft bringen mag, uns wieder.

Bwar bör' ich hier und bort ihm Ginen grollen, Daß er nicht ganz gelebt bem Baterland, Daß er mit seinem Lieb, bem wundervollen, Bon Zeit und Seimath oft sich weggewandt, Und als sein Bolk vor schnöder Knechtschaft bebte, Sanz, wie am guten Tage sang und lebte.

Wer darf ihn tadeln, daß mit stolzen Schwingen Er sessendet? Beit geschwebt? Wollt ihr den Dichter in den Dunststreis zwingen, Wo Kampf und Noth des Tages ringt und strebt? Wie sollt' er dann mit hellen Seherblicken Prophetisch veden von der Welt Geschicken?

Der Freiheit, ja, die schon in seinen Tagen Mit Dolch und Flammen wild durch's Land gestürmt, Der Umsturz und Zerstörung nur behagen, Die Trümmer ewig nur auf Trümmer thürmt, Ihr konnt' er nicht in seinen Liedern fröhnen, Der fromme Zögling himmlischer Kamönen.

Doch jene Freiheit, die, dem Licht entsproffen, Für Licht und Recht und Menschenglück erglüht, Die mit der Schönheit einen Bund geschloffen, Bon jedes Segens Fülle reich umblüht, Die Freiheit war das Endziel seines Strebens, Sie war der mächt'ge Pulsschlag seines Lebens.

So wirkt benn alle zu bem Fest zusammen, Auch ihr, die ihr vielleicht dem Golen grollt! Such alle wärmten seines Geistes Flammen, herbei benn, daß ihr heut den Dank ihm zollt! Ihm gab so wenig ach! ein muhvoll Leben, Drum laßt die Nachwelt um so mehr ihm geben.

Und wenn in aber hundert Jahren wieder Die fernen Enkel dieses Fest begehn, D daß Germania dann die Söhn' als Brüder Bon sestem Bund umschlungen möge sehn, Und unsers Dichters Geist von Sternenauen hernieder auf ein ein ig Deutschland schauen!

# 21m 10. November 1874.

Dem himmel Dank! Nicht später Enkel Tagen Bard meines Bunsch Srfüllung erst gewährt, Und Schiller's Geist, er hat sie mit geschlagen, Die Schlachten, die schon uns dies Glück bescheert. Nun helf' er auch die Geisternacht zerstreuen, Womit uns finstre Mächte neu bedräuen!



# Hachweifung

Stellen, wo Schiller's Dichtungen und Brofafchriften in diesem Werk besprochen find.

Borbemerkung: Die romifche Biffer bezeichnet ben Theil, Die arabifche Biffer bie Seite. Die in ben gewöhnlichen Ausgaben von Schiller's Berten fehlenden Stude find mit einem \* bezeichnet, sowohl bie ausgeführten, als bie fragmentarischen und bie blok projektirten.

# M.

\*Abend, der. I. 49 f. Abend, ber, nach einem Gemälbe. III. 45. \*Absalon, Drama. I. 37. Abschied vom Leser. III. 46. Alpenjäger, ber. III. 245. Am Antritt des neuen Jahrhunderts. III. 186, 203. An Demoiselle Slevoigt. III, 84. Un den Berausgeber der Propy= läen. III, 163. An den Frühling. I. 122. Un die Freude. II. 20 ff. 209 f. An die Freunde, III. 195, 205 f. \*An die Bargen. I. 123. Un die Proselytenmacher. III. 43. Mn die Sonne. I. 37. An einen Moralisten. I. 121. An einen Weltverbefferer, III. 39. An Emma. III. 82 f. \*An Fräulein von Arnim. II, 35, 52. An Goethe. III, 155 f. Un Minna. I. 120. Mntundigungen, zwei, ber horen.

III. 5, 7, 16.

lia. I. 267 f.

Anmuth und Burbe, über. II. 219. 237 ff. \*Anthologie. I. 115 ff. Antife, die, an den nordischen Wan-derer. III. 39. Antifen, die, in Pavis. III. 161. Archimedes und ber Schüler. III. 43.

\*Auf die Ankunft des Grafen von Ralfenstein. I. 56.

\*Bacchus im Triller. I. 126. \*Bauernständchen. I. 64, 126. Begegnung, die. III. 83. Belagerung, die, von Antwerpen. II. 147. \*Beobachtungen bei einer Leichen= öffnung. 1, 75. Berglied, das. III. 244 f. \*Bericht an den Herzog Rarl Eugen. I. 39. \*Bernhard von Weimar. III. 187. Berühmte Frau, die. II. 88, 121 ff. Befte Staat, der. III. 43. Mnkundigung der rheinischen Tha-Blumen, bie. I. 120. \*Bluthochzeit von Moskau. III, 253.

185, 198, 209 bis 216, 218 f., 221 f.

Breite und Tiefe. III. 81.

\*Brief eines reisenden Dänen. I. Giner jungen Freundin in's Stamm=

Briefe über die afthetische Erziehung bes Menschen. II. 229. III. 18 bis 21.

Briefe über Don Karlos. II. 131 ff. Bürger's Gedichte, über. f. Rezenfion. Bürgschaft, bie. III. 95 f.

Cabale und Liebe. f.Rabale und Liebe. Carlos, Don. f. Karlos. \*Charlotte Cordan. III. 253. \*Christen, die. I. 37. Columbus, f. Kolumbus.

# **D**.

Demetrius. III. 225, 230, 251 bis 253. Denkwürdigkeiten aus bem Leben des Marschalls von Vieilleville. II, 191. Deutsche Muse, die. III. 161. \*Deutscher Plutarch. II. 177. \*Deutschland und seine Fürsten. III. 44. Dido, f. metrische Uebersetungen aus Birgil. \*Dilettantismus, über ben Ginfluß bes. III, 121. \*Diftichen, lateinische. I. 22, 25, 39. Dithyrambe. III. 56. \*Don Juan. III. 73. Don Karlos. f. Karlos.

\*Dramaturgische Monatsschrift. I.

Drei, die, Alter der Natur. III, 160.

249.

Ginem Freunde in's Stammbuch. III. 246.

Brant, die, von Messina. III. 120, Ginem jungen Freunde, als er fic ber Weltweisheit widmete. III.

\*Einer. III. 48, 58, 61.

buch. II. 81, 120 f. Elegie auf den Tod eines Jung= lings. I. 112.

\*Elfriede. III. 253.

Cleufische Fest, das. III. 96 f.

Cinfium. I. 121.

Entzückung, die, an Laura. I. 119. Erbpringen, bem, von Weimar. III. 206.

Erhabene, über bas. III. 18, 23. Erhabenen, vom. f. Pathetische. \*Groberer, ber. I. 49, 51 f. Erwartung, die. III. 83, 146. Stwas über bas erfte Menichengeschlecht. II. 185 f.

Teindlichen, die, Brüder. f. Braut von Messina. \*Festrede 1777. I. 54. Keftrede 1779. I. 54, 71 f.

\*Feftrede 1780. I. 54, 71 f. Fiesko, Verschwörung des. I. 131 ff., 146 ff., 174 f., 177, 180, 228,

231 ff., 240 ff. Flüchtling, der. I. 122.

Flüsse, die. III. 60. Freigeifterei ber Leibenschaft. Rampf.

Freundschaft, die. I. 117. \*Fridericiabe. II. 104, 126 f. Führer, die, des Lebens. III. 43.

# 6.

Gang, ber, nach bem Gifenhammer. III. 80. Gartenfalender, über ben, auf bas Jahr 1795. II. 230 f.

Gebrauch, über ben, bes Chors in

der Tragodie. III. 215 f.

Gebanken über ben Gebrauch bes Gemeinen und Niedrigen in der Runft. III, 18, 28.

\*Gedicht bei ber Konfirmation. I.

\*Gebicht auf Wiltmeister. I. 159.

Gegenwärtige, über das, deutsche Theater. I. 154.

\*Gegenstück einer Rlopftoch'ichen Dbe. I. 159.

Geheimniß, das. III. 83.

Geheimniß, das, der Reminiscens. I. 119.

Geifterseber, ber, II. 24, 87, 88. 133 big 136.

\*Geift aus Schiller's Werken. II. 217.

Genius, ber. III. 42 f.

\*Geschichte der merkwürdigften Re= bellionen und Berichwörungen. II. 56.

Geschichte der Unruhen in Frankreich, welche der Regierung Hein= rich's IV. vorangingen. II. 189 f.

Geschichte des Abfalls der Nieder= lande. II. 69 f. 87, 142 bis 146.

Geschichte des dreißigjährigen Rrie= ges. II. 176, 191 bis 194, 215. Gesellschaftslieder überhaupt. III.

204 f.

Geschlechter, die. III. 57.

Glode. f. Lied von ber Glode.

Glück, das. III. 94.

Blud, bas, und die Beisheit. 121 f.

Götter, die, Griechenlands. II. 82, 119 f.

\*Grabichrift eines Physiognomen. I. 125.

\*Gräfin von Flandern. III. 253. \*Gräfin von St. Geran. III. 253. Graf Cberhard der Greiner. I. 64,

122. Graf, der, von Habsburg. III. 244. \*Graf Königsmark. III. 253.

Grafen, des, Lamoral von Egmont Leben und Tod. II. 147.

Größe, die, der Welt. I. 121.

Großmüthige Sandlung aus ber neuesten Geschichte. I. 156.

\*Gruft der Könige. I. 58, 123. Grund, über ben, bes Bergnügens an tragischen Gegenständen. II.

234 f. Gruppe aus dem Tartarus, I. 121.

Gürtel, der. III. 160.

Gunft, die, des Augenblicks. III. 206.

\*H. v. T. in's Stammbuch, II. 53. Handschuh, der. III. 75. \*Henry IV. oder Biron. III. 253. Hektors Abschied. I. 113. Hero und Leander. III. 186, 202 f. Berzog Alba bei einem Frühftück. II. 142.

\*Hiftorische Memoires. II. 105, 187. \*Dochzeitgedicht auf die Berbindung henriettens 2c. I. 212.

\*Hochzeitlied an Körner. II. 13, 18 f.

Höchste, bas. III. 39. hoffnung, bie. III. 81, 230 f. Huldigung der Künfte. III. 242,

Hymne an den Unendlichen. Hypochondrische, der, Pluto. I. 64.

\*Jahrmartt, ber. I. 55.

Joeal, das, und das Leben. III. 40 ff.

Ideale, die. III. 42.

Idealische Freiheit, die. III. 44. \*Jesuitenregierung in Paraguay. II. 141.

\*3mhof, I. 202.

\*In Baggesen's Stammbuch.

In das Foliostammbuch eines Runft= freundes. III. 245. \*In ein Stammbuch. III. 245.

\*In ein Exemplar ber Anthologie. II. 20.

\*In ein Exemplar bes Don Karlos. II. 115.

\*Inschriften. I. 55.

\*Inschriften, lateinische. I. 158.
Isohanniter, die. III. 42.

\*Journalisten, bie, und Minos. I. 125.
Ipbigenie in Aulis. II. 97, 128 f.

\*Julian, der Apostat. III. 92.
Imgfrau, die, von Orleans. III.

# St.

Jüngling, ber, am Bach. III. 244.

159 f. 165 bis 182, 184 f. 187 f.

Rabale und Liebe. I. 171, 174, 183 bis 193, 201, 243, 258, 260. \*Rallias. II. 217 ff. 236. Rampf, der. I. 264 f., 278. Rampf, ber, mit bem Drachen. III. 94 f. Kant und seine Ausleger. III, 59. Rarlos, Don. I. 202, 218 ff. 221 ff. 260, 263, 279, II. 15 f. 27. 37 bis 47. Karthago. III. 43. Raffandra. III. 198, 206 f. Raufmann, ber. III. 43. Rind, das, in der Wiege. III. 42. Rinder, die, des Hauses. III. 120. 211. Rindsmörderin, die. I. 122. Rlage ber Ceres. III. 55 f. \*Körner's Bormittag. II, 49 f. Rolumbus. III. 43. \*Rosmus von Medici. I. 53. Kraniche, die, bes 3bykus. III. 77 bis 79. Rünftler, die, II. 99, 104, 123 bis 126, 221. Rulturhiftorische Gedichte überhaupt. III. 144 f.

## £5,

Laura-Gedichte überhaupt. I. 118. Laura am Klavier. I. 118. Leichenphantafie. I. 79. Licht und Märme. III. 81. Lied von der Glocke. III. 124, 143 bis 146.

# M.

Macbeth. III. 154 f. 157. Macht, die, des Gesanges. III. 40. Mädchen, das, aus der Frembe. III. 56. Mädchen, das, von Orleans. 203 f. Mädchens, des, Klage. III. 94, 244. \*Männerwürde. 1. 124. Malteser, die. II. 94. III. 85. 126 f. 185. Maria Stuart. I. 202. III. 120 f. 123, 134 bis 143, 157 f. \*Medicinische Tagsrapporte. I. 75. Melancholie an Laura. I. 119. Menschenfeind, ber. II. 24, 53 f. 88. III. 85. Menschliches Wiffen. III. 43. \*Merkwürdiges Beispiel einer weib= lichen Rache. I. 282. \*Messiade, die. I. 125. Metaphnsiker, ber. III. 43. Metrifche Uebersetungen aus Bir= gil's Meneibe. II. 207. \*Monarchen, die schlimmen. I. 123. \*Monument Moor's, des Käubers. I. 125. Moralischen Werth, über ben, äfthe= III. 18, 23, tischer Sitten. \*Moses. I. 37. \*Musenalmanach. III. 32. 93 f. 123 f.

# 37

Rabowefische Tobtenklage. III. 82. Raive und sentimentalische Dichtung, über. III. 18, 24 bis 28. Ränie. III. 147. \*Neujahrswünsche an die Eltern. I. 21 f.

Meffe, der, als Onkel. III. 218, 241.

beim Gebrauch iconer Formen. III. 18, 22.

Rothwendige Grengen, über die, Bunichlied im Norben gu fingen. III. 243.

Dbelist, ber. III. 80. De auf die Wiederkunft unsers gnädigften Fürften. I. 113. Odysseus. III. 42.

Barabeln und Räthsel. III. 204. \*Paramythie zu Körner's Hochzeit. II. 13, 19 f. Barafit, ber. III. 218, 241. \*Patriotisches Gedicht. III. 161 f. Bathetische, über bas. III. 219, 240. Pegafus im Joch. III. 40. Betersfirche, bie. III. 80. Phantafie an Laura. I. 118. Phädra. III. 231, 241 f. Philipp II., nach Mercier. II. 27, 56. Philosophen, die. III. 60. Philosophie der Physiologie. I. 76 ff. Philosophische Briefe. I. 69 f. II. 25, 56 bis 58.

Philosophische Egoift, der. III. 42. Philosophische Gespräch, das, im Beifterfeber. II, 25 f. 136 bis 141

Pilgrim, ber. III. 243 f. Poefie des Lebens. III. 39. \*Poetische Epistel an Zilling. I. 22. \*Poetische Theaterrede. I. 231, 280. Pompeji und Herkulanum. III. 56. \*Briefterinnen, die, ber Sonne. II. 116 ff.

\*Prinz Konradin. I. 203. \*Prolog zu einem Drama. I. 213. \*Prolog zur Wiedereröffnung des Beimar'schen Theaters. II. 115 f. \*Promemoria an die Körner'sche

Waschbeputation. II. 48. Progeg ber Grafen Egmont und Soorn. II. 147. Punschlied. III. 243.

# M.

\*Rache ber Mufen. I. 125. Rathfel. f. Barabeln. Räuber, bie. I. 53, 79, 85 ff. 107 ff. 129 ff. 136 f. \*Recension der Anthologie. I. 157. Recenfion von Burger's Gebichten. H. 178. Recension von Goethe's Egmont. II. 130 f. \*Recension von Goethe's Aphigenie. II. 106. Recension von Matthisson's Gebich= ten. II. 229. \*Recension bes schwäbischen Musen= almanachs. I. 158. \*Regiment, bas. III. 81. Reiterlied, in Wallenftein. III. 81 f. \*Repertorium, wirtembergisches. I. 128, 154 ff. Resignation, die. I. 276 f. Ring, ber, bes Bolyfrates. III. 75 bis 77. Ritter Toggenburg. III. 77. \*Rosalinde im Bade. I. 64. \*Rosamund. III. 253. Rouffeau. I. 120.

\*Sammler, ber, und die Seinigen. III. 121. Sämann, der. III. 39. Sänger, die, ber Borwelt. III. 46. Scenen aus ben Phonicerinnen bes Euripides. II. 129. Schaubühne, die, als moralische Anftalt betrachtet. I. 24 f. 280 ff. \*Schema über den Einfluß des Dil= lettantismus. III. 121. \*Schiff, das. III. 253. Schlacht, die. I. 121. Schöne Brude, bie. III. 80. Sehnsucht. III. 203.

\*Sclbstrecension ber Näuber. I. 156. Semele. I. 122. Sendung Woses. II. 186 f. Shakespeare's Schatten. III. 60. \*Sicilianische Besper. III. 253. Siegessest, das. III. 242 f. \*Strupel, ber. III. 44. Spaziergang, ber. III. 44 f. Spaziergang, ber, unter ben Linden. I. 155 f.

Spiel bes Schickfals, II. 132 f. Spielende Knabe, der. III. 42, Sprüche des Confucius. III. 39, 124, 146.

\*Student, der, von Naffau. I. 53. \*Sturm, der, auf dem Tyrrhener Meer. I. 80.

# Z.

\*Tagebuch über die Vorstellungen in Mannheim. I. 284. Tang, der. III. 40. Taucher, der. III. 73 bis 75. Tell. f. Wilhelm Tell. \*Temperamentenrose, III. 121. \*Teufel Amor. I. 158 f. 172. \*Thalia, neue. II. 216. \*Thalia, rheinische. I. 267. Theilung, die, der Erde. III. 45 f. "III, 207. Thekla. \*Themistokles. III. 253. \*Theodicee. II. 222. Theophanie. III. 43. Thor, das. III. 80. \*Tischgespräche. III. 190 f. \*Tod des Britannicus. III. 253. \*Tobtenfeier am Grabe Rieger's. I. 159. Tontunft, bie. III. 160. Tragische Runft, über die. II. 235 f. Triumph, der, der Liebe. I. 117. Triumphbogen, der. III. 80. \*Triumphgesang ber Bolle. I. 64. \*Trostgedicht an Bed. I. 262. 275. Turandot. III. 189, 192, 207.

# 11.

nebersicht bes Zustanbes von Europa zur Zeit bes ersten Kreuzzugs. II. 188 f.

Universalhistorische Nebersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zur Zeit Kaiser Friedrichs I. II. 189.

Unüberwindliche Flotte, die. II. 24, 51 f.

Unwandelbare, bas. III. 39. \*Urne, die, und bas Stelet. III. 81.

# 23.

\*Benuswagen, ber. I. 114. Berbrecher aus verlorener Ehre. II. 24, 27, 55. Berichleierte Bild, bas, zu Sais. III. 42 f. \*Berschwörung bes Bedemar gegen Benedig. II. 56. \*Bielen. III. 48, 58, 61. Dier Weltalter, die. III. 81, 195, 205. Bölfermanderung, Kreuzzüge und Mittelalter, über. II. 166. 188. \*Lon der Akademie. I. 55. \*Bon der Ecole des Demoiselles. I. 55. \*Borrebe, erfte, zu ben Räubern. I. 108. Borrede zum 1. Theil ber Rechts: fälle nach Bitaval. II. 191. Vorrede jur Geschichte des Dtalte= ferordens. II. 190. Lorwurf an Laura. I. 119. Botivtafeln. III. 48, 60 f.

# W

Mallenstein. II, 205, III, 84 bis-118. \*Ballensteinischer Theaterkrieg. I.

Bas heifit und zu welchem Ende ftudirt man Universalgeschichte? II. 149, 184 f. Barbed. III. 123, 185, 192 f. 230. Weisheit und Klugheit. III. 42. Weltweisen, die. III. 45. Wilhelm Tell. III. 192, 224 f. 231 bis 241. \*Winternacht, die. I. 95, 126. \*Wirtemberger, der. I. 126. Worte des Glaubens. I. 62. III. 81. Worte bes Wahns. I. 62. III. 81, 146. Würde der Frauen. III. 42 f. Würden, III, 39. \*Bunderseltsame Historie 2c. I. 215 f.

# 3.

Zenith und Nabir. III. 43.

Zerstörung von Troja. s. Metrische Uebersetungen aus Birgil.
Zerstreute Betrachtungen über versschiebene ästhetische Gegenstände.
II. 242 ss.
Zeus an Herfules. III. 39.
\*Zu Lober's Geburtstag. III. 147.
\*Zu Körner's Geburtstag. III. 17.
\*Zum Geburtstag der Frau Griessbach. III. 83 st.
\*Zusammenhang, über den, der thiesrischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. I. 80 ss.

# æ.

Xenien. III. 48 bis 52, 57 bis 60, 63 bis 66.





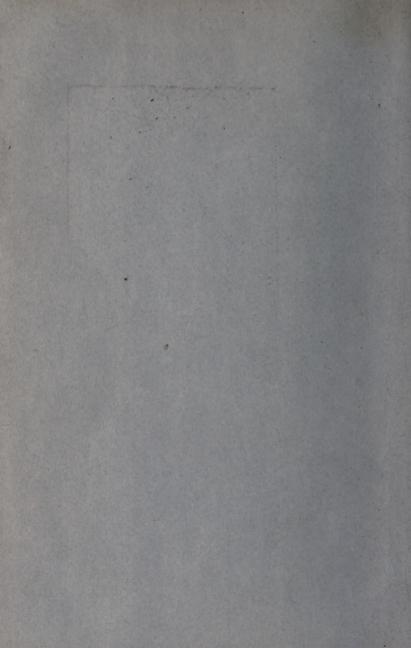

# SSS4 26027 ritle Schiller's Leben. 3 vol; in 1 Schiller, Friedrich von Author Viehoff, Heinrich

DATE

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

